

Nº /46.

BIBLIOTHEK

S. W. Schaufuß.

190% to post set full

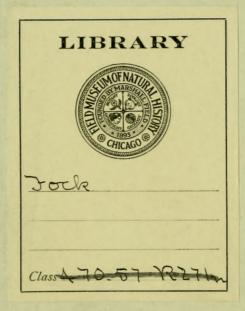





the same while suches I than a four estimated in the same of the s

## Wögel Menhollands.

## Die vollständigste Naturgeschichte der Vögel

bildet drei Bande:

Band I. Avium systema naturale: das natürliche System der Vögel nebst hundert Tafeln Abbildungen der Kennzeichen der bis jetzt entdeckten Gattungen aller Welttheile.

Als im verflossenen Jahre die erste Hälfte dieses Systems mit 51 Tafeln erschien, wurde die Zahl der Gattungen auf 925 angegeben, durch Hinzufügung der neuesten Entdekungen hat aber dieselbe bereits 1000 überstiegen, die Zahl der Tafeln ist indessen 100 geblieben, also:

100 Platten, Abbildungen über 1000.

Das ganze Werk kostet 7 Thlr. 15 Ngr. — Prachtausgabe in gr. 4. papier Jésus 10 Thlr. 20 Ngr., auf ausdrückliche Bestellung auch gr. 4. velin ill. 15 Thlr. 15 Ngr.

Supplement dazu:

Nachgetragen sind Tab. IV die Gattung: Sternula, Thalasseus, Onychoprion, Gelochelidon und Sylochelidon.

Tab. XXIII. Leucosarcia. Tab. XLI. Piprisoma. , XXXVII. Sclerurus. , XXXVIII. Clitonyx.

Diese 5 umgestochenen Tafeln werden nur auf ausdrückliches Verlangen gegen Berechnung des halben Betrags mit der letzten Lieferung versendet.

#### Band II. Naturgeschichte der Vögel Neuhollands.

Besteht aus 80 Bogen Text, die Abbildungen aller beschriebenen Arten befinden sich in der Kupfersammlung zur vollständigsten Naturgeschichte, welche zugleich zum dritten Textbande gehört. — 3 Thlr. 20 Ngr. netto.

Band III. Synopsis avium: Handbuch der speciellen Ornithologie.

Enthält die Beschreibung und Synonymik der bis jetzt entdeckten Vögel aller Welttheile und bildet den beschreibenden Text zur Kupfersammlung von weit mehr als 5000 Abbildungen, von denen bereits erschienen sind:

| Schwimmvögel                 | auf  | 66   | Platten, | mit | Abbildungen: | 683  |
|------------------------------|------|------|----------|-----|--------------|------|
| Sumpfvögel                   | ,,   | 41   | . ,,     | 22  | ,,           | 397  |
| Wasserhühner und Rallen      | 33   | 29   | 39       | 20  | 33           | 166  |
| Taubenvögel                  | >>   | 50   | 22       | 22  | 33           | 363  |
| Hühnervögel                  | 22   | 85   | 22       | 22  | >>           | 669  |
| Novitiae: meist neuentdeckte | >>   | 86   | 29       | >>  | 29           | 457  |
| Also Platter                 | n: 5 | 357, |          | A   | bbildungen:  | 2735 |

Die Abbildungen für die übrigen Familien liegen bereit und bei der eigenen Theilnahme des Verfassers an den artistischen Arbeiten ist in so kurzem Zeitraume schon so viel geboten worden, daß, wie jeder Sachkenner sich leicht überzeugen kann, die Zahl der abgebildeten Arten die der in den bei irgend einer Nation erschienenen ähnlichen Werken schon jetzt übertrifft und da die traurigsten Zeitereignisse die Fortsetzung nicht unterbrochen haben, ist auch die baldigste Vollendung in sichere Aussicht gestellt. Der specielle Text konnte natürlich nicht eher als nach Vollendung des Systemes erscheinen.

Die Anschaffung wird noch jetzt durch theilweise Ueberlassung erleichtert und der Preis ist derselbe wie bei den Säugthieren.

> Expedition der vollständigsten Naturgeschichte.

#### vollständigste Naturgeschichte

ber

## Vögel Nenhollands,

nach Bergleichung von Eremplaren beschrieben, und in ihrer zum Theil höchst merkwürdigen Lebens- und Fortpflanzungsgeschichte nach den neuesten Beobachtungen von Sould, Gilbert u. a. geschildert.

Ein Beitrag

zur

#### Naturgeschichte Australiens

bon

J. G. Ludwig Reichenbach,

Director am zoolog. Mufeum und Profeffor ber Naturgeschichte in Dresben.

Der vollständigsten Naturgeschichte der Vögel Zweiter Band.

76686



Dresden und Leipzig, Expedition der vollständigsten Raturgeschichte.

1850.

R.B Ayer add.1 1850

QL 693 RA3

#### Vorerinnerung.

Unter den Collectaneen für meine "vollständigste Naturgeschichte der Vögel" besinden sich auch die großentheils mit den Exemplaren des unter meiner Leitung stehenden naturhistorischen Museums vergliche nen Abbildungen und Beschreibungen derjenigen Vögel, welche Gould in Neuholland, van Diemens Land und auf den übrigen Inseln Australiens beobachtet und in den Birds of Australia beschrieben hat, so wie die Sammlungen sür mein Werk auch die Nesultate der übrigen Neisewerke der Engländer und Franzosen gleichfalls sustematisch geordnet in sich enthalten, so daß die vollständigste Naturgeschichte der Vögel in rascher Volge, ohne Unterbrechung zu erscheinen im Stande ist.

Es hat aber für Ornithologie nicht leicht eine der neueren Neisen so außerordentliche Resultate gegeben als die, welche Gould in Australien mit so vieler Ausdauer als Glück ausgeführt hat. Die von Gould in seinen großen und höchst kostbaren Prachtwerken zerstreut gegebenen, von mir deutsch bearbeiteten und systematisch zusammengestellten Beschreibungen und Schilderungen der Lebens- und Fortpslanzungsweise der Lögel Australiens, wünschten meine ornithologischen Freunde vor allem andern veröffentlicht zu sehen, da sie eben jest noch nicht anderweit bekannt gemacht sind, und deren Neiz der Neuheit das Interesse an ihnen versmehrt, die Bekanntmachung so ausgezeichneter Leistungen aber in Deutschsland überhaupt wünschenswerth ist.

Gould verbreitet durch seine schönen Werke, die "Synopsis of the Birds of Australia", ganz vorzüglich aber durch die bis jest erschienenen siebenzehn Bände der "Birds of Australia" nicht nur die Kenntniß einer großen Anzahl neuer Arten und die kritische Sichtung ist die aus ihm hervorgehende Versöhnung mit dem dortigen Menschengeschlechte. Natty, der Begleiter Gould's und andere Eingeborne, deren Gould erwähnt, sind menschlicher und culturfähiger ausgestattet, als unser Vorurtheil bisher die Bewohner Neuhollands sich vorstellte.

Ich würde indessen der Ueberraschung vorgreifen, welche den Leser erwartet, wollte ich mehrere dergleichen Momente aus der Geschichte der australischen Natur, hier schon erwähnen.

Ich habe mich bemüht Gould's Beschreibungen und Beobachtungen in deutscher Sprache, so bündig als möglich wiederzugeben, in wie weit mir dies gelungen, möge der Leser nach Vergleichung mit dem Originale entscheiden.

Im Berlaufe meiner "vollständigsten Naturgeschichte der Bögel" erscheinen die Abbildungen an ihrem Orte, so wie die Schwimmsund Sumpsvögel bereits vollendet sind. Die Beschreibungen dieser hier ausgesührten Neuholländer werden, wo nicht weitere Zusäte nöthig sind, nur aus gegenwärtigem Bande citirt, keineswegs wiederholt, die übrigen so wie die künstig bekannt werdenden Arten folgen an ihrem Plate, wosselbst auch die Gattungskennzeichen und die Verwandtschaftsverhältnisse weiter auseinandergesetzt sind. Ich glaube aber, daß dieser Band über die Bögel Neuhollands auch für die Sammler augenehm sein wird, da die Sammler europäischer Vögel heut zu Tage, wo die meisten Vögel der fernsten Welttheile leichter und billiger zu erhalten sind, als die seltneren Europäer, gern auch die Ausländer mitsammeln und überhaupt die Ueberzeugung die Oberhand gewinnt, daß ohne Kenntniß der ausländischen Formen eine Auschaung der natürlichen Verwandtschaften unmöglich ist.

Das Register wird die Auffindung der Artikel und Synonymen erleichtern und da Could die Maaße in der Beschreibung nicht angiebt, so habe ich dieselben selbst genommen und übersichtlich voraußgesendet.

2. Reichenbach.

#### Größenverhältnisse.

Ungabe nach parifer Maag.

Die erften Sahlen bezeichnen bie gange Länge bes Bogels, bie zweiten ben Schnabelruden und bie britte die Schnabelfpalte.

Die mit Sternchen bezeichneten Urten befinden fich bereits in Dreeben.

```
*1. Spheniscus minor T. 1'2" 1"8" 1"10" *29. Falcinellus igneus Gray 1'9" 5"6" 5"8"
  2. Podiceps australis G. 1'5"9" 1"8" 2"3"
                                           30. Apteryx australis Sh. 1'3"
                           11" 9" 1'1\frac{1}{2}" *31. Platalea regia G.
  3. - gularis G.
                                                                  219116111 611911 611811
 *4. — poliocephalus J. S. 9" 8"
                                    11" *32. — flaripes G.
                                                                    3'3" 8"6" 8"
  5. Puffinuria urinatrix G. 6"6" 9" 10" *33. Himantopus leucocephalus
 *6. Prion vittatus Cuv.
                          11" 1"41" --
                                                                 G.
                                                                    15"6" 2"4" -
 *7. — Turtur G.
                         8"6" 11" 13"
                                           34. — Novae Zelandiae G. 14"6" 2"5" —
 *8. Diomedea exulans L.
                           36" 8" 5"9"
                                           35. Xiphidiorhynchus pectoralis
 *9. — melanophrys T. 2'4"6" 4"9" 3"9"
                                                             Rchb. 16"6" 22" .
*10. - chlororhynchos Lath. 2"11" 5" 4"
                                           36. Eudromias australis G. 7"6" 61" 9"
 11. - cauta G.
                            27" - -
                                           37. Sarciophorus pectoralis G. 13-14" ___
 12. Sternula Nereis G.
                        9"6" 1"31" 1'7"
                                          *38. Lobivanellus lobatus G. 1'6" 1"2" 1"3"
 13. Phalacrocorax punctatus
                                          *39. — personatus G. 11" 1"4" 1"5"
                      G. 1.74" 2" 2"9"
                                          *40. Erythrogonys cinctus G. 7" 1" 1"1"
*14. - melanoleucus V. 1'4"6" 1"3" 2"3"
                                          *41. Haleyon sanctus V. H. 7" 1"4" 2"
 15. - hypoleucus G.
                         1410" 2"6" 3"8"
                                                                    8" 2"
                                           42. - pyrrhopygia G.
                                                                              20500
16. - leucogaster G.
                         1.7" 1"10" 3"
                                           43. — Macleayii J. S. 6"3" 1"2\frac{1}{2}" 1"7"
*17. Biziura lobata Eyt.
                          2.6"
                                           44. Alcyone pusilla G.
                                                                   4"
18. Erismatura australis Eyt. 1'1" —
                                          *45. Dacelo gigantea Leach, 1'31" 2"2" 3"5"
19. Anas naevosa G.
                           1'5" ---
                                          *46. — cervina G.
                                                                 1/2//2// 2//2///
20. Nettapus coromandelianus albipennis G.
                                          *47. Eurystomus australis Sws. 9"6" 8" 1"1"
                            1'6" 10" 10"
                                           48. Merops ornatus Lath. 8"3" 1"1" 1"6"
21. - pulchellus G.
                            10" -- -
                                           49. Myzomela sanguinolenta
*22. Tadorna Radjah Eyt. 1'5"6" 1"10" 2"
                                                                G. 3"8" 41"
*23. Gasarka tadornoides Eyt. 2'4"6" 2" 2"
                                           50. — crythrocephala G. 3"6" 51" 7"
*24. Recurvirostra rubricollis T. 1"6"6" 31" —
                                           51. -
                                                                     4"6" 5"
                                                   pectoralis G.
'25. Glottis glottoides G. 103" 1"11" 2"4"
                                           52. - nigra G.
                                                                   4"2" 51" 71"
26. Rhynchaea australis G. 8"3" 2" -
                                           53. Melicophila picata G.
                                                                     6"6" 8" 9"
*27. Geronticus spinicollis G. 2'7" 6" 6"4"
                                           54. Acanthorhynchus tenuirostris
*28. Threskiornis strictipennis G. 2'8" 7"
                                                                G. 5"2" 11" 13"
            7"6"
                                          *55. — superciliosus G.
                                                                    5"6"
```

```
56. Glyciphila fulvifrons Sws. 5" 61" 8"
                                          104. Epthianura aurifrons G. 4" 4" 6"
 57. - albifrons G.
                         5"9" 9"
                                          105. — tricolor, G.
                                                                 4"3" 4" 61"
 58. -- fasciata G.
                         4119111 511
                                         106. Erythrodryas rhodinogaster
 *59. Ptilotis auricomis G.
                         6"3" 41" 6"
                                                             G. 2"3" 21"
                                                                           31111
 60. - cratitius G.
                         6"6" 5"
                                    8111
                                         107. - rosea G.
                                                                   4" 23"
                                                                           3111
 61. - ornatus G.
                         5"5" 5"
                                     9111
                                        *108. Petroica multicolor Sws. 4"3" 3" 5"
 62. - plumulus G.
                         5"3" 41"
                                    6111
                                         109. - Goodenovii J. S. 3"6" 21" 4"
                         5"7" 41"
 63. — fuscus G.
                                     8"
                                        *110. - phoenicea G.
                                                                  4"6" 3" 5"
 64. Meliphaga Novae Holland.
                                         111. - bicolor Sws.
                                                                 5090 4111
                   V. H. 60900
                               61"
                                    8111
                                         112. - fusca G.
                                                                 54944
                                                                             7111
                                                                        5111
*65. - sericea G.
                          6"3"
                               711
                                        *113. Malurus cyaneus V.
                                                                  40300
*66. - australasiana V. H. 6"
                                                  longicaudus G.
                                                                   4300
*67. Zanthomyza phrygia Sws. 8"3" 6" -
                                                    Schwang 2"3"
*68. Anthochaera inauris G. 1'6" 11" 1' 6"
                                         115.
                                                   melanotus G.
                                                                  4"3"
*69. — mellinora V. H. 111" 10" 1'3"
                                                    Schwanz 2"
 70. Acanthogenys rufogularis G. 8"6" 7\frac{1}{2}" 1" *116.
                                                  splendens G.
                                                                  5"1"
 71. Entomyza albipennis G. 10" 111" 1"5"
                                                    Schwanz 2"7"
*72. - cyanotis Sws.
                       117.
                                                  leucopterus Q. G. 4"
*73. Tropidorhynchus cornicu-
                                                    Schwanz 1"10"
               latus V. H. 1'1" -
                                         118.
                                                  Lamberti V. H. 4"10"
 74. - argenticeps G.
                        10"6" 13" -
                                                    Schwanz 2"8"
 75. Plectorhyncha lanceotata G. 8" 71" 10"
                                         119.
                                                  elegans G.
                                                                  5"3"
*76. Myzantha garrula V. H. 9"9" 7"
                                                    Schwanz 2"6"
*77. - lutea G.
                        10"6" 9" 1"
                                        *120.
                                                 melanocephalus V. H. 4"1" - -
*78. - obscura G.
                     9"10" 101" 1"3"
                                                    Schwanz 1"9"
 79 Entomophila pieta G. 5" 51"
                                   91111
                                         121. —
                                                 Bxownii V. H. 3"11"
                               511
 80. — albogularis G. 4"6"
                                                    Edwanz 1"9"
 81. — rufo gularis G. 4"9"
                               6""
                                        *122. Stipiturus malachurus Less. 5"11" --
 82. Psophodes crepitans V. H. 10" - -
                                                    Schwanz 4"9"
*83. — nigrogularis G. 8"6" 6½" 9½"
                                         123. Amytis textilis G.
                                                               5"6" --
 84. Pitta Vigorsii G.
                           6"
                                                    Schwanz 3"
*85. - Strepitans T.
                       7"6" 91"
                                  1"3"
                                         124. - striatus G. 6" -- Schwang 2"9"
 86. - Iris G.
                        6"3" 9" 1"2"
                                        *125. Grallina australis Gray 91" 101 1"
 87. Talegalla Lathami G. 2'3" -
                                        *126. Cinclostoma punctatum V. H. 9"6" - -
 88. Leipoa ocellata G.
                        1'10" ---
                                         127. — castanotus G.
                                                                 7"9" - -
 89 Megapodius tumulus G. 1'4" 101" -
                                         128, Sphenostoma cristatum G. 8" 4" 6"
            M. 1'2"
                                         129. Atrichia clamosa G.
                                                                 7"6" 9" 11"
*90. Menura superba Dav. 1"3" 1"9" Schwanz
                                         130. Drymodes brunneopygia
            2", W. Cowang 1'3"
                                                                   7"6" 51" 9"
                                                             G.
 91. Acanthiza Diemensis G. 3"9" 3" 5"
                                         92. - Ewingii G.
                         3"9"
                               234 314
                                         132. - longirostris G.
                                                                  6" 5" 8""
 93. - chryforrhoea G. 3"6"
                                         133. Xerophila leucopsis G, 3"6" 21" 3"
                                3111
                                    4111
 94. Hylacola pyrrhopyia G. 4"9"
                                4111
                                    5111
                                         134. Amadina Gouldiae G. 3"6" 3"
· 95. — cauta G.
                         5"9"
                               211
                                        *135. - Lathami G.
                                                                 4"6" 41"
 96. Zosterops dorsalis V. H. 4" 4"
                                    5111
                                         136. - castanotis G.
                                                                 4"2" 31" 41"
*97. - luteus G.
                          4"3"
                               5"
                                    6"
                                        *137. Astrilda temporalis G. 4" 21"
                                                                           3...
 98. - chlorocotus G. 3"10" 31" 5"
                                         138. - ruficauda G.
                                                                4"3" 3"
 99. Sericornis citreogularis G. 5"
                                         139. - Phaëton G.
                                                                4"6" 31"
                                                                           31111
100. Pyrrholaemus brunneus G. 3"9" 21" 4"
                                         140. —
                                                 Bichenovii G.
                                                                4"6" 31"
                                                                           31111
101. Calamanthus fuliginosus G. 5" 4" 7"
                                         141. — annulosa G.
                                                                34941
102. - campestris G. - 4" 4" 6"
                                         142. Poephila acuticauda G. 5"9" 21" 23"
103. Epthianura albifrons G, 4" 31m 6m
                                         143. - personata G.
                                                                4"6" 31" 31"
```

|                                                                                                                                        | , , , , ,                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144. Poephila cineta G. 4"6" 33" 4"                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 145. Donacola castaneothorax                                                                                                           | 192. Eopsaltria australis Gray. 5"9" 5" 9"                                                                                            |
| G. 3"10" 3" 3½"                                                                                                                        | 193. — griscogularis G. 5"6" 4½" 8½"                                                                                                  |
| 146. — pectoralis G. 4"3" 3" $3\frac{1}{2}$ "                                                                                          | 194. Piezorhynchus nitidus G. 6"6" 6" 8"                                                                                              |
| 147. Emblema picta G. $3^{\prime\prime}9^{\prime\prime\prime}$ $4\frac{1}{2}^{\prime\prime\prime}$ $5\frac{1}{2}^{\prime\prime\prime}$ | *195. Pachycephala pectoralis                                                                                                         |
| *148. Struthidea cinerea G. 11"6" 8" 10"                                                                                               | V. H. 6"3" 4" 6"3"                                                                                                                    |
| *149. Dicaeum hirundinaceum                                                                                                            | 196 lanioides G. 7" 81" 9"                                                                                                            |
| G. 3"3" 2½" 4½"                                                                                                                        | 197. Oreoica gutturalis G. $7''$ $4''$ $6'''$                                                                                         |
| 150. Pomatorhinus supercilio-                                                                                                          | *198. Falcunculus frontatus V. 6"                                                                                                     |
| sus V. H. 7"3" 9" 11"                                                                                                                  | 199. — leucogaster G. 6"3"" — —                                                                                                       |
|                                                                                                                                        | *200. Pardalotus punctatus T. 3"5" 2" 4"                                                                                              |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| 152. Sittella chrysoptera Sws. 3"10" 6" 7"                                                                                             | 2 2                                                                                                                                   |
| 153. — leucoptera G. $3''9'''$ $4\frac{1}{2}'''$ $6'''$                                                                                | 202. — affinis $G$ . $3^{\prime\prime}9^{\prime\prime\prime}$ $2\frac{1}{2}^{\prime\prime\prime}$ $3\frac{1}{2}^{\prime\prime\prime}$ |
| 154. — piteata G. $4''6''' \ 5\frac{1}{2}''' \ 7\frac{1}{2}'''$                                                                        | 203. — uropygialis G. 3"4" 2" 3½"                                                                                                     |
| *155. Climacteris scandens $T.6''$ $5'''$ $8\frac{1}{2}''$                                                                             | 204. — quadragintus G. $3^{10}$ $9^{11}$ $2^{11}$ $3^{3}$                                                                             |
| 156. — rufa G. 5"9" 6" 8\frac{1}{2}"                                                                                                   | 205. Artamus sordidus G. 5"9" 6" 7"                                                                                                   |
| 157. — erythrops $G$ , 5"6" 6" $9\frac{1}{2}$ "                                                                                        | *206. — cinereus V. 6"9" 8" 10"                                                                                                       |
| 158. — picumnus T. 6" 5½" 9"                                                                                                           | 207. — minor $V$ . $5^{\prime\prime}6^{\prime\prime\prime}$ $3^{\prime\prime\prime}$ $5^{1\prime\prime\prime}_{2}$                    |
| 159. — melanura $G$ . 5"8" 6" $7\frac{1}{2}$ "                                                                                         | 208. — superciliosus G. 6"6" 7" 10"                                                                                                   |
| 160. Neomorpha Gouldii Gray. M. 17"6"                                                                                                  | 209. — personatus G. 6" $6\frac{1}{2}$ " $8\frac{1}{2}$ "                                                                             |
| 2"1" 2"6"; W. 16"6" 3" 3"3"                                                                                                            | *210. — leucopygialis G. 5"6" 6" 7½"                                                                                                  |
| *161. Melopsittacus undulatus G. 7"                                                                                                    | *211. Chlamydera maculata G. 10"6"                                                                                                    |
| *162. Lathamus discolor G. 9"                                                                                                          | 212. — nuchalis G. 1'6" 1"1" 1"4"                                                                                                     |
| *163. Euphema splendida G. 7"                                                                                                          | *213. Ptilonorhynchus holosericeus K. 1'                                                                                              |
| *164. — elegans $G$ . $8''$ — —                                                                                                        | 1" 6"                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                        | *214. Gymnorhina Tibicen Gray. 1'4"6"                                                                                                 |
| 166. — chrysostoma Wagl. 8"6" — —                                                                                                      | 1"9" 2"                                                                                                                               |
| *167. — pulchella Wagl. 7" — —                                                                                                         | 215. — leuconota $G$ . $1'4''9'''$ $1''9\frac{1}{2}'''$                                                                               |
| 168. — petrophila G. 7"6" — —                                                                                                          | 2"6" a. 14.5 1 55                                                                                                                     |
| 169. — Bourkii G. 8" — —                                                                                                               | *216. Strepera graculina Gray. 1'5" 2"2"                                                                                              |
| 170. Trichoglossus Swainsonii J. S. 11"                                                                                                | 2"5" 2"5"                                                                                                                             |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| 171. — rubritorques V. H. 11" — —                                                                                                      | 217. Hirundo neoxena G. 5"4" — —                                                                                                      |
| *172. — chlorolepidotus J. S. 8" — —                                                                                                   | Ftügel 3"9"                                                                                                                           |
| *173. — versicolor Vig. 6"6" — —                                                                                                       | 218. Atticora leucosternon G. 5"                                                                                                      |
| *174. — concinnus V. H. 7"6" — —                                                                                                       | Flügel 3"9"                                                                                                                           |
| *175. — pusillus V, H. 5"3" — —                                                                                                        | 219. Collocalia Ariel G. 3"6"                                                                                                         |
| *176. — porphyrocephalus Dietr. 6" — —                                                                                                 | Flügel 3"6"                                                                                                                           |
| *177. Platycerus palliceps Vig. 10"9" - '-                                                                                             | 220. — arborea G. 4" — Flügel 3"10"                                                                                                   |
| 178. — flaveolus G. 1'1" — —                                                                                                           | 221. Acanthyllis caudacuta G. 7"                                                                                                      |
| *179. — Adelaidae G. 1'1"6" — —                                                                                                        | Flügel 1"6"                                                                                                                           |
| 180. — semitorquatus Q. G. 1/2" — —                                                                                                    | 222. Cypselus australis G. 6"9"                                                                                                       |
| *181. — Baueri V. H. 1' — —                                                                                                            | Flügel 6"8"                                                                                                                           |
| *182. — Barnardi V. H. 11" — —                                                                                                         | 223. Caprimulgus macrourus Hrsf. 10"6"                                                                                                |
| *183. — Brownii V. II. 11 — —                                                                                                          | 31 11 11 11                                                                                                                           |
| *184. Aprosmictus scapulatus G. 1'2"6"                                                                                                 | 224. Eurostopodus albogularis G. 1'23"                                                                                                |
| *185. — erythropterus G. 11"9" — —                                                                                                     | ½" 1,1"                                                                                                                               |
| *186. Nymphicus Novae Hollandiae                                                                                                       | 225. — guttatus G. 11" — —                                                                                                            |
| Wagl, 11"6"                                                                                                                            | 226. Aegotheles leucogaster G. 9"10"                                                                                                  |
| *187. Nestor productus G. 14"                                                                                                          | 3''' 10'''                                                                                                                            |
| *188. Cacatua galerita V. 1'4"                                                                                                         | 227. — Novae Hollandiae V. H. 9"3" ——                                                                                                 |
| *189. — Leadbeateri Wagl. 1'4" — —                                                                                                     | 228. Podargus phalaenoides G. 1'6'"                                                                                                   |
| 190. — sanguinea G. 12" — —                                                                                                            | 229. — humeralis V. II. 1'5" — —                                                                                                      |
| 100, 5, 5, 10                                                                                                                          |                                                                                                                                       |

| *230. Athene strenua G. 1'6" 2                       | 51. Eulabeornis castancoven-                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *231. — connivens Lath, 15"3" — —                    | tris G. 1'6"9" 1"10" 2"3" .                                                                                              |
| 232. Circus assimilis J. S. 1'10" *2                 | 52. Peristera chalcoptera Sws.                                                                                           |
| 233. — Jardinii G. 1'7" — —                          | 12"3" 7" 13"                                                                                                             |
| *234. Elanus axillaris G. 1'2" 2                     | 63. — histrionica G. 10"6" — —                                                                                           |
| 235. — scriptus G. 1'3"9" — — 2                      | 64. — elegans G. $10^{\prime\prime}6^{\prime\prime\prime}$ $8^{\prime\prime\prime}$ $13\frac{1}{2}^{\prime\prime\prime}$ |
| 236. Milvus affinis G. 1'9" — — 2                    | 65. Geophaps scripta G. 9" 6" 9"                                                                                         |
|                                                      | 66. – Smithii G. 8"9" – –                                                                                                |
| 238. Jeracidea occidentalis 2                        | 67. — plumifera G. 6"3" 4" 5"                                                                                            |
| G. 1'2"6" 10" 9" 2                                   | 68. Petrophassa albipennis G. 9" 6" 8"                                                                                   |
| *239. — Berigora G. 1'4" 9½" 10" *2                  |                                                                                                                          |
| 240. Accipiter torquatus V. H. 10"9" *2              | 70. Chalcophaps chrysochlora                                                                                             |
|                                                      | • $G. 8^{n}9^{m} 7^{m} 8^{\frac{1}{2}m}$                                                                                 |
| *242. — — Albino G. $1'3\frac{3}{4}''$ — $8'''$ — *2 | 71. Leucosarcia picata G. 1'6''' 9''' 1''3'''                                                                            |
| 243. — radiatus $G$ . 1'10" — — 2                    | 72. Carpophaga leucomela                                                                                                 |
| 244. — approximans V. H. 1'9"" — —                   | <b>G.</b> $1'1''$ $8\frac{1}{2}'''$ $15'''$                                                                              |
| 245. — cruentus G. $1'6''' 2$                        |                                                                                                                          |
| 245. Lepidogenys subcristatus G. 1'2" 3              | 74. Geopelia humeralis G. '9"8" 7" 10"                                                                                   |
| 246. Haliastur leucosternus G. 1'10"6"" — *2         |                                                                                                                          |
| 247. — sphenurus G. 2'1"6" — — *2                    |                                                                                                                          |
| 248. Buteo melanosternon G. 1'10" - 2                | 77. Ptilinopus superbus G. 8"6" 6" 7"                                                                                    |
| 249. Pandion leucocephalus G. 1'9" *2                | 78. — Swainsonii G. 7" $5\frac{1}{2}$ " $9\frac{1}{2}$ "                                                                 |
|                                                      | 79. — Ewingii G. $6^{\prime\prime}9^{\prime\prime\prime}$ $4^{1}_{2}^{\prime\prime\prime}$ $7^{\prime\prime\prime}$      |
|                                                      | 80. Synoicus australis G. 5"9" 5" 7"                                                                                     |
| 252. — morphnoides G. 1'6"8" — - *2                  |                                                                                                                          |
| 253. Tinunculus ceneroides G. 10"6" 2                |                                                                                                                          |
| 254. Falco hypoleucus G. 1'1"6" 2                    | 83. Hemipodius velox G. M. 3"9" — —                                                                                      |
| 255. — melanogenys G. 1'1"6" — —                     | W. 4"2"" — —                                                                                                             |
| 256. — frontatus G. 10" — — 2                        | 84 pyrrhothorax G. M. 4"2"                                                                                               |
| 257. Porphyrio bellus G. 1'2"6" 2"9" 1"9"            | W. 4"6"" — —                                                                                                             |
|                                                      | 83. — castanotus $G$ . $5^{\prime\prime}$ $5^{\prime\prime\prime}$ $7^{\prime\prime\prime}$                              |
|                                                      | 34. Otis australasianus G. 3'10" 3" 3"9"                                                                                 |
| 260. — palustris G. 6" 9" —                          |                                                                                                                          |

#### Erste Ordnung.

#### Natatores, Schwimmvögel.

1. Spheniscus minor Temm. Der fleine Pinguin. Temm. man. I. p. CXIII. Less. trait. p. 644. Engl. Little pinguin. Gould Birds of Austral. XVI. 16. Aptenodytes minor Forst. gött. III. n. 9. Linn. Gm. I. 558.

Oberseite lichtblau, jede Feber mit zarten schwarzen Schaftstreifen, Unterseite silberzweiß; Augen flach (flat); Fris blaßledergelbweiß, mit dunkelbraunem Neg um den Augenrand und mit einem zarten gleichfarbigen Ringe nachst der Pupille (so daß es wie eine doppelte Fris aussieht); Schnabel hornfarbig, nach der Firste und Spige zu schwarz; Fuß gelblichweiß, Nagel schwarz. Geschlechter nicht verschieden.

Sehr häufig um van Diemenstand, in ber Baßstraße und überhaupt an der Subeküste Australiens, an solchen Stellen, wo das Wasser nicht zu tief ist, um auf den Grund zu tauchen. Man sieht ihn auch oft in den Buchten der Häfen und ziemlich weit von den großen Flussen, doch, wie es scheint, nicht in süßem Wasser. Seeen und kleine Inseln, deren Ufer nicht steil sind, damit er zur Brütezeit heransteigen kann, bilden seinen Lieblingsaufenthalt. Auf den kleinen Inseln in den Bass-Straits ist er so zahlreich vom September bis Januar, daß man da eine ansehnliche Menge dieser Bögel und ihrer Eier ohne Mühe sammeln kann.

Wegen seiner Schwere und ber Dichtigkeit seines Gesieders schwimmt der Boget sehr tief im Wasser, nur der Kopf, Hals und Oberrücken ragen heraus. Seine Kraft, in der Tiefe fortzukommen, ist bewundernswürdig, er schwimmt in diesem Elemente wie der Braunsisch = Delphin und bedient sich seiner kurzen Flügel zugleich mit den Beinen zum Fortkommen. Er schwimmt so kraftig, daß er mit größter Leichtigkeit die Wogen des stürmischen Meeres bewältigt, und während des heftigsten Sturmes taucht er auf den Boden hinab, wo er unter den schonen Corallenriffen und Sectangen nach Schalthieren, kleinen Fischen und Seegewächsen sucht, deren viele Arten sich in seinem Magen vorsinden lassen.

Einen großen Theil des Jahres bringt er brutend zu und mit Erziehung der Jungen, benn diese muffen sehr ausgebildet werden, um dem tobenden Elemente sich hingeben zu konnen, dem mit Ausnahme der Brutezeit ihr ganzes Leben bestimmt ist. Indessen allerdings die Unbilden der Witterung viele und man findet Hunderte nach einem Sturme vernichtet. Mehrere jener Inseln, auf denen diese Pinguine

Reichenbach, vollft. Maturgefdichte. Boget Meuhollands.

zahlreich vorkommen, sind so vollkommen von ihren Bewohnern durchschnitten und von allen Steinen, Reißig und Kräutern gereinigt, daß sie ganz nett und glatt auseschen und man diese Reinigung mehr für Menschenwerk halt. Puffinus brevicaudus, welcher mit ihm brutet, ist ihnen in jenem Geschäfte ein treuer Gefährte. Beide Geschlichter schienen nach Gould's Beobachtung zu brüten und einander während der Nacht abzulösen. Die 2 weißen Eier liegen in einem Eindrucke des Bodens oder in einer schiefen Höhle von mäßiger Tiefe, verhältnismäßig klein, 2½" lang und 2" breit. Da sie so schwer gehen können, sind sie leicht zu sangen und vertheidigen sich nur durch Hacken mit dem Schnabel, welches schmerzhaft ist. Die Jungen haben, so lange sie nicht erwachsen sind, ein dickes Kleid langer Dunen, welches dann plöslich durch die kurzen steisen Federn ersetzt wird, welche sich vollständig ausbilden mussen, bevor der Vogel in See geht. Sie lassen eine rauhe, unangenehme Stimme hören, gewöhnlich so laut und überhaupt ähnlich wie Hundegebell. Abbild.: Alter u. Junge.

2. Podiceps australis Gould. Der auftralische Lappentaucher. Gould proc. 13. Aug. 1844. Birds of Australia XVII. 13. Kü-lee West-Austral, Niederland. Diver Colonist.

Dherkopf und Sinterhauptbuichel ichwart, Rragen hellkaftanienbraun, ichwart gegen ben Rand bin, Geficht weiß, Dberfeite ber Flugel dunkelbraun, Schulterbecke und Bwifchen = Schwingenreihe reinweiß, gange Unterflache filberweiß, Geiten taftanien= braun überlaufen, Gris roth, Schnabel dunkel hornfarbig, Dberflache ber Laufe und Beben buntel olivengrun, Unterflache blaggelblich. - Diefer ichone Saubentaucher ift nur wenig vom europaischen verschieden und wohnt in ben Daffern von van Die= mens gand und bem gangen fublichen Continent Auftraliens. Er giebt ausgebehnte Seeen, beren Tiefe noch ben Schilfwuchs verftattet, vor, ba er aus bem Schilfe fein ichwimmendes Reft baut. Er ift fein vorzüglicher Taucher, indeffen ein tuchtiger Schwimmer. Gould fab ibn oft auf dem Derwent dem Winde mit einer Rraft entgegentreiben, die ihn in Bermunderung fette. Der auftralifche Saubentaucher ift größer als der europaische, fein Rragen ift voller und schwarzer. Rach Goulb's Unficht find die im entgegengesetten Theile der Welt erzeugten Bogel auch naturgefete maffig verschiedene Urten. Der Rragen entwickelt fich im Fruhling und geht nach ber Brutezeit wieder verloren, bas Geficht wird dann graulichweiß, abnlich wie der übrige Sals. Beibe Gefchlechter find im Gefieder gleich, beibe haben den Rragen gleich groß, aber das Weibchen ift gewöhnlich fleiner. Abbildung: Mannchen.

3. Podiceps gularis Gould. Der schwarzschlige Lappentaucher. Gould proc. IV. 145. Birds of Austral. XII. 15. Ung-bur-r-wa Port Essington indig. Engl. Black-throated-grebe.

Oberkopf und Nacken tief schwarzbraun, olivenfarbig überlaufen, Unterkehle und Gesichtsseiten schwarz, ein tief kastanienbrauner Streif beginnt hinter dem Auge und steigt in einem Bogen an der Halsseite herab, Oberseite tief schwarzbraun, hintere Flügelbecke weißgespitzt, bildet ein Band quer über den Flügel, Unterhals, Brust und Unterseite silbergrau, zieht an den Seiten in tiefbraun, Schnabel grunlichgrau mit licht aschgrauem Fleck an der außersten Spige des Oberschnabels; Seiten des Oberschnabels von der Spige bis zu den Nasenlochern und Spige des Unterschnabels blaus

lichgrau, Basis beiber Salften gelblichgrau, Rachen himmelschluffelgeth, Fris citrons gelb, Innenseite bes Laufes gelblichgrau, zieht in gruntichgrau an ber Außenseite und dem Fuße. Wintereleid: die Zeichnung an Kopf und Halb schwindet, nur einfach braun, wie die übrige Oberseite.

Ueber ganz Sudaustralien sehr allgemein verbreitet, halt sich ba an den Mundungen der großen Flusse und an den Teichen im Inneren auf. Bur Regenzeit haufiger in den derselben unterworfenen Districten von Australien, in denen die englischen Besitzungen liegen. Gould erhielt unreise Bogel von dieser oder einer ahnlichen Art
vom Port Essington; die Verbreitung nach Norden zu konne erst spater beobachtet
werden. Er ist dem P. minor Europa's sehr ahnlich, doch kleiner, und durch die
Farbe der Unterkehle und Gesichtsseiten standhaft zu unterscheiden. Das Nest, aus
Wasserpssanzen rundlich gebaut, schwimmt und seine Hohe trifft mit der Wasserssäche zusammen, die 4—5 Gier sind unrein gelblichweiß. Die Nahrung besteht aus kleinen
Fischen, Weichthieren und Insekten verschiedener Art.

Abbildung: beide Beschlechter im Sommertleide.

4. Podiceps poliocephalus Jard. Selb. Der greisenföpfige Lappentaucher. Gould Birds of Austral. XII. 16. Wo-oo-da West-Austral planit. Dab-chick Swan River Colon. Hoary-headed-Grebe Gould. Pod. poliocephalus Jard. Selby. ill. 1. pl. 13. Pod. Nestor Gould proc. IV. 145. Synops. I.

Hockenartigen weißlichen Febern besetzt, ganze Oberseite und Flügel braun, Basis der Borberschwingen und ganze hinterschwingen weiß, Unterseite silbergrau, an den Seiten braun überlaufen; Schnabel olivenschwarz, weiß gespißt, Fris schwärzlich olivensarbig, dunkler bressentig gezeichnet, mit sehr keinem gelben Kreis um die Pupille; Zügel rothlich fleischsarbig, Beine olivensarbig, innerseits gelb überlaufen. Nach der Brütezzeit verlieren sich die weißen Borstensedern am Kopfe.

Im Inneren von van Diemens Land, besonders am oberen Theile des Flusses Derwent sehr häusig verbreitet, im Winter in Trupps von 10 bis 30 beisammen, welche sich im Sommer in Parchen trennen. Gould erhielt ihn auch vom Schwanensstusse und beobachtete ihn personlich in den Teichen in Neu-Süd-Wales, er soll indessen über alle südliche Theile Australiens allgemein verbreitet sein. So wie P. gularis baut er ein flaches Nest aus Wasserpslanzen, welches in der Mitte der Teiche schwimmt, nicht selten wenige Ellen weit vom Lande. Die 4 bis 5 Sier sind schmuzigsweiß. Seine Tauchsertigkeit ist ungeachtet des buschigen Kopfes ganz gleich der der anderen Arten und seine Nahrung sowie seine Lebensweise im Allgemeinen übereinsstimmend. Iene borstenartigen weißlichen Kopfsedern trägt er wahrscheinlich nur so lange, als die Brütezeit dauert, und Gould sand mehrere Exemplare, denen diesselben ganz sehlten, auch andere, bei denen diesselben nur theilweise entwickelt waren. Dieß Verhältniß kannte Gould vorher nicht und nannte den Vogel mit dieser weißgrauen Kopfzierde P. Nestor, da P. poliocephalus von Jardine und Selby ohne diesetbe abgebildet ist.

Abbildung: beide Geschlechter im Sochzeitkleide.

5. Puffinaria urinatrix Gould. Die tauchende Buffinaria. Gould Austral. Birds XV. 17. Procellaria urinatrix Lath. ind. orn. II. 827. Gm. Linn. I. 560. Halodroma Illg. prodr. 274. Temm. man. 1. p. CIX. col. 517. — Swains class. II. 373. — Diving Petrel Lath. gen. syn. VI. 413. — Forst. voy. I. 189. 483. 503. — Lath. gen. hist. X. p. 194. — Procellaria tridactyla Forst. draw. n. 88. — Lichtst. mscr. p. 149. — Diving Halodroma (Halodr. urinatrix) Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIII. 257. Puffinuria Garnotii Less. Coq. pl. 46. — Traité 615. — Pelecanoides Lacep. — Pelec. urinatrix Cuv. — G. R. Gray gen. ed. 2. 98. Tec-tec N. Zealand indig.

Kopf, Oberseite, Flügel und Schwanz glanzenbschwarz; Ohrbecken, Hals und Numpfseiten dunkelgrau; Unterseite weiß; Tris sehr dunkelgraubraun; Basis des Obersschnabeltandes und ein Streif langs der Unterkinnlade blaugrau; Beine schon lichtsblau; Schwimmhaute durchscheinend blaulichweiß, braun überlaufen; Kehlsack schwarzslich und wie ein Fledermausslügel gefaltet. — Bei Jungen ist die weiße Unterseite grau überlaufen.

Gould traf biefen fleinen fauberen Bogel haufig in Storm = Ban und an meh= reren Theilen der Rufte von van Diemens Land an, auch waren Eremplare von Deu = Seeland und Cap. Sorn nicht verschieden. Die ihr Bau zeigt, find ihre Sitten und ihre Lebensweise verschieden von der der anderen Urten biefer Gruppe. Gie befiben nicht jene große Alugkraft, sondern diese ift durch ihre großere Kabigkeit im Tauchen erfett, diefe aber fo groß, daß man fagen mochte, fie fliegen unter bem Baffer. Gie machen in biefer Beife Jagd auf Garnelen und andere fleine Gee= frebfe, Fifche und bal., welche ihre Nahrung ausmachen. Dabei ftogen fie aber felbft auf einen Keind, ben Barracota, einen Raubfifch, ben bie Colonisten fo nennen und welcher in ber Gee an ber Gubfufte Auftraliens baufig ift. - Ihr Klug ift mehr ein Flattern, in welchem fie fich auf der Dberflache hinbewegen, felten fo boch als die Bellen, fo daß fie mit biefen fich beben und fenten. Latham fagt, daß fie Queen-Charlottes-Sound und den anliegenden Theil Reu = Seelands in großen Flugen bewohnen, wo sie auf der Dberflache des Baffers herumflattern oder auf ihm figen und gut tauchen, oft aber pfeilichnell in betrachtliche Entfernungen gieben. Gie quaten wie Frosche und kadern manchmal wie Suhner. Im außeren Unsehen ahnelt diefer Taucher Petrel bem fleinen Ule ber Norbfee, boch ift diese Uehnlichkeit nur außerlich und feine nahe Berwandtichaft.

6. Prion vittatus Cuv. Der breitschnabelige Sturmtaucher.

Broad-billed Prion Gould B. of Austr. XVI. 8. — Pachyptila vittata Ill.

Prodr. p. 275. — T. col. 528. — Procell. vittata Forst. draw. n. 86. —

Licht. Forst. p. 21. — Gm. ed. Linn. p. 560. — Proc. Forsteri Lath. Ind.

II. 827. — Prion vittatus Lagep. Cuv. — G. R. Gray list. 99. — Gould Ann.

Mag. XIII. p. 366. — Broad-billod Petrel Lath. gen. syn. VI. p. 414. —

gen. hist. X. p. 195. — Pachyptila Forsteri Sws. class. Birds II. 374. —

Less. traité d'Orn. p. 613.

Dberfeite ichon blaugrau, Schulterrand, Schulterbecken, Borberfcwingen und

Spigen der Mittelschwanzsedern schwarz, durch die Augen zum Ohr ein schwarzer Streif; Streif über dem Auge und ganze Unterseite weiß, an den Seiten der Untersschwanzdecke bläulich angelausen; Schnadel lichtblau, seitlich der Nasenlöcher ein schwarzer Streif nach der Spige und einer auf dem Unterschnadel, Ruppe horngelblich, Tris sehr dunkelbraun, Fuß schon lichtblau.

Diese bis jest größte Urt dieser Gattung ist im subinbischen Deean hausig. Gould beobachtete sie auf seiner Reise von van Diemens Land in der Nahe der Inseln Umsterdam und St. Pauls. Er traf sie niemals auf dem sudatlantischen Decan und sie macht wahrscheinlich wie die anderen Wassertreter ihren Lauf um den Erdereis herum. Er erlangte die meisten Eremplare auf den Seeen, welche van Diemens Land, Neu-Seeland und die Ukland-Inseln bespulen. Er lebt allein von Mollusken, welche in dem Sudmeere in Menge vorkommen, doch ist nicht recht ersichtlich, wozu dem Bogel der Schnabelansatz dient. In seiner Urt zu fliegen und seiner Lebensweise überhaupt kommt er mit P. Turtur und P. Banksii ziemlich überein. Die Geschlechter durften in Größe und Gesieder kaum einigen Unterschied bieten.

## 7. Prion Turtur Gould. Der Turteltauben = Sturmtaucher. Ann. Mag. XIII. 366. — Birds of Austr. XVI. 7. — Procellaria Turtur Banks Draw. n. 15.

Ganze Oberseite schön blaugrau, Schulterrand, Schulterbecke, Außenrander ber Vorderschwingen und Spigen der Mittelschwanzsedern schwarz, ein kleiner Fleck vor den Augen und ein Streif unter ihnen schwarz, Zügel, ein Streif über und hinter, sowie einer unter dem Auge, auch die ganze Unterseite weiß, Seiten und Unterschwanzedete blaulich angelaufen; Schnabel lichtblau, Nasenlocher und Firste, sowie ein Streif an den Seiten des Unterschnabels schwarz; Iris sehr dunkelbraun, Fuß schön lichtblau.

Bon den vier Urten der Gubfee ift gegenwartige die gartefte in der Farbung und am schlanksten und zierlichsten gebaut; ihr Schnabel ift an ber Bafis mehr ober minder breit und die Plattchen mehr oder minder entwickelt ale bei P. Banksii, welcher fie nabe verwandt ift und mit welcher fie auch beifammen lebt. Gould ichog auf fei= ner Reise von van Diemens Land nach Sydney bei Cap howe am 16. Upril 4 Exemplare, und als er die gange Flache des atlantischen und ftillen Dceans zwischen dem 30. - 50. ° fubl. Br. burchschiffte, zweifelt er nicht, daß er jeden Tag bergleichen Bogel in feinem Gefichtstreife gefeben. Manchmal erscheinen fie in Menge, ofter gerftreut. Bei heiterem Better fliegen fie ftill über ben Bafferspiegel bin und oft in tleinen Rreifen, flattern ichmetterlingsartig auf jebe blige Substang, Die fie auf ber Dberflache finden, und verschlucken fie, ohne fich ju feten. Gelegentlich bleiben fie indeffen mit ihrem fleinen Korper auf dem Baffer schwimmend und ruben fo gemachlich, bis ber hunger fie antreibt, wieder zu fliegen und Nahrung zu fuchen. Es gehort eine fraftige und thatige Flugelbewegung bagu, fich im heftigen Treiben ber Seeluft zu erhalten, im Bidgad pfeilfchnell zu fliegen, Die Bellen binan zu laufen und fich auf beren Gipfel zu fegen, und wieder zwifchen biefe hinab zu kommen, wo etwa ein augenblicklicher Schutz wieder neue Rrafte verleiht, um von der schiefen Wellenflache dargebotene Mollusten, welche oben bei biefem aufgeregten Zuftande ber See haufiger zum Borichein tommen, entnehmen zu fonnen. — Das Gefieber aller dieser Arten ist bicht und sehr leicht; beshalb ist ihr Korper weit kleiner, als er zu seine scheint, und wiegt nur 5 Unzen. P. Banksii ist wulftiger gebaut und hat einen bunkler gefärbten Kopf, bei Ausbreitung der Flügel tritt eine Zeichnung wie ein W hervor.

S. Diomedea exulans Linn. Der große Albatros. Gould Birds of Austral. XIV. 15. Man-of War Bird Albin III. p. 34. pl. 81. caput. Wandering Albatros Edw. glean. pl. 88. Penn. arct. zool. II. 423. Lath. gen. syn. V. 304. Ej. hist. X. 48. Albatrus Briss. orn. VI. 126. Buff. enl. 237. Ej. hist. nat. ois. IX. 339. Cuv. règne anim. I. 517. Plautus albatrus Klein aves 148 n. 13. D. exulans Linn. syst. nat. I. 214. Lath. ind. orn. II. 789. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIII. 259. pl. 30. Vieill. galer. ois. pl. 295. Ej. Enc. méth. orn. III. 27.

Alter Bogel: ganz weiß, Schwingen schwarz. Im früheren Alter bunkelbraun gesprenkelt und bogig gebandert, das dunkle Chokolatbraun nahert sich dem Schwarz, lettere Farbe ist meist mit einer weißen Borderseite versehen, welche auch bei einigen braungelb überlaufen ist. Zwischen den Federn findet sich ein seiner weißer Flaum; Schnabel zur nelkenrothweiß, zieht an der Spitze in gelb, Iris sehr dunkelbraun, Augenlider nackt, fleischig und blaßgrun, Beine und Schwimmhaute nelkenrothlichweiß. Junge: anfangs rein weißflaumig, auf welchem Kleide dann die dunkelbraune Zeichenung auftritt.

Nach der gewöhnlichen Meinung ift eine lange Geereise eintonig und langweilig. Gould bezeugt das Gegentheil; die Sunderte von Gegenftanden, welche da zu Beficht kommen, machen eine folche, wenn auch ausgebehnte Reise weber unangenehm noch unbelehrend, und fo blidt Gould immer in freudiger Erinnerung auf feine Weltumfegelung gurud. Dabei fand er auch erft Gelegenheit, Diefen eblen Bogel beobachten ju fonnen. Er ift bei weitem ber großte und fraftigfte feiner Gippfchaft, und bei feiner großen Rraft und Befragigfeit ift er der Schrecken fur alle Bogel feiner Umgebung. Man fagt fogar, baf er einen ertrunkenen Menfchen angriff und ihm bie Mugen aushactte, ein Umftand, ben Gould gang mahrscheinlich findet. Er ift febr haufig zwifden dem 30 - 60 0 fublicher Breite und fcheint unter biefen Breite= graden in allen Theilen bes Dreans gleichmäßig haufig zu fein, ba er überhaupt nicht begrenzt ift, sondern beständig feinen Klug in der feiner Natur entsprechenden Bone um bie Weltkugel herum macht. Die offene Gee ift in ber That feine Beimath, nur zur Brutezeit verlaßt er fie, wo er fich gewohnlich auf die unzuganglichften Felfen begiebt. Die Zeiten und Plate, wo ihn Gould fab, anzugeben, ift überfluffig, ba er eben innerhalb der genannten Breite überall ift, boch ift zu ermahnen, daß er ihn zuerst mahrend seiner Ueberfahrt nach Australien am 24. Juli 1838 im 309 38' fublicher Breite und 20° und 43' westlicher Lange begrußte, und von diefem Tage an bis zur Unkunft auf van Diemens Land war das Schiff beständig von ihnen um: flogen; haufiger war er noch am Borgebirge ber guten Soffnung und ber St. Pauls: Infel als irgendmo anders. Seine Klugfraft ift großer als die irgend eines anderen Bogels, den Gould beobachtet hat. Obgleich er mahrend bes ruhigen Betters mand; mal auf dem Bafferspiegel rubt, fo ift er boch fast beständig im Bluge begriffen und

fliegt ebenfo gemachlich über bie glatte Flache mabrend ber großten Geeruhe babin, wie er mit pfeilichneller Gefdwindigfeit unter dem furchtbarften Sturme herumflieat. und wohl bundertmal mußte Gould bewundern, wie der Bogel über die Spiken der tobenden Wogen und wieder zwifchen den Genfungen der Wellentiefen bahinichwebte. Dhaleich ein Schiff vor dem Winde oft mehr als 200 Meilen in 24 Stunden gurudlegt, und dieg Tage hintereinander, fo hat doch der Albatros nicht die gerinaffe Schwierigfeit, mit dem Schiffe ju wetteifern; aber er macht auch Rreife von mehreren Meilen um bas Schiff berum und fehrt dann wieder zu ihm gurud, um aufzufangen, mas man über Bord wirft. Mr. Bennet fagt in feinen "Wanderings": "es ift beluftigend, diefen prachtigen Bogel mit feinen anftandevollen und zierlichen Bewegungen wie von einer unfichtbaren Rraft geleitet, in ben Luften babinfchwimmen qu feben. Denn faum bemerkt man nur irgend eine Bewegung ber Flugel, nachdem einmal der erfte Untrieb gegeben und bas Gefchopf in die Lufte fich erhoben. Man fieht fein Steigen und Kallen, als ob eine und biefelbe Rraft bie verschiedenen Bewegungen zu üben vermoge, ohne irgend eine Muskelkraft von ihm felbft, bann ichwebt er hernieber, bicht an bas Steuer des Schiffes, mit einer Urt von Unabhangigfeit, als ob er der Monarch fei von Allem, was unter ihm ift. Die geringe Mustelausdeha nung, die diese Bogel anwenden, fest fie eben in den Stand, ohne auszuruhen, fo lange zu fliegen. Wenn fie einen Gegenstand auf dem Maffer schwimmen feben, fo laffen fie fich nach und nach mit ausgebreiteten ober ausgespreizten Flugeln herab, ober manchmal duden fie fich nieder oder schwimmen wie eine Ente, mahrend fie ihre Nahrung verzehren. Dann erheben fie fich und fchwimmen über die Seeflache mit ausgebreiteten Alugeln, wobei fie ofter Nachhulfe geben, wenn fie eine Strede vorwarts wollen, bis fie anfangen ju freisen und nun ihren weit herumirrenden Alua wieber beginnen. Es ift intereffant, fie mabrend fturmifchen Betters ju beobachten. Gie fliegen bann mit und gegen ben Bind, fie wohnen als die Frohlichsten unter ben Froblichen mitten unter den beulenden Sturmen und über den tosenden Bellen. Man bemerkt, daß der Albatros fich bis auf die Bafferfcheide herablagt und fich bann wieber ohne icheinbaren Untrieb emporichwingt, auch fann man, wenn er bem Sturme entgegen fliegt, irgend eine Durchbrechung (percussion) ber Flugel nicht bemerken, boch find dann die Fortschritte bes Fluges langfamer. Ginige meinen, ber Bogel floge niemale fraftlos gegen ben Wind ("dead against the wind"), fondern in der Bebeutung eines Segelschiffes geschloffen gegen ben Wind ("close to the wind"), und es beforbere fein Kortkommen, ba bief mit belfe, wenn er icheinbar gegen ben Bind fliegt. Offenbar forbert bie Lange feiner Flugel und die Richtung bes Schwanzes fei= nen Flug. Seine Rreife macht er niemals in bedeutenber Sohe, und man benft oft, daß er im Fluge feine Richtung andert, indem er die Flugel und den Rorper feitlich wendet und oftmale im Auffteigen bas lette Flugelgelent unterwarts richtet." Go weit Mr. Bennet. - Gleich feinen Bermandten ift ber Albatros am Tage wie in der Racht thatig, und fein Bogel, den Gould antraf, bedarf fo wenig der Rube. Er Scheint in Ewigkeit zu fliegen und untersucht babei bie Dberflache bes Dceans, um Mollusten, Medufen und andere Geethiere, von benen er fich nahrt, ju entdecken. Ihre Ruhnheit toftet fo oft biefen Bogeln bas Leben, bag Sunderte von ihnen jahrlich getobtet werben, obwohl ihre Bahl feineswegs abnimmt. Er fcnappt nach einem

Safen mit irgend einem Frag, und wenn ein Boot feine Aufmerkfamkeit erreat, fo fliegt er fogleich berbei, und mahrend er um baffelbe berumfliegt, wird er leicht er-Schoffen. Man hat über bas Gewicht und bie Großenverhaltniffe biefes Albatros mehrere übertriebene Rachrichten, befonders über bas Mag von einer Flügelspige gur an= deren. Gould achtete beshalb auf biefe Umftande genauer und bei gahlreichen Erem= plaren beiber Gefchlechter, die er geschoffen. Er fand bas Mittelverhaltniß des Gewichtes gu 17 Pfund und die Mafterung ber Flugel von einer Spite gur anderen 10 Ruf 1 Boll. Dr. Mc Cormid D. D. versicherte ihn aber, Eremplare getroffen gu haben, welche mehr als 20 Pfund wogen und 12 Fuß in ber Rlafterung magen. Die bekannten Bruteplate ber D. exulans find die Infeln Triftan d'Ucunba, Auckland und Campbelle, indeffen zweifelt Gould nicht, daß fie auch auf dem Memftone, Ebbystone und ben anliegenden Felfen fublich auf van Diemens Land bruten, von wo berfelbe ichone alte Exemplare erhielt, welche einige Meilen innerhalb biefer nackten und unjuganglichen Kelsen nifteten; ba er inbeffen bas Niften noch nicht beobachten fonnte, fo theilt er darüber die Schilderung von Mr. Muguftus Carle mit, melther in feiner "Narrative of a nine months' residence on the island of Tristan d'Acunha" hieruber Folgenbes fagt: "Geftern, ben 28. Mai, an einem iconen Morgen flieg ich mit zwei Mann bas Gebirge binauf. Nach Durchftreichung mehrerer Parthieen zeigte fich eine Urt Beg, wir verfolgten endlich beffen Spur, aber es erforberte große Unftrengung, biefe zu halten, benn die Kelsmande maren giemlich fentrecht. Nachdem wir etwa 200 Kuß geklettert maren, fanden wir ihn gang mit Bald bedeckt, wo wir ficherer fugen konnten, aber in ber Abficht, zu bem Balbe ju ge= langen, fanben wir ben Pfab fo gefahrvoll, bag ich mehrmals vor bem Gebanken baran gitterte. Schlupferige graue Felfen und manche derfelben ungludlicherweise loder, fo bag fie, wenn wir fie fagten, fich abloften und mit furchterlichem Rrachen binab= fturzten, hier und ba einige wenige Grasbufchelchen, die einzigen Saltpunkte, die wir bei bem Rlettern faffen konnten, was aber auch nur mit ber größten Borficht ge= fcheben burfte, ba die Stude oft lodriffen, auf benen fie felbft murgelten. Bei an= haltenbem Emporstreben, wobei wir fortfuhren, uns mit Bulfe der Grasbufdel fortgubelfen, erreichten wir endlich nach einer peinlichen Stunde die Bobe, wo wir uns auf einer über mehrere Meilen weit ausgedehnten Flache befanden, welche in ein Becken überging, bas aus bunkelgrauer Lava beftand, welche nacht mar und einen fürchterlichen Unblick gemahrte. Bir fchritten weiter vor, die Flache nach und nach aufwarts, aber bas Beben über bas ftarre ftinkende Gras und die mehrere guß hoben Farren war außerst ermubend. Eine Tobtenftille waltet in biefen hohen Regionen und unfere eigenen Stimmen erhielten vor unseren Ohren ein unnaturliches Echo, unsere Gestalten felbst erschienen uns bier oben gigantisch, eine frechend beige Luft durchdrang und. Die Aussicht mar aber erhaben und erfulte und mit Ehrfurcht, ber gewaltige Albatros traf bier auf Reinen, ber in feine Gefchafte fich mifchte, fein Feind trat ihm entgegen; feine Jungen befanden fich ganglich unbededt auf bem Boben, wo er eine Urt Reft bereitet, indem er die Erbe ringeum aufscharrt. Der junge ift gang weiß und von einem ichonen wolligen Dunenkleide umbultt. Bei un= ferer Unnaherung ichnappten fie in ichneller Bewegung mit ihren Schnabeln und machten ein großes Geraufch. Dieg und bas Aussprugen beffen, was fie im Magen

batten, ichien ihr einziges Ungriffe = und Bertheibigungsmittel zu fein. Ich beftieg ben Kelsen nach 5 Monaten wieder und fand die jungen Albatroffe noch auf ihren Deftern figen, von benen fie fich noch nicht entfernt hatten." Un biefen Bericht moge fich noch die Nachricht anschließen, welche Dr. Mc Cornice, Bundarit auf dem Ronial. Schiffe Erebus, mahrend der letten Erpedition nach bem Gudpole aufgezeich: net und an Gould mitgetheilt hat. Er fagt: "Diomedea exulans brutet auf ben Infeln Audland und Campbell im November und December. Die gradbedeckten Ub= bange ber Bugel uber ben Dicigten der Baldung find bie Stellen, welche der Albatros fur ben Bau feines Reftes fich auswahlt. Daffelbe befteht aus einem Erbhaufen. mit verdorrtem Gras und burren Blattern gufammengefnetet. Es bat unten einen Umfang von 6 Rug, oben im Durchmeffer an 27 Boll und 18 Boll Sobie. Bewohnlich wird nur ein einziges Ei in baffelbe gelegt. Rach Untersuchung von mehr als hundert Reffern fand ich ein einziges mit zwei Giern. Die weißen Gier mechfelten im Gewichte von 141 bis 19 Ungen, 30 Exemplare gaben bas Mittelgewicht von 17 Ungen. Man findet ben Albatros mahrend bes Brutens oft ichlafend, mobei er ben Ropf unter ben Flugeln verbirgt; feinen ichonweißen Ropf und Sals bemerkt man über dem Grafe und er verrath fich fo ichon in betrachtlicher Ferne. Bei Unnaberung eines Sturmes vertheidigt er fein Gi und will nicht vom Nefte, bis man ihn zwingt, wo er dann trage wie ein Alt eine furze Strecke weit davon wegwackelt, ohne Berfuch jum Davonfliegen. Gein größter Feind ift eine freche Raubmove, benn fobald er vom Refte aufsteht, fo ftogt biefer Rauber berab und frift fein Gi. Der Albatros fennt diefen Feino fo gut, daß er, fo oft er biefe Raubmove bemerkt, heftig mit feinen Schnabelhalften gusammenklappt." Bould erhielt von Dr. De Cornic ein Schones Ei diefes Bogels, 43" lang, 34" breit, reinweiß und von gewohnlicher Gi= form, wahrend ein anderes von ihm an das Royal College of Surgeons gegebenes Eremplar langer und an beiben Enden giemlich gleich bick ift. Mr. Garle fagt, bag bas Junge ein Sahr alt werbe, bevor es fliegen konne, boch meint Gouto, bag hierin ein Migverftandnig liegen fonne. Dbgleich lange Beit nothig fein wird, bevor die Lange ber Flugel fich fo weit entwickelt hat, um ben schwerfalligen Rorper auf den weit ausgedehnten Flugen zu tragen, fo bleibt es doch naturlich, angunehmen, daß das Junge vor dem Beginne der neuen Brutegeit bas Nest wieder verläßt, und dief durfte um fo mehr der Fall fein, ale die Offiziere bei der Expedition des Capitan Roß auf ben von ihnen besuchten Inseln nicht junge Bogel und Gier zu gleicher Beit fanden.

Abbildung: ein Bogel im Mittelalter und einer angeblich 2 Sahre alt.

9. Diomedea melanophrys Temm. Der Angenbraunen = Alsbatros. Gould Birds of Austral. XIV. 15. Engl. Black-eye browed Albatros. D. melanophrys Temm. col. 456. Lesson traité d'orn. 609.

Ropf, Haldruden, ganze Unterseite und Oberschwanzbecke reinweiß, vor, über und hinter dem Auge ein schwarzlichgrauer Streif, Flügel dunkelbraun, Rudenmitte schieferschwarz, worein der weiße Haldruden nach und nach übergeht; Schwanz dunkelsgrau, mit weißen Schäften; Schnabel braungelb, schwarze Linie um die Nase; Neichenbach, vollst. Naturgeschichte. Bögel Neuhollande.

Beine und Behen gelblichweiß, Bwifchen-Behenhaut und Gelenke blag blau überlaufen, Bris fehr lichtbraun, bunkler gefprenkelt. Weibchen gleich.

Man betrachtet biefe Urt als ben gemeinften Ulbatros bes Gub = Dceans, und burch ihre gesellige Lebensweise und febr zutrauliche Reigung ift fie auch jedem Seefahrer bekannt, welcher um die Borgebirge herumsegelte. Gould fab fie mabrend ber Kahrt im 35 - 550 fublider Breite taglich, und ebenfo gablreich erschienen fie ihm im atlantischen wie im ftillen Degan. Auf feiner Reise von Auftralien aus folgten gablreiche Eremplare bem Schiffe auf bunbert Meilen weit ofilich, und er zweifelt nicht, daß fie auf ihrem Fluge oft den Weg um bie Erblugel herum machen, eine Unnahme, die gar nicht naturwidrig ift, wenn wir die große Flugfraft berechnen, die alle Urten diefer Gattung befigen, und daß ihre gewohnliche Rahrung in Menge an einem Orte wie am anderen fich vorfindet. Gie waren nirgends haufiger als auf der Subfuste von van Diemens Land, wo ein großer Schwarm bem Schiffe mehrere Tage lang folgte und daffelbe umflog, bis es in die Storm : Bay einfuhr; allein bei der Unnaherung an das Land verließen fie es ploglich und begaben fich wieder gurud auf ben offenen Deean. Unter allen Urten, welche Gould fab, ift Diefe biejenige, welche sich vor den Menschen am wenigsten fürchtet, und sie nabert sich oft den Schiffen um mehrere Ellen mehr, ale irgend eine andere. Bou'ld fah fie fo nabe, daß die Schwingen nicht mehr als zwei Urmslangen vom Schifferahmen entfernt war. Gie fangt fich febr leicht an einem Safen an einer Leine, und biefe Urt, fie gu angeln, bereitet ihr nicht ben geringften Schmerz, da der Saken nur in die frumme, unempfindliche Spige des hornartig harten Schnabels einsticht, daher Gould diefe Fangweise oft anwendete und endlich auf den Gedanken fam, gu beobachten, ob dies felben Bogel fich mehr als ein Mal fangen wurden. Er bezeichnete baher eine große Ungahl diefer Bogel und ließ fie wieder frei, ba er zu wiffen wunschte, ob die Abends das Schiff umfliegenden Exemplare Diefelben maren, welche daffelbe am nachften Morgen nach einer weiteren Kahrt von 120 Meilen begrußten. Und bieß bestätigte fich fast in allen Fallen. Brachte man biefen Albatros auf bas Berbeck, wo er nicht auffliegen konnte, fo benahm er fich gahm und ließ fich fogar fogleich angreifen. Indeffen meint Gould, daß bennoch feine Urt diefer Battung fur die hausliche Erziehung paffe, ba bie Schwierigkeit, ihr ihre naturliche Rahrung zu bieten, fo groß fei. Die Jungen unterscheiben fich nur durch ben dunkleren, braunlichgelben, an der Spige dunkelbraunen Schnabel. Ein Bruteplat biefer Urt wurde noch nicht beobach= achtet, mahrscheinlich geschieht bas Niften unter abnlichen Berhaltniffen wie bei D. exulans.

10. Diomedea chlororhynchos Lath. Der Grünschnabel-Mibatros. Gould Birds of Austral. XV. 8. Engl. Yellow-billed Albatros. Diomedea chlororhynchus Lath. ind. II. 790. — Gmel. Linn. S. Nat. I. 568. Linnean Trans. XII. 490. — Temm. col. 468. — Less. trait. 609. Yellow-rosed Albatros Lath. gen. syn. V. 309. pl. XCIX. — Lath. gen. hist. X. 52. pl. CLXIX. — Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIII. 262. D. chrysostoma Forst. Drawings et mscr. ed. Lichtst. 24. Wool-wool West-Austral, inf. indig. Ein Fleck vor und eine Linie über bem Auge grau verwaschen; Ropf, Hals, ganze Unterseite, Rumpf, Oberschwanzbecke und Unterseite der Flügel schneeweiß; Rücken und Flügel braunschwarz; Schwanz braunlich schieferfarbig, mit weißen Schäften; Schnabelsirste von der Nahe der Basis bis zur Spite hoch orangegelb; übrigens der Schnabel schwarz; Iris graulichbraun; Beine blaulichweiß.

Diese Urt beobachtete Gould zuerst am 24. Juli 1838 im 30° 38' subl. Breite und 20° 43' west. Lange. Lon da an bis nach Neu-Sud-Wales passirte man kaum einen Tag, ohne daß sie sich am Schiffe zeigte; manchmal erschien sie zahlreich, viele schienen einjährige Vögel oder höchstens zweisährige, die man besonders im Fluge von den Aiten leicht daran unterschied, daß sie an den Flügeln, Nücken und Schwanz dunkter, die Schnabelsieste und Spite aber noch weniger schon gelb waren. Gould sah diese Art nach ihrer Beute gemächlich tauchen; sie taucht nicht blos auf Augenzblicke, sondern wenn sie einen Gegenstand im Wasser bemerkt, so stürzt sie sich hinein, taucht darnach und nachdem sie unter dem Wasser dem weit geschwommen ist, bringt sie dieselbe empor. Der gelbschnabelige Albatros ist häusig am Borgebirge der guten Hossnung und auf allen Theilen des Meeres von da bis van Diemens Land; Gould bemerkte sie auf Cap Howe und Northumberland an der Südküsse von Ausstralien, und Mr. Gilbert berichtet, daß er sie über die Rottnest Insel an der Weststüsse siehr aber melanophrys sehr ähnlich, mit der sie auch in Gesellschaft vorkommt.

### 11. Diomedea cauta Gould. Der scheue Albatros. Gould proc. VIII. 177. Birds of Austral. XV. 9. Engl. Cautious Albatros.

Dberkopf, Halbruden, Gurgelgegend, ganze Unterseite, Rumpf und Oberschwanzebecke rein weiß; Zügel und ein Streif über dem Auge grauschwarz, versließt in das Perlgrau des Gesichtes; Ruden, Flügel und Schwanz graulichbraun; Fris dunkel weinrothgelb; Schnabel hell weingrau oder blaulichhornfarben, außer an der, besonders an der Basis, mehr gelben Firste; Oberschnabel an der Basis von einem schwarzen Saume umzogen, welcher jederseits nach dem Nasenloch hereinzieht; Basis des Unterschnabels orange gesaumt, welches in die Mundwinkel verläuft; Beine blaulichweiß; Fris braun.

Gould beobachtete diesen ansehnlichen Albatros auf der Subkuste von van Diemens Land, und während seiner Unwesenheit in Necherche Bay, an der sublichen Einfahrt nach D'Entrecasteaux's Channel, wo er ziemlich 14 Tage durch widrige Winde aufgehalten wurde, fand er Gelegenheit, sie häusig zu sehen. Er sand aber, daß diese Art gegen die Weise anderer sehr schwer zu erhalten war, was er durch die Benennung derselben andeutet. Sie kommen selten bis zur Schusweite an ein Schiff oder Boot, und es gelang ihm endlich, einige Eremplare zu schusweite an ein Schiff oder Boot, und es gelang ihm endlich, einige Eremplare zu schusweite an ein Schiff um die Bay, in welcher das Schiff unter Schus lag, herumslogen. Die Albatrosse pflegen sich sonst dem Lande nicht zu nähern, oder in eine dergleichen geschlossene Bucht wie diese Recherche Bay hereinzukommen und Gould schreibt hier diese Abweichung von den gewöhnlichen Sitten dem Umstande zu, daß dieser genannte Ort eine der Hauptstationen für die Wallssischen und anderen isolierten Felsen in

ber Nachbarschaft bruteten, indem das Gesieder einiger Exemplate zeigte, daß sie gebrütet hatten. Sie ist ein großer, kräftiger Bogel, das Mannchen kaum ein Dritttheil kleiner als D. exulans; auch ein reißend schneller Flieger, welcher in ungeheueren Schwingungen über den Dean dahinfliegt. Es wird interessant sein, die Berbreitung dieser Art zu erfahren; noch kein Neisender von Cook an dis auf unsere Zeit hat diesen Bogel mitgebracht oder nur erwähnt. Mit Ausnahme der von Gould auf der Sudküsse von van Diemens Land geschossenen Exemplare existit nur noch ein Kopf, den Gould in der Sammlung von Sir William Jardine antraf, welcher aber angeblich vom Vorgebirge der guten Hoffnung gebracht sein sollte, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Die Alten unterscheiden sich wenig in der Farbe; das Weibchen ist immer kleiner und das Junge hat einen am Schlusse dunkelgrauen Schnabel. Das schöne Grau an den Schnabelseiten, das zurte Blaßgelb an der Spiße und der gelbe Saum an der Basis des Unterschnabels unterscheidet diese Art stets von allen anderen. Der Magen der geschossenen Vögel enthielt Thran, Ueberbleibsel eines großen Kisches und Schellssische

12. Sternula Nereis Gould. Die Nereiden = Seeschwalbe. Gould proc. X. 140. Birds of Austral. XIV. 17. Little Tern, West-Austr. Colonist. Australian Little Tern, Gould.

Oberkopf, Halbruden, Augenring und ein Fleck vor dem Auge schwarz; Borberstopf weiß, Rucken und Flügel zart silbergrau, Außenfahne der außeren Schwinge dunkelgrau an der Basis, gegen die Spitze zu nach und nach lichter grau, ganze Untersseite, Hinterucken und Schwanz reinweiß, Tris schwarz, Schnabel, Junge und Beine hoch orangegelb.

Diese zartgefärbte zierliche Seeschwalbe bewohnt mehrere niebere und sandige Inseln der Baßftraße, von wo sie sich über die Südküste von Westaustrasien verbreitet. Gould beobachtete mehrere Parchen auf der kleinen Insel der Klinders Insel uns siedelung gegenüber, wo sie zu brüten schien. Sie war aber an der Westküste wahtend der Brütezeit, nämlich im December, häusiger, und sammelte sich zu unermestichen Flügen auf den Inseln Nottnest und Garden. Sie legt ihre zwei Gier ohne Nestbau in ein Grübchen im Sande oder Schiefer. Ihre Nahrung besteht wie die anderer Seeschwalben aus kleinen Decansssschen, welche sie mit sichtlicher Geschiecklichseit fängt, indem sie aus ziemlicher Höhe in das Wasser eintaucht und zwar so richtig zielend, daß sie ihr Ziel nicht leicht versehlt. Sie ist für den südlichen Decan ein schoner Repräsentant der kleinen Seeschwalbe der Seeen in Europa, Sitten, Bewegung und Lebensweise beider sind vollkommen gleich. Die zwei Gier waren blaßsteinfarbig, manchmal überall, besonders dicht am dickeren Ende, dunkel umbrabraun gezeichnet, andere sehr stark mit derselben Farbe getüpselt, 13" lang, 3" breit.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

43. Phalacrocorax punctatus Gould. Die punctirte Scharbe. Gould Birds (I. nota) V. 17. Engl. Spotted Cormorant. Pelecanus punctatus Sparm. Mus. Carls. I. t. 10. Lath. ind. orn. II. 889. — Gmel. Linn. syst. I. 574. — P. naevius Gmel. Linn. syst. I. 575. — Crested Shag

Cook's last. voy. I. 151. Spotted Shag LATH. gen. syn. VI. 602. pl. CIV. gen. hist. X. 427. pl. CLXXXII. Pa-degga-degga N. Zeland indig.

Scheitel: und hinterhauptskamm, Oberkopf und Gurgelgegend rußschwarz; Halsruden, Unterruden und Rumpf grunschillernd, ein weißer Streif beginnt über dem Auge und verläuft jederseits abwärts vom Halse in die Brustseiten; Unterhals, Brust und Bauch schon bleigrau; Unterschwanz, Schwanzdecke und Schwanz schwarz; Mantel, Schultern und Flügel braunlichaschgrau, alle Federn mit Ausnahme der ersten und zweiten Schwingenreihe mit kleinem schwarzen Fleck an der Spige; an der Gurgelzgegend, besonders häusig an den Seiten und dem Rucken bes Halses, sowie an dem Schnabel befinden sich weiße Federn mit weicher, lockerer Fahne.

Dieser schone Kormoron lebt auf Neu=Seeland; obwohl indessen so viele Europäer seit Jahren diese Insel besuchten, so ist er doch so außerst selten gesehen worden, daß Gould nicht mehr als zwei Eremplare in allen den Sammlungen, die er durchsuchte, entdecken konnte, eines befindet sich nämlich im britischen Museum und das andere in der Sammlung des United-Service-Museum. Das letztere Eremplar wurde von G. R. Lambert R. N. of H. M. S. Alligator, welcher es auf Neu-Seeland erlegt hatte, verehrt. Er soll dort, besonders in Queen-Charlottes-Sound, häusig vortommen. Er baut auf Felsen und nicht selten auf Baume am Wasser.

## 14. Phalacrocorax melanoleucus Vieill. Die Gelbschnabels Scharbe. Gould Birds of Austral. XII. 17. Go-go-go West-Austral. planit. indig. Little Shag, Swan River Colons Pied Cormorant Gould.

Oberkopf, ein Streif über den halbruden, Rucken, hinterrucken und Seiten tiefs schwarz, stahlblauschillernd, Flügeldecke und Schultern graulichschwarz, Federn tiefs schwarz gesaumt, Schwingen und Schwanz schwarz, Gesichts und halbseiten, Unterstehle und ganze Unterseite reinweiß, Fris graulichweiß, Schnabel gelb, Firste dunkel hornfarbig, Augenring duster rothlichbraun, Kehle gelb, Beine schwarz. Weibchen gleich. Junge erhalten die weiße Unterseite wahrscheinsich, sobald sie das Nest verlassen.

Findet sich über alle Theile Australiens, wo die Lage ihm zusagt, verbreitet, doch nirgends häusig. Er halt sich mehr an tiefen Seearmen, Flüssen und Teichen im Inneren als an felsigen Kusten auf. Sowohl auf van Diemens Land als in Neus Sud-Wales und auch in Sud-Australien traf ihn Gould weit im Inneren, wo sich Wasser genug fand, um ihm seine Nahrung zu bieten, doch zeigte er sich nur einzeln oder meist paarweise, gewöhnlich auf einem gefallenen Stamme oder blattlosen Zweige eines Eukalyptus am Ufer eines Flusses ziemlich aufrecht sitzend. Da er so sehr sche eines Aufenthaltsortes seine natürliche Furchtsamkeit sehr. Er frist Fische und Insekten. Gould bemerkte einmal mehrere Eremplare an einem neu gebildeten Teiche, welcher durch die Menge von einige Tage lang gefallenem Negen entstanden war, wie sie emsig Insekten und deren Larven, welche durch die Wärme und Feuchtigkeit belebt worden, aussuchten und ihren schon weißen Hals und Brust so mit Schlamm besucht hatten, daß deren Karbe kaum zu erkennen war. Dieß war im Frühling, wo die Federn lang sind und die Zierde des Hochzeitkleides bilden,

welches sie den Sommer hindurch tragen. Im Port Essington sagt man, daß sie ihr Mest in die Melaleuken bauen, welche an den Flussen nachst der Ruste wachsen, und 7—8 Paare vereinigten sich dabei auf demselben Baume, auch sollen sie um diese Zeit sehr kampflustig sein. Sie sollen angeblich 6 Gier legen.

Abbildung: beide Befchlechter.

15. Phalacrocorax hypoleucus Gould. Die Cifter - Charbe. Gould Birds of Austr. XI. 16. Ma-dee West-Austr. planit. indig. Black and White Shag, West-Austr. Colon. Pied Cormorant Gould. Phalacroc. pica Forst. drawings in Brit. Mus. Pelac. varius Lath. ind. orn. II. 890. Gmel. Linn. 1. 576. Pied Shag Lath. gen. syn. VI. 605. Cook's voy. I. 151. Lath. gen. hist. X. 428. Carbo hypoleucus Brandt Bull. de l'Acad. Petersb.

Oberfopf, Halbruden, Ruden, Oberschwanzbecke, Seiten und Schenkel tief glanzenbstahlblau, ganze Oberseite und Flügel tief bunkelgrun, jede Feder schmal sammtzschwarz gesaumt, Schwingen und Schwanz tief grunschwarz; Kopfseiten und ganze Unterseite reinweiß, Iris blaß seegrun, nackte Stirnhaut vor dem Auge orange, Augenzliber und nackter Augenring indigoblau; Gurgelgegend und Wangen blaulichaschgrau, Schnabel dunkel hornfarbig, an der Spiße heller, Beine schwarz. Weib chen gleich. Jung e im ersten Herbste oberseits braun, Federn hellgerandet, Halbseiten und Oberzbrust braun und weiß gemischt.

Gould traf diesen schönen Kormoran zuerst in der Nepean 2 Bay auf der Kanzuruh 2 Insel, wo er sehr hausig ist, und machte die Erfahrung, daß keine andere Urt in Australien eine so weite Berbreitung hat als diese, welche auf der ganzen Linie der Gubkuste westlich vom Schwanenslusse bis Moreton 2 Bay oftlich vorkommt, auch kamen Exemplare von Neu 2 Seeland, die sich in Nichts unterschieden. Er lebt gez sellig, man sieht manchmal Hunderte beisammen, besonders an den flachen und sandzigen Buchten und Einschnitten des Seestrandes, wo die Fluth hinreichende Fische auszwirft, welche ihre einzige Nahrung ausmachen und in deren Fange sie ebenso geschickt sind als die anderen Arten der Gattung. Seine bedeutende Größe und der Contrast seines Eistergesieders machen ihn sehr bemerklich auf dem Wasser, aber noch weit mehr fällt er in's Auge, wenn er auf einer Sandbank und niederen Felständern ruht, nachdem er sich mit Fischen gesättigt hat, von wo er sich dann selten wieder wegzbegiebt, dis ihn der Hunger wieder dazu treibt. Die Eier, welche Gould von Three Sisters Land, etwa 20 Meilen vom Schwanenssusge, er brüte auf Baumen.

16. Phalacrocorax leucogaster Gould. Die Weißbauche Scharbe. Gould proc. V. 156. Synops. IV. Birds of Austral. Xl. 17. Engl. White-breasted Cormorant.

Vorder = und Oberkopf, Halsruden und Numpf grünlichschwarz, Ruden und Flügelbeden tief grun, Febern schwarz gefaumt, erste und zweite Schwinge schwarz, Gurgelgegend, Hals vorn und seitlich, sowie die ganze Unterseite weiß, Schnabel und Beine schwarz, nackte Haut an der Schnabelbasis und Augenring in Purpur ziehend,

Jeis grun. Beibchen gleich. Sochzeitkleid mit zerstreuten, schmalen weißen Federchen am schwarzen halbrucken. Sunge oberfeits braun und ber hals mit Braun und Weiß gemischt.

In van Diemens kand sehr häufig in allen Buchten und Einschnitten am Seestrande, er steigt die Flusse meist die zu ihrem Ursprunge hinan, und auf den großen Landsecen im Inneren der Insel vermißt man ihn selten. Meist brutet er auf den Inseln der Baßstraße, wo er ein rundes Nest aus Seepstanzen an den Rändern der niederen Felsen baut und 2 bläulichweiße Eier legt. Er wird nordwärts immer wesniger häufig, bewohnt jedoch noch die ihm zusagenden Stellen durch die ganze südaustralische Küste. Gould traf ihn auch am Hunters und an Spencer's, sowie am St. Vincents-Golf. Er wird durch sein Gesieder schon aus ziemlicher Entsernung bemerklich, vorzüglich wenn er an der Küste auf den rauhen Spißen der niederen Felsen, welche die Ränder der Flusse ausmachen, ausruht, oder wenn er auf nackten Baumästen sigt, die über das Wasser hinausragen. Seine Sitten sind überhaupt ganz die der anderen Urten und seine Nahrung besteht aus Fischen und anderen Seethieren,

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

17. Biziura lobata Exton. Die Rehllappen: Ente. Exton mon. Anat. p. 168. Gould Birds of Austr. XVI. 11. Engl. Musk-Duck. Anas lobata Shaw nat, misc. pl. 255. Lobated Duck Lath. gen. syn. suppl. II. 349. — Gen. hist. X. 273. Biziura N. Hollandiae Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XII. p. 222. Hydrobatus lobatus T. col. 406. — Less. trait. p. 630. Anas carunculata Vieill. N. dict. V. 109. — Enc. méth. orn. 1. p. 356. Go-dα-ra West-Austr. indig.

Oberkopf, hinterhals und Rucken braunschwarz, übrigens schwarzlichbraun, die Febern mit ledergelbweißlichen Saumen, Flügel und Schwanz schwarzbraun; Gurgelsgegend und Unterseite dunkelbraun, die Federn blaß braunschweiß gespißt; Iris dunkelbraun, Schnabel und Kehllappen grünlichschwarz, Beine dunkel bleigrau, Innenseite der Läuse grünlichgrau. Weib chen ohne Kehllappen, etwas heller gefärbt und nur halb so groß als das Männchen.

Diese sonderbare Ente ist über ganz Subaustralien nebst van Diemens Land und bie keinen Inseln der Baß=Straße sehr allgemein verbreitet. Gould besist Eremplare aus dem außersten Westen, Suden und Osten des Continentes, welche sich nicht hinlanglich als Arten unterscheiden. Sie besucht tiese Buchten, obere Flußgebiete, Landseen und Teiche. Man sieht selten mehr als ein Paar auf einmal, oft einzelne auf ihrem Lieblingsteiche, wo sie sich zurückgezogen halten und nur ihrem Fraße und ihrer Sicherheit leben, indem sie besser tauchen als sliegen. Sie bleiben lange unter Wasser und kommen in großer Entsernung erst wieder zum Vorschein, und sind nicht zum Aufsliegen zu bringen. Sie frist Muschelthiere, Egel und Wasserzewürm überzhaupt. In Westaustralien soll sie im August die Flüsse lieben und dieselben hinansschwimmen, um auf den zahlreichen Teichen zu brüten, welche der Küste parallel liegen. Dort sind wahrscheinlich die Eier sicherer, welche die Eingeborenen wie die Colonisten eistig aussuchen, während die Enten auf den Ufern der schmalen Flüsse und an den

Teichen bruten. Das Nest besindet sich auf einem Baumsturzel oder am Ufer etwa 2' über dem Wasser, besteht aus durren Reisern und ist mit den eigenen Bruftsedern gefüttert. Die 2 Gier sind blaß olivenfarbig und groß, 3" lang, an 2" breit. Die Ulten nehmen die Jungen auf den Rücken und tauchen mit ihnen unter.. Zur Paarungs und Brütezeit im September und October verbreiten sie einen starken Bisamgeruch, den man oft bemerkt, lange bevor man den Bogel sieht. Dieser Geruch halt sich oft jahrelang an den Fellen der Bogel, die in dieser Jahreszeit geschoffen sind. Ihr Ton klingt wie der eines großen Wassertropfens, welcher in einen tiesen Brunnen fällt, oder wie wenn man die seschlossenen Lippen ploglich öffnet. Eine Bedeutung des Kehllappen konnte Gould nicht entdecken.

- 18. Erismatura australis Exton. Die australische Steisschwauze Ente. Exton mon. Anat. p. 172. Gould Birds of Austral. XVI. n. 12. Oxyura australis Gould proc. IV. 85. Synops. II. Bood-doo West-Austr. infer. indig. Blue-billed-Duck West-Austr. Colon.
- † Kopf, Gurgelgegend und Hals schwarz; Brust, Rumpf braunschwarz mit braun gesnischt; Bauch und Schwanz braunschwarz, Rumpf braunschwarz mit braun gesmischt; Bauch und Unterschwanzdecke braungrau, die Federn dunkelbraun gebändert; Iris sehr dunkelbraun, Schnabel lichtblau, Stirn und Innenseite des Lauses und der Zehen dunkelgrau (french-grey); Außenseite des Lauses und Schwimmhäute schwärzslichgrau. P ebenso groß, einfardig schwärzlichbraun, mit unbestimmten kastaniensbraunen Zickzackbändern, unterseits heller graulichbraun; Schwanzsedern schwarz, Schnabel dunkel olivengrun; Unterschnabel heller als Oberschnabel, Iris, Beine und Fuß wie bei dem Männchen, nur blasser.

Nur in West-Australien. Mr. Gilbert's Bemerkungen zusolge nicht auf Flüssen, mogen biese mit der See in Berührung sein oder im Lande, sondern nur auf Landeseen nachst der Kuste, welche von hohem Schilfe und Baumen umwachsen sind. In ihren Sitten ahnelt sie der Biziura lobata, bleibt auch so lange wie diese unter dem Wasser und fliegt so wenig als diese. Ihre Stimme ist ein eigener innerer Ton. Die Eingeborenen sagen, sie habe keine Stimme, aber sie mache ein Geräusch mit dem Herzen ("it hat no voice, but makes a noise wits its heart"). Sie brütet im September und October, baut ein Nest wie Biziura lobata und legt 2-9-10 große bläulichweiße rauhe Sier,  $2\frac{5}{8}$ " lang, an 2" breit. Sie frist Insekten, Muschelzthiere, Fische u. s.

19. Anas naevosa Gould. Die fleinflectige Ente. Gould proc. VIII. 177. Birds of Austr. VIII. 16. Freekled Duck West-Austr. Colon.

Das ganze Gefieder bunkelbraun, fein gesprenkelt und gesleckt mit unregelmäßig länglichen weißen Fleckchen in der Richtung der Federn; Unterseite ebenso, aber heller und gelbbraun überlaufen; Flügel ohne Spiegel; Borderschwingen einfarbig braun; Iris lichtbraun; Schnabel grunlichgrau, gegen die Spige dunkler; Beine bläulichgrun.

Gould bekam nur zwei Eremplare dieser seltenen Ente zu feben, eines im Musfeum zu Sydnen, bas andere erhielt er vom Schwanenfluffe, wo es Mr. Gilbert geschoffen hatte, aber bemerkte, daß sie eine große Seltenheit sei und daß weder die

Eingeborenen noch die Colonisten sie gekannt hatten. Das Geschlecht des Exemplares in der Sammlung zu Sydnen war nicht angegeben und Gould's Exemplar ein Weibechen, auch jenes unterschied sich in Farbe und Zeichnung kaum oder nicht von diesem. Sine weitere Kenntniß dieser Urt wurde freilich wunschenswerth sein; es ware zu beobachten, ob das Kleid, in dem sie abgebildet worden, das bleibende ist, oder ob, wie bei den meisten, die Jahreszeit dasselbe verandert, ferner zu bestimmen, ob auch das Männichen auf den Flügeln keinen Spiegel hat, wie bei dem Weibchen. Einstweisen wurde sie unter Anas gestellt. Der Magen ist sehr muskulos und enthielt kleine Fische und sehr kleine Muscheln.

20. Nettapus coromandelianus: albipennis Gould. Das weißichwingige Schwanenentchen. Gould Birds of Australia VI.

16. Anas coromandeliana Gmel. Linn. S. N. I. 522? Lath. ind. II. 875. Bernicla coromandeliana Steph. Cont. of Shaw gen. zool. XII. 56? Coromandel Teal Lath. gen. syn. VII 556? gen. hist. X. 374? Sarcelle de Coromandel Buff. Enl. 949. 950. Hist. nat. des ois. IX. 274? Bernicla Girra Hardw. et Gray ind. zool.? Anser Girra Sykes proc. II. 167? Cheniscus Coromandelianus Exton Anatidae 89? Microcygna Coromandeliana G. R. Gray list. ed. 2. 93.? Girra Teal Lath. gen. hist. X. 374?

Etwas größer als N. Coromandelianus von Java und Indien, die Schwingen langer und in langerer Ausdehnung weiß. Weibchen kleiner und minder schon geziechnet.

Gould schlägt zwar ben Namen N. albipennis vor, sieht aber die Art nur als Race von N. Coromandelianus an und setzt alle Synonymen derselben mit Fragezeichen dazu. Diese kleine hubsche Ente ist an den östlichen Theilen Australiens ziemzlich häusig und bewohnt daselbst die Brackwasser (estuaries) und Flusmundungen, in deren Bezirk sie vorkommt, die Kuste von Hunterz die Moreton Bay und wahrscheinlich weiter nördlich von diesen Dertlichkeiten aus, doch kann Gould darüber nichts bestimmen, da dieser Bogel einer von den wenigen in Neu-Sud Wales ist, welche er nicht selbst beobachtet hat.

Ubbildung: Mannchen und Beibchen.

21. Nettapus pulchellus Gould. Das hübsche Schwanenentchen. Gould proc. IX. 1841. 9. Nov. p. 89. — Birds of Austr. VI. 17. Beautiful Pygmy Goose. Loon-byte Austral. Nord-Küst. indig. Little Goose: Port Essington Colon.

Ropf braunlichgrun, unbestimmt lichtbraun gebandert, hinter dem Auge ein ovaler weißer Fleck; Hals, Rucken und Flügel tief glanzendgrun; Schwingen schwarz, Unterseite und Außenfahne der zweiten Reihe schneemeiß, Brust bis zum Halerucken und Seiten schwarzgrunlich bogig und pfeilformig dicht gebandert, Schwanz schwarzglanzend mit grun; Unterschwanzbecke schwarz, Iris dunkelbraun, Schnabel dunkel grungrau, Kuppe gelblichweiß; Beine schwarzlichbraun, Unterschnabel unregelmäßig hell gesteckt. Weibchen: Oberkopf, Hinterhaupt und ein Streif vom Halbrucken herab tiesbraun, das ganze Untergesicht nebst Kinn und bis zur Ohrgegend, sowie die Gurgele

gegend weiß und schwarzbraun gestrichelt, Schnabel grau (french-grey), an der Basis gelblich, Unterschnabel blaulichgrau, Lauf schwarzlichbraun, an den Seiten fleischfarben.

Diese neue Urt vereint fich fehr wohl mit ben beiben bekannten: N. Coromandelianus und madagascariensis. Dbwohl Ropf und Schnabel ganfeartig find und befonders die Erhohung des Dberfcmabels auffallend, fo deutet boch die große Schwimm: baut auf ein beständiges Wafferleben bin. Dr. Gilbert begleitet die beiden Erem= plare von Port Effington mit der Bemerkung, daß er am 16. Januar gum erften Male ein Parten Diefer Bogel bemerkte, fie fdmammen ruhig auf einem abgeschloffenen Teiche, allfeits von bobem Grafe umgeben; er war fo gludlich, beibe mit einem Schuffe zu tobten. Diefe Ente ift aber felten auf der Salbinfel und nur noch ein einziges Eremplar fam ibm vor. Gie ift fo außerordentlich icheu, daß fie bei bem geringften Geraufche untertaucht und lange Beit unter Baffer bleibt. Das Beibchen trug ein Ei bei fich und bas Deft fand fich dann im hohen Grafe, 1 Sug hoch über bem Baffer, fo daß der Boden beffelben noch auf dem Baffer ftand. Es mar aus langen trodenen Grafern gebaut, fur bie Aufnahme ber Gier leicht gehoblt, nicht ausgefüttert. Gin fpater burch bie Gingeborenen aufgefundenes hatte ein Federlager und 6 Gier, diese maren weiß, 1" 3" lang und 1" 3" breit. Spater fand auch Mr. Bonoe noch ein Eremplar, fo daß beren vier bekannt find.

Abbildung: Mannden und Beibchen.

22. Tadorna Radjah Eyron. Die Madjah: Ente. Gould Birds of Austral. XIV. 13. Co-mer-do Port Essington indig. White Duck: Port Essington Colonist. Radjah Shieldrake Gould. Anas Radjah Duperry voy. Coquille 602. pl. 49. Tadorna Radjah Eyron Mon. Anat. 106.

Kopf, Hals, Brust, Lauf, Seiten, Flügelbeden, Innenfahne und Spigen der Außenfahne der zweiten Schwingenreihe weiß, Band um die Brust und den Ruden sehr dunkel kastanienbraun, zieht auf dem Ruden, hinterruden, den Schultern, der dritten Schwingenreihe und dem Schwanze in Schwarz, die Federn am Mittelruden sein kastanienbraun gesprenkelt: Außenrander der dritten Schwingenreihe schon kastaniensbraunroth, Flügelbedenfedern nächst der Spise unregelmäßig und schwarz gebändert, Spiegel oder Basis der Außenfahne und zweite Schwingenreihe schwingenreihe schwingenreihe schwingerund bronzegrun, zwischen diesem und der weißen Spise ein breiter duster schwingenreihe schrift, Borderschwingen und Afterstügel schwarz, Untertheil der Seiten und Unterschwanzdecke duster schwarz, weiß gesprenkelt; Iris gelblichweiß, Schnabel und Beine röthlichsleischfarben, bei manchen Eremplaren bläulich überlausen. Weib den weber in Größe noch in Zeichnung verschieden.

Diese schone Ente findet sich in zahlreichen Flügen in allen Seeen und Sumpfen in den nordlichen und oftlichen Theilen Australiens, so wie die Verwandten fitt sie oft auf Baumen und brutet in Sohlen derselben, so daß die Jungen unmittelbar nach dem Auskriechen vom Wasser entfernt bleiben. Wenn die Regenzeit eintritt und die Wasser zu tief werden, um zu den Wurzeln einer Binsenart, von der sie sich nähren, gelangen zu können, so zerstreuen sie sich mehr über die Gegend und man trifft sie dann in den Sumpsen unter den Manglebaumen auf dem weichen Schlamme

herumwaden, wo fich ihnen bei der Ebbe Ueberfluß an Nahrung darbietet, da diefe Strecken dann von Rrabben, Beichthieren und anderen Seegeschopfen belebt find. Ubbilbung: Mannchen und Beibchen.

23. Casarka tadornoides Ext. Die Fuchsentenartige Cajarfa. Gould Birds of Austral. XIV. 14. Goo-ra-ga West-Austral. indig. Mountain Duck: Swan River Colonists. New Holland Shieldrake Lath. gen. hist. X. 306. Engl. Chestnut-coloured Shieldrake Gould.

Kopf und Oberhals dunkel grunschillernd, Bruft, Unterhals und Oberrucken blaß kastanien = oder rostroth, dazwischen und dem grunen Oberhalse ein reinweißer Rina, Ober = und Unterseite schwarz, blaß kastanienbraun gesprenkelt und gewellt; Ober = und Unterschwanzbecke und Schwanz schwarz, grunschillernd; Flügeldecken reinweiß, Bordersschwingen duster schwarz, zweite Reihe an der Außenfahne grunschillernd, an der Innensfahne schwarz; dritte Reihe schön kastanienbraun an der Außen = und grau an der Innensfahne; Iris dunkelbraun, Schnabel schwarz, Beine grauschwarz. Weibchen etwas kleiner, minder schön gefärbt, um die Schnabelbasis ein weißer Ring ober diese Stelle weiß gemischt.

Ueber van Diemens Land, Sud = und West : Australien an ben für ihren Aufents halt geeigneten Orten weit verbreitet, aber nirgends hausig. Gould sah während seines Aufenthaltes auf van Diemens Land mehrere, an den Seeen im Inneren des Landes frisch geschossen Exemplare, und es wurde ihm versichert, daß sie sich vormals auch auf den Flüssen, in den Buchten und Seeeinschnitten nächst Hobart Dobart Town gessunden habe. In Sud Australien brütet sie jährlich dei Gawles an allen aufgesschwenmten Flächen, die in jenen Distrikten so häusig sind. Man sagt, daß sie auch in den hohlen Stämmen und Löchern der hohen Eukalypten brüte. Mr. Strange sagt, daß das Nest aus dem Flaum von der eigenen Brust gebaut sei, daß er 13 Gier in einem Neste gefunden und diese von der Farbe der Kriekenteneier (to thoose of the Teal) waren. Sie brüten zeitig im Frühling, also in der unserem Frühling entgegengesetzen Zeit. Sie frist kleine Kische, Krebse, Mollusken u. s. w., welche in jener ebenen und schlammigen Gegend so häusig sind. Gould erhielt diese Art niemals aus Neu Süd Wales. Ueber ihre Sitten und Berbreitung sind noch sernere Beobachtungen zu erwarten.

Abbildung: Mannchen und im hintergrunde das Weibchen.

#### Bweite Ordnung.

#### Grallatores, Sumpfvögel.

# 24. Recurvirostra pubricollis Temm. Die rothholfige Avocette. Gould Birds of Austral, IX. 16. Ya-jin-goo-rong West-Austr. planit. indig. Red-necked Avocet Gould. Rec. rubricollis Temm. man. II. 592. Lesson trait, 592. Gould synops. II. Rec. Novae Hollandiae Vieill. N. Dict. III. 103? Enc. méth. I. p. 360?

Ropf nebst Oberhals kastanienbraun, am Unterhalse tiefer herabziehend, Flügelmitte, Borderschwingen und ein Theil der Schultern schwarz, übriges Gesieder weiß; Iris schon roth, Schnabel schwarz, Beine graublau, Lauf und Fuß olivengrun überlaufen. Weib chen gleich und kaum kleiner.

In Beft : und Gud-Auftralien icheint fie weit haufiger als anderwarts vorzukommen. Gould traf auf feinen Banderungen in Neu = Gud = Bales nicht felbft mit ibr qu= sammen, fand fie aber hier und da in den Sammlungen, welche in diefer Begend gemacht worden waren. Giner ber menigen Bogel, welche fich weit nach beiden Seiten vom Aequator aus verbreiten und welche in der nordlichen Salbfugel ein entsprechendes Baterland fur das in der fudlichen Salblugel haben. Gould fab gablreiche Erem= plare aus den Provingen Indiens, welche ebenfo genau mit denen von Auftralien übereinstimmten, daß auch nicht ber geringfte Unterschied sich auffinden ließ. Go wie ihre europäischen Bermandten besucht fie die seichten Ufer der Teiche, Seeeinschnitte und ichlammigen Flugufer, wo fie oft Enietief im Baffer herumwadet und, wo es die Rothwendigkeit erheischt, fogar fcmimmt. Ihre Rahrung besteht aus fleinen Geemollusten und Infetten, welche fie von der Dberflache Des Schlammes mit ihrem gart gebauten Schnabel aufnimmt, beffen Bau fo recht dazu geschaffen scheint, und nicht weniger dem entsprechend find ihre Beine. Die unvollkommenen Schwimm: haute machen fie befonders gefchickt, mit großer Bequemtichkeit über den weichen Schlammboden zu laufen, mas die Negenpfeifer in dem Grade nicht konnen, ba ihre Behen den Schlamm theilen und einfinken. In Weft : Auftralien ift der Lieblings = aufenthalt dieses Bogels auf die Seeen in der Nachbarschaft von Perth und der Notineft : Infel beschränkt, wo sie in kleinen Flugen in Gesellschaft von Himantopus leucocephalus vorkommen. In Gud : Muftralien, am Murray : Fluffe und den Ruften des Alexandrina : Seees, geniegen fie ebenfo entsprechende Bohnplate. Ihr Flug ift gefällig und lange aushaltend. Abbiloung: beide Geschlechter.

25. Glottis glottoides Gould. Der auftralische Grünschenkels Wastralier. Gould Birds of Austral. XVI. 17. Australian Greenshank. Totanus glottoides Vigors proc. I. 173. Gould himal. pl. 76.

Gesicht, ganze Unterseite, Rumpf und Schwanz weiß; Seiten der Brust dunkelsbraun gestreift, Schwanz schwarzbraun gebandert und spritzssedig; Dberkopf und halberücken grau, dunkelbraun schaftstrichig, Schultern und Borderschwingen sehr dunkelsbraun, außerste Schwinge mit weißem Schaft, übrige oben lichtbraun, jede Feber grau gesaumt, mit dunkelbraunem Schaftstriche und einer Neihe langlicher Flecken an den Randern derselben Farbe; Schnabel dunkel olivenfarbig, Iris schwatz, Beine tief olivengrun. Winterfarbe blasser. Gleich ahnlichen Arten ist auch diese mehreren Bersanderungen des Gesieders unterworfen, dunkler und mehr gesteckt wahrend der Brutezeit.

Ueberall von Indien bis Sub-Australien. Doch ist sie nicht häufig, aber so verbreitet, daß Gould Eremplare aus allen Gegenden Australiens und von van Diemens Land sah, so daß sie wohl ein Fünftheil der Erde bewohnt. Ungeachtet dieser großen Berbreitung scheint doch ihre Unwesenheit von bestimmten Localitäten abzuhängen. Man kann sich nicht leicht einen zierlicheren Bogel auf den Sandusern benken. Alle seine Bewegungen wie seine Gestalt zeugen von Unstand; er läuft mit einer Leichtigkeit über die Ufer dahin, die nur ihm eigen ist. Manchmal liebt er die Seesseite der Flusmundungen und Landseen, am meisten sandige Ufer und Scheeren, wo er mit dem Brachvogel und Austersischer gesellig lebt. Brütezeit und Eier konnte Gould nicht entdecken. Der Bogel halt sich gewöhnlich in kleinen Flügen von 7—10, öfter nur paarweise.

26. Rhynchaea australis Gould. Die australische Rhynchaea. Gould Birds of Austral. IX. 15. Australian Rhynchaea Gould proceed. V. 155. Synops. of Birds of Austral. IV.

Beibchen: Streif vom Schnabel aus über die Mitte bes Ropfes zum Naden blaß gelbbraun; Mugenring, welcher fich nach hinten in einen Streif fortfett, weiß; Dalsruden fastanienbraun, uubeftimmt fcmal grunlichbraun gebandert, Dbertopf bunkelbraun, Gefichtefeiten und Seiten bes Borberhalfes chocolatfarbig; Reble weiß, Ruden olivengrun, grau überlaufen, dunkelbraun marmorirt, Schultern an ber Augenfahne tief braungelb getupfelt, Flugelbeden olivengrun, fein ichwarz zahlreich gebandert, britte Schwingenreihe olivengrun, grau überlaufen, mit gahlreichen ichwarzgesprenkelten Bandern, die der außeren Schwinge tiefbraun, an der Außenfahne mit breiten, un= regelmäßigen tiefbraungelben Fleden und an der inneren graugesprenkelt, übrige Schwingen erfter Reihe und bie ber zweiten grau, gahlreich fcmal linienartig ichwarz gebandert und mit weißen, ichwarz umzogenen Fleden; Sinterruden und Schwang grau wie die Schwingen zweiter Reibe, aber weiß und braungelb geflect, jeder Fleck ichwarz umzogen; Bruft und gange Unterfeite weiß, mit großen, unregelmäßigen oliven: grunen Fleden, Bruftfeiten fcmal fcmarg gebandert, Schnabel blaggrun an der Bafis, gieht in Braunlichhornfarben an ber Spige, Gris ziemlich dunkel nufbraun, Beine blaggrun. Mannchen fleiner als Weibden, Seiten, Ruden und Borderhals lichter und weiß gemifcht; Flugel mehr olivenfarbig, Deden mit gablreichen unregelmäßigen, braungelben, schmal schwarz umzogenen Flecken, die braungelben Bander auf den Worderschwingen schöner und deutlicher, Schultern weißgesprenkelt, der Fleck jederseits an der Bruft dunkel olivenfarbig, mit großen weißen, von schwarzer Linie umzogenen Alecken.

Sommerbewohner von Neu : Sud : Wales, wo fie im August und September an: fommt, indeffen ob ihre Befuche regelmäßig find oder ob fie nur in folchen Sahres: zeiten ankommt, wo die Teiche gefullt und die Begetation uppig entwickelt ift, wiffen wir noch nicht, doch hangt bieg mahrscheinlich vom Zustande ihres Aufenthaltes ab, denn fie bewohnen nur die feuchteften Begenden. Im Jahre 1839, als mehr Regen gefallen und bie gange Dberflache ber Begend mit einer appigen und mannichfaltigen Begetation bedeckt war und jede Bertiefung einen Bafferbehalter abgab, war diefer Bogel maßig baufig im Diftritte am Upper hunter, besonders an den Ebenen von Segenho, Aberbeen, Scone u. f. w. Dbgleich Gould bas Reft nicht fand, fo brutet fie doch bafelbit, da ein Beibchen die fast ermachsenen Gier im Gierftod hatte welche bereits ihre Ralkschaale erhielten. In Sitten und Reigungen fteht diefer Bogel zwischen den Schnepfen und Strandlaufern. Gie liegt weder fo dicht am Boden ge= brudt als bie Schnepfe, noch halt fie fich fo im Freien wie die Strandlaufer, fie lauft immer unter ben Binfen herum ober auf bem nachten Boben an ber Bafferfcheibe. Aufgescheucht flog fie nach dem Geftruppe und verftedte fich unter die niederen Gebuiche, von welchen man fie nicht leicht wegtreiben oder zum Auffliegen bringen fonnte. Gie fliegt gerader, langfamer, mit mehr Unftrengung und naber am Boden als die wirkliche Schnepfe. Die Arten biefer Gruppe hat man febr verwechselt, bie verschiedenen Geschlechter berfelben Urt fur verschiedene Urten gehalten, mahrend Boul b bei Bergleichung einer großen Ungahl und genauer Gection berfelben und burch ben Unblid gepaarter Eremplare in der freien Natur das obige Resultat erhielt. Gegen= wartige Urt zeigt noch etwas furgere Beben als bie indianische und chinefische Urt, welcher fie zunachst fteht. Bei ber anatomischen Untersuchung zeigt fich noch eine fehr bemerkenswerthe Eigenheit im Beibchen, dieß ift namlich die große Langenausdehnung der Luftrohre, welche zwischen dem Felle und den Musteln herabsteigt und an der Bruft der gangen gange nach hinlauft, wobei fie vier besondere Bindungen macht, bevor fie in die Lunge eintritt. Als dieß Gould bemerkte, warf er fogleich den Leib in Beingeift zur Untersuchung fur feinen Freund Darrel, welcher diese Organisation ber Bogel fo icon untersucht hat und berichtet, daß die Lage und Form der Luftrohre bei diesem Boget fich abnlich verhalte, wie bei Anas semipalmata Linn. Trans. XV. pl. 14. Die Rranniche, Schwane, Enten u. a. bieten die am fonderbarften ent= wickelten Luftrohren dar, da fie bei mehreren von ihnen besondere Bindungen durch= laufen, bevor fie in die Lungen eingeben, und bei einigen werden biefe Windungen von einem Behalter im Bruftbeinkiele aufgenommen, mahrend fie bei anderen außen an den Bruftmuskeln liegen, unmittelbar unter bem Felle; allein bei feinem ift die Luftrohre fo ausgebehnt und fo fonderbar entwickelt als bei biefer Rhynchaea. Die Unwendung von diefem Baue, welcher fo ausschließlich nur dem einen und noch bagu dem weiblichen Geschlechte zukommt, ift weder erklart noch vermuthet. Es murbe auch noch von feinem Beschlechte, weder im Fluge noch im Uffecte, eine Stimme vernommen.

Ubbildung: beide Gefchlechter.

27. Geronticus spinicollis Gould. Der häckfelhalfige 3bis.

Gould Straw-necked Ibis. Birds of Austral. XVII. n. 8. New Holland Ibis Lath. gen. hist. of Birds IX. p. 167. Ibis spinicollis Jameson Edinb. phil. Journ. no. XXXVII. — Jard. p. 213. Selb. ill. IV. pl. XVII. Ibis paleacea Mus. Dresd. 1836. Ibis lamellicornis La Fren. Mag. 2001. livr. 4. 5, pl. 57.

Der unreife Bogel hat an Kopf und Hals weiße Dunen, die Strohfedern find weniger zahlreich und die Bruft noch weniger fattfarbig. Beibe Geschlechter haben im ausgewachsenen Zustande den schönen Metallglanz. Das Weibchen ift fleiner und seine Strohfedern am Halfe weniger lang und weniger steif.

Er findet fich nirgends anderwarts ale in Australien, mahrscheinlich über ben gangen unermeglichen Continent verbreitet, boch zu manchen Sahreszeiten an einem Drie haufiger als ju einer anderen. Dieg hangt bavon ab, ob die Witterung fur Bervorbringung der fleinen Thiere, welche feine Nahrung ausmachen, gunftig ift. Nach der großen Trockenheit im Jahre 1839 fand er fich in foldber Menge in ber Liverpool = Colonie und am Lower Namoi, daß es unmöglich war, die Eremplare eines Aluges ju gablen. Er mar auch fehr haufig an der Seefeite der großen Liverpool= Colonie und bewohnte da die offenen Streden, insbesondere mit feuchten Stellen, in denen er bann bis an die Rniee herummadete, um Muschelthiere, Frofde, Gibedfen, außerdem daß er Infekten, besonders Deufdreden, gewohnlich genießt, ju fuchen. Rach Berficherung der Gingeborenen vergeht manche Sahreszeit, ohne daß man den Bogel fieht, mahricheinlich befindet fich mitten im Belttheile eine große Dafe, wohin fie bann gieben. Sein Bang auf dem Boden ift ftattlich, er fest fich auch auf Baume und fein Flug ift einformig und ftreichend (singular and striking), besonbere wenn große Fluge uber bie Gbenen dahingiehen; bald fieht man dann ihre weiße Unterfeite, bald wieder bei einer Wendung den dunkelfarbigen Ruden und ichneemeißen Schwang. Mit weiten halbringformigen Schwingungen halten fe fich uber ben Ebenen, und wenn fie lange Buge bilden, fo heben fie fich ziemlich boch in die Lufte; ber gange Flug ordnet fich bann wie ber ber Enten und Ganfe in ein V. Die Stimme ift ein lautes, rauhes Rrachzen, welches man betrachtlich weit bort. fie weiden, befinden fie fich bicht aneinander und aus der beftandigen Bewegung ihrer Schnabel und Schwange fann man auf ihre Thatigkeit ichtiegen. Er ift nicht febr fcheu, mit einer gewöhnlichen Bogelflinte fann man bei einiger Borficht mehrere fchiefen.

28. Threskiornis strictipennis Gould. Der steissederige 3bis.
Gould Birds of Austral. XVII. n. 9. Ibis strictipennis Gould proc. V. p.
106. Yam-bull-bull Port Essington. Blak-necked Ibis: Colon. Port Essington. White Ibis: Col. New South Wales.

Er ift allezeit verschieden von T. aethiopica, welcher die Niluser bewohnt, und von T. melanocephala durch die langen Federn am Borderhalfe, von denen der Name genommen ist. Die Geschlechter sind nur durch die innere Untersuchung zu untersscheiden. — Aus demselben Grunde, aus dem Geronticus spinicollis im Jahre 1839 in solcher Menge nach Neu-Sud-Wales kam, besuchte auch diese Art dieß Land. Beide Arten waren oft in Gesellschaft, doch zeigte sich der Unterschied, daß G. spinicollis mehr die Lachen und Ebenen, Th. strictipennis nur die eingeschlossenen Wässer

der Niederungen (the wet hollows of flats), die Flugufer, Landfecen u. f. w. befuchte, wo er knietief unter Gebusch und Krautern herummadet und Frosche, Eidechsen
und Insekten sucht, von denen er lebt. Gesättigt, seht er sich dann auf nackte Zweige
der großen Baume, welche die Weideplaße umgeben, und ist dabei so wachsam, daß
man ihm nur mit der außersten Vorsicht zum Schusse kommen kann. Er ist keineswegs immer so zahlreich, als er es bei Gould's Anwesenheit war. Er zeigt sich paarweise oder in kleinen Flügen von 5 — 20, doch nicht zum hundertsten Theile so häusig
als G. spinicollis. Auch er mag sich in innere unbekannte Gegenden Australiens
zurückziehen, ein einziges Fell sah Gould von der Nordkuste.

29. Falcinellus igneus G. R. Gray. Der braune Sbis. G. R. Gray list. gen. p. 87. Gould Birds of Austr. XVII. 10. Tant. Falcinellus L. Lath. Gm. Penn. Ibis Falc. Flemm. Selb. Jenyns. Gould Br. Eur. IV. Temm. Yarrel. Ibis igneus Gm. L. Lath.

Einer von den wenigen Bogeln, welche beide Salbkugeln bewohnen. Gould glaubt, ziemlich aus allen Gegenden der alten Welt Eremplare gesehen zu haben und fand deren auch in allen Theilen des großen Continentes von Australien, so weit man ihn bis jest kennt. Genaue Vergleichung derselben bestätigt die Gleichheit. Gould beobachtete ihn zwar nicht lebendig in der freien Natur, erfuhr aber von den Colonisten, daß er nur zufällig ankäme und weder Stand noch regelmäßig Zugvogel sei.

Apteryx australis Shaw. Der Riwi: Riwi. Gould Birds of Austral. II. 9. Shaw nat. misc. vol. XXIV. pl. 1057—58. gen. zool. XIII. 71. Lesson trait. p. 12. — Cuv. regne I. 498 nota. Yarrel Zool. Soc. Trans. I. 71. pl. 10. Owen Aves Cycl. of Anat. and Phys. I. 1836. 269. Zool. soc. Trans. II. 257. — Apteryx Tem. man. ed. 2. p. CXIV. — Apterous Penguin Lath. gen. hist. X. p. 394. — Dromiceius Novae Zelandiae Less. man. II. 210. — New Zeland indig. Kiwi-Kiwi.

Geficht und Gurgelgegend grunlichbraun, das Gefieder übrigens lang lanzetlich und haarahnlich, kaftanienbraun, schwarzlichbraun gefaumt; Unterbruft und Bauch heller, etwas grau überlaufen; Schnabel gelblich hornfarben, Basis mit zahlreichen Borften beseht, Fuß gelblichbraun.

Bewohnt angeblich alle Inseln von Neu-Seeland, besonders an der Gubspige ber Sauptinsel.

Shaw gab a. a. D. die erste Nachricht von diesem merkwürdigen Bogel, das Exemplar hatte Capitain Barclay, welcher das Schiff Providence kommandirte, im Jahre 1812 von Neu-Seeland mitgebracht. Jene Abbildung gab zugleich eine detaillirte Zeichnung vom Schnabel, Fuß und den Flügelstumpsen in natürlicher Größe. Nach Shaw's Tode kam dieß einzige bekannte Exemplar in den Besis des Earl of Derby, spater an Lord Stanley. Zwanzig Jahre hindurch glaubte man nun, daß der Bogel nicht mehr lebend vorkäme. Temminck stellte ihn, obwohl mit Zweisel, in seiner Gruppe Inertes mit dem Dodo zusammen, indessen glaubten andere Naturforscher, seine Existenz noch weiter leugnen zu mussen. Erst im Juni 1833 gab Narrel in den Transact. of zool. Soc. eine interessante Ubhandlung, in welcher

Mues, was bis babin über ben Bogel bekannt geworden, zusammengestellt und bie Urt beglaubigt wurde, Gine Abbildung bes Driginalegemplares im Befit bes Earl of Derby begleitete diefe Schrift. Gould hat feitdem bas Glud gehabt, mit noch funf Eremplaren bekannt zu werden und noch manche Rachricht über die Lebensmeise bes Bogels erhalten zu konnen. Bwei berfelben, Die Drigingle Diefer Abbilbungen. erhielt bie Zoological Society von der New-Zeland-Company, dieselbe Society besigt noch ein brittes unvollstandiges Eremplar burch Aler. Mac-Lean Esa, von Sibnen, und burd noch zwei andere hat neuerlich ber Earl of Derby feine Sammlung vermehrt. wovon er eines an Gould jum Gefchent machte. Nach reifer Betrachtung von Korm und Bau bringt ihn Gould mit wenig Bebenten in die Straufenfamilie. Wefentliche Abweichungen find allerdings der lange Schnabel, die furgen Laufe und ein icharfer Sporn an ber verfummerten hinterzebe. Betrachten wir ben Strauf als ben Bogel, mit bem man ihn zusammenftellt, so finden wir allerdings, bag ber Emu und die Rhea noch naher fteben, nicht allein wegen des mehr langlichen Schnabels bes letteren, fondern auch megen der Lage ber Rafenlocher, welche bei ber Rhea naber an der Spige ale bei irgend einem anderen Bogel diefer Gruppe befindlich find, ausgenommen bei Upternr; vergleichen wir die Schnabel beider, fo find diefelben nach einem Plane mit Nafenlochern an der außerften Spige gebaut, ber von Upternr ftellt ben ber Rhea verlangert bar, außer ber ichuppigen Bebeckung bei beiben Bogeln finbet sich auch diefelbe eigenthumliche erhabene hornige Bachshaut oder Falte. Die Laufe find furger und die Ragel ber Beben gefrummter als bei Rhea, aber die Schilder= beden diefer Theile find bei beiben Bogeln gang biefelben; bann ift zu bemerken, daß die Bahl der Behen vom Strauge an gunimmt, 2 bei dem Strauge, 3 bei der Rhea und bem Emu, 3 mit bem Ragel einer verkummerten vierten bei Upterpr. Flugel diefer Battung find wenig mehr als Stummel und haben am Ende eine hafige Rlaue, wie die von Rhea, mahrend fie im Baue ihrer Febern fich mehr benen vom Cafuar nabern, boch find bie Federn nicht fo ohne Seitenfahne, fondern in biefer Sinsicht mehr wie bei Rhea. Die Glieder dieser Gruppe, wenn auch wenig gabt= reich, find doch durch ihre Eigenthumlichkeiten merkwurdig und jedes von ihnen hat besondere Sitten und Lebensweise, welche aber bei keinem fo merkwurdig find als bei Upterpp, welcher, wie in ber Beftalt, auch in ber Lebensweise vom Strauge am meiften abweicht. Seine Lieblingsorte find die, welche mit Farrenfrautern dicht bewachsen find, unter benen er fich verbirgt, und wenn ihn bie Sunde ftart brangen, fo fucht er fich in die Felsspalten oder hohlen Baume und tiefen Sohlen in Form von Ram= mern, die er fich in den Boden grabt, ju verstecken. In diefen Sohlen foll er aus trodenen Farren und Grafern fein Deft bauen und feine Gier ablegen, deren Bahl und Farbe Gould nicht genau erfahren fonnte. Mr. Short fagt in einem Briefe an Mr. Yarrel, daß der Bogel in der Rube den Ropf in die Schultern einzieht, wahrend der Schnabel ben Boden beruhrt, verfolgt aber, mit größter Schnelligfeit rennt, wobei er ben Ropf boch traat wie ber Strauf. Es wird verfichert, bag er nachtlich ift und burch die Gingeborenen bei Fackelschein gejagt wird, da sie ihn mit größter Begierde verfolgen, indem fie fein Fell jum Dug ber Sauptlinge theuer vertaufen, es ift aber fo toftbar, daß die Eingeborenen felten ein Eremplar überlaffen. Man benutt auch die Febern, um funftliche Fliegen gum Fischfange Reichenbach, vollft. Raturgeschichte. Bogel Reuhollands.

aus ihnen zu bereiten, ganz nach europäischer Art. Angegriffen, vertheibigen sie fich sehr fraftig und versehen gefährliche Bunden mit ihren kräftigen Beinen und scharfen Sporen, mit denen sie sonst, wie man sagt, in den Grund bohren, um die Burmer, die ihnen zur Nahrung dienen, sich zu verschaffen. Sie fassen diese dann, so wie sie erscheinen, mit dem Schnabel, wahrscheinlich fressen sie auch Schlangen, Schnecken, Insekten u. s. w. — Offenbar ber Strauß unter den Schnepfen! —

Ubbilbung: Mannchen und Beibchen.

31. Platalea regia Gould. Der Schwarzschnabel = Lösselreiher. Gould proc. V. 106. Synops. IV. Birds of Austr. VII. 15. Royal Spoonbill. Platalea melanorhynchos Rchb. La spatule à bec noir Mus. Dresd. und Rchb. Sumpsvogel n. 424.

Gang weiß, Schnabel, Geficht und Beine schwarz, über jedem Muge und vor ber Stirn ein breiediger Fled orange, Auge roth.

Dieser schone Loffelreiher unterscheibet sich von der europäischen Art durch Nacktheit des Gesichtes, welches in beträchtlicher Ausdehnung um die Augen ganz sederlos
ist, und ebenso schwarz wie dieses ist der Schnabel; Größe und Gesieder kommt sonst
mit unserer Art überein. Die Federhaube wird wahrscheinlich, wie bei dieser, auch
nur zur Paarungszeit getragen. Er ist ziemlich häusig an der Ost und Nordküste
von Australien und Gould erfuhr, daß er, obwohl dort selten, doch auch bis in die
Colonie von Neu Süd Bales erlegt worden sei. Er selbst verschaffte sich alle seine
Eremplare zu Moreton Bay und sah andere von Port Essington. In seinen Sitten
und seinem Charakter ist er der europäischen Art ebenso ähnlich wie in seinem Aeußeren.
Er hält sich an den schlammigen Seeusern auf, welche sich ziemlich weit nach dem
Inneren hineinziehen, ebenso an den Usern der Landseeen und Klüsse, und nährt sich
von kleinen, Schalen bewohnenden Mollusken, Fröschen, Insekten und Fischbrut, die
er mit seinem eigenthümlichen Schnabel sehr geschickt aufnimmt.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

#### 32. Platalea flavipes Gould. Der gelbfüßige Löffelreiher.

Gould proc. V. 106. Synops, IV. Birds VII. 16. Yellow-legged Spoonbill. Gang weiß, nur die Außenfahne der britten Schwinge ichwarz, Gesicht weiß und

nackt, von einer schwarzen Linie umzogen, Schnabel himmelschlusselgelb, zieht an der Basis in Fleischfarben; Fris strohgelbweiß, Beine gelb, Nagel schwarz. Weibchen gleich, etwas kleiner.

Diese Art weicht in mehreren Stücken von ben gewöhnlichen dieser Gattung ab und hat wieder manches Uebereinstimmende mit den weißen Ibis-Arten von Indien und Afrika, so daß sie sich fast als eigene Gattung bestätigt. Schnabel und Beine nahern sich zwar dem Ibis, doch sind dieselben weniger abweichend als einige Theile des Gesieders; dahin gehören die langen Brustsedern und die fliegenden, über die Vordersschwingen herabhangenden schwarzen Außenfahnen der dritten Schwinge und die beständig ganzliche Abwesenheit von Hinterhauptssedern, wodurch sie allerdings dem heiligen Ibis sich nahern. Die üppige Negenzeit, welche in Neu-Sud-Wales im Jahre 1839 auf die große Trockenheit folgte, zog in diesem Theile von Australien

unter fo vielen anderen Bogeln auch Aluge von biefer Urt gufammen , und gwar fo baufig, daß nicht leicht ein Bruch ober eine Lache vom hunter bis jum Lower Namoi nicht von ihnen besucht worden ware, gewohnlich in Gefellschaft von Ibis spinicollis und strictipennis, welche gleiche Rahrung mit ihnen genoffen, ba fie Taufende von Wafferinsekten und fleinen Schalthieren verzehrten, welche der Regen zu fo bauffger Entwickelung begunftigt hatte. Dierbei ift zu bemerken, bag zu der Beit der unbefchreiblichen Durre auch nicht ein einziges Eremplar fichtbar war. In welcher Gegend der Bogel mahrend dieser Beit lebte, ift nicht moglich zu bestimmen, und bis jest erhielt Gould aus feiner anderen Gegend als aus Deu = Gud = Bales Eremplare beffelben. Er ift icheu und mißtrauisch und in feinen Manoeuvres nicht ohne große Borficht, fo bag ibm fcwer zum Schuß zu fommen ift. Er zeigt fich gelegentlich einzeln, ofter paarweise oder in Trupps von 6-8 Stuck. Wenn fie nicht freffen. was fie thun, wenn fie an ben Bafferrandern fich befinden, oder in den Grafern und Binfen herumwaden, fo findet man fie auf trodenen Zweigen der hochsten Baume in der Nahe des Baffers rubend, oft auf einem Beine, den Ropf auf den Ruden gelegt und den Schnabel auf die Bruft gedruckt. In diefer Stellung aber ift es un= moglich, ihnen fo nabe zu kommen, um fie zu erlegen.

## 33. Himantopus leucocephalus Gould. Oct weißtőpüge Strandreiter. Gould proc. V. 1837. 26. Synops. II. Birds IV. 6. Djan-jar-uk West-Austr. indig. White-headed Stilt.

Halbruden, Ruden und Flügel glanzend grunlichschwarz, übrigens reinweiß; Fris nelkenroth, außen tiefroth gesaumt; Schnabel schwarz; Beine tief nelkenrothsteischfarbig, im Tobe roth.

Dbwohl bie außerordentliche Lange ber Beine biefes Bogels im Berhaltnif zu ber geringen Große bes Rorpers mit einem zierlichen Unftande fich nicht zu vereinigen icheint, fo ift doch bas gange Benehmen deffelben fo angenehm, daß taum eine gefälligere Erscheinung ber Urt gedacht werden fann, als wenn man ihn fo beobachtet, wie ihn Gould gum erften Male im December nachft Mr. Edward Uhr's Befigung an den Ufern des Mokai antraf, wo fich zufallig kleine Fluge deffelben von 6-20 Stuck zeigten und, indem fie bis an die Kniee in den Untiefen am Strome herumwadeten, auf eine recht angenehme Weise das fchone Naturbild belebten. Ueber= haupt war Diefer Theil bes Mofai einer ber iconften, welche Gould in Reu = Gub= Wales fand und wo er wahrend feines Aufenthaltes durch Mr. Uhr vielfach gefordert ward. Der Umftand, daß bei ber Section die großeren Individuen fich als die Mann: chen erwiesen, deutete auf eine nabere Bermandtschaft mit den Plovers oder Regen: pfeifern, als mit den Sandpipers oder Sandlaufern. Un diefem Orte fragen Diefe Bogel Jufekten und kleine Sausichneden am Nande bes Stromes oder indem fie in beu Untiefen herumwadeten. Gie liefen mit großer Schnelligkeit und boten dabei mehrere zierliche, lebhafte Stellungen bar. Ihr Flug war dagegen schwerfallig und ungierlich, und das Ausstrecken ihrer langen Beine nach hinten gab ihnen ein un: formliches Unsehen. Im Bluge laffen fie ein pipendes Gefchrei boren, ebenfo in ber Aufregung, doch feltener auch auf dem Boden. Ueber ihr Diften konnte Gould Richte erfahren, auch nicht, ob er Stand : ober Bugvogel fei. Er icheint über den

Continent sich sehr weit zu verbreiten. Gould selbst erlegte ihn in Neu-Sub-Wales, erhielt aber auch Exemplare aus Cud = und West : Australien. In der Nachbarschaft von Perth zeigt er sich manchmal mit der dortigen Avocette (Recurvirostra rubricollis), wo sie im sugen Wasser Beichkrebschen und Wassernssern fressen.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

34. Himantopus novae Zelandiae Gould. Der neuseeländische Strandreiter. Gould proc. 1841. 26. Jan. Birds IV. 7. New Zealand Stilt.

Ganzes Gefieder rußschwarz, Nucken, Flugel und Schwanz grunglanzend, Schnabel schwarz, Beine nelkenroth, an anderen Exemplaren Borberkopf, Bugel, Reble, Stirn und Halbseiten, Bruft und Unterschwanzbede weiß.

Es war zu erwarten, daß die Cultur von Neu-Seeland auch ornithologische Neuigkeiten bringen wurde, welche dieser Insel eigenthumlich sind, deren Producte man noch so wenig kannte. Diese Urt ist eines der interessanten Ergebnisse der Neu-Seeland-Sesellschaft, von Dr. Dieffendach an Gould zur Beschreibung und Ubebildung mitgetheilt. Der Vogel ist hauptsächlich barum interessant, weil er ein neues Glied der sehr beschränkten Gattung ist, von weicher man vor nicht gar langer Zeit nur eine Urt kannte. Leider konnte keine Nachricht über die Sitten des Vogels erlangt werden, die einzige Notiz dabei war nur die: "Madvögel, geschossen bei Port Nicholson." Die beiden Eremplare sind nicht allein von allen anderen bekannten, sondern auch unter sich verschieden in Größe wie im Gesieder, doch ist das Größenverhältniß derselben wie bei dem weißköpsigen Strandreiter. Der schwarze, kleine Vogel scheint ein Meichen zu sein, indessen beutet wohl die Karbung mehr auf seine Jugend als auf sein Geschlecht, oder ist Fosge der Jahreszeit; wahrscheinlich ist das schwarze das Sommerkseid.

Abbiloung : beide Barietaten.

35. Xiphidiorhynchus pectoralis Rchb. Der Bruftschildz Etrandreiter. Cladorhynchus — G. R. Gray list. Gould Birds of Austral. II. 17. Leptorhynchus pectoralis Dubus in mem. roy. acad. Brux. Aug. 1835. 17. Jan. Guerin mag, zool. 1836. pl. XLV. Banded Stilt. Himantopus palmatus Gould synops. II.

Weiß, Brust mit sehr breitem kastanienbraunen, vorn schwarz gerandetem Bande, Flügel und Mittelbauch schwarz; Schnabel schwarz, Beine rothlichgelb. Bei einem, wahrscheinlich einem Weibchen, ist das Brustband graubraun und keine Spur von Schwarz auf der Bauchmitte; bei einem anderen war das Brustband fast verschwunzben, so daß es vielleicht nur in der Brutezeit vorhanden ist.

Sud: und Westkuste Australiens, wo er so wie Recurvirostra rubricollis und mit ihr beisammen lebt. Gould sah mahrend seines Aufenthaltes zu Abelaide ein in der Nachbarschaft geschoffenes Exemplar und Mr. John Gilbert sagt in seinen Besmerkungen über West: Australien, daß die Art durch die Rottnest: Insel begrenzt, sonst aber in keinem anderen Theile der Colonie gesehen worden sei. Seit Erscheinung der Synopsis part II. ersuhr Gould die Mittheilung in den Bruffeler Abhandlungen,

indeffen ift der Name Leptorhynchus ichon vergeben, beshalb nahm er den von Gray an \*). Gould fah fpater burch Mr. Leadbeater noch zwei Exemplare.

#### 36. Eudromias australis Gould. Der australische Morinell. Gould proc. VIII. 174. Birds of Austral. XIII, 17. Australian Dottrel.

Borderkopf und Oberseite licht sandgelb, Federn in der Mitte schwarzbraun, Schwingen schwarzbraun mit sandgelben Schaften, alle, außer den vier ersten, breit ebenso ges saumt, Gurgelgegend braungelbweiß, darunter ein schwarzbraunes Band, Brust, Seisten und Unterseite der Flügel braungelb, zieht am Bauche in Kastanienrothbraun, Hinterbauch und Unterschwanzbecken weiß, Schwanz braunlichschwarz, Mittelseder braunsgelb gefäumt, außere weiß, Schnabel dunkel olivenbraun, Beine gelblichbraun.

Dieser Bogel muß für den Ornithologen vom größten Interesse sein, da er eine zweite Urt für eine bisher aus einer einzigen bestehenden Gattung ist, nämlich zu Eudromias morinellus Europa's. Nichts kann in der That merkwürdiger sein, als zu bemerken, wie schon solche auf eine Urt beschränkte Gattungen des Nordens, wie z. B. Himantopus, Avocetta, Glareola u. a., hier in Australien wieder repräsentirt sind. Gould verdankt seine erste Kenntnist dieses Bogels der Entdeckung des Capitans Sturt, welcher ihm ein junges Exemplar aus dem Hochlande am Murran Flusse in Sud-Australien mittheilte. Später erhielt das britische Museum ein altes Exemplar von Er. Exc. dem Gouverneur von Sud-Australien, George Grey. Wahrsscheinlich lebt auch die australische Urt so fern von den Menschen, als die in Europa. Ubbildung: der alte Bogel in zwei Stellungen, der junge im ersten Herbsteleide.

37. Sarciophorus pectoralis Gould. Der schwarzbrüstige Fleischhöster=Riebis. Gould Birds of Austral. IX. 17. Black-breasted Pewit. Charadr. pectoralis Cuv. Mus. Paris. Wagl. syst. sp. 8. Charadr. tricolor Vieill. N. Dict. XXVII. 147. Enc. méth. orn. I. 337.

Oberkopf, ein Streif vom Mundwinkel unter dem Auge an den Halsseiten herab und ein breiter Mond um die Bruft gagatschwarz, ein Streif von dem Auge zum Hinterhaupt, nebst Hinterhals, Kehle, Unterkehle, Seiten, Bauch, Ober- und Unterschwanzbecke weiß, Ruchen hellbraun, Vorderschwingen braunschwarz, Flügeldecken bronzebraun, ziehen gegen die Spige jeder Feder in Schwarz und sind weißgespigt, die zweite Schwingenreihe zum Theil weiß, an den Enden der Außenfahnen schwarz, dann einige ganz weiß und die beiden letzten so gezeichnet wie die Decken, aber breit weiß gesaumt; Schultern und Unterrücken bronzebraun, Hinterrücken (rump) dunkel olivenfarben mit schwarzem Bande, Schnabel himmelschlüsselb, Spigendritttheil hornfarbig, nackte Schenkel und Fersen dunkel nelkenroth, Lauf und Fuß schwärzlichzbraun, letzteres in Nelkenroth ziehend; Fris gelb, Augenring dunkel himmelschlüsselgelb, schief nach dem blutrothen Fleischhöcker an der Basis des Oberschnabels vorwartstaufend. We ib ch en gleich, nur ist der Kleischhöcker etwas kleiner und mehr kleischfarben.

Auf van Diemens Land, in Sub : Auftralien und Reu : Sub : Wales; wie weit er außerbem über Auftralien fich verbreitet, ift noch nicht bekannt. Gould fah ihn

<sup>\*)</sup> Welcher aber als falfch gebilbet und nur etwa einen Begel mit äftigem Schnabel bes zeichnenb, gar nicht aufgenommen werben fann.

weder in Sammlungen von der Westfufte, noch in benen von ber Nordfufte. Sein Lieblingsaufenthalt find offene, unfruchtbare Diederungen, mit Gras ober anderer nieberer Begetation leicht bewachsen, doch findet er fich auch auf grafigen Ebenen in der Rabe der Fluffe. Er ift gabmer ale der Lappenfiebig und lagt fich naber fommen, ohne daß er aufgescheucht wird, daber er nicht ichwer zu erlangen war. Er lauft febr fdmell über ben Boden, wie die Riebite, und wenn er aufsteigt, fliegt er gewohnlich in einer geraden Linie fehr nahe über bem Boden. Gould fah ihn niemals fo wie den Lappenkiebig in die Luft emporsteigen oder im Fluge folche Genkungen machen und fo oft Schwenkungen ausüben wie biefen. Soweit Bould beobachten fonnte, halt er fich paarweise oder ofter gesellig zu dreien. Im Monat November wurde ein ziem= lich ausgewachsenes Junges erhalten, woraus sich vermuthen lagt, bag er fehr zeitig brutet. Die 2-3 Gier werden ohne alles Reft auf ben blogen Boben gelegt. Sie find 14" lang, 14" breit, ihre Grundfarbe licht olivengrau, fehr dick braun getupfelt und betlept, fo daß dieß fast die gange Dberflache, vorzüglich am diden Ende, bedeckt. Die beiben Gier fur feine Sammlung erhielt Gould von Mr. Rermode auf van Diemens Land, in beffen Besitzung fie gefunden worden waren.

Abbildung: beide Geschlechter.

38. Ilobivanellus lobatus Gould. Oct hühnerartige Lappens Ricbig. Gould Birds of Austral. VIII. 13. Wattled Pewit. Tringa lobata Lath. ind. spp. p. LXV. — Vielll. Dict. XXXV. 209. Wattled Sandpiper Lath. gen. syn. spp. II. 313. gcn. hist. IX. 305. Vanellus lobatus Vielll. Enc. méth. III. 1075. Charadr. lobatus Wagl. syst. sp. 51. Van. Novae Hollandiae Steph. Cont. of Shaw's gen. zool. XI. 516. Vanellus gallinaceus Jard. Selb. ill. III. pl. 84. — Kalloo-nagh N.-S.-Wales indig. Alarm-bird Colon.

Ropf, Halbruden und Bruftseiten schwarz; Ruden, Flügelbeden und Schultern bunkel graulichbraun, in Zimmtbraun ziehend; Borberschwingen schwarz; Schwanz weiß, Augen und Gesichtstappen schon himmelschluffelgelb; Schnabel blaggelb, Spige hornfarbig, Lauf und Zehen purpurrothlich, Schilder schwarz, Sporn gelb. Weibe chen gleich, der Schultersporn kleiner.

Sub Males und auch einige Inseln ber Baß Straße, an einigen Orten gemein, besonders auf Green Island, wo er im Januar 1839 brutete. Gould beobachtete ihn nicht auf van Diemens Land, boch kann er da eben so gut, wie er auf den genannten Inseln vorkommt, noch gefunden werden. In West Australien und auf der Nordkuste kam er noch nicht vor. Er ist ein ansehnlicher und anziehender Bogel, dessen ganzes Treiben man, wenn man sich in den Wohnungen der Colonisten sorzfältig verbirgt, genau beobachten kann. Außer anderen Orten, wo ihn Gould beobachtete, zeigte er sich in Flügen am Nande der kleinen Teiche am Hause von E. Throsby Esq. zu Bong Bong, an der schönen Besigung von James Macarsthur Esq. zu Camben, zu Yarrundi am Upper Hunter. Offene Niederungen und hohe trockene Gründe scheinen für ihn wohnlich. Die Inseln in der Baß Straße sind wüste und ausgedorrt, dennoch bewohnt er sie so gern als die seuchten Niederungen am Upper Hunter, welche mit Gras und rankenden Gewächsen bedeckt sind, und

Gould traf ihn daselbft faft zu berfelben Sahredzeit an. Geine Nahrung befteht in Infeften und Murmern. Muf bem Boden hat er viel Mehnlichkeit im Benehmen mit unferem Riebit, doch ift er in feiner Urt, fcnell zu laufen, und in feinen fuhnen und angiebenden Manieren bestimmt verschieden. Much ift fein Rlug burch bie Lange feiner Alugel ein anderer und man bemerkt nicht jene anstrengenden Rlugelfollage wie bei biefem. In mehreren Theilen von Neu = Gud = Bales wird ber gierliche Bogel fehr verfolgt und beswegen ift er icheu und mißtrauisch geworben, mabrend er in anderen Gegenden gabm und gutraulich ift. Man hat ihn Alarm - Bird genannt, weil er fich in die Lufte erhebt, in Rreifen umberfliegt und bei Unnaberung eines Berfolgers ichreit, wobei nicht allein alle Eremplare feiner Urt mit einstimmen, fon= bern auch jedes andere Geschopf in der Rabe. Diefer Umftand machte fich auf den Infeln in der Bag: Strafe hinlanglich bemerklich, wo Gould faum einen Schritt aus bem Boote gethan hatte, als jedes anwelende Beldhopf feine Unkunft erfuhr, mas ibm nicht wenig unangenehm war, ba fein Befuch ber Beobachtung ber vorfichtigen Cereopsis und dem Adler galt, welche nebst Taufenden von Petrels und mehreren anberen Baffervogeln diefe burren Inseln bewohnen. Die 2 Gier liegen auf dem nachten Boben.

Ubbildung: Mannchen und Beibchen.

39. Lobivanellus personatus Gould. Der maskirte Lappenz Richit. Gould proc. 1842. 23. Aug. Birds VIII. 14. Masked Pewit. Wattled Plover: Port Essingt. residents. Al-ga-ra-ra Port Essingt. indig.

Scheitel und Hinterkopf gagatschwarz; Gesichtsseiten, Halbrucken, Rumpf und Unterseite reinweiß, Nücken und Schultern licht braungrau; Flügelbecken grau; Bordersschwingen tiefschwarz, zweite Neihe an der Basis der Innenfahne weiß, an der der Außenfahne zimmtyrau, breit schwarzgespißt; Schwanz an der Basis weiß, breit schwarzgespißt, außerste Enden zimmtgrau, besonders die beiden mittleren; Iris himmelsschüsselbe, Lappen und Schnabel citronengelb, dessen Spige schwarz, Beine karminzroth, Schilder schwarzlichgrun.

Hat dieselbe Größe, ist aber zierlicher gebaut und seine Beine sind langer, die Fleische lappen mehr ausgedehnt, hier nur der Scheitel schwarz, der Hals ringsum weiß. Er ist auf der Insel Coburg sehr häusig, wohnt da in Sümpsen, an Teichrändern und offenen Stellen unter den Manglebäumen und so wie der vorige in kleinen Familien beisammen. Er ist ein geräuschvoller Bogel, der oft seinen Ruf hören läßt, der dem, ihm von den Eingeborenen gegebenen Namen nicht unähnlich klingt, sowohl im Fluge als auch am Boden. Der muskulöse Magen enthält Wasserkäfer und kleine Krustenthiere, in der Ebene nimmt er auch die da vorhandenen Inselten. Die Brütezeit fällt in den August und September. Die 2—3 Sier liegen in einer seichten Auskhöhlung des nacken Bodens am Nande eines Salzsumpses, sind 1½" lang und 1½6" breit, am dunnen Ende etwas spisig, olivengelb, blaßbraun und dunkel olivenbraun, vorzüglich am dicken Ende, gesteckt und gezeichnet.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

40. Erythrogonys cinctus Gould. Der braunfledige Riebig. Gould proc. V. 155. Synops. IV. Birds of Austral. III. 17. Banded Red-knee. Charadrius iliacus Mus. Dresd.

Kopf, Ohrbecken, Halbruden und Brust schwarz; ein kleiner Fleck unter bem Auge, Gurgelgegend, Brust, Halbseiten, Bauchmitte und Unterschwanzdecke weiß, lettere dunkelbraun gesteckt; Rucken, Mitte der Flügel und dritte Schwingenreihe olivenfarbig, bronzebraun überlausen; Spihen der zweiten Schwingenreihe und Innenfahne der Spihen der 6 ersten Schwingen weiß, Numpf und beide Mittelschwanzsedern olivenfarbig, übrige Schwanzsedern weiß; Seiten kastanienbraun; Iris ziemlich schwarz, Augenlider schwarz, Schnabel weich (pulpy), an der Basis nelkenroth, an der Spihe schwarz; Schenkel, Kniee und ein Viertelzoll unter dem Lause nelkenroth, übriger Lauf und Zehen bläulichbleifarbig. Weibchen gleich.

Gould fand ihn nur in dem sudoftlichen Theile Auftraliens und es ift noch un= befannt, wie weit feine Berbreitung geht. Er balt fich im Commer in Neu = Gub= Bales auf, wo er als feltener Bogel geschaft wird, und feine Unwesenheit mag wohl vom Buftande der Sahreszeit abhangen. Er befucht die Rander der Landfeeen, ichlammige Ebenen und Flugufer. Dur bei großer Feuchtigkeit, die aber in Auftralien fo felten ftattfindet, laft er fich feben, außerbem burfte er fich entweber an ber Geetufte ober im Inneren bes Continentes aufhalten. Im October und November 1839 war er giemlich haufig auf ben Gbenen bei Uberbeen und an bem oberen Theile vom Dart= broot, einem Zweige vom River hunter, und bei bem im folgenden Sahre am Mofai und Namoi abgestatteten Besuche fand er fich an diefen Gluffen ebenfo gabireich. Celten zeigten fich mehr als zwei beisammen, meift Parchen. Gie zogen den weichen, fclammigen Boben ben fteinigen und schieferigen Alugufern vor, ba ihnen jener Boden mahrscheinlich mehr Nahrung barbietet. Er ift ein fehr fcmucker und bemeg= licher fleiner Bogel und fo gahm, bag er nicht im Geringften burch bas Schiegen erichreckt murbe. Seine Bewegungen und Manieren find fehr eigenthumlich und theilen fich gleichsam zwischen benen bes Morinell und Sandviver, er hat ben gebuckten Unftand des erfteren und bie fchnelle Beweglichfeit des Ropfes und Schwanges vom letteren. Geine Dlivenfarbe und lange Schwungfeber britter Reibe machen ihn ben Sandpfeifern ahnlich, mahrend die Große feines Ropfes und feine Mugen ihn bem Morinell nabern. Gie freffen verschiedene Insetten. Gould konnte bas Reft nicht entbeden, auch burch bie Eingeborenen, bie ihn begleiteten, feine Auskunft baruber erhalten.

#### Dritte Ordnung.

#### Insessores, Klammervögel.

41. Haleyon sanctus Vig. Horse. Der heilige Gisvogel. Gould Birds of Austral. f. 3. Sacred Haleyon. Sacred Kingfisher Phill. Botany Bay pl. in p. 156. — White's voy. pl. in p. 193. Haleyon sanctus Vig. Horse. Linnean. Tr. XV. 206. — Gould synops. III. Haleyon sacra Jard. Selb. ill. II. pl. 96 et 97. — Dacelo chlorocephala β Less. traité 246. — Kingfisher: Colon. Kyn-yee-nük West-Austr. indig.

Oberkopf, Rucken und Schultern dunkelgrun, Flugel und Schwanz grunblau, Ohrbecken und ein dunkter Kreis um das Grun am Kopfe grunschwarz; Rumpf spangrun, Gurgelgegend weiß, Streif von den Nasenlochern zum Auge, Nackenband und ganze Unterseite ledergelb, an den Seiten dunkler; Schnabel schwarz, Basaltheil des Unterschnabels fleischweiß; Beine fleischfarben, braun überlaufen; Iris dunkelbraun. Weibchen nicht verschieden, Junge minder glanzend, Flügeldecken und Brustfedern braunlich gefäumt; so obere Figur.

Muf bem Continente Mustraliens, nicht in van Diemens Land. Goulb fand ihn am Port Effington gang übereinstimmend mit dem der Gudfufte; aber die von ber Befitufte find großer, obwohl fonft nicht verschieden. Sardine und Gelbp halten wohl falfchlich Halcyon collaris Swainson fur identisch, welchen Gould nir: gends in Auftralien fand, mabrend er auf Java haufig ift. H. sanctus ift in Deu: Gud : Bales Commerbewohner und beginnt nach der Brutezeit im December nordlich ju gieben. Ende Januars ficht man fehr wenige mehr, einige bleiben indeffen bis tief in den Binter. Sie kehren im Fruhlinge, b. h. im August, gurud und Mitte Septembers find fie uber alle Theile des Landes haufig verbreitet. Gie finden fich im bichten Waldgebufd, in den Manglebaumen, welche in manchen Theilen die Buchten umgeben, und auch in den offenen und dunn bestandenen Ebenen im Inneren, oft in der trockenften und fonnigften Lage weit vom Baffer entfernt, und es fcheint, daß, wie bei manden Infetten freffenden Bogeln Auftraliens, dief Clement für ih: ren Unterhalt nicht unbedingt nothwendig ift, denn da man fie an folden Orten brutend findet, fo find fie menigstens lange verhindert, an das Baffer gelangen gu tonnen. - Durch bas berrlich glangende Gefieder fallt er im Gebufche leicht auf, auch feine laute durchdringliche Stimme verrath ihn, befonders gur Brutegeit, mo er überhaupt immer geschwähiger wird, sobald ein Berfolger fich dem Baume nähert, auf

Reichenbach, vollft. Naturgeschichte. Bogel Reuhollands.

bem er brutet. Sein Ruf ift am baufigften ein lautes Diepi, manchmal fo lange fortgefett, daß es gang angstlich flingt. Er fitt etwas aufrecht, gewohnlich auf einem bunnen trodenen Zweiglein ftundenlang und fliegt nur weg, um Beute gu holen, worauf er bann meift wieder auf benfelben Plat guruckfehrt. Geine Nahrung ift febr gemifcht, nach ben Orten, wo er lebt; er frift begierig Beufchreckenarten und Raupen, verschmaht auch nicht Eibechsen und fleine Schlangen, Die er gang verschluckt, lettere tobtet er fo, daß er ihnen die Ropfe auf einem Steine oder fonft einer harten Unterlage gerichtagt, wie bieg ber gewohnliche Eisvogel auch thut. Exemplare, welche Gould in der Rabe der Salgfumpfe ichof, hatten ihren Magen mit Rrabben und anderen Rruftenthieren buchftablich vollgeftopft; um biefe zu fangen, fist er ftill in den niederen Manglegebufchen, welche um biefe Tumpel herumwachsen und beren durre Blatter auf den feuchten Schlamm fallen, wo biefe Rrabben gabllos fich unter ihnen verbergen. Gould fab ibn nie felbst tauchen. Um Ufer bes Sunter besteht fein Lieblingsfrag in Larven einer Umeisenart, welche ihre Refter um die Gufalppten= ftamme und Zweige baut, die wie Muswuchse aussehen, in diese macht er fich Sohl: ungen. Er fangt im October an ju niften bis jum December, in den Soblungen der Gukalypten und Ungophoren legt er 4-5 gang weiße, 1" 1" lange, 10" breite Gier. Abbildung: unten der alte, oben der junge Bogel.

#### 42. Maleyon pyrrhopygia Gould. Der rothsteißige Gisvogel. Gould proc. 1840. 8. Sept. Birds of Austral. I. 4. Red-backed Haleyon.

Oberkopf dunkelgrun, weiß gemischt, fast gestreift, ein breiter schwarzer Streif beginnt an der Schnabelbasis, geht durch das Auge und umkreist den hinterkopf; Oberruden und Schulterbede grun; Flügel übrigens blaugrun, Gurgelgegend, ein breites Halbband ringsum und ganze Unterseite weiß; Schnabel schwarz, Basis der Kinnlade fleischweiß, Fris schwarzlichbraun, Beine dunkel olivenbraun.

Im inneren Australien, am unteren Namoi, doch die Berbreitung des Bogels nicht zu bestimmen. Gould sah ihn a. a. D. auf den myall-brushes (Acacia pendula), besonders da, wo sie den Rand der großen Ebene des Nundawar=Districtes umgeben. Er sitt gewöhnlich aufrecht auf abgestorbenen Zweigen dieser Ukazien oder der Eukalppten, manchmal auf denen, welche auf den heißen Sbenen wachsen, andere Male auf denen am Flußuser. Gould erlegte alte und junge Bogel und vermuthete, daß letztere ihr Nest etwa einen Monat vor seiner Unkunft in der Nachbarschaft vom Namoi im December verlassen haben mochten. Er traf in dieser Gegend auf Halcyon sanctus, aber in geringerer Unzahl als nachst der Kuste, während gegenwärtige Art ausschließlich das Innere bewohnt. Die Karbung seines Rückens zeichnet ihn sehr aus, aber in der Lebensweise kommt er mit anderen Urten überein. Es ist noch nicht zu sagen, wo er sich das ganze Jahr hindurch aufhalt, oder ob er als wanz dernder Vogel irgendwo häusig vorkommt; Mr. Charles Coren meldete kürzlich, daß ein derartiger Halcyon am Namoi vorkäme, allein ohne ihn näher zu bezeichnen.

43. Halcyon Macleayii Jard. Selby. Maffeny's Gistogel. Gould Birds of Austral. XI. 3. Macleay's Halcyon, Bush Kingfisher: Port Essingt. resid. Halc. Mac Leayii Jard. Selb. ill. III. pl. 101. H. incinctus Gould proc. V. 142. ?.

Streif unter bem Muge bis uber die Dhrbecken glangenbichmarg, Ropf, Sinterbaupt, Klugel und Schwang boch berlinerblau; Border = und hinterschwingen an ber Bafis weiß, bilden ausgebreitet eine breite weiße Binde; übrigens fcmarg, gegen ben Rand bin blau; vor dem Muge ein ovaler weißer Fleck, Rudenhalsband und Unterfeite weiß, unten an ben Geiten gelbbraun überlaufen. Ruden und Dberichmangbede smalteblau (verditer - blue); Schulterbeden spangrun, beide Farben vereinigen fich nachft dem weißen Salsbande mit Berlinerblau; Unterfeite der Flugel weiß, Klugel-Dedensvißen fcwarg; Schwang = Unterfeite fcmarg, Schnabel fcmarg, Unterfcmabel= bafis gelblichweiß; Lauf fcmarg, beffen Ruden und Innenfeite afchgrau; Bris febr dunkelbraun. Beibchen ohne weißes Salerudenband, fo daß das Blau dafelbit vom Sintertopfe zum Ruden herabzieht; Farbung minder icon, Ruden bunfelbrauntich spangrun, Dberschwanzbede blaß spangrun anftatt blau, Unterschnabelfchneiden und die Spigenhalfte fdmarg, Bafis fleischweiß, an der Berbindung mit dem Schwanze blau überlaufen; Beine grunlichgrau. Junge Mannchen wie Beibchen, doch minder glangend; Ruden grun, Unterfeite gelbbraun überlaufen; ber Fleck an ben Bugeln und Balbrudenband tief gelbbraun, durch einige Binterhauptsfedern unterbrochen.

Das glangende Gefieder mochte auf ein heißeres Klima hindeuten als bas von Neu = Sud = Bales, allein er ift bis jest nur am außerften nordlichen Theile bes Con= tinentes gefunden worden und ziemlich haufig zu Port Effington, auch ift er über alle Theile der halbinfel Coburg verbreitet. Gleich den anderen nahe verwandten Urten findet er fich felten nahe am Baffer und giebt entschieden dem Aufenthalte in offenen Walbern im Inneren bes Landes den Borgug, fo daß man ihn zu Port Effington den "Bush Kingsfisher" genannt hat. Er halt fich allgemein zerftreut paarmeife und frift fleine Umphibien, Infetten und beren Larven; fein gewohnlicher Ruf ift ein reifend ichnelles pie - pie (pee - pee ). Er brutet im November und December, baut fein Nest mandymal in hohle Baumftamme und ein anderes Mal in die Sohlungen der Baumameifen, welche eine fo hervorstechende und eigenthumliche Erscheinung in ber Scenerie Diefer Begend bilben. Das Reft ift leicht zu entdecken, ba ber Bogel fogleich nach Unnaherung feines Berfolgers ungeftum abfliegt und Dabei ein burch: bringendes Gefchrei boren lagt. Die 3-4 Gier find verlweiß und ziemlich fugelig, 11" lang und 10" breit. Die verschiedenen Gefchlechter hielt Mr. Gilbert eine Beitlang für verschiedene Urten, auch Gould beschrieb bas Weibchen irrig als neue Urt in den Proceedings, indeffen entbeckte Mr. Gilbert durch die innere Unterfuchung endlich das mahre Berhaltniß.

Ubbildung: Mannchen und Beibchen.

44. Aleyone pusilla Gould. Der winzige Gisvogel. Gould Birds of Australia XI. 4. Nu-rea-bin-mo Cobourg Penins. indig. Little Kingsfisher Angl. Ceyx pusilla Temm. col. 595. 3.

Zügel, ein Bufchel hinter ben Ohrbecken und Unterseite atlasweiß; Borberkopf, Halbseite, Flügelbecken und Rander der zweiten Schwingenreihe grun; Borderschwinge blaulichschwarz; ganze Oberseite und ein großer Fleck jederseits an der Bruft glanzend hochblau; Schwanz matt dunkelblau; Iris dunkel schwarzlichbraun, Schnabel schwarz, Beine gruntichgrau. Weibch en gleich.

Dieser hubsche kleine Eisvogel gehört ber Nordkafte Australiens; Gould's Erems plare kamen von Port Effington, wo er selten ift, gewöhnlich die dichten Mangles gebusche bewohnt und nicht allein selten gesehen wird, sondern auch außerst schwer zu erhalten ift. Im Allgemeinen kommt er in Sitten und Lebensweise mit Aleyone azurea überein, seine Stimme ist aber schrillender pfeisend, sein Flug unstäter. Eremplare von Neu-Guinea im Museum zu Leyden sind von denen aus Australien nicht zu unterscheiden. Er frift nur Fische, die er sich ganz in der Weise wie der eurospäsche Eisvogel verschafft.

45. Dacelo gigantea Leach. Der Micsen: Cisvogel. Great brown Kingsisher. Gould Birds of Australia XV. 2. Alcedo gigantea Lath. ind. orn. I. p. 245. Alcedo fusca Gm. Linn. I. p. 454. Grand Martin pecheur de la N. Guinée Sonn. voy. p. 171. pl. 106. Buff. hist. ois. VII. 181. Enl. 663? Martin Chasseur T. man. ed. 2. p. LXXXVIII. Giant Kingsisher Shaw gen. zool. VIII. 53. Great Brown Kingsisher Lath. gen. syn. II. 609. supp. II. 143. — White's Journey pl. in p. 137. Phill. voy. pl. in p. 287. — Lath. gen. hist. IV. 9. Dacelo gigantea Leach Zool. misc. II. p. 126. pl. CVI. Vig. Horsf. Linn. Tr. XV. 204. Swains. class. Birds II. 335. Choucalcyon australe Less. traité d'Orn. 248. Paralcyon gigas Gloger. Alcedo gigas Bodd. Dacelo gigas G. R. Gsax gen. of B. ed. 2. p. 14. Gogo-bera N.-South-Wal. indig. Laughing Jackas N.-South-Wal. Colonist.

Vorderkopf braun mit schwarzbraunen Schaftstreisen, Oberkopf, Zügel, Ohrbecken und ein breites Band um das hinterhaupt schwarzlichbraun; Raum zwischen Oberstopf, dem Bande und dem hinterhalse lederfarbig schwarzbraun fein gebändert; Rucken und Klügel braunschwarz, Flügeldecken und Rumpf spangrun gesleckt; Vorderschwingen an der Basis weiß, in übriger Länge schwarz, an den Außenrandern, unmittelbar hinter dem Weiß, grun überlausen; Oberschwanzdecke schwarzlichbraun, unregelmäßig und breit rostroth bandirt, Schwanz schwarzbraun, weiß gespist, das Weiß nimmt an der Fahne zu, wie es am Schafte abnimmt; die Mittelsedern sind nächst der Spisse rostroth bandirt, die Seitensedern braunschwarz, die Vänder werden, gegen die Spisse hin abnehmend, sehr schwal, an der Basis sind die weißen Zwischenraume rostroth überlausen; Unterseite blaß ledergeldweiß, unregelmäßig dunkelbraun sprisssleckig, Oberschnabel braunschschwarz, Unterschnabel blaß ledersarbig, Fuß olivensarbig; Iris dunkelbraun, Augenlider olivenbraun.

Die Geschlechter laffen sich kaum unterscheiben, auch die Jungen zeigen schon nach einem Monat wenig Unterschied von den Alten, nur die Zeichnung wird etwas dunkler und das Braun mehr ausgebreitet.

Ein Wogel, den jeder Bewohner oder Neisende in Neu = Cud = Wales kennt, nachft feiner Große veranlaßt dazu auch seine Stimme, die so sehr eigenthumlich ift. Er ist nicht eben scheu und wenn irgend Etwas seine Neugierde reizt, so fangt er an, es zu untersuchen; er setzt sich oft auf die durren Zweige eines benachbarten Baumes und beobachtet mit der größten Neugierde das Unzunden eines Feuers und die Berteitung des Mahles; doch entdeckt man seine Unwesenheit, da er sich ruhig durch

ben Bald bewegt und fich ohne Geraufch niederfest, felten fruher, als bis er feine außerordentlich folfend lachende Stimme erichallen lagt, worauf man gewohnlich von ben Gegenwartigen den Ausruf bort: "ad), ba ift unfer Freund, der lachende Sachaf!" ober auch wohl eine minder freundliche Benennung, und nicht felten buft er fur biefe Budringlichkeit fein Leben, denn oft, wenn er ein folches Feuer beobachtet, gefchieht es, baf er felbst wenige Minuten nachher über demfelben gebraten wird. Geine Tone find fo merkwurdig, daß alle Reifende in Neu-Sud-Bales fie erwahnen. Mr. Caten fagt: "ein lautes Geräusch und Lachen hort man in betrachtlicher Ferne bavon, und von feinem unvorsichtigen Ericheinen bat er mabricheinlich feinen besonderen namen von den Colonisten erhalten." Capt. Sturt fagt: "fein Gefchrei flingt wie ein Chor wilder Beiffer und muß den Reifenden erichreden, welcher fich in Gefahr glaubt, mabrend fein Unglud ihn ichon hohnlachend verspottet." Das eigenthumlich folfende Lachen beginnt mit einem tiefen und immer hoher hinaufsteigenden und lauter werdenden Zone und man hort es oft und in allen Theilen ber Colonie; das betaubende Gerausch dauert fort, mahrend ber Bogel auf einem benachbarten Baume fitt, er beginnt es mit dem Tage, wo icon die Balber von feinem Gelachter widerhallen; noch bei Untergang der Sonne wird es gehort und schallt noch nach dem hinabfinken als Ub-Schied vom Tage weit hinaus in Die Ferne. - Er findet fich nicht in van Diemens Land und in West = Auftralien und scheint allein dem Theile Auftraliens zwischen dem Spencer's = Bolf und ber Moreton = Ban, ben suboftlichen Binkeln bes Continentes anzugehoren. Da alle Schriftsteller die Abbildung pl. enlum. 663 hierher gieben, fo muß dort das Baterland Reu : Guinea, wohin der Bogel niemals fommt, durch ein Migverftandnig angegeben worben fein, benn bort vertritt ihn Dacelo cervina und D. Leachii. Richt wie die meisten anderen Bogel halt er fich an eine bestimmte Lage, sondern besucht jede derfelben; jene uppigen Bufche lange der Rufte in den hoheren Bugen find ihm ebenfo lieb, doch ift er uber alle Orte nur gerftreut angu= treffen und nirgends zahlreich. Der Bogel Scheint selten zu trinken; deshalb find auch die durreften Cbenen fur feinen Aufenthalt ebenfo paffend als die bufchigen Flugufer und der mit Bufchen bewachsene Strand an der Rufte. Er frift Infekten, Rrabben und Reptilien. Seine ihm von Natur bestimmte Lieblingenahrung icheinen Gibechsen ju fein, die er mit großter Begierde genießt, und man trifft ihn nicht felten, wah= rend er eine Schlange im Schnabel tragt, Die er bedachtig verzehrt. Er raubt auch fleine Saugethiere. Bould fchof einft in Gud : Auftralien einen Bogel diefer Urt, um die feltene Ratte zu erhalten, die er im Schnabel trug. Er brutet im August und September in der Sohle eines Gummibaumes. Er macht fein Deft, fondern legt feine ichon geperlten Gier, 1" 9" lang, an 1" 5" breit, auf die Solzerde. Sobald Junge darin find, vertheidigen die Alten den Bruteplat muthig und furcht= los, indem fie bem, der fich dem Bruteloche nabert, tuchtige und gefahrliche Biffe mit bem Schnabel verfegen. Er ertragt die Gefangenichaft leicht und ift einer der unterhaltenbften Bogel fur Bogelbaufer; er wurde lebend nach England gebracht, einer lebt mehrece Sahre im Garten ber Zoological-Society in London, und mahrend Bould fdrieb, im Upril 1843, befand fich noch ein ichones lebenbiges Exemplar, welches Mr. Yaldmyn aus Neu : Gud : Wales mitgebracht hatte, ju Blackbown in Guffer,

wo es durch feine sonderbaren Bewegungen und eigenthumliche Stimme die Aufmerte famkeit feffelte.

## 46. Dacelo cervina Gould. Der hirschbraunbrüstige Gisvogel. Gould Birds of Australia II. cancelled. XV. 3. Fawn-breasted Kingfisher. Lu-rool Port Essingt. indig.

Kopffebern gestreckt, fahlweiß, mit schwarzbraunen Schaftstreisen, welche nach dem hinterhaupte zu stater werden; Kehle weißlich, Wangen, Ohrdecken, halbrucken, Brust und ganze Unterseite siennagelb, an den Seiten sein zickzack braun bandirt; Vorderschwingen an der Basis weiß, dann die Außenfahne wie die zweite Reihe und der Decksügel schon chinablau, Spigen schwarz; große und kleine Decksedern, Unterzucken und Oberschwanzbecke lichtblau schillernd, Schwanz und die langsten Oberschwanzbecksehen schon tiefblau, erstere breit weißgespigt, Iris grunlichweiß, Oberschnabel schwarzlichbraun, Schneiden so wie der Unterschnabel, Basis an den Seiten dunkelzbraun, unten blau; Beine smaragdgrun, Nägel schwarz. — Weib den: die Kopfsedern wenig kurzer, die längsten Schwanzdeckensedern kastanienbraun, gegen die Spige hin fahl, mit 8—9 blauschwarzen Querbandern.

In den Nord = und Nordwesttheilen Australiens, mäßig häusig vom Capt. Grey während seiner Expedition in dieser Gegend beobachtet und besonders zu Port Essington gesammelt. Er ist mehr scheu und wachsam als D. gigantea in Neu-Sud-Wales, den er hier repräsentirt. Mr. Gilbert beobachtete ihn auf der Halbinsel Coburg und sagt, daß er in gut bestandenen Wäldern meist paarweise wohnt, außerordentlich scheu und schwer zu erlangen ist. Er setzt sich auf einen dürren Zweig der höchsten Gipfel, von wo er Alles, was um ihn vorgeht, forgfältig überschaut und seine disharmonischen Tone hören läßt. Manchmal hört man 3—4 Paare zugleich, wo dann der Larm so groß ist, daß man nichts Anderes hören kann. Nach dem Berichte der Eingeborenen nistet er in der Honigzeit, d. i. im Mai, Juni und Juli. Seine Nahrung ist wahrscheinlich dieselbe wie die des D. gigantea. Mr. Gilbert fand den Magen mäßig muskulös und mit Ueberbleibseln von Käsern und anderen Inssetten angesüllt.

## 47. Eurystomus australis Swains. Der australische Machenvogel. Gould Birds of Austral. X. 8. Nalay-kin N.-S.-Wales indig. Dollar Bird: Colon. Australian Roller Gould. Eurystomus orientalis Vig. Horsf. Linn. Trans. XV, 202. Euryst. australis Swains. Menag. 326. Classif. II. 333. Coracias pacifica Lath. Ind. orn. spp. XXVII? Pacific Roller Lath. gen. syn. supp. II. 371?

Ropf und Hals dunkelbraun, geht an der Oberseite in Seegrun über und vertieft sich in Schwarz an den Zügeln; Ufterflügel, Außenfahne der Basalhalste der Schwingen, Außenfahne der zweiten Schwingenreihe und Basalhalste der Außenfahne der Schwanzsfedern lebhaft blau; die 6 ersten mit einem grunlichweißen Basalbande, Spigen der Borderschwingen schwarz; Schwanz grun an der Basis, schwarz an der Spige, Unterseible schönblau, hellblau schaftstreifig; Unterseite der Schultern und Bauch lichtgrun, Unterseite der Junenfahne der Vorderschwingen und aller außer den beiden mittleren

Schwanzfebern tiefblau, erftere vom grunlichweißen Banbe unterbrochen, Gris buntels braun, Augenlider, Schnabel und Beine roth, Mund inwendig gelb. Beibchen gleich.

Meltere Schriftsteller bielten biefen Bogel fur Eurystomus orientalis und Mr. Swainfon unterschied ihn zuerft richtig, indem er fagt: "er ift fleiner ale E. orientalis, der Schnabel minder gusammengedruckt, also breiter, die Farben lichter, die Alugel oben blauer, die Ufterflugel gang lebhaft blau, ebenfo die Augenfahne ber Schwingen, in E. orientalis diefe Theile meift fcwarz. Gine febr locale Urt, welche Gould nur in Neu : Gud : Bales antraf, und da ift fie Bugvogel und fommt im Frubling zeitig an. Nach Erziehung ihrer Jungen zieht fie gegen den Winter wieder nordlich. Gould hatte Gelegenheit, fie ziemlich lange faft taglich zu feben und bemerkte, daß fie um Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am thatigften fei, fowie auch an bufteren, nebeligen Tagen, bei fcmullem Better faß fie ruhig auf einem abgeftorbenen Zweiglein. Gie ift ftete ein fuhner Bogel, besonders jur Brutezeit, wo fie wuthend berabftogt, wenn ein Ruheftorer fich der Baumhohle nabert, in die fie ihre Gier gelegt hat. Gewohnlich fitt fie ziemlich aufrecht auf einem burren, über bas Waffer hangenden Baumzweige und fpaht herum, bis ein Infekt ihre Aufmerkfamkeit erregt, auf welches fie ploglich losichieft, es faßt und wieder auf ihr Ruheplatchen gurudkehrt. Bu anderer Beit fieht man fie meift paarweise fliegen, wo fie fich auf die Gipfel ber Baume begiebt und reigend fcnell auf= und abwarts fich herumtreibt. Ihr Flug, wenn er bedeutend boch geht, ift etwas unbehulflich und ichwerfallig, man fieht dann den weißen Bleck in der Mitte eines jeden Flugels, wenn er ausgebreitet ift, febr beutlich, und dieß hat ihr bei den Coloniften den Ramen "Thaler : Bogel" verschafft. Ein febr unruhiger Bogel, besonders lebhaft bei dufterem Better, wo er auch oft ein besonders fchmetterndes Schreien im Fluge horen lagt. Er foll junge Papageien aus ihren Sohlen herausziehen und todten, doch ift dieg nicht bestätigt, Der Magen zeigte immer nur Ueberbleibsel von Rafern. Die Brutezeit bauert vom September bis jum December, Die 3-4 Gier werden ohne Reft in eine Baumhohle gelegt, find ichon perlweiß, am dunnen Ende ziemlich fpigig, 1" 5" lang und 1" 2" breit.

# 48. Merops ornatus Lath. Der schwarzschwänzige Bienenfresser. Australian Bee-eater. Gould Birds of Austral. VII. 3. Merops ornatus Lath. ind. suppl. p. XXXV. — Mountain Bee-eater Lewin Birds of N. Holl. pl. 18. — Variegated Bee-eater Lath. gen. syn. suppl. II. p. 155. pl. 128. — Gen. hist. IV. 130. pl. LXIX. Shaw gen. zool. VIII. 158. M. melanurus Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 208. — Lesson trait. 238. Dec.weed-gang N.-S.-Wales indig. Bee-roo-bee-roo-long N.-S.-Wales planit. indig. Ber-rin-ber-rin West-Austr. mont. indig. Bee-eater Colon.

Borderkopf, ein Streif über dem Auge, Ruden und Flügelbeden braunlichgrun, Oberkopf, Naden und Flügel orangebraun, lettere ziehen gegen die Spite der Schwingen in Grun und find breit schwarzgespitt; zwei oder drei Schulterfedern, Unterruden, Rumpf und Oberschwanzdedte himmelblau; Schwanz schwarz, meist, besonders die Mittelfedern, blau gesäumt; Zugel, ein Streif unter und bis hinter das Auge nebst Ohrdeden sammtschwarz, unter ihnen ein himmelblauer Streif, Burgelgegend hochgelb,

zieht in Drange an den halbseiten und ist unten von einer tiefschwarzen Binde umzogen; Unterseite sowie der Rucken wird am Unterbauche grun, Unterschwanzdecke hellblau; Frist licht brauntoth; Schnabel schwarz; Beine mehlig grunlichgrau. Die Jungen haben die schwarze Binde unter der Gurgelgegend nicht, auch sehlt ihnen ber blaue Streif unter dem Auge. Weibch en gleich.

Da diefer Bienenfreffer ber einzige ift, welcher Gould in Auftralien sowie in allen den gablreichen Sammlungen dortiger Bogel vorkam, fo fann nicht leicht ein Zweifel über feine Bestimmung obwalten. Er hat fo viel Unzichendes, daß er in Auftralien allgemein beliebt ift. Die außerordentliche Schonheit feines Gefieders, Die gierliche Geftalt und fein angenehmer Flug tragen bagu bei, ihn bemerkbar zu machen. Much andere angenehme Umftande fchließen fich an ihn an, fo g. B. daß er, fo wie bei und in Europa bie Schwalben und Rufufe, ben Frubling ficher verfundet, welcher, wie bekannt, in der fublichen Salbkugel mit bem unfrigen gur entgegengesetten Beit abwechselt. Daher kommt auch der auftralifche Bienenfreffer, welcher bestimmt Bugvogel ift, in Neu : Sud : Bales und allen Theilen diefer Breite im August an und gieht im Marg wieder nordwarts, die Bwifchenzeit ift dem Brutegeschaft und ber Er= ziehung der Jungen gewidmet. Den Commer uber ift er über den gangen fublichen Theil des Continentes von Dft bis Weft verbreitet, und es durfte intereffant fein, ju wiffen, daß er ju Port Effington an ber Norbeufte vollkommen Bugvogel ift, mabrend er, fo lange er von der Gudfufte abmefend ift, fich dafelbft allgemein verbreitet. Dr. Bilbert fagt: "bei meiner Unkunft ju Port Effington war diefer Bogel außerordent= lich haufig in jeder Lage. Er ift in diefem Theile Auftraliens Bugvogel, einige Parchen aber bleiben bier, um zu bruten, mas ben Ginwohnern, die ihr Brutegeschaft febr gut fennen, wohl bekannt ift, und ich felbft fah einmal ein Paar Ulte mit ihren Jungen, Die nicht lange bas Reft verlaffen baben konnten und noch von den Alten gefüttert wurden. Mit Ausnahme biefer fand ich indeffen diefe Urt in feinem Theile ber Salbinfel ober ber anliegenden Infeln vom letten Theile bes Muguft an bis gum folgenden Marg." - Gould fah diefen Bogel niemals in Sammlungen aus Reu-Buinea ober von anderen indifchen Infeln, woraus er fchließt, daß die außerften nordlichen Theile von Auftralien an seiner Berbreitung in dieser Richtung nicht so Untheil nehmen wie Reu : Gud : Males und ber gange Breitegrad von ba nach Guben. In Cub = Auftralien und am Schwanenfluffe ift er fo gemein, wie in Reu = Gub = Bales, mehr auf ben Inseln ale nachst der Rufte, daber trifft man ihn felten in der Nachbar= fchaft von Perth, mahrend er im Diftricte von Bort febr gemein ift. In Reu-Gud-Bales fand ihn Gould befonders haufig am Upper = hunter und in allen den Theilen nach dem Inneren, welche er zu untersuchen Belegenheit hatte. Um Tage halt er fich am liebsten in offenen, trodenen und dunn bestandenen Balbern auf, Ubende auf den Ufern der Gluffe, wo man Sunderte beisammen fieht. Er fitt fast ohne Musnahme auf einem durren, blatterlofen Zweige und ubt von ba aus feine Sagd nach Insekten. Er thut bieß in abnlicher Beife wie andere schwalbenabnliche Bogel, befonders die Eisvogel, benen er in der aufrechten Stellung, die er im Gigen halt, fich nahert \*). Gein Flug ahnelt bem ber Aetamus und obwohl er fich eine Beitlang

<sup>\*) &</sup>quot;Fissirostrial birds". Ich mochte bie Cievogel nicht zu ben fcmalbenahnlichen Bogeln

schwebend erhalten kann, so macht er doch oft kleine Umwege und kehrt auf den Zweig, den er verlaffen hatte, zuruck. Gould hatte oft Gelegenheit, die Eier und Jungen beobachten zu können. Jene werden in Hohlen am Ufer gelegt oder an eine ähnliche gunflige Stelle im Walde. Der Eingang ist nur so groß wie ein Mause loch und geht etwa eine Elle tief hinein; am Ende findet sich ein Naum, welcher groß genug ist, um die Alten zu fassen und die 4-5 schon weißen Gier auf den bloßen Sand zu legen, welche  $10^{\prime\prime\prime}$  lang und  $8-9^{\prime\prime\prime}$  breit sind. Der Magen ist mäßig fleischig und der Fraß des Vogels besteht aus verschiedenen Insekten, besonders Käfern und Netzslügtern.

49. Myzonnela sanguinolenta Gould. Der blutrothe Minsclaungler. Gould Birds of Austral. XI. 12. Blood-bird: N.-S.-Wales. Colon. Songuineous Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 201. pl. 73. Certhia sanguinolenta Lath. ind. orn. sppl. p. XXXVII. L'Héorotaire sanguin Vieill. dor. II. 127. Sanguineous Creeper Lath. gen. syn. sppl. II. 167. pl. 130. Shaw, gen. zool. VIII. 225. Certhia dibapha Lath. ind. orn. sppl. XXXVII. L'Héorotaire rouge tacheté Vieill. dor. II. 127. Smalcrested Creeper Shaw gen. zool. VIII. 253. pl. 35? Cochineal Creeper Lath. gen. syn. suppl. II. 167. Cochineal Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 201. Certhia erythropygia Lath. ind. orn. sppl. 38. Red-rumped Creeper Lath. gen. syn. sppl. II. 169. Shaw. gen. zool. VIII. 249. Le Kuyameta Vieill. Dor. II. 92. pl. 58. Certhia Australasiae Leach. misc. I. 11. Meliphaga cardinalis Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 316.

Kopf, Hals, Brust, Ruden und Oberschwanzbede glanzend scharlachroth; Zügel, Flügel und Schwanz schwarz, Flügelbeden braunlichgelbweiß und die Schwingen graulich olivenfarben gerandet, Unterseite der Flügel weiß, Bauch und Unterschwanzbede braungelb; Schnabel und Beine schwarz, Frist dunkelbraun. Weibch en einfarbig hellbraun, unterseits lichter. Junge wie Weibchen.

Neu-Sud = Wales in dichtem Gestruppe, besonders nachst der Kuste und an den Hügeln im Inneren, selten, vielleicht niemals auf Baumen in offenen Gegenden. Gould sah noch keine Eremplare vom Westen und nur eines von der Nordkuste, er vermuthet deshalb, daß die Sudwestkuste sein eigentlicher Ausenthalt sei. Den Waledenn mit vielen Blumen giebt er einen entschiedenen Borzug, da besonders die wohle riechenden Blüthen eine Menge von Insesten anziehen, von denen, sowie vom Blüthenstaube sie vorzüglich leben. Das Nisten konnte Gould nicht beobachten, wahrscheinzlich ist es dem der anderen Arten ahnlich. Aeltere Schriftsteller veranlaßten dadurch Berwirrung, daß sie den Bogel mit zwei anderen Arten, einer von der Insel Tanna und einer in Bengalen, für gleich hielten. Gould halt nach sorgfältiger Bergleichung obige Synonymen für richtig.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

rechnen. Jene Sitte femmt vielmehr unserer Familie ber "Spaher": investigatores, zu und ist am ausgezeichnetsten bei ben mit Bucco verwandten Gattungen zu besbachten. Diese Familie hangt burch ihre Sitten allerdings innig zusammen.

Reichenbach, vollft. Raturgefdichte. Bogel Renhollanbo.

50. Myzomela erythrocephala Gould. Der rothföpfige Minfelzungler. Gould proc. VII. 144. Birds of Austral. XI. 13. Red-headed Honey-eater Gould.

Ropf und Rumpf schartach, übriges Gefieder tief chokolatbraun, Iris rothlichbraun, Schnabel olivenbraun, Unterschnabel heller, Beine olivengrau. Weibchen braun, unten lichter.

Nord Mustralien scheint das wahre Baterland dieses Bogels zu sein; Gould's Exemplare kamen von Port Effington, wo er nur in den ausgedehnten Strecken der Manglebaume lebt, welche sich an den Einzügen der See hinziehen. Bon den Bluthen dieser Baume nimmt er seine Lieblingsnahrung, welche auch hier in Insekten und Honig besteht. Ein hochst bewegliches, kleines Geschöpf, welches mit der größten Schnelligkeit von Zweig zu Zweig und von einem Bluthenduschel zum anderen sliegt und dabei sein ziemlich scharses und hartes Zwitschern (chirrup) hören läßt. Mr. Gilbert sagt, er sei keineswegs häusig und zeige sich so selten in der Nahe der Niederlassung, daß er vor seinem eigenen Besuche daselbst kein Exemplar erhalten konnte, auch über seine Fortpflanzungsweise, sowie darüber, ob er Zugvogel sei, nichts erfuhr.

51. Myzomela pectoralis Gould. Der Bruftband-Vinselzungler. Gould proc. VIII. 170. Birds of Austral, X. 7. Banded Honey-eater.

Vorderkopf, Oberkopf, Oberfeite, Flügel, Schwanz und ein schmales Bruftband schwarz, Unterkehle, Oberschwanzbecke und ganze Unterfeite weiß, Schnabel und Beine schwarz.

Auch eine auf der Nordkufte Australiens gemachte Entdeckung. Gould erhielt diesen niedlichen Bogel von Mr. Bynoe, Offizier des Schiffes Beagle, doch ohne weitere Angabe seiner Sitten. Im Baue steht er den Myzomela Arten so nahe, daß er vorläufig in diese Gattung versetzt wurde. Bei einigen Exemplaren war der Mittelsrücken rostfarbig überlaufen, bei anderen dieser Theil dunkelschwarz; erstere waren wohl Junge und vielleicht behalten auch die alten Weibchen diese Karbung.

Abbildung: Mannchen und Weibchen auf einer der intereffanten Pflanzen diefer Gegend.

52. Myzomela nigra Gould. Der schwarze Pinselzungler. Gould Birds of Austral. (nomen II.) IV. 3. Dwer-da-ngok-ngun-nin West-Austr. indig. Black Honey-eater.

Kopf, Gurgelgegend und Mittelftreif über die Bruft, ganze Oberfeite, Flügel und Schwanz rußschwarz, übrigens reinweiß; Fris schwärzlichbraun, Schnabel und Fußschwarz. Weibchen: Kopf, Oberfeite, Flügel und Schwanz braun; Gurgelgegend und ganze Unterfeite braunlichweiß, Schafte bunkler, Schnabel braun, Beine braunzlichschwarz.

Dieser sehr behende kleine Bogel gehort dem Inneren von Australien, über welches er weit verbreitet ift. Mr. Gilbert fand ihn in West-Australien und Gould auf den Sbenen am Namoi; er war überall um ihn auf den Myalls (Acacia pendula), während et in West-Australien, wo er nur an einzelnen Orten ift, im Allgemeinen

die Saplin gums (Eufalopten) vorzieht. Dogleich er bie feberartige Bunge bat und mandmal Bluthenfafte faugt, fo besteht boch feine Nahrung meift nur aus Infekten. die er fowohl aus ben Bluthen, als auch von den bichtbeblatterten Zweigen auffucht. Das Mannchen hat einen ichmach flagenden Lockton, den es meift von einem boben. abgestorbenen Zweige herab boren lagt, auf dem es mit ausgestrecktem Salfe bemeaunaslos fitt, wobei nur die Rehle anschwillt und der Schnabel fich offnet. Der Mug ift auffallend ichnell und gidgadartig. Das Beibden unterfcheibet fich merklich vom Mannchen in feinem Geffeber, und, wie dieß bei manchen anderen Bogeln ber Kall ift, es ift ihm schwieriger nabe zu kommen als dem Mannchen, welches immer lebhafter ift und feine Unmefenheit burch feine Stimme ober feinen Befang verrath. Dr. Gilbert fand auch bas Meft und bemerkt baruber: "Diefe Urt baut ein nettes, obertaffenformiges Reft aus trockenen Grafern. Bon zweien waren beide bem Bugange fehr ausgefest, das eine in einer Gabel auf ber Dobe eines fleinen ftruppigen Bufches, nicht einmal burch ein Blatt ober fonft etwas verborgen, bas andere auf bem tobten Zweige eines gefallenen Baumes auf ahnliche Beife ausgefest, ebenfo wenig beschütt vor Better und Site. Gie brutet mahrend des Octobers und Do: vembers und legt 2 Gier, diefe find 7" lang, 53" breit, hell braunlichgelb, mit einem braunen Mittelbande, welches aus gabtreichen fleinen Fleckchen besteht, Die zwischen der Schale zu fein scheinen.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

#### 53. Melicophila picata Gould. Der Elster = Vinselzungler. Gould proc. 9. Apr. 1844. Birds of Austr. XV. 10. Pied Honey - eater.

Ropf, Rehle, Brustseiten, Rucken, Flügel, Innenfahne der Oberschwanzdecke, beide Mittelschwanzsedern und die Spißen der seitlichen breit schwarz; Flügeldecken, Basis und Rander beider Fahnen der zweiten Schwingenreihe, Rumpf, Außenfahne der Oberschwanzdecke, Unterseite und seitliche Schwanzseder auf Fange rein weiß; Iris rothlichbraun; Schnabel blaugrau, nach der Firste und Spiße schwarz; Augenring nackt, aschgrau; Beine grünlichgrau. Beibch en hellbraun, jede Feder in der Mitte dunkel, Flügel und Schwanz dunkelbraun, die vorderen Federn fahlweiß gesäumt; Unterstäche fahlweiß mit seinem schwarzen Strich nachst der Spiße jeder Feder.

Dieser neue Bogel unterscheibet sich sowohl in Form wie in Farbe von allen bestannten Urten. Im Gesieder gleicht er so sehr der Petroica bicolor, daß man ihn für diese halten möchte, ware nicht sein Bau sowie sein Flug ganz verschieden. Wie andere Honigvögel zeigt er die verschiedenartigsten und sehr zierlichen Bewegungen. Er steigt oft senkrecht auf bedeutend hohe Baume, breitet dabei seinen Schwanz aus und zeigt sehr schön den Farben-Contrast seines Gesieders. Er ist immer sehr scheu und sicht unveränderlich auf der Spige oder einem abgestorbenen Zweige eines einzelnssstehenden Busches. Gewöhnlich läßt er eigene klagende Tone hören, die er längere Zeit nacheinander langsam wiederholt. Auch giebt er einen einzelnen Ton von sich, der dem der Myzomela nigra so ähnlich klingt, daß man diese zu hören glaubt. Immer wird es schwer, ihm anzukommen, besonders dem Weidehen, welches, wo mögslich, noch schwer und vorsichtiger ist als das Männchen. Mr. Gilbert bemerkt, daß diese Art gegen die Sitte der anderen sich in großen Flügen sammelt, welche den

größten Theil des Tages hindurch sich herumschwingen. Periodisch kommt er nach West-Australien, wo er mit dem Artamus personatus und Melopsittacus undulatus gegen Ende Octobers zugleich anlangt. Gould erhielt Eremplare durch George Gren, den Gouverneur von Sud-Australien, und vom Schwanenflusse durch Mr. Gilbert. Unglücklicherweise hatte bei dem Gouverneur eine Kate diesen neuen und 50 Meilen weit her erhaltenen Bögeln die Köpfe abgebiffen, daher die Stellung des Weibchens in der Abbildung.

54. Acanthorhynchus tenuirostris Gould. Ocr Feinschnabel: Pinsclzüngler. Gould Synops. II. Birds of Austral. XI. 14. Spinebill N.-S.-Wales Colon. Cobbler's Awl: van Diemens Land Colon. Slenderbilled Spine-bill Gould. Certhia tenuirostris Lath. ind. orn. sppl. p. XXXVI. Le Cap noir Vieill. dor. II. 94. pl. 60. Slender-billed Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 194. pl. LXII. Flapping Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 195. Hooded Creeper Shaw gen. 2001. VIII. 109. Slender-billed Creeper Lath. gen. syn. sppl. II. 165. pl. 129. Meliphaga tenuirostris Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 317. Acanth. dubius? Gould proc. 2001. Soc. V. 25. Synops. II.

Oberkopf glanzend grunlichschwarz, Raum zwischen dem Schnabel und Auge, Ohrebecken, ein mondformiges Band an den Bruftseiten, Schwingen und 6 Mittelschwanze sedern schwarz; übrigens schwarz, breit weißgespist und an der Außensahne lichtbraun gerandet; Halbrucken rothkastanienbraun, zieht am Oberrücken in Kastanienbraun; zweite Schwingenreihe, große Flügeldecke, Numpf und Oberschwanzdecke grau, Gurgelzgegend, Wangen und Brust weiß, erstere mit einem kastanienbraunen Mittelsseck, welcher an seinem Unterrande dunkter, fast schwarz wird, Bauch, Seiten und Unterschwanzdecke licht kastanienbraun, Iris scharlach, Schnabel schwarz, Beine rothlichbraun. Exemplare von van Diemens Land haben den Mittelsseck an der Unterkehle und die seitlichen Mondslecke am Halse tieser und die ganze Unterseite schöner kastanienbraun.

Continent von Australien und van Diemens Land. Die kleine, dunkler gezeichnete Barietat von letterem Wohnorte hielt Gould anfangs für eigene Art, spater nur für Abart, worüber die Zukunft entscheiden durfte. In ihrer Fortpslanzung wie in ihren Sitten überhaupt sind beide Bögel durchaus ahnlich. Keine Form der Honigs vögel durfte durch ihren Schnabelbau für den dieser Gruppe eigenthumlichen Genuß mehr geeignet sein als dieser Bogel, dessen Schnabel so fein und außerordentlich zart ist, daß er ganz dazu eingerichtet zu sein scheint, kleine Insekten aus den Schlupfswinkeln der Bluthen zu ziehen oder Honig aus den dunnröhrigen Bluthen, deren es in Australien so viele giebt, zu saugen. Sie besuchen z. B. die Epakris-Arten so häusig, daß diese für sie ebenso wie sie für diese geschaffen erscheinen. Sie besuchen auch die Bluthen der Eukalppten, wie es scheint hauptsächlich wegen der Insekten, da sich in den Magen aller untersuchten Exemplare Ueberbleibsel von Kafern und anderen Insekten fanden. Er ist sehr schen, außer wenn er eben Insekten such, wo man sich ihm auf etwa zwei Ellen weit nähern kann. Sein Flug ist außerordentlich schnell und bewegt sich im Lickzack, seine Stimme ist ein eintoniges Schricken, etwas laut

für einen so kleinen Vogel. Ift die oben berührte Varietat nicht eigene Urt, so verbreitet sich der Bogel sehr weit, mit Einschluß von van Diemens Land über alle Inseln der Baßstraße und den Continent Australiens, von Cub-Australien bis zur Moreton Bay, aber östlich von Sub-Australien aus, sowie östlich und nördlich von Moreton Bay fand Gould keine Spur mehr von ihnen. Das Nest ist klein und obertassensig und ziemlich hübsch, obwol nicht so nett und sest wie das mancher anderen Vögel gebaut. Diejenigen, welche Gould in van Diemens Land und Neu-Sud-Wales fand, waren auf niedere Vusche, wenige Fuß hoch über dem Grunde gebaut, meist auf eine Art Leptospermum, außen aus Moos und Gras, inwendig mit Federn ausgelegt. Die 2 Eier sind länglich und spisig, 9" lang, 6" breit, zart bräunsichgeldweiß, nach dem dicken Ende dunkler, manchmal mit einem röthlichkasta-nienbraunen Gürtel mit unbestimmten grauen Flecken, mit sehr kleinen, dintenartigen Tüpfeln gemischt.

Abbildung: Mannchen und Beibchen auf einer weißblubenden Epacris impressa.

55. Acanthorhynchus superciliosus Gould. Der Augen: branch: Pinselzungler. Gould proc. V. 24. Birds of Austral. XI. 15. Bool-jeet West-Austr. planit. indig. — White-eye browed Spine-bill Gould.

Oberkopf, ganze Oberfeite, Flügel und 6 mittlere Schwanzsedern graulichbraun, übrige Schwanzsedern schwarz, breit weißgespißt, an der Außenfahne braun gerandet; Naum zwischen Schnabel und Auge nebst Ohrdecken schwarzbraun, Streif über das Auge, Kehle und ein breiter Streif unter dem Auge weiß; Halbrucken hell kastaniensbraun, Gurgelgegend kastanienbraun, unten von weißem Mond und dieser von schwarzem Mondband umzogen; Bauch und Unterschwanzbecke licht graubraun, bei manchen Eremplaren in Gelbbraun ziehend; Tris rothlichbraun, Schnabel schwarz, Beine dunkelsbraun. Weibch en etwas kleiner und schlanker, sonst gleich.

Ueber einen großen Theil von Best = Australien verbreitet; obwohl local, fo findet er fich doch ziemlich haufig am Schwanenfluffe und King-Georges-Sound, vorzugs: weife in den Bankfienwaldern, von deren Bluthen er meift allein feine Nahrung ent= nimmt, welche in Infekten und Sonig besteht und von ihm mit feinem gart gebauten Schnabel und feiner feinen pinfelformigen Bunge erlangt wird. Lettere behnt fich weit über die Schnabelspige hinaus und wird tief in die Bluthenrohre hineingeführt, wohin ber Schnabel allein nicht einbringen wurde. Go wie die Bermandten besucht auch Diese Urt die strauchartigen Baume, und bisweilen nimmt er auch seine Nahrung vom Boden. In feinem Benehmen zeigt er große Beweglichkeit und fchieft im Bickzack: fluge von Zweig zu Zweig. Sonft ift fein Flug unregelmäßig und uneben, doch bebt er fich oft perpendikular in die Lufte und lagt dabei einen prachtigen Gefang ertonen, zu anderer Zeit laft er auch einen lauten und harten Ton horen. Das Reft befindet fich auf den großblatterigen Bankfien, ift rund und dicht, 3" breit und 11" tief, befteht aus feinen trodenen Grafern, Bluthenfafern, fchmalen Rindenstreifen und feinen drahtartigen Fafern mit Bamia : Wolle verklebt, fo daß es eine dice Maffe bilbet, welche inwendig mit Federn und Bamia : Wolle gemifcht ift. Die 2 Gier find 9" lang und 61" breit, ihre Grundfarbe gart braungelb, andere gart blaulichweiß mit

rothlichbraunen oberflachlichen Flecken, welche am dideren Ende zahlreicher find und oft gurtelformig vereint. Die Brutezeit ift ber October.

56. Glyciphila fulvifrons Swains. Der rothgelbstirnige Binz selzungler. Gould Birds of Austral. X. 6. Wy-ro-dju-dong West-Austr. planit. indig. Fulvous-fronted Honey-eater G. White-throated Honey-sucker: Swan River Colon. Meliphaga fulvifrons Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 317. Lewin Birds of N.-Holl. pl. 22. Glyciphila fulvifrons Swains. class. II. 326. G. R. Gray list. ed. 2. 319. Philedon rubrifrons Lesson voy. Coquille.

Borderkopf und Unterseite der Flügel rothgelb oder lohfarbig; über jedem Auge ein weißer Streif, ein braunschwarzer Streif von der Schnabelbasis um das Auge herum, an den Hals: und Brustseiten herab und ziemlich zur Brustmitte, hinter den Ohredesten ein schwarzen Fled getrennt; Mittelrücken dunkelbraun, mit einem aschgrausbraunen Schaftstriche unter der Mitte jeder Feder, übrige Oberseite und Seiten asch braun, Untersehle und Bauch weiß, Flügel und Schwanz dunkelbraun, Flügeldecken und Borderschwingen olivenfarbig gesaumt, Iris braun, Schnabel schwarzlichbraun, Beine grünlichgrau. Weib den etwas kleiner, sonst gleich. Jung: ganze Oberseite dunkelbraun, braungelbweiß gestreift, der rothgelbe Vorderkopf und die Mondstreifen an den Brustseiten sehlen, die Unterkehle ist wachsgelb, die Brust dunkelbraun und braungelbweiß gemischt, die Vorderschwingen duster gelb gerändert.

Scheint über gang Cub-Auftralien verbreitet, benn er wurde in Reu-Gub-Bales, Gub : Muftralien und am Schwanenfluffe gefunden, wo er besonders haufig auf ben Ralksteinbugeln nachft bem Geftade um Fremantle ift, er bewohnt auch van Diemens Land und alle Infeln ber Bafftrage. Dagegen bemerkte ihn Gould nicht in den Sammlungen, welche auf der Nordfufte von Auftralien gemacht waren, und fchlieft baraus, daß er nur auf jene ermahnten Diftricte beschrankt ift. In van Diemens Land ift er am haufigften auf der Nordseite der Infel, mahrend er in der Nahe von Dobart = Town felten, vielleicht gar nicht vorkommen mag. Muger einer fleinen Ub= weichung im Baue unterscheiden fich auch die Sitten Diefes Bogels hinlanglich von denen der mahren Meliphaga = Urten und bestätigen vollkommen die Trennung von deren Gattung. Erftens bewohnt er febr verschiedene Dertlichkeiten, ba er Baume an den niederen fleinigen Riffen benen im niederen Bufchholze vorzieht, er fliegt auch reißend ichnell und, mas fur biefe fleinen Sonigvogel besonders mertwurdig ift, er freigt fehr hoch in die Luft und fliegt reißend ichnell horizontal fort, um zu einer Entfernung zu gelangen. Er ift ein ausnehmend beweglicher Bogel zwifchen ben Bweigen, wo er auf und burch die Bluthen der Eukalypten herumklettert und in den mannichfaltigften und zierlichften Stellungen fich feine Nahrung verfchafft. Bum Riften fucht er, wie fich am Schwanenfluffe zeigte, einen nieberen Bufch oder eine Pflanze im Gestruppe und ftellt fein obertaffenformiges, bichtgebautes Reft, aus burren Grafern gebaut und oft mit Bamia = Bolle ober mit Gilg von den Bankfiengapfen gefüttert, fo nahe an den Boden, daß es meift auftrifft. Die Materialien hangen indeffen von Umftanden ab und fo findet man das Reft auch wehl weich und warm

mit Schafwolle ausgelegt, wahrend die Gestalt des Nestes immer dieselbe bleibt. Die 2 Eier (nicht selten nur 1) sind für den kleinen Bogel groß, oft tanglich, im Mittelzverhaltniß  $10\frac{1}{2}$ " lang, 7" breit, manchmal ganz weiß ohne Spur von Zeichnung, gewöhnlich aber kastanienbraunroth groß gesteckt; zufällig ist diese Farbe sehr schwach und die ganze Oberstäche damit überlaufen, andere Male ist die Zeichnung kräftig und entschieden und sticht sehr ab gegen die weiße Grundsarbe der Flache. Die Brütezeit dauert vom August die Januar. Der Gesang ist ziemlich merkwürdig, er beginnt mit einem einfachen, langgezogenen Tone, dem eine schnelle Wiederholung eines Doppeltones folgt, dieß geschieht 6—8 Male nacheinander; der Vogel sitzt dabei meist auf einem außersten Zweige eines Baumes. Die Nahrung besteht in Blüthensstand und Insekten.

Abbildung: Mannchen und Beibchen, oben ein junger Bogel, alle auf einer Banksia aus van Diemens Land.

57. Glyciphila albifrons Gould. Der weißstirnige Pinselz züngler. Gould Birds of Austral. X. 7. Gool-be-gool-burn West-Austr. mont. indig. White-fronted Honey-eater G. Black-throated Honey-sucker: Swan River Colonist. Glyciphila albifrons Gould proc. VIII. 160.

Vorderkopf, Zügel, schmaler Augenring und ein schmaler Streif vom Wirbel des Unterschnabels weiß, Oberkopf schwarz, jede Feber leicht weißgerandet, Ohrbecken dunkel silbergrau, dahinter ein unregelmäßiger weißer Streif; ganze Oberseite braun, unregelmäßig weißgerandet, davon gemischtsarbig; Flügel und Schwanz braun, Vorderschwingen außen gelbgrun gefaumt; Kehle und Unterkehle braunlichschwarz, erstere klein weißestledig; Unterseite der Flügel braungelb, Brust und Bauch weiß, Seiten schwarzbraun gestreift, Iris dunkelbraun, nachter Augenring dunkel braunschwarz, hinten blutroth, Schnabel schwarz, Beine grunlichgrau. Weibchen etwas kleiner, sonst gleich.

Bould beobachtete diefe niedliche Urt in Gud : Mustralien im Geftruppe am großen Murran : Kluffe und erlegte bafelbft mehrere Eremplare in beiben Gefchlechtern. Er bewohnt auch York und andere Diffricte im Inneren von Beft = Auftralien. Cavitan Sturt erhielt ein Eremplar mahrend einer feiner Reifen im Dberlande von Sponen nach Abelaide; dabei ift noch ju bemerken, daß er, wie andere, überhaupt ein Bogel des Inneren ift, wo er mahrscheinlich die Stelle bes vorigen, welcher langs ber Rufte fo baufig ift, vertritt. Er ift auffallend icheu, wie alle Urten biefer Gattung. Ulle, welche Gould beobachtete, waren emfig beschäftigt, Insekten und Sonig aus den Bluthen der Zwerg = Eukalypten ju gieben, wobei fie fich mehr wie die Meliphaga= Urten benahmen und auf alle Weise zwischen ben Zweigen mit größter Leichtigkeit fletterten und fich anhingen. Ihr Flug gleicht bem ber anderen, ift furg, in wenigen Bugen abgethan, aber immer unftat. Ihre Stimme ift ein Doppelton, ichnell wieder: holt und fehr ahnlich dem Doppellaute von Pardalotus striatus, aber lauter und beftimmter. Die Brutegeit bauert von Mugust bis Februar. Die beobachteten Reffer befanden fich in der Gabel eines fleinen todten, frei herausstehenden Uftes und maren nicht im Beringften verborgen, benen von Meliphaga longirostris febr abnlich, boch feichter und minder nett gebaut. Die Gier find 91" lang und 7" breit, fie gleichen benen biefes Bogele fehr, ihre Grundfarbe ift gart braungelb, am biden Ende rothlich

braungelb gewollt und bestimmt fastanienbraunroth und purpurgrau geflect, bichter am bideren Ende, aber übrigens fehr spatisch.

## 58. Glyciphila fasciata Gould. Der gebänderte Pinselzungler. Gould Birds of Austral. X. 8. Fasciated Honey-eater, Glyciphila fasciata Gould proc. 11. Oct. 1842.

Oberfopf braunschwarz, Federn am Ende klein weißmondfleckig, Ruckenfedern sehr dunkelbraun, gelbbraun gerandet, hinterrucken roth überlaufen; Flügel und Schwanz dunkelbraun, hellbraun gefranst, Gesichtsseiten, Unterkehle und Unterseite weiß, vom Mundwinkel an den halbseiten herab ein schmaler braunschwarzer Streif; Brust braunschwarz gebandert, Seiten und Unterschwanzbecke braungelb, erstere schwarz schaftstreifig, Fris rothbraun, Schnabel grunlichgrau, Beine auroraroth.

Die bisher bekannten Eremplare kamen von der Halbinsel Coburg aus der Nachbarschaft von Port Essington, wo der Bogel aber nicht im Geringsten gemein ift.
Mr. Gilbert sagt: "ich beobachtete ihn nur einmal in der Nahe dieser Niederlassung
und einmal traf ich ihn auf dem Halse der Halbinsel in der Nahe des Festlandes.
Er scheint vorzüglich die Zweige der Melaleuken zu lieben, aus deren Blüthen er seine
Nahrung entnimmt. Beibe Male sah ich ihn in kleinen Familien zu etwa 12 Stück.
Seine Stimme tonte als ein scharf und schrill pfeisender Ruf, den er reißend schnell
wiederholte. Die Banderzeichnung auf der Unterseite, durch welche er sich vor allen
Urten auszeichnet, und der Umstand, daß er sich in kleinen Trupps beisammenhalt,
scheinen auf Trennung von der Gattung hinzudeuten, indessen ist er hier des sonst
übereinstimmenden Baues wegen noch unter diese Gattung gestellt worden. Er frist
Insekten, Blüthenstaub und zufällig Blüthenknospen.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

### GOULD Birds of Australia XVII. 3. Yellow-tufted Honey-eater. Yellow-tufted Flycatcher Lath. gen. syn. suppl. II. p. 215. — Shaw gen. zool. VIII. p. 172. Certhia auriculata Shaw, gen. zool. VIII. p. 236. Musci-

59. Ptilotis auricomis Gould. Der Goldbufchel Winfelgungler.

VIII. p. 172. Certhia auriculata Shaw. gen. zool. VIII. p. 236. Muscicapa mystacea Lath. ind. orn. suppl. p. LI? Mustachoe Honey-eater Lath. gen. syn. suppl. vol. II. p. 221? — Ej. gen. hist. IV. p. 177? Muscicapa auricomis Lath. ind. orn. supp. p. XLIX. — Steph. cont. of Shaw's gen. zool. X. 354. L'Héorotaire à oreilles jaunes Vieill. dor. II. p. 123. pl. 85. Tufted-eared Honey-eater Lath. gen. hist. IV. p. 197. Meliphaga auricomis Vig. Horse, Trans. XV. p. 315. — Swains. zool, ill. I. pl. 43.

Eine ber am langsten bekannten Arten ber Gattung, welche Auftralien und Neus Guinea gehort. Sie leben auf den immergrunen Gukalppten, Akazien u. s. w., und es ist hochst interessant, zu bemerken, wie das Gesieder dieser Bogel in der Farbung mit den Gewächsen übereinstimmt, auf denen sie leben. Gould belauschte dieselben oft in den mit Blattern und Bluthen geschmuckten Zweigen, wie sie emsig beschäftigt waren, Honig und Insekten zu suchen, wahrend die Achnlichkeit ihres Gesieders mit den Blattern und ihres Ohrschmuckes mit den Bluthen ihm aufsiel. Gegenwartige

Art ist häusig in Neu-Sub-Bales und findet sich zu einer oder der anderen Jahreszeit aller Orten, im Gebüsch nächst der Kuste, auf den blühenden Baumen der Ebenen, wie auf denen, welche landeinwärts die höchsten Hügel bekrönen. Er ist ein beweglicher, munterer Bogel, welcher pfeilschnell immer von einem Zweige zum anderen sliegt und an den diekblätterigen Zweigen emsig herumklettert, sich an sie anhängt und durch sie behende hindurchschlüpft, was deren Bau so leicht verstattet. Das Nest konnte Gould nicht auffinden, obwohl der Bogel in der Liverpool-Colonie um die Brütezeit häusig war. Diese Bögel litten damals, 1839, viel von der großen Trockenbeit, so daß Flüge zu allen Stunden des Tages zu den wenigen Quellen in den Gebirgen hinkamen und dis auf einige Ellen weit an sich kommen ließen. Das Weibschen ist etwas kleiner, sonst aber nicht verschieden.

(Die Pflanze, angeblich Tecoma australis! ist Persoonia).

## 60. Ptilotis Cratitius Gould. Der warzenwangige Pinselzungler. Gould Proc. VIII. 160. Birds of Austral, XVI. 2. Wattle-cheeked Honey-eater.

Oberkopf grau, ganze Oberfeite olivengrun, Flügel und Schwanz braun, grungelb gefaumt; Bugel, ein großer Raum um das Auge und Ohrdecken schwarz, darunter nach hinten ein schöngelber Streif, vom Mundwinkel aus jederseits abwarts nach der Rehle &" ein nackter fleischiger, unten freier Anhang schon lila (am lebendigen Wogel sehr auffallend), vor ihm ein Buschel gelber Federn, Rehle und Unterseite olivengelb; Iris, Augenlider und Schnabel schwarz, Fuß schwarzlichbraun olivenfarbig. Beide Geschlechter ziemlich gleich und beide mit dem Kehlwulft; das Weib den ift kleiner.

Gould traf diese Art am 26. Juni 1839 im Gebiete der Upper = Torrens in Sud = Australien. Der Bogel war etwas kampflustig und vertrieb alle anderen Bogel von den Baumen, auf denen er sich nahrte. Dann kam er wieder auf der Kanguru Insel und in den Murray = Belts vor, vorzugsweise beschäftigt, Blüthenstaub und Honig von den dunnen Zweigen der Eukalppten zu sammeln. Anderwärts fand er sich nicht. Bon der ähnlichen Art Pt. auricomis unterscheidet er sich durch den Bulft, den man freilich am todten Bogel kaum bemerkt, da er zusammenfallt und vertrocknet. Bom Nisten ift nichts bekannt.

#### 61. Ptilotis ornatus Gould. Der gezierte Pinselzungler. Gould Proceed. VI. 1838. p. 24. Synops. IV. Birds of Austral. II. 7. Graceful Ptilotis.

Oberkopf, Außenrand der Flügel, Numpf und Schwanzsedern olivenfarbig; Nuden olivenbraun; ganze Unterseite graulichweiß, mit braunem Schaftstreif; Unterschwanze bede helter; am Halfe jederseits ein Buschel schönhochgelber Federn; Augen schwarz, bei dem Mannchen mit schmalem schwarzen Augenring bis auf ein Dritttheil umgeben, bahinter gelb; Beine purpurbraun, Schnabel schwarz. Weib den etwas kleiener, Augenlider und Basaltheil des Schnabels orange, doch ist dieß vielleicht nur bei unreifen Bogeln und das reife Weibchen dem Mannchen vielleicht ganz ahnlich.

West : Australien, hausig am Schwanenflusse und mahrscheinlich über ben ganzen noch unbekannten District zwischen ihm und dem Niver Murray in Sud : Australien Reichenbach, vollft. Naturgeschichte. Bögel Neuhollands.

verbreitet, wo er fich in ben ausgebehnten, mit Zwerg : Eufalypten und anberem flei: nem Gestrauche bewachsenen Meerengen aufhalt, welche fich am unteren Theile Des Kluffes gefinden. Bahricheinlich ift dief bie Grange feines Borkommens in biefer Richtung. Er wurde auf Leptospermum salicifolium abgebildet, nicht als ob er Diesem Strauche ben Borgug gabe, sondern weil er eben darauf gesehen wurde. Die Eukalupten find bie Gemachte, auf benen biefe Bogel vorzugemeife vorkommen und auf beren bidblatterigen Zweigen und Bluthen man fie gewohnlich thatig befchaftigt fieht, wie fie Infetten fuchen und den Bluthenftaub nebft dem ausfliegenden Sonia aufnehmen, welche Substangen ihre Nahrung ausmachen. In den Murray : Belts finden fie fich in jenen Zwergbaumen, mahrend fie in ber Gegend vom Schwanen= fluffe die Gipfelspiten der Gummi = und Mahagonibaume beleben, in denen fie herum= flettern und um bie Bluthen herumflattern, nicht felten auf den Boben berabkommen, auf und zwischen durch die Zweige und Stamme hupfen, ohne Zweifet, um Infetten gu fuchen. Gie laffen fortwahrend einen laut ichallenden, nicht unangenehmen Befang boren. Ihr Reft hangt von der Gabel eines horizontalen Uftes berab, oft frei, und ift nett, flein, offen, obertaffenformig, besteht aus feinen Pflangenfafern und Grafern, mit Spinneweben und Wolle verflochten. Die 2 - 3 Gier find tief lacheroth (salmon-colour), am dunnen Ende blaffer und befonders am dideren Ende rothlich= braun fleingeflectt , 9" lang , 7" breit.

#### 62. Ptilotis plumulus Gould. Der Doppelbuschel-Vinselzungler. Gould proc. 1840. 10. Nov. p. 150. Birds of Austral. II. 8. Plumed Ptilotis.

Oberkopf und ganze Oberfeite schon olivengelb, am Ruden in Grau ziehend; Zügel schwarz; Ohrdecken, Gurgelgegend und Unterseite blaßgelblichgrau, dunkel schaftzstrichig; hinter den Ohren zwei Buschel, der obere schmal und schwarz, der untere breitere zieht sich gegen den Nacken, schon gelb; Vorderschwingen und Schwanzsedern braun, schon olivengelb gesaumt; Iris sehr dunkel rothlichbraun; Schnabel schwarz; Beine und Fuß apfelgrun. Weib chen beträchtlich kleiner.

Best = Auftralien. Etwas fleiner ale Ptilotis ornatus, unbeachtet bee Unterschiebes, ben ber ichwarge Rederstreif über dem gelben barbietet, ift auch die Bruft blaffer gefarbt, ihre Schaftstriche ichmader. Alle Eremplare, welche Gould im Diftricte von Dork, über 60 Meilen offlich vom Schwanenfluffe, sammelte, wo fie die Balber der weißen Gufalypten bewohnen, zeigten fich auf ben bochften Gipfeln und felten am Boden. Ihre Tone find fehr mannichfaltig, laute und gellende Triller, manchmal wie eine Sagdpfeife, werden lange fortgefett. Aufgeftort fliegt er reifend ichnell durch Die Zweige, fonft fcwingt er fich auch wie die Mygantha = Urten von Baum zu Baum mit hochft gierlichem Unftande. Das Reft ift flein, zierlich obertaffenformig gebaut und an einen ichlanken horizontalen Zweig aufgehangen, oft fo nahe am Boben, baß man es mit der Sand erreichen fann, und besteht aus trodenen Grafern, mit weichen Bollbufdeln von Bluthen gefuttert. Die Brutezeit verläuft vom October bis Januar; bie 2 Gier find 10" lang, 7" breit, blag lacheroth, mit einem dunkleren Gurtel am breiten Ende und die gange Dberflache noch bunfler fleingefleckt. Der Magen ift fehr flein und wenig mustulos, die Nahrung befteht in Infeften und Monig.

63. Ptilotis fuscus Gould. Der dunkelbraume Pinselzungler. Gould Birds of Austral. IV. 1. Fuscous Honey-eater. Ptilotis fusca Gould synops. IV. Meliphaga fusca Gould Birds of Austr. II.

Ganze Oberseite graulichbraun mit Olivenfarbig überlaufen, Augenring schwarz befiedert; Ohrdecken schwarzlichbraun; hinter dem Ohre ein gelber Fleck; Gurgelgegend, Brust und Unterseite licht graubraun; Iris hell gelb, Augenlider hochgelb; Nachen und Mundwinkel gelb, Schnabel dustergelb mit schwarzer Spige, Beine fleischfarben: braun.

Dieser nicht schon gefarbte Honigvogel ist in Neu-Sub-Wales in Menge burch bas Gebusch verbreitet, und im August und September, wo die schone Tecoma blut, worauf er dargestellt ist, sieht man ihn auf den reichbluthigen Rispen derselben herumsgaukeln, um Insekten zu fangen, die er aus den röhrenformigen Bluthen herausholt, sonst auch im Fluge fangt. Gould bemerkte nicht, daß er in seiner Lebensweise von anderen sich unterscheide. So wie diese sindet man ihn auf den Bluthen und reichsbeblätterten Zweigen der Baume. In der Ebene zeigte er sich niemals, auch kam er in keinem anderen Theile Australiens, außer in Neu-Sub-Wales vor, wo er sowohl im Winter als im Sommer anwesend ist. Beide Geschlechter sind in der Farbung übereinstimmend, das Weib den ein wenig kleiner, sonst nicht unterscheidbar.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen auf Tecoma australis.

64. Meliphaga novae Mollandiae Vig. Horse. Oct neuhollándische Binselzüngler. Gould Austral. X. 4. New-Holland
Honey-eater Gould. Certhia novae Hollandiae Lath. ind. orn. 296. —
Turton's edit. of Linn. syst. nat. I. 292. New-Holland Creeper White's
Journ. pl. in p. 186. Lath. gen. hist. IV. 171. Shaw's gen. zool.
VIII. 225. L'Héorotaire tacheté Vieill. ois. dor. II. 91. pl. 57. Meliphaga novae Hollandiae Vig. horse. Llnn. Trans. XV. 311. Melitreptus
novae Hollandiae Vieill. N. Dict. XIV. 328. Enc. méth. orn. II. 606.
Meliphaga Balzonera Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 261. Meliphaga barbata Swains. class. II. 326. Meliornis novae Hollandiae G.
R. Gray list. 19.

Scheitel und Wangen schwarz, am Vorberkopfe um die Basis des Oberschnabels kleine weiße Federchen, ein Streif über den Augenbrauen, Schnurrbart an der Basis des Unterschnabels und ein kleiner Buschel hinter den Ohrbecken weiß, Federn an der Unterkehte weiß und schnurrenartig; Oberseite braunschwarz, am Hinterrücken (rump) brauner, Flügel braunschwarz, Außenrander der Schwingen gegen die Basis schon wachsgelb, gegen die Spize schwach weißgerandet; Schwanz braunschwarz, außen gegen die Basis schon wachsgelb und alle außer den beiden Mittelsedern mit großem weißen Fleck an der Innensahne nächst der Spize; Unterseite weiß, breit schwarz längsstreisig, bichter an der Brust, minder dicht am Bauche; Iris weiß, Schnabel und Beine schwarz. Weib den gleich.

Einer ber haufigsten und bekanntesten Boget in den Colonicen von Neu : Gud: Bales, van Diemens Land und Gud: Australien, wo er alle Garten besucht und auf den Gebufchen und blühenden Pflanzen daselbst brutet. Er ist zwar kein Zugvoget,

aber er verläßt gelegentlich eine Begend und besucht eine andere, wo mehr blubenbe Pflangen ihm feine nothwendige Rahrung bieten; die Gruppen von Bankfien, welche im unfruchtbaren, fandigen Boden machfen, bieten ihm ben vorzüglichften Bufluchtsort, fo bag er an biefe gebunden icheint, ebenfo wie bie Bankfien nicht leicht ohne biefe Boacl gur Beobachtung fommen. Er fcheint auf Die fuboftlichen Theile Auftraliens beidrantt, er ift haufig auf ben fandigen Strecken Auftraliens, wo die Bankfien in Menge vorkommen, bagegen traf Gould weiter westlich feine Spur von ihm. Um Schwanenfluffe und in anderen Begenden der Weftfufte fah man ihn niemals. In van Diemens Land ift er gablreicher im nordlichen als im fublichen Theile ber Infel, auch ift er haufig auf allen Inseln ber Bafftrage, wo fandiger, unfruchtbarer Boden dem Wachsthume ber Banffien gedeihlich ift; ebenfo gemein ift er in allen Theilen von Neu = Gud = Bales, welches man überhaupt als bie eigentliche große Berberge Diefer Urt betrachten fann. Dabei ift zu bemerken, bag die Strecken nachft ber See= fufte fur bas Wachsthum ber Bankfien befonders gunftig find. Deshalb ift er auch dort gablreicher als im Inneren des Landes. Er giebt dem Gebufche und nieberen Baumen ben entschiedenften Borgug vor dem Sochwalde, deshalb ift er aber auch allbekannt, weil er von Busch zu Busch fliegt. Er ift auch ein nicht wenig an= giehender Bogel, da fein Gefieder mit der contraftirenden Zeichnung und dem ichonen Welb febr auffallt, befonders wenn die Bogel fo fcnell hupfenden Fluges die Bufche durchirren. Er hat eine laute, fcrillende, belle, obwohl eintonige Stimme und nahrt fich von Pollen und Bluthenfaften, wornach er in allen moglichen Stellungen friecht und flettert, auch frift er Fruchte und Infekten. Gewohnlich vollzieht er 2-3 Bruten, vom August bis zum Januar. Das Deft ift leicht zu finden, es fteht in einem niederen freien Bufche und in Garten auf Gebufchen und Blumenpflangen; eines in Gould's Sammlung wurde in einer Reihe Erdbeerpflangen im Ruchen= garten des Gouvernementshauses zu Gydney gefunden. Gewohnlich fteht es 8"-2' both über bem Boden und ift ziemlich fest gebaut, aus fleinen brabtartigen Zweiglein, harten Grafern und breiten und ichmalen Rindenftreifchen, inwendig mit weicher Bfuthenwolle fleiner Erdpflangen ausgefüttert. Die meift 2, boch gelegentlich auch 3 Gier find blag braungelb, tief fastanienbraun dunn gefleckt und gesprenkelt, befonbers nach dem dideren Ende bin nicht felten gurtelartig verfloffen, ihre mittlere Lange ift 91", ihre Breite 7".

Ubbildung: Mannchen und Weibchen auf einer Bankfia.

65. Meliphaga sericea Gould. Der scidenwangige Winselgingler. Gould Birds of Austral. X. 5. White-cheeked Honey-eater G. New Holland Creeper & White's voy. pl. in p. 297. L'Héorotaire noir Vieill. ois. dor. II. 106. pl. 71. Meliphaga sericea Gould proc. IV. 144. Synops. I. Meliphaga sericeola Gould. proc. V. 152, 4.

Oberkopf, Unterkehle und Augenring schwarz, ein busterweißes Band verläuft vom Borberkopfe über die Augen, ein schöner breiter Busch haarartiger Federn breitet sich über die Bangen und Ohrdecken, Nücken dunkelbraun, langsschwarzstreifig, Unterseite weiß, schwarz schaftstreifig, Flügel dunkelbraun, Außenrand der ersten und zweiten Schwingenreihe wachsgelb; Schwanz dunkelbraun, Außenrander gelb; Fris dunkelbraun,

Schnabel und Beine schwarz. Deib den etwas kleiner, durch die weißen Wangen und ben Mangel der weißen Schwanzspige immer von M. Novae Hollandiae untersscheidbar.

Bewohner von Neu : Gud = Bales, geht mahrscheinlich offlich bis Moreton : Ban, aber die weiter nordlich von dort vorkommenden Bogel find fo ganglich unbekannt, daß es unmbalich ift, zu bestimmen, wie weit fich eine Urt in diefer Richtung verbreitet. Auf van Diemens Land oder in Gud : Auftralien fand man die M. sericea noch nicht. Sie ift in Sitten und Reigungen von M. novae Hollandiae wesentlich unterschieden, fie halt fich nicht so ausschließlich an das Buschholz und liebt mehr offene Lagen. Gould beobachtete fie ziemlich haufig im Illawara = Diftricte, befonders auf bem Geftruppe, welches um die offenen Gehaue der uppigen Gebuiche herumwachst; sie ift auch auf Botany : Ban gemein und an den meiften Stellen ber Seetufte zwischen da und bem Fluffe Clarence, allein im Inneren des Landes traf fie Gould nicht. Sie ift weit mehr als die anderen Urten scheu, fo febr, daß ihr nur mit Schwierigfeit mit dem Schuffe beigutommen mar. Gie ift ein hubscher Bogel, benn wenn fie auf ben Baumen fist, fallt ihr weißer Bangenichmud und ihr abftechendes Befieder febr auf. Gould fand das Deft nicht, indeffen durfte ihre Fort= pflanzung der von M. Novae Hollandiae im Allgemeinen ahnlich fein, obichon manche Unterschiede obwalten konnen, ba fie boch auch im Gefieder febr abweicht.

Ubbildung: zwei Mannchen auf einer Pflanze, welche im Districte von Illawara von den Unsiedlern Christmas genannt wird.

66. Meliphaga australasiana Vig. Horse. Der auftralagianische Binselzungler. Gould Birds of Austral. I. 14. Tasmanian Honeyeater. L'Héorotaire noir et blanc Le Vaill. dor. II. 89. pl. 55. Certhia australasiana Shaw. gen. zool. VIII. 226. Meliphaga australasiana Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 313. Swains. class. II. 326. White-browed Honey-eater? Lath. gen. hist. IV. 172. Meliphaga inornata Gould proc. V. 1837. 152. Synops. IV. female.

Ein schwarzer Streif von der Schnabelbasis durch das Auge und ein Mondsleck unter jeder Seite der Brust bis nahe der Mitte schwarz; ein schmaler Streif über das Auge und einer hinter dem Mondslecke an der Brust weiß; ganze Oberseite duster schwarz; Flügel schwarzlichbraun, erste und zweite Schwingenreihe außen, besonders an der Basis gologelb gesaumt, beide Seitensedern mit lang ovalem weißen Fleck an der Innensahne nächst der Spitze; Gurgelgegend und Brust weiß, braun schaftstreisig; Mittelbauch weiß; Seiten und Unterschwanzdecke seidenartig grau, Iris roth, Schnabel und Beine schwarz. Weib den oberseits und unten einfarbig dusterbraun, ohne weißem Streisen über dem Auge und ohne weißem Fleck auf den Seitenschwanzsedern; das Gelb an Flügel und Schwanz ist lichter; schwarze und weiße Zeichen an der Brust kaum sichtbar; Gurgelgegend blaß braunlichgerau (anstatt weiß), Iris braun.

Diefer kleine Honigsauger ift über alle Theile von van Diemens Land haufig und wahrscheinlich auf dieß Land beschränkt. Er lebt in den undurchdringlichen Waldern, welche einen großen Theil von van Diemens Land bedecken, an solchen Stellen, wo dichtes Gestrupp und kleine buschjege Baume unter den hochsten Eukalypten wachsen.

Die große Stille biefer Einoben wird angenehm unterbrochen durch die fchrillenden und fliegenden Tone, welche eine Ungahl biefer Bogel in verschiedenen Theilen bes Balbes hervorbringt. Er halt fich in den bichten Gruppen der Epacris impressa auf, beren rothe und weiße Trichterblumen Die Seiten ber offenen Sugel fcmuden und eine reiche Nahrungsquelle barbieten. Wenn man fich behutfam nahert, fann man feben, wie emfig fie aus biefen Bluthen faugen. Sie flettern babei in allen moglichen Stellungen an den Pflangen herum und fugen ihre lange Pinfelgunge pfeilichnell in Die Bluthen hinein. Mußer Sonig finden fie barin auch Insetten, vorzuglich Diptera und Hymenoptera. Aufgescheucht fliegen sie reißend schnell, fegen sich in ber Ent: fernung von einigen Ellen wieder in bas bichte Gebufch der Epafris oder entziehen fich ber Beobachtung unter ber Belaubung ber Eukalppten. Er ift außerordentlich haufig auf den Sugeln am Fuße des Mount Wellington und wird in allen Sahres= zeiten in den diden Epacriegebufchen nordlich von Derwent gwifden Kangaroo Point und den Clarence plains getroffen. Gould traf ihn in abnlichen Lagen auch an ben Ufern des Tamar, an bem außerften Ende ber Infel. Die Brutezeit ift ber September und die vier folgenden Monate, in Diefer Beit brutet ein Parchen gwei : bis dreimal, und es ift ein sonderbarer Fall, bag fich bas erfte Mal nur 2 Gier im Defte finden, mahrend in ber Sohe des Sommers, wenn Infettennahrung im Ueber= fluffe vorhanden ift, meift unabanderlich 3 gelegt werden. Die Urfache liegt wohl darin, daß die Boget bei vorgeruckter Sahreszeit fraftiger werden und daß die Ratur weise angeordnet hat, daß die Jungen in relativer Ungahl zu der vorhandenen Rahrung ericheinen follen. Das Deft befindet fich immer an einem niederen Strauche 1 oder 2 Ruf über bem Boben; es ift rund und offen, außen aus Baft ber Eufalopten gebaut, gewohnlich mit garten Grafern gefuttert. Dier find Die Gefchlechter ausnahmsweise im Bergleich mit anderen Urten verschieden gezeichnet, was Gould fruber irre leitete, das Beibchen unter befonderem Namen als M. inornata zu befchreiben.

Abbildung: Mannden und Beibchen auf Epacris impressa.

67. Zanthomyza phrygia Swains. Der schwarz: und gelbgescheckte Hinselsüngler. Gould Birds of Austral. X. 3. Mock Regent Bird N.-S.-Wal. Colon. Warty-faced Honey-eater Gould. Merops phrygius Lath. ind. orn. sppl. XXXIV. Shaw zool, of N.-Holl. 13. pl. 4. Vieill N. Dict. XXVII. 428. Philedon Temm. man. ed. 2. I. LXXXVII. Warty-faced Honey-eater Lewin Birds of N.-Holl. pl. 14. Black and yellow Bee-eater Lath. gen. syn. sppl. II. 154. Black and yellow Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 165. Embroidered Bee-eater Shaw gen. zool. VIII. 167. pl. 20. Philemon phrygius Vieill. Enc. méth. II. 617. Le Merle écaillé Levaill. afr. III. 116. Meliphaga phrygia Lewin Birds of N.-Holl. 13. pl. 4. G.R. Gray list. gen. of Birds ed. 2. 20. Anthochaera phrygia Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 322. Zanthomyza phrygia Swains. classif. II. 326.

Ropf, Sals, Oberruden, Reble und Bruft schwarz, Schultern schwarz, die Federn breit blaggelb gefaumt, Unterruden schwarz, Federn weißgelb gefaumt, Oberschwanze bede wie die Schultern, Flügel schwarz, Decken gelb gefaumt, Ufterflügel gelb, Border

schwingen schwarz, ein langlicher gelber Streif auf bem Nande der Außen = und ein Theil der Innensahne nachst deren schwarzem Schafte, zweite Schwingenreihe schwarz, Außensahne breit gelbgerandet; Unterseite schwarz, Federn mit gelblichweißem Pfeilsteck nachst der Spitze; zwei Mittelschwanzsedern schwarz, seicht gelbgespitz, übrige schwarz an der Basis, übrigens gelb, das Schwarz nimmt nach den außeren Federn hin ab und das Gelb nimmt zu; Iris rothlichbraun, Schnabel schwarz, Beine schwärzlichsbraun, dunkel gelblichweißes Gesicht warzig. Weibch en kleiner. Junge: Gesicht besiedert (nicht nacht und warzig).

Nicht allein einer ber hubscheften Sonigvogel, sondern überhaupt einer ber ichonften Bogel Neuhollands. Der eigenthumliche Farben = Contraft ift febr auffallend, befon= bers im Fluge bes Bogels. Er ift Standvogel und findet fich von Gud : Auftralien bis Neu = Sud = Bales. Bould traf ihn im Inneren ziemlich weit nordlich in der Breite ber Moreton = Ban. Dbwohl er febr allgemein verbreitet ift, fo hangt boch feine Unwesenheit vom Bluben ber Gukalppten ab und er besucht nur bie Baume, welche mit frifden Bluthen bebedt find. Er halt fich gern an bie hochften und am uppigsten blubenden, mo er oft ben bochften Plat einnimmt, mahrend er bie anderen Bogel unter ihm aus feiner Rabe vertreibt. Er ift einer ber fampfluftigften Bogel, welcher nicht nur die fleineren Sonigvogel feindlich angreift, fondern auch anderen Indi= viduen feiner eigenen Urt entgegentritt, welche dem Baume, auf dem bereits zwei oder drei fich befinden, fich nabern. In Abelaide in Gud = Auftralien beobachtete Gould zwei Parchen, welche einen ber hochsten Baume mitten in ber Stadt befett hielten und mahrend ber gangen Beit feiner Unwefenheit alle anderen babin tommenden Bogel verfolgten und wegbiffen. In großer Menge traf ihn Gould im Bufchholze von Neu = Gud = Baies und fand ihn brutend auf den niederen mit Angophora bewachsenen Flachen am Upper = Sunter. Sier und ba fah er Fluge von 50-100 Stud, welche von Baum ju Baum flogen und aus einer Gegend in die andere ftrichen, mabricheinlich um Stellen mit reichlicher Nahrung gu fuchen. Die Stimme ift ein befonderes lautes Pfeifen, nicht ohne Wohlklang. Das Neft befindet fich ge= wohnlich auf dem überhangenden Zweige eines Gukalpptus, es ift rund und obertaffen= formig, etwa 5" im Durchmeffer, aus feinen Grafern gebaut und mit ein wenig Wolle und haaren gefuttert. Die 2 Gier find tief braungelb, auf ihrer Dberflache mit unbestimmten fastanienbraunrothen Fleden und unregelmäßigen buntelpurpurgrauen Tupfeln, vorzüglich am biden Ende, bafelbft auch wohl gurtelformig, gezeichnet, 17" lang, 81" breit. Magen und Darme berjenigen, welche Gould im Buschholze am Sunter gefchoffen, maren gang mit fluffigem Sonig gefullt, ohne Zweifel machen inbeffen auch Infetten einen Theil ihrer Rahrung aus.

## 68. Anthochaera inauris Gould. Der Klunker: Vinselzungler. Gould Birds of Austr. XVI. 5. A. carunculata Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 321. Gould syn. I. Creadion carunculatus Vieill. I. pl. 94. Wattle Bird: van Diemens Land Colon.

Dberkopf und halbruden grau, schwarz schaftstreifig, Ruden und Schultern bunkels braun, Schaft braunlichweiß, Flügel tief schwarzlichbraun, Außenrander der ersten Schwingenreihe schmal, die der zweiten breit grau gefranst, Spigen der erften Reihe weiß; Schwanz sehr gesteigert, Oberschwanzbede und beibe Mittelschwanzsedern grau, übrige schwärzlichbraun und groß weißgespist; Kinn und Unterschwanzdede weiß; Gurzgelgegend, Brust und Seiten grauschwarzbraun, an der Oberbrust sehr breit schaftzstreisig; Bauchmitte hochgelb; Schnabel und Krallen schwarz, Mundwinkel gelb; Iris dunkelbraunschwarz; Fuß licht fleischfarbig; Ohrgehänge oben weiß, nach unten hochzgelb. Das Weibchen etwas kleiner, auch das Ohrgehänge minder groß als am Männchen.

Musichlieflich auf van Diemens Land und von ben Schriftstellern falfchlich fur ben Merops carunculatus LATH. von Reu : Gud : Bales und Gud : Auftralien ge= halten. Die Urmalber ber Gutalppten, welche größtentheils van Diemens Land bebeden, bieten ihm ein Ufpl gegen die Menfchen, sowie feine Rahrung, die im Sonia ber Bluthen jener Baume und den darin lebenden Infekten besteht, fo daß man oft 40-50Stud biefer Bogel auf einem Baume antrifft. Much in ber Radybarfchaft von Dobart = Town und den Inseln Couth = Urm und Bruni traf ihn Gould, doch minder gablreich, ju allen Beiten des Jahres. Die Rachbarschaft der Macquarrie : Plaine ift ihnen besonders gunftig und von da werden fie jahrlich ju Sunderten auf die Martte nach Hobart = Town fur die Tafel gefenbet. Er ift nicht febr fcheu und wird im Binter fo außerordentlich fett, daß Gould hierin feinen anderen Bogel mit ihm vergleichen fann, benn alle Theile maren von Fett umbullt, zwei Stuck gaben eine große Theetaffe voll Del, welches trefflich brennt. Man begahlt ihn gut. Bur Brutegeit find fie fo mager, bag bas Mannchen faum 6 Ungen wiegt. Er ift fo beweglich und leicht, in allen feinen Stellungen, wie die fleinfte Urt Diefer Gruppe. Er fliegt mit feltener Ausdehnung weiter als von Baum gu Baum und gleicht darin febr der europaifchen Elfter. Gein Ton ift ein rauhes unangenehmes Befchrei, fo laut und abn= lich bem bes Safan; Manche vergleichen es mit dem Rauspern ober Erbrechen eines Menichen. Das Reft ift maßig groß, bederformig, aus garten Ruthen und Grafern, mit Bolle gefuttert und gewohnlich an einem niederen Baume, einer Ufacie ober Casuarine, angebracht.

69. Anthochaera mellivora Vig. Horse. Ocr Goruf: ober goldgelbschwingige Vinselzungler. Vig. Horse. Linn. Tr. XV. 321. Gould synops. I. Birds of Austral. II. 6. Certhia mellivora Lath. ind. sppl. XXXVII. Le Goruck Vieill. ois. dor. II. p. 126. pl. 88. Goruk Creeper Shaw gen. zool. VIII. 243. Mellivorous Creeper Lath. gen. syn. sppl. II. 166. Wattled Honey-eater var. C. Lath. gen. hist. IV. 159. Merops chrysopterus Lath. ind. sppl. p. XXXIII. Golden-winged Beeeater Lath. gen. syn. sppl. II. 153. Shaw gen. zool. VIII. p. 180. Golden-winged Honey-eater Lath. gen hist. vol. IV. p. 160. Mellivorous Honey-eater Lath. gen. hist. IV. p. 161. N.-S.-Wal. orae indig.: Googwar-ruck.

Gange Oberseite bunkelbraun, jede Feber unter ber Mitte mit fleinem weißen Streif, Borberschwingen an der Innenfahne und & von der Basis an kastanienbraun, übrigens sowie die Außenfahne braun, weißgespist, zweite Reihe, Flügel= und Schwanzebecken graulichbraun, weißgespist; Schwanz braun, mit Olivenfarbe überlaufen, alle

Febern weißgespitt; Rehle und Bruftfebern schwarzbraun, weißgespitt; Unterseite wie Die Oberseite, die weißen Flecken breiter und fichtbarer; Schnabel schwarz, Iris grau; Beine weinbraun. Beibchen nur ein wenig kleiner, der Restvogel sieht schon ganz aus wie der alte, nur ift die Zeichnung nicht so deutlich.

Der Naturbeobachter bemerkt leicht, daß gemiffe Formen ber Bogel und Infeften für gemiffe Gegenoen, Baume und Pflangen überhaupt bestimmt find, und in feinem Ralle ift dief deutlicher, als im gegenwartigen die Begiehung des Bogels ju ben Banffien, jo dag berfelbe nur ba vorfommt, wo diefe Baume vorhanden find. Go bat auch Gould nie eine Gruppe diefer Bogel außer auf Bankfien gefeben ober von beren ficherem Borkommen gehort und nur gelegentlich fie unter Leptospermum und anderen fleinen Gestrauchen auf moraftigem Boben getroffen. Reiner Dieser Baume machit, wie befannt, auf gutem Boben, bas geschwätige Geschrei biefes Bogels gilt beshalb den Colonisten als Beichen eines unfruchtbaren und nicht bebauungswurdigen Bodens. Man findet ihn auf van Diemens Land, Reu : Gud : Bales und Gud: Auftralien, in allen diefen Gegenden an folchen Orten, mo feine Lieblingsbaume ge= beihen. In ersterer Gegend ift er vorzüglich häufig an ben Ufern von Tamar und in den Meerengen der Bantfien, welche fich langs der Nordfufte der Infel bingieben. Muf dem Kestlande ift er unter anderen Orten besonders bei Port of Adelaide in Sub = Auftralien, und Slamara, Newcastle und Sidnen in Neu-Sud = Bales am haufigsten. Der botanische Garten ju Sidnen, mitten in einer volkreichen Stadt, wird von diesem Bogel gablreich besucht und zwei Refter mit Giern in Gould's Sammlung wurden dort aus dem Begirfe diefes offentlichen Gartens entnommen. Er ift im Inneren von Reu = Gud = Wales und Gud = Auftralien fparlich verbreitet, ob er westlich bis Spencer's Gulf geht, konnte Gould nicht bestimmen, auch vom Schwanenfluffe erhielt er ihn nicht, wo eine andere Urt, Anthochaera lunulata, vortommt. Er ift ein fuhner und lebhafter Bogel, babei gankifch und fampfluftig , fo daß er alle anderen Bogel von dem Baume, der ihm Nahrung bietet, vertreibt. Wenige Honigvogel find lebhafter und muthiger. Im Fruhling und Commer laffen Die Mannchen von einem Zweige aus ber Dobe berab ihre rauben, eigenthumlichen Tone erschallen, die man nicht unpaffend mit den Tonen bei bem Erbrechen eines Menschen vergleicht, webhalb ihm die Bewohner den Namen "Goo-gwar-ruck" gegeben haben, um biefe Zone durch den Ramen auszudrucken. Wahrend des Schreiens hebt er oft den Schwang in die Bobe, wirft den Ropf auf den Ruden und dehnt Die Reble aus, woraus man fieht, mit welcher Unftrengung er Diefe Tone hervorbringt. Die Bankfien bluben einen großen Theil bes Jahres hindurch und ber Bogel unterfucht jebe einzelne Bluthe, wenn fie fich offnet, mit feiner langen Pinfelgunge, um Bluthenstaub und Insetten aus ihnen zu ziehen, wobei er in allen moglichen Stell: ungen auf den Bluthen fitt oder bangt. Sie beginnen im November zu bruten und die Brutezeit bauert burch die brei folgenden Monate. Das Deft ift rund, offen und ziemtid flein, gewöhnlich in der Gabel eines fleinen Zweiges, oft einige Sug boch über dem Boden, aus feinem Reißig gebaut und mit faserigen Burgelden ausgelegt. Die 2, mandymal 3 Gier find ichon lacheroth, am biden Ende und übrigens hier und da ftark und dunkel nugbraun geflecht; 13" lang und 9" breit.

## 70. Acanthogenys rusogularis Gould. Der rothkehlige Pinsfelzungler. Gould proc. V. p. 153. Synops, IV. Birds of Austral. XVI. 4.

Oberfopf, Ruden und Flügel dufferbraun, jede Feber blaßbraun gefäumt, Oberschwanzdeckenfedern in der Mitte dunkelbraun, Streif durch das Auge schwarz, und von den Halsseiten abwarts ein breiterer weiß mit schwarzen Schaftstrichen, Wangen weißbehaart, unter der Kinnlade ein schwarzbrauner Federstreif, Gurgelgegend und Borderbrust blaßrothgelb, Unterbrust und Bauch unrein weiß mit schwarzen Schaftsstrichen, Schwanz schwarzlichbraun, lang weißgespist, Schnabelbasis und nackter Theil des Gesichtes weichsteischig, nelkenrothsteischfarben; Iris blaulich bleifarben, Fuß olivensfarbig. Das Weibchen unterscheibet sich nur durch etwas mindere Größe.

Befonders ausgezeichnet burch die fast ftechenden Fortfage der Federchen auf den Bangen und Dhrocken. In feinen Sitten ber Gattung Anthochaera, Wattle-birds, junachft verwandt. Gehr weit uber bas Innere Auftraliens verbreitet, fehr gablreich vom Lower Namoi bis nordwarts zu den Liverpool = Plains in Neu = Sud = Bales. Im Inneren von Cad : Auftralien der gemeinfte Sonigvogel, auch erhielt Gould ein Paar diefer oder einer fehr ahnlichen Urt aus West = Muftralien. Da indeffen gwischen ben Bogeln von ba und von Neu : Gud : Bales mancher Unterfchied herricht, fo beftimmt Gould, fo lange bis er andere Exemplare gefeben, noch nicht, ob unfere Urt weltwarts bis jum Schwanenfluffe geht. Es ift nicht unwahricheinlich, baf 3 - 4 Urten vorkommen. Er ift ziemlich icheu, doch verrath er feine Unwefenheit immer durch feine laut und hohlpfeifenden Tone, die er theils im Fluge, theils im Durch= flattern der Baume horen lagt. Er fcheint dem Aufenthalte auf den Bankfien und anderen Bewachsen des Sandbodens den Borgug ju geben. Auf den Baumen ift er immer thatig, fleigt und flettert mit ber größten Unmuth und Bierlichkeit, ftrecht feine Burftenzunge zwifchen die Bluthen ber Bankfien, um Infekten zu erhafchen, von benen er, wie alle Soniafauger, theilmeife lebt. Das Reft ift rund, giemlich tief becherformig, an einem dunnen Zweige eines niedrigen Baumes aufgehangen, aus langen brahtartigen Grafern und, feitbem Schafe eingeführt worden, auch mit Bolle außen und innen gefüttert. Die 3 Gier dufter olivenfahlbraun, tief kaftanienbraun und blaugrau geflect, vorzüglich haufig am diden Ende, 1" lang, 9" breit.

## 71. Entomyza albipennis Gould. Der weißschwingige Pinselz züngler. Gould White-pinioned Honey-eater. Proceed. VIII. p. 169. Birds of Australia part XVII. 2.

Er bietet manche Artunterschiede von E. cyanotis dar, so daß es meist unmöglich ist, einen mit dem anderen zu verwechseln. Erstens ift er kleiner, zweitens stechen die Tinten des Gesieders greller ab, das Beiß an den Basaltheilen der Schwingen ist aber hier charakteristisch. Bis jest scheint die Art nur auf die Nordkuste Australiens beschränkt und soll da häufig sein, besonders in der Nachbarschaft von Port Essington und der Halbinsel Coburg. Mr. Gitbert sagt, daß der Bogel sehr scheu ist, daher immer wachsam, so daß man ihm nicht nahe kommt. Früh läßt er sich zuerst mit heren und ruft oft eine halbe Stunde vor Anbruch des Tages sein klagendes piht (peet) aus. Steht die Sonne über dem Horizonte, so wird seine Stimme ein rauhes

Duaken, welches er auch oft im Fluge horen laßt und im Verlaufe bes Tages wieder= holt. Man sieht ihn oft ziemlich hoch fliegen und sich in die Lufte hoch über die Baume erheben, dann horizontal dahinschweben. Er halt sich in kleinen Familien von 6—10 Stuck beisammen, welche sich auf den obersten Zweigen der luftigsten Baume aufhalten, so daß man sie selten tief oder auf dem Boden sieht. Sie nahren sich von Insekten und dem Bluthenstaube, den ihnen die fast immer bluhenden Eukazlypten darbieten. Die Geschlechter zeigen wenig oder gar keinen Unterschied in der Farbe des Gesieders oder der nackten Theile, nur der unreise Vogel (vgl. unsere Fig.) hat die Umgebung des Auges safrangelb, welche im Alter ultramarinblau wird.

72. Entomyza cyanotis Swains. Der blaubhrige Binfelingler. SWAINS. class. Il. 328. G. R. GRAY list of gen. p. 16. Gould Birds of Austral. II. 3. - Gracula cyanotis LATH. ind. sppl. XXIX. SHAW gen. zool. VII. 474. Blue-cheeked Honey-sucker, Meliphaga cyanops Lewin B. of N.-Holl. pl. 4. Graculine Honey-eater LATH. gen. hist. IV. 166. Blue-eared Grakle Lath. gen. syn. suppl. II. p. 130. Turdus cyaneus LATH. ind. suppl. p. XLII. Blue-cheeked Thrush LATH. gen. syn. suppl. 11, 134. Gen. hist. V. 124. Tropidorhynchus cyanotis VIG. Horsf. Linn. Tr. XV. 325. L'Héoro-taire graculé Vieill. ois. dor. II. 125. pl. 87. juv. Graculine Creeper Shaw gen. zool. VIII. 242. juv. Graculine Honeyeater var. A. LATH. gen. hist. IV. p. 166. juv. Pale-cheeked Honeyeater LATH. p. 167. juv. Merops cyanops LATH. ind. suppl. XXXIV. juv. Blue-cheeked Bee-eater Lath. gen. syn. suppl. II, p. 154. juv. Shaw gen. zool. VIII. p. 171. juv. Blue-cheeked Honey-eater LATH. gen. hist. IV. p. 167. juv. var. A. et B. p. 168. juv. White-crowned Honey-eater ib. p. 169. juv. N.-Süd-Wal, orae indig.: Batillin. Colon. ib. Blue - eye.

Oberkopf und Halsruden schwarz, Obergesicht, Kinn und Mitte der Brust schwarz, ein breiter werdender Fleck am Hinterkopfe, ein Streif vom Oberschnabel jederseits am Halse herab und die ganze Untersläche reinweiß, Oberseite, Flügel und Schwanzgoldig olivenfarben, Innenfahne der Borderschwingen und an allen außer den beiden mittleren Schwanzsedern braun, alle Schwanzsedern weißgespigt; Basaltheil des Schnabels blaß bläulichgrau, schwärzlich hornfarbig an der Spige; nackte Stelle um das Auge tief blau, wird lichter und grünlich überlausen über dem Auge; Iris gelblichzweiß, Augenlider rein schwarz; Beine bläulichgrau. Das Weibch en ist ganz gleich. Die Jungen haben im ersten Herbste das Auge dunkel olivenfarbig mit schwarzem Lid, die nackte Stelle um das Auge, die Basis des Unterschnabels und der Mundzwintel grünlichgelb; Nasenlöcher und Schnabelfirste nach dem Kopfe zu gelblich hornsfarben, gegen die Spige hin schwarzlichbraun, Beine denen der Alten sehr ähnlich. Erst nach dieser Zeit farbt sich die Stelle um das Auge blau und dieser Umstand hat vormals den jungen Bogel als eigene Art betrachten lassen.

Ueber Neu = Sub = Wales allein verbreitet, daselbst haufig. Gould traf ihn fast in jedem Theile der Colonie, im Winter und Sommer; er schoß auch ein Exemplar am Namoi, doch das einzige, welches ihm in dem Gebirgszuge vorkam. Er nimmt an, daß der eigentliche Aufenthalt des Wogels sich auf die Gegend zwischen der großen

Bebirgefette und bem Meere beschrante. Wahrscheinlich findet er fich nordlich von ber Dittufte aus, murbe aber noch nicht in Gut Muftralien, ebenfowenig in van Diemens Land angetroffen. In feinen Gitten und Bewegungen hat er eine große Mehnlichteit mit den Arten der Gattungen Ptilotis und Haematops, gleich ihnen findet er fich vorzuglich auf den Gutalopten und fucht feine Nahrung aus den Knospen und fleinen Blatterzweigen berfelben, welche theils in Infekten, theils in Sonig befteht, mahr= icheinlich wohl, wenigstens im Bergleiche mit den anderen, auch in Beeren und Fruch: ten, doch ift Letteres noch nicht bewiefen. Dr. Calen fagt, daß er einmal fah, wie mehrere einen Baum besuchten, mo fie febr eifrig ben aus einer vermundeten Stelle ausgefloffenen Saft aufnahmen, obwohl berfelbe nichts anderes als ein Gummi von einem bitteren abstringirenben Geschmade mar. Bould fab eine abnliche Erscheinung niemals und meint, daß die Bogel dafelbst wohl nur Infekten gesucht hatten. Er beob= achtete nicht felten 8-10 biefer breiften Bogel unter Sunderten fleiner Sonigvogel und Papageien auf einem einzigen Baume, in ihren hochft zierlichen und angenehmen Geberben fletternd und gaufelnd in jeder erfinnlichen Stellung, oft an den außerften Enden der fleinen, dicht mit Bluthen befetten Zweiglein, welche fie durch ihr Gewicht berabbogen. Man unterfchied fie leicht von den anderen Bogeln durch ihre Große, das prachtige Blau ihres Gefichtes und die abstechenden Farben ihres Gefieders; fie fallen auch leicht in die Augen durch ihre Rampfluft, indem fie die anderen Arten, welche auf ihre Baume fommen, herumjagen und wegtreiben. Sie laffen oft ein Biemlich lautes und eintoniges Gefchrei boren, bas man nicht Gefang nennen fann. So oft Gould die Gier fand, lagen fie im großen, gewolbten und verlaffenen Refte des Pomatorhinus, welcher in den Ebenen der Apfelbaume (Angophora!) im Diftricte am Upper hunter so haufig ift, nicht in ber Bolbung (never within the dome), fondern in einer fauberen runden Bertiefung bes Scheitels (on the top). Gould hatte manchmal Gelegenheit, die Beibchen vom Refte zu treiben und fann beshalb biefen Umftand bestimmt verfichern. Db nun der Bogel allemal bie Orte aufsucht, wo fich das Reft des Pomatorhinus befindet, oder ob er unter anderen Umftanden auch felbft ein Reft baut, ift erft burch funftige Beobachtung zu ermitteln. Es ift mahricheinlich, daß er an Orten, wo er jenes Reft nicht vorfindet, felbst ein ziemlich fleines Reft, fo wie alle Urten diefer Gruppe, fich erbaut. Er brutet zeitig und zweimal im Jahre. Gould fand ein vollkommen flugges Junges am 19. November und manchmal Gier im December; deren find 2, lachsfarbig, unregelmäßig roftbraun gefledt, 11" lang, 101." breit.

73. Tropidorhynchus corniculatus Vig. Horse. Der Masshorn Minfelzüngler. Vig. Horse. Friar Bird. Gould Birds of Australia II. 4. (Altes und ein Junges im ersten Herbst auf den wilden Feigenbäumen vom Uppershunter.) Merops corniculatus Lath. ind. orn. 1. 276. Cordi calao Le Vaill. Ois. d'Am. et des Indes I. 69. pl. 24. Knob-fronted Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 161. Knob-fronted Bee-eater Lath. gen. syn. sppl. II. p. 151. Shaw gen. zool. VIII. 183. Tropid. corn. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 324. Jard. Selb. ill. III. 133. Gould synops. I. Merops Monachus Lath. Ind. sppl. p. XXXIV. juv. Cowled Bee-eater

LATH. ind. suppl. II. 155. SHAW gen. zool. VIII. 166. juv. Cowled Honey-eater LATH. gen. hist. IV. 162. juv. Knob fronted Bee-eater White's voy. pl. in p. 190. juv. Tropid. monachus Vig. Horse. Linn. Tr. XV. 324. juv. N.-Süd-Wal. indig.: Coldon. Colon.: Friar, Poor Soldier etc.

Schnabel und Ropf tintenschwarz, Dberfeite, Flügel und Schwanz graubraun, letterer weißgespist, Kinn und die verlängerten lanzetlichen Bruftfedern weiß, mit feinem braunen Schaftstrich, übrige Unterseite braunlichgrau, Augen roth, bald nach dem Tode braun, manchmal graulichnußbraun, Beine bleifarben. Weibchen ein wenig kleiner. Junge, bevor sie ausgefärbt sind, haben den Kopf weniger nacht und nut eine Spur von Höcker auf dem Schnabel, die Bruftfedern minder lanzetlich, die seitlichen gelbgefäumt; Augen dunkelbraun, die Umgebung kurz braun besiedert, im Nacken ein Pinsel aus langeren braunen Federn; Beine blau.

In der Colonie von Reu = Gud = Bales find wenige Bogel bekannter ale biefe merkwurdige, überall, fowohl im biden Gebuiche nachft der Rufte, wie in den mehr offenen Balbern im Inneren verbreitete Urt. Gould beobachtete ihn auch giemlich haufig an den Peel : Ufern und im Aufsteigen nach dem Namoi nahm er ab, in den Miederungen wurde er fettener und Trop. citreogularis vertrat feine Stelle. Er fchien ein Commervogel fur Neu = Gud = Bales gu fein, bod muß dieg erft durch langere Beobachtung entichieden werden. Bis jest fand man ihn noch nicht auf van Diemens Land ober in Cub : Auftralien. Er balt fich auf einem trockenen Zweige im Gipfel eines der luftigen Baume, von woher feine gefchwähigen und eigenthumlichen Tone erschallen. Bom Musdrucke diefer Tone erhielt er von den Colonisten die denselben ahnlich flingenden Ramen: Poor soldier, Pimlico, Four o' clock u. f. w. Nachtheit feines Ropfes und Balfes veranlagte die Ramen: Friar Bird, Monk, Leather Head u. f. w. Er fliegt wellenformig und fraftig und oft über ben Gipfeln der Baume von einem Theile des Waldes jum anderen. Auf den Zweigen zeigt er Die mannichfaltigften Stellungen, feine frummen, fraftigen Rlauen machen ibn gefchieft zum Rlettern in jeder Lage des Rorpers, haufig hangt er an einem Beine, ben Ropf abwarts gerichtet. Faßt man den nur verwundeten Bogel, fo fchlagt er mit feinen Arallen tiefe Bunden in die Sand. Er nahrt fich vom Bluthenftaube der Eufalppten und von Infetten, ferner von wilden Feigen und Beeren. Im November beginnt er gu bruten, wird bann muthig und wild, verliert bann alle Scheu vor den Menschen und ftogt felbst auf Falken, Rraben und Rrabenwurger (magpies, Gymnorrhina) ober andere große Bogel, welche etwa in die Rabe feines Reftes tommen, deren Unfalle er widersteht und sie endlich vertreibt. Das Reft ift nur ungeschickt gebaut, fur einen Sonigvogel groß; obertaffenformig, außen mit Baumbaft und Wolle belegt, dann folgt ein Lager feiner Zweiglein, Grafer und faseriger Wurzeln, das Gange hangt an dem horizontalen Zweige einer Angophora ober eines Gummibaumes, ohne im Geringsten verborgen zu fein, oft nur einige Fuß über dem Boden. In den mit diefen Baumen befetten Chenen in der Rabe von Aberdeen und Yarrundi bruten fie fo zahlreich, daß man fie gefeltig nennen tann. Gier legen fie gewöhnlich 3, blag lachsroth, duntler tlein geflect, 1" 5" lang, 11" breit.

74. Tropidorhynchus argenticeps Gould. Der weißtöpfige Pinsclzungler. Gould proceed. VII. 1839, 144. Birds of Austral. II. 5. Silvery-crowned Friar-Bird.

Oberkopf mit filbergrauweißen, verlangerten lanzetlichen Febern, Ropf übrigens nacht, schwarzbraun; Gurgelgegend und Unterseite weiß; Ruchen, Flügel und Schwanz braun; Schnabel und Beine schwarzbraun. Rleiner als vorige Urt.

Die erste Kenntniß dieses neuen Tropidorhynchus verdankt die Wissenschaft Bensjamin Bynoe Esq., Bundarzt auf dem königlichen Schiffe the Beagle, welcher Gould sein Exemplar überließ. Nach Rückehr erhielt derselbe noch mehrere durch Capitan Grey Erc., dem Gouverneur von Sud-Australien. Zene ersteren wurden alle an der Nordwestkusse erlangt, deren Producte noch wenig bekannt sind, die letzteren im Inneren derselben Kuste. Seine Lebensweise ist wahrscheinlich die der vorigen Art.

75. Plectorhyncha lanceolata Gould. Der Langett: Pinsels züngler. Gould proc. V. 153. Synops. IV. Birds of Austr. IV. 2. Lanceolate Honey-eater.

Oberkopf, Ohrbecken und Halbrucken weiß und schwarz gemischt, schwarz schafte ftrichig; Gurgelgegend und Unterseite graulichweiß, Federschaft reinweiß lanzetlich; Ruden, Flügel und Schwanz lichtbraun, Iris braun, Schnabel stark blaulichhornsfarben, Beine und Fuß blau. Weibchen ganz gleich.

Rur auf ben Liverpool : Ebenen und der Gegend unmittelbar von ba nordlich, ift wahrscheinlich ber einzige Wohnplat dieses Bogels. Gould fand ihn fparlich verbreitet über die Walder um den Mokai und Namoi und er ichien langs bes letteren Stromes nach dem Inneren ju gahlreicher ju werden. Er zeigte fich einzeln ober paarweise, fast nur auf Ufagien und Gutalppten. Seine Rahrung ift der Pollen der Bluthen und Infetten und fein fast stachelfpibiger Schnabel ift dazu wunderbar paffend. Der Bogel hatte die Eigenheit, im bidften Laubwerke auf den Spigen ber hochften Baume unbeweglich zu figen, fo daß man nur mit ber angestrengteften Beobachtung ihn fah, obwohl er feine Unwesenheit durch fein Pfeifen verkundete, welches er aber auch im Kluge horen ließ. Einmal fand auch Gould fein Neft an der Zweigspite einer Cafuarina hangend, wie es abgebildet ift. Es ift außen aus Brafern gebaut, mit Bolle und baumwollenartigen Bluthenfafern burchwoben. Die 2 Gier find giem= lich langlich, 112" lang und 8" breit, fleischfarbenweiß, febr fein rothgelbbraun ge= fprenfelt, mit unbestimmtem Gurtel am biden Ende. Die Jungen hatten im Januar ichon bas Gefieder ber Ulten und ju gleicher Beit gab es Gier und gang flugge Junge, fie machen also zwei Bruten.

76. Myzantha garrula Vig. Horse. Der geschwäßige Winselgüngler. Vig. Horse. Linn. Tr. XV. 319. Gould B. of Austr. XVI. 14. Garrulous Honey-eater. — Merops garrulus Lath. ind. p. XXIV. Chattering Bee-eater Lath. gen. syn. suppl. II. 154. Shaw gen. zool. VIII. 171. Chattering Honey-ebter Lath. gen. hist. IV. p. 164. Philemon garrulus Vieill. N. dict. XXVII. p. 427. Enc. méth. orn. II. 616. Cobuygin: N.-Soud-Wal. indig. Miner: van Diemens Land Colon.

Gesicht weißgrau, Oberfopf dunkelschwarz; Ohrbeden nach ihrem Nande hin zunehmend schwarz, Oberseite hellgraubraun, Halbrudenfedern silbergrau gesaumt; Borderschwingen dunkelbraun, außen weißgrau gesaumt, zweite Reihe an der Innensahne
dunkelbraun, an der Außensahne wachsgelb an der Basis, grau an der Spige; Schwanz
graulichbraun mit dunkelbraunem Schaft, alle, besonders die beiden Mittelfedern, sehr
weit fahlweiß verlaufend gespigt; Kinn grau, ein dunkelbrauner Streif auf der Rehle,
Unterseite grau, die Brustsedern braungrau gesaumt, Iris dunkel nußbraun; nackter
Fled hinter und unter dem Auge, Schnabel und Beine gelb. We ib chen nur etwas kleiner.

Muf van Diemens Land und allen Theilen ber Colonie von Neu = Gud = Bales und Gud : Muftralien; Nord : und Beft : Muftralien wird von anderen Urten bewohnt, Die Bogel von van Diemens Land find etwas robufter und verhaltnigmaßig großer. fommen aber im Gefieder ganglich überein. Bewohnt die dunnen Gufalpptenmalber, welche die Ebenen und das Unterholz umschließen, oft begrenzt ein Fluß seinen Aufent= halt. Go ift er an der Nordseite von Derwent nachst howart : Town febr haufig, mahrend ihn Gould auf der entgegengesetten Rufte von van Diemens Land nur einige Meilen am Fluffe hinan wieder antraf, wo die Lage und Baldung gang die= felbe ift. Er ift wirklich gefellig, doch fieht man ihn am haufigften in fleinen Flugen von 4-10 Crud. Er ift der unruhigfte und neugierigfte Bogel, dabei fo fuhn und geräuschvoll, daß er ale ichablicher Ruheftorer betrachtet wird. Rommt ber Jager in den Begirt des Bohnortes eines Truppes diefer Bogel, fo verfammeln fich alle um ihn und machen die sonderbarften Stellungen, fie fpreigen Flugel und Schwang aus, bangen fich auf alle nur erfinnliche Beife an bie Zweige, manchmal auch an einem Beine und laffen dabei alle zusammen unaufhorlich ein plapperndes Gefchrei boren. Dieg eine furge Beit mit angusehen, erscheint spaghaft, aber wo das burch ben gangen Wald hindurchgeht, wo fie überall durch die Zweige fliegen und laufen, fogar die Sunde beleibigen (almost buffeting the dogs), ba werben fie ftorend und unangenehm und vertreiben befferes Bild. Ihre Nahrung befteht aus dem Bluthenftaube und den Infetten der Gutalpptenbluthen, auch fuchen fie Rafer auf bem Boben auf, baber man auch oft bemeret, wie fie unter ben Baumen, auf ben grafigen Gbenen Infetten verfolgen. Ihr Magen ift fo flein wie der ber Sonigvogel überhaupt, doch mustulofer. Ihr Reft ift obertaffenformig, etwa fo groß wie ein Droffelneft, nett gebaut aus feinem Reifig und hartem Gras, mit Bolle und haaren oder mit haarfeinen Rinden= fafern und Federn gefuttert. Es findet fich auf ausgebreiteten Zweigen von maßiger Sohe. Die Gier find 13" lang, 91" breit, blaulichweiß, oberflachlich rothlichbraun geflect, ohne Gurtel, welcher bei anderen fo oft vorkommt.

#### 77. Myzantha lutea Gould. Der gelbe Pinselzungler. Gould proc. VII. 134. Birds of Austral. XV. 15. Luteous Honey-eater.

Nackter Raum hinter bem Auge, Borderkopf und mehrere Federspien an ben Halbseiten schon eitrongelb; Bugel schwarzer lichtbraun silberschillernd; Oberseite grau, Halbruden und Rudenfedern nachst der Spige weißbandirt; Rumpf, Oberschwanzdecke und Unterseite weiß; Rehle und Bruft grau überflogen, jede Feder mit braunem Pfeile fled; Flügel und Schwanz braun, Außenrander der Federn dunkel eitrongelb. Schwanz verlaufend weißgespist, Schnabel schon eitrongelb, Beine gelblichbraun.

Gould erhielt durch Mrs. Bynoe und Dring schone Exemplare von der Nordwestelifte Australiens; wo diese Art die M. garrula von dem Gudosten oder von Neu-Sud-Bales vertritt, mahrend M. obscura die Gegenden des Schwanenflusses an der Westkufte und M. flavigula den Nordosten bewohnt.

## 78. Myzantha obscura Gould. Der dunkelfarbige Pinselzungler. Gould proceed. VIII. 159. Birds of Austr. XV. 16. Sombre Honey-eater. Bil-ya-yoo-rong West-Austr. inf. indig. Bil-your-ga West-Austr. mont. indig.

Borderkopf gelblich olivenfarbig; Zügel, ein Streif unter dem Auge und Dhrdecken schwarz; Kopf und Oberseite dunkelgrau mit undeutlichen braunen Schaftstrichen; Flüget und Schwanz braun, Außenfahne von der Basis an wachsgelb, gegen die Spige weiß; Unterseite dunkelgrau, Unterbauch und Unterschwanzdecke heller; Bruftsedern gegen den Rand hin lichtbraun und hell graugespitz; Tris dunkelbraun; nackter Augenring, Schnabel und die nackte Stelle jederseits der Kehle hochgelb; Beine dunkelrothlich gelb, Nägel dunkelbraun. Weibch en etwas kleiner.

Um Schwanenflusse und in Sud=West= Australien im Allgemeinen. In seinen Sitten ift der Bogel der M. garrula von Neu = Sud = Wales sehr ahnlich. Mr. Gil= bert berichtet: er lebt in jeder Waldgegend in allen Theilen der Colonie und gewöhn= lich in kleinen Familien. Im Fluge bewegt er die Flügel reißend schnell und rückt auch ebenso schnell vorwarts, sein Uebergang von einem Baume auf den anderen ersscheint außerst zierlich. Sein Ruf "pee-pee" ertönt laut und mit Variationen. Der Magen ist klein, aber mäßig fleischig, die Nahrung besteht in Kafern und anderen Inssetzen, Saamen und Beeren, und wird sowohl auf dem Boden als auf den Zweigen gesucht. Das Nest steinen neiser Astgabel auf dem Gipfel eines der kleineren Gummi= baume, besteht aus kleinen Reisern und ist mit weichen Gräsern und Federn gefüttert. Die Eier sind 11½ ang, 9" breit, orangefahl, dunkelgesteckt und getüpfelt, besond ders am dicken Ende.

#### 79. Entomophila picta Gould. Der gemalte Rerflieb. Gould proc. V. 154. Birds of Austral. X. 4. Painted Honey-eater.

Kopf, Mangen und ganze Oberseite schwarz, hinterende der Ohrbecken weißgespißt, Blügel schwarz, Außenrander der Border und hinterschwingen an der Basis hochgelb, bilden einen großen breiten Flügelfleck, Schwanz schwarz, außen hochgelb gesaumt, jede Feder außer den beiden mittleren an der Innensahne mehr oder weniger breit weißgespißt, Unterkehle und ganze Unterseite weiß, Seiten zart dunkelbraum schafte frichig, Schnabel weich, tief nelkenroth, Iris nußbraun, Augenlider dunkel nußbraun, Beine purpurbleigrau. Weib chen ein wenig minder schon gefarbt.

Im Inneren von Neu-Sub-Wales auf den Myalls (Acacia pendula) und anderen Gesträuchen jener ausgedehnten Ebenen um viesen District. Bon nordwärts
niemals gesehen. Bei einer Bergleichung von Bälgen dieser Urt mit solchen von
Meliphaga-Urten vermuthete Gould schon eine verschiedene Lebensweise und dieß bestätigte sich durch die Beobachtung, indem er Insetten im Fluge fängt und von
seinem Ruheplätichen aus Jagd macht und auf dasselbe zurückehrt, demnach die Lebensweise der Fliegenfänger theilt. Sein Gesang ist eine laute, doch nicht sehr

harmonische Strophe, welche er oft im Fluge horen laßt. Gould traf ihn meist paarweise, beide zusammen fliegend oder einander durch die Zweige der hochsten Baume herumjagend. Im Fluge breiten sie zu wiederholten Malen den Schwanz aus, wo das Weiß sehr auffällt. Auch das Gelb trägt viel zu ihrem schönen Unsehn bei und verleiht ihm fast das Unsehn des Stiegliß. Ein Nest mit zwei ziemlich flüggen Jungen sand Gould im September, es war äußerst locker gebaut, rund und klein, sehr klug zwischen den dunnen hängenden Zweigen und den steifen Blättern der Acacia pendula befossigt und aus lauter seinen Wurzelfasern gebaut.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

SO. Entomophila albogularis Gould. Der weißfehlige Kerflieb. Gould proc. X. 137. Birds of Austral. X. 5. Me-llud-be-re: Port Essington indig. White-throated Honey-eater.

Ropf dunkelgrau, ganze Oberseite braun, Flügel und Schwanz dunkler braun, Border- und hinterschwingen und Basalhalfte der Schwanzsedern wachsgelb gesaumt, Unterkehle reinweiß, Brust und Seiten rothlichbraungelb, Bauchmitte und Untersschwanzdecke weiß, Iris hoch rothbraun, Schnabel schwarzlichgrau, Beine blaulichgrau.

Rord-Australien. Dr. Gilbert berichtet uber biefe neue Urt folgendes: 3ch traf fie querft auf der Mandan-Infel in Ban-Diemens-Gulf, wo fie ziemlich haufig erfcheint, ich fand fie auch fpater ebenfo haufig in einem großen Mangle-Sumpf nachft Point Smith. Ein außerft beweglicher fleiner Bogel, welcher unablaffig in unregelmaßigem Fluge von Zweig zu Zweig fliegt und babei feinen ichonen flieglibartigen Gefang ertonen lagt. Indeffen bort man feine angenehmen Tone auch lange und ohne Unterlaß mahrend er auf den hochsten Zweigen eines Baumes fitt. Er fand fich nur in Sumpfgegenden oder auf ben Manglegebufchen um die tiefen Buchten und Damme der Berbergen. Rleine Bruche in den Manglebaumen, durch fleine Buchten erzeugt, mit fcmalem Gingang und dem Bugange des Windes verfchloffen, bieten ihm einen fichern Drt zur Erziehung feiner Brut. Gein fleines Reft hangt er an der Spibe eines vorstehenden Zweigleins, fo daß es etwa 2' hoch über dem Baffer befindlich ift. Im= mer fucht aber ber Bogel eine folche Stellung fur baffelbe, daß einige Blatter ben Eingang bebeden. Es ift febr tief obertaffenformig und besteht aus ichmalen Streifen der papierartigen Rinde der Melaleufen, mit garten Burgelfafern verflochten und am Zweige befestigt. Die Innenseite ift leicht mit weichem Grafe belegt. Die Gier wech: feln in der Bahl von 2 und 3. Gins gegen Ende November und ein anderes zeitig im December, enthielt 3 Gier, ein drittes Ende Januar nur 2. Die Gier find 9" lang und 6" breit, langlich und nicht unahnlich benen von Malurus cyaneus in Farbe und Beidnung, weiß, überall ichonkaftanienrothbraun gesprenkelt, besonders am diden Ende. Bahrend der Brutegeit ift der Bogel fehr kampfluftig, und anftatt feis nes Schonen Gefanges, lagt er bann ein quatendes Gefchrei boren, ju anderer Beit ift er aber zutraulid und lagt fich nahe kommen. Sein fehr kleiner Magen ift ziemlich muskulos und fein Frag besteht meift aus Infetten.

Abbildung: Beide Gefchlechter mit Deft.

S1. Entomophila rufogularis Gould. Der rothfehlige Kerflieb Gould. Proc. X. 137. Birds of Austral, X. 6. Red throated Honey-eater.

Ropf und ganze Oberfeite braun, Flügel und Schwanz bunklerbraun, Border: und Sinterschwingen und Schwanzsedern außen wachsgelb gesaumt. Unterkehle roftroth, Ropfseiten und ganze Unterseite sehr blagbraun, Schnabel und Beine dunkelpurpurpraun. — Beibchen ziemlich gleich.

Norbkufte Australiens, eine andere neue Entdedung der Offiziere des Schiffs Beagle. Gould erhielt die von ihm abgebildeten Eremplare von Benjamin Bynoe Esq. Sie ist die zuleht entdeckte Art dieser Gattung und steht der albogularis naher als der E. picta, unterscheidet sich aber von beiden durch ihre rothbraune Unterfehle. Ueber ihre weitere Lebensweise ist nichts bekannt.

Psopodes crepitans Vie. Honse. Der Echwarzföpfige Rlatschevogel. Gould. Birds of Austral. III. 2. Coach-whip Bird. Muscic. crepitans Lath. ind. sppl. p. Ll. Coach-whip Flycatcher Lath. gen. syn. suppl. 11. 222. Coach-whip Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 187. Psophodes crepitans Vie. Honse. Linn. Trans. XV. 329. Djou N. S. Wales indig.

Kopf, Ohrbecken, Kinn und Bruft schwarz; ein großer weißer Fleck jederseits bes Halfes, ganze Oberseite, Flügel, Seiten und Basis der Schwanzsedern olivengrun, lettere übrigens schwarz, die drei seitlichen weißzespist; Unterseite olivenbraun, mehrere Federn des Mittelbauchs weißzespist, einen unregelmäßigen Fleck bildend; Bris braunlichroth; Schnabel innen und außen so wie die Basis der Zunge schwarz; Beine rothlichbraun. — Weibch en kleiner und dunkler gefarbt. Junge mehr braun.

Meu-Gub-Males, in einigen Gegenden febr haufig und wegen feiner eigenthumlis chen Stimme da febr beruhmt. Er findet fich nur im dichten Gebufch, fo gu Mait= land, Manning, Gllawarra und in ben Cedergebufchen im Liverpool-Diftrict. Er balt fich eigentlich mit der Maenura und der Wattled Talegalla in benfelben Begen= den auf, auch ift die laute Stimme, welche endlich mit einem Tone wie ein Peitschen: hieb endigt und aus den Balbern wiederhallt, febr abnlich und der der Maenura ana: log, fo wie Gould überhaupt auch Mehnlichkeiten im Bau biefer Bogel bemerken will. Ps. crepitans ift ein icheuer und guruckgezogener Bogel, immer zeigt feine volle Stimme feine Unwesenheit an, ohne daß er fich feben lagt, benn gewohnlich fist er in der Mitte des bichteften Blatterwerks und den didften Schlingpflangen, er befucht nur bie, welche fich mit ben Zweigen ber bodiften Straucher verftrickt haben und nachft dem Boden ein undurchdringliches Geftrupp bilden, durch welches er aber gemachlich feinen Weg nimmt. In Diefem Leben auf Baumen fommt er weniger mit ber Maenura überein als in andern Umftanden feiner Lebensweise. Er ift außerordent= lich muthig und lebhaft in allen feinen Bewegungen, bebt feine Saube und breitet feinen Schwang hochft zierlich aus, tragt diefen Theil magig erhoben, boch niemals fo hoch ale Die Malurus-Urten. Sin Fruhling find Diefe Bewegungen noch lebhafter, wenn bie Mannchen einander jagen, dabei oft mit großer Belaufigfeit ihre Stimme boren laffen , daß die Gebufche bavon in weiter Entfernung ertonen und wo fie felbft in ih: rer vortheilhaftesten Seite fich zeigen. Ihre Rahrung besteht in Insekten verschiedener

Urt, die sie meist vom Boben auslesen ober von den Blattern absuchen, auch unter den kleinen Steinen hervorholen, die sie wie Maenura thut, ausheben. Außer jenem eigenthumlich pfeisenden Locktone, den man horen muß um ihn zu kennen, da man ihn nicht beschreiben kann, besitzen sie noch einen ziemlich melodischen Gesang. Die abgerundeten Flügel und der gesteigerte Schwanz und die weichen Federn auf dem Nücken haben einige Schriftsteller veranlaßt, sie mit den amerikanischen Buschsliegenschneppern, Thampophili zusammenzustellen, aber der Bau des Schnabels, der auch keinen Zahn hat, ist wohl übersehen worden, auch kommt er ebensowenig mit ihnen in seinen Sitten überein.

## 83. Psophodes nigrogularis Gould. Der Schwarzschlige Rlatschvogel. Gould proc. 23. Jan. 1844. Black-throated Psophodes Gould Birds Austr. XV. 11.

Oberfeite olivenbraun, Unterseite aschgrau geht an den Seiten in braun über, am Mittelbauch in weiß; erste Schwingen braun; Schwanz hell olivenbraun, die 4 Seiztenfedern nächst der weißen Spige mit schwarzem Band; Kehle tiefschwarz, Zügel weiß; Schnabel dunkel hornfarbig, Fris dunkelbraun, Beine dunkel hornfarbig.

So wie Ps. crepitans die Dfikuste, so bewohnt diese Urt die Westkuste, und deren Entdeckung bestätigt wieder das Gesetz der Vertretung verschiedener Urten auf diesen Rusten. Bisher ist nur ein Exemptar, ein Mannchen bekannt, welches Gould durch Mr. Gilbert erhielt, welcher dazu schrieb: bewohnt die Dickichte einer kleinen Urt von Leptospermen, welche auf den Sandhügeln wächst, die in der Parallele am Ufer verlaufen. Der Vogel läst ein eigenthümlich rauhes und unangenehmes Lied hören, das sich nicht beschreiben läst und welches so verschieden von dem aller andern Vögel ist, daß es nach einmaligem Hören gewiß leicht wieder erkannt wird. Mr. Gilbert hörte es schon einige Wochen bevor er den Vogel erlangte, konnte ihn aber nicht zu Gesicht bekommen, obwohl er ihm ganz nahe war, in der Nachbarschaft der Wongan Sills.

#### 84. Pitta Vigorsii Gould. Digors's Vitta. Gould. Birds of Austral, II. 16. P. brachyura Vig. Horse. Linn. Trans. XV. p. 218.

Oberkopf, Ohrdeden und Naden gagatschwarz; ein grunlichweißer Streif zieht von den Nasenlochern über die Augen um den Scheitel herum und stößt fast am hinterskopfe zusammen; Nücken, Schulterbeden, Außenrand der zweiten Schwingenreihe und große Flügeldeden bronzegrun; Schultern, Numpf und Oberschwanzdeden lasurblau; Rehle weiß, Brust, Seiten und Schenkel rothfahl, Mittelbauch dunkelbluroth, geht an der Unterschwanzdede in scharlach über; Borderschwinge schwarz mit weißem Band auf der Mitte der 3 — 6 Schwingen; Schwanz schwarz, grun gespist, Schnabel dunkelsbraun, Beine fleischsfarben.

Wahrscheintich von ber Dst. und Nordkufte. Das einzige Eremplar der Samme tung der Linnean Society in London, wurde nach obigem Citat für P. brachyura gehalten, doch ift sie großer und ausgezeichnet durch den schmasen Streif um den Scheitel. Mehrere Arten dieser Bruppe, besonders die andere australische Art: P. strepitans, ziehen das diese Gebusch nachst der Kuste vor, wo sie herumhupfen und unter Blattern ihre Nahrung herausscharren. P. brachyura soll sich auf die hochsten Aeste abgestorbener Baume segen und langs der Strome und Gewässer vorkommen, wo sie sich um die Untiesen aufhalt und oft bis an die Fersen im Wasser herumwabet, welche Sitte des Wasserlebens schon ihr Gesieder verkundet. Da unser Vogel dieser Art so nahe steht, hat er auch wohl dieselben Sitten.

85. Pitta strepitans Temm. Die geräuschvolle Pitta. Gould Birds of Australia VI. S. Temm. Col. 333. Jard. Selb. ill. 11. 77. Engl. Noisy Pitta. — Pitta versicolor Swains. Zool. Journ. I. 468.

Oberkopf rostbraun mit schmalem schwarzen Streifen über dem Scheitel, an der Rehle ein großer schwarzer Fleck umzieht das Auge, läuft als Spiße in die Stirn aus und verbindet sich als breites Band um die Ropfseite laufend, im Nacken; Nücken und Klügel schön olivengrun, Schultern und kleine Flügeldecken spangrun, hinten um den Rumpf ein gleichsarbiges Band; Oberschwanzdecke und Schwanz schwarz, letterer olivengrun gespißt; Borderschwingen schwarz, gegen die Spigen blasser; ein kleiner weis ser Fleck an der Basis der 4., 5. und 6ten Schwinge, Seiten des Halfes, Gurgelgegend, Bruft und Seiten fahl; Mittelbauch mit schwarzem Fleck, hinterbauch und Unterschwanzdecke scharlach, Iris dunkelbraun, Schnabel braun, Beine fleischfarben. Weib den in Zeichnung und Größe nur wenig verschieden, es scheint nämlich, daß bei den Mannchen der Schwanz länger grun gespißt ist.

Gould beobachtete diese Art nicht selbst lebendig. Sie halt sich im undurchdringstichen Gestrüpp auf der Oftkuste Australiens auf und ift an allen ahnlichen Dertlichskeiten zwischen dem Macquarrie-Flusse und Moreton-Bay ziemlich hausig; soll sich ganz drosselähnlich benehmen, lauft zwar mit ihren langen Beinen mehr auf dem Boben, besucht aber doch wirklich die Baumzweige wenn ihr Wohnort bedroht ist. Ihr Fraß besteht aus Insekten und wahrscheinlich Beeren und Früchten. Die beiden Jungen auf der Abbildung wurden im Gestrüpp am Flusse Clarence an der Ostkuste ershalten, welcher Ort unter ihre Brüteplaße gehort. Der Umstand ist eigen, daß die Jungen, so wie die der Eisvögel, ihr bleibendes Gesieder schon annehmen sodalo sie das Nest verlassen, und die Kenntniß dieses Umstandes ist selbst wichtig für die Classssschaften.

#### S6. Pitta Iris Gould. Die Tris Pitta. Gould Proc. 1842, 8. Febr. Birds of Australia VI. 9.

Ropf, Hals, Brust, Bauch, Seiten und Schenkel tief sammetschwarz; über bem Auge bis zum hinterhaupte ein rosibrauner Streif; Dberseite und Flügel goldgrun, Schultern spangrun, unten herum lasurblau; Borderschwingen schwarz, an den Spigen olivenbraun, 3., 4., 5. und 6te über der Mitte mit einem Flecke; Schwanz an der Basis schwarz, an der Spige grun, erstere Farbe verläuft an der Innenfahne ziemlich in die Spige; Rumpssedern blau überlaufen, Unterbauch und Unterschwanzbecke hoch scharlachroth, vom Schwarz des Bauches durch verlaufendes gelblichbraun getrennt; Iris dunkelbraun; Schnabel schwarz, Beine fleischfarben.

Gould bekam zwei Eremplare zu sehen, beibe an ider Nordkufte Australiens geichoffen, eins in der Sammlung des Dr. Bankier, Acting Surgeon of H. M. S.

Pelorus und das andere, wahrscheinlich ein Weibchen im britischen Museum, wohin es vormals mit der National= Sammlung durch Capitain Chambers N. N. von demselben Schiffe gekommen war. Beide erwähnten Exemplare stammten von der Halbinsel Coburg, wo diese Urt nicht ungewöhnlich ist, wahrscheinlich wird sich ergeben, daß sie sich über einen großen Theil der Nordküste verbreitet. Ueber die Lebensweise dieses schönen Bogels ist allerdings noch nichts weiter bekannt, als daß er im Dickichte wehnt, in den "cane beds" nächst der Küste, welche er mit der größten Leichtigkeit durchrennt, wobei er in seiner Kühnheit und in der Schönheit seines Kleiz des als einer der auffallendsten Bewohner dieser Gestrüppe erscheint.

S7. Talegalla Lathami Gould. Latham's Talegalla. Gould Birds of Austral. I. 5. New Holland Vulture Lath. gen. hist. I. p. 32. — Genus Alectura Lath. X. 455. Alectura Lathami Gray zool. misc. I. p. 3. Jard. Selb, ill. III. pl. 111. New Holland Vulture Swains. Class. of Birds I. 383. Catheturus australis Swains. class. II. 206. Meleagris Lindesayi Jameson mém. Wern. Nat. hist. Soc. VII. 473. — Brush Turkey: Colon. Weelah Namoi indig.

Oberfeite, Flügel und Schwanz schwarzbraun; Federn unterseits an der Basis schwarzbraun, silbergrau gegen die Spize; Kopf= und Halshaut tief nelkenroth, mit zerstreuten kurzen braunen Federborsten besetzt, Kehllappen hochgelb, geht am Halstrande in roth über; Schnabel schwarz, Iris und Beine braun. Weibchen um ein Viertheil kleiner, sonst ganz gleich, nur die Kehllappen ein wenig kleiner.

Neu-Sud-Bales von Cape Some fublich bis Moreton Bay nordlich.

Man hat oft verfichert, daß Auftralien an Unomalien reich fei, und einen Beweis dafür giebt besonders diefer Bogel, deffen Stellung im System die verschiedensten Un= fichten veranlagte, medhalb Gould vorzüglich auf ihn achtete. - Der Rame Alectura gehort bereits einer Fliegenschnappergattung und der Bogel ift nicht von Leffons Battung Talegalla ju trennen, welche alter ift als Catheturus. Die Berbreitung bes Bogels ift nicht hinlanglich ermittelt; bie häufigen Jagden durch die Baldungen von Illawarra und Maitland haben ihn ichon febr vermindert, und er ift noch am haufig= ften in den bichten und noch wenig betretenen Bufchholgern auf Manning und Clarence. Unfangs glaubte Gould, daß er wohl zwifden dem Gebirgszuge der Rufte fich auf= hielte, allein er war angenehm überrafcht, ihn als einen Bewohner ber bufchigen Schluch= ten und Geiten ber fleinen Bugel zu treffen, welche vom großen Buge im Innern ausgeben. Er verschaffte fich Exemplare im Bregi=Diffricte nordlich ber Liverpool Cbene und verfichert, daß er auf allen Sugeln jederseits des namoi haufig ift. Der Bogel lebt gefellig , und zeigt fich gewohnlich in fleinen Trupps, mehr nach Urt ber Suh= nervogel und gleich mehrern Urten berfelben febr fcheu und mißtrauifd. Aufgescheucht vereitelt er die Berfolgung burch die Leichtigkeit, mit welcher er burch bas verworrene Bufdwerk rennt. hart bedrangt ober von feinem größten Feinde dem wilden hunde angefallen, erhebt fich ber gange Trupp auf ben niedrigften Zweig eines benachbarten Baumes, und hupft nach und nach immer hober, von Zweig zu Zweig bis zum Gipfel und bleibt ba figen oder fliegt auf einen andern Theil des Didichts. Sie find auch im Stande auf den Baumgweigen Schut vor der Mittagssonne zu finden, eine Eigenthumlichkeit, welche ihren Untergang herbeiführt, ba fie nicht allein bem Sager fich auf diefe Weife ale ficheres Biel ausfegen, fondern diefen auch veranlaffen, fie nach und nach alle berabzuschießen. Done besondere Mittel fur ihre Erhaltung, muß biefer Umftand ihre Ausrottung veranlaffen, was um fo mehr zu beklagen ift, als fie intereffante Bogel für Bogelhaufer find und ein außerorbentlich wohlschmeckendes und gartes Rleifch befigen. Der merkwurdigfte Umftand in der Lebensweise diefer Bogel befteht darin, baf fie ihre Gier nicht bebruten. Die Bebrutung gefchieht, obwohl nach gang anderem Pringip, auf abnliche Beife wie bei bem Straug. Der Bogel fam. melt einen ungeheuren Saufen abgeftorbener Pflangentheile gur Unterlage fur Die Gier und vertraut auf die Warme, welde der Progeg der Berfegung hervorbringt und das Junge entwickelt. Der Saufen, welcher hierzu dient, wird durch die Bogel ichon mehrere Wochen vor dem Legen gesammelt, und ift in Große verschieden von 2 - 4 Rarren= ladungen und vollkommen pyramidal. Der Bau eines folden Bollwerkes ift nicht Die Arbeit eines Parchens, fondern bas vereinte Wert mehrerer, und baffelbe Gebaude icheint nach feiner Große und vollkommenen Berfetung des untern Theils mehrere Sabre hintereinander benutt gu werben, die Bogel fugen jedesmal vor dem Legen neue Buthat hingu. Die Urt, wie fie die Materialien gusammenbringen, ift gleichfalls eigen= thumlich. Gie bedienen fich babei nicht des Schnabels, fondern faffen eine Quantitat mit dem Bufe, werfen fie rudwarts auf einem Punkt gusammen und reinigen den Boden fur eine betrachtliche Strede fo, daß faum ein Blatt ober Grashalm bafelbft bleibt. Aft nun ber Saufen gewachsen und die Site hat fich hinlanglich entwickelt, fo merben die Gier gelegt, aber nicht wie fonft nebeneinander, fondern in Entfernung 9-12 Boll von einander, und etwa armtief, vollkommen aufrecht, mit dem breiten Ende oben; fie werden fo, wie fie gelegt find, bedeckt und bleiben fo bis fie austrie= chen. Gould murbe verfichert, fowohl durch Eingeborne als Colonisten, welche in ber Dabe folder Bauten lebten, daß man nicht felten aus einem Saufen einen Schoffel Gier auf einmal erhielte, welche außerft wohlschmeckend find und beshalb forgfaltig aufgefucht werden. Mehre Gingeborne verfichern, daß die Beibchen beständig in ber Mabe des Saufen fich um bie Zeit aufhielten wo die Jungen auskriechen und oft bie entbloften wieder bedecken, ebenfo benen bie ausgefrochen maren, beigufteben; andere fagten bagegen, die Gier wurden nur abgelegt und die Jungen fanden ihren Beg ohne Beiftand. Da die Natur biefes Mittel der Reproduction gewählt hat, fo hat fie wahrscheinlich auch den Jungen die Rraft verliehen fich selbst in der fruhesten Periode gu erhalten, und die bedeutende Große ber Gier icheint damit übereinzustimmen, daß der Bogel in ihnen eine bedeutendere Entwickelung erlangen foll, als in gewohnlich verhaltnifmäßig fleinern Giern. Bei dem nachsehen nach den Giern fand Gould bie Ueberbleibfel eines jungen Bogels, ber nicht mit Dunen, fondern gang mit Federn bededt war, und wunscht dag die Bewohner ber Begend diefen Umftanden weiter nach= forschen mogen. Die aufrechte Stellung ber Gier bestarkt bie Meinung, bag fie nach bem Legen nicht gestort werden, und es ift wohlbefannt, bag die horizontalgelegten Gier wahrend der Bebrutung oft herumgedreht werden. Ungludlicherweise war Gould fur Die Brutegeit zu fpat gekommen, indeffen fabe er mehrere Saufen fowohl im Innern als ju Illamarca, welche immer in den gurudgezogenften und schattigen Thalern und am Abhange eines Sugels befindlich waren, Der obere Theil Des Reftes reingefragt,

ber untere unberührt, ba es ben Bogeln bequemer mar bie Materialien unten gurule= gen als fie binaufzutragen. Dur einmal fant fich noch ein vollfommenes Ei und bie Schalen von mehreren aus ben bie Jungen ausgefrochen waren, lagen in ber befchriebenen Beise umber. Bu Illawarra lagen fie mehr in ber vogetabilischen Erbe als auf ben Blattern, welche einen betrachtlichen Saufen über ihr bilbeten. Die Gier find vollkommen weiß langoval, 33" lang, 21" breit, ein ichones Gi erhielt Gould noch von 3. 5. Plunfett Esq. Uttornen: Beneral, New-South-Bales. Benn ber Bogel im Balbe ift, lagt er oft einen laut fluckfenden Zon boren, und in mehren Theis len bes Gestruppes fand Gould Gindrude in ber Erbe, die nach Berficherung ber Eingebornen von ben Bogeln herruhrten, Die fich ba im Staube babeten. Der Ma: gen ift außerorbentlich fleischig, und ein untersuchter Rropf mar mit Saamen, Beeren und einigen Infetten gefüllt. - Gould beutet auf die Moglichkeit einer Bahmung diefer Bogel, und bemerkt bag ein Eremplar, welches Mr. Alexander Mac Lean mehrere Sahre befaß, übermäßig groß war und gewohnlich im Suhnerhofe fich gu ben Buhnern hielt. Bei feiner Unkunft in Sobnen zeigte ihm ber Befiber biefen Bogel, ber fo wie in feinem Balbe, zwei Sabre lang, in ber Urt wie oben gefagt, eine ungeheure Maffe vegetabilischer Materialien aufgesammelt hatte. Die Ranber, bie Bahn und bas Gebuich, über welches er ben Bau anbringen fonnte, war fo wie gewohnlich rein gefegt, ba ber Bogel von einem Mittelpunkte aus alles von ber Dberflache weggefcharrt hatte; bie Mundung war in biefem Falle gegen viertehalb Bug tief und offnete fich gehn Rug uber bem Boden. 218 Gould feinen Urm bineinfuhrte, fand er eine Dibe von 900 - 950 K. Der Bogel felbit befand fich in aufgeblafener Stellung baneben und zeigte ein ftolz majeftatifches Unfehn, parabirte manchmal runo um den Saufen, andere Male fette er fich auf den Gipfel und bruftete fich mit feinem Schongefarbten Salfe und Rehllappen, letteren fann er nach Willfuhr ausdehnen und zusammenziehen, bald ift er faum sichtbar, bald febr groß. Bevor Bould Reu-Sub-Bales verließ, fiel Mr. Mac Leans Bogel leiber in einen Bafferbottig, in bem er mahrscheinlich in feinem Bilde einen Nebenbuhler gu sehen geglaubt hatte, und ertrant. Bei ber Section zeigte es fich, bag er ein Mannden war, woburch alfo bewiesen wurde, daß auch die Mannchen diefen merkwurdigen Bautrieb besiten. Rach allen diefen Umftanden, meint Gould, fei es erwiefen daß biefer Bogel unter bie Scharrodgel gehore, und mit Megapodius eine Auftralien und Offindien eigne Familie bilbe. Much bas Bruftbein hat die zwei tiefen Ausschnitte, welche bie huhnerars tigen Bogel characterifiren. Jebenfalls gehort er nicht zu ben Geiern und ift mehr nahe ale fern verwandt mit Maenura.

SS. Leipoa ocellata Gould. Die augensteffige Leipoa. Gould proc. 1840, 30. Octbr. Birds of Austr. 1. 6. Ngow West-Austral. inf. Ngöw-00 West-Austral. mont. Native Pheasant: Colon.

Ropf und Saube bunkelbraun; Sals und Schultern bunkelaschgrau; Borberhals vom Anie bis zur Bruft mit einer Reihe langetlicher schwarzer weißschaftstrichiger Febern; Ruden und Flügel mit bunkelbraunen, augenartig schwarz gefäumten Mondessen und brei graulichweißen Querbandern; Borderschwingen braun, Außenfahne mit dunkelbraunen Zickzacklinien, Rumpf und Oberschwanzbecken braungrau, letztere nachst

der Spige mit 2-3 Zickzacklinien; ganze Unterseite helllebergelb, Seitenfebern mit schwarzem Saumbande; Schwanz schwarzlichbraun, breit lebergelb gespigt, Schnabel schwarz; Beine schwarzlichbraun. Westaustralien.

Diefer fcone Bogel gehort unter die intereffanteften Reuigkeiten ber noch wenig bekannten Diftricte Auftraliens, feit feiner Entdedung und Renntniß feiner Sitten wird man veranlagt, ihn unter bie Megapodinae ju ftellen. Er fcheint mehr fur eine ebene und offne Gegend geschaffen ale fur das Dicidt, und merkwurdig erfcheis nen die Ginrichtungen, welche ihm die Natur zu feiner Bermehrung vorschrieb. Dr. John Gilbert berichtet über ihn folgendes: "Ich erhielt eine Mittheilung über die Lebensweise und Sitten biefes Bogels durch S. Moore Egg., Advocate: General, Mr. Urmftrong, den eingebornen Erklarer und andere einfichtevolle Gingeborne von Meft: Muftralien. Mr. Moore fabe eine große Menge Diefer Bogel etwa 60 Meilen nordlich von Perth; aber fein Lieblingsaufenthalt find die nachten fandigen Gbenen im Innern, hundert Meilen nordlich und oftlich von York. Er ift ein Erdvogel, der nur wenn er bicht verfolgt wird, fich auf einen Baum fest. Bei der Berfolgung rennt er oft mit dem Ropfe in einen Bufch und fann dann leicht gefaßt werden. In feis nen Bewegungen und Sitten ift er ben gahmen Suhnern fehr ahnlich. Er frift Saamen und Beeren. Er hat eine traurigflagende Stimme, abnild ber einer Taube aber mehr nach innen gefehrt. Er legt feine Gier in einen Ball von Cand, ben beibe Gefchlechter aufhaufen, die Gingebornen fagen fie fcharren auf mehrere Glen im Umfreise ben Cand gufammen, bilben einen bis 3 Fuß hoben Ball; inwendig befinden fich abwechselnd Lager von trodnen Blattern, Gras, worauf die 12 ober mehrere Gier abgelegt, und nach bem Legen fogleich bebedt werben, fo bag bie Gin= gebornen fagen: die Gier bekommt man nie gur Unficht (the countenances of the eggs are never visible). Der Bogel fest fich nie auf die Gier, fobalo die volle Bahl ge= legt ift, bedt er den Saufen gu, und bas gange ficht aus wie ein Umeifenhaufen. Die Gier werden nun durch die Sige ber Connenstrahlen ausgebrutet, und die veges tabilifchen Theile geben ihnen die nothige Barme gur Rachtgeit; Die Gier befinden fich in Lagern, nicht zwei Gier liegen beisammen, fondern alle find von einander getrennt. Sie haben bie Grofe der Suhnereier und find weiß, leicht roth überlaufen. Die Eingebornen find febr begierig nach ihnen und berauben die Sugel zwei oder breimal jedes Jahr, fie urtheilen nach den um ben Saufen herumliegenden Federn auf die Bahl ber inwendig liegenden Gier. Sind jene in Menge ba, fo miffen fie bag ber Sugel voll ift, fie nehmen dann ben gangen Inhalt; ber Bogel legt noch einmal, fie nehmen ihn wieder und er legt jum britten Male. Gin Begleiter von Mr. Moore berichtete auf Befragung daffelbe uber die Gitten und Brutungsweise Diefer Bogel und fugte bingu, daß in allen Sugeln, die er geoffnet habe, fich gewohnlich auch eine Maffe von Umeifen, fo viele wie in einem Umeifenhaufen befunden hatten, und daß unter manchen Umftanden bie Umgebung unten um die Gier fo hart gewesen fei, daß er fie habe abmeifeln muffen, die Innenseite der Saufen war immer beiß. - Capitan Bren vom 83. Regimente, welches eben von feiner Expedition nach ber Nordweft: fufte gurudfehrte, gab uber biefen Gegenftand folgenden Bericht. Er fagt ber ent: ferntefte Puntt nordlich, bis zu welchem ich die Bruteplage diefer Bogel fabe, ift Gantheaume Ban. Die Eingebornen von Ring George's Sound geben an, daß dies felbe ober eine ahnliche Art in der Nachbarschaft lebt. Ich kam niemals dazu wenn sie nisteten, doch die Eingebornen versichern, daß der Boden trocken und sandig sei und undurchdringlich mit niedrigen Leptospermen bewachsen. In diesen geschlossenen Buschhötzern bauen die Bögel auf kleinen offnen Stellen ihr Nest, einen großen Sandhaufen mit Gras und Aesten, die 9 Fuß im Durchmesser und 3 Fuß hoch, ja noch
größer. Einmal sah ich Gier darin, sie lagen alle etwas entsernt von einander und
eingesenkt in die Erde. Die Einwohner sagen, daß die Anzahl derselben oft sehr groß
sei. — Der Bogel ist übrigens schlanker und zierlicher gebaut, als Talegalla und zeich=
net sich sogleich durch dicht besiederten Kopf und Hals aus, so wie durch die schöne
Zeichnung seines Gesieders.

89. Megapodius tumulus Gould. Der wallbauende Große fuß. Gould Proc. 1842, 8. Febr. Birds of Austral. VI. Engl. Moundraising Megapode. — Ooregoorgu: Ins. Coburg. Jungle-fowl: Port Essington Colon.

Ropf und Saube tief zimmtbraun; Sals-Ruden und gange Unterfeite fehr bunfelgrau; Ruden und Flügel zimmtbraun; Ober= und Unterschwanzbede dunkel kastanienbraun; Schwanz schwärzlichbraun; Iris dunkelbraun, beinahe hell rothlichbraun;
Schnabel rothlichbraun, gelbzesaunt, Beine hochorange, Schilder vom vierten abwarts
und die der Zehen dunkelrothbraun.

Die Entdedung eines Megapodius in Auftralien, in ben norblichen Theilen bes Landes muß eine angenehme Erscheinung fein, und ift nicht unerwartet, da Reu-Guinea und die anliegenden Infeln bieber als bas Baterland diefer merkwurdigen Gruppe bekannt find. 218 Gould ben Megapodius tumulus jum erstenmale ju feben befam, hielt er ihn fur den M. rubripes TEMM, und lernte ihn erft nach Bergleichung der Driginale deffelben, in Lenden und in Paris unterfcheiden. Geine be= beutendere Große und feine verhaltnigmagig noch fraftigeren Beine laffen besonders Diese Urten unterscheiden. Der Bogel wird vorzüglich durch feine Lebensweise inter= effant, wodurch fich die nabe Bermanbtichaft ber Gattungen Megapodius, Talegalla und Leipon erweift. Gie bilden eine Gruppe von Bogeln, welche fich von den Phi= lippinen durch die Infeln des indischen Archipel bis nach Auftralien erftreckt. M. tumulus ift ziemlich gablreich über die Halbinfel Coburg an der Nordfufte von Huftra= lien verbreitet, wo fich jest die britische Colonie von Port Effington befindet. Runf= tige Unterfuchungen burften wohl eine weitere Berbreitung, vielleicht über bie gange Mordfufte bestätigen. Folgende Beschreibung ber Lebensweise fand fich unter Mr. Bilbert's Notigen. "Mis ich zu Port Effington ankam zogen eine Menge Erdhaufen meine Aufmerksamteit auf fich, über welche mir von einigen Bewohnern gefagt wurde, fie maren Grabhugel ber Eingebornen. Die Gingebornen verficherten dagegen, daß ber Jungle-fowl diefelbe jum Behuf der Bebrutung feiner Gier gebaut habe. Letteres flang fo sonderbar und fo abweichend von den Sitten aller Bogel, daß niemand in der Colonie baran glaubte, ober foviel Intereffe an ber Sache nahm um Diefe Erfchei: nung zu prufen. Gin anderer Umftand welcher Zweifel erregte, war die Große ber Gier, welche zu Folge ber Aussage ber Eingebornen ftattfinden follte. In Betracht beffen, daß die Gier der Leipon auf ahnliche Weise ausgebrutet werden, wurde ich auf biese Sage

aufmerkfam und beichloß alles mogliche aufzuwenden, um über eine fo fonderbare Erfcheinung in ber Lebensweise eines Bogels flar ju merben. Unter bem Beiftanbe eines verftanbigen Gingebornen, welcher mich an die verschiebenen Wohnorte bes Bogels leiten konnte, begab ich mich am 16. November nach Krocker's Ban, einer menig bekannten Stelle von Port Effington, wo man fagte, bag fich gegenwartig eine Ungahl biefer Bogel befande. Un der Geite eines Didichts wurde gelandet, und noch nicht uber bie Rufte vorgefchritten, gelangte ich ju einem Saufen, aus Sand und Muscheln leicht mit ichwarger Erbe gemifcht, ber untere Theil ftand auf bem fanbi= gen Ufer nur 2 Bug bod uber ber Bafferflache, er war von bem grofgelbblumigen Hibiscus eingehüllt, fegelformig, unten 20 Fuß im Umfreis und etwa 5 Sug boch. Auf die Frage an den Gingebornen was dieß fei, antwortete er: "Oooregoorga Rambal", b. h. die Wohnung oder das Reft des Jungle-Suhns. Ich icharrte an den Seiten und zu meiner großten Freude fand ich einen jungen Bogel in einer Soblung von zwei Buß Tiefe, er lag auf einigen durren Blattern und ichien nur wenige Tage alt zu fein. hier hatte ich alfo ben Beweis, daß diefer Saufen wirklich mit ber Brutung diefer Bogel in Berbindung fand, doch war ich noch zweifelhaft uber die Bahr= scheinlichkeit, daß diese jungen Bogel fo tief hinabsteigen sollten, wie die Eingebornen angaben, und mein Berdacht murde bestätigt, als ich den Begleiter nicht dazu bringen fonnte, Die Gier gu fuchen, er enticulbigte fich bamit, er miffe, es murbe ohne Erfola fein, da er feine frifche Spur vom alten Bogel bemerke. Ich wendete alle Sorgfalt an, den jungen Bogel aufzuziehen und nahm dazu eine maßig große Rifte, welche ich jum großen Theil mit Sand fullte. Da er ziemlich freiwillig gequetschtes indianisches Rorn frag, hatte ich Soffnung, es werde gelingen, indeffen war der Bogel fo wild und unbandig, daß er nicht langer in fo enger Befangenschaft bleiben wollte, und am britten Tage ließ ich ihn heraus. Co lange ich ihn batte, fratte er ben Sanb un= aufhorlich in Saufen, und überrafchend war die Schnelligkeit, mit welcher ein fo fleiner Bogel den Sand aus einer Ede der Rifte in die andere marf, denn er war nur wie eine kleine Wachtel. In der Nacht war er fo unruhig, daß das Gerausch von feinen Unftrengungen zu entfliehen, mich fortwahrend nicht fchlafen ließ. Bum Schar= ren im Sande brauchte er nur einen guß, und wenn er eine handvoll gefaßt hatte, fo warf er ihn ohne Unstrengung hinter fich, ohne mit bem andern Fuße feine Stellung ju anbern. Diese Gewohnheit Scheint aus einer angebornen Unruhe zu entstehen und aus einem Berlangen die fraftigen Beine zu beschäftigen; mit ber Ernahrung hat fie wenig Busammenhang, benn fo oft bas indifche Rorn mit Sand gemifcht wurde, habe ich niemals bemerkt, daß er benfelben mit aufgepickt hatte. Ich erhielt noch die Gier, doch ohne fie im Saufen gu feben bis gum 6. Februar, als ich Rroder's Bay wieder besuchte, und sich mir da die Gelegenheit bot, deren zwei 6 Fuß tief in einem ber größten Saufen, Die ich je gefeben habe, zu finden. In biefem Falle verlief bie Bohle ichief abwarts vom Mittelpunkte nach dem außeren Abhange bes Bugele, fo baf bie Gier 6 Suf tief unter ber Spige lagen, 2 bis 3 Fuß von ber Geite entfernt. Man fagte, Die Bogel legten nur ein einzelnes Gi in eine Boble, und nach= dem das Ei abgelegt ist, wird die Erde unmittelbar in die Hohle hinabgeworfen bis diese ausgefullt ift, bas Dbertheil der Mundung wird bann glatt gemacht und abgerundet. Un den frifden Fußtritten auf der Sohe und den Seiten des Sugels er=

fennt man leicht, wenn ein Jungle-Suhn neuerlich eine Sohle gemacht hat, die Erde ift bann auch fo bunn aufgeworfen, bag man mit einer bunnen Ruthe bie Richtung entdeden fann, in welcher die Boble verlauft. Die Leichtigkeit ober Schwierigleit, mit welcher man die Ruthe hineinschiebt, zeigt die furzere ober langere Beit an, welche feit bem Gierlegen verflog. Die Gier felbft zu erhalten, erfordert einige Uebung und Ausbauer. Die Gingebornen graben fie nur mit ber Sand aus und machen nur binreichenden Raum, um mit ihrem Rorper hinein zu konnen und die Erde gwifchen ihren Beinen durchzuwerfen; fie fondiren mit den Fingern um die Richtung der Sohle ficher gu finden, welche manchmal mehrere Sug tief unter einem rechten Winkel abbricht, wenn ihr gerader Lauf durch ein Stud Bolg ober bal. unterbrochen ift. Ihre Bebuld wird body mandmal auf ernfte Proben gestellt. Diesmal grub ber Gingeborne fechsmal nach einander in eine Tiefe von 6 bis 7 Kuf ohne Gier zu finden, und tam endlich fo erichopft wieder heraus, bag er nicht wieder hineinwollte. Mein Intereffe war aber dadurch immer mehr aufgeregt worden, und ich wollte die Gelegen= heit nicht verfaumen, Bestätigung zu erhalten, ich fagte ihm alfo noch einen Ueber= fcug feiner Belohnung gu, und dieg veranlagte ihn wieder hineinzusteigen, diefer wieberholte Berfuch gelang auch, und meine Befriedigung war vollkommen, als er mit gleicher Bufriedenheit und mit Stols ein Gi emporhielt, und nach zwei bis breimali= gen Unfeben noch ein Zweites herausbrachte; Diefer Borfall beweift aber auch wie vorfichtig der Europaer fein muß, die Ergablungen biefer armen Raturmenichen fur unwahr zu erklaren, bafern biefelben außergewohnliche Dinge berichten ober fonft von bem, was man furglich erfahren hat, abweichen. Ich besuchte Rrocker's Ban wieber am 10. Februar, und brang mit mancher Befchwerbe in ein Didicht von fchilfartig triechenben Pflangen, wo ich ploglich neben mir einen riefenartigen Sugel bemerkte. Er war 15 Auf hoch und hatte 60 Jug unten im Umfange, ber obere Theil hielt über ein Drittheil weniger und mar gang zusammengefilgt aus leichter Pflangenerde. Muf der Sohe zeigten fich frifche Fußtritte vom Bogel. Wir gingen fogleich and Bert, und nach einer Stunde der außerften Unftrengung, die bei der außerorbentlichen Dibe fehr ermudend mar, und bei ben furchterlichen Ungriffen von Moriaden von Mosqui= to's und Sandfliegen, brachte ich ein Gi aus einer Tiefe von etwa 5 guß heraus. Es hatte eine perpendikulare Stellung, die Erde berührte baffelbe ringeum, und ohne ein anderes Material zur Erwarmung, welches auch in der That nicht nothig schien, da der Saufen vollig warm mar. Die Sohle in diefem Sugel begann am Mugen: rande des Gipfels und flieg ichief abwarts nach dem Mittelpunkte gu; ihre Richtung ift baber einformig. Go wie bei ben meiften Saufen, war auch biefer burch bichtbeblatterte Baume verhullt, fo dag die Sonnenftrahlen unmöglich einen Theil von ihm treffen konnten. In Sinficht auf ihre Bestandtheile, Gestalt und Lage, find die Saufen fehr verschieden. Die meiften fteben nachst dem Bafferrande, bestehen aus Sand und Mufcheln, ohne eine Spur eines andern Materials, einige enthalten Roth und vermodertes Dolz, die aus foldem lodern Materiale erbauten haben ein fehr unregelmäßiges Unsehn und gleichen oft einem aufgeworfenen Balle. Gin merkwurdiges Emmplar der Urt findet fich an der Gudfeite von Rrocker's Ban, und fieht aus wie ein Ball, ift 25 bis 30 Fuß lang, und hat 5 Fuß mittlere Sobbe; ein anderer noch fonderbarerer Suget

liegt vor der Berberge, und besteht aus fiefeligem Gifenfteine (pebbly ironstone), und gleicht einem verwirrten Saufen aus gefiebtem Ries; ich grub in ibn 2 bis 3 Fuß tief hinein ohne eine Beranderung gu finden; er ift tegelformig und nicht ohne Regelmäßigkeit, und bedectt einen Raum von 150 Fuß im Umfreife. Diefe auffallenden Beifviele ichienen aber allerdings Ubweichungen zu fein, da die meiften aus leichter ichwarzer Pflangenerbe fegelformig gebaut find, und in den dichteften Didichten liegen. Gelegentlich geben bie Dundungen in nadten felfigen und fandigen Lagen aus, wo in Umgebung von einer Meile fein Boben vorkommt, welcher bem gleicht, aus welchem ber Saufen gebaut ift. Man fagt auch, Die Bogel brachten ibn aus großer Entfernung berbei, ba wir inbeffen gefeben baben, bag fie fich jeder Lage anpaffen, fo burfte bies nicht mahrscheinlich fein. Gie fammeln bie todten Blatter und andere Pflangensubstangen, die ihnen vorkommen, und welche burch ihre Berfetung die befchriebene eigenthumliche Bodenmifchung bilden. Die Saufen find ohne Zweifel bas Werk mehrer Sahre und von mehren Generationen; einige von ihnen find offenbar febr alten Urfprungs, und oft machfen Baume aus ihrer Seite; einmal fand ich einen Baum in der Mitte eines Saufens, welcher fugbid mar. Ich bemubte mich von den Gingebornen zu erfahren, wie das Junge herauskame, allein über diefen Dunkt wußten fie nichts zuverlaffiges. Ginige fagten fie fanden ihren Weg von felbit, andere verficherten im Gegentheil, daß die Ulten mußten, wenn die Jungen gum Musgange reif maren, und fie herausscharrten. Die Gingebornen berich: ten auch, daß jedesmal nur ein Parchen einen Saufen in Befchlag nimmt, was mir auch nach meiner Beobachtung ber Fall zu fein icheint. Gie fagen , die Gier murben jur Nachtzeit gelegt und in Zwischenraumen von mehrern Tagen, und ich glaube auch, dag bieg richtig ift, ba wir vier Gier an einem Tage und in demfelben Saufen fanden, welche Junge im verschiedenem Buftande ber Entwickelung enthielten. Daß fie perpendikular gestellt werden, bestätigt fich burch bas Beugnig Aller, welche fie beobad;= tet haben. Das Jungle-Suhn gebort ausschließlich bem bichteften Diciicht, unmittel= bar am Meeresufer, es icheint nicht uber bas Innere zu geben, außer langs ber Uferbamme. Gie leben ftets paarweife oder einzeln, und nahren fich am Boden, ihr Frag besteht in Burgeln, welche fie mit ihren fraftigen Rlauen mit größter Leichtigfeit herausscharren, und in Saamen, Beeren und Insetten, besonders großen Rafern. Der Bogel ift immer fehr fchwer zu erlangen, obwohl er bei der Steifheit feiner Schwin= gen im Fluge ein heftiges Beraufch macht, fo bort man ihn wohl oft, boch ohne ihn felbst feben zu konnen. Gein Flug ift fcmerfallig und nicht ausbauernd. Aufgescheucht fliegt er ftets auf einen Baum, und im Ubfliegen ftredt er Ropf und Dals mit dem Rorper in gerader Linie aus, und bleibt in diefer Stellung auf bem Breige auf bem er fist, unbeweglich; wird er aber heftig aufgeregt, fo fliegt er mubfam horizontal etwa hundert Ellen weit, wobei die Beine wie gebrochen herabhangen. Ich felbst habe feine Stimme von ihnen gehort, aber bie Gin= gebornen fagen, fie klinge wie bas Gluden ber Sausbuhner, und endige mit einem Ruf wie der des Pfauen. Ich beobachtete, daß die Bogel vom Ende Muguft bis gum Marg legten, und nach Berficherung der Eingebornen, findet nur ein Zwischenraum von 4 bis 5 Monaten zwischen ber Legezeit fatt, namlich bie trodenfte und heißeste Beit des Jahres. Die Beschaffenheit der Bestandtheile des

Saufens scheint einen Einfluß auf die Farbung bes die Gier bedeckenden bunnen Sautschens zu haben, welches schnell abspringt, so daß man die eigentliche weiße Schale sieht. Die in schwarzer Erde liegenden sind immer dunkel rothlichbraun, die in Sandshügeln nachst bes Strandes aber schmuzig gelblichweiß, sie sind auch in Große um ein gut Theil verschieden, doch in der Gestalt ahnlich, an beiden Enden ziemlich gleichsformig, 3" 5" lang und 2" 3" breit.

DO. Menura superba Davies. Der prächtige Anraschweif. Engl. Lyre-Bird. Gould Birds of Austral. III. 4. M. superba Daties in Linn. Trans. VII. p. 207. pl. 22. — Lath. ind. orn. sppl. p. LXI. — Collins New-South-Wales II. pl. in p. 93. — Shaw. gen. zool. XIV. 313. Le Parkinson Vieill. (dor) ois. de Parad. pl. 14. 15. 16. Megapodius Menura Wagl. syst. Av. 1. Menura Lyra Shaw. Nit. Misc. pl. 577. Vieill. gal. d. Ois. pl. 192. — G. R. Gray list. 71. Menura Novae Hollandiae Lath. ind. suppl. LXI. — Temm. Man. I. p. LVII. Lesson traité d'Orn. 478. pl. 88. Parkinsonius admirabilis Bechst. Menura vulgaris Flemm. Menura paradisea Swains. class. II. 351. Superb Menura Lath. gen. syn. sppl. II. 271. — Lath. gen. hist. VIII. 159. pl. CXXIV. — Pheasant: Colonists. Beleck, Bulungara Austral indig.

Braun, zweite Schwingenreihe nachst dem Rumpfe und Außenfahne der übrigen rothbraun; Oberschwanzdecke rothlich überlaufen; Kehle und Gurgelgegend vorn roth (auffallender zur Brütezeit); Unterseite braunlicheaschgrau, blasser am Bauche, Oberseite des schwanzes schwärzlichbraun; Unterseite silbergrau, an der Außenfahne der äußern Federn sehr dunkel, Innenfahne zartroth, zahlreich bandirt, erst dunkelscheinend, aber ganz durchscheinend; Nand der Innenfahne und Spigen schwarz; Schnabet und Nasentöcher schwarz, Iris schwärzlichbraun; nackter Naum um das Augeschwärzlich bleifarben; Beine schwarz, Schilder mehlig. Weib den ohne Lyraschweif, der nackte Augenring minder ausgebreitet und weniger lebhaft gefärbt. — Neu-Südz Wales.

Wohl kein Bogel hat so verschiedene Meinungen über seine Stellung im Systeme veranlast als dieser, und obwohl mehr als 50 Jahre seit seiner Entdedung verslossen, so wußte man doch wenig oder nichts über die Lebensweise desselben. Gould bezachtete diese während seiner Unwesenheit in Australien desto genauer, und kam hierznach zur Ueberzeugung, daß er nicht zu den Hühnervögeln gehöre, sondern mit den amerikanischen Gattungen Pteroptochos, Scytalopus und den nahestehenden Gruppen, eine Familie unter den Klammervögeln bilde, zu denen Troglodytes, Amytis, Stipiturus, Malurus, Dasyornis und Psophodes in ihren Sitten sehr ähnlich sind, und welche wahrscheinlich in Zukunft eine Gruppe für sich bilden werden. Ungeachtet ihrer Größe oder besonderen Bildung des Schwanzes, kommt Menura mit ihren kleinen Berzwandten genau überein; gleich ihnen besitzt sie um die Schnabelbasis Vorsten, doch minder ausgebreitet, dieselbe ungewöhnliche Masse von lockern, sließenden, haarähnlischen Federn auf Nücken und Rumpf, dieselbe außerordentliche Kraft im Laufen, dieselbe Schwäche im Flug, sprechen für jene Verwandtschaft. Mehrere Zwischengatz

tungen burften ohne Zweifel noch entdedt werden, um biefe Reihe von Bermandt= ichaften zu vervollftandigen, jedenfalls ift aber burch bie Beobachtung, bag bie Jungen Defthoder find, erwiesen, daß fie nicht unter die Suhner gehort. Im Bau ber Beine, in der Lange der Nagel, und im gangen Umriffe zeigt die Menura die großte Uebn= lichkeit mit dem Pteroptochus megapodius von KITTLITZ. Ein anderer besonderer Umftand, durch ben diefe Berwandtichaft noch mehr bewiesen wird, besteht barin, daß Pteroptochus von den anderen Familien der Rlammervogel durch 14 Schwanzfebern abweicht, Maenura bat alfo eine abnliche Abweichung durch 16. Die großen Beine und Ragel find außerft paffend fur die besondern Orteverhaltniffe, welche Diefe Bogel bewohnen, und biefelbe ichone Unpaffung bes Baues an Die Berhaltniffe zeigt fich auch bei ben anbern Gattungen. Menura lauft gefchicht uber bie lofen Steine an ben Seiten ber Felsspalten, mabrend Malurus uber ben mehr offnen und ebenen Boben lauft, und Dasyornis mit gleicher Leichtigfeit uber bas bichte Beftrupp und Schulf bin. Menura icheint fich von Reu-Gud-Bales oftlich nicht bis zur Moreton Bay ju erftreden, auch fand Gould feine Gpur von ihr westlich von Port Philipp an ber Gudfufte, indeffen fann diefe erft durch weitere Beobachtung festgestellt merben. Sie findet fich ebensowohl im Gebufch an ber Rufte als in bem an ben Seiten ber Berge im Innern; an der Rufte ift fie befonders haufig gu Beftern Port und Illa: warra, und mahrscheinlich uber einen großen Theil des noch nicht befannten Landes verbreitet. Im Innern bewohnt fie bie Cederngebufche im Liverpooldiftrict, und nach Mr. George Bennet, die Gebirge ber Gegend von Tumat. Gould fagt, daß unter allen Bogeln, die er gejagt hat, Menura ber icheuefte fei, und am ichwerften ju erlangen. Er verweilte Tagelang in Gebufchen, und mar von den Bogeln umge: ben, und horte ihre laute, belle Stimme, mar aber nicht im Stande einen gu Beficht zu bekommen, und nur die bestimmtefte Musbauer und außerfte Borficht feste ihn in ben Stand, fie endlich zu erhalten. Es wurde bies allerdings um fo fchwerer, je ofterer fie die unzuganglichsten Rlippen und Feleschluchten besuchen, welche mit verworrenen Maffen von friechenden und ichattigen Bebuich bewachsen find, des Knaden eines Zweigs, das Rollen eines fleinen Steins, überhaupt das geringfte Beraufch verscheucht aber ben Bogel, und nur wer jene Bildnig in biefen heißen und erftidenden Bufchholgern tennt, wird im Stande fein zu beurtheilen, welche unmagige Unftrengung bazu gehort, diefen Bogel zu erlangen. Richt nur muß der Jager uber Feldklippen und umge= fürzte Baumstamme flettern, er muß auch zwifchen und unter ben Zweigen mit ber außerften Borficht babinfriechen, und nur bann vorruden, wenn der Bogel beschäftigt ift zu fingen, ober wenn er im Laube icharrt um fein Futter zu fuchen. Man muß auf feine Bewegungen ein wachfames Muge haben, und felbst burchaus bewegunglos bleiben, bei bem Beraufche von ber allergeringsten Bewegung verschwindet der Bogel wie durch Bauberei aus bem Geficht. Indeffen ift der Bogel nicht überall fo fcheu, in einigen mehr zuganglichen Bufchholzern fam er eher zu Geficht, und man konnte fich ibm binter bem Ruden annabern, er ichien auch weniger fich vor Thieren gu furch= ten als vor Menichen. Bu Illawarra jagt man ihn beshaib mit Erfolg mit hunben, die man ploglich auf ihn anftellt, wenn er auf einen Baumzweig lauft, er heftet bann feine Aufmerkfamteit auf ben Sund, und wird fo bequem gefchoffen. Auf eine andere Weise verschafft man fich Eremplare baburch, daß man einen vollständigen

Schwang eines Mannchens auf dem Sute tragt, und diefen immer bewegt, fich felbit aber im Buide verbirgt. Sobald der Bogel vermuthet, daß ein anderes Mannchen in fein Revier eingedrungen fei, fo fommt er in die Schufweite und wird erlegt. Wenn der Bogel durch feine Umgebung verborgen ift, fo veranlagt ibn jeder ungewohnliche Ton, 3. B. ein Pfiff, einen Augenblick fich darnach ungufeben, und er lauft bann mit einem muntern und wachsamen Unftande auf einen benachbarten Breig, um bie Urfache bes Geraufches zu entbeden, auch diefen Umftand benutt man fcmell, benn außerdem ift er wieder geborgen. Go verschieden ift die Beife biefen Bogel zu jagen von der in Europa, daß die geschicktesten dortigen Jager bier mit menia Erfolg jagen. Die Menura wird hochst felten, vielleicht niemals auffliegen, fie vereitelt alle Nachstellung durch ihre außerordentliche Fahigfeit fo fcnell zu laufen. Niemand zeigte fich fo gefchicht fie zu erlangen, als ber ichwarze Begleiter, ben Goulb mit fich hatte, er war im Stande mit ber großten Beraufchlofigfeit und leifen Schritz tes bahingufchleichen, und feiner Klinte entging felten eine Menura, manchmal tobtete er fie fogar mit feinen eignen Baffen. Der Bogel mandert, obwohl er in demfelben Bufchhotze bleibt, fo ift er doch immer genothigt, daffelbe von einem Ende gum anbern zu durchlaufen, von den Bergfpigen bis zu den feuchten Grotten am Fuße. Die ftarren und rauben Feldmande bieten ihr fur ihre langen Beine und muskulofen Schenkel fein hindernig bar; fie ift im Stande außerordentliche Laufe ju machen. und Gould horte verfichern, daß fie 10 guß fenkrecht vom Boden auffprange. Die Menura Scheint einsam zu leben, Gould fabe nie mehr als zwei beifammen, auch diese nur auf Augenblicke; sie waren Mannchen und jagten einander mit der größten Schnelligkeit, wie es ichien, jum Bergnugen herum, babei ertonte ihr laut ichrillen= ber Ion, und fie trugen ihren Schwang horizontal, wie immer, wenn fie fchnell burch die Bufche rennen, da bies die einzige Moglichkeit ift, diesen schonen Theil ihres Rorpere bann ju ichugen. Unter ihren eigenthumlichen Sitten ift eine einzige, welche fie den Suhnervogeln nabert, daß fie namlich fleine runde Sugelchen machen, die fie ben Tag über unablaffig besuchen, und auf benen die Mannchen unaufhörlich berumtreten, dabei ben Schwang emporhalten und außerst zierlich ausbreiten, und dabei ihre verschiedenen Laute ausrufen, indem fie entweder ihre eigenen Tone horen laffen, oder bie Stimmen anderer Bogel, ja fogar bas Beulen ber wilden Sunde ober Dingo's nachahmen. Immer Morgens und Abends find fie bier am thatigften. Allerdings liegt bie gange Schonheit bes Bogels nur in feinem Schwange. Die Febern beffels ben erscheinen neu im Februar und Marg, allein fie werden erft im Juni volltom= men. In biefem und den 4 folgenden Monaten ift ber Bogel im Schonften Gefieder, fpater werden die Febern wieder schlechter und geben wieder in den vorigen Buftand gurud. Gould erhielt ein Eremplar mit 6 Boll langem Schwange, beffen Federn alle noch unentwickelt waren, und meint deshalb, daß die Schwangfedern alle gufam= men heranwachsen. Dur bann, wenn er in eine Kelsspalte binab will, fieht er fich genothigt zu fliegen, außerbem mag bies felten gefcheben. Befonders gern lauft er über liegende Baumstamme, und bisweilen ziemlich boch von Zweig zu Zweig. Außer dem lauten und weitschallenden Roctione, welcher aus ben Felsschluchten eine Bier= telmeile weit wiederhallt, hat er noch einen einwartsgerichteten Befang, den man aber nur horen fann, wenn man ihm bis auf einige Ellen nabe ift. Die lebhaften

Strophen brechen oft ab und es tritt ein tiefer, hobler, Enappender Zon ein, welcher mit einer Nachahmung ber lauten und vollen Stimme bes Satin Bird : Chlamydera maculata endigt, manchmal auch von einer gitternden Bewegung des Schwanges begleitet wird. - Die Nahrung befteht großtentheils in Infekten, befonders Taufend= fußen und Rafern, auch fanden fich Ueberbleibfel von Sauferschnecken in dem fart flei= ichigen Magen. Gould fand nur einmal, und zwar nach der Brutezeit das Neft, boch verficherten alle, bag fich baffelbe immer auf bem bervorragenden Rande einer Kelsflippe unter einem Baume, oder auf einem Baumfturgel befande, immer nabe am Boben. Ein Cedernholzhauer, den Gould im Bufdholze antraf, verficherte ibm, bağ er einmal ein folches Deft gefunden habe, welches nach feinem Musdrucke wie ein Elfterneft gebaut fei, und nur ein Ei enthalte, und daß, als er es fpater wieder befucht, bas Junge barin unbehulflich und blind gefunden habe. Die Gingebornen fagen, fie legen 2 Gier, welche hellfarbig und tothgeflect find. Das Reft, welches Gould felbft fabe, auf welches er burch feinen fcmargen Begleiter Ratty aufmert= fam gemacht wurde, ftand auf einer vorragenden Stelle eines Felfen, von hinten faum ber Beobachtung entzogen, fur ben Bogel aber zu einem weiten Umblid und gu fiche= rem Rudbuge nach vorn geeignet, es war tief und baffinformig, fabe aus wie uber= bacht, war groß, außen von Reifig gebaut, innen mit Baft und faferigen Burgel= den belegt.

## 91. Acanthiza Diemensis Gould. Die Tasmannische Afansthiza. Gould. proc. V. p. 146. Synops. IV. Birds of Australia XVII. 4. Tasmanian Acanthiza, Brown-tail: Colonists of Van-Diemens-Land.

Scheint so wie A. Ewingii Ban=Diemend-Land eigenthumlich, und ift ziemlich über bas gange gand verbreitet. Bewohnt Dalber und offnes Bolg, boch lieber Bufch= bolg ale bobe Baume, fommt auch in bie Garten und Gebufche ber Coloniften, ift überhaupt einer der haufigften und am beften gekannten Bogel der Infel. Thatig und emfig in feinen Bewegungen, durchforscht er auf das forgfaltigfte das Laub nach Infetten und ihren Larven, welche feinen Frag ausmachen. Gehr oft lagt er feine ziemlich laute raube Stimme boren, die manchmal in volleren und helleren Tonen wechselt, die Rraft seiner Stimme ift von geringer Bedeutung. Diese Urt ift großer und bat einen furgeren Schnabel als Acanthiza pusilla, welche nur ben fubofilichen Continent Australiens zu bewohnen icheint. Gefieder und Große beider Gefchlechter ift fo abnlich, daß fie ohne anatomifche Untersuchung faum zu unterscheiben find. Das Reft diefes fleinen Bogels befindet fich gewohnlich in einem niedrigen Bufche, ift ziemlich bicht gebaut, aus Gras, faferigen Burgeln, und der innern Rinde von Baumen , mit Federn warm ausgefüttert, von Geftalt fuglich , mit einer fleinen Soh= lung an ber Seite nachst des Gingangs von oben, febr abnlich bem Zaunkonignefte. Die 4-7 Gier find ichon periblaulichweiß rothbraun gesprenkelt und geflect, mand; mal find die Riede am biden Ende zu einem Gurtel gufammengelaufen. Die mitt= lere Lange eines Gies ift 8", Die Breite 6". Diefer fleine Bogel muß auch oft bas Ei von Chalcites lucidus (the Bronze Cuckoo) ausbruten, welches, so wie der junge Rutut, fich nicht felten in feinem Defte findet. Er fangt fcon im August an gu brus ten und brutet bis zum Januar, fo daß er 2'- 3 Bruten erzieht.

#### 92 Acanthiza Ewingii Gould. Ewings Afanthiza. Gould proc. 1844 Aug. 13. B. of Austral. XVII. 5.

Oberkopf hellbraun, ganze Oberflache olivenbraun; Flügel dunkelbraun; erste Schwinge an der Basis mit dunkelbraunem Fleck, Schwanz sattbraun, mit sehr breitem schwarzem Band vor der Spige, Seitenfedern weiß gespitt, Gurgelgegend schwarz und weiß gesteckt; Unterfeite blaß olivenfarbig; Augenstern dunkelbraun, Schnabel und Fuß braun.

Nach Rev. Thomas Sames Ewing genannt, welcher fich mit Eifer dem Studium der Naturgeschichte gewidmet hat und ein treuer Freund aller Derjenigen ift, welche so glucklich find, ihm bekannt zu werden.

Auf van Diemenstand. Reiner und zierlicher als A. Diemensis, die Laufe langer und dunner. Ein dunkelbrauner Fleck an der Basis der ersten Schwinge zeichnet diese Urt aus. Die Zeichnung der Brust ist unbestimmter und mit blaugrau gemischt, wah= rend bei A. Demensis diese Stelle lichter und braunlicher ist. Gould sah ihn nie auf dem Continente und glaubt, daß er da nicht vorsomme.

# 93. Acanthiza chrysorrhoea Gould. Die Gelbbürzel Mfan: thiza. Gould syn. IV. Birds of Austral. XVI. 6. Saxicola — Q. Gaim. Astrol. p. 198. pl. 10. f. 2. Jee-da West-Austral. lowland indig.

Borberkopf schwarz, Febern weiß spissleckig, Wangen, Gurgelgegend und ein Streif über den Augen graulich weiß; Brust und Unterseite gelblichweiß, an den Seiten in hellolivenbraun übergehend; Oberseite und Flügel olivenbraun; Rumpf und Oberschwanzbecken hoch citrongelb; Basis der Schwanzsedern weiß, gelblich angelausen, Aus genrand der Außenfedern und alle Spigen braunlichgrau, Mitteltheil schwarzbraun, so wie Schnabel und Beine schwarzbraun; Iris lichtgrau. Beide Geschlechter sind gleich.

Diefe wohlbefannte Urt bewohnt van Diemensland, Beft- und Gudauftralien und Reu = Sud = Bales überall als Standvogel. Lebt in fleinen Gefellschaften von 6 bis 10 Stud und ift fo gahm, bag man nahe berantommen fann, bevor fie auffliegt und fich nur eine turge Strecke weiter begiebt, mahrend diefer Aluge tritt das Gelb febr Schon hervor. Brutet fehr zeitig und bis dreimal im Jahre. Das Reft ift forgfaltig aus Grafern, Blattern, Bolle und bergleichen gewoben, bomformig gewolbt, mit engem Flugloch. Es Scheint mehre Sahre benutt zu werden. Das Merkwurdigfte ift, daß noch ein kleines obertaffenformiges Reft gewöhnlich an das eigentliche Refi oben an= gebaut wird und dem Mannden ale Ruheplat dient, oder auch gum Aufenthalte fur beide mahrend bes Baues. Gould fand diese doppelten Refter oft, ohne doch den Gebrauch des obern beobachten ju tonnen. Der Bogel bewohnt die Garten der Colo: niften und bringt bas Reft in niederes Bufchwerk an; auf van Diemensland haufig in die Acacia pungens (prickly Mimosa), in Westaustralien hangt es ofter an den überhangenden Zweigen der Kanthorrhoea und im District vom Upper Hunter an den dortigen Upfelbaumen: Ungophora. Das Reft variirt in Große. Die 4-5 Gier find gewohnlich Schon fleischfarbig, zufällig fehr flein rothlichgelb gesprenkelt, manchmal auch mit einem Gur= tel am breiten Ende, 9" lang und 6" breit. Gie ift eine von den Arten, in beren Reft der Brongefuttut: Cuculus lucidus, fein Gi legt, auch hier nimmt bann ber junge Ruttut das Neft allein ein. Der Befang ift prachtig, mande Tone ahneln benen des europäischen Stieglit. Die Dahrung besteht aus fleinen Raferchen und aus Insecten. 94. Hylacola pyrrhopygia Gould. Der Nothbürzel: Walds fönig. Gould Birds of Austral, XIII, 10. Red-rumped Wren Gould. Acanthiza pyrrhopygia Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 227.

Oberfopf, ganze Oberseite, Rlugel und Schwanz braun, unterer Theil des Rumpfes und Oberschwanzdecke kastanienbraunroth, Schwanzsedern außer den beiden Mittelfedern vor der graulichweißen Spite mit breitem schwarzen Band; Streif über dem Auge und ganze Unterseite graulichweiß, deren jede Feder, außer am Mittelbauche, schwarzsschaftstrichig; Schnabel dunkelbraun, Iris braungelbweiß, Beine fleischbraun. Bei beich en gleich.

In ihrer Lebensweise fommen fie mit den Malurus-Arten überein, besonders im Aufrechttragen bes Schwanzes, in der ichnell hupfenden Bewegung am Boden, und in der schnellen Beweglichkeit über Zweige und gefallene Stamme. Dffne unfruchtbare Plate fagen ihnen am meiften zu, da wo vermachfenes Geftrupp von Strauchern ober Rrautern befindlich ift. Un Dammen und fteinigen Sugeln, besonders wo Geftrupp ift, finden fie ihren paffenden Aufenthalt. Gould traf fie in Paaren oder fleinen Trupps, mahricheinlich Familien, an, fo daß wie bei Malutus die Ulten bei den Jun= gen den Berbft durch verbleiben. Gein Gefang ift nicht unangenehm, der Bogel fibt mabrend deffelben frei auf einem Bufch oder Zweiglein eines großen gefallenen Baumes, wo er fich gern aufhalt, da er fich da vor bem Berfolger balb und mit Erfolg im Grafe ober den Rrautern, welche nabe barum machfen, leicht verbergen fann. Ueberrafchend ift die Leichtigkeit, mit welcher er durch diefe Didigte hindurch friecht. Er fliegt felten und feine furgen runden Stugel uben wenig Rraft, ba er gum Fort: tommen fich weit ichneller laufend bewegt. - Diefe Urt lebt eigentlich mehr im Innern als nachft der Rufte, wenn er auch in einigen Diftricten von Neu = Gud = Bales an der Seefeite vorkommt, fo ift er doch weit haufiger gen Rorden im Innern überall, wo die Lage fur ihn paft. Gould fand ihn an den niedern Sugeln nordlich von den Liverpool-Cbenen und in den meiften Theilen Gudauftraliens und halt ibn fur Standvogel, da er im Commer und Winter gleich haufig ju fein fcheint. Bon feiner Kortpflangung mar nichts zu erfahren. Geine Nahrung besteht aus verschiedenen Infetten, und er icheint, wie die Infettenfreffer überhaupt, felten oder vielleicht niemals ju trinfen, felbft mahrend der größten Trodenheit nicht.

#### 95. Hylacola cauta Gould. Der schene Waldkönig. Gould proc. X. 135. Birds of Austr. XIII 171. Cautious Wren.

Ein Streif von der Basis des Oberschnabels langs des Gesichts über dem Auge weiß, darunter ein schwarzer Streif; Oberkopf und ganze Oberseite braun, Obers und Unterschwanzdecke schon kastanienbraun; Flügeldecken braun, braunlich weiß gerandet; Schwingen braun, Außenfahne an der Basis weiß, bildet deutliche Flecke mitten auf dem Flügel; Schwanz schwärzlichbraun, weißgespist, Gurgelgegend weiß, schwarz schaftsstreifig, Seiten braun und weiß gemischt; Bauch weiß, Schnabel dunkelbraun, Iris braungelbweiß, Beine fleischbraun.

Gould traf diese Urt nur in bem großen Gestrupp an den Ufern des Murray in Sudaustralien, wo er nicht ungewöhnlich war, doch so außerordentlich scheu, daß nur ein einziges Eremplar mahrend seines Aufenthaltes dafelbst erlangt werden konnte.

Seine Furchtsamkeit ist so groß und sein naturlicher Aufenthalt so sehr auf die dichtesten Theile des Gestruppes beschränkt, daß er noch lange für die Sammlungen selten bleiben wird. Das geschossene Exemplar wurde in wenig Ellen Entsernung getroffen und aus größerer Entsernung ware es nicht möglich gewesen, dasselbe zu sehen. Uebrigens sind seine Sitten die der H. pyrrhopygia. Er trägt den Schwanz vollkommen aufrecht und hüpft über den Boden und steigt fröhlich auf die Gebüsche. Gewöhnlich hält er sich in niederem Gebüsch und setzt sich nur auf die freien Zweiglein, wenn ihn das Verlangen treibt, seinen süßharmonischen Gesang hören zu lassen, wobei er mehr als sonst sich verräth. Nest und Sier wurden nicht gefunden, ersteres dürste, wie das der Maluri, gewölbt sein, mit engem Eingange und die Sier denen dies ser Gattung wohl auch ähnlich; etwas kleiner als H. pyrrhopygia, die Zeichnung der Unterseite ist stäter hervorstehend, das kastanienbraun am Hintertheile tieser gesärbt.

96. Zosterops dorsalis Vig. Horse. Der graufügige Brillensbaumläufer. Gould Birds of Austral. XI. 8. Gray-backed Zosterops Gould. White-eye N.S. Wal. Colon. — Certhia coerulescens Lath. ind. orn. suppl. XXXVIII. L'Heorotaire bleu Vieill. ois. dor. II. 121. pl. 83? Bluish-bieasted Creeper Shaw gen. zool. VIII. 244. Caerulean Creeper Lath. gen. syn. suppl. II. 188. Caerulean Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 204. Sylvia lateralis Lath. ind. orn. supp. LV. Rusty-side Warbler Lath. gen. syn. supp. II. 250. — Shaw gen. zool. X. 659. Lath. gen. hist. VII. 140. Certhia diluta Shaw gen. zool. VIII. 244. Philedon coeruleus Cuv. Meliphaga coerulea Stephens cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 264. Sylvia annulosa β. Swains. zool. ill. pl. 16. Zosterops dorsalis Vig. Horse. Linn. trans. XV. 235.

Oberkopf, Flügel und Schwanz olivengrun, Ruden bunkelgrau, Augen von einem weißen Federring umgeben, nach der Stirn und unten schwarz umzogen; Gurgelgegend, Bauchmitte und Unterschwanzdecke graulichweiß, leicht olivenfarben unterlaufen; Seiten lichtkastanienbraun; Oberschnabel bunkelbraun, Unterschnabel heller, Iris und Beine graulichbraun. Un manchen Exemplare ist die Unterkehle nebst Kopfseiten wachsgelb und die Seiten allein kastanienbraun angeflogen. — Weibchen gleich.

Standvogel in allen Theilen von van Diemenstand, Neu-Sud-Wales und Sud-Australien und daselbst häufiger als ein anderer dortiger Bogel. Er findet sich da nicht allein in den Wäldern und Dickigten, sondern fast in jedem Garten, deren Besiger ihn mehr als eine Pest scheuen, als daß sie ihn, wie man glauben sollte, als willkommnen Gast empfingen; denn kein anderer Bogel richtet so vielen Schaden an Knospen und Früchten an, als dieser. Er baut sein Nestchen in den Gesträuchen und Nosengebuschen an den Spaziergängen, so fand Gould dergleichen mehrere im Garten des Gouvernementschauses zu Neu-Norsolk auf van Diemenstand. Unter den Waldbäumen scheint der Bogel nur zu den schönen Leptospermum-Arten eine besondere Zuneigung zu haben. Würde der Bogel nicht so schädlich, so könnte er sonst wegen seines zutraulichen Benehmens und schönen Gesanges nur angenehm sein. Er hat einen reißend schnellen Flug und ist in den Zweigen äußerst behende, indem er mit größter Sorgsalt Blätter und Blüthen untersucht, um Insecten zu sinden, von denen er lebt. Man fieht ihn meift einzeln ober paarweise, andre Male auch in großer Ungahl auf benfelben oder benachbarten Baumen. Gein eigentlicher Bohnort find die fublichen und öftlichen Theile Auftraliens und die anliegenden Infeln. Er brutet vom September bis Januar. Das Reft ift eine ber am netteften gebauten, rund und tief obertaffen: formig, aus feinen Grafern, Moos und Wolle beftebend und mit feinen Burgelchen und Grashalmchen ausgelegt. Die meift drei Gier find einfarbig icon blagblau, 81" lang und 6" breit. 218 Gould die "Collection of Australian Drawings," vormale 2. B. Lambert Esq. gehorig, jest im Befige bes Earl of Derby, verglich, fand er, daß diefe Urt bereits langft von Latham beschrieben war, obwohl berfelbe in feiner feiner Beichreibungen bes fo charafteriftifchen weißen Mugenringes ermahnt, und beffen Mangel die Moglichkeit der Gleichheit der Urt ausschließen wurde, hatten nicht die von Latham angeführten Abbilbungen bewiefen, daß bieg bennoch nicht ber Kall ift. Die Urt mußte beshalb Z. coerulescens heißen, obgleich Z. lateralis gewiß noch paffenber fein wurde. Bould fand Diefe Synonymen erft auf, nachdem feine Zafel vollkom= men fertig und abgedruckt war und fonnte beshalb ben Namen nicht anbern. Latham citirt Bigillot's ois. dor. pl. 83 als identisch mit feiner Certhia coerulescens, indeffen muß man hier wohl obiges Fragzeichen beifegen.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen nebst Rest auf dem Zweige eines Leptospermum.

#### 97. Zosterops lutens Gould. Der gelbe Brillenbaumläufer. Gould proc. ined. —Birds of Austral. XI. 9. Yellow Zosterops.

Oberfeite olivengelb; Schwingen und Schwanzfedern braun, olivengelb gerandet; Borderkopf und Gurgelgegend reingelb, Bugel und ein Streif unter dem Auge schwarz; Augenring weißbestedert; Bauch und Unterschwanzdecke dustergelb; Iris hell rothlichs braun; Oberschnabel schwarzlichgrau, Basalhalfte etwas heller; Unterschnabel hellaschgrau, gegen die Spibe schwarzlichgrau; Beine blaulichgrau.

Bewohner von Nord-Australien. Mr. Gilbert sagt, er habe ihn zuerst im Monat August auf der Greenhillinsel im van Diemens-Golf getroffen, wo er die dichtesten Dicidite der Manglebaume bewohnte. Er ist noch wilder und einsamer als Z. dorsalis und zeigt sich nicht in den Garten in der Nachbarschaft der Haufer. Auch seine Stimme ist sehr verschieden, er hat einen dem des Canarienvogels ahnlichen Gesang, anstatt jener gezogenen Weise des Z. dorsalis. Aufzescheucht begiebt er sich in die dichtbelaubten Zweige der Eukalypten, wo ihn die Blatter verbergen. Meist lebt er in kleinen Familien von 3 bis 7 oder 8 Stuck beisammen.

98. Zosterops chloronotus Gould. Der grünrückige Brillens baumläufer. proc. VIII. 165. Birds of Austral. XI. 10. Jule-we-de-lung West Austr. planit. indig. Grape, Fig-eater Swan River Colon. Greenbacked Zosterops Gould.

Bugel schwarz; Oberkopf und Oberseite olivengrun, Schwingen und Schwanzsedern braun, olivengrun gerandet, Gurgelgegend und Unerschwanzdecke lichtgrungelb; Bruft und Unterseite grau, am Bauch und Seiten braun, Fris holzbraun, Schnabel braun, Unterschnabel heller, Beine dunkelgrau.

Bewohner der Westküste Australiens, wo er den Z. dorsalis der Sub- und Ositiste vettritt. Lebensweise und Sitten sind durchaus ahnlich, weshalb auch die Bewohner der Schwanensluß-Colonie wohl wissen, daß sie in ihm zur Zeit der Fruchtreise keinen Freund haben, obwohl er durch Vertigung von Insecten nühlich wird. Er geht vorzüglich an Feigen und Trauben, und ist darum in allen Garten häusig, wo dergleichen gebaut werden; man sieht ihn da oft so zahlreich, wie die Sperlinge in Europa. Er frist zwar Früchte, fängt aber auch, wie die Fliegenschnäpper, Fliegen im Fluge. Sein Ton ist klagend und wird mehrmals wiederholt, sein Flug unregelmäßig und von kurzer Dauer. Er brütet vom Aug. die Ende Nov. Die Nester enthielten in früherer Zeit zwei Eier, indessen im October und November fanden sich drei, einmal auch vier; diese sind grünlichblau ohne Zeichnung, 8" lang, 6" breit. Das Nest ist klein, 2 Zoll breit und I Zoll tief, und dicht, besieht aus drahtartigen Gräsern, durch haarartige Pflanzenfasern und Wolle verbunden, inwendig mit sehr feinen faserigen Würzelchen belegt.

## 99. Sericornis citreogularis Gould. Der gelbschlige Seidens vogel. Gould proc. V. 133. Synops. IV. Birds of Austral. XIV. 3. Yellow-throated Sericornis.

Bugel, Augenkreis und Ohrbecken tiefschwarz, ein auffallender gelblichweißer Streif von der Stirn aus, beugt sich über das Auge und über die Ohrbecken; Oberkopf und ganze Oberseite, zweite Schwingenreihe, Flügeldecken und Schwanz rothlichbraun, rother an den Oberschwanzdecken und dem Schwanze, Außenrander der Borderschwingen olivenfarben; Afterslügel schwarzbraun, Gurgelgegend gelb, Brust und Seiten olivenbraun, Mittelbauch weiß; Schnabel braunschwarz, Iris rothlichbraun, Beine purpurfleischfarben, bei andern Eremplaren fleischweiß. Weiben etwas kleiner, minder kraftig gezeichnet, mit schwächeren Augenbrauenstreif.

Die größte bis jest bekannte Urt diefer Gattung, und fo viel man bis jest weiß, nur im Gudoften Auftraliens zu Saufe, wo er ausschließlich in den Diftricten lebt, die man vorzugeweise "brushes", Geftrupp, nennt. Gould beobachtete ihn darin am Illawara und am Sunter, fo wie in dem Cedergeftrup bes Liverpoolbiftrictes. Er halt fich in den gurudgezogenften Theilen der Malber, an Schluchten (gullies) und unter dem Laubdache hoher Baume, wo er uber die Stamme der Baumfarren und bie liegenden Stamme veralteter Eufalypten und über bemooste Steine babin hupft. Seine Nahrung besteht aus Insekten verschiedener Urt, er sucht sie auf dem Boden oder auf ben Stammen ber gefallenen Baume, uber welche, fo wie uber große Steine, er mit großer Behaglichkeit und Schnelligkeit babinlauft. - Giner ber intereffanteften Puntte in der Lebensweise Diefer Boget ift ihr Reftbau. Ber Auftraliens Balber besucht hat, wird wiffen, daß die dortige Utmosphare gang vorzüglich einen schnellen und uppigen Moosmuche begunftigt und daß biefe Moofe nicht allein auf Stammen und gefallenen Baumen machfen, fondern oft fogar in großen Klumpen mit ben Spigen der Zweige herabhangen. Diese Maffen werden oft fo groß, um diesem Bogel den Bau feines Reftes in fich zu verftatten, fo daß bicfes bann kaum von bem benach: barten hangenden Moosklumpen zu unterscheiben ift. Golde Moosbufchel find oft eine Elle lang und hangen manchmal fo nahe am Boden, daß fie den Ropf des Wanderers berühren, anderwarts besinden sie sich wieder hoch oben auf den Baumen, aber immer nur an solchen Theilen des Waldes, wo ein offener Raum ist, ganz von überhangendem Blatterwerk. Man sieht nun leicht, daß dieselben, wo sie auch vorkommen mögen, der Landschaft eine ganz eigne und auffallende Staffage bereiten. Obgleich das Nest immer dem Winde und bei den Erschütterungen des Baumes einem Schaukeln auszgesetzt ift, so halten sich doch die Bewohner desselben vor dem Eindringen einer Gefahr so gesichert, daß Gould oft das auf den Eiern sitzende Weithen fangen konnte, wenn er nur mit der Hand den Eingang bedeckte. Das Nest ist aus der innern Rinde von Baumen gebaut, mit grünem Moose vermischt, welches sortwächst, manchmal mit trocknem Gras und saserigen Wurzeln, inwendig mit Federn warm gefüttert. Die drei Eier sind 1" lang, 8" breit, gestreckt und variiren sehr in der Farbe, meist nelkens braun, über dem dicken Ende umbrabraun gesprenkelt, oft wie gegürtelt.

Abbildungen: beide Gefchlechter.

## 100. Pyrrholæmus brunneus Gould. Das braunc Nothsbrüstigen. Gould proceed. VIII. p. 173. Birds of Austral. XVII. II. Berr-rit-ber-rit West Austral. Mont. — Brown Red-Throat.

Bugel graulichweiß, Dberfeiten und Flugel braun, Schwang fcmarzbraun, die brei außern gebern jeberfeits breit weißgespitt, Rehle bes & roth; übrigens braunlichgrau, geht an ben Seiten und Schwanzbecken in fahlgelbroth über; Gris rothlichbraun mit gelblichweißem Ringe; Dberschnabel rothlichbraun, Unterschnabel grunlichweiß, Beine nebst Beben dunkelgrungrau. - Magig haufig in den Belts of the Murray, uber 40 Meilen nordlich vom Alexandrinischen Gee (Lake Alexandrina), wo er fich vorzuges weise auf berfummertem Buschwerk und gefallenen Stammen mit immergrunen Blattern und Rrautern verbirgt; bisweilen erhebt er fich auf die Spige eines Bufches, um zu fingen, und feine Melobie ergießt fich fo fcon, als die irgend eines Bogels Neuhollands, fo bag er einft, wenn man diefe Begend angebaut hat, unter bie Uns nehmlichkeiten derfelben gehoren wird. Er begiebt fich auch auf ben Boden und hupft fehr fcnell, wobei er den Schwang hober tragt als ben Ruden. Seit Gould fein Exemplar ichof, erfuhr er von Gilbert in Best-Australien, daß ber Bogel im Didigt bes Unterholges lebt und einen fehr angenehmen und melodifchen Gefang befigt, ben er gewohnlich aus den hochsten Spigen eines fleinen buschigen Baumes ertonen lagt und denfelben zweis bis dreimal wiederholt, dann fich in das undurchdringliche Bufch= werk hinabbegiebt. Wahrend des Freffens hort man einen ichwachen pipenden Lockton. Gould fah ihn nie in freiem Fluge, sondern immer icheint er Diefen gu meiben und friecht von Buich zu Buich, auch gejagt fliegt er nur wenige Ellen weit. Das Neft baut er am Boben gleich bem ber Gattung Calamanthus. Ein paar bauten im September, allein nach vier Mochen zeigten fich nur Febern barin und feine Gier, die Bogel hatten die Refter verlaffen. Drummond fah einmal drei grune Gier.

# 101. Calamanthus fuliginosus Gould. Der ruffarbige Halm: fteiger. Gould Birds of Austral. XVI. 9. Anthus fuliginosus Vig. Horse. Linn. Tr. XV. 230. Praticola — a G. R. Grax list.

Dberfeite olivenbraun, mit breiten schwarzen Schaftfleden, Flügelfedern rußschwarz, schmal olivenbraun gefaumt; Schwang olivenbraun, Die beiden Mittelfedern nachft ber

Spike mit breitem rußschwarzem Bande; ein Streif über das Auge weiß, Gurgelz gegend graulichweiß; Bruft, Bauch und Seiten tief ledergelb, jede Feder der Gurgelz gegend und der Seiten mit rußschwarzem Schaftstrich, Jris sandgelb, Schnabel und Beine braunlich fleischfarben. Beide Geschlechter in Größe und Farbe gleich.

Muf van Diemenstand fehr allgemein verbreitet, an offenen Balbungen und fanbigen Gegenden mit niederem Bufchwerk. Eragt den Schwang aufrecht, wie die Malurus, bewegt ihn, jedoch nur feitlich, wenn er fist, ober auf ben Boben gehüpft ift. wo er auch fehr schnell lauft und hierin mehr Rraft zeigt als im Fliegen. Berfolgt lauft er nach einem entgegengesetten Buiche und hupft wieder auf einen andern baneben, ftete fchlau und machfam. Er baut ein gewolbtes Neft auf bem Boden und oft im Grafe fo verftedt, daß es ichwer zu entdeden ift; ein enger Bugang, etwa eine Elle lang, wie eine Maufebahn, wovon fich Gould überzeugte, daß er dem Bogel gehorte, foll mahricheinlich die Entbedung verhindern. Die 3-4 Gier find giemlich groß und gerundet, rothlichholzbraun, dunkelrothbraun gezeichnet, das dide Ende am dunkelften, 101'" lang, 81" breit. Das Reft besteht aus trodnen Grafern und Blate tern und ift warm mit Federn gefuttert. Die Brutegeit beginnt im September und dauert bis Januar. Der Bogel verbreitet einen fo farten Geruch, daß Suhnerhunde wie vor einer Bachtel vor ihm fteben. Er hat einen flaren und ichonen Gefang, den er oft, wahrend er auf einem nachten Zweige ober auf der Sohe eines niedern Bufches im Didigt fist, boren lagt.

#### 102. Calamanthus campestris Gould. Der Feldhalmsteiger. Gould proc. VIII. 171. Birds of Austral. XVI. 10.

Borderkopf roth, geht in das Nothbraun am Oberkopf über, ebenso die Oberseite, mit schwärzlichbraunen Schaftstrichen; Flügel sandbraun; Innenfahne der Bordersschwingen dunkelbraun, beide Mittelschwanzsedern rothlichbraun, übrigens der Schwanz röthlichbraun an der Basis, gegen die Spike mit breitem schwarzbraunem Bande und breit weiß gespikt; über dem Auge ein weißer Streif, Ohrdecken roth und weiß gemischt, Gurgelgegend weiß, stufenweise in das Ledergelb der Unterseite übergehend, alle Federn der Unterseite mit braunschwarzen Schaftstrichen; Schnabel schwärzlichbraun, heller an der Basis des Unterschnabels; Fris rothbraun, Kuß schwarzbraun.

Sud= und Westaustralien auf offenen Ebenen und buschigen Stellen, besonders wo hartliche Gräser dazwischen anwachsen. Fand sich dis jest noch nicht in Neu=Sud= Wales. Uehnlich der andern Art auf van Diemenstand, ist er sehr scheu und lebt verdorgen, läuft mäuseähnlich auf dem Boden hin zwischen den Kräutern und trägt dabei den Schwanz aufrecht, fliegt ungern und verläßt nicht leicht den Busch, in dem er sich versteckt hält. Sein Gesang ist angenehm und von schönem Schlag, er sist dabei auf der Spitze eines kleinen Busches. Er verbreitet einen so starken Geruch, daß der Hühnerhund oft schon in Entsernung von ihm stand. Er frist kleine Käserzchen. Das Nest daut er am Boden, es ist kuglig, besteht aus Gras und Federn. Die 3 — 4 Eier sind hellkastanienbraun, tieskastanienbraun gesteckt, besonders am dicken Ende.

103. Epthianura albifrons Gould. Der weißstirnige Wipper. Gould Birds of Australia VI. 10. Engl. White-Fronted Epthianura. — Acanthiza albifrons Jard. Selby ill. II. 56. F. 1. 2.

Mannchen. Vorbertopf, Gesicht, Gurgelgegend und ganze Unterseite rein weiß; Hinterhaupt schwarz; Brust mit breitem, tiefschwarzem Bande, welches an den Salssfeiten zum hinterhaupte hinablauft; Oberseite dunkelgrau, mit einem dunkelbraunen Flecke auf der Mitte jeder Feder; Flügel dunkelbraun; Oberschwanzdecke schwarz; beide Mittelschwanzsedern dunkelbraun, übrigens eben so mit großen langlichweißen Flecken an der Innenfahne nachst der Spige, Iris schon rothlichfahl, bei andern gelb, am Unterrande der Pupille leicht roth überlaufen, Schnabel und Beine schwarz. Weibechen: Oberkopf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz graulichbraun, mit leichter Andeutung der langlichen weißen Flecken an der Innenfahne der letzteren; Gurgelgegend und Unterseite fahl weiß, ein schwarzer Ringkragen auf der Brust verliert sich jederseits auswärts am Halse.

Bould traf diefen Bogel zum erften Male auf den fleinen Infeln in den Bass's Straits, wo er ficherlich gebrutet hatte, ba fich mehr alte Refter in ber Barilla und andern Gebuichen diefer ifolirten Stellen vorfanden, befonders auf Chalky und Green Islands, welche die Flindere-Infel beruhren. Muf van Diemenstand und fublich von bort aus zeigte er fich nicht. Er icheint fich uber ben gangen fublichen Theil bes Continente von Auftralien gu verbreiten, fo daß Eremplare in Gould's Sammlung vom Schwanenfluffe, Gudaustralien und Neu : Gud : Bales herstammen, die Berbreitung nordwarts ift aber noch nicht bekannt und von der Nordkufte hat Gould noch fein Eremplar gefeben. Der Bogel ift bochft lebhaft und beweglich, befonders das Mann= chen, beffen weiße Gurgelgegend und ichwarzes Bruftband es auffalliger macht, als bie duftre Farbung bes Beibchens. Der Bau feiner Beben und die Lange ber britten Schwungfederreihe deutet auf fein Leben am Boden, wo er fich besonders die muften und nachten Stellen auffucht. Das Mannchen fist, fo wie die meiften Steinschmager, oft auf der Sohe eines Steines oder an der Spige eines durren blatterlofen Zweiges. Er ift febr icheu, und aufgescheucht fliegt er mit ziemlich reifender Schnelligkeit etwa ameis bis dreihundert Ellen weit, bevor er fich fest. Bould beobachtete fie in fleinen Befellichaften in der Chene bei Ubelaide, wo fie auf der harten Thonflache pfeilichnell bintrippelten, mit einer Beweglichfeit, die man nicht beschreiben und weder hupfen noch laufen nennen fann, die aber gleichsam bas Mittel halt, zwischen beiden und von einem Mippen mit dem Schwanze begleitet war. Die fie niften und bruten, weiß man noch nicht.

104. Epthianura aurifrons Gould. Der gelbstirnige Wipper. Gould proceed. V. 148. Synops IV. Birds VII. 9. Orange-Fronted Epthianura.

Kopf, Oberschwanzbecke, Halsseiten, Brust und Unterseite zart golben orange, am reichsten am Borderkopfe und der Bauchmitte; Ruden olivenfarbig, Flügel braun, olipvenfarbig gesäumt, Schwanz braunlichschwarz, jede Feber, außer den beiden mittleren, mit ovalem weißen Fleck, an der Innensahne nachst der Spige; Rehle und Gurgelsgegend schwarz; Schnabel schwarz, Beine braun.

Bould bestimmte ein Eremplar biefes Bogels in einer Sigung der zoologischen Societat in London, welches diefelbe von Leutnant Breton R. N., welcher, wie er burch feine gablreichen Schenkungen an die Gefellschaft und burch feine "Excursions in New South Wales, Western Australia and Van Diemens Land," bewiesen bat. der Boologie febr eifrig ergeben ift, erhalten hatte. Die orangestirnige Epthianurg ift aber einer der allerseltenften Bogel, das ermahnte ift das einzige Eremplar, welches Gould fabe, und mahrscheinlich überhaupt das einzige, weshalb die Bewohner von Neu = Sud = Bales darauf aufmertfam gemacht werden muffen, befonders diejenigen. welche Gelegenheit haben, die von Leutnant Breton besuchten Drte zu berühren, melcher in obengenanntem Werke, wo er von den Gommon Plains in New South Wales fpricht, fagt: Bir fchoffen mehrere Platypi (Ornithorhynchus) und einen fleinen Bogel, eine Urt Saxicola, einem Canarienvogelbaftard abnlich, biefer ift in der Colonie außerordentlich felten, und ich weiß nicht, daß irgend Jemand noch ein Eremplar bavon befigt, es waren ihrer brei beifammen und die Eingebornen verficherten, bergleichen vorber niemals gesehen zu haben. Durch bie langen Flugel, fart entwickelte Schwingen britter Reihe, und den vieredigen Schwang zeigt er eine großere Bermanbichaft mit Epthianura als mit einer andern Gattung, daher ihn Gould einstweilen bagu rechnet. Runftige Beobachtung mag entscheiben, ob dies richtig ift.

#### 105. Epthianura tricolor Gould. Der dreifarbige Wipper. Gould proc. VIII. 159. Birds of Austral, VII. 10. Tri-coloured Epthianura.

Dberkopf, Oberschwanzbeden, Brust und Bauch hochscharlach; Zügel, Streif über und unter dem Auge, Ohrbeden, hinterhaupt und Rücken dunkelbraun; Flügel braun, jede Feder braunlichweiß gesaumt; Schwanz dunkelbraun, jede Feder mit großem weis sem Fleck an der Innensahne nächst der Spige; Rehle, Gurgelgegend und Unterschwanze decke weiß; Fris strohgelbweiß, Schnabel und Beine schwärzlichbraun. Weibch en nur an der Oberschwanzbecke hochscharlach, an der Brust blasser, am Kopfe ganzlich verwaschen.

Um 11. December 1839 nach Sonnenaufgang in den waldigen Gegenden nachst Peel's River, östlich nach den Liverpool Plains, traf Gould ein schönes Mannchen, welches durch sein Gesieder und lebhafte Bewegungen ihn anzog; während es eifrig beschäftigt war, kleine Insekten zu fangen, welche über dem Boden herumslogen. Das Berlangen, diesen unbekannten Bogel zu besitzen, ließ allerdings nicht lange überlegen, und bald befand sich derselbe getödtet in der Hand des Beobachters. Weder sein Begleiter Natty, noch sonst Jemand konnte ihm irgend eine Auskunft über den Bogel geben, noch Niemand hatte ihn vorher gesehen, noch bekam ihn Gould jemals wieder zu Gesicht. In einer kleinen Sammlung, welche sich Gould in Südaustralien durch einen einsichtsvollen und eifrigen Sammler, Mr. Strange, verschaffte, sanden sich endlich noch zwei Exemplare, wie es schien ein Parchen; unglücklicherweise befanzden sich dabei keine Bemerkungen über ihre Sitten und Lebensweise. Wahrscheinzlich ist diese Art Zugvogel und die Exemplare waren seltne Gaste aus dem Innern, und jede künstige Belehrung über eine solche "rara avis" würde also erwünscht sein.

106. Erythrodryas rhodinogaster Gould. Der Rosenbauch: Erdschmater. Gould proc. 1842. 9. August, Birds VIII. 4. Sanicola

rhodinogaster Drap. ann. gén. d. sc. phys. de Bruxelles. Muscicapa Lathami Vic. zool. Journ. 1. 410. pl. 13. — Jard. Selby ill. 1. pl. 8. Petroica rhodinogaster Jard. Selby ill. add. in vol. II. Pink-breasted Robin N. S. Wal. Colon.

Ropf, Hals, Gurgelgegend und Ruden rußschwarz, ein kleiner weißer Fleck in der Mitte des Vorderhauptes; Flügel bräunlich schwarz, einige Schwingen mit langlichem rothlichbraunem Fleck an der Außenfahne nachst der Basis und einem andern nachst der Spize, wodurch zwei kleine schiefe Binden entstehen, wenn die Flügel ausgebreitet sind; Brust und Bauch nelkenrosaroth, geht am Bauche und der Unterflügeldecke in weiß über, Iris und Schnabel schwarz, Beine schwarz, Sohlen orange. — Weibch en hat eine Undeutung des weißen Stirnsleckes, ganze Oberseite braun, Flügel und Schwanz braun, mit stärkeren mehr tederbraunen Fleckenbinden, Gurgelgegend lederfarbig; Brust und Bauch bräunlichgrau, Bauch und Unterschwanzdecke ledergelb. Junge Mannchen im ersten Herbst wie Weibchen. In den ersten zwei Monaten, nachdem sie das Nest verlassen mit lederbraunen Schaftstrichen.

Muf van Diemenstand, besonders in den westlichen Theilen der Insel. Gin einzigesmal traf Gould diefen Bogel auf bem Continente Auftraliens, indem er ein junges Mannchen in einem tiefen Sohlwege unter Mount Lofty in Gubauftralien ichof. In Lebenweise und Sitten gleichen diese und die folgende Urt ber Gattung De= troica nicht febr (are vere dissimilar), indem fie in allen Bewegungen weniger lebhaft find. Sie leben in ben guruckgezogensten und entfernteften Theilen ber Balber, befonders am Boben tiefer Schluchten, beren Berborgenheit felten burch bie Stimme eines lebenden Befens verrathen wird, und wo fie von Blattlaufen und anbern fleinen Infeften fich nabren. Bu Beiten, befonders im Binter, verlaffen fie biefe Einsamfeit und fommen in die Garten ber Colonisten, aber fo felten, daß wenige Der= fonen Gelegenheit gehabt haben, fie im Freien zu feben, wenn fie nicht eben jene Orte besuchten. Bould ichof mehrere Eremplare in den Schluchten unter dem Mount Wellington in van Diemensland; und als er mit Rev. I. J. Ewing die reizende Partie besuchte, welche fich feine Freundin Lady Franklin als botanischen Garten auserlesen hatte, so beobachtete er diese Urt in ziemlicher Ungahl. Durch Mr. Gurn erhielt er mehrere Eremplare und erfuhr, daß er auf den Hampshire Hills fehr hau: fig fei. Er frift nur Insekten, welche er entweder im Fluge fangt ober von dem Boden auflucht. Er figt, wie die Petroica, gewohnlich auf Steinen oder Baumfturgeln auf bem Boben an ben Schluchten (gullies) und zeigt babei feine volle Bruft wie jene. Das Reft besteht aus schmalen Streifen weicher Rinde, weichen Fasern von faulem Solz und feinen Wurzelfasern mit Pflanzenfasern und alten Spinnweben durch= woben. Die drei Gier find fleiner als die von Petroica multicolor, ihnen aber fonft abnlich, grunlichweiß, hellkastanienbraun und purpurbraun gesprenkelt, 81/111 lang, 61/1111 breit. Abbildungen: Mannchen und Beibchen.

107. Erythrodryas rosea Gould. Der rosarothe Erdschmater. Gould proc. 1842. 9. Aug. Birds of Austral. VIII. 5. Petroica rosea Gould proc. VII. 142.

Borderfopf mit fehr kleinem weißem Fleck über der Schnabelbafis, Dberfopf, Gur-

gelgegend und ganze Oberseite dunkel schiefergrau (slate-grey); Brust hochrosaroth in schatlach ziehend; Unterbauch und Unterslügeldecken weiß, Flüget und die sechs mittlezen Schwanzsedern schwärzlichbraun, die drei außeren jederseits weißgespist, mehr an der Innensahne besonders an den beiden außersten; Schnabet und Beine schwärzlichbraun; Mundwinkel und Sohlen gelb. Weibchen: Stirnsleck zieht in fahl, ganze Oberseite graulichbraun, Flügel braun, zweite Schwingenreihe mit zwei weißen (in der Beschreisbung im Widerspruch mit der Abbildung: greyish buff) Bandern, Schwanz wie beim Mannchen gezeichnet, mehr braun.

Subostkuste von Neu-Sub-Wales, in allem Gebusch baselbst, auch zahlreich in den Gebernwäldern der Liverpool-Sebene und wahrscheinlich in den übrigen Theilen von Neu-Sud-Wales eben so häusig. Er dringt in die Tiefen der Wälder, hat sein Liebzlingsplätigchen an den verstecktesten Orten, wo er einsam, selten zu mehr als einem Parchen, lebt, ist außerordentlich ruhig in seinen Bewegungen und so zahm, daß Gould auf seinen Banderungen durch die Wälder von Illawara und in der Nachharschaft des Hunter, da wo er sich etwa unter dem belaubten Gebusch niedergesetzt, um seinen ermüdeten Gliedern Ruhe zu gönnen, oft bemerkte, wie der Vogel sich zwei dis drei Ellen weit von der Stelle niederließ und ihn mit seinem Gesange erfreute. Uebrigens sind seine Sitten die der vorigen Art. Obwohl er an den genannten Orten nicht selten ist, so sinden sich doch in den Museen nur wenige Exemplare und er hatte noch keinen Namen erhalten. Nest und Seier sind noch nicht bekannt. Er hat einen ans genehmen, einwärts gekehrten Gesang, ähnlich unserm Nothkehlchen, aber schwächer.

108. Petroica multicolor Swains. Der vielfarbige Teleschungster. Swains zool, ill. II. ser. pl. 36. — Gould synops. I. — G. R. Gray List. of gen. 2. ed. 30. — Gould Birds of Austral. VIII. 6. — Muscic. multicolor Vig. Horsf. Linn. trans. XV. 243. Red-breasted Warbler. Lewin Birds of N. Holl. pl. 17. — Goo-ba West Austr. indig. Robin Colonist.

Ropf, Gurgelgegend und Oberfeite schwarz; Borberfopf so wie ein breiter Langs: streif und schiefes schmales Band über die Flügel schneeweiß; Bruft und Oberbauch schartach, Unterbauch schmuzigweiß; Tris sehr dunkelbraun, Schnabel und Beine schwarz. Beibch en: ganze Oberseite graubraun, Gurgelgegend weiß, Brust minder schon roth.

Neu-Sud-Bales in der weiten Ausbehnung vom Often bis nach Westen zum Schwanenslusse mit Einschluß von van Diemensland und aller kleiner Inseln an der Sudkuste. In van Diemensland ist er minder häusig als auf dem Festlande, auch minder zahlreich als P. phoenicea. Seine Verbreitung nordwärts war nicht mit Gewisseit bestimmbar; wahrscheinlich geht er in dieser Nichtung einige Grade über Sydenen hinaus. Obwohl der P. phoenicea außerordentlich nahe verwandt, zeigt doch gegenwärtige Art, daß sie mehr für das Leben auf Bäumen geschaffen ist, und obwohl sie auch häusig am Boden vorsommt, wo sie sich ganz so wie die Steinschmaßer benimmt, so sind doch ihre eigentlichen Lieblingse und Ruheplähe die niederen Gebüssche, welche über die offenen Ebenen und wüsten Strecken zerstreut sind. Ihre Nahrung besteht in Insecten verschiedener Ordnung, sie frist sowohl Blattläuse als auch die schnell fliegenden Insecten und die minder beweglichen Käser. — Wenn wir vom

Baterlanbe entfernt find, fo erfreut es une, wenn die Erinnerung an bie beimifche Umgebung burch irgend etwas im fernen Lande geweckt wird; fo feben wir auch hier biefen ichonen Bogel in die Garten und fogar in die Fenfter ber Bewohner Commen, wo er febr gern gesehen ift; besonbers angiebend ift fein auffallendes, in ber Karbung fcon kontraftirendes Rleid. Nach Bergleichung vieler Eremplare zeigte fich, baf fie Die rothe Bruft, wie unsere Rothfehlchen in Europa, ichon im erften Berbfte erhalten, und daß dieselbe fich niemals verliert, indeffen ift fie mahrend ber Brutegeit am boch= ften gefarbt. Bould bemerkte, bag in ber Tiefe ber Farbung einiger Unterfchied gwi= fchen den Eremplaren an der Beft= und Oftfufte bemerklich mar, indem die erfteren, besonders die Weibchen, ein hoheres und mehr ausgedehntes Roth hatten, als die von Neu-Sud-Bales und van Diemenstand. Ihr Gefang und Lockton gleicht fehr bem bes europaifden Rothkehldens, ift aber ichmader und mehr einwarts gekehrt. Das Reft ift febr bicht gebaut, befteht aus trodnen Grafern, schmalen Rindenstreifen, Do= fen und Flechten, alle dicht mit Spinneweben und Pflangenfafern durchwoben und mit Kedern und Wolle oder Saaren warm gefuttert. In mehren Kallen waren die Saare von Beutelthieren, und das Deft fteht gewohnlich in einem hohlen Baumftrunke ober in einer leichten Sohlung in der Rinde, 6-7 fuß hoch uber bem Boden. Die 3-4 Gier find grunlichweiß, leicht blaulich ober fleischfarben überlaufen, ziemlich fein olivenbraun und purpurgrau gesprenkelt, lettes dunkler als erfteres; meift verlauft biese Be= fprenkelung über die gange Dberflache, bei manchen ift fie gurtelartig in der Rabe bes diden Endes; Lange 9", Breite 7". Sie machen gewohnlich jahrlich zwei Bruten, die Niftezeit beginnt im August und endigt im Februar.

Mannchen und Weibchen auf einer Correa, welche Gould auf der Rangaroo-Insel fand.

# 109. Petroica Goodenovii Jard. Selb. Goodenov's Felsichmater. Jard. Selb. ill. add. vol. II. — Gould synops. I. Birds of Australia VIII. 7. — Muscic. Goodenovii Vig. Horsf. Linn. trans. XV. 245. Jard. Selb. ill. I. pl. 8. f. 2. — Me-ne-ge-dang West-Austr. mont. indig. Red-capped Robin Colonist.

Oberfeite, Halb, Gurgelgegend und Flügel braunschwarz; Flügelbecken und zweite Schwingen weiß gerandet, lettere fast einen Streif bildend; Borderschwingen in der Mitte mit weißem Fleck an der Vorderfahne, zu einem weißen Bande vereint; Borderztopf bis zum Scheitel und der Brust hoch scharlach, geht am Bauche in weiß über; Iris, Schnabel und Beine schwärzlichbraun, Sohlen gelb. We ib chen grau, Vorderzfopf ziegelroth, Brust ledergelb, Schwingen weiß gefäumt.

Reiner als vorige Urt und durch die rothe Farbung des Borderkopfes leicht unterscheibbar. Obgleich nicht häusig in den von Gould besuchten Gegenden, ist er doch über ganz Sud-Australien vertheilt und wurde von ihm in Sud-Australien und Neus-Sud-Bales beobachtet. Mr. Gilbert schoß ihn auch in West-Australien, wo er insdessen sebrachtet gebunden, sich nur im York-Distrikte und zu Kojenup über hundert Meilen einwärts von King Georges Sound fand. Aus dem nörblichen Australien kam er noch nicht. Entweder zeigte er sich einzeln oder paarweise und hielt sich entschieden an die Betten ausgetrockneter Bache und dunn bestandene Ebenen, ohne in das dichte Gebusch nächst der Kuste zu kommen. Wahrscheinlich ist er eine von den

Arten welche dem Innern des Continents angehoren. In seinem ganzen Wesen gleicht er der P. multicolor, auch von der von ihm noch nicht bekannten Fortpflanzung durfte wohl dasselbe gelten. Er hat einen besonders zurten (sweet) und klagenden (plaintive) Gesang, sehr ahnlich dem der europäischen Rothkehlchen, doch schwächer und nicht so anhaltend. Die Nahrung besteht in Insekten verschiedener Art.

Ubbildung: Mannchen und Beibchen.

## 110. Petroica phoenicea Gould. Der hochrothe Felsschmaßer. Gould proc. IV. 105. Synops. I. Birds of Austral. VIII. 8. Flamebreasted Robin.

Oberkopf und ganze Oberseite rußgrau, ein Stirnsleck, ein Fleck auf den Schultern so wie die Vorderrander der dritten Schwingenreihe weiß, Vorderschwingen und Schwanzsedern grauschwarz, von lettern die außern fast ganz weiß; die zweite Schwanzseder jederseits weiß; Unterkehle rußgrau, von da an die Unterseite hochschartachroth, Unterschwanzdecken weiß, Iris, Schnabel und Fuß schwarz. Weibchen: oben einfarbig braungrau, Flügel dunkelbraun, dritte Schwingenreihe und Flügeldecken rothtichgrau gerandet, Schwanz braun, außere Schwanzsedern jederseits ziemlich ganz weiß, Unterseite rothlichgrau, Iris, Schnabel und Beine schwarz. Junge wie Weibchen, mit hellen Schassstein und gelben Mundwinkeln, Schnabel und Beine braun.

Ban Diemens Land und der fudoftliche Theil Auftraliens bestimmt den Bohnbegirt diefer Urt. Dort ift er fehr gemein, in Neu-Sud-Bales und Gud-Auftralien nicht fo gablreich und fehr lokal. Er ift minder auf bas Baumleben angewiesen als P. multicolor, und giebt ben offenen Buften und hellen Streden einen entichiedenen Borgug vor ben Balbern. In feinen Sitten gleicht er mehr ben weißohrigen, eigent= lichen Steinschmagern, sucht fich oft einen großen Stein, Erbflos oder bergleichen, um darauf zu fiten, und feine ichonrothe Bruft feben zu laffen. Bur Brutegeit gieben fie fich in die Balber gurud, und bauen ihr obertaffenformiges Neft in eine Baumfpalte, eine Felbkluft, ober an eine ahnliche Stelle. Er ift fehr zutraulich, fo bag er Die Rabe bes Menichen mehr fucht als flieht, und in Die Garten, Doftpflangungen, und überhaupt cultivirte Plage tommt. In der Nachbarfchaft von Sobart Town finbet er fich zu allen Sahreszeiten, und Gould fand fein Neft fogar an einem abhangigen Damme in den Straffen der Stadt. Er frift Insecten verschiedener Urt, besonders auf ber Erde. Er hat einen fehr angenehmen Befang, etwas tief und einwarts, fo fingt besonders bas Mannchen oberhalb bes brutenden Beibchens. Das Reft ift bid und warm, aus ichmalen Streifen von trodner fafernreicher Rinde, mit Spinneweben, auch manchmal mit Bolle verwoben, und mit haaren und Febern ausgelegt, jufallig auch mit haarfeinen Grafern. Die brei Gier find 9" lang, 7" breit, grunlidweiß, purpur= und kaftanienbraun gefleckt und gesprenkelt, doch zeigen fich barin viele Abanderungen, in manchen lauft die Beidnung zu unregelmäßigen Bleden zusammen, oder fie find febr flein gesprenkelt. - Bould tonnte den Farben: wechsel noch nicht bestimmt beobachten, manche Exemplare bruten und singen auch im braunen Rleide; die Petroica multicolor dagegen scheint ihre vothe Bruft im erften Berbfte zu erhalten, so daß Gould ichon am 8. Februar ein Individuum ichof, beffen Bruft fconroth war, deffen übriges Wefieder aber feinen unreifen Buftand beftatigte.

111. Petroica bicolor Swains. Der zweifarbige Felsschmater. Swains. ill. Ser. II. pl. 43. Gould Birds of Austral. VIII. 9. Jil-but West-Austr. mont. indig. Goo-ba-mogin West-Austral, um Perth. Black Robin Colonist. Pied Robin. Muscicapa cucullata Lath. ind. suppl. 51.?

— Hooded Flycatcher Lath. gen. syn. sppl. II. 223.? gen. hist. VI. 216.?—

Ropf, Gurgelgegend, Hals, Ruden, Rumpf, Oberschwanzbecken und beide Mittelschwanzfedern tief sammetschwarz, nachste Schwanzfeder jederseits schwarz an der Innenfahne, weiß an der außern, breit schwarzgespitzt, übrigens der Schwanz weiß, breit schwarzgespitzt, Schulterbecken weiß, Flügel dunkelschwarz, zweite Schwingenreihe mit weißem Vorderrand, ein weißes Vand zieht über die Vorderschwingen, mit Ausnahme der beiden ersten, Unterseite der Schulter, Brust, Bauch und Unterschwanzdecken weiß, Iris braunlichschwarz, Schnabel schwarz, Beine schwärzlichbraun. Weibch en oben dunkelbraungrau, Flügel braun, das Vand weniger deutlich, Unterseite licht brauntichgrau, gegen den Bauch weiß, und Unterslügelbecken schwarzbraun, Seitensedern an der Vassenschung bis in die Nähe der Spize an der Außensahne der äußersten Feder. Jung e, unmittelbar nachdem sie das Nest verlassen, dunkelbraun mit lichtbraunen Schaftstrichen, Flügel= und Schwanzzeichnung wie bei den Alten; Unterseite wie die obere, gegen den Bauch hin weiß.

Wenn wir ben Bogel am Schwanenfluffe, an ber Nord-Besteufte von Auftralien, als ibentifch mit ben von Neu-Sub-Males, ober nur als eine leichte Abanderung von ihnen betrachten, ba er nur in allen Theilen etwas fleiner ift, fo erftreckt fich bie Berbreitung diefer Urt uber ben gangen Continent von Auftralien. Auf Ban Die= mens-Land fommt P. bicolor noch nicht vor, auch ift es nicht mahrscheinlich, bag er fich uber den Guben erftrectt. Er halt fich weniger in den offnen Gegenden, als in dichtem Gebufch, und Gould fand ihn gahlreicher in folden Cbenen, welche hier und ba mit großen Baumen beftanden waren, wo er unter ben untern Zweigen fo wie am Boben feine Infektenjagb tuhn und thatig ubte. Bei feinem abstechend weißen und ichwarzen Gefieder fallt er fehr auf, besonders wenn er Flugel und Schwang gang ausbreitet. Er frift nur Infekten verschiedener Urt, besonders Rafer und beren Larven. Die Brutezeit beginnt im September und dauert durch die vier folgenden Monate, in diefer Beit werden zwei Bruten vollendet. Das Reft ift ziemlich flein und feicht, aus trodnen Grafern, Streifen von Rinden und Burgelfafern gebaut, mit Spinnweben glatt umgogen, und inwendig mit feinen brathabulichen Kafern, gewohnlich auch etwas Bolle auf bem Boben, ausgekleibet, es fteht auf bem durren Zweige eines fleinen Baumes, dem Stamme gegenuber, ober in ber Gabel eines gefallenen Baumes, 2 oder 3 fuß uber der Erde. Die 3 Gier find 101" lang und 71" breit, ziemlich langlich, hell olivengrun, ohne Flecken und Beichnung, zufallig, befonders am Ende braun überlaufen. Diefe Urt hat nur einen einfachen Lockton, fo fchmach, daß man ihn nur wenig Ellen weit vernehmen fann.

Abbitdung: Mannden und Beibden auf einem Zweige vom Currijong.

#### 112. Petroica fusca Gould. Der schwarzbraune Felsschmaßer. Gould Birds of Austral. VIII. 10. Dusky Robin.

Kopf und ganze Oberseite rothlichbraun, olivensarben überlaufen; Flügel und Schwanz braun; Schwingen erster und zweiter Reihe mit schmaler weißer Binde an ber Basis; außere Schwanzseder jederseits außen und an der Spige weiß gefaumt, Unterseite blaßbraun, zieht am Bauche und den Unterschwanzbecken in braunlichweiß; Iris, Schnabel und Beine schwarzlichbraun. Weibchen ganz gleich. Junge oben sehr dunkelbraun, ledergelb schaftstreifig, unten braun und braunlichweiß gemischt, letzetere Karbe auf der Mitte der Federn.

Diese unansehnliche Urt ift über alle Theile von Ban-Diemens-Land, welche ihr paffende Bohnplage bieten, gahlreich verbreitet. Der Bogel liebt die bunnbestandenen Sugel, und folche Chenen und Niederungen, welche wuft find, und bier und ba Didicht und Bufchholz haben. In feiner Lebensweise kommt er fast mit den rothbruffigen Arten überein. Gould beobachtete ihn oft auf Sturgeln umgefallener Baume, auf ben Bermachungen, in Garten und abnlichen Lagen. Er scheint fich nur von Infekten zu nahren, die er gang verschluckt, befonders großen Rafern. Gein Deft ift giemlich groß und obertaffenformig, aus groben Burgelfasern, fleinen Reifern, Rin= denbrocken und trodnen Grafern gebaut, mit feinen haarformigen Burgelchen, Wolle und weichen Fruchtstielen von Moofen ausgelegt. Große und Gestalt des Nestes bangt vom Standorte ab, in einer Kelsspalte ift es mehr ausgespreigt, aber bie Inseite und der Oberrand fehr nett umschrieben, die Deffnung mißt über 21 Boll, und die Tiefe uber 11 Boll. Die 3 - 4 Gier find 10" lang und 71" breit, in Farbung von denen der andern Urten verschieden, doch mehr benen der P. bicolor abnlich, hell grun= lich, febr flein braungeflecht und gesprenkelt. Dbwohl Gould auf die Bebrutung besondere Aufmerksamkeit wendete, traf er boch diefen Bogel auf dem Continente Auftraliens nicht an. Um Sobart Town ift er febr gablreich, fowol in Schluchten un= ter dem Mount Wellington, als auf der entgegengesetten Seite vom Derwent gegen die Clarence Plains. Seine Lockstimme ift eintonig ohne irgend einen Character.

Abbildung: Mannchen, Weibchen und Junges.

# 113. Malurus cyaneus Vieill. Der hochblane Ctaffelschwanz. Gould Birds of Austral, III. 5. Blue Wren. Sylvia cyanea Lath, ind. II. 545. Motac. cyanea Gm. S. N. 1, 991. Motac. superba Shaw. N. misc. pl. 10. Superb Warbler Shaw. in White's voy. pl. in p. 256. supra. Shaw. gen. zool. X. 754. pl. 58. Lath. gen. hist. VII. 117. non ic. — Malurus cyaneus Vieill. gal. 265. pl. 163. — Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 221. — Jard. Selb, ill. II. 72. f. 3. Gould synops. I. — Superb Warbler, Blue Wren etc. Colonist.

Mannchen im Sommer: Oberkopf, Ohrbecken und ein Mondfled über bem Ruden metallisch himmelblau; Zügel, ein Streif über bem Auge, hinterhaupt, Schulzterbecken, Ruden, Rumpf und Unterschwanzbecken sammtschwarz; Gurgelgegend und Brust blaulichschwarz, unten von sammtschwarzem Banbe umzogen; Schwanz tief blau, unbestimmt dunkler bandirt und seinweiß punktirt; Flügel braun; Unterseite sahlweiß, an ben Seiten blau überlausen, Iris schwarzlichbraun; Schnabel schwarz;

Beine braun. Weibchen: Bugel und Augenring rothlichbraun; Dberseite, Flugel und Schwanz braun; Unterseiten braunlichweiß; Schnabel rothlichbraun, Beine fleische farbenbraun.

Unter ber beliebten Gattung Malurus ift gegenwartige bie altefte Urt. Theilen von Neu-Sud-Bales verbreitet, und ebenfo haufig auf ben Ebenen im Innern nordwarts, wie weit er aber ba geht, lagt fich erft nach weiteren Untersuchungen des Landes bestimmen. Gould fchof auch Eremplare in Gud-Australien, die er fur identisch hielt, nach Ruckehr in Europa fand er fie theile mit M. longicaudus ubereinstimmend, theile auch von ihnen verschieden, und vermuthet, bag fie vielleicht eine eigene Urt ausmachen. - M. cyaneus lebt an wilben unfruchtbaren Orten, welche bunn mit niederem Gestrupp bewachsen sind, wie fie besonders gegen die Flugufer bin vorkommen. In den Wintermonaten lebt er in fleinen Trupps von 6 - 8 Studen, wahrscheinlich familienweise. Er wandert nicht weit, zieht aber immer in dem Di= ftricte in bem er geboren murbe, herum, und zieht fich zur Nacht an feine Rubeplage jurud. In biefer Sahreszeit ift bas Gefieder beider Gefchlechter fo gleich, baß fie nur bei ber genauesten Untersuchung unterschieden werden konnen, und mahrschein= lich fommen bann immer mehrere Beibchen auf ein Mannchen. Die alten Mann= chen haben allezeit einen ichwargen, die Jungen im erften Jahre fo wie die Beibchen einen braunen Schnabel; die Schwanzfedern, welche nebft den Schwingen jabrlich nur einmal vermausert werben, find bei dem Mannchen tieferblau ale bei dem Beib= chen. Im Fruhlinge theilen fie fich paarmeife ab, und bas Mannchen verwandelt fich nicht allein in der Farbe, fondern auch im Gefuge feiner Febern; anftatt jenes unansehnlichen Gefieders tritt jest ein Schmud ein, wie man ihn nur bei Colibri's und Cotinga's ju feben gewohnt ift, aber nachft biefer Beranderung des Rleides ift auch ber gange Bogel in feinen Sitten verandert, bas fleine Gefchopf fuhlt fich neu belebt, und freudig lagt es fein gartes Liebeslied unaufhorlich erschallen, bis die Brutezeit eintritt ober bie Jungen wieder verforgt fein wollen, wodurch bie Rraft eine neue Richtung erhalt. Das Schone Gefieder zeigt fich im Marg, es wird bann getragen bis jum August bas Winterfleid wieder eintritt, jedoch findet man auch im tie= fen Winter noch Exemplare, welche mit bem Sommerkleide gefchmuckt find. Im Winter fann fein Bogel gahmer fein als diefer, er fommt in die Garten und Be= buiche der Colonisten, hupft auf ihren Saufern und in ihren Sofen herum, ohne Menfchen zu icheuen. Das Mannchen in feinem Sommerkleibe ift icheuer und gurudgezogener, gleichsam als ob es bas Bewußtsein hatte, bag feine Schonheit es in Gefahr bringe. Dennoch bauen sie ihr Restchen, und erziehen ihre Jungen auf den volfreichsten Plagen. Mehrere Bruten werden jahrlich im botanifchen Garten ju Gyd= nen vollzogen, und Gould fabe, wie ein Parchen in der Stadt, fein Reft auf einem Baume nabe am Thore ber Colonial Secretary's Office baute. Die furgen, runden Alugel find wohl nicht fur ausdauernden Flug gebaut, wohl aber fur bas pfeilichnelle Aliegen , um über ben Boben zu tommen. Diese Bewegung ift fast als ein Rennen gu bezeichnen, ober ift ein fortgefettes Supfen, welches mit reifender Schnelligkeit geubt wird. Sie halten babei ihren Schwang fenfrecht in die Bobe, ober gar nach vorwarts gerichtet, nur im Fluge bringen fie ihn in horizontale Lage. Die Brutezeit dauert vom September bis zum Januar mit 2, wenn nicht 3 Bruten, Die Jungen ber ersten sind kaum flügge, wenn das Weibchen wieder zu legen beginnt. Außer ihren eignen Jungen ziehen sie sehr oft auch den Bronze-Kutuk: Chalcites lucidus, auf, dessen einzelnes Ei man nicht selten in ihrem Neste sindet, obwohl man nicht weiß, ob es auf gleiche Weise, wie dei dem europäischen Kukuk, hineingebracht wird. Das Nest ist gewöldt, mit einem kleinen seitlichen Flugloche, gewöhnlich aus Gras gedaut, mit Federn und Haaren gesüttert; es besindet sich meistens nahe am Boden in einem verborgenen Busche, Grasduschel oder unter dem Schutze einer Bank. Die meist 4 Gier sind zurt fleischfarbenweiß, rothlich braungesleckt und betüpfelt, häusiger und mit einem Zickzackgürtel nächst dem dicken Ende, 8" lang,  $5\frac{1}{2}$ " breit. Der Gesang ist dem des Zaunkönigs nicht unähnlich, so wie Malurus überhaupt in manchen Sitten mit dieser Gattung übereinstimmt. Der muskutose Magen enthält Insecten mancherlei Urt, die auf dem Boden, auf gefallenen Baumstämmen und derzl. aufgesucht werden.

Abbildung: 2 Mannchen und 1 Weibchen, mit Nest, weiches einen jungen Rubuk enthalt.

#### 114. Malurus longicaudus Gould. Der langgeschwänzte Staffelschwanz. Gould proc. V. 148. Birds of Austral. III. 6. Longtailed Wren.

Mannchen im Sommer: Oberkopf, Ohrbecken und ein breiter Mondfleck am Obertheile bes Rucken metallisch blau; Zügel, ein Streif über dem Auge, Hintershaupt, Schulterbecken, Rucken, Rumpf und Oberschwanzdecke sammetschwarz; Gurzgelgegend und Brust blaulichschwarz, unten von sammtschwarzem Bande umzogen; Schwanz dunkelblau, unbestimmt dunkler gebändert und seinweißgespitz; Flügel braun; Unterseite fahlweiß, an den Seiten blau überlaufen, Iris schwarzlichbraun; Schnabel schwarz, Beine braun. Weib ch en: Zügel und Augenkreis rothlichbraun; Oberseite, Flügel und Schwanz braun; Unterseiten braunlichweiß; Schnabel rothlichbraun; Beine fleischfarbenbraun.

Großer als der vorige, langer geschwanzt und dunkler blau. Ueber Ban=Diemens= Land, und die Infeln der Bals's Straits verbreitet, und fast überall wo Felsschluchten find und vieles Bebuid. Gin Exemplar im Binterfleide erhielt Gould von der Ran: auru-Infel. Der muntere und gierliche Bogel ift auf Ban-Diemens-Land ebenfo gern gefeben, ale M. cyaneus in Reu = Gud = Bales, und ift wie diefer im Binter febr gahm und gutraulich. Much er verandert fein Gefieder wie jener, und ftimmt in fei= nen Sitten mit ihm überein. Gein Reft ift etwas großer, besteht aus Bras und Blattern, und ift nit Federn warm gefüttert, manchmal auch mit haaren vom Kangaru und Opossum, es befindet fich in einem fleinen Bufche nachft bem Boden, oder ift in einen Grasbusch gebaut. Die Paarungszeit beginnt im Auguft und bauert bie Januar mit 2 bis 3 Bruten. Much er wird wie M. cyaneus oft der Stiefe vater von Cuculus lucidus. Die 4 - 5 fleischweißen, rothlichbraun gefleckten und getupfelten, am biden Ende gegurtelten Gier, find jenen abnlich, aber verhalt: nigmäßig größer, ziemlich 9" lang und 61" breit. Die langen Beine fommen ihm febr gu ftatten bei feinem Laufen auf bem Boden und uber Die gefallenen Stamme, langft beren er mit aufgehobenem Schwanze babin eilt. Man trifft ihn auch unter den niedern Baumen und Bufden, das Mannchen fucht fich oft ein vorstehendes bur: 13 Reichenbach, vollft. Daturgefdichte. Bogel Deuhellante.

res Zweiglein, von wo es feinen muntern Gefang erschallen laßt. Die Nahrung besteht aus verschiedenen Insecten, die sie vorzüglich auf dem Boden suchen, der Magen ist muskulos und enthalt oft kleine Sandkorner unter die Nahrung gemischt.

115. Malurus melanotus Gould. Der schwarzrückige Staffels schwanz. Gould Birds of Austral. III. 7. proc. 1840. 10. November. — Black-backed Wren.

Mannchen im Sommer. Oberfopf, Reble, Gurgelgegend, Bauch, Oberrucken, Ober: und Unterschwanzbecken schon metallischblau; Ohrdecken spangrunblau; Bugel, Halberucken, wie Brustband und hinterrucken sammetschwarz; Außenrander aller Flügels sedern grun, Schwanz blaulichgrun, unbestimmt bunkelgebandert und leicht weißgespist; Schnabel schwarz; Fris und Beine schwarzlichbraun. Weibchen: Zügel und Augenstreis rothlichbraun, Oberseite braun; Unterseite braunlichweiß; Flügel braun; Schwanz grun, jede Feder leicht weiß gespist; Schnabel rothlichbraun; Beine braun. Mannschen hat im Winter einen schwarzen Schnabel.

Diese feltne Urt ethielt Gould einzig und allein in ben Belts of the Murray in Gud-Auftralien, doch war er ba ziemlich haufig, aber fo außerordentlich icheu und miftrauifd, daß nur wenige Eremplare zu befommen waren, die mahricheinlich die einzigen in Europa find. Meift halt er fich am Boben, besonders in den fleinen offnen Balbblogen (glades) und fleinen Chenen, durch weiche der außere Belt von dies fer weiten Bufte (scrub) fich unterscheibet. Gould war im Binter da, die Erem= plare demnach alle im Winterfleide, und nur ein Eremplar erhielt er im Sommer= fleide, welches Gr. Erc. Colonel Gawler und Capt. Sturt, im J. 1839, bei ih= rem Besuche bes Murranfluffes geschoffen hatten. Die Urt fteht zwischen M. cyaneus und splendens, fie hat den blauen Bauch und das Bruftband bes letteren, und den fcmargen Ruden bes erfteren; von beiden unterscheidet fie fich durch ihre Beben, welche furger find als die der Bermandten. Diefer Unterschied zeigt feinen Ginfluß auf ihre Lebensweife, benn mahrend die andern mit grofter Leichtigkeit auf dem Boden laufen, fo bleibt gegenwartige Urt in diefer Sahigkeit gurud, baber ift fie fo ichwer zu erhal= ten. Unftatt zu fliegen, wußten fie durch die fleinen offnen Stellen und durch das Geftrupp febr ichnell hingufommen, es ichien als wenn jeder Trupp einen Fuhrer hatte, und ploblich waren fie aus der Schufweite. Diefe Scheue war um fo merkwurdiger, ale fie vielleicht in Gould den erften weißen Menschen gefeben, gang fo wie bei Cinclosoma punctatum.

116. Malurus splendens Gould. Der glänzende Staffels fchwanz. Gould Birds of Austral. III. 8. Banded Wren. Saxicola splendens Quox et Gainn. Astrol 1. 197. pl. 10. f. 1. Malurus pectoralis Gould proc. 1. 106. Djur-jeel-ya West-Austr. inf. Jeer-jal West-Austr. mont.

Mannchen im Commer. Oberkopf, Nuden, Schulterbeden und Oberschwanzdede tief metallischblau; Ohrbeden spangrunblau; Gurgelgegend und ganze Unterseite tief glanzend violettblau; Zugel, Bruft und Nackenband sammetschwarz; Flügelfebern grungesaumt; Schwanz grunlichblau, unbestimmt dunkelbandirt; Schnabel schwarz, Augen

und Beine schwarzlichbraun. Weibch en: Schnabel, Bugel, Augenkreis braun, Obertopf und ganze Oberseite braun; Schwingen außen leicht grungefaumt; Schwanz wie am Mannchen, doch blaffer und leicht weiß gespitt.

Unstreitig die prachtigste Art dieser Gattung. Westschie Australiens, wie weit aber die Verbreitung geht, ift erst in der Zukunft bestimmbar. Gould glaubte sie allgemein verbreitet über die Schwanenfluß-Colonie, wo er das Gestrüpp und Unterholz ber wohnt, und am Tage auf die trockensten offenen Waldblößen herauskömmt, und nach Mr. Gilberts Meinung sumpsige Stellen als Nuheplaße aufsucht. Dahin sollen sie vor Finsterwerden in großer Anzahl zurückehren; auf zwei Mannchen kämen gewöhntlich fünf Weibchen. Sein Gesang gleicht sehr dem M. longicaudus. Er brütet im September und den drei folgenden Monaten, baut sein Nest aus trocknen, weichen Gräsern und legt es mit Haaren, Wolle oder Federn aus, es ist gewölbt, 6—8 Zoll hoch, der obere Theil haubenförmig, die meist 4 Gier fleischfarbenweiß, rothlichsbraun gesteckt und gerüpfelt, vorzüglich am dicken Ende, 84" lang, 64" breit. Die Stellung des Nestes ist verschieden, manchmal an den hängenden Trauben des Stinkbolzbaumes, oder zwischen dem aufrechten Schilse an den Teichtändern und Flußusern. Der muskulöse Magen enthält Insekten verschiedener Art.

Abbildung: Mannchen und Weibchen auf Kennedya monophylla fructifera?

117. Malurus leucopterus Quox. Gaimard? Der weißflügeliche Ctaffelschwanz. White-winged Wren. Gould Birds of Austral. III. 9. M. leucopterus Quox. Gaim. Uranie p. 108. pl. 23. f. 2.? — Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 222.

Mannchen. Ropf, Numpf oben und unten nebst Schwanz tiefblau; Schulters beden, Flügeldeden und dritte Schwingenreihe schneeneiß, Vorderschwingen braun, außen silbergrun gesaumt. Schnabel schwarz; Beine braun, Augen dunkelbraun. We ib chen: Oberkopf, ganze Oberseite und Seiten braun; Gurgelgegend und Bauch weiß, zart braun überlaufen; Vorderschwingen am Außenrande und Schwanze blaß gruntichblau, Schnabel rothlichbraun.

Boutd wollte das Driginal zu Quon und Gaimards incorrecter Figur im Parifer Museum vergleichen, es wurde aber nicht gefunden. Der Vogel ist von der Insel Dirk Hatich. Gould fand seinen Bogel ziemlich häusig in den kleinen Grass und Buschparthien über den Sebenen, welche sich nördlich über den Liverpooldistrict ersstrecken, auch häusig am Lower Namoi, auch erhielt Gould Nest und Sier von Süd-Australien. Gewöhnlich sahe man ihn paarweise oder in kleinen Trupps, und so scheu, daß es äußerst schwierig war Exemplare zu erlangen, besonders ausgefärbte Mannchen. Je schwächer die Flugtraft ist, desto leichter entwischen sie durch die Gesbische, und laufen reihenweise hüpfend über den Boden, so daß sie leicht der Versolzgung entgehen. Noch mit dem besten Ersolze such man ihre Wohnung auf, nähert sich behutsam und bleibt eine kurze Zeit still, bis das Mannchen herauskommt, um vom Busche zu hüpfen, da ihre unruhige Natur sie nicht lange auf einer Stelle versborgen läst. Die Brütezeit dauert vom August die Januar; so lange auch das Prachtkleid des Mannches, vor und nach dieser Zeit ist es einfardig braun. Das Nest besteht aus Gräsen, ist ziemlich groß und gewölbt, hat ein Flugloch nächst dem

Scheitel. Das, welches Gould empfing, hatte zwei Gier, eins vom Bronze-Rufut. M. leucopterus legt mahrscheinlich 4 Gier, das eine war fleischfarbenweiß, rothbraun feingesprenkelt, gurtelartig am diden Ende, 8" lang, 6" breit.

Abbildung: Mannden und Weibchen auf Brunonia australis.

118. Malurus Lamberti Vig. Horse. Lambert's Staffelschwauz. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 221. Jard. Selb. ill. II. pl. 72. f. 2. — Gould synops. I. Birds of Austral. III. 10. Lamberts Wren. Superb Warbler White's Journ. pl. in p. 256. infr. Phillips voy. pl. in p. 157 3. Variegated Warbler Lewin Birds of New-Holland pl. XV.

Mannchen: Borderkopf, Ohrdecken, Ropffeiten und hinterkopf nebst Mittels rucken schon violettblau; Gurgelgegend, Brust, Nackenband und hinterrucken schwarz; Schulterdecken kastanienbraun; Flügel braun; Bauch weiß, an den Seiten braun überlaufen, Schwanz dunkel grunlichblau, undeutlich dunklerbandirt und leicht weißgespist; Schnabel schwarz; Augen und Beine dunkelbraun. Beib chen dunkelbraun; Gurgelgegend und Unterseiten blaffer; Schwanzsedern wie bei dem Mannchen, doch wenisger lebhaft; Schnabel und Augenring rothlichsbraun, Beine braun.

Dbwohl weit weniger haufig und mehr lokal befchrankt, als M. cyaneus, boch über einen großen Theil des Landes verbreitet, in den meiften Theilen von Reu-Gud= Bales, im Innern in der Nachbarschaft des Namoi und an der Nordwestfufte, wober Bould mehrere Eremplare mit einer intereffanten Sammlung von Dr. Dring erhielt. Um Namoi kam er ziemlich häufig mit dem M. cyaneus vor. In Neu-Gud-Bales icheint er besonders in ber Nachbarichaft von Botany:Ban zu mohnen, und zeigt fich auch gelegentlich bei Sydnen, felbft in den fleinen Barten der Stadt. Ein ichones Exemplar im bortigen Mufeum wurde in ber Stadt an einer von Saufern umgebenen Strafe getodtet. Er fommt nicht auf Ban: Diemens-Land vor, Gould bemerkte ihn auch nicht in Gud-Australien, ober am Schwanenfluffe, auch erfuhr er nicht, daß er da von irgend Jemand gefehen worden fei. Er ift lange bekannt, und findet fid in den fruhesten Reisen als Barietat von M. cyaneus aufgeführt. Allein bie einzige Urt, mit welcher er abnlich ift, mare M. elegans von Beft-Muftralien, fur ben er einen Schonen Stellvertreter auf der Ditfufte abgiebt. Gould fand das Reft nicht, indeffen durften Farbenwechsel, Reftbau u. f. w. mit den andern übereinfom= men. Die Rahrung besteht in verschiedenen Insetten, bie fie am Boden fuchen, über den fie mit großer Leichtigkeit dabinrennen.

119. Malurus elegans Gould. Der zierliche Staffelschwauz. Gould Birds of Austral (1. Aug. 1837). Graceful Wren III. 11. Djurjeul-ya West-Austral, inf. indig.

Mannchen: Borberkopf, Ohrbecken, Gesichtsseiten und hinterkopf lebhaft mineratblau; Ruckenmitte licht mineralblau, Schulterbecken kastanienbraun, Gurgelgegend, Bruft, Halsrücken und Rumpf tief sammtschwarz, die Gurgelgegend in gewisser Lage blauschillernd; Flügel braun; Bauch und Unterschwanzdecken fahlweiß; Schwanz dufter blaulichgrun, zahlreich unbestimmt (nur in gewisser Nichtung sichtbar) bandirt, sehr seicht weißgespitt; Schnabel schwarz; Augen und Beine schwarzlichbraun. Weibchen: ganze Oberfeite und Flügel braun; Gurgelgegend und Unterseite fahlweiß; Schwanz wie am Mannchen, doch dufterer und nicht weißgespitt; Schnabel dufter rothlichbraun, unten heller; Raum zwischen Schnabel und Augen rothlichbraun; Beine braun.

Dicht allein die größte ber jest entbeckten Urten, fondern auch eine ber ichonften und zierlichsten. Das garte helle Mineralblau auf dem Mittelruden, und die großeren und mehr fpatelformigen Schwanzfedern unterscheiden ihn fogleich von M. Lamberti, welchem er am abnlichften ift. Er bewohnt die Weftfuften von Auftralien; alle Er= emplace, welche Gould befigt, waren am Schwanenfluffe gefchoffen, wo er ziemlich haufig ift. Dr. Gilbert verfichert, bag er in feinen Sitten dem M. splendens gang abnlich ift, boch lebt er gewohnlich in Sumpfgegenden, mahrend M. splendens fich allgemein über bas Land ausbreitet. Much foll fein Befang ein wenig anders flingen, er beginnt mit einem verschiedenen Tone, und bann fingt er gang fo wie jener. Das Deft ift weder nett noch feft, gewolbt mit feitlichem Flugloche, im allgemeinen aus ber papierdunnen Rinde der Melaleuca gebaut, und mit Federn gefüttert. Es hangt gewohnlich zwischen den Blattern biefes Baumes, und zufallig mit auf andern Strauchern, welche an feinen Lieblingsplagen babei machfen. Die 4 Gier find gart fleifch= farbenweiß, rothbraun, und zwar am bicken Ende dichter gefleckt, über 8" lang und 6" breit. Die Brutezeit beginnt im Geptember und fett die drei folgenden Monate bindurch fort. Die Nahrung besteht in Insetten.

120. Malurus melanocephalus Vig. Horse. Der schwarze föpfige Staffelschwarz. Black-headed Wren. Gould Birds of Austr. III. 12. Scarlet backed Warbler Lewin Birds of N. Holl. pl. XIV. Malurus melanocephalus Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 222. Malurus Brownii Jard. Selb. III. II. pl. 72. f. 1.

Mannchen: Ropf, ganze Unterseite, Flügelbeden, Oberschwanzbeden und Schwanz tief sammtschwarz, halbruden, Schulterbeden und übrige Oberseite hochorange schartach; Schnabel schwarz; Augen schwarzlichbraun; Beine fleischfarbenbraun. Beibe chen: oben braun, unten blasser; Schnabel braun; Basis des Unterschnabels rothliche braun; Beine fleischfarbenbraun.

Jardine und Selby hielten diese und die folgende Art falschlich für einerlei, sie sind aber durchaus verschieden. Gegenwärtige Art sahe Gould nur an einem Orte in Neu-Sud-Wales, und glaubt deshalb, das er nur auf den südöstlichen Theil Australiens beschränkt sei. Er ist nur an bestimmte Orte gebunden, und nicht allges mein verbreitet, so wie viele andere Arten dieser Gruppe, er halt sich an grafige Hohls wege und seuchte Felsschluchten, besonders solche, wie sie im Gebirgszuge vorkommen. Gould erhielt mehrere Parchen alter Wögel im schönen Gesieder in den Thalen unster dem Liverpool-Distrikt, wo sie sich in dem daselbst so häusigen hohen Grase sinden; da aber die Brütezeit war, so hielten sie sich immer nur paarweise zusammen, jedes Parchen in einiger Entsernung vom andern, und in solchen Schluchten, die mit kleienen Parthien Gestrüpp bewachsen waren. Er hat manches mit dem M. cyaneus gemein, und trägt so wie dieser den Schwanz aufrecht, er sitt auch oft auf einem, der am meisten emporragenden Grashalme, wo er sein schones Gesieder ausbreitet und seinen einsachen Gesang hören läßt. Gould konnte das Nest nicht sinden, obwohl die

Bogel um ihn herumbruteten. Es war wahrscheinlich im Grase gebaut, aber so forgsfältig versteckt, daß alle Bemühungen umsonst waren, es zu entdecken. Man konnte vermuthen, daß die größere Entwickelung der Federn auf dem Rücken diesen Bogeln zum Schutz diene, bei ihrem Durchlausen durch die dichten Gräfer und Hohlwege, in denen sie sich gewöhnlich aufhalten, allein da die Weibchen nicht damit versehen sind, auch die Mannchen nur in der Brütezeit, so zeigt sich diese Vermuthung nicht bezwündet. Im Winterkleide gleichen die Geschlechter einander sehr, die alten Mannschen sind doch immer durch den schwarzen Schnabel und Schwanz zu unterscheiden. Die jungen jährigen Mannchen haben braune Schwanzsedern wie die Weibchen, und es ist ein sonderbarer Umstand, daß diese Federn in diesem Alter länger sind, als bei den Alten. Der Flug ist schwach und geht nicht weit, aber die Kraft im Laufen und Kriechen ist beträchtlich. Die Nahrung besteht in verschiedenen Insekten.

Ubbildung: Mannchen und Beibchen im Sommerkleide, ein junges Mannchen im Uebergangstleide auf einem der in Reu-Sud-Bales einheimischen Grafer.

121. Malurus Brownii Vig. Horse. Brown's Staffelfchwanz. Gould Birds of Austral. III. 13. Brown's Wren. Malurus Brownii Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 223. M. cruentatus Gould proc. VII. 143.

Mannchen im Sommer: Ropf, Hals, Flügel, ganze Unterseite und Schwanz schwarz; Borderschwingen und zweite Reihe braun; Ruden und Schultern zart hochstoth; Schnabel schwarz; Beine fleischrothbraun. — Beibchen: einfarbig lichtbraun, Bauch zieht in weiß; Schnabel und Beine lichtbraun.

Spåtere Bergleichung mit dem Originale in der Sammlung der Linnean Society, belehrte Gould, daß sein Name zurückgenommen werden mußte, da der Bogel nicht neu war. Mr. Brown erhielt sein Exemplar, welches er der Society verehrt hat, nachst Broad Sound an der Ostkuste; Gould die seinigen von der Nord-Westkuste, aus der Sammlung auf dem Schiffe Beagle, welche zu seiner Disposition gestellt wurden. Von M. melanocephalus unterscheidet ihn das schönre Noth des Nücken, auch ist er, wie Mst. Bigors und Horsfield richtig bemerken, kleiner. Ueber seine Sitten und übrige Lebensweise ist noch nichts bekannt, sie stimmen wahrscheinzlich größtentheils mit denen des M. melanocephalus so ziemlich überein. Gould erhielt neuerlich die Nachricht, daß er zu Port Essington gemein sei, und da gesagt wurde, daß er sich auf der Ost: und Nordwesskussen, so läßt sich wohl schließen, daß er auch über den ganzen nördlichen Continent Australiens verbreitet ist.

Abbildung: Mannchen und Beibchen auf Baekea linifolia.

122. Stipiturus malachurus Lesson. Der lockerschwänzige Binsenfönig. Gould Birds of Austr. III. 14. Emu Wren. Muscicapa malachura Lath. ind. pl. LII. — Shaw gen. zool. X. 407. Soft-tailed Flycatcher Linn. trans. IV. 242. pl. 21. — Lath. gen. syn. suppl. II. 224. Malurus malachurus Vig. Horsf. Linn. trans. XV. 224. Stipiturus malachurus Less. trait. 415. — Soft-tailed Warbler Lath. gen. hist, VII. 123. — Waw-gull-jelly N. S. Wal. indig. Djur-jeel-ya West Austral. inf. indig.

Mannchen: Oberkopf rostroth; Oberseite braun, schwarz schaftstrichig; Schwingen dunkelbraun, rothbraun gesaumt; Rinn und Gurgelaegend blagblau; Halbseite und ganze Unterseite lebhaft roth, Schwanz bunkelbraun; Iris rothlichbraun, Schnabel und Beine braun. Weibchen: Scheitel auch schwarz gestrichelt, Gurgelgegend roth (ansstatt blau).

Diefer fonderbare fleine Bogel hat eine weite Berbreitung, er bewohnt bas gange fubliche Auftralien von ber Moreton : Ban an ber Oftfufte bis jum Schwanenfluffe an ber Weftfufte mit Ginichlug von Zasmania. Unter ben Orten, wo er am gablreiche ften vorkommt, find in letter Gegend die Cumpfe in der nachbaricaft von Recherche-Bap in D'Entrecasteaux Channel, die Wiesen von Neu-Norfolk, Circular Head und die Flindere-Infel in Bass's Straits, auf dem Continente Auftraliene, Botann-Ban und alle Theile bes Landes von abnlichem Charafter. In feinem Benehmen bat er eine große Uehnlichkeit mit den Malurus-Arten, unter bie man ihn auch gestellt hatte, inbeffen gehort er, wie ichon bas gang verschiedene Geffeber erwarten lagt, in Berhalt= niffe von gang verschiedenem Charafter; denn mahrend bie Maluri an offenen Balbblogen leben, fo findet fich der gegenwartige in niedern Sumpfgegenden mit hohen Grafern und Binfen. Der fleine Bogel lebt guruckgezogen und halt fich nachft bem Boben in ber Mitte der bichteften Graspolfter verborgen, fo daß man ihn febr felten fieht. Geine fehr furgen runden Flugel find nicht fehr gum Fluge geeignet und er ubt diese Runft felten aus, fein Fortkommen wird nur durch außerordentlich schnellen Lauf geforbert, und wenn die Grafer von Thau und Regen naß find, fann er feine Flugel gar nicht brauchen. Muf dem Boden aber ift er fchnell und beweglich, er lauft wie eine Maus bahin und bie außerordentliche Leichtigkeit, mit ber er fich wendet und fcmenft, vereitelt bie Muhe, ihn gu fangen und erfett ihm die Schmache feiner Klug= fraft. Den Schwang tragt er aufrecht und gelegentlich über ben Rucken vormarts gerichtet. Das Neft ift flein und ballformig mit ziemlich großer Seitenoffnung, aus Gras gebaut und mit Febern ausgelegt, funftlich unter einem Grasbufchel oder niedrigem Bufche verborgen. Gould fand eines in Recherche=Ban, welches brei furglich ausge= frochene Junge enthielt; biefes war aber das einzige Reft, das er fand und die Gier, beren immer brei fein follen, bekam er nicht zu feben. Das Mannchen unterscheibet fich beutlich vom Beibchen burch die blaue Unterfehle und etwas großere Entwickelung ber Schwangfedern. Das lodere ober aufgelofte Gefuge biefer Kebern abnett bem bes Emu und hat den fehr paffenden Ramen Emu IVren bei den Colonisten veranlagt.

Abbildungen: Mannchen und Beibchen.

#### 123. Amytis textilis Gould. Der webende Schlüpffonig. Gould Birds of Austral. III, 15. Malurus textilis Quox Gaimand Uran. 107. pl. 23. 1.

Ganze Dberfeite dunkelbraun, schmal weißschaftstrichig, Unterseite eben so, blasser; Seiten und Unterseite der Schulter roftroth; Schwanz dunkelbraun, undeutlich dunkler bandirt und blagbraun gesaumt; Iris rothlichnufbraun; Basis des Unterschnabels hornsfarbig, übrigens der Schnabel schwarz, Beine fleischbraun.

Diese und die folgende Urt unterscheiden fich beträchtlich im Gefieder und im Bau bes Schnabels, dieser ift hier kurzer und robuster als bei A. striatus. - Fand fich

nur auf ben Ebenen um ben Lower Namoi und ift wohl von ba fern nach Rorben und Weften verbreitet, und auch das von Quon und Gaimard abgebildete Erem= plar ftammt von der Rordfufte ber. In feinen verschiedenen Stellungen, bem Hufrechttragen bes Schwanges und in der gangen Lebensweise zeigt er eine große Aehnlich: feit mit Malurus. Gleich diefem mandert er auch in fleinen Trupps von 4 bis 6 Stud fleine Streden weit und fehrt am Ende bes Tages zum gewohnlichen Rubes plate jurud. Um Lower Namoi, wo er am haufigsten vorkommt, findet er fich in benjenigen Theilen der Ebenen, welche mit Beftrupp und buschartigen fleinen Baumen bewachsen find, die der Barilla der Rufte ahneln, burch und unter welche er mit erflaunenswurdiger Schnelligkeit friecht; es ift nicht moglich, die Schnelligkeit einer folchen Bewegung zu befchreiben, und man fann fie nur begreifen, wenn man fie felbft fieht. Die Schnelligkeit ließe fich mit nichts vergleichen, als mit einer in voller Rraft auf ber Erde hinrollenden Rugel. Bahrend fie von Bufch zu Bufch rennen, halten fie bei biefer pfeilfchnellen Bewegung den Ropf niedrig und den Schwang vollkommen aufrecht, bas giebt ein brolliges Unfeben, fo wie die Bermandten fliegt er felten. Ueber bas Niften fonnte Gould nichts beobachten. Er baut mahrscheinlich ein gewolbtes Deft und leat etwa vier geflecte Gier, allein bies muß erft noch beobachtet merben. Einem Mannchen, welches Gould untersuchte, fehlte bas Roftroth an ben Seiten und ber Unterflache ber Schultern.

# 124. Amytis striatus Gould. Der gestreifte Schlüpstönig. Gould Birds of Austral. III. 16. Striated Wren. Amytis textilis Lesson trait. 454. pl. 67. 2. Dasyornis striatus Gould proc. VII. 143.

Oberseite zart rostroth, jede Feder mit fahlweißer Bogenlinie jederseits eines schwarzen Schaftstriches, Streif unter dem Auge schwarz; Ohrdecken schwarz, weiß gestreift; Fluzgel und Schwanz braun, leicht rothbraun gesäumt; Basis der Schwingen rostroth, bitden einen auffallenden Fleck; Kinn und Gurgelgegend weiß; Bruftsedern sahlweiß, mit zwei braunen Linien, eine jederseits des Schaftes; Unterseiten rostroth, manche Federn mit weißem Schaftstrich; Schwanz dunkelbraun, undeutlich dunkel bandirt, hellerbraun gesäumt; Iris nußbraun, Schnabel dunkel hornfarbig, Beine braunlich bleifarbig.

Gould konnte ein einziges Eremplar erhalten, welches wahrend feines Durchzuges am Lower Namoi geschoffen wurde. Der Bogel scheint lockern Sandboden mit hohen Grafern, welche buschetartig wachsen und Zwischenraume laffen, zu lieben. Durch solche natürliche Labyrinthe rennt er pfeilschnell, und nur wenn man ihn zum Fliegen zwingt, ist man im Stande, ihn zu schießen. So erhielt Gould sein Eremplar, welches bei der Section als ein Mannchen erkannt wurde.

Die obere Abbildung stellt das Mannchen bar, die untere mahrscheinlich ein Beibe chen, boch war daffelbe bereits ausgestopft und muß noch entschieden werden, ob das Beibchen so ober immer so aussieht. Alle Exemplare, welche Gould in Neus Sud-Bales sah, waren von so rothem Gesieder und bewiesen wohl die Berschiedenheit dieser Urt von der vorigen. Ueber den Nestbau weiß man noch nichts, die Nahrung besteht aus Insecten.

14

125. Grallina australis G. R. Gray. Australische Mallendrossel. Gould Birds of Austral. XI. 11. By-yoo-gool-yee-de West Austral. planit. Dil-a-but West Austr. mont. Little Magpie Swan River Colon. Magpie Lark N. S. Wale's Colon. Pied Grallina Gould. Gracula picata Lath. ind. orn. suppl. 29. Pied Gracle Lath. gen. syn. suppl. II. 130. Es. gen. hist. VIII. 169. Tanypus australis Oppel. Grallina melanoleuca Vieill. analyse 42 et 68. — galer. pl. 150. N. Dict. XIII. 41. pl. F. 32. Enc. máth. onr. II. 693. Vig. Horse. Linn. trans. XV. 233. Grallina australis G. R. Gray List. ed. 2. 33. Grallina picata Strickl. Mag. Nat. Hist. II. 335. Corvus cyanoleucos Lath. gen. hist. III. 49.?

Streif über dem Auge, ein Fleck jederseits am Halfe, ein Langsstreif über die Flügel, Spigen der hinterschwingen, Rumpf, Dberschwanzdecke, beide Basalbritttheile und Spige des Schwanzes, Unterseite der Schulter, Brust, Seiten, Bauch und Unterschwanzedeken weiß, übriges Gesieder schwarz mit tiefblauem Anflug an Kopf, Gurgelgegend, Brust und Rücken, und einem grünen Zuge der Borderschwingen und des Schwanzes; Schnabel gelblichweiß, Iris strohgelb, Beine schwarz. Weibch en: Borderkopf, Zügel und Kehle weiß. Junge, sobald sie das Nest verlassen haben, mit schwarzer Iris, übrigens den Alten ahnlich, aber minder glanzend von Farbe.

Die Bufunft wird mahrscheinlich lehren, daß diefer Bogel über ben größten Theil Auftraliens verbreitet ift. Gould hatte Eremplare von Neu-Sud-Wales, vom Schwanenfluffe und Port Essington, welche einander alle fo glichen, bag fie wenigstens nicht als Arten unterschieden werden fonnten. In Neu : Sud : Bales traf fie Gould nicht febr nabe an der Rufte, fondern auf den flachen Unschwemmungen und Dammen ber Bache im Innern. Wenige auftralifche Bogel ziehen die Aufmerkfamkeit fo auf fich, ale biefer, auch wenige find zierlicher und anftandiger im Benehmen und dabei fo gu= traulich, bag fie fich die Zuneigung ber Bewohner in bem Grade verschafften, ba er bestanbig beren Aufenthalt und bie Spite ihrer Baufer und beren Dachfirfte befucht, langs der lettern wie eine Bachftelze hinlauft und überhaupt diesem Bogel, außer in der Große, fehr gleicht. Dr. Gilbert beobachtete ihn in Beft= auftralien in großen Familien an ben Ufern und schlammigen Teichrandern um Perth, mahrend man ihn im Innern nur paarmeife antraf oder in fleinen Trupps von vier bis funf Stud; Port Essington an der Nordfufte Schien er nur gelegentlich gu befuchen, war felbft bei feiner Untunft im Juli magig haufig um die Teiche und Cumpfe, mahrend der Regenzeit aber im November verließ er diefe Begend, und im folgenden Marg mar fein Eremplar mehr zu feben. Es ift aber entschieden, daß ber Bogel eine Begend um die andere in Folge der Sahredgeit und des mehr oder minder häufigen Futters verläßt. Er fcheint allein von Insecten verschiedener Urt zu leben, besonders von Bafferinsetten, Seuschrecken und insgemein Rafern. Der Flug ift febr eigenthumlich und weicht von dem aller Bogel Auftraliens, welche Bould beoachten konnte, ab, indem er mehr bem des europaifchen Ribis gleicht und eben fo fcwerfallig und flatternd ift, ale diefer. Indeffen ift der Flug beider Bogel dennoch wefentlich verschieden in der Urt, wie fie fich burch die Luft bewegen, denn Grallina thut bies mit Beraufd und in gerader Linie, mahrend der Ribig Wendungen und Genfungen macht, wie Jederman weiß, ber ihn fliegen gesehen. Das Deft ift auch eine Uus:

Reichenbach, vollft. Raturgefdichte. Bogel Renhollands.

nahme für den Restbau in Australien, 5-6 Boll breit und 3 Boll tief aus weichem Schlamm gebaut, welcher hart und fest wird und vollfommen bas Unfeben eines irbenen Gefages erhalt. Co weit Gould beobachten konnte, befand es fich ftets auf einem nackten, horizontalen Ufte, oft ganglich frei, mandmal über dem Baffer und mand: mal im offenen Balbe. Geine Farbe ift nach dem Material, aus dem es gebaut worden, verschieden. Manchmal ift baffelbe fo gabe, bag es feines andern Materials dazu bedarf; ein andermal besteht es aus schwarzer oder brauner Erde. Bisweilen mifcht auch ber Bogel gur Befestigung trodenes Gras, Stengel und bergl, barunter, und macht es baburch von außen fest, mabrend es inwendig mit trodinen Grafern und Rebern leicht ausgelegt wirb. Die vier, mandmal auch nur zwei 1" 3" langen, 9" breiten Gier find in Karbe und Geftalt febr verschieden, einige febr lang, andere mehr im Berhaltnif; ihre Grundfarbe fcon perliveif, bei andern leicht gelbbraun überlau= fen, ihre Beichnung unterscheibet fich betrachtlich in Geftalt und Stellung, fie beschrantt fich manchmal gang auf bas breitere Ende, anderemale ift fie uber bie gange Dberflache verbreitet, boch neigt fie fich immer zu einem Gurtel gegen bas bidere Ende, die Farbe berfelben ift mandymal tief fastanienbraunroth, anderemal hellroth mit grofen dichten grauen Rlecken, welche in der Schale zu fein ichienen. Die Brutegeit fällt in ben October und November.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

126. Cinclosoma punctatum Vig. Horse. Die punctirte Erdebergel. Gould Birds of Austral. I. 11. Spotted Ground-Thrush. Turdus punctatus Lath. ind. p. XLIV. — Punctated Thrush Lath. gen. syn. suppl. II. p. 187. Lath. gen. hist. V. 130. Shaw zool. New-Holl. 25. Shaw gen. zool. X. p. 202. — Cinclosoma punctatum Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 220. — Griff. an. Kingd. VI. 529. pl. 29.

Bordertopf und Bruft afchgrau; Dbertopf, Rucken, Rumpf und Mittelfchwangfe= bern rothbraun, jede Feber breit ichwarz ichaftiftreifig, Schultern und Flugelbeden ftabl= fcmarg, weißgespitt; Borberfcmingen fcmarglichbraun, bellbraun gefaumt; Burgelge= gend und ein ichmales Bruftband ftablichwarg; ein Streif uber bem Muge, ein runder Kled an ben Salsseiten, und Mittelbauch weiß; Seiten= und Unterschwanzbede roth= lichfahl mit breiten fcmargen Schaftstreifen, Seitenschwanzfedern fcmarg, breit grau gefaumt und weiß gespitt; Schnabel fcmarg, Beine fleischfarbenweiß, Beben dunkler; Mugen febr dunkel bleifarb, mit nachten ichwarzlichbraunen Mugenlidern. Beibchen oberfeits lichter, Burgelgegend grauweiß (anftatt fcwarz); ber Salsseitenfleck rothlich= fahl (nicht weiß und fein ichwarzes Bruftband) .- In gang Ban=Diemens=Land, Dft= Auftralien, von Moreton = Bay bis Spencer's Golf, weiter westlich konnte Gould feine Spur von ihr finden, und er nimmt an, bag fie nur fo weit verbreitet fei. In Belt-Australien nimmt folgende Art ihren Plat ein. Sie ift überall Standvogel. In Gud-Australien traf Gould beide Arten sparlich verbreitet an Orten, die ihrer Lebendweise gemäß find, zwischen bem großen Bogen des Murranfluffes und bem Allerandring-See. Dies icheint die Begrenjung ihrer Berbreitung überhaupt gu fein, wie weit fie nordlich geht, ift noch zu bestimmen. Gie gieht die Sohen ber niedern Steinhugel und Telfenbache vor, besonders wenn sie mit Bufchen und Grafern befest

find. Ihr Flug ift febr befdrantt, und feine Rraft wird felten geubt, nur wenn fie uber ein Baffer ober auf einen benachbarten Strauch fliegen; ber Berfolgung entgeht fie aber boch leicht, indem fie uber die fteinige Dberflache Dahinlauft und fich im Unterholze verbirgt. Ploblich aufgejagt, erhebt fie fich mit einem lauten Geraufch, abn= lich dem der Bachtel oder bes Rebhuhns. Ihr furger Flug macht wellenformige Beuaungen, und ploglich begiebt fich ber Bogel im rechten Winkel auf den Boden. Gelten febt fie fich auf Baumzweiglein, aber oft fieht man fie uber umgefallene Baum= ftamme laufen, die in den Balbern Auftraliens fo haufig find. Ihre Stimme ift nicht der beliebte Droffelgefang, fondern nur ein pipendes Pfeifen, welches fie im Un= terholze oft wiederholt, und badurch oft fich verrath. In hobarts Town ift fie auf den Martten, nebst den brongeflügligen Tauben und den Wattle birds, (n. 68) haufig gum Berfauf ausgelegt. Gie fuhrt dort den Namen "Grund= Zaube", von ihrer Beife, auf dem Boden ihre Nahrung zu fuchen wie die Tauben, und wegen bes Gleifches, welches außerft wohlschmedend ift, wie Gould aus eigener Erfahrung bezeugt. Die Bruftmuskeln find febr entwickelt, und der Leib hat zusammengezogen fast den Umrig einer Bachtel. Die Brutezeit fallt in den October und die drei folgenden Monate, fo daß 2 bis 3 Bruten vollzogen werden. Das Neft ift leicht und forglos gebaut, besteht aus Blattern und Baft, und ift rund und offen; immer auf dem Boden befindlich, etwa unter dem Schupe eines Steins, Baumftrunkes ober Grasbufchels. Die 2-3 Gier find weiß, groß, olivenbraun, besonders gegen bas dide Ende geflect, ei= nige Flecke schienen im Innern der Schale zu fein, 1" 3" lang. Die Jungen find zwei Tage alt, schon mit dicht anliegenden schwarzen Dunen, wie junge Rallen befleidet, konnen laufen, und erhalten fruhzeitig das Rleid ihrer Weltern, worauf fie fich nicht mehr verandern. Der Magen ift fehr fleifchig, und zeigte im Innern Saamen und Raupen mit Sand gemischt.

# 127. Cinclosoma castanotus Gould. Die braunrückige Erdebroßel. Gould proc. 1840. 8. Septhr. Birds of Austral. I. 12. Chestnutbacked Ground-Thrush. Boone-Yung West-Austr. indig.

Oberfopf, Ohrbecken, Halbrucken, Oberrücken, Oberschwanzbecken und beide Mitztelschwanzfedern braun; ein Streif über das Auge, ein anderer von der Basis der Kinnlade am Halfe herab weiß; Schulterdecken und Unterrücken kastanienbraun; Schultern und Flügeldecken schwarz, mit weißem Mondsaum; erste und zweite Schwinzgenreihe dunkelbraun, hellbraun gesäumt; Seitenschwanzsedern schwarz, breit weißgez spitt; Kinn, Gurgelgegend und Mittelbrust stahtschwarz; Brustz und Bauchseiten braunlichgrau, letzte schwarz gesteckt; Mittelbauch und Unterschwanzsedern weiß; Schnabel schwarz; Basis des Unterschnabels bleifarben, Iris nußbraun, Beine schwarzlichzbraun. Weib den heller gesärbt, am Rumpfe nur leicht kastanienbraun; die weißen Streifen über dem Auge und an der Halbseite minder auffallend; Kinn, Gurgel und Brust grau (anstatt schwarz); Iris nußbraun, Beine bleifarbenbraunlich. Südz und Westausstralien.

Sie halt sich in verschiedenen, mit großem Gebusch bewachsenen Gegenden um ben Murranfluß oberhalb des Sees Alexandrina auf, und Gould traf sie auch am Schwanenflusse. Ihre Lebensweise gleicht der der vorigen Act, wie ihr gang ahnliches Acubere

fcon erwarten lagt. Doch icheint fie fich lieber in ebenen Rlachen aufzuhalten, wo es Baumftrunte und Gebufche giebt, wie in ben Belts am Murran, wo fie Gould fand. Bom Schwanenfluffe wurde andererfeite gemeldet, daß fie felten auf den nad: ten felfigen Plagen fich feben ließe. Die fleinen Parthien von Bebufchen, welche in ben Balbern ber weißen Gufalppten vorkommen, find ihr Lieblingsaufenthalt. Man fand fie nur im Innern. Der nachfte Drt nach ber Rufte gu, wo er fie beobachtete, waren Bank's Hutt's am York Road, an 53 Meilen von Fremantle. Gie ift von Natur icheu und migtrauiich, und es fann bies nicht von Berfolgung burch Menichen herruhren, ba fie Gegenden bewohnt, die faum jemals die Gingebornen ober Europäer befuchen. Benige Personen mochten wohl in den Belts vom Murran vor Gould's Unwesenheit eine Flinte abgeschoffen haben, doch war dem Bogel fo fchwer beizukom= men, bag nur mit großer Mube eine Ungahl ethalten werden fonnte. Man bemerkte fie gewohnlich in fleinen Truppen von 4 - 6 Stud, fie rennten burch bie Bufche, einer nach dem andern in einer Linie, und machten einen furgen niedern Flug, um über Die bagwischenliegenden fleinen Cbenen zu fommen. Die Leichtigfeit, mit ber fie uber Die Dberflache des Bobens babin rennen, ift noch großer als bei ber andern Urt, und Die Behen zeigten fich furger als in jener, und ihrem Erbleben munderbar entsprechenb, boch besitt sie wohl auch die Fahigkeit auf Zweigen zu siten, Gould fahe sie indeffen niemals auf einem Baume. In ihrem Fluge und in ihrem Riften unterscheidet fie fich nicht von ihrer Bermanbten.

#### 128. Sphenostoma cristatum Gould. Der hanbige Reilfchnäbler. Gould Proc. V. 150. Synops. IV. Birds of Austral, III. 3. Crested Wedge-bill.

Braun, unten heller, Kehle und Bauchmitte graulichweiß; Flügel dunkelbraun, blagbraun gesaumt, 4. und 5te Schwinge weißgerandet; 4 Mittelschwanzsedern dun= kelbraun, dunkler unbestimmt bandirt; übrige braunschwarz, breit weißgespißt, Schnabel schwarzlichbraun; Beine bleifarbig.

Im Innern Australiens auf Polygonam in den heißen Sbenen am Lachlan und Darling, auch am Lower Namoi schof ihn Mr. Charles Coren.

Gould hatte früher das Weibchen charakterisitt, die spätere Entdeckung des Mannschen zeigte dies nicht eben verschieden, und die Gattung scheint zunächst mit Psophodes verwandt, indessen muß erst die kunftige Kenntniß der Lebensweise genauere Aufschlusse geben. Ob der Bogel eine so scharf pfeisende Stimme hat, wie Psophodes, oder ob er so sche uift, wurde interessant sein zu erfahren, doch wird sich dies erst in der Zukunft beantworten lassen. Seine dustere Farbe gleicht der des Boden der Ebene die er bewohnt, und wenn man seine Nahrung kennen wird, wird man auch begreifen, wozu ihm der keilformige Schnabel verliehen wurde.

## 129. Atrichia clamosa Gould. Die australische Schreidrossel. Gould Birds of Austral. XIV. 11. Noisy Brush-Bird Gould. Atrichia clamosa Proced. 1844. 9. Jan.

Gange Oberfeite, Flugel und Schwang braun, jede Feder mit mehreren buntels braunen Monden gebandert, Innenfahne der Vorderschwingen fehr bunkelbraun ohne Beichnung, Schwanz gesprenkelt anstatt gebandert; Unterkehle und Bruft rothlichweiß, mit großen unregelmäßigem schwarzen Fleck unten an der Unterkehle; Seiten braun, Bauch und Unterschwanzdecken roth; Schnabel hornfarbig, Tris dunkelbraun.

Benige neue Bogel Auftraliens mogen intereffanter fein, als die Gattung Atrichia, welche eine von Mr. Gilberts Entbedungen ift. Derfelbe traf fie in ben bichten Bufchbolgern Beft-Auftraliens, wo fie feine Aufmerkfamkeit burch ibre eigenthumliche und geräuschvolle Stimme lange bevor er fie fahe, erregte. Nachdem er mehrere Tage lang ausgehalten, fast bewegungslos um bie Gebufche berum ben Bogel zu beobachten, gelang es endlich, Eremplare, aber leider aus folder Rabe zu er= langen, daß fie meift zerschoffen maren. Bielleicht werden funftige Beobachtungen genauern Aufschluß über die Sitten und Lebensweise Diefer fonderbaren Bogel geben, welche entschieden bestimmt zu fein Scheinen, die aller bichteften Didichte und verworrenen Gestruppe ber niedern Zwergbaume ju bewohnen, und folglich in biefer jurud: gezogenen Lebensweise ber Unschauung ber fultivirten Menichen fich zu entziehen. Die Eremplare, welche Mr. Gilbert zwifchen Perth und Mugufta in Beft-Muftralien gefcoffen hatte, waren alle Mannchen. Die Beibchen werden, wenn man fie auffindet, wahrscheinlich fleiner fein, und ben schwarzen Ringkragen nicht fo groß oder nicht fo beutlich befigen. Benigftens zeigte ein junges Mannchen, beren erftem Rleibe bie Weibchen boch gewöhnlich gleichen, biefen Ringfragen minder fichtlich als Die andern.

Abbildungen zweier Mannchen, bas untere alt.

#### 130. Drymodes brunneopygia Gould. Der braunsteißige Buschröthling. Gould proc. VIII. 170. Birds of Austral. VIII. 11. Scrub Robin.

Ropf und gange Dberflache braun, geht an ber Dberschwanzbede in rothbraun, Flugel dunkelbraun, Flugeldeden und Borderschwingen ichmuzigweiß gerandet, erfte und zweite Schwingenreihe nachft ber Bafis an ber Innenfahne reinweiß, Schwang boch= braun, alle, außer ben beiben mittleren Schwangfebern weißgespist, Unterfeite graulichbraun, gieht an der Unterschwangdecke in gelbbraun, Bris, Schnabel und Beine fcmarglichbraun. Beibchen fleiner, fonft gleichgefarbt. Jung: Ropf, Sale-, Ruden= und Bruftfedern bunkelgefaumt. - Goulb entbeckte biefen Bogel im großen Murray Scrub in Gubaluftralien, wo er ziemlich haufig war, fabe ibn aber niemals in einer andern Begend, fo daß er mahricheinlich nur auf Stellen von abnlicher Begetation beschrantt ift. Er ift ein ruhiger und nicht febr beweglicher (inactive) Bogel, welcher mehr bem Boden angehort, über den er fo wie unter dem Unterholze und un= ter dem niedern Gebufche febr gemachtich babinlauft. Er fcheint felten gu fliegen, in= dem feine Sicherheit mehr von feiner Befchicklichkeit im Supfen unter dem Bufchwerte abhangig ift. Bufallig fette er fich, wie Gould beobachtete, auch auf die bochften Theile eines niedern Bufches, und ließ von da aus einen icharfpfeifenden Ton er-Schallen, bem ber Pachycephalae nicht unabnlich. Diefer Ion, ben Gould borte, veranlaßte zuerft die Entdedung bes Bogels. Auf dem Boden, und befonders wenn er auf einem Zweige fist, hebt er ben Schwang bedeutend empor, doch nicht in ben Grade wie die Urten der Gattung Malurus. Diefer neue Bogel gehort unftreitig gu

den Saxicolinae, und hat manche Eigenheiten, auch die Farbung der Jungen, mit der Gattung Petroica gemein.

## 131. Dasyornis australis Vig. Horse. Der australische Borstenbart. Gould Birds of Austral. V. 13. Bristle-Bird. Vig. et Horse. Linn. Trans. XV. 232. — Jard. Selb. ill. pl. 73.

Ganze Oberseite braun; Flügel, Schwanzbeden und Schwanz rothbraun, letter undeutlich dunkler gebandert; Unterseite grau, stufenweise in das Braun der Oberseite übergehend; über dem Auge ein undeutlicher gelbbrauner Strich; Iris braun; Schnabel braun, Unterschnabel heller; Beine graulichbraun.

Neu-Sud-Bales an allen Orten wo Schilfwuchs ist und Dickicht, besonders da wo friechende und rankende Gewächse vorkommen. Er lebt aber so verborgen, daß er wenig bekannt, und selbst Personen, welche lange dort lebten, unbekannt ist. Gould erlegte ihn zu Illawarra, und erhielt andere Eremplare von Mr. Stephen Coren, welcher ihn in Neu-England geschossen hatte, einem ausgedehnten Districte östlich der Liverpool Plains. Seine Flugkraft ist sehr beschränkt, allein er läuft im Dickicht und rennt mit der größten Leichtigkeit über den Boden. Er trägt wie die ächten Maluri den Schwanz aufrecht, und gleicht ihnen auch in manchen seiner Bewegungen. Gould konnte nicht ersahren ob er Zugvogel sei oder nicht, doch hielt er ihn sur Etandvogel, da seine Flugkraft nicht so bedeutend ist, um ihn in weite Fernen zu tragen, auch das dichte Kustengebusch ihnen während des Winters Schutz bietet. Es gelang nicht sein Nest zu sinden, wahrscheinlich nistet er eben so wie die langschnablige Urt von der Westkusse. Das Weibchen ist im Gesieder gleich, aber ein wenig kleiner. Die Nahrung besteht in verschiedenen Insekten.

Ubbildung: ein Mannchen.

## 132. Dasyornis longirostris Gould. Der langgeschnabelte Borstenbart. Gould proc. VIII. 170. Birds V. 14. Long billed Bristlebird. Djyr-dal-ya West-Austr. planit. indig.

Oberseite braun; Flügel, Schwanzbecken und Schwanz rothbraun, letterer undeutzlich dunkel bandirt; Unterseite grau, in das Braun der Oberseite übergehend; Fris schon rothbraun; Oberschnabel braun, Unterschnabel blaulichgrun an der Spige und grunlichweiß an der Basis, Beine blaulichgrau. Weibch en gleich.

West-Australien, und allgemein verbreitet über die Schwanenfluß Golonie, wo er im Schilf und hohem Grase lebt, und zufällig auch an kothigen Orten vorkommt. Mr. Gilbert sagt: "er ist so merkwürdig scheu, daß es außerordentlich schwer ist, sich eine Vorstellung davon zu machen, bei der geringen Beobachtung, die über ihn angestellt werden konnte, schien es, daß er auf dem Boden fraß, sich sehr schnell bewegte, über die Oberstäche, wie die Maluri, mit ausgerichtetem Schwanze dahinlief, wenn er dagegen saß, streckte er den Schwanz horizontal aus, oder ließ ihn herabbangen. Die einzige Zeit wo man ihn sehen, und hoffen kann sich Eremplare zu werschaffen, ist die, wenn er sich auf einen kleinen Zweig oder die Spise eines Busches seht, um zu singen. Seine Stimme ist sehr verschieden, manchmal sehr laut und hell, und so fortgesest, daß sie Gesang wird, doch singen nicht zwei Bögel gleich.

Sein Flug ist unbehütstich und schwerfällig; er ist in der That nur im Stande einige Ellen weit auf einen Strauch zu fliegen, oder in das Gras das er bewohnt man sieht ihn auch folglich selten auf einem Baume. Das Nest besteht aus trocknem drathähnlichen Grafe ohne Ausfütterung, ist mehr kuglich als die der Maluri, aber so wie diese mit offnem Flugloche an der Seite. Es ist ziemlich groß, und das einzige welches Gould in einen Klumpen derben Grases, von einem überhängenden todten Busch bedeckt, fand, etwa 7 Zoll über dem Boden, enthielt 2 duster braunlichweiße, purpurbraun gesteckte und getüpfelte Eier, manche Flecke tiefer in der Substanz der Schale, besonders am dickern Ende, wo sie am zahlreichsten sind. Der Magen ist dick und muskulos, die Nahrung besteht in Saamen und Insekten.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

#### 133. Xerophila leucopsis Gould. Der weißstirnige Saamers ling. Gould proc. VIII. 175. Birds of Austr. XV. 7.

Vorderkopf und Zügel weiß; Oberseite olivenbraun, Flügel und Schwanz braun, letterer nachst der weißen Spite fast schwarzbraun, Unterseite fahlgrau; Schnabel und Beine schwarz, Iris hellstrohgelb. — Weibchen und Junge sind dem Mannchen gleich.

Baufig auf ben Strafen und in ben Garten von Abelaide, fo wie bei uns die Sperlinge herumhupfend. Der Bogel fiel Gould zuerft auf, ale er bei dem Gouver: neur, dem Colonel Bawler feine Bifite machte, indem da eine Menge vor bem Thorwege herumhupften. Gould fprach feine Berwunderung über diefen noch unbefannten Bogel aus, und Gr. Ercelleng gaben fogleich Befehl, mehre fur ihn gu fangen, fo bag er bald Belegenheit hatte, ihn in ber Befangenichaft genau zu beobachten; er zeigte fich in allen Theilen ber Colonie, fowohl im Innern als nachft ber Rufte, giemlich haufig. Er fam gewohnlich in Gruppen von 6 bis 16 Stud vor, ofter am Boden als auf Baumen. Er hupfte fehr hurtig auf dem Boden bin, und ift ein artiger fleiner Bogel, welcher feine Nahrung von Begetabilien nimmt, besonders Saamen von Grafern und fleinen einjahrigen Rrautern, Die auf jenen Chenen und niedern Sugeln Subauftraliens fo haufig find. Er wird febr gabm und fommt nabe beran, fliegt bann nur etwa auf ben nachsten Bufch ober niebern Baum. Das Reft ift verhaltnigmaßig groß, gewolbt, nachft bem Scheitel mit einem Flugloche, aus trodnen Brafern, Moos, Spinnweben, Bolle, garten Bluthen und Theilen von trodenen Blattern, mit Federn weich gefüttert; etwa 7" hoch und 4" im Durchmeffer. Die 3 Gier waren fleischfarben weiß, 81" lang, 6" breit.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

#### 134. Amadina Gouldiae Gould. Gould's Amadina. Gould proc. 23. Jan. 1844. Gouldian Finch Gould Birds of Austral. XV. 1.

Borderkopf, Zügel, Ohrbecken und Rehle tief sammtschwarz, hinter dem Auge, rund um ben hinterkopf und an den halbseiten ein spangrunliches Band, Oberseite und Flügel grun, Oberbrust titapurpur, Unterbrust und Bauch nehst Schwanzdecke wachsgelb; Schnabel fleischfarbweißlich, Spise bluthroth, Beine fleischfarbig. — Junge: Kopf

grau, Oberfeite olivenfarbig, Unterfeite blaflederfarbig, Kinn weiß, Borberschwingen und Schwanz braun, Fris bunkelbraun.

Menn neue Entdedungen anziehend find, fo werben fie es boppelt burch Schonheit und Bierlichkeit, baber wird auch diese Schone Urt einft fur Sammlungen und Bogels haufer ein beliebtes Defiberat werden. Go eignete fich auch diefer zierliche Bogel gu einem Denkmale fur bie treffliche Runftlerin Mrs. Gould, die Gattin bes beruhmten Drnithologen, welche bie noch unübertroffenen Driginale zu deffen Prachtwerken gemalt, ibn auf feinen Reifen um die Belt begleitet und die Gefahren berfelben mit feltenem Muthe ertragen bat. - Ein mahrscheinlich altes Mannchen und zwei Junge war Ulles, was Gould von biefer Urt erhalten konnte, bas erfte erlegte fein Freund Benjamin Bonog Esq., Bundargt am Schiffe Beagle am Bictoriafluffe an ber Nordweftfufte Auftraliens. Die jungen Bogel verschaffte Mr. Gilbert ju Port Essington. Bahr: Scheinlich find diese drei Exemplare Alles, was man von dem Bogel fennt. Dr. Gil= bert fagt: "Dies icheint eine febr locale Species zu fein, die ich nur auf der Breenhill-Infel an der Spige von van Diemenstand an den Randern ber Manglebaume (mangroves) im Didichte fand, aufgescheucht flogen fie immer auf die hochsten Mefte der luftigsten Eucalopten (gums), eine Sitte, die ich vorher bei keiner andern Urt die= fer Gattung bemerkte. Ihre Stimme ift ein febr trautiger Ion mit doppeltem twit. Die ich beobachtete, fragen in fleinen Gefellichaften von 4 bis 7 von ben hohen Grafern und waren fehr fcheu. Ihr Magen ift fehr muskulos und ber Frag beftand in Saamen von Grafern und andern Gewachfen.

135. Amadina Lathami Gould. Latham's Amadina. Gould Birds of Austral. XIII. 2. Spotted-sided Finch Gould. Fring, leucocephala Lath, ind. orn. suppl. XLVIII. Shaw gen. zool. IX. 493. Spotted grosbeak Lewin N. Holl. pl. IX. White-headed Finch Lath. gen. syn. supp. II. 210. pl. 132. Spotted-sided Grosbeak Lath, gen. hist. V. 248. pl. LXXXIX. Fringilla Lathami Vig. Horse. Linn. trans. XV. 256.

Oberkopf und Halbruden braunlichgrau, Rucken und Flügel braun, gegen bie Schwingenspißen dunkler; Zügel, ein breites Brustband, Seiten und Schwanz tiefschwarz, jede Seitenfeder mit großem, weißem, querovalem Fleck gegen die Spiße; Rumpf und Oberschwanzdecke glanzend scharlach; Gurgelgegend, Bauch und Unterschwanzdecke weiß; Iris roth, von schmalem, nacktem, lilarothem Lid umgeben, Schnabel blutroth, nach Basis und Spige zu lila, Beine purpurbraun. Weibch en gleich. Junge: Schnabel schwarz, Basis sleischfarben, Brustband und Seiten graulichbraun, letztere undeutlich weißlichgrau gebandert.

Sub-Australien, sehr allgemein verbreitet. Gould fand ihn in Menge in Sub-Australien und in allen Theilen von Neu-Sub-Bales, die er besuchte. Eben so häusig war er innerhalb der Colonie an der Liverpool-Gbene, dem Namoi u. s. w. Er fallt fehr in's Auge und bringt veel Zeit am Boden zu, um sich sein Futter zu suchen, dies besteht in Grassamen und dergleichen. Aufgescheucht, sliegt er gewöhnlich in die nachsten Sträucher und während des kurzen Fluges leuchtet die scharlachrothe Stelle sehr vor. Das Sonderbare in der Lebensweise dieses Vogels ist die Dertlichkeit seines Nestes, welches er häusig unter den starken Stocken eines Ablernestes baut, so daß beide Vögel in nahe Nachbarschaft kommen und ihre Brut nebeneinander in aller Eintracht erziehen. Gould wurde oft Zeuge davon und fand die Eier des Adlers und die des Finken zu gleicher Zeit, worüber in seinem Tagebuche folgende Notiz entstand: "Den 23. October fand ich das Nest von Amadina Lathami unter und innerhalb des Neisholzes am Neste eines Pfeisadlers: Haliastur sphenurus, in letzterem saß der alte Vogel. Mein schwarzer Begleiter Natty stieg auf den Baum einer hohen Casuarina am Ufer des Dartbroof und brachte die Sier beider Vögel herab. Der kleine Fink saß auf einem dunnen Zweiglein dicht bei seinem rauberischen, dennoch ihm freundlichen Nachbar." Underwärts steht das Nest auf einem lebendigen Zweige eines Eukalyptus oder einer Ungophora. Es ist groß, aus verschiedenen Arten Gräsern erbaut, fast kugelig, mit kurzer hängender Flugröhre an einer Seite, durch welche der Vogel in das Innere gezlangt. Die 5 bis 6 Sier sind weiß, ziemlich lang.

#### 136. Amadina castanotis Gould. Die braunöhrige Amadina. Gould proc. IV. 105. Synops. I. Birds of Austral, XIII. 4. Chestnut-eared Finch.

Oberfopf, Hals und Nuden braunlichgrau, Ftügel braun, Numpf weiß, Oberschwanzbecke gagatschwarz, jede Feder mit drei großen, ovalen, weißen Flecken, Schwanzsfedern schwätzlichbraun, leichtweißgespißt; Wangen und Ohrdecken röthlichkastanienbraun, vom Schnabel durch eine schmale weiße Querlinie getrennt, welche jederseits von einer noch seinern schwarzen Linie eingefaßt ist; Gurgelgegend und Brust grau, Federn sein schwarz gebändert, mitten auf der Brust ein schwarzer Fleck; Bauch weiß, Unterschwanzbecke braunlichgelbweiß, Seiten kastanienbraun, jede Feder nachst der Spige mit zwei weißen Flecken, Schnabel rothlichorange, Beine eben so, lichter, Iris roth. Weibchen: Oberseite, Ohrdecken, Flügel, Schwanz und Seiten graulichbraun, Gurgelgegend und Brust grau, leicht braun überlausen, Bauch gelblichbraun, Schnabel rothlichorange.

Im Innern Australiens, unter andern auf der großen Sbene nördlich vom Liverpooldistricte, besonders häusig um Brezi und an den Ufern des Mokai, aber daß er auch manchmal südlich von diesem Districte aus vorkommt, zeigte sich, als Gould 5 Exemplare in Mr. Copen's Garten bei Narrundi am Upper Hunter schos. Er sine bet sich auch, obwohl sparsam, am Schwanenslusse, und ein Exemplar von da besindet sich in der Sammlung, welche Mr. Bynoe zu Port Essington angelegt hat. So wie A. Lathami, lebt diese Art mehr am Boden und frist Grassamen. Auf der Sbene sammelt er sich in kleinen Flügen und giebt den Stellen, wo die Bäume zerstreut stehen und viel Graswuchs ist, einen entschiedenen Borzug. Er ist einer der kleinsten in Australien, auch einer der schönsten und durch seine sanste Färbung und Zeichnung angenehm. Er steht dem Bengali moucheté in Vieillots Ois. chanteurs pl. 3 sehr nahe.

Ubbildungen: Mannchen und Weibchen.

#### 137. Astrilda \*) temporalis Gould Aftrild mit Augenbrauen. Gould Birds of Austral. VI. 12. Engl. Red-eyebrowed Finch. — Goo-

<sup>\*)</sup> Die Englander haben bas Wert nach ihrer Aussprache in Estrelda verftummelt, was nicht nachgeahmt werden fann.

Reichenbach, vollft. Naturgefchichte. Bogel Renhollands.

lung-ag-ga N. S. Wales indig. Red-Bill. N. S. Wales Colon. — Fring. temporalis Lath. ind. spp. p. XLVIII. Vig. Horsy. Linn. trans. XV. 258. Shaw. gen. zool. IX. 533. Temporal Finch Lath. gen. syn. sppl. II. 211. gen. hist. VI. 115. — Lewin Birds of N. Holl. pl. XII. Le Sénégali quinticolor Vieill. chant. 38. pl. 15. Fring. quinticolor Vieill. N. Dict. XII. 183. Enc. méth. III. 991.

Oberfopf blaulichgrau, Oberseite Flügel und Schwanz olivenbraun, Unterseite weiß, ein Fleck über dem Auge und der Rumpf hochroth; Fris braunlichroth, Augenlider schmal, nackt, schwarz; Schnabel schön blutroth, Schneide des Oberschnabels und Unterstheil des Unterschnabels schwarz; Beine gelblichweiß.

Dieser Fink ist sehr allgemein über die Garten und offenen Triften von Neu-Sub-Wales und Sud-Australien verbreitet, wo es viele Graser und kleine Krauter giebt, von deren Saamen sie sich ernahren. Besonders häusig ist er in der Gegend von Sydney, auch im botanischen Garten daselbst sahmbar, in der Gefangenschaft lebhaft, sogar alte Bogel werden in wenigen Tagen zahm. Im Herbst ist er gesellig und Mr. Saley sagt, daß er sich oft in so großen Flügen zeige, daß er deren vier auf einen Schuß erlegte. Im Frühling sieht man sie meist paarweise, sie bauen dann ihr großes und auffallendes Nest aus trocknen Grasern, mit Distelwolle gefüttert, in einem niedern Busche, und in keinem so oft, als in dem schonen Leptospermum squarrosum, auf dem der Vogel hier durch Mrs. Gould abgebildet ist. Die 5 bis 6 Sier sind schon fleischsfarbenweiß, 7" lang, an 5\frac{1}{2}" breit.

# 138. Astrilda ruficauda Gould. Der rostschwänzige Astrild. Gould Birds of Austral, VII. 11. Red-tailed Finch. Amadina rusicauda Gould proc. IV. 106. Sysops. I.

Gesicht und Wangen scharlach, lettere mit schmalen Federchen, welche an den Spigen sein weißgesleckt sind; Oberseite und Flügel olivenbraun; Oberschwanzdecke und Schwanz tief karminrothbraun, erstere mit großem nelkenweißen Fleck nachst der Spige jeder Feder; Gurgelgegend, Brust und Seiten zart olivengrau, jede Feder mit großem weißen Quersleck nachst der Spige; Mittelbauch und Unterschwanzdecke unrein gelbliche weiß; Schnabel scharlach, Iris orange, etwas in Nußbraun ziehend, von ziemlich breiztem, nackten fleischrothen Augenlidringe umgeben; Beine dunkel eitrongelb. Weibch en gleich, doch fast ein Dritttheit fleiner. Junge ganz gelbbraun, Auge gelblich olivensfarben, schmaler olivenfarbiger Augenring, Schnabel rothlichbraun, Beine brauntichgelb

Goulb traf diese schöne Finkenart dunn zerstreut am Flusse Namoi, besonders tangs der abhängigen krauterreichen Ufer, wo sie sich von den Saamen der Gräfer und Krauter zu nahren schien. Er zeigte sich auch häusig in den Binsen langs an den Seiten des Wassers; weiter weiß man von ihm nichts. Er sindet sich selten in Sammstungen, da er nur auf das Innere beschränkt ist, wo noch nicht so leicht Sammlungen gemacht worden sind, als nächst der Kusten. Gould schoß ihn einzig und allein auf den Liverpoels Seenen und an den Flüssen Mokai und Namoi.

139. Astrilda Phaëton Gould. Der Phaëton-Aftrild. Gould Birds of Austr. VIII. 17. Crimson Finch. Ing-a-dam-oon Port Essington indig. Red Finch P. Essington residents. Bengali Phaëton (Fring. phaëton) Homb. et Jacq. am. d. sc. nat. VI. 314.

Oberkopf tief blauschwarz, Zügel, Streif über dem Auge, Gesichtsseiten und Ohrsbecken hoch karminroth, Unterseite karminroth, an den Seiten weißgesleckt, Bauchmitte und Unterschwanzdecken schwarz, Halsrücken und Rumpf dunkelbraunlichgrau; Nücken und Klügel braunlichgrau, jede Feder nachst der Spige mit einem tief karminrothen Bande; Oberschwanzdecke und zwei Mittelschwanzsedern tiefroth; übrige tief roth, gegen die Spige braun, Schnabel hoch karminroth, an der Basis graulichweiß umzogen, Hintertheil des Laufes und Innenseite des Fußes ochergelb, Vorders und Oberseite ochergelb mit Hyacinthroth überlaufen. Weibchen kleiner, oben braun, einige Federn am Rücken und den Flügelbecken roth gebändert, Zügel, Streif über dem Auge, Gesichtsseiten, Kinn, Oberschwanzbecke und Schwanz wie beim Mannchen, aber minder schon gefärbt; Brust und Seiten graulichhraun, letztere mit einem kleinen weißen Fleckschen, Mittelbauch braungelb.

Mes. hombron und Jacquinot richteten vom 9. August 1841 ein Schreiben an die Academie des sciences: "Description des plusieurs Oiseaux nouveaux ou peu connues, provenant de l'Expedition autour du monde, faite sur les Corvettes l'Astrolabe et la Zelee." Darin findet fich ein Kink, welcher, obwohl die Abbildung nicht eben übereinstimmt, doch wohl der gegenwartige fein mag. Derfelbe wurde gu Raffled : Bay erlegt, eine Dertlichkeit, welche gang nahe bei derjenigen liegt, wo Dr. Bilbert die Eremplare erhielt, welche fich in der Gould'ichen Sammlung befinden, von benen er berichtet: "Diefer Rint ift ein Bewohner ber graffgen Biefen, besonders auf benen ber Pandanus (Screw Pine) haufig ift. Man trifft ibn gewohnlich im Grafe freffend und aufgescheucht fliegt er immer auf Baume. Bon Juli bis Rovember bemerkt man ihn in großeren Flugen, manchmal zu Sunderten, aber obwohl von Gould deren viele geschoffen wurden, fo befanden sich doch unter benfelben nicht mehr als 3 bis 4 im ichonen Gefieder. Gegen Ende Novembers zeigen fie fich paarweise oder in kleinen Truppen, nicht über 6, die Mannchen dann in ihrem schönsten Rleide. Im Buchje fteht er der Astrilda temporalis von der Gudeufte gang nabe, mahrscheinlich gleicht er auch in seinen Sitten und ber Fortpflanzungsweise biefer abnlichen Urt. Der Magen ift etwas fleischig und ber Frag besteht aus Saamen von Grafern und fleinen Rrautern. Abbildung: Mannchen und Beibchen.

140. Astrilda Bichenovii Gould. Bichenov's Aftrild. Gould Birds V. S. Bichenov's Finch. Fring. Bichenovii Vig. Horse, Linn. Tr. XV. 258. Jard. et Selb. ill. I. pl. XII. f. 3.

Geficht, Ohrbecken und Gurgelgegend reinweiß, von fcmarzem Bande rings, an der Stirn am breitesten, umzogen; Oberkopf, Nacken und Nucken braun (broccolibrown), jede Feber heller fein bandirt; Obertheil des Rumpfes schwarz, hinterrumpf und Oberschwanzdecke schneeweiß; Flügel schwarz, alle Febern, mit Ausnahme der ersten, schon weißgesteckt; Bruft gelblichgrauweiß, unten von breitem, gagatschwarzen Bande umzogen, Bauch und Seiten gelblichbraunweiß; Unterschwanzbecke und Schwanz schwarz;

Iris schwarz, von einem schmalen schwarzen Randchen umzogen; Schnabel schön blagblau. Um Mannchen find die schwarzen Bander breiter und das Gefieder schöner gefärbt. Die Jungen erhalten schon fruhzeitig baffelbe Gefieder.

Dieser schone kleine Fink bewohnt die ausgedehnten Seenen im Inneren, besonders solche Theile, welche mit niederen Baumen und Gebuschen leicht durchsetzt sind. Gould erhielt seine Eremplare in den Liverpool und Brezi Ebenen und noch aus keinem ans deren Theile Australiens, indessen liegt das vielleicht mehr an der sminder genauen Renntniß der Producte des Inneren, nach dessen genauerer Untersuchung man erst im Stande sein wird, seine Berbreitung bestimmen zu konnen. Ein sehr zahmer Bogel, den man gewöhnlich am Boden sieht, wo er Saamen von Gräfern und kleinen Kräutern frißt, denn diese machen seine Hauptnahrung aus. Während Gould im Dezember im Inneren war, traf er ihn in kleinen Flügen zu 4—8; wurden sie aus dem Grase ausgescheucht, so flogen sie auf nahe Büsche, überhaupt deuten ihre Flügel sowie ihr Schwanz auf geringere Flugkraft als die der übrigen Finken. Gould konnte das Rest und die Gier nicht erlangen, auch ihren Gesang nicht hören.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

#### 141. Astrilda annulosa Gould. Der Mingel = Aftrild. Gould proc. VII. 143. Birds V. 9. Black-rumped Finch.

Geficht, Ohrbecken und Gurgelgegend weiß, von gagatschwarzem Banbe, an ber Stirn am breitesten, umzogen, Brust graulichweiß, mit schwarzem Banbe; Bauch weiß; Oberkopf, Halbrucken und Rucken graulichbraun, mit vielen feinen grunlichweißen Quersbandchen; Rumpf, Ober = und Unterschwanzbecke und Schwanz schwarz; Flügel schwarzelichbraun, zweite Schwingenreihe und Decken fein graulichweiß getupfelt; Schnabel und Beine bleifarbig.

Eine von ben vielen Arten, welche die Offiziere des Beagle gesammelt haben, Gould erhielt seine Exemplare von Mrs. Bynoe und Dring, auch wurde der Bogel neulich durch den Capitan Grey nach England gebracht. Alle Exemplare stammen von der Nordwestäuste, und auf der Halbinsel Coburg hat man ihn nicht eben vereinzelt gesehen, er lebt da an den grasigen Ufern der Strome in kleinen Familien von 6-10 Stuck. Bom vorigen ist er unterschieden durch die minder verbreiteten weißen Flecken und den schwarzen hinterrumpf, da derselbe bei jenem weiß ist.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

#### 142. Poëphila acuticanda Gould. Der spitsschwänzige Grassfink. Gould proc. VII. 143. Birds of Austral. VI. 13. — Engl. Longtailed Grass-Finch.

Oberkopf und Bangen grau; Ober= und Unterseite faht, garter und nelkenroth überlaufen gegen ben Bauch hin, Bugel, Gurgelgegend und ein Band hinten um den Rumpf, so wie der Schwanz gagatschwarz; Ober= und Unterschwanzbecken und Schen= fel weiß; Flügel rehgrau; Schnabel und Beine gelb. Weibchen etwas kleiner, min= ber kraftig gezeichnet und die beiden Mittelschwanzsedern kurzer als am Mannchen.

Es ift nicht minder intereffant die Unalogien berjenigen Urten zu verfolgen, welche entgegengesetzte Theile eines großen Continents, wie z. B. die von Australien, bewohnen,

als zu beobachten, wie ichon ein jeber eigenthumlicher Charafter in ben Arten einer jeden naturlichen Gruppe fich ausspricht. Die drei neuen Urten diefer Gattung bieten ein ichlagendes Beispiel bafur, fie haben nicht nur eine Uehnlichkeit in der tief rehoder gimmtbraunen Karbung ihres Befieders, fondern auch in dem auffallenden ichmaren Bande, welches fich hinten um ben Leib schlingt. Much ift ber gesteigerte Schwans ein nicht weniger bestimmter Character fur diefe drei Arten, beffen erfte Gpur fich in P. cincta entwidelt, in P. acuticanda bagegen feinen bochften Grab erreicht. Diefe Urt ift, fo viel man weiß, auf die Nordweftfufte beidranft. Gould erhielt feine Eremplare mit der Sammlung vom Beagle durch Mr. Bynoe, beffen Gifer ihn in den Stand feste, fo manche Urten der auftralifchen Fauna fennen zu lernen. Deb= rere Officiere beffelben Schiffes haben burch ihre naturbeobachtungen ihr Undenfen verewigt, wie Mr. Darwin, Capitain Bidham, Capitain Stodes, Mr. Dring u. a. Boulb erhielt biefe Urt fpaterhin auch noch von Port Effington, fie bewohnt da, fo wie P. cincta auf der Oftfufte, offne Ebenen an Stromufern, frift Saamen von Grafern und andern Rrautern. Bon der übrigen Lebensweise ift nichts befannt.

#### 143. Poëphila personata Gould. Der Masken Grasfinf. Gould proc. 1842. 8. Febr. Birds of Austral. VI. 14. — Masked Grass Finch.

Schnabelbasis von einem breiten, sammetschwarzen Band (im Gesicht) umzogen; Oberkopf, Oberfeite und Flügel hell zimmtbraun, Unterbauch mit tiessammtschwarzem Band, hintertheil bes Rumpfs und Unterschwanzdecke weiß, Oberschwanzdecke weiß, außen schwarz gestreift, Schwanz tief schwarzbraun; Iris roth, jung dunkelbraun, Schnabel hochorange, Beine fleischsarben. Weibchen ein wenig kleiner, Zeichnung minder ausgeprägt. Bei manchen Exemplaren sind die Schnabelschneiden schwarz, bei anderen nur die Basalhalfte orange, der übrige Theil braun.

Nordwestkuste Australiens, wo Mr. Gilbert mehrere Eremplare während eines Ausstluges von Port Essington nach dem Inneren erlegte. Diese Urt war ziemlich haussig und erschien in Flugen von 20 bis 40 Stuck. Im Fluge ließen sie ein schwaches twit, twit, twit horen, zu anderer Zeit einen traurigen (mournful) Ton, wie die Aftrildas.

Abbildungen: Mannchen und Weibchen.

#### 144. Poëphila cincta Gould. Der Gürtel : Grasfinf. Gould proc. IV. 105. Birds of Austral. VI. 15. Banded Grass Finch.

Oberkopf und Halbruden grau, Ohrbecken und Halbseiten filbergrau; Gurgelgegend und Bugel schwarz; Ruden, Bruft und Bauch kaftanienbraun; Flügel ebenfo, doch dunkter; hintertheit bes Korpers von schwarzem Bande umzogen; Schwanzbecke weiß, Schwanz und Schnabel schwarz, Iris rothlichbraun, Augentider schwarzlichbraun, Beine nelkenroth. Weib chen etwas weniger bunkel gezeichnet.

Ziemlich häufig auf ben Liverpool-Cbenen in ben offenen Gegenden nordlich nach dem Innern. Nach der Seeseite hin aber so selten, daß ihn Gould während seines Aufenthaltes in Neu-Sud-Wales nur ein einziges Mal antras. Dhne Zweisel ist er in dem großen Beden im Innern des Landes zu Hause, von wo aus er, so wie P.

acuticanda und personata in diese offenen Sbenen kommt, in welchen so viele Grafer und fleine Rrauter machsen, von deren Saamen sie leben. Wie weit diese Urt sich verbreitet, ist nicht bekannt, Gould fah blos Exemplare von den angegebenen Orten. Abbildung: ein Mannchen.

145. Donacola castaneothorax Gould. Der braunrüctige Schilffinf. Gould Birds of Austr. VII. 12. Chestnut-breasted Finch. Amadina castaneothorax Gould Synops. II.

Dberfopf und Saleruden grau, Mitte jeder Keder braun, Bangen, Gurgelgegend . und Dhrbeden ichwartlichbraun bei einigen Eremplaren, jede Keber blagbraungelb leicht gefpist; Dberfeite und Klugel rothlichbraun, Dberfcmangbeden orange, Schwang braun, blagbraun gefaumt, um die Bruft verlauft ein fehr breites blag kaftanienbraunes Band, unten von fdmarger Ginfaffung umgogen, welche nach der weißen Unterfeite bier mehr bogig ausgeschnitten ift, auch die Seiten mit fleinen in einer Reihe hintereinander verlaufenden fcmargen Bogen; Unterschwanzbede weiß mit braunen Endfleden, Schnas bel ichwart, Beine braun. Beibchen faum verschieden. Bei einigen Exemplaren, wahrscheinlich abhangig vom Alter oder ber Sahreszeit find die Bangen und die Gur= gelgegend ichwarz anftatt braun. - Bould traf diefe Urt in mehreren Eremplaren im Mufeum gu Gobnen, welche fo wie feine eigenen von Moreton-Ban herstammten-Die Produtte Diefer Begend find, ungeachtet fie fo lange ichon angebaut ift, doch noch wenig bekannt, und diefe Urt in ben europäischen Mufeen außerordentlich felten. Bould traf fie auch nicht im Freien, man fagte ihm aber, daß fie die Riede an den Blugund Landseeufern bewohnen und fich den Sitten der Bartmeife (Calamophilus biarmicus) nabern, ba fie eben fo fchnell an ben Riedgrafern auf= und absteigen und von unten bis gur Spibe wieder hinauf, wogu ihre langen und gefrummten Ragel paffend gebaut find.

Abbildungen: Jung und Alt.

146. Donacola pectoralis Gould. Der weißbrüftige Schilffink. Gould Birds of Austral VII. 13. White breasted Finch. Amadina pectoralis Gould proc. VIII. 127.

Oberfopf, ganze Oberfeite und Flügel zart graulichbraun; Spigen der Flügeldeden schr klein weiß gestedt; Schwanz schwärzlichbraun; Gurgelgegend und Ohrdede glanzend schwärzlichpurpur, Bruft mit sehr breitem Band aus schwarzen statk weißzespigten Fezdern; Bauch und Unterschwanzdecke weingrau, Seiten mit einer Neihe schwarzer, weißzgefüumter Bogen, Schnabel blaulichhornfarbig, Beine sleischsfarbig.

Gould erhielt diese schone neue Art von E. Dring Esq. vom Beagle, welcher sich dieselbe an der Nordwestkuste Australiens verschafft hatte. Indessen befanden sich keine Bemerkungen über die Lebensweise dabei. Im Bau wie in der Zeichnung im Allgemeinen stimmt diese Art mit der vorigen Art von der Ostkuste überein und bildet für dieselbe die hier sie vertretende Art.

147. Emblema picta Gould. Der gemalte Buntfinf. Gould proc. 1842. Birds of Austral. VII. 13. Painted Finch.

Geficht, Gurgelgegend und hintertuden tiefcochenillroth, Basis aller Febern der Gurgelgegend schwarz, diese also gestedt; Oberkopf, ganze Oberseite und Flügel braun, Schwanz dunkelbraun, Bruft und ganze Unterseite gagatschwarz, Seiten reichlich weißetropfig, Bauchmitte cochenillroth gestedt; Beine hellroth, Oberschnabel schwarz, Unzterschnabel schwarzen flede an der Basis.

Diesen schonen Finken traf B. Bynoe Esq. auf ber Nordwestkuste Australiens an. Das einzige Eremplar, welches Gould von ihm erhielt und in zwei Stellungen abbildete, war von keinen Bemerkungen weiter über seine Lebensweise begleitet. Die Lange seines Schnabels deutet aber wohl darauf hin, daß seine Nahrung eine andere ist, als die der australischen Finken gewöhnlich. Auffallend ist an ihm die schone Farbeung der untern Seite, während die Oberseite sehr dunkel und einfarbig ist.

148. Struthidea cinerea Gould. Grave Struthidea. Gould Birds of Austral. X. 9. Grey Struthidea. — Struthidea cinerea Gould proc. IV. 143. Synops I. G. R. Grav List. p. 51. — Brachystoma cinerea Swains. Menag. et two Cent. etc. n. 51. Classif. II. 266.

Ropf, Hals und Unterseite grau, Federn licht gespitt; Flügel braun, Schwanz schwarz, Mittelfedern metallgrun schillernd; Tris perlweiß, Schnabel und Beine schwarz. Weibchen gleich.

Von diesem sehr eigenthumlichen Bogel hat man noch sehr wenig Kenntnis. Nach Gould's Beobachtung scheint er dem Innern von Australien anzugehören, und so viel man bis jest weiß, auf den Sudosten dieses Continents beschränkt zu sein. Gould fand ihn auf den mit nadelbaumähnlichen Gewächsen bestandenen Klippen um die ausgedehnten Sbenen am Upper und Lower Namoi, wo er der Callitris pyramidalis, welcher zarte tieserähnliche Baum da so häusig ist, entschieden den Borzug gab. Die Bögel besanden sich in kleinen Trupps von drei bis vier Stück auf den höchsten Zweizgen der Bäume und waren äußerst schnell und unruhig, die ganze Gesellschaft hüpste reißend schnell von Zweig zu Zweig, wobei sie ihre Flügel und Schwänze entsalteten. Bei diesen Bewegungen hört man einen rauhen, unangenehmen Ton, überhaupt gleichen ihre Sitten sehr denen der weißgeslügelten Krähe: White-winged Chough und den Arten der Gattung Pomatorhinus. Die Entdeckung des Nestes und der Eier bleibt noch zu wünschen und wird über die Berwandtschaft der Gattung noch mehr Licht verbreiten. Im ziemlich harten und muskulösen Magen fanden sich Insesten, Ueberzbleibsel von Käsern.

149. Dicaeum hirundinaceum Gould. Эст Echwalben: Nothvogel. Gould Birds V. 4. Swallow Dicaeum. Sylvia hirundinacea Shaw nat. mist. IV. pl. 114. — Lath. ind. orn. sppl. LV. Swallow Warbler Lath. gen. syn. suppl. II. 250. — Shaw gen. zool. X. 613. Pipra Desmarestii Leach misc. I. 94. pl. 41. Crimson-throated Honey-sucker Lewin Birds of N. Holl. pl. 7. Desmaretian Manakin Shaw gen. zool. X. 18. Lath. gen. hist. VII. 240. — Dicaeum atrogaster Less. trait. 303. Moo-ne-je-tang West Austr. indig. in planit.

Ropf, ganze Oberfeite, Flügel und Schwanz schwarz, stahlblau schillernb; Bordersschwingen schwarz; Gurgelgegend, Brust und Unterschwanzdecke scharlach; Seiten bufter gewöllt, Bauch weiß mit breitem schwarzem Fleck unter ber Mitte; Iris dunkelbraun, Schnabel schwarzlichbraun, Beine dunkelbraun. Weib den: Oben dusterschwarz, an Flügeln und Schwanz stahlblau glanzend; Gurgelgegend und Bauchmitte braungelb, Seiten hellbraun, Unterschwanzbecke blaß scharlach.

Bei weitem dem größten Theile ber Coloniften durfte diefer zierliche fleine Bogel unbefannt fein, ba er nur im Commer und in feiner ber Colonieen als Standvogel vorkommt. Gine genauere Beachtung ber Bogel und ber und umgebenden Naturforper überhaupt, wird immer mit Intereffe die Erflarung folder Umftande verfolgen. Der Aufenthalt dieses Bogels ift lediglich auf die Gipfelzweige der bochften Baume befchrankt und mahrscheinlich die Urfache, bag man ihn fo wenig kennt. Seine fchone Scharlachrothe Bruft flicht fo auffallend gegen bas übrige Gefider ab, welches nicht eben geeignet ift, in der bedeutenden Entfernung vom Boden, in welcher er fich aufbalt, ibn gu verrathen. Gould murbe ofter burch feinen ichonen Gefang aufmertfam gemacht und dadurch in ben Stand gefest, ihn zu erhalten. Beniger verrathen ihn feine Bewegungen burch bie Zweige, ein fo fleiner Gegenftand ift in ben bichten Cafuarinen, auf denen er vorzüglich, und besonders auf folden, welche an ben Buchten und Fluffen machfen, fich aufhalt, fchwer zu entbeden. Man fieht ihn auch haufig auf den schonen casuarinenartigen Loranthen, bei Dartbrook am Upper Hunter, wo derfelbe febr haufig auf ben Cafuarinen wachft. Db ber Bogel burch bas miftelartige Bewachs angezogen wird und beffen faftige Beeren frift, ließ fich nicht enticheiden, feine Rabr= ung besteht eigentlich in Insetten, boch mabricheinlich auch in biefen Beeren. Diefe Urt hat nicht die Bewegungen von Parbalotus und von ben Bonigvogeln, fie unterfcheidet fich von erfterem burch einen pfeilfchnellen Slug und von den lettern barin, daß fie weniger burdhsucht, flettert und burch die Blatter friecht. Auf ben Zweigen fitt fie mehr aufrecht und ift im Umriffe mehr fcwalbenahnlich als irgend eine andere; ber Restbau und bas Riften ift auch fehr verschieden. Ihr Gefang ift munter und hat jang anhaltende Strophen, boch fo innerlich, bag man gerabe unter bem Baume fieben muß, auf dem der Bogel fingt, wenn man ihn horen will. Er icheint fich uber alle Theile von Auftralien zu verbreiten, Gould erhielt ihn von allen Gegenden, welche ben Europäern bekannt find, und fand ihn brutend am Lower Namoi, woraus hervorgeht, daß die innere Region ebensowohl als die Diftricte zwischen diefer Lage und den Ruften von ihm bewohnt find. Sein Reft ift fcon beutelartig, befteht aus baumwollenahnlichen Stoffen von den Samen mehrerer Pflangen und hangt an den Bweigen der Cafuarinen oder der Acacia pendula. In Reftern auf letterer, eines erhielt er ju Sydney, fand Gould 3 bis 4 Junge. Die Gier find dufterweiß, febr flein braun über die Dberflache gefleckt, 9" lang und 51" breit.

Ubbildungen: Mannchen und ein Beibchen im Nefte auf einem mahrscheinlich un= befchriebenen casuarinenblatterigen Loranthus.

150. Pomatorhinus superciliosus Vig. Horse. Der gewimsperte Knorpelschnabel. Vig. Horse. Linn. Tr. XV. 330. Capt.

Sturt's Expedit. to South. Australia II. p. 219. White-eye browed Pom. Gould B. of Australia XVI. 14.

Dunkel olivenbraun, ein breiter Streif über bas Auge, am halfe herab, Rehle und Gurgelgegend nebst den Enden der fünf seitlichen Schwanzsedern (also mit Ausnahme der mittleren) weiß, Schnabel und Fuß schwarzlichbraun, Untertheit des Unterschnabels graulichweiß, Iris am alten Bogel strohgelb (jung braun). Beide Geschlechter sowie die jungen Bogel sind gleichgefarbt.

Ueber gang Gud = Muftralien verbreitet, ein Bogel bes inneren Landes, nicht leicht nabe ber Rufte. Er ift haufig auf ben Liverpool : Ebenen von Neu : Gud : Bales. Gould traf ihn nachst ber Beugung des Murray = Fluffes an und fand ihn auch im Dort = Diftricte von Beft = Muftralien, both horte er nicht, bag er im Rorden ober Nordwesten vorgekommen sei. Er halt fich in Truppen von 6-10 Stud und ift ohne Musnahme der unruhigste, geräuschvollste und am meiften gankliche Bogel. Die Urt und Beife, wie er durch die Zweige kommt, ift nicht weniger eigenthumlich als feine Stimme; er rennt die Zweige ber fleinen Baume auf und ab und tragt babei ben ausgebreiteten Schwang hoher als ben Ruden. Bewohnlich frift er unter ben Bankfien ober anderen niedrigen Baumen, aber bei ber leifesten Storung fliegt er auf den niedrigsten Zweig und begiebt sich von da rennend bis auf den hochsten, und wenn er auf den nachsten Baum fliegt, fo lagt er ein unangenehmes Geplauder und einen Mischmasch von Tonen horen, denen bisweilen ein schnell wiederholtes, gellendes Pfei= fen vorangeht. Wenn ein Trupp die Zweige besteigt, gewohnlich in einer Reihe, fo haben fie bie besondere Gewohnheit, sich plotlich in einen Klumpen zu versammeln, Schwang und Alugel auszubreiten und das Gefieder zu ftrauben, fo daß fie wie ein Feberklumpen aussehen. Die Brutezeit beginnt im September und dauert durch bie drei nachsten Monate. Das Nest ist groß und aus Reißig gewolbt, mit feitlichem Eingange, welcher von oben auf 4-5" überdacht ift, inwendig ift es mit weichen Bluthentheilen und Solgfafern, gelegentlich auch mit Febern gefüttert. In Weft = Uu= stralien wird bas Reft gewohnlich auf einen todten Sam : tree gebaut, deffen Zweige bis zur Spige besenartig find. Oft brangen 3-4 Paare ihre Refter auf bemfelben Baume in einen Rlumpen gufammen. Die 4 Gier ahneln benen bes P. temporalis, find olivengrau, purpurbraun uberlaufen und mit haarfeinen ichmargen Linien bezeichnet, 11.1" lang und 8" breit.

## 151. Pomatorhinus rubeculus Gould. Der rothkehlige Knorpelschnabel. Gould proc. VII. p. 144. Red-breasted Pomatorhinus. Birds of Austral. XVI. 15.

Rehle und ein breiter Streif über jedem Auge weiß, Bruft und Oberbauch bufter braunroth; ein Streif von den Rasenlochern aus durch das Auge nach dem hintershaupte schwarzbraun; Obertopf, Rucken und Unterbauch dunkelbraun, leicht olivenfarbig überlaufen; Ober = und Unterschwanzbecke und Schwanz schwanz, alle Schwanzsfedern breit weißgespitzt; Iris strohgelb, Schnabel schwarzlichgrau, an der Basis blaffer, Beine grunlichgrau. Beide Geschlechter gleich im Gesieder.

Bales vertritt, von dem er nur wenig in Grege und Farbung abweicht; seine etwas kleineren Dimensionen und der rothe Anflug auf der Brust sind aber charakteristisch. Mr. Gitbert bemerkt, daß er die offenen Plage der Coburg-Insel bewohnt und wenn er gestört wird, nach und nach auf höhere Zweige bis zur Spige emporsteigt. In seinen Bewegungen wie in seiner Lebensweise überhaupt ahnelt er der anderen Art und ist ein ebenso unruhiger und geräuschvoller Vogel; er frist Insekten, die er gewöhnlich am Boden unter der Decke der größeren Baume aufsucht.

152. Sittella chrysoptera Swains. Die gelbbindige Sittella. Gould Birds of Austral. XIV. 5. Mur-ri-gang N.-S.-Wales indig. Orange-winged Sittella Gould. Sittella chrysoptera Lath. gen. syn. sppl. XXXII. Vig Horsf. Linn. Trans. XV. 296. Lesson traité 316. Orange-winged Nuthatch. Lath. gen. syn. sppl. II. 146. pl. 227. Shaw gen. zool. VIII. 120. Lath. gen. hist. IV. 77. pl. LXIII. Sitta (?) chrysoptera Steph. cont. Shaw's gen. zool. XIV. 189. Neops chrysoptera Vieill. N. Dict. XXXI. Enc. méth. orn. III. 915. Sittella chrysoptera Swains. class. II. 317.

Ropf bunkelbraun, ganze Oberseite grau, mit breiten bunkelbraunen Schaftstreifen; Flügel bunkelbraun, mit breitem rothen Fleck mitten auf der ersten und zweiten Schwingenzreihe; Oberschwanzbecke weiß, Schwanz schwarz, außere Federn weißgespist, ganze Unterseite grau, mit feinem braunen Strich unten an jeder Feder, Unterschwanzbecke weiß, nachst der Spise mit braunem Fleck, Schnabel hornfarbig an der Basis, Iris gelb (cream-colour in der Beschreibung), Augenlider licht gelbbraun, Beine gelb. Weibz chen mit dunkelbraunem Kopf.

Scheint meift auf den Gudoften Auftraliens beschrantt, wie Sittella pileata auf den Westen und leucoptera auf den Norden dieses Continentes. Neu = Gud = Bales ift ihr eigentlicher Mohnort, wenigstens ift fie nirgens anderemo haufig, und fie kommt noch haufiger vor als die europaifche Spechtmeife, welcher fie in ihrer Lebensweise und ihren Sitten fo abnlich ift, bag fie hier biefelbe vertritt. Gould traf fie gewohnlich in fleinen Trupps von 4-8, fie rannten mit der größten Leichtigkeit über die Zweige der Baume und nahmen fast jede erfinnliche Stellung an, oft unterschied fich ihre Bewegung von der der Spechtmeife und von der aller europäischen Bogel besonders burch bas Abwartstaufen an ben Baumftammen, was fie nicht wie Climacteris ruchwarts thaten, fondern mit dem Ropfe nach unten gerichtet. Ille Sittellae leben ausschließlich von Infetten und Spinnen, ju beren Kange ihr Schnabel besonders paffend eingerichtet ift. Ihr Klug ift fchnell und reißend und zeigt den rothen Fleck auf ben Schwingen auffallend, doch wird ihre Stugfraft felten geubt, außer um von einem Baume jum anderen gu fommen. Dogleich Gould ein Reft mit Giern befigt, von welchem er glaubt, daß es diefem Bogel gehort, fo ift dieg bennoch fo wenig entschieden, als bie Renntnig bes Plages, wo er brutet. Diese Urt ift dufterer als andere gefarbt und bie Beichnung am Ropfe ift entschiedener als bei jenen. Die dunklere Farbung des Ropfes am Beibchen, welche fich bis uber die Dhrbecken ausbreitet, Scheint allein diefes Beschlecht von Mußen unterscheiden zu laffen.

#### 153. Sittella leucoptera Gould. Die weißbindige Sittella. Gould proc. VII, 144. Birds of Austral. XIV. 6. White-winged Sittella.

Borderkopf, Ober = und hinterkopf tief schwarz, Flügel schwarz mit breitem weißen Bande über die Worderschwingen nachst der Basis; Schwanz schwarz, Seitensedern weißgespist; Gurgelgegend, Unterseite und Oberschwanzdecke weiß, Unterschwanzdecke weiß mit schwarzem Fleck an der Spise jeder Feder; Rücken graubraun, schwarzbraun schaftstreisig, Iris ochergelb, Augenlid strohgelb, Schnabel strohgelb, schwarzgespist, Beine eitrongelb.

Für Nord = Auftralien Repräsentant der S. chrysoptera der Subkuste, welcher die gegenwärtige nahe verwandt ist. Die abstechende Farbe des Gesieders und der weiße Fleck auf den Flügeln zeichnet diese Art sehr aus. Sie findet sich auf der Halbinsel Coburg, ist indessen daselbst nicht häufig, meist in kleinen Trupps von 4-12. Ihre Stimme, Bewegungen und Sitten im Allgemeinen von denen der anderen Arten nicht abweichend. Abbildung: Beide Geschlechter und ein unreiser Bogel.

154. Sittella pileata Gould. Die Suth = Sittella. Gould Birds of Austral. XIV. 7. Goo-mal-be-dite West-Austr. indig. Sittella pileata Gould proceed. V. 151. 5. S. melanocephala ibid. 152. 2 Black - capped Sittella.

Vorderkopf, Streif über das Auge, Gurgelgegend, Brust und Bauchmitte weiß, Oberkopf schwarz; Ohrbecken, Rumpf weiß, Ober und Halsrücken graubraun, mit verloschenen dunkelbraunen Schaftstreisen, Rumpf weiß, Ober und Unterschwanzdecke grausich, mit schwarzbraunem Pfeilstecke und weißgespist; Flügel schwarzlichbraun, mit breitem rothebraunen Mittelsteck, von den schwarzlichbraunen Randern einiger der zweiten Schwingen unterbrochen, alle Febern leicht graubraun gespist; Seiten und Bauch grausichbraun, Schnabel gelb an der Basis, schwarz an der Spige. Beine schön königsgelb, Iris gelbbraun nußbraun, Augenlider gelbbraun. Weibch en oben etwas dunkler, der ganze Oberkopf nebst Augenkreis tiefschwarz.

In Gudweft = Muftralien über mehrere Langengrade verbreitet. Genauer genommen eine Urt der westaustralischen Fauna. Gould ichog mehrere Eremplare im Inneren von Gud : Auftralien und bemerkte im Tagebuche: "ich traf einen Flug biefer Bogel auf den Sugeln in der Rabe der Quelle des River Torrens, über 40 Meilen nordlich von Abelaide; es waren ihrer etwa 30, außerordentlich fcheu, fie fagen auf den hochsten Bweigen der Baume und ber gange Trupp flog ichnell von Baum ju Baum, fo daß ich nebft meinem Befahrten nur eilen mußte, um fchiegen zu konnen." - Dr. Gil: bert schrieb aus Best = Mustralien : "ein außerft beweglicher Bogel, welcher an den Stammen und Baumen reißend schnell auf= und ablauft, immer familienweise von 10 - 20. Er lagt ein schwaches Pipen im Fluge horen und gelegentlich auch, wahrend er an den Baumen auf = und ablauft. Sein gewohnlich ziemlich reißender, wellenartiger Flug ift von furzer Dauer." Dr. Gilbert fchreibt in einem fpateren Briefe auf Berficherung von Mr. Johnfon Drummond, daß biefe Urt ein Deft baue aus furgen Rindenstreifen, welche fie zusammen an einen Zweig mit Spinnenweben befoftige und oben fo mit ihnen bedede, daß es fehr zierlich glatt werde; die Spinnenwebe ift aufgelegt, nicht um die Stude gewunden, auch Studen von Blechten find oft mit angebracht. Das Neft steht gewöhnlich auf ber hochsten schlanken Gabel einer Afazie und ist sehr schwer zu entdecken, ba es sehr klein ist und wie ein Holzauswuchs aussieht. Die 3 Gier sind weißlich, mit kreisformigen grünen Flecken, welche regelmäßig über die ganze Oberfläche vertheilt sind. Die Bögel brüten im September und Mr. Johnson Drummond sagt, daß der Nand des Nestes wie eine scharfe Schneide verbrochen sei, wie bei dem des Piezorhynchus nitidus. Hätte man nicht voraussehen sollen, daß bieser Bogel in Baumhöhlen brüte wie die europässche Spechtmeise? Bevor Gould den lebenden Bogel beobachten konnte, hielt er das Weibchen, wie sich oben aus den Synonymen erziebt, für eigene Urt.

## 155. Climacteris scandens Temm. Der fletternde Steigvogel. Temm. Col. 281. 2. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 296. Gould IV. 12. Brown Tree-Creeper. Buff-winged Honey-eater Lath. gen. hist, IV. 178.

Oberkopf schwarzlichbraun; Bugel schwarz; ein Strich über dem Auge und der Gurgelgegend dunkel gelbbraun; an der Basis der Gurgelgegend einige etwas undeutliche schwarzlichbraune Flecken, ganze Oberseite rothbraun; Borderschwingen schwarzlichbraun an der Basis und lichtbraun an der Spitze, alle außer der ersteren in der Mitte mit breiter gelbbrauner Binde, hinter welcher eine schwarzlichbraune folgt. Schwanz braun, alle außer den beiden Mittelsedern mit breiter schwarzlichbrauner Binde; ganze Unterseite graulichbraun, jede Brust und Bauchseder mit dufter weißem Mittelstreif an jeder Seite schwarz umzogen, Unterschwanzdecke röthlichgelbbraun, unregelmäßig schwarz gesbändert; Tris, Schnabel und Beine schwarzlichbraun. Weibch en: Brustslecken rothstich anstatt schwarz.

Bewohnt ben gangen fuboftlichen Theil des auftralifden Continentes, von Gud= Auftralien bis Neu : Gud : Bales. Den offenen, dunn bestandenen Balbern ber Guta: Ippten, fowie den Niederungen, auf benen bie Angophora machit, beren rungelige, uns ebene Rinde fo viele Infekten verbirgt, giebt er ben Borzug. Er fucht indeffen feine Rahrung nicht blos an ben Stammen und Meften ber Baume, fondern er durchkriecht auch beren Sohlungen und gelangt fo in die engften Locher, um Spinnen, Umeifen und andere Infekten zu fuchen. Dbwohl feine Gestalt bieg nicht andeutet, fo lebt er boch auch viel auf der Erde unter den Laubgewolben und Stammen der dicken Baume in gleicher Ubficht, auch burchfucht er bie gefallenen Stamme mit fcharf prufendem Muge. Auf dem Boden ift er munter und lebhaft und lauft schnell hupfend über bie Dberflache dabin, wobei er den Ropf mit fammartig geftraubten Federn aufrecht halt. Muf ben Baumen zeigt er fich als Rlettervogel, fteigt an ben aufrechten Stammen empor und lauft mit großter Leichtigfeit uber die obere und untere Seite ber Mefte. Niemals fteigt er fopfabmarts herunter, wie Sitta und Sittella. Roch fah ihn Gould an einem aufrechten Stamme auch in furger Entfernung rudwarts hupfend, gewöhnlich in Spiralen herabsteigen. Er fliegt mit leichter Bewegung ber Flugel, mahrend welcher bie braune Beichnung auf den Schwingen sichtbarer wird. Go wie die meiften anderen Infektenfreffer in Auftralien, befucht er felten, vielleicht niemals das Daffer, um gu trinken. Er hat ein icharf durchdringendes Befchrei, das er oft horen lagt, besonders wenn man fich dem Baume nabert, auf dem er flettert. Die Brutezeit beginnt im Muguft und bauert bis zum Januar. Das Neft befindet fich gewohnlich tief unten in

einem hohlen Afte, und die, welche Gould fand, bestanden nur aus haaren von Beutelthieren, welche nach ihrer Schönheit und Frische zu urtheilen, ohne Zweifel vom lebenden Thiere genommen waren, während dasselbe in den hohlen Baumen ruhte In allen Nestern fanden sich 2 rothlich sleischfarbige, überall dick rothlichbraun gesteckte,  $10\frac{1}{4}$ " lange und 8" breite Eier. Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

## 156. Climacteris rufa Gould. Der braunrothe Steigwogel. Gould proc. VIII. 149. Birds of Austral. IV. 13. Jin-nec West-Austrindig. Rufous Tree-Crèeper.

Oberfopf, ganze Oberseite und Flügel dunkelbraun; Rumpf und Oberschwanzbecke rothlich überlausen; Borderschwingen braun, alle außer den ersten mit breiter rother Binde, auf welche eine zweite dunkelbraune folgt; zwei Mittelschwanzsedern braun, unbestimmt dunkler gebändert, übrige blaßröthlich, mit breitem schwärzlichbraunen Bande, blaßbraun gespist; ein Streif über dem Auge, Zügel, Ohrdecken, Gurgelgegend und Unterseite der Schulter rostbraun; Brust mit undeutlichem rothbraunen Bande, jede Feder mit braunlichweißlichem Schaftstreif, jederseits mit schwarzer Linie umzogen; übrige Unterseite tief rostroth mit einem schwachen, braunlichweißen Mittelstreif auf jeder Feder, an den Seiten und dem Bauche aber verloschen; Unterschwanzbecke hellröthlich, mit doppeltem schwärzlichbraunen Fleck auf dem Schaft; Iris dunkel röthlichbraun; Schnabel und Beine schwärzlichbraun. Weib ch en etwas kleiner, etwas heller gefärbt, ohne die schwarze Einfassung um die weißlichen Bruststreisen, an der unteren Schwanze decke sind die Doppelssechen nur angedeutet.

In feiner robuften Geftalt und feinem allgemeinen Umriffe gleicht er bem vorigen fehr, bas rothbraune Colorit unterscheibet ihn aber leicht. Er ift ein Bewohner von Weft : Australien und dafelbst vertritt er die die Dittufte bewohnende Climacteris scandens. Um Schwanenfluffe ift er ein gemeiner Bogel; Mr. Gilbert fand ihn am baufigsten in den Malbern der weißen Gufalppten, wo die weißen Umeisen baufig find. Er flettert an der glatten Rinde der Gukalopten empor und lauft mit der großten Leichtig= feit um die diden Mefte herum und frift daselbft wie bie anderen verschiedene Infetten. Dr. Gilbert fagt auch, daß er fich haufig auf der Erde feben lagt, wo er Umeifen und beren Larven verzehrt, in welcher Stellung er aber einen grotesfen Unftand verrath. Sein Gang wird babei ein Mittelbing gwifden Bupfen und Schuffeln (between a hop and a shuffle) genannt, wobei er bie Ropffedern emporftraubt. Hufgescheucht flettert er mit reißenber Schnelligkeit auf bas außerfte Ende eines herausragenden todten 3weiges. Sein Lockton ift ein einfach burchbringendes Welchei, welches er am fcmellften und tauteften horen lagt, wenn er geftort wird; biefer Ton wirft gang eigenthumlich und ergreifend in der Stille und Ginfamkeit biefer Balber. Manchmal fliegt er ziemlich schnell, andere Male scheint er ermudet und nachdem er 200 - 300 Ellen weit geflogen ift, lagt er wie vor Mudigkeit den Ropf hangen. Er macht auch feine weiten Fluge, fondern begiebt fich nur von Baum gu Baum. Bahrend bes Fluges ift die Flugel: bewegung gleichmäßig, bis er fich berablagt. Er baut ein febr warmes Reft aus weichen Grafern, Flaum von Bluthen und Federn, in der Sohlung eines todten Uftes, gewohnlich fo tief unten, daß es nicht zu erlangen ift und man es fehr schwer findet. Eines wurde entdeckt, indem die Alten einen Wattle Bird abwehrten, welcher ihrer

Hohle zu nahe kam. Das in diesem Falle nur armstief besindliche Nest enthielt 3 blaß lachsrothe (salmon colour), überall dick rothlichbraun gesteckte, 11" lange und 8½" breite Gier. Es war in der ersten Woche des October. Der Magensift groß und ziemlich muskulos. Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

157. Climacteris erythrops Gould. Ocr rothäugige Steigs vogel. Gould proc. VIII. 148. Birds IV. 14. Red-eye browed Tree-Creeper.

Oberkopf schwärzlichbraun, jede Feber graulichbraun gesäumt; Zügel und Augenkreis kastanienbraun; Nücken braun; Halbseiten, Hinterucken und Oberschwanzbecke grau; Worderschwingen an der Basis schwärzlichbraun, hellbraun gegen die Spige, alle außer der ersten in der Mitte mit breitem gelbbraunen Bande, hinter dem ein schwärzlichbraunes folgt; zwei Mittelschwanzsedern grau, übrige schwärzlichbraun, breit hellgrau gespist; Kehte dusterweiß, zieht an der Brust in Graulichbraun; übrige Unterseite grauslichbraun, jede Feder mit breitem dusterweißen, schwarzgesäumten Streif, die Linien werden am Bauche undeutlich und am Mittelbauche mit Gelbbraun gemischt, Unterschwanzbecke gelbbraunweiß, unregelmäßig schwarz gebändert; Iris braun, Schnabel und Beine schwarz. Weib chen: der kastanienbraune Augenring ist höher gefärbt und ansstatt des Graubraun an der Brust sinden sich daselbst rostrothe breit weißgestreiste Federn, wobei die Streisen von einem Mittelpunkte ausgehen.

Gould erhielt diese neue Urt mabrend feines Aufenthaltes auf den niederen grafigen Bugeln unter dem Liverpool = Diftricte. Rady der Urt, wie er fast nur an den kleinen aufrechten Stammen ber Casuarinen emporstieg, hielt ihn Gould erft fur ben weißkehligen Steigvogel, Climacteris picumnus, bod) zeigte fich nach Erlangung von Eremplaren, daß es eine neue Urt war, die fich nachher noch gahlreich in diefer Gegend porfand. Doch ob der Bogel allgemein über die Colonie verbreitet ift, oder ob er allein auf folde Diftricte angewiesen, welche einen ahnlichen Charafter mit benen haben, in welchen er gefunden wurde, fonnte Gould noch nicht bestimmen. Soweit er ibn beobachten fonnte, zeigte er eine große Uebereinstimmung in seiner Lebensweise mit Climacteris picumnus. Gin eigener Umftand icheint es gu fein, bag nur bas Weibchen mit der zierlichen Zeichnung an der Bruft verfeben ift. Bei dem Mannchen ift diefe Stelle einfarbig, wie fich bei ber Section vieler Urten bestätigte. 3mar findet fich eine fcmache Spur bavon wieder bei Climacteris scandens und rufa, indeffen ift die gegens wartige Urt die einzige, bei welcher eine folche Umkehrung des allgemeinen Befetes auf= Abbilbung: Mannchen und Weibchen. fällig wird.

VOGE. GOULD Birds of Austr. IV. 15. White-throated Tree-Creeper. Certhia picumnus Illig. Climacteris picumnus Temm. col. 281. f. 1. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 295. New Holland Nuthatch Lath. gen. hist. IV. 78. Barred-tailed Honey-eater ib. p. 179? Certhia leucoptera Lath. ind. orn. sppl. p. XXXVI? Le Dirigang Vieill. dor. II. 127? Dirigang Creeper Lath. gen. syn. suppl. II. 106. Shaw gen. zool. VIII. 260. Dirigang Honey-eater and Var. A. Lath. gen. hist. IV. 182. 183? The Common Creeper Lewin Birds of N.-Holl, pl. 25.

Dberkopf und halsruden ruffdwarz, Nucken olivenbraun; Flügel bunkelbraun, alle Border und hinterschwingen in der Mitte mit braungelbweißem Band; Gurgelgegend und Baudmitte weiß, lettere braungelb überlaufen; Seitenfedern braunlichschwarz, mit breitem dusterweißen Mittelstreife; Rumpf und Oberschwanzdecke dunkelgrau; Unterschwanzdecke weiß, schwarz gebandert, jedes Band vom Schafte durch einen Doppelstedt getrennt; Schwanz graubraun, mit breitem schwarzen Bande nachst der Spite; Schnabel schwarz, Unterschnabel an der Basis hornfarbig, Beine schwarzlichbraun. Weibch en gleich, nur ein orangefarbiger Fleck hinter den Ohrbecken unterscheibet es vom Mannchen.

So weit als Climacteris scandens verbreitet und in Reu : Gud : Bales und ben awischenliegenden Diftricten bis nach Gub : Auftralien gemein; die eigentliche Grenze nordwarts ift noch nicht zu bestimmen und West : Mustralien icheint ber Bogel nicht zu gehoren. Der gange Bau biefes Bogels ift ichlanker, niehr als bei ben anderen Urten der einer Certhia. Gould bemerkte auch, daß diefer Sabitus einen Ginfluß auf ihre Lebensweise ausube, indem fie mehr auf die Baume beschrantt ift als die anderen. Dieß geht fo weit, daß es fich fragt, ob fie jemals auf den Boden herabkommt. Sie unterscheidet fich auch von C. scandens barin, daß fie einen anderen Bohnplag und andere Baume vorzieht; man fieht fie felten auf den Gutalppten der offenen Balber, dagegen fucht fie die Baume, welche die Meerbufen umgeben, sowie auch die in den Bergen und im Geftruppe. Gould fah fie oft im Geftruppe von Mawarra und Maitland, in welchen Gegenden C. scandens felten gefunden wird. Mabrend fie bie Stamme hinanlauft, um Infekten ju fuchen, was mit größter Leichtigkeit geschieht, lagt fie ein grell pipendes Gefchrei boren. hierin, fowie in ihrem gangen Benehmen erinnert fie fehr an den europäischen Baumlaufer: Certhia familiaris, besonders in der Urt, wie fie an den aufrechten Stammen in die Sohe fteigt, indem fie vom Boden anfangt und über ben gangen Stamm bis zur Spige, gewohnlich in fpiraligen Ums laufen, emporfteigt. Sie ift fo allein auf die Cafuarinen befchrankt, daß Gould faft nie diefe Baume fah, ohne den Bogel daran zu bemerken, wie er in der rauben Rinde bie Schlupswinkel der Infekten untersuchte, um feine Rahrung zu finden. Dagegen traf er ben Bogel niemals an den Bafferbeden und ift überzeugt, daß er lebt, ohne zu trinken. Die Brutezeit fallt in den September und folgende Monate. Das Reft befindet fich in einem boblen Stamme ober Ufte, ift aus Grafern gebaut, mit Febern warm ausgelegt und enthalt 3 bufterweiße, bunn und hochbraun fleingeflectte und etwas großer beflerte, 10" lange und 8" breite Gier.

Ubbilbung: Mannchen und Weibchen.

## 159. Climacteris melanura Gould. Der schwarzschwäuzige Eteigvogel. Gould proc. X. 138. Birds of Austral. XIV. 12. Blacktailed Tree-Creeper G.

Borberkopf, ganze Oberfeite und Schwanzsedern sammetbraunschwarz, hinterhaupt und halbruden roftbraun überlaufen, erste und zweite Schwingenreihe dunkelbraun an der Basis und Spige, in der Mitte braungelb, dieß bildet über den ausgespannten Ftügel ein breites Band, die Federn der Unterkehle schwarz, mit weißem Mittelstreif; Bauch und Seiten dunkel rostbraun; Unterschwanzdecke schwarz, unregelmäßig braungelb gebändert, Schnabel und Beine schwarzbraun.

Gould vermuthete, daß alle Arten dieser Gattung auf Sudaustralien beschränkt waren, indessen Mr. Bynoe hatte das jeht in Gould's Sammlung befindliche, wahrscheinlich einzige bekannte Exemplar dieser gegenwärtigen Art, nach welchem beide Abbildungen und die Beschreibung gemacht sind, auf der Nordkufte geschossen. Diese Art ist größer als alle übrigen, und ihre Farbe, besonders die lanzettlichen Federn an der Unterkehle, so wie der schwarze Schwanz zeichnen sie hinlanglich aus. Ihrem Baue nach mag ihre Lebensweise der der anderen Arten in allem ahnlich sein.

160. Neomorpha Gouldii G. R. Gray. Gould's Neomorpha. G. R. Gray List. 15. — Gould Birds of Austral. III. 1. Gould's Neomorpha. N. acutirostris Gould proc. IV. 144. Synops. I. N. crassirostris Gould proc. IV. 145. Synops. I. Ellia N. Zealand indig.

Schwarz, glanzendgrun; Schwanz breit weißgefpist; Schnabel hornfarbig, an ber Bafis dunkler; Rehllappen bellorange; Beine schwarzlichhornfarbig, Nagel bellhornfarbig.

Bwei Exemplare biefes hochft intereffanten und abweichenden Bogels, Mannchen und Weibchen, doch ohne Beine und Stugel, befanden fich in ber Cammlung ber Zoological Society in London, von wo fie Gould im Sahre 1836 ale gwei verfchiedene Urten beidrieb. Gran betrachtet beide als verichiedenes Gefchlecht und vereint fie unter obigem Ramen. Durch die Gute eines Freundes murbe Gould in den Stand gefett, den gangen Bogel, den er in beiben Gefchlechtern von Reu = Seeland erhielt, mit nach England ju bringen. Dr. Dieffenbach abreffirte diefe und mehrere andere intereffante Bogel mit der Bitte an ihn, diefelben der New Zealand Company ju übergeben, mit der Erlaubnif, fie ju befchreiben. In einem Briefe aus Port Jackson bestätigt er die ichon von Gran ausgesprochene Unsicht, das N. acutirostris und crassirostris die Geschlechter einer Urt find, und fugt hingu: "Diese Bogel, welche Die Eingeborenen Ellia nennen, befchranten fich auf Die Bugel in ber Nachbarfchaft von Port Nicholson, woher die von den Gingeborenen febr gefchatten Schwangfebern als Befdente nach allen Theilen ber Infel gefendet werden. Gie betrachten den Boz gel mit gradem und ftarfem Schnabel als Mannchen, ben andern als Beibchen Unter brei Exemplaren, welche ich fchof, mar dief der Kall und beide Bogel finden fich immer beifammen. Man fann biefe ichonen Bogel nur mit Bilfe ber Eingeborenen erlangen, die fie mit einem ichrillenden und langandauerben Pfeifen anloden, welches ihrem bei ben Eingeborenen gewohnlichen Namen gleicht. Rach einem ausgebehnten Aufenthalte auf den Baldhugeln, wo ich ihn fuchte, hatte ich endlich bas Bergnugen, vier in den oberften Baumzweigen zu bemerken, wie fie den Schwang ausbreiteten und die Flügel bewegten. Mus Unruhe, fie etwa nicht zu erhalten, fchof ich los, indeffen fommen fie gewohnlich fo nabe, daß die Eingeborenen fie mit Steden todtichlagen. Gie froffen Saamen und Infekten; über ihr Niften fonnten bie Gingeborenen feine Nachricht geben. Die Urt ift offenbar felten und wird gang vertilgt werden.

Abbildung: Mannchen und Weibchen auf Corynocarpus laevigata."

161. Melopsittacus undulatus Gould. Der Canarienvogels Papagei. Birds of Australia I. Warbling Grass-Parrakeet. Psittacus undulatus Shaw nat. misc. pl. 673. — Kuhl consp. Act. Leop. X. 49.

Undulated Parrot Lath. gen. hist. II. 179. pl. XXVI. Undulated Parrakeet, Psitt. undulatus Shaw gen. zool. VIII. 469. Nanodes undulatus VIG. Horse, Linn. Trans. XV. 277. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 119. Lear's psitt. pl. 13. IARD. Selby Nat. libr. Parrots, 181. pl. 19. Euphema undulata Wagl. mon. p. 493. 545. 707. — Canary Parrot Colonist. Betcherrygah Liverpool plains indig.

Borderkopf und Scheitel strobgelb; Kopf übrigens, Ohrbecken, Genick, Oberrücken, Schultern und Flügelbecken blaßgrungelb, jede Feder mit gegen die Spitze breitwerdensdem schwarzlichbraunen Fleck, diese Flecken an Kopf und Halb zahlreich und flein; Flügel braun; Außenfahne der Federn tiefgrun, gruntlichgelb gesaumt; Gesicht und Gurzgelgegend gelb, Wangen mit einem hochblauen Fleck, darunter 3 runde schwarzblaue Tröpfchen; Numpf, Oberschwanzbecken und ganze Unterseite schöngrun; beide Mittelschwanzsfedern blau; übrige Schwanzsfedern grun, in der Mitte mit schiefem gelben Band; Iris strohweiß, Nasenlöcher hochblau, bei andern Exemplaren grunblau oder braun; Beine blaßbläulich bleifarben. Wei behen gleich. Junge mit fein gebänderztem Scheitel, ohne die tiefblauen Flecken an der Gurgel und braungraue Iris. Sie haben nach 8 Monaten das Gesieder der Alten.

Unter ber großen Ungahl von Papageien in Auftralien zeichnet fich biefe fleine Urt burch Schonheit bes Gefieders und zierliche Geftalt aus, wobei noch die außerordent= liche Lieblichkeit ihrer Bewegungen und ihre Munterfeit bagu beitragen, fie Allen, bie fie lebendig feben, zu empfehlen. Er bleibt fich hierin gleich, sowohl im wilden Buftande, als in der Gefangenschaft. Ein Parchen, welches Gould vor fich hatte, befand fich noch vollkommen wohl, obgleich es die Reise uber bas Cap Sorn in der Mitte bes Binters ausgehalten hatte Chaw gab die erfte Rotig von diefem Bogel, und bas von ihm beschriebene Eremplar in der Linnean Society war lange Beit das einzige, welches man fannte. Erft in neueren Beiten erhielt man Eremplare fur bie Mufeen. Bahrscheinlich ift er über Mittelauftralien allgemein verbreitet, und er ift fo ausschließlich auf ben Ebenen des Innern zu Saufe, daß man ihn nur felten zwischen bem Gebirgezuge und an den Ruften bemerkt. Im gangen Gudauftralien ift er bestimmter Buqvogel; er erscheint im Fruhling in großen Alugen, wann die Grasfaamen reif find, und gieht fich dann nach der Brutegeit wieder nach bem Norden guruck. Captain Sturt Schreibt von Abelaide in Gudaustralien; Die Scolloped Parrakeets, wie man fie in biefem Lande nennt, finden fich in großen Alugen im Innern und ericheinen hier zum October, wo fie wie die Sperlinge nach einander flogen, mit bem Nymphicus Novae Hollandiae beifammen, ihren Bug nach Nord und Gud verfolgend. Beide haben einen reigend ichnellen Flug, und in einer halben Stunde find dann alle nach berfelben Richtung verschwunden. 218 Gould Unfange December nordlich von ben Liverpool : Ebenen nach Bregi fam, fand er fich von ihnen umgeben; fie bruteten in ben Lochern ber großen Gukalppten, die um ben Mokai berum wachsen, und durch= freugten die Ebenen zwischen diesem Fluffe und dem Peel, in der Richtung des Turis gebirgs, wo fie in Flugen zu Sunderten die in Menge vorhandenen Grasfaamen genoffen. Cie waren da fo haufig, daß fich Bould entichloß, da zu verweilen, um ihre Sitten gu beobachten und Exemplare zu erlangen. Die Natur ihrer Nahrung und die ungeheure Site diefer Ebenen nothigt fie, oft Baffer gu fuchen; baber murbe auch ber Drt,

wo fich Gould aufhielt, immer von ihnen umgeben, weil fie fich an ben bafelbit befindlichen fleinen Tumpeln in Flugen von 20 bis über 100 wechfelsweise nieder lieffen. Um haufigften famen fie fruhmorgens und bann wieder Ubenbe vor Finfterwerden. Bevor fie gur Trante geben, taffen fie fich auf die benachbatten Baume nieder und feten fich truppweise gusammen, mandymal auf abgestorbenen Zweigen, ober auf berabhangenden Zweigen der Gufalppten. Ihr Flug ift merkwurdig gerade und reißend, im Allgemeinen von einer freischenden Stimme begleitet. Bahrend der Tageshige, wenn fie bewegungslos unter ben Blattern der Gutalppten figen, ahneln fie diefen fo febr in ber Karbe, besonders auf ber Bruft, daß man Mube hat, fie zu erkennen. Es ift bekannt, daß Bugvogel nach einiger Beit Diftricte verlaffen, die fie fonft zu befuchen gewohnt waren, und fich in andere begeben, die fie zuvor gar nicht gefeben haben; ein folder Kall ichien bier ftatt zu finden, ba bie Gingebornen verficherten, fie hatten vormals diefe Urt in den Gegenden, wo fie jest fo haufig maren, nie gefehen, mabrend am untern Namoi, wo fie fonft febr haufig vortommen, dies Sabr faum einzelne gefeben murben. Die Brutegeit fallt weit in ben December, und Ende diefes Monats find die Jungen gewohnlich im Stande, fich felbft zu verforgen; fie fammeln fich bann in große Fluge, um fich zum Buge vorzubereiten. Die 3-4 Gier find rein weiß, 9" lang, 7" breit; fie liegen ohne Deft in ben Lochern und Spalten ber Eufalypten. Die Schonheit und die intereffanten Gigenschaften biefes fleinen Bogels machten Bould beforgt, ihn lebendig nach Saufe zu bringen; er hielt baber vorher an 20 vollkommen flugge Exemplare einige Beit in ber Befangenschaft; indeffen verhinderten ihn andere Gefchafte in einer neuen Gegend, fie fo, wie es nothig ift, abzuwarten, und alle farben ab. Seinem Schwager, Mr. Charles Coren in Peel, gelang es, mehrere zu erhalten, und er ichenete ihm vier, von benen er zwei vollkommen gefund nach England brachte. Uts Bogel fur ben Rafig find fie fo intereffant, als man fich nur benten tann. Außer ihrem außerst zierlichen Meugern unterscheiden sie sich auch von allen Bliebern diefer Familie burch ihren muntern und angenehmen Gefang. Gie fcmabeln fich immer und futtern einander, und nehmen alle nur moglichen anmuthigen Stellungen an. Ihr mehr im Innern gebildeter, trillernder Gefang ift nicht wortlich gu beschreiben, und fie laffen ihn unablaffig vom Morgen bis zur Nacht horen, ja fie fahren fogar in ber Dacht damit fort, wenn fie in erleuchteten Bimmern fich befinden und eine lebhafte Unterhaltung fie machend erhalt. Im wilden Buftande fragen fie nur Grasfaamen, von denen ihr Rropf allegeit ftropte; im Rafig giebt man ihnen am zwedmäßigften Canariengrasfaamen.

162. Lathamus discolor Gould. Der Lathams-Lorifit. Birds of Austral. I. Swift Lorikeet. — Red-shouldered Paroquet, Psittacus discolor Shaw in White's voy. pl. in p. 263. Red-shouldered Parrakeet Phillips Bot. Bay pl. in p. 269. Lath. gen. syn. sppl. II. 90. — Psitt. discolor Lath. ind. sppl. p. XXI. — Swains. zool. ill. I. pl. 62. Lath. gen. hist. III. 176. — Shaw's zool. VIII. 466. — Psitt. humeralis Kuhl consp. Act. Leop. X. 47. Psitt. australis Kuhl ib. 48. Vieill. nouv. dict. XXV. 342. Enc. méth. III. 1384. Perruche Banks Le Vaill. perroq. p. 104. pl. 50. Nanodes discolor Vig. Horse. Linn, Tr. XV. 276.

SWAINS, class. II. 305. STEPH. cont. of SHAW'S zool. XIV. 118. Euphema discolor WAGL, mon. I. p. 492 et 545. — G. R. GRAY list. gen. 52. Psitt. Banksianus VIEILL. dict. XXV. 342. Enc. méth. III. 1383. Lathamus rubrifrons Lesson traité. 205. La Perruche Latham Le VAILL. hist. d. perroq. 123. pl. 62. jus. Psitt. discolor Kuhl consp. Act. Leop. X. p. 48. juv. Swift Parrakeet Van Diemens Land Colon.

Gesicht scharlach mit gelbem Fleck am Mundwinkel, Scheitel tiefblau, Dber= und Unterseite grun, lettere etwas heller; Schulter=, Unterslügel= und Unterschwanzdecke scharlach, zweite Schwingenreihe und Flügeldecken blaugrun, erste Schwingenreihe tief schwarzblau, gelbgefaunt; Schwanz tiefblau, roth überlaufen, gegen die Spite schwarz werdend, Iris schon nußbraungelb, Beine fleischfarbigbraun; Schnabel hornfarbig. — Weib chen etwas kleiner, minder brillant gezeichnet. Die Jungen erhalten schon frühzeitig das Kleid der Alten.

Ban Diemens Land. Gould fagt, daß feiner ber Bogel Auftraliens ibm fo lebhaft im Gedachtniß geblieben fei, als diefer, und die Abbildung fertigte Dadame Gould, mahrend bes Aufenthaltes auf Ban Diemens Land, im Saufe des Gouverneurs Gir John Franklin, welcher, nebft feiner Battin, die 3mede feiner Reife auf moglidift gefällige Beife beforderte. - Er halt fich im Commer nur in ber Brutezeit auf dem Continente von Gud : Auftralien und Ban Diemens Land auf und gieht fich die übrige Beit nach dem Morden gurud. Im Ceptember und den vier folgenden Monaten ift er nicht allein haufig auf den Gutalypten von Ban Diemensland, foudern auch fehr gemein auf den Bebufchen und in den Barten zu Hobart Town, Mleine Kluge paffiren bann immer bie Strafen auf und ab und fliegen in verschiedenen Richtungen über die Baufer. Sie kommen oft nabe an bie Fenfter und zeigen fich bauffg auf ben Gutalypten um die Strafen und wenige Rug um die Ropfe ber vorübergebenden Bewohner, immer nur beschäftigt, aus den frifd entfalteten Bluthen den Donig zu faugen, ohne fich durch Buschauer ftoren zu laffen. Der Baum, welcher fie fo vorzüglich anzieht, ift der abgebildete Eucalyptus gibbosus, deffen Bluthen, wenn er jung ober cultivirt ift, fleiner find. Er ift die gierlichfte Urt, bie Gould fahe, und es fieht besonders ichon aus, wenn die bunnen berabhangenden Zweige mit ben großen polsterartigen weißgelben Bluthen befest find. Diefe enthalten fo vielen Buckerftoff, daß die Bogel felbit fich mit Sonig anfullen. Goulo ichof deren mehrmals mabrend des Caugens, benen bann wohl ein Loffel voll Sonigfaft, flar wie Baffer, jum Schnabel herausfloß. Rleine Trupps von 4 bis 20 Stud fieht man immer über bie Stadt fliegen, fie jagen einander mit einer nur dentbaren Befdwindigkeit und laffen babei ein ichrillendes Geichrei boren, bem ber europaifchen Schwalbe nicht unahnlich, baber auch bei den Colonisten ihr Name Swift : Parrateet, Schwalben : Papagei. Manchmal fcheint es, ale ob die Fluge zum Bergnugen manovrirten, andremale fliegen fie von einem Garten jum andern ober über die Stadt hinweg nad ben Balbern gum Mount Wellington ober umgekehrt. Ihr Gefider ift in der Farbe den Blattern ber Baume, die sie besuchen, so ahntich, und sie bewegen sich bald so ruhig, bald so thatig von Bweig zu Zweig, gauteln in jeder moglichen Stellung daran herum, daß man fie nur bei genauer Beobachtung unter ben gitternden Blattern erkennt. Gould fand fie zwischen Hobart Town und Brown's River brutend, fonnte aber bennoch die Gier nicht erhalten, da sich dieselben in den unzugänglichsten Hohlen ber hochsten Baume besinden. Man gab an, daß sie zwei Eier legten, und Gould fand ein sehr hartschaliges Ei bei der Section eines Weibchens am 6. October, welches, wie bei den andern Arten, ganz weiß war. Jarrunoi war der einzige Theil von Neu-Sud-Wales, wo Gould diese Art im District am Upper Hunter beobachtete, welcher S. Coren Esq. gehört. Dieser versicherte, daß sie dort periodisch vom Februar die Marz durchzögen. In seinen Bewegungen und Manieren ist er den Trichoglossen schnlich, unterscheidet sich aber doch in manchen Eigenheiten, die man mehr in der Gefangenzschaft als im Freien an ihm bemerkt; er hat weder den Visamgeruch, noch die hüpfenden Bewegungen des Trichoglossus concinnus, ist auch reinlicher als dieser. In der Verztheilung seiner Zeichnung, so wie in der schlankeren Streckung seines Schwanzes steht er in der Mitte zwischen den Gras-Papageien: Euphema und den Trichoglossen, doch bemerkte ihn Gould nicht auf der Erde oder irgendwo als auf Zweigen und er muß unbezweiselt mit legterer Gruppe näher zusammenkommen.

### 163. Euphema splendida Gould Der glänzende Gras-Papagei. Gould Birds of Austral. II. 10. Proc. 1840 10. Nov. — Splendid Grass-Parrakeet.

Geficht und Ohrbeden tief indigoblau, an letteren etwas heller; Oberfeite grasgrun, Schultern oben so wie die Flügeldeden schon lasurblau, Schultern dazwischen tief indigoblau; Vorderschwingen und zweite Reihe schwarz, erstere außen blauz, lettere grunz gesaumt; beide Mittelschwanzsedern dunkelbraun, übrige Federn schwarz an der Basis der Innenfahne, grun an der Basis der Außenfahne und breit schöngelb gespitz; Bruft orange, Unterseite gelb, verläuft an den Seiten in grun.

Gould erhielt das einzige von ihm gesehene Eremplar vom Schwanenflusse. Eine wahre Euphema, in mehreren Merkmalen mit E. pulchella übereinstimmend, aber durch ben ganzlichen Mangel des kastanienbraunen Schultersteckes, das tiefere Blau im Gesicht, den Drangesteck auf der Brust verschieden.

Abbild. auf Beaufortia decussata.

# 164. Euphema elegans Gould. Der zierliche Gras-Papagei. Gould Birds of Austral. II. 11. Nanodes elegans Gould proc. V. 1837. 25. — Synops. II. Elegant Grass-Parakeet. West Austr. infer. indig.: Gool-ye-der-ung. Ground Parrakeet Colonist.

Borderfopf mit tief indigoblauem Bande, oben schmal heltblau gesäumt und über bas Auge fortgeset; Zügel hochgelb; Kopf, Wangen, Schulterdecken, Rücken und Obersschultern grünlichblau; zweite Schwingenreihe tiesblau, hell gesäumt; erste Reihe schwarz, die ersten 3 bis 4 außen grünlichblau gerandet; Schwanzdecken goldig olivengrün; Gurgelgegend und Brust grünlichgelb, geht über in Hochgelb am Bauch und an der untern Schwanzbecke; Mittelbauch orange, beide mittle Schwanzsedern grünlichblau, übrige blau an der Basis und breit gelb gespitt; Fris sehr dunkelbraun, Schnabel dunkelbraun, unten heller, Beine dusterbraun. — In Sud-Australien häusig, auch tief im Winter, Gould erhielt auch die Eier von King George's Sound und vermuthet, daß er in allen Zwischendistricten vorkomme und daselbst Standvogel sei. Auf Ban

Diemensland, wo der Blue banded ein beständiger Sommerbewohner ist, kommt er nicht vor, auch zeigt er sich in Neu-Sud-Wales nur zufällig. Er scheint die nackten und sandigen Strecken (belts) langs der Kuste vorzuziehen, zeigt sich aber zufällig auch mehr im Innern. Bei Durchreisung der Salt-marches sahe Gould beständig Flüge von ihm langs der Kuste von Holdsat Bay bis Port of Adelaide; sie fragen Saamen von Gräfern oder andern Pflanzen, die dort so häusig sind. In der Mitte des Tages oder ausgestört zieht er sich in die dichten Banksien auf den sandigen Strecken der Nachzbarschaft zurück, und zwar in solcher Menge, daß diese Baume buchstädlich von ihnen bedeckt waren, darunter auch Exemplare von Euphema aurantia, doch diese minder zahlreich. Wenn sie sich erheben, breiten sie ihre schönen gelben Schwanzsedern aus, was sehr hübsch ausssieht.

Mr. John Gilbert berrichtet aus Westaustralien über diese Urt: "Dieselbe findet sich in jeder Lage, besonders wo viel Gras ist, dessen Saamen sie am liebsten fressen, ich beobachtete sie in kleinen Familien, bis in die heißeste Jahreszeit, wo sich das Wasser nur noch in kleinen Pfüßen hielt; sie sammeln sich dann früh und Abends in ungleicher Anzahl. Zu Kojenuh, wo mehrere Teiche sind und mehrere Meilen im Umstreise weiter kein Wasser, sahe ich sie zu Myriaden, allein obwohl ich deren viele schoß, so waren es doch lauter Junge. Sie fliegen reißend schnell und gerade aus, oft in bedeutenden Hohen. Ihre Brütezeit fällt in den September und October, die 4 bis 7 Gier sind reinweiß, 11" lang, 8½" breit.

Abbitdung: Mannchen und Weibchen auf Persoonia. (Angeblich foll es ein Pitto-fporum fein!)

165. Euphema aurantia Gould. Der orange Graß: Papagei. Gould Birds of Austral, II. 12. Orange-bellied Grass-Parrakeet. Proc. 1840. Nov. 10.

Stirnband blau, davor und dahinter ein zarter grunblauer Streif; Oberkopf und Oberseite tief gradgrun; Schultern, einige Schwingen zweiter Neihe und Außenrand der Borderschwingen tiefindigoblau; Zugel, Wangen und Brust gelblichgrun, geht am Bauch und den Unterschwanzbecken in grungelb über, Mittelbauch orange, beide Mittelschwanzsfedern grun, die nachste jederseits schwarzlichbraun an der Innen= und grun an der Außenfahne; übrige eben so und breit hochgelb gespist, Iris dunkelbraun, heller an der Unterseite, Beine dusterbraun. — Weibchen hat den orangefarbigen Bauchsted min= ber groß und minder schön.

Sommerbewohner von Ban Diemensland und gewöhnlich mit E. chrysostoma beisammen, doch fand ihn Gould auch an Orten, wo dieser nicht vorkam. Er zeigte sich spärlich in der Nachbarschaft von Hohart Town und New Norsolk, in Menge auf den Actaon: Inseln am Eingange von Entrecasteaux Channel. Diese kleinen Inseln sind mit Gräsern und Gebusch bedeckt, dazwischen eine Art Barilla, der Atriplex Halimus ähnlich, und dieser schöne Papagei ist fast der einzige Landvogel, welcher in diesen Einöden lebt. Gould scheuchte daselbst oft Flüge dieser Bögel aus dem Grase auf, während sie von den Barillabuschen, die ihn umgaben, abslogen; der orangefarbige Bauch zeigte dann einen schönen Contrast mit dem Grün des übrigen Gesteders und mit den silbergraulichen Blättern des Strauches. Die Nachsuchung nach den Brüte-

plagen fahrte zu keinem Resultate, und da hier keine großen Baume sind, so legen sie vielleicht ihre Eier in Höhlungen des Bodens oder zwischen die Steine an der Kuste. Aufgescheucht flogen sie auf die benachbarten Inseln oder auf das Land, und ließen dabei eigene schnappende Tone horen, ganz anders als E. chrysostoma. Als Could im Winter nach Sud-Australien kam, fand er die Art eben so häusig in den moratigen Ebenen an der Kuste, besonders zwischen Port Adelaide und Holdsast Bay. Winter- und Sommer-Exemplare und solche aus den entserntesten Gegenden waren nicht verschieden. Zufällig besucht er wohl Neu-Sud-Wales und den Schwanensluß, doch fand er sich nicht in den dortigen Sammlungen.

Abbildung: Mannchen und Beibchen auf den Zweigen einer Barilla.

166. Euphema chrysostoma Wagl. Der gelbmündige Grass-Parrakeet. Ps. chrysostomus Kuhl Act. Leop. X. 58. 1. Ps. venustus Temm. Linn. Trans. XIII. 121. Blue-banded Parrakeet Lath. gen. hist, II. 188. — Nanodes venustus Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 274. — Selby Nat. libr. Parrots 172. pl. 27. Steph. cont. of Shaw's zool. XIV. 118. pl. 15. — Swains. class. of Birds II. 305. Gould synops. II. Euphema chrysostoma Wagl. mon. Abhdl. I. 492, 544. 707.

Vorderkopf mit tiefblauem, oben hell metallgrungesaumtem Stirnband; Zügel und ein Streif hinter dem Auge hochgelb; Oberkopf, Rucken, Rumpf, Oberschwanzdecke, Gurgelgegend, Brust und Seiten braunlicholivengrun; Schultern und Flügeldecken tiefblau; Vorderschwingen schwarz, erste 3—4 leicht blaugrun überlaufen; Mittelbauch und Unterschwanzdecken gelb; die vier Mittelschwanzsedern grunlichblau; die Basaltheile der übrigen am Außenrande schönblau, breit hochgelb gespist; Tris, Schnabel und Beine braun. — Beibch en nicht verschieden. — Junge haben, wie die Platycerci, Schnabel und Nasenlöcher gelb, das Stirnband ist minder auffallend und das Gesieder minder schön, obwohl gleichgefarbt.

Commerbewohner von Ban Diemenstand, fommt im September an und gieht im Kebruar und Marg wieder weg. Er zeigt fich an Plagen mit bunnem Gras bewachfen, von beffen Saamen er faft allein lebt. Besonders haufig fand er fich auf der Bruni: Infel, Sandy: Bay. unmittelbar bei Sobart: Town, Neu-Norfolk, Spring: Sill im Innern, an der Rufte bes Tamar und auf der Flinders-Infel in den Bass's Straits. In Spring : Sill war er im Monat Sanuar fehr haufig und in großeren Flugen beifam: men, ale ihn Gould irgendwo anders gesehen; beständig gogen Kluge vorwarts und rudwarts von ben Sugeln nach bem bebauten gande, beffen Rorn erft furglich ge= erntet worden war und beffen Rander mit einer Menge von faamentragenden Grafern befett waren. Gine große Ungahl von biefen hier und von benen auf der Flinders-Infel maren junge Bogel, die fich ohne Zweifel furglich zu ihrem Berbftzuge vereint hatten. Man weiß freilich nicht, welche Nichtung fie nehmen und wohin fie gieben. Wahrscheinlich geben fie in einen nordlichen Theil des Continents von Auftralien über. Eine der ichonften und intereffantesten fleinen Papageiarten, die man entweder auf einem trodinen Zweiglein eines niederen Buiches ober auf ben ftarferen Grashalmen zierlich und anmuthig, wie in allen ihren Stellungen, figen fieht. Muf bem Boden

laufen sie mit der größten Leichtigkeit und sind gewöhnlich so darauf bedacht, ihre Saamen zu suchen, daß man ganz nahe herankommen kann, ehe sie auffliegen. Alle fliegen dann mit einem Male auf, erheben ein schreckliches Geschrei und lassen sich in geringer Entfernung wieder nieder, oder fliegen auf einen dickbeblätterten Baum, wo sie eine Zeit lang sigen und dann wieder herabkommen. Sie fliegen schnell und schnepfenartig, dabei sticht das Blau ihrer Flügel schon gegen den grünen Rumpf ab. Die Brütezeit fällt weit in den October und November, sie legen ihre 5-7 vollskommen weißen Gier, wie man berichtet, in die hohlen Eukalypten, zufällig auch in Höhlen gefallener Stämme. — So wie die andern Arten dieser Gruppe ist auch dieser einer vollkommenen Zähmung fähig und einen zierlicheren und schöneren Gast (pet, Hauslamm) kann man sich nicht denken. Er hält sich dabei sehr gut und Gould besaß einen, welcher mehrere Jahre lang munter und kräftig war.

167. Euphema pulchella Wagl. Or hubiche Gras-Maragei. Gould Birds of Austral. XXV. 8. Psitt. pulchellus Shaw, misc. pl. 96. Ej. gen. zool. VIII. 470. Linn. trans. XIII. 122. Swains. zool. ill. pl. 73. Lath. ind. orn: spp. 21. Kuhl N. Act. Leop. X. 30. Turcosine Parrakeet Lath. gen. syn. sppl. II. 89. Ej. gen. hist. II. 185. La Perruche Edwards Lf Vaill. Perr. 68. fem. Psitt. chrysogaster Lath. ind. orn. I. 97. Orange-bellied Parrot Lath. gen. syn. spp. 62. Ej. gen. hist. II. 186. Orange-bellied Parrakeet Shaw. gen. zool. VIII. 468. Ps. Edwardsii Bchst. Lath. Uebers. 74. Nanodes pulchellus Vig. Horsf. Linn. trans. XV. 277. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 118. Lathamus azureus Less. trait. d'orn. 205. Euphema pulchella Wagl. mon. 494. et 543.

Vorderkopf, ein Streif über bem Auge, Mangen, Schultern und kurze Flügelsbecken schon metallgrunblau; Oberkopf, Halbrucken; Oberfeite und Seiten schon olivenzgrun, ein schon kastanienbraunrother Fleck an ber Flügeleinlenkung; erste und zweite Schwingenreihe an ber Außenfahne tiefblau und schwarzlichbraun an der Innenfahne, Brust, Bauchmitte und Unterschwanzbecke hochgelb, vier Mittelschwanzsebern grun, übrige an der Basis grun und breit gelb gespist, Schnabel und Beine dunkelbraun. — Weibchen gleich.

Wer die Buschwälber (the "bush") in Neu-Sud-Males burchwandert hat, kennt biesen alten Liebling des Landes, auch Gould war bei seinen dortigen Wanderungen stets erfreut, wenn er diese herrlichen Vogel bemerkte, wie sie vor ihm durch Ausbreitung der Flügel und des Schwanzes ihr schönes Gesieder zur Schau trugen. Ihre Nahrung besteht aus Saamen von Gräsern und kleinen einjährigen Kräutern, daher sie sich größtentheils am Boben aufhalten, um darnach zu suchen, und sich lieber auf steinigen Plägen als an aufgeschwemmten Flächen einsinden, da jene wahrscheinlich mehr Gewächse nähren, deren Saamen sie lieben. Sie fliegen nicht weit zwischen den Bäumen, seben sich eine Zeit lang auf einen trocknen Zweig, und wenn sie der Hunger treibt, lassen sich wieder herab auf den Grund. Gould sah diese Art niemals in so großen Flügen wie Euphema chrysostoma und elegans, nur paarweise oder in kleinen Gesellschaften von 6 bis 8 Stück. Das Nest wurde nicht aufgesunden, obwohl

Gould vermuthet, daß mahrend seines Aufenthaltes am Upper Hunter ber Logel rund um ihn her gebrutet habe, Mr. Callen versichert aber, nach Ausfage ber Einzgeborenen, daß er acht weiße Gier in die Hohlung eines Baumes ohne Nest legt, blos auf das faule Holz.

168. Euphema petrophila Gould. Der Felsen: Graspapagei. Gould proc. VIII. 148. Birds of Austral. XIV. 9. Rock-Parraket Swan River Colon. Rock Grass-Parrakeet Gould.

Stirnband tief indigoblau, vorn und hinten mit schmaler bergblauer Linie, Zügel und Augenkreis dunkelbergblau, ganze Oberseite gelblicholivengrun, Unerseite ebenso aber heller in gelb ziehend, mit orange am Unterbauch überlausen, Unterflache der Schulter indigoblau, einige von den Flügelbeckenfedern grunlichblau, Borberschwingen braunlichsschwarz an der Innenfahne, tief indigoblau an der Außenfahne; beide Mittelschwanzsfedern bläulichgrun, übrige an der Basis der Innenfahne braun, an der Basis der Außenfahne grun und breit hochgelb gespitz; Iris sehr dunkelbraun, Oberschnabel dunkelsröthlichbraun, Seiten des Unterschnabels lichtgelb, Spitze blaugrau, Beine dunkelbraunsgrau. Weib chen ziemlich gleich.

Außer der eigenthumlichen Zeichnung im Gesicht unterscheibet sich biese Art auch von allen anderen dieser Gattung in ihren Sitten, obgleich sie ihre Nahrung am Boz den sucht und Saamen von Gräsern frist, welche meist über ganz Auftralien wachsen, so hatt sie sich doch mehr auf klippigen Felspartieen auf, als auf Baumen. Gould erhielt Exemplare von Port Lincoln in Sudaustralien, aber sein eigenthumlicher Wohnzort scheint die Westküste zu sein, wo er in großer Anzahl zu Nottnest und andern Inseln nächst dem Schwanenflusse vorkommt. Mr. Gilbert sagt, daß er daselbst in den Höhlen der meisten Felsklippen brütet und vorzüglich diesenigen dazu aussucht, welche gegen das Wasser gerichtet und am unzugänglichsten sind, daher es nicht leicht sei, sich Sier zu verschaffen, welche nach Aussage der Eingeborenen zu 7 bis 8 und von Karbe weiß sind. Sein Flug ist außerordentlich reißend und steigt zugleich hoch in die Luft.

169. Euphema Rourkii Gould. Bourfes Graspapagei. Gould Birds of Australia V. 12. Bourke's Grass-Parrakeet. Nanodes Bourkii Mitch. Australian Expeditions I. p. XVIII.

Ein Stirnband, Schultern oben und unten, zweite Schwingenreihe und Basis ber ersten himmelblau; Seiten und Unterschwanzbecke turkisblau; ganze Oberseite dunz kel olivenbraun, Flügelfedern graulichweiß gesäumt; Bauchmitte lachstoth (salmon-red); Wangen und übrige Unterseite braun, stark lachstoth überlaufen; sechs mittelere Schwarzsedern tiefbraun, Außenfahne mit blau; die drei außern jederseits blau an der Basis, Außenfahne blau, die Spige weiß; Schnabel dunkelhornsarbig; Beine braun.

Major Sir T. L. Mit dell machte biefen Papagei, welcher am Fluffe Bogan, mahrend ber Ervedition nach dem Innern von Neu-Sub-Wales entdeckt worden war, bekannt. Er ift bes sonders darum interessant, weil er mondformige Nuckenzeichnungen hat, wodurch er sich schon dem

Melopsittanus andulatus nahert. In seinem Baue kommt er aber mit Euphema überein. Er ist einer der allerseltensten Bogel, Gould traf ihn weder selbst an, noch konnte er irgend eine genauere Auskunft über ihn erlangen, allein er ist einer von den Bogeln Australiens, auf welche die Aufmerksamkeit der Reisenden welche kunftig das Innere besuchen, vorzüglich gelenkt werden muß. Die beiden Eremplare des Sir Mitchill besinden sich im Museum zu Sydney, und nach ihnen sind die Abbildunzgen gesettigt.

2011 Trichoglossus Swainsonii Jard. Selby. Swainson's Corifit. Gould Birds of Austral. IX. 12. Warrin N. S. Wales indig. Swainsons Lorikeet Gould. Perruche de Moluques Buff. enl. 743. Blue-bellied Parrakeet Brown ill. Zool. pl. 7. Blue-bellied Parrot White's voy. pl. in p. 140. Phillips bot. Bay pl. in p. 152. Shaw gen. zool. VIII. 413. pl. 59. Le Perruche à tête blue, male Le Vaill. hist. d. Perroq. I. pl. 24. Trichoglossus haematodus Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 289. Tr. multicolor Wagl. mon. Psitt. I. 553. Tr. Swainsonii Jard. Selby ill. orn. III. 112. Selby Nat. Libr. orn. VI. Parrots 153. pl. 20. Swains zool. ill. ser. II. vol. II. pl. 92. Ej. classif. II. 304.

Ropf, Gefichtsfeiten nebit Unterfehle blau, lichter ichaftitreifig, Salerudenband gelbgrun, gange Dberfeite grun, an der Bafis des Salfes icharlach und gelb, Flugel an ber Außenfahne buntelgrun, Innenfahne ichwarg, mit breitem ichiefen hochgelben Band; Schwong oben grun, gieht in blau gegen bie Spige der beiden Mittelfedern, Unterfeite des Schwanges grunlichgelb; Bruft fcharlach, einige Mittelfebern blaulich: gefranft, die feitlichen boch orangegelb und icharlach gefranft; Unterfeite ber Schultern und Seiten der Bruft tief blutroth, Bauch tiefblau, jederseits fcharlach und gelb ge= fledt; Unterschwanzbeden' bochgelb, mit langlichem grunen Gledt am Ende jeder Feder, Schnabel blutroth, außerfter Rand gelb; Rafenlocher und nachter Augenring braunlich= fcmarz, Gris rothlichorange, mit fcmalem bunkelbraunen Ringe um die Pupille, Beine olivenfarbig. Beibchen gang gleich. - Diefe fchone, und jedem Drnithologen bekannte Urt, ift mehrere Sahre lang mit zwei nabe verwandten Urten verwechselt morben, bis Mr. Swainfon in einer Mittheilung fur die Illustrations of Ornithologie von Gir William Sardine und Mr. Gelby bie Synonymen aufgeklart bat, wofur dieselben ben Bogel mit feinem Namen bezeichneten. Er ift, foviel man bis jest weiß, ausschließlich Bewohner von Gud-Auftralien gwischen Gud-Auftralien und Moreton: Ban, und Gould horte nicht, daß er in irgend einem Theile westlich von Cud-Auftralien ober nordlich von Moreton Ban vorfomme. Er findet fich auch auf Ban Diemens-Land, boch ichien fein Befuch bort weber regelmagig noch oft gu ge= fchehen. Die Bluthen ber verschiedenen Gukalopten bieten biefem Bogel eine überfluffige Rahrung, und er ift fo ausschließlich auf die Walber biefer Baume befchranet, daß fich Gould nicht erinnert, unter andern Begetationsverhaltniffen ihn gefeben gu haben. Er zieht vorzuglich diejenigen vor, welche erft furglich ihre Bluthen geoffnet haben, weil diefe an Sonig und Bluthenftaub am reichften find, von welchen Cubftangen er fid hauptfachlich ernabrt. Die Unschauung eines Waldes diefer Cutalypten mit Bluthen bedeckt, und von mehreren Urten von Papageien biefer Gattung und

Reichenbach, vollft. Daturgeschichte. Bogel Renhollanbe.

von Bonigvogeln belebt, ift nicht mit Worten gu beichreiben, man fieht oft brei bis vier Urten auf einem Baume beifammen und oft mit dem Ungriff auf die Bluthen deffelben Zweiges beschäftigt. Die taufenbstimmig larmenden Tone und bie Schreie mitten burch, wenn etwa ein flug fich mit einemmale von einem Baume echebt, um in einen andern Theil des Baldes überzugeben, lagt alle Befchreibung weit hinter fich, man muß bice felbst seben und horen, um es begreifen zu tonnen. Dach Gon= nenaufgang find biefe Bogel eine Beitlang fo emfig in ihrer Auffaugung bes Sonigs, baß fie nicht leicht von ben Baumen bie fie einmal befucht haben, verscheucht werben. Der Schuf einer Klinte hat bann gar feinen andern Erfolg, als daß er ein Ertragefchrei erregt, oder baf fie fich auf einen benachbarten Zweig begeben, mo fie bann wieber mit bem größten Gifer fich zu nahren beginnen, und in allen erfinnlichen Stellungen burch bie Belaubung friechen, und an ben Zweigen herumflettern. Auf einem feiner Morgenspagiergange in ben Bufchholgern am Sunter, fam Gould ploblich an einen ungeheuern Gufalpptus, er war an zweihundert Suß hoch. Die Bluthen die= fes eblen Baumes hatten hunderte von Bogeln angelodt, Papageien und Sonigvogel beifammen, und von einem einzelnen Zweige aus ichog er die vier Trichogloffen, welche diefe Gegend bewohnen, namtich T. Swainsonii, chlorolepidotus, concinnus und pusillus. Er ermahnt diefen Kall, um die große Gintracht anzudeuten, welche zwifchen diesen Urten mabrend ihrer Ernahrung besteht, indeffen tragt wohl die nachtliche Rube und dann ber peinliche Sunger dazu bei, jest diese Gintracht zu halten, benn den übrigen Tag über find fie einander nicht fo freundlich gefinnt. Dbwohl T. Swainsonii in Reu-Cub-Bales gabtreich ift, fo fonnte boch Gould feine Gier nicht auffinden. Die Gingebornen verfichern, er lege beren 2 in Die Bohlen der hochften Gu= falppten, und brute vom Geptember bis Juni.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

171. Trichoglossus rubritorques Vig. Horse. Der rothbandige Lorifit. Gould Birds of Austral. IX. 13. Red-collared Lorikeet
Gould. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 291. Lear's ill. Psitt. pl. 34.
Wagl. mon. 1. 552.

Kopf und Wangen glanzend blau, Unterfehle und Bauch tief olivengrun, halse rudenband und Bruft orangeroth, unter jenem ein breites tiefblaues Nackenband, Febern an der Basis roth; Rucken, Flügel, Schwanz und Unterschwanzdecken grasgrun; Basalhalfte der Innenfahne der Borderschwingen gelb; Tris roth mit schmalem gelblischen Ninge um die Pupille; Schnabel kermesroth, Lauf vorn grun, Innseiten der Beine und Nücken der Zehen aschgrau. Weibchen nicht verschieden.

Dieser hubsche Trichoglossus bewohnt die Nordkufte von Australien, und ist ein schoner Reprasentant für den ihm ahnlichen T. Swainsonii auf der Sudkufte. Auch in Sitten und Lebensweise sind beide Bogel so ahnlich, daß dieselben hier nicht zu wiederholen sind. Außer dem schonen blauen Ropse unterscheidet ihn leicht das orangenrothe Halbuchand und der dunkel olivenschwarzliche Bauch. Er durfte unter beis den der schönneit geiner Farbung der zweite der ganzen Gruppe genannt werden. Die abgebildeten Eremplare waren von Port Effington. Nach Mr. Gilbert ist diese Art häusig auf der Halbinsel Coburg und den umliegenden Inseln,

und besonders Liebling der Eingebornen, welche forgfaltig die Kopfe aller geschoffenen aufbewahren; womit sie Personen schmucken, indem sie sie ihnen etwas unter dem Ellenbogen, um den Urm schlingen. Man sieht ihn meist in großen Flügen auf den Gipfeln der höchsten Baume. Sein Flug ist außerordentlich schnell. Sowie die andern, nahrt er sich von Honig und Bluthenstaub. Seine Fortpflanzung kennt man noch nicht.

172. Trichoglossus chlorolepidotus Jard. Selb. Der grünzichuppige Loriket. Gould Birds of Austral. X. 13. Scaly-breasted Lorikeet Gould. Psitt. chlorolepidotus Kuhl consp. Act. Leop. X. 48. Trichogl. Matoni Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 292. Trich. chlorolepidotus Jard. Selby ill. III. pl. 110. Wagl. mon. 550.

Sanze Oberseite, Flugel und Schwanz schon grasgrun, einige Halbrudenfedern und alle der Unterseite gelb von grasgrunen Bogen umzogen, Unterseite der Schulztern und Basis der Borderz und hinterschwingen scharlach, Schnabel blutroth, Spige zieht in orange, Wachshaut und Augenringe olivenfarbig, Fris scharlach mit braunzgelbem Ning um die Pupille, bei andern braungelb. Weibch en gleich.

Eine der vier Arten, welche Neu-Gud-Bales bewohnen, von welchen Gould fein Eremplar aus einer andern Gegend Auftraliens gefeben. Ihre Berbreitung ift bem= nach ziemlich beschränkt. Er findet sich oft mit Trichoglossus Swainsonii beisammen, beffen Sitten er theilt, und auf bemfelben Zweige mit ihm fich nahrt. Das Bufch= holt nachft ber Rufte, aus bem hier und ba ungeheuere Gufalppten über alle andern Baume emporragen, ift fein vorzüglicher Bohnplat. Im Innern des Landes aber, wo T. Swainsonii ebenso gahlreich vorkommt als in ber Rafe der Rufte, findet T. chlorolepidotus fich nicht. Er frift nur Sonig. Er besucht die neu geoffneten Bluthen ber Eufalppten und nahrt fich ba unausgefest von ben fugen Gaften berfelben, fo bag, wenn man den frifch geschoffenen Bogel bei ben Beinen aufhangt, der Sonig= faft ihm jum Schnabel wieder herausstromt. Unter biefen Umftanben lagt fich freilich nicht erwarten, daß man ihn als Stubenvogel mit Rornernahrung halten tonne, obwohl man durch Futterung mit fußen Gaften es vielleicht dahin bringen wird, fie in Bogelhaufern zu halten. Er brutet in ben boben Gutalppten nachft Maitland am hunter, indeffen war über fein Niften und feine Gier etwas Raberes nicht gu erfahren.

173. Trichoglossus versicolor Vig. Der gescheckte Qurifit.
Gould Birds of Austral. IX. 14. We-ro-ole Port Essington indig.
Varied Lorikeet Gould. Trichogl. versicolor Vig. in Lear's ill. Psitt. pl.
pl. 36. Selby Nat. Libr. Orn. VI. Parcots. 157. pl. 21.

Buget und Oberkopf icon tiefroth, Nadenhalsband dunket himmelblau; Ruden braunlichgrun, Fluget grun, hinterruden und Oberfchwanzdeden hell gelblichgrun, Bruft purpurroth, Unterseite der Schulter, Bauch, Seiten und Unterschwanzdede licht gelblichgrun, alle Federn der Oberseite mit schwalen gelbgrunen Streifen, gelber am hinterhaupte, wo sie meist in ein Band zusammenfließen, Ohrbeden gelb, Febern der Unterseite mit gelben Schaftstreifen, jederseits des Bauches und unter der

Inseite der Schenkel purpurrothe Fleden; Vorderschwingen schwarz, außen tiefgrun gerandet, mit einer feinen gelblichgrunen Linie am Außenrande der Federn, Schwanz tiefgrun, alle, außer den beiden Mittelfedern grunlichgelb an der Innenfahne, Iris schon rothlichgelb, mit sehr schmalen dunkelrothem Ninge um die Pupille, Schnabel scharlach, Wachshaut und nackter Augenring grunlichweiß, Lauf und Fuß licht afcharau. Weibchen gleich, nur minder schöngefarbt.

Diese Urt ist nicht zu verwechseln, die Schaftstriche zeichnen sie besonders aus. Sie sindet sich nur auf der Nordkufte, und ist besonders häusig zu Port Essington, wo sie die Eukalypten besucht, um Honig zu saugen. Mr. Gitbert sagt: dieser Bogel versammelt sich zu Zeiten in unermeßliche Flüge, wenn ein Flug im Zuge ist, so sind seine Bewegungen so regelmäßig und gleichzeitig, daß man ihn eher für eine Wolke halten möchte, welche reißend schnell dahinzieht, belehrte nicht ihr dabei geswöhnlich ausgestoßenes durchdringendes, fast betäubendes Geschrei eines Bessern. Sie nähren sich auf den Gipfeln der Eukalypten und Melaleuken. Während des August wurden sie auf den kleinen Inseln um Ban Diemens Gulf außerordentlich häusig gessehen. Ihr Magen ist häutig und außerordentlich klein. Sie fressen Honig und kleine Theilchen von den Blüthen ihrer Lieblingsbäume. Könnte man diese Art nach Europa senden und ein passendes Kutter für sie aufsinden, so würde sie einer der angenehmsten Bögel für den Käsig sein, die man jemals gehabt hat.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

20111. Trichoglossus concinnus Vig. Horse. Terrothfirnige 201111. Gould Birds of Austral. XIII. 12. Coolich N. S. Wales indig. Musk Parrakeet Colon. Psitt. australis Lath. Ind. orn. I. 104. Ps. concinnus Shaw. nat. misc. pl. 87. — Kuhl. N. Act. Leop. X. 46. Perruche à bandeau rouge Le Vaill. Perr. I. 99. pl. 48. Pacific Paroquet Phillips Bot. Bay. pl. in p. 155. Pacific Parrot Lath. gen. syn. II. 87. Pacific Parrakeet, Ps. pacificus Shaw gen. zool. VIII. 419. Crimson-fronted Parrakeet Lath. gen. hist. II. 181. Psittacus rubrifrons Bchst. Uebers, Lath. 84. u. 99. Trichoglossus concinnus Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 292. Jard. Selb. ill. I. pl. 34. Lathamus concinnus Less. trait. 206. Trichoglossus australis Wagl. mon. Psitt. I. 493 et 549. Ps. velatus Vieill. N. Dict. XXV. 373. Ej. Enc. méth. orn. III. 1405.

Borbertopf und Ohrb. den tief karmoisinroth, Oberruden mit breiten hellkastaniensbraunem Fleck, übrigens grasgrun, Seiten mit orangegelben Fleck, erste und zweite Schwingenreihe schwarz, vorn breit grasgrun, Seitenschwanzssedern an der Basis außer der Innenfahne der seitlichen, tief roth, welche in gelb übergeht und grasgrun gespist ist; Schnabel schwarzlichbraun, zieht in rothlichsorange an der Spise, Wachshaut und Augenkreis olivenbraun, Iris braungelb, von schmalen gelbem Ringe umzogen. Weiben und Junges gleich.

Bandiemens-Land, Neu-Sud-Bales und Sub-Australien, über alle biese Theile sehr allgemein verbreitet. Gould horte nicht, daß er Best- ober Nord-Australien be- wohne, und vermuthet, daß seine Berbreitung auf die subliden und subostlichen Theile beschränkt sei. Er halt sich, so wie die andern Arten der Gattung, auf Eukalppten,

beren Bluthen ihnen Honig genug für ihre Nahrung barbieten, ba wenigstens manche von ihnen das ganze Jahr hindurch blühen. Er ist in Neu-Sud: Wales Standvogel, es ist nicht zu bestimmen, ob dies im Suden von Ban Diemens-Land derselbe Fall ist. Er führt dort den Namen Moschus-Papagei von seinem eigenthümlichen Geruche. Er ist ein unruhiger Vogel und klettert unaushörlich kreischend auf den Baumen herzum, die er bewohnt. Unter allen möglichen Stellungen bewegt er sich, wenn er Honig sucht, kletternd und hängend und kriechend durch Blätter und Zweige. Gewöhntlich sammelt er sich in Flüge, und ist so außerordentlich zahm, daß man ihn nur schwer von den Baumen oder von einem Zweige vertreibt. Außerdem sieht man ihn paarweise, und zwar sowol beide beisammen fliegend als sigend, wenn sie während der Sonnenhise sich unter dem Schatten der Blätter verbergen. Die 2 Sier sind unreinweis, rundlich 1" lang und % breit. Gould erhielt dieselben aus einem hohlen Eufalyptus im Liverpooldistrikte. — Gould bemerkte erst zu spät, daß Latham den Vogel schon früher als Shaw gekannt und australis genannt hatte, welcher Name also den Vorzug erhalten sollte, so wie Wagler gethan.

175. Trichoglossus pusillus Vig. Horse. Der Zwerg-Lorifit. Gould Birds of Austral. XIII. 13. Jerryang N. S. Wales indig. Little Parrakeet Gould. Psitt. pusillus Lath. ind. orn. I. 106. — Shaw gen. zool. VIII. 471. Kuhl N. Act. Leop. X. 47. Perruche à face rouge Le Vaill. Perr. I. 124. pl. 62. Small Parrakeet Lath. gen. syn. II. 88. Small Paroquet, Ps. pusillus Shaw. in White's Journ. pl. in p. 262. Small Parrot Lath. gen. hist. II. p. 194. Trichoglossus pusillus Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 293. Wagl. monogr. I. 493 et 548. Lathamus pusillus Less. trait. 206.

Geficht hochroth, Halbruden braun, übrigens grasgrun; erste und zweite Schwinzgenreihe und große Decfedern schwarz, außen grasgrun gefaumt; zwei Mittelschwanzsfedern und Außenfahne der übrigen grasgrun; Innenfahne der Seitenfedern zart roth an der Basis in die grunlichgelbe Spige übergehend; Schnabel schwarz, Wachshaut und Augenkreis dunkelolivenbraun, Iris orange, von schmaler gelben Linie umzogen. Weibchen etwas kleiner, sonst gleich.

Hat eine ahnliche Berbreitung wie T. concinnus' über ganz Neu-Sudmales, Sud-Australien und Ban Diemens-Land, hier indessen sparsamer. Gould traf ihn ziemlich häusig, und schoß mehrere Eremplare auf der Matia-Insel an der Einsahrt in der Storm Bay. Auf dem Festlande Australiens sindet er sich nicht allein in densselben Distrikten und zu derselben Zeit wie T. concinnus, sondern kommt noch öfter nur in Gesellschaft mit diesem vor. Solche gemischte Flüge sien oft auf demselben Baume, und auf demselben Zweige, alle eifrig beschäftigt den Nektar aus den Blütten zu saugen. Er kriecht und klettert auch so wie sein naher Verwandter, mit größter Leichtigkeit durch die Blätter und Zweige, und zeigt sich auch ebenso paarweise wie jener. Der Bau seiner Flügel läßt schon seine große Flugkraft vermuthen, und in der That sliegt er pseilschnell durch die Lüste dahin. Gould fand am 11. Det. 1839 die Sier in der Aschiele diese hohen Eukalyptus an den Flächen von Jarrundi am Upper Hunter. Die 4 Gier waren weiß, oval, 94" lang und 74" breit. In

Weftaustratien vertritt der T. porphyrocephalus diese Art und T. versicolor an der Mordfuste. Er scheint seinen westlichen Berwandten in Sud-Australien zu berühren, beide sind dort gleich zahlreich um Abelaide, und selbst auf den Baumen innerhalb der Stadt.

176. Trichoglossus porphyrocephalus Dietrichsen. Der Mothscheitel Lorifit. Gould Birds of Austral, I. 8. Psittacus purpurea Diet. philos, mag. 1832. XI. 387. Ps. purpureus Wagl. Act. Leop. X. 747. Trichogl, porphyreocephalus Diet. Linn. Trans. XVII. 553. Psittacula Florentis Bourj. St. Hil. pl. 84. — Kow-ar West-Austral indig. Porphyry-crowned Lorikeet Gould.

Vorderkopf, Zügel und Ohrbecken gelb, scharlach gemischt; Scheitel schwarzroth (deep purple in der Beschreibung), Hinterkopf und Hals gelbgrun; Flügeldecken und Rumpf grasgrun, Schultern lichtblau, Unterseite der Flügel hochroth; Vorderschwingen schwarze lichtraun, tiefgrun, und am außersten Rande gelbgrun gesaumt; Schwanz oben grun, unten goldfarbig; Gurgelgegend und Unterseite gruntichgrau, in goldgrun an den Seizten und Unterschwanzdecken übergehend; Schnabel schwarz, Frist dunkelblau, bei anz dern hellrothbraun, mit schwalen orangerothem Ringe um die Pupille; Beine blauzlich sleichfarben. Weibchen in Größe und Zeichnung ganz gleich.

Mr. Dietrichfen zeigte biefen hubschen fleinen Papagei zuerft in ber Sigung ber Linneischen Societat am 20. Marg 1832 vor. Der Bogel ift zwar langft befchrieben, aber in Sammlungen noch fehr felten, benn er lebt in einem noch fehr menig juganglichen Theile Australiens. Er findet fich nicht in Reu-Gub-Bales, und Gould erinnert fich auch nicht ihn in einer ber bortigen Sammlungen aus ben oft= lichen Gegenden gefeben zu haben. Er ift haufig in Gudauftralien, ebenfo in den Walbern ber weißen Gutalppten am Schwanenfluffe, und mahrscheinlich uber ben gan= gen Diffrict bagwifchen verbreitet. Es ift die einzige Urt diefer Gattung, welche Gould in Best-Mustralien fabe, ein Umstand ber indeffen noch weiter zu beftatigen ift, da bas Land, dem Unscheine nach, mit Baumen von abnlichem Charafter bewachsen ift. Mehrere Exemplare murden im Juni und Juli in der nachbarschaft von Abelaide, und einige in der Stadt felbit gefchoffen. Er fcheint in Diefem Diftritte gur Blutbezeit ber Eufalopten in Gefellichaft mit Trichoglossus Swainsonii, concinnus und pusillus ju fommen, die man alle beisammen auf biefen Baumen fieht. Das unaufhörliche Gefchrei von der Menge biefer Bogel übertrifft alle Befchreibung, man fann dann die Tone ber großern Urten durch ihre Lautheit und Rauhheit von denen der fleinern unterscheiden; sie nahren sich aber gang friedlich, nicht felten zwei oder drei verschiedene Urten auf demfelben Zweige. Gie find alle so mertwurdig gahm, daß man einigemal unter fie ichießen kann, ohne daß man bie nicht Berwundeten aufscheucht. Dowohl wirklich gefellig, halten fich boch meift bie Parchen bei den verfchiedenen Bewegungen auf den Zweigen beifammen. Gine gange Urt verläßt oft eis nen Baum mit einemmale, indem fie mit reifender Schnelligfeit auf einen andern Baum mit frifd, entfalteten Bluthen binuberfliegen, und da von neuem beginnen mit der größten Begierbe fich zu nahren, und in allen nur möglichen Stellungen

burch die Zweige zu gauteln. Da biefe Bogel allein von ben Bluthen ber Eukalpp= ten leben, fo wurde man fie vergeblichkoa fuchen, wo diefe Baume nicht bluben.

#### 177. Platycercus palliceps Vig. Ocr blaßföpfige Parrafit. Lears ill. Psitt. pl. 19. Gould Birds V. 11. Jard. Nat. Libr. VI. pl. 26. Pale-headed Parrakeet. Moreton Bay Rose-hill N. S. Wales Colon.

Oberfopf und Wangen ganz weiß oder blaß gummiguttgelb; bei manchen Eremplaren eine feine Scharlachlinie um den Vorderkopf, und der untere Theil der Bangen tiefblau; Federn am Nacken, Nücken und Schultern schwarz, breit gummiguttgelb gerandet; Rumpf manchmal grünlichblau, anderemale gummiguttgelb; erste und zweite Schwingenreihe schwärzlichbraun, Basis der Außenfahne tiesblau; große und kleine Flügeldecken und Schultern oben und unten schönblau; die Flügelverbindung mit dem Rumpfe schwarz, ganze Unterseite spangründlau. Unterschwanzdecken scharzlach; beide Mittelschwanzsedern grünlichblau; Basalhalste der übrigen an der Innensfahne schwärzlichbraun, schon tiesblau an der Außenfahne und die Endhälfte zartblaßblau, zieht gegen die Spige in weiß. Schnabel hornfarbig; Iris schwärzlichbraun, Beine dunkel mehlig braun. Weib den nur sehr wenig kleiner.

Dieser schone Papagei kommt ofter lebendig vor als in den Museen, und lebt auf der Oftkuste Australiens, ziemlich zahlreich an der Moreton Bay, woher alle Eremplare stammten, welche Gould sahe. Der in Sydney gebräuchliche Name deutet auf seine große Aehnlichkeit mit Platycercus eximinus. Der Name palliceps ist für ihn allerdings sehr passend, denn bisweilen ist der Kopf ganz farblos, wahrscheinlich in Volge von Lichteinwirkung, denn bei frisch erlegten Vögeln durchzieht immer ein zartes Gelb den Oberkopf, auch das zarte Blau der Wange scheint auf ähnliche Weise zu leiden, doch nicht in demselben Maaße. Er halt sich in der Gefangenschaft sehr gut, ist gelehrig und zutraulich, so daß er als ein übrigens so schoner Vogel allgemein beliebt ist.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

## 178. Platycercus flaveolus Gould. Der gelbliche Parrafit. Gould proc. V. 26. Birds of Austr. IV. 4. Yellow-rumped Parrakeet.

Stirn hochroth, Wangen hellblau; Oberkopf, Halbruden, Rumpf, Oberschwanzbeden und ganze Unterseite gelb; Rudenfedern schwarz, blaßgelb gesäumt, Flüsgelmitte blaßblau; Ufterflügel und Außenfahne des Basaltheiles der Borderschwingen tief violettblau, übriger Theil derselben dunkelbraun; beide Mittelschwanzsedern tiefblau, an der Basis grun überlaufen, übrige blaßblau mit dunkelblauer Basis; Innenssahne mehr oder minder lang braun, außerste Spige aller weiß; Schnabel licht hornsfarbig; Beine dunkelbraun.

In Neu-Sud-Bales, häusig an ben Ufern des Lachsan und Darling. Capitain Sturt sendete vor einigen Jahren zuerst ein schönes Exemplar mit einigen anbern seltenen Bogeln an die Zoological Society. Seitdem brachte Major Sir Thos
mas L. Mitchell noch einige andere Exemplare nach England, und auch Gould
erhielt das seinige von ihm. Die Exemplare dieser noch wenig bekannten Urt im
Museum zu Sydney, waren durch Sir Thomas während seiner Expedition nach

dem Darling gesammelt worden. Un allen hier erwähnten Eremplaren findet fich nur eine geringere oder gar feine Abweichung im Gefieder, woraus man schließen darf, daß die Jungen sogleich oder wenigstens sehr fruhzeitig das Rleid der Alten annehmen und die Geschlechter nicht verschieden sind.

Abbildung: Mannchen.

# 179. Platycercus Adelaidae Gould. Der Parrafit von Adelaide. Gould. proc. VIII. 163. Birds IV. 5. Pheasant Parrot South Austr. Colon. — Adelaide Parrakeet Gould.

Dberkopf, Bugel, Salsseiten, Bruft und Bauchmitte icharlach, geht an ben Geiten in bufter Gelb über; Bangen und Flügelbeden hell lafurblau; Borberichwingen tiefblau gegen die Spite ichwarg; Saleruden buftergelb; Rudenfebern ichwarg, braun= lichgelb gefaumt, einige Gaume blau überlaufen, andere mit fcarlach; Rumpf und Dberfdywangbeden bufter grunlichgelb, lettere manchmal mit fcharlach; zwei Mittel= fcmanifedern grunlichblau, ubrige tiefblau an ber Bafis, nach und nach heller an der Spibe mit weiß; Fris braun, Schnabel hornfarbig, Beine graulichbraun. Diefer fcone Platycercus bewohnt Sud-Australien, und weil Gould mehrere Exemplare in ber Rabe der entstehenden Stadt Abelaide erhielt, benannte er ihn nach berfelben. Wahrscheinlich wird er sich in wenigen Sahren nicht mehr in den Borftadten biefer mit reigender Schnelligkeit machfenden Colonie finden, ba er ju groß und ju ichon ift, um nicht aller Augen auf fich zu gieben, die neuen Ankommlinge erlegen ihn vorguglich fur ihre Tafel, ba er wie alle von Graffaamen lebenden Papageien, ein beli= fates Fleifch bietet. Der Bogel machte Gould anfangs burch feine große Hehnlichkeit mit P. Pennantii irre, bas Gefieder ift in der erften Jugend gang grun, und nach und nach wird Ropf, Rumpf und Oberfeite roth, die Schulterbeden und Rudenfedern chenfo gefaumt, eine Farbung welche bald ichwindet, worauf bas buftere Belb in ben Geiten und bas olivengelb an ber Dberfeite hervortritt, Schultern und Ruckenfebern find in der vollendeten Farbung gelblichbraun und violett gefaumt. Erft nachdem an hundert Eremplare erlegt maren, ließ fich biefe Nachweifung der verfchiedenen Rleider und die Unterscheidung ber Urt mit Sicherheit geben. Er ift auch in allen Theilen fleiner als der P. Pennantii. Gould fand ihn reichlich vorhanden an den Ufern bes Fluffes Torrens, feinem gangen Berlaufe nach, fo wie auch uber ben niedern rafigen Sugeln zwifden diefem Fluffe und bem Murran; Gould befuchte diefen Theil Auftraliens im Winter, und fand ba die Alten in fleinen Trupps von 6 bis 20 bei= fammen. Raber an der Rufte, zwiften Solofast Bay und Port Udelaide fanden fich die grungekleideten Jungen ju Sunderten, meift am Boden, wo fie fo emfig Grassaamen suchten, daß man ihnen nabe tommen konnte. Aufgescheucht flogen fie auf die Zweige ber nachften Baume. Man fann fich aber nichts ichoneres benten, als einen Flug alter Bogel, wenn fie ihre ichonen blauen Flugel und Schwanze ausbreiten, beren Schiller in ber Conne ein herrliches Schauspiel gemahrt. Der Lockton ift ein lautes pipenbes Pfeifen.

Abbilbung: ein alter Bogel und ein unreifer im Uebergangefleibe.

180. Platycercus semitorquatus Q. Gaim. Der Gelbbands Barrafit. Gould Birds of Austral. XI. 5. Dum-ul-uk West-Austr. mont. indig. Dow-arn West-Austr. planit. indig. Twenty-eight Parrakeet Swan River Colon. Psitt. semitorquatus Quox Gaimard. Yellow-collared Parrakeet Gould.

Stirn mit schmalem karminrothen Banbe; Ropf schwarzlichbraun, zieht an ben Mangen in Blau; Halbrudenband hochgelb; Rucken und Oberseite tief grasgrun, zieht an ben Schultern in Blaggrun; Borderschwingen und Afterflügel schwarzlichbraun, Außenfahne jeder Feder tiefblau; zwei Mittelschwanzsedern tief grasgrun, die nachste jederseits ebenso, gegen die Spise blau und weißgespist, seitliche nur an der Basis grun, dann blau und zunehmend weiß; Brust grun, Unterseite hellgrun; Iris dunkelbraun; Schnabel hell hornfarbig, vorn auf dem Oberschnabel bleifarbig; Beine dunkelbraun. Weibch en kleiner, Zeichnung weniger schön.

Ueber einen großen Theil von Best : Mustralien haufig verbreitet, wo er in jeber Lage vorfommt, manchmal seine Nahrung am Boden suchend, andere Male sie von ben Baumen entnehmend; fie besteht hauptfachlich in Grassaamen oder den fteinharten Fruchten und Caamen, wie die Baume feines Baterlandes fie tragen. Er ift ebenfo baufig zu Ring = Georges = Sound wie am Schwanenfluffe, aber der eigentliche Ber= breitungsbezirk ließ fich noch nicht bestimmen. Diesem schonen Bogel mangelt, sowie den mahren Platneereus : Urten, der Gabelknochen, weshalb feine Alugkraft fehr beichrantt ift. Dagegen rennt er fchnell uber ben Boben, was man auch bei ben Bogeln in der Befangenschaft feben fann, da fie haufig als Bierde der Bogelhaufer gehalten werben, wo feine Groffe, Karbe und Unftand ibn febr empfehlen. Gein Klug ift giemlich reißend und er lagt babei oft eine Stimme erschallen, die man mit den Worten "twenty-eight" verglichen bat, daber fein Rame bei den Coloniften. Das zweite Bort wird manchmal 5-6 Male nach einander wiederholt. Er fangt Ende Septem= bers ober Unfang Octobers an ju bruten und macht fein Reft, fondern legt feine Gier in bie Sohlung eines Gutalyptus ober Mahagonibaumes auf weiche fcmarze Knospen= fafern; die 7-9 Gier find reinweiß.

Birds of Austral. XI. 6. Bauer's Parrakeet. Psitt. Baueri Temm. Linn. Trans. XIII. 118. Donovan's Nat. Repos. pl. 64. Ps. cyanomelas Kuhl conspect. Nov. Act. Leop. X. 53. Bauer's Parrot Lath. gen. hist. II. 120. Platycercus Baueri Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 283. Lear's ill. Psitt. pl. 17. Sfephens cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 121. Platycercus zonarius Wagl. monogr. 538. Psitt. zonarius Shaw's Nat. misc. pl. 657. Kuhl conspect. Ps. viridis Shaw's gen. zool. VIII. 465. Nanodes? zonarius Stephens cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 119.

Ropf und Oberhals schwarz, Wangenfedern tiefblau gespitt; Halsrücken mit hochzgelben Mondfleck; Bruft, Nücken und Flügel dunkelgrun, ziehen in Spangrun an der Außenfahne der Flügeldecken; Rumpf und Oberschwanzdecke grasgrun; beide Mittelsschwanzsedern tiefgrun, die nächsten tiefgrun mit blautichweißer Spite, übrige tiefgrun an der Basis, ziehen in Blautichweiß, das Blau an den Außenrandern lasurblau übers

laufen; Bauchmitte tief gummiguttigelb; übrige Unterseite gelblichgrasgrun; Borberschwingen, zweite Reihe und Deckflugel schwarz, Basis der Außenfahne hochblau; Schnabel hornfarbig, Beine dunkelbraun. Weibch en kleiner und minder schon gefarbt.

Gould erhielt ihn nur vom Port Lincoln, einer von Flinders besuchten herberge, von wo die Sammlung der Linnean-Society ihr Driginal Exemplar erhalten. Er ist kleiner als Pl. semitorquatus, sein Gesieder höher und mehr abstechend gefärbt. Das Grün zieht sich als breites Band um den Borderhals und die Brust herum, von wo aus das Hochgelb sich anschließt. Das hochvothe Stirnband jener Art sehlt hier ganzelich oder ist bei den altesten Männchen nur leicht angedeutet. In Sitten und Lebenseweise kommt er wohl jenem sehr nahe, doch sehlt es noch an genauen Nachrichten darüber. Temminch benannte diese Art nach Ferd. Bauer, welcher sich einer von Flinders Expeditionen anschloß und dessen naturhistorische, vorzüglich botanische Entedeungen weltbekannt sind. Gould erhielt sein Exemplar von J. B. Harven Esq., vormals zu Teignmouth, jeht Resident zu Port Lincoln.

Abbildung: beide Gefchlechter.

182. Platycercus Barnardi Vig. Horse. Barnard's Parrafit. Gould Birds of Austral. XI. 7. Barnard's Parrakeet; Barnard's Parrot Lath. gen. hist. II. 121. Pl. Barnardi Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 283. Lears III. Psitt. pl. 18. Bourj. St. Hil. suppl. de Le Vaill. Perroqu. pl. 32. Wagl. mon. p. 528.

Stirnband karminroth, Oberkopf, Wangen, Bruft, Bauch, Flügelmitte und Rumpf fpangrun; hinterkopf mit braunem Bande, worauf ein gelber Mondfleck folgt; Rucken blaulichgrun, Bauchmitte mit hochgelbem Bande; Borderschwingen und Ufterflüget schwarz; Außenrand jeder Feder und Schulterspige hochblau; beibe Mittelschwanzsedern tiefgrun, gegen die Spige tiefblau; seitliche tiefblau an der Basis, stufenweise nach der Spige blaulichweiß; Schnabel hornfarbig, Beine braun. Weibch en etwas kleiner und minder schon.

Eine der ichonften auftralischen Urten biefer Gattung, welche auf der Tafel in beiden Gefchlechtern im ausgefarbten Buftande treu abgebildet ift. Indeffen fagt Gould, man muffe, um fich eine genugende Sdee von der Schonheit diefer Bogel zu machen, in ihr Baterland reifen, in beffen Walber eindringen, deren Bruche und Balbftrome verfolgen, ba wo vorzugsweise die machtig hoben Gutalppten machfen ober bas bobere Bufchhols langs ber Alugufer, um ba gu beobachten, wie ihr Gefieder glangt und wie ibre Alugel und Schmange im vollen Lichte fich ausbreiten und fie felbst einem Meteor abnlich von Baum ju Baum babinfliegen, im hintergrunde bas Dunkel bes Balbes. Er ift burch bas große Baffin im Inneren von Gud : Muftralien bis Neu : Gud : Bales verbreitet, zeigt fich indeffen felten im Bereiche ber letteren Colonie. Gould traf ihn niemals naber als in den Liverpool = Ebenen an, von wo aus er nach dem Inneren an Bahl zunimmt und ohne Zweifel die Ufer des Darling und anderer Fluffe des Inneren, welche in den Alexandrina = See einmunden, bewohnt. hiermit stimmt uber ein, daß ihn Gould auch in Great Murray scrub von Gud : Australien ebenfo haufig als an den Ufern des Namoi antraf. Sie leben in fleinen Gefellichaften gu 5-10 beisammen, manchmal auf dem Boden unter boben Grafern, andere Male auf den

hohen Eukalopten. Gould fand zwar nicht die Gier, indessen bruteten die Wogel in den angegebenen Gegenden und er erhielt ein Paar Junge, die er mit nach England brachte; wahrscheinlich die ersten, welche nach Europa gekommen. Sie zieren die großeartigen Volieren des Earl of Derby zu Knowsely und sind, wie die anderen dieser Gattung, ebenso zahm als schon und zutraulich.

183. Platycercus Brownii Vig. Horse. Brown's Parrafit. Gould Birds of Austral. XVI. 3. Brown's Parrakeet. Psitt. Brownii T. Linn. Trans. XIII. 119. Ps. venustus Kuhl N. Act. Leop. X. p. 52. Brown's Parrot Lath. gen. hist. II. p. 139. Platycercus Brownii Vig. Horse. Linn. Tr. XV. 282. Lears ill. Psitt. pl. 20. Moon-dark? Port Ess. indig. Smytty-Parrot Port Ess. Colon.

Hande unten herum eingefaßt; Brust und Numpf blaßgelb, jede Feder schwarz ges saunt, Ruckenfedern schwarz, breit gelbgesaumt; Flügelbecken, die Außenfahne der zweiten Schwingenreihe und die Basis der ersten schwingen tiefschwarz; Unterschwanzdecke scharlach, Mittelschwanzsedern an der Basis grün, nach den Nandern und der Spige in Blau übergehend; Seitensedern tiefsblau an der Basis der Außenfahne, braun an der Basis der Innensahne, dann blaßblau, an der Spige weiß, Schäfte schwarz; Iris schwärzlichbraun; Schnabel licht hornsarbig, an der Basis in Blau übergehend; Beine schwarzlichbraun. Um jungen Vogel ist die Farbe unrein und die ganze Zeichnung unbestimmt, bei dem Uebergange zur Reife erhält die Brust die schwarzen Federsaume, welche im höheren Alter versschwinden.

Sehr häufig auf ber Nord = und Nordwestkuste Australiens auf grasigen Orten und Sumpfrändern, frist meist Saamen von Gräsern und Kräutern auf dem Boden und erscheint einzeln oder paarweise, häusiger familienweise von 10-20 Stück. Er läst oft seine Stimme in den Ausdrücken: "trin-se-trin-se" erschallen, sliegt niedrig, manche mal schnell und im Zickzack, selten in längerem Zuge als von Baum zu Baum. Eremplare, welche Gould durch Capt. Gray und Mr. Bynoe von der Nordwestskuste erhielt, unterschieden sich etwas im Gesieder von denen auf der Coburg-Halbinsel, indem die Brustbänder seiner sind, eigentlich nur der äußerste Nand der Federn schwarz. Auch kommen Eremplare mit mehr oder weniger butrothem Oberkopse vor. Zahlreiche Eremplare von Port Essington zeigten dieß nicht. Hatte Gould nicht auch Eremplare mit schwarzem Oberkopse von der Nordwestkuste gesehen, so würde er vielleicht jene sur eigene Urt halten, so aber schienen es nur Locatvarietäten oder wahrscheinlicher sehr alte Bögel zu sein.

Abbildung: Zwei Mannchen und ein Beibchen; bas Eremplar mit karminrothem Ropfe ift von der Nordwestkuste, bas andere Mannchen von Port Effington.

184. Aprosmictus scapulatus Gould. Der Schulterplattens Barrafit. Gould proc. 1842. 9. Aug. Birds of Austr. VIII. 15. King Lory. Psittacus scapulatus Behst. Kuhl mon. p. 56. Shaw gen. zool. VIII. 407. pl. 55. Ps. Tabuensis β. Lath. ind. 88. La grande Perruche à

collier et croupion bleu Le Vaill. perr. pl. 55. 56. Tabuan Parrot White's Journ. pl. in p. 168. 5. p. 169. Q. Phill. Bot. Bay pl. in p. 153. Lath. gen. syn. suppl. II. 81. Platycercus scapulatus VIG. Horsellinn. Trans. XV. 284. Wagl. Psitt. I. 492. 537. Stephens cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 122. Psitt. cyanopygius Viell. Dict. XXV. 339. Galerie spp. pl. 52. Scarlet and green Parrot Lath. gen. hist. II. 116. Platycercus scapularis Swains. zool. ill. Ser. II. pl. 26. Less. trait. 207. Wellat N.-S.-Wales indig.

Kopf, Hals und Unterseite scharlach; Nuden und Flügel grun, Innenfahne der ersten und zweiten Schwingenreihe schwarz, langs der Schulterdecken ein blaß spangruner Streif, ein Nackenhalsband, Hinterrumpf und Oberschwanzdecke hochblau, Schwanzschwarz; Pupille groß und schwarz, Iris schmal und gelb, Schnabel scharlach, Beine mehligbraun. Weibchen: Kopf und ganze Oberseite grun; Gurgelgegend und Brust grun, roth überlaufen, Bauch und Unterschwanzdecke scharlach, Numpf dunkelblau, Schwanz grun, uußer den beiden mittleren alle rosagespitzt. Jung e Mannchen gleichen im ersten Jahre den Weibchen.

Gould meint, wenn er sich recht erinnere, habe er diesen schönen Papagei nur in Neu-Sud-Wales geschen, wo er sehr an Dertlichkeiten gebunden ist und nur in nies beren seuchten Gehauen (brushes) lebt, wo die großen Casuarinen in größter Menge wachsen. Alle dergleichen Gestrüppe langs der Sud- und Oftkuste scheinen gleich gunstig für ihn, indem er da seine Nahrung, die in Saamen, Früchten und Beeren besteht, in Menge sindet. Zu der Zeit, wenn das indianische Korn reift, leben sie an den schattigen Orten und kommen in großen Flügen heraus, welche am reisenden Korne große Berheerungen anrichten. Er ist träge und dumm im Bergleich mit den eigentzlichen Arten von Platycercus, er fliegt schwerfällig und ist von anderem Charakter, auch in der Gesangenschaft nicht so gut zu zähmen und minder zutraulich, indessen wiegt die Schönheit des Mannchens diese Unannehmlichkeiten auf und so steht er immer als Vogel für den Käsig im Preise. Seine weitere Lebensweise und sein Nisten konnte Gould nicht beobachten, und was Mr. Caley in den Linn. Transact. von den Giern sagt, durste sich vielleicht auf einen anderen Vogel beziehen.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

185. Aprosmictus erythropterus Gould. Der Nothflügels Barrafit. Gould proc. 1842. 9. Aug. Birds VIII. 16. Psitt. erythropterus Gmel. Linn. syst. I. 343. Kuhl p. 53. Quoy Gaim. pl. 27. Lath. ind. 1. 126. Psitt. melanotus Shaw nat. misc. 653. gen. zool. VIII. 467. Crimson winged Parrot Lath. gen. syn. I. 299. Suppl. 60. gen. hist. II. 253. Platycercus erythropterus VIG. Hosse. Linn. Trans. XV. 284. Lesson trait. 208. Wagl. mon. 492. 536. Steph. cont. of Shaw XIV. 123.

Ropf und Halbruden spangrun, Gurgelgegend, ganze Unterseite, Schulterrand und Oberschwanzdecke hoch gelbgrun; Ruden schwarz, Rumpf lasurblau, Flügelbecke tief hochroth, hinterschwingen (scapularies) dunkelgrun, schwarzgespitzt, Borderschwingen an der Basis schwarz, außere Fahne und Spitze der Innenfahne tiefgrun, zweite Neihe schwarz, tiefgrun gerändert und eine oder zwei an der Spitze etwas geröthet; Schwanz

oben grun, Spige in Gelb ziehend und etwas roth gefaumt; Iris rothlichorange, bei anderen scharlachroth; Schnabel hoch orangescharlach, Beine olivenbraun. Beibchen: Ropf und Oberseite duster grun, Unterseite duster gelbgrun, ein Streif langs des Flügel-randes hochroth, Rumpf blaß bergblau; Schwanzsedern breiter rothgelb gespiht und gesfaumt, Iris olivenbraun, Schnabel hell hornfarbig.

Ueber einen großen Theil des Continentes von Auftralien weit verbreitet, von Reu-Guinea bis Timor vorkommend. Indeffen find die Exemplare von Timor, fowie die von Port Effington fleiner als die von Sud : Auftralien, ohne daß fie Berfchiedenheit in Karbung und Beichnung bemerken laffen, alfo nur Racen und nicht Urten bilben. In Australien lebt er ausschließlich im Inneren, fo wie bagegen ber nahe verwandte vorige im bichten Geftruppe langs der Rufte vorkommt. Jene ausgedehnten Streden der Acacia pendula im Berlauf des großen Beckens von Auftralien find von Tausenden diefer und gablreicher anderer Bogel bevolkert; man fieht fie in kleinen Alugen von 6-8 Stud ober in großeren Schaaren. Es ift unmöglich, die Schonheit eines folchen Unblides zu beschreiben, wenn diese rothflugeligen Papageien sich in den filberblatterigen Alfacien herumtummeln, befonders wo in den Flugen zahlreiche Mannchen vorfommen, deren herrliches Sodyroth gegen die Umgebung fo munderschon absticht. Ueber die Baume auf den Liverpool- Chenen ift er ziemlich dunn gerftreut, nimmt aber von da an gegen das Innere an Ungahl zu und mahrscheinlich ift er über das gange Innere verbreitet. So ift er auch zu Port Effington an der Nordeufte fo haufig als an der Gudfufte und Gould erhielt ihn auch von Gud : Auftralien und der Nordwestfufte, jedoch nicht vom Schwanenfluffe. In feinen Reigungen und Sitten ftimmt er meift mit bem vorigen überein, er ift murrifch und ungelehrig, scheu und behutsam, und man fann fich ihm schwerer nabern als den Papageien gewohnlich, und wenn auch bisweilen bas Begentheil stattfindet, so ift er doch in der Gefangenschaft felten zu gahmen. Seine Alugfraft ftimmt gang mit der Ausdehnung der Cbene, die er bewohnt, überein; er er= hebt fid bisweilen auch hoch in die Lufte und zieht von einem Theile der Ebene zum anderen. Gein Flug ift aber mit einer Flugelbewegung begleitet, die gang verschieden ift von der anderer Urten der großen Papageifamilie. Gould vergleicht fie mit den Alugelichlagen des Riebis. Er hat ein laut durchdringendes Gefchrei, das er oft im Fluge boren lagt. Er frift Beeren, Fruchte ber Arten von Loranthus und Bluthenftaub, sowie eine Urt Insett (scaly bug-like insect), welches feine Lieblingsbaume verheert. Wahrscheinlich nahrt er fich auch von Raupen, deren Gould in den Rropfen mehrerer Platycerten fand. Er brutet in den Stammhohlen der Gufalypten an den Flugufern, feine 4-5 Gier find weiß, 14" lang und 3" breit.

186. Nymphicus Novae Mollandiae Wagl. Der auftralische Falfen-Rafatu. Gould Birds of Austral. VII. 17. Cockatoo Parrakeet. Psittacus Novae-Hollandiae Lath. ind. Orn. 1. 102. Gm. Linn. Syst. 1. 323. Crested Parrakeet Lath. gen. syn. I. 250. — gen. hist. II. 174. 88. — Shaw zool. VIII. 452. Palaeornis Novae Hollandiae Lear ill. Psitt. pl. 27. Nymph. Novae-Hollandiae Wagl. monogr. Psitt. Abhandl. 490 et 522. Selby nat. libr. VI. Parrots 186. pl. 30. G. R. Gray list. of gen. ed. 2, 66. Leptolophus auriconus Swains, zool. ill.

ser. II, 112. Classif. II. 305. — Calopsitta Gay Lesson ill. 2001. III. sp. 2. pl. 112.  $\mathfrak{P}$ .

Borderkopf, Schopf und Wangen citronengelb, Dhrbeden hochorange; halbruden, zwei Mittelschwanzsedern und Außenrander der Schwingen braungrau, Ruden, Schulztern, ganze Unterseite und außere Schwanzsedern graulichechocolatbraun, Schultern und Seiten am dunkelsten, ein weißes Feld von den Schultern über die Flügelmitte; Tris dunkelbraun; Schnabel blaulich bleifarbig, an der Unterseite des Unterschnabels heller; Beine blaulichgrau. Weib ch en: Gesicht und Schopf dufter olivengelb, letzter gegen die Spitze dunkler, Gurgelgegend graulichbraun, Nucken heller als am Mannschen, Unterbauch und Oberschwanzdecken gelb; vier Mittelschwanzsedern grau, übrige gelblich, alle braun gebandert, mit Ausnahme der ganz gelben Außensahne der außerzssten Federn.

Das Innere Auftraliens befist eine besondere Fauna fur fich, doch ift biefelbe noch wenig bekannt, gegenwartige Urt ift aber einer ihrer Burger. Gould fahe ihn aller= bings ben großen Gebirgegun burchfreugen, und auf ben Ebenen zwischen ba und ber Gee bruten, indeffen ift dies ein ungewohnliches Bortommen, und nur wenige zeigten fich ba im Bergleich zu ben Taufenden, welche man an ben Flachen fieht, welche fich im Innern von den jenseitigen Ubhangen des Gebirgs aus dahin ziehen. Gie find uber gang Gud-Auftralien verbreitet, und als wirkliche Bandervogel machen fie im Ceptember gleichzeitige Bewegungen fubwarts an hundert Meilen an der Rufte, wo fie im Nort-Diftrift nachft dem Schwanenfluffe in Beft-Auftralien genau zu derfelben Beit anlangen, wo fie im Dften bes Landes auf den Liverpool-Chenen erfcheinen. Rach der Fortpflanzungszeit ziehen fie fich mit der zahlreichen Rachkommenschaft im Februar und Marg nordlich, boch bis zu welchen Breitegrade nach ben Tropen bin, ift nicht hinlanglich befannt. Gould erhielt ihn niemals zu Port Effington ober in irgend einem andern Theile berfelben Breite, indeffen beweift dies noch nicht, bag er diefen Theil des Continents nicht besuche, da man nur den Theil nachst der Rufte bis jest gut untersucht hat. Dahrscheinlich findet man ihn in geringer Entfernung im Innern, soweit fich seiner Lebensweise angemeffene Lagen vorfinden, boch ohne 3weifel in ber entgegengesetten Sahredzeit als ju Reu-Gud-Bales. Er Scheint gabl= reicher in der öftlichen Abtheilung von Australien zu fein, als im Beften. Im Som= mer 1839 brutete er auf allen Ungophorabaumen in den Ebenen am Upper Sunter, im Diftrifte welcher ben am Peel und andern nordlich ftromenden Fluffen in aller Weise febr abnlich ift. Rach ber Brutezeit versammeln fie fich vor ihrem Begguge in unermeglichen Flugen. Gould fabe ben Boden ganglich von ihnen bedeckt mah= rend fie fragen, und nicht ungewohnlich fabe man Sunderte beifammen auf tobten Bweigen der Eufalppten am Daffer, deffen fie viel gu ihrer Erhaltung bedurfen. Es lagt fich hiernach vermuthen, daß das Innere nicht fo unfruchtbar und unwirthbar fein moge, als man gewohnlich fich einbilbet, und daß es im Gegentheil fur ben Menfchen fehr vortheilhaft fein durfe. Die Sarlefintaube und die Ganger-Graspapa= geien find auch Bewohner jenes Theils des Landes, und tonnen ebenfowenig ohne Maffer eriffiren. Unfer Papagei hat einen gleichen und gemachlichen (easy) Flug und ift im Stande feinen flug febr weit auszudehnen. Bom Boden aufgescheucht, fliegt er auf ben nachsten Baum, und fett fich auf einen burren Zweig, wo er oft lange

figen bleibt. Er ist fein scheuer Bogel, so daß viele, vorzüglich wegen ihres trefflichen Fleisches für die Tafel erlegt werden. Seine Gestalt macht ihn sehr geschieft zum Leben an der Erde, wo er gewöhnlich die Grassamen frist, die fast seine einzige Nahrung ausmachen. Als Bogel für den Kasig ist er außerst interesant, last sich vollekommen zahmen und wird angenehm und belustigend. Die Abbildungen sertigte Mr. Lear nach zwei lebenden Exemplaren im Besise der Countes of Mountcharles. Auffallend ist die Unterscheidung der Geschlechter im Leußeren, da die Schwanzsedern des Mannchens der seinen Bander auf den Schwanzsedern des Weibchens entbehren. Er nistet in der Höhle eines Eufalyptus oder andern Baumes auf den Ebenen in der Nachbarschaft des Wassers. Die 5 bis 6 Eier sind einen Zoll lang und drei Biertels Zoll breit.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

187. Nestor productus Gould. Der Langschnabel Mestor: Wapagei. Gould synops. I. Birds of Austral. V. 10. Phillip Island Parrot. Wilsons Parrakeet Lath. gen. hist. II. 170.? Long-billed Parrakeet ib. 171.? — Plyctolophus productus Gould proc. IV. 1836. 19.

Oberseite braun; Kopf und Halbruden grau überlaufen, die Febern dieser Theile so wie die des Rudens dunkler gesaumt; Rumpf, Bauch und Unterschwanzdecken tiefzroth; Bangen, Gurgelgegend und Bruft gelb, erstere roth überlaufen; Schultern unterseits gelb mit roth, olivenfarbig überlaufen; Schwanzsedern an der Basis orangegelb und braun gebandert; Innenfahne der Schwingen an der Basis und unten duster rostfarbig und braun; Iris sehr dunkelbraun, Schnabel braun, Nasenlöcher, nackter Augenring und Beine olivenbraun. Beibchen nicht verschieden. Jungen fehlt das schone gelb und roth an der Brust, sie sind daselbst dunkelolivenbraun.

Eine Schone zweite Urt zu Bagler's Gruppe von Reftor. Gleich bem, fo viel bis jest bekannt ift, nur auf Neu : Seeland befchrankten N. hypopolius hat auch ber gegenwartige nur eine fehr enge Berbreitungegrenze, da er fich nur auf der Phillips: Infel vorfand, beren ganger Umfang nur funf Meilen betragt; baber auch Personen, welche mehrere Jahre auf der Insel Norfolk gelebt hatten, ihn nicht einmal kannten, obwohl diefe Infeln nur 4 bis 5 Meilen von einander entfernt find. Leider haben bie auf ihn feit ber begonnenen Cultur ber Insel angestellten Sagben ihn febr ver= mindert, fo daß der Beitpunkt nicht ferne zu liegen fcheint, wo der Bogel ebenfo wic die Dronte unter die ausgestorbenen Arten gehoren durfte. Go wie alle Papageien vertragt er bie Befangenschaft febr gut, auch ift er ein zufriedener, angenehmer und beluftigender Gaft. In Sydney fabe Goulb ein Exemplar lebendig bei Major Un= der fon und bemerkte, daß er fo fehr in feinen Sitten von andern Papageien abweicht, daß bies gewiß auch im wilden Buftande ber Fall fein burfte. Er befand fich nicht im Rafig, fondern lief in der Sausflur herum, er wackelte nicht fo ichwerfallig wie andere Papageien, fondern lief wie ein rabenahnlicher Bogel. Mr. Underfon ergablte, daß er auf ben Felfen und bochften Baumen ber Infel lebe und fo gahm fei, daß er fid auch mit einer Schlinge fangen ließe und daß er aus Blumen von einem weißblubenben Sibiefus Sonig fauge. Seine Bunge zeigte bei der Untersuchung feine Burfte, fondern an ber Unterfeite einen schmalen bornartigen Spatel (scoop), welcher mit der Zungenspiße zusammen aussieht wie ein Finger mit einem Ragel von unten, anstatt von oben. Dieser sonderbare Bau bezieht sich wahrscheinlich wieder auf eine entsprechende Eigenthumlichkeit in der Art und Beise, wie der Bogel seine Nahrung aufnimmt. Sir J. P. Millbank versicherte, daß ein Exemplar, welches er lebendig besaß, eine ganz besondere Zuneigung für Sallatblätter und andere saftige Pflanzentheile hatte, und daß er auf Früchte, Dickmitch (Sahne, Nahm, cream) und Butter ganz erpicht war. Er soll in eine Baumhehle vier Eier legen. Seine Stimme ist ein rauhes, quakendes und unharmonisches Gezräusch, manchmal wie Hundegebell.

Abbildungen: Alter und noch nicht gang alter Bogel, beffen Braun an ber Bruft die Unreife noch andeutet.

Birds of Austral. X. 10. Car'uway, Cur'riang N. S. Wales indig. Margarape Papuans of N. Guinea. The crested Cockatoo White's Journey pl. in p. 237. Psitt. galeritus Lath. ind. orn. I. 109. Gen. syn. sppl. II. 92. Kuhl consp. Psitt. N. Act. Leop. X. 87. Great Sulphur-crested Cockatoo Shaw gen. zool. VIII. 479. Crested Cockatoo Lath. gen. hist. II. 205. Cacatua galerita Vieil. N. Dict. XVII. 11. Enc. méth. orn. III. 1414. Wagl. mon. p. 695. — Plyctolophus galeritus Vig. Horsf. Linn. trans. XV. 268. Vig. in Lears ill. Psitt. pl. 3. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 108. Cacatua chrysolphus Lesson trait. d'orn. 182.

Weiß, der lange Federschopf bunkelschwefelgelb, Ohrbecken, Mitte ber Unterseite der Flügel und Basis der Innenfahne der Schwanzsedern blaß schwefelgelb, Iris und Schnabel schwarz, Beine graulichbraun.

Gould betrachtet den weißen Ratatu von Ban Diemensland, ben vom Continent Auftraliens und den von Neu Guinea als Barietaten einer und derfelben Urt, fo daß Dieselbe einer weiteren Berbreitung als die meiften anderen Bogel genießt. Er findet fich in allen Colonien Auftraliens, fowohl an der Gud- wie an der norbtufte, boch ift er zur Beit noch nicht im Beften gefunden. Rach genauer Untersuchung an Erem= plaren aller brei Baterlander ergiebt fich eine entschiedene Abweichung im Baue bes Schnabels, bennoch ein zu unbedeutender Charafter, um biefe Bogel ale verschiedene Urten zu trennen, vielmehr icheint jene Ubweidjung nur burch die verschiedene Rahrung, welche die Bogel an den verschiedenen Mohnorten genießen, bedingt. Der Bogel von Ban Diemenstand ift in jeder hinficht der großte, fein Schnabel, besonders der Dber= fcnabel, weniger abgebrochen gefrummt, mit Reigung zu der Form, die fich bei ber Battung Liemetis vorfindet. Der Schnabel bes Bogels aus Reu-Buinea ift mehr rund und ericheint allerdings bazu gebaut, ein gang anderes Beschaft zu uben als ber bes vorigen, mas auch die innere Untersuchung bestätigt, indem der auf Ban Diemensland hauptfachlich die fleinen Anollen der auf der Erde machfenden Orchideen verzehrt, ju beren Ausgrabung fein langer Dberichnabel febr geschickt gebaut ift. Der in Reu-Guinea durfte mahrscheinlich diese Nahrung dort nicht finden, und fein Schnabel deutet darauf bin, daß mehr harte Saamen, Ruffe und bergleichen, feine vorzügliche Nahrung ausmachen. Die Aropfe und Magen jener Race waren fehr fleischig und

enthielten Saamen, Rorner, gewachsenes Brob (eine Urt Pilg) und fleine Rnollen und Bwiebeln, meift auch große Steine. Die man fich benten fann, fieht ber Landmann diefen Bogel nicht gern auf feinen frifchbefaten Feldern oder unter dem reifenden Mais, in dem er großen Schaden anrichtet. Er wird auch beshalb gejagt und geschoffen, wo er fich feben lagt, benn er tommt in Bugen von Sunderten und Taufenden und halt fich enticieden an offene Chenen und lichte ganbftriche mehr, ale an bie bichten Bufchbolger ber Rufte. Muger mabrend fie freffen ober nach bem Frage auf Baumen ausruben, verkundigt fich ein Bug, auch ohne daß man ibn fieht, durch fein entfeblich larmendes Gefdrei, deffen Digtone man fich einigermaßen vorftellen fann, wenn man den Bogel einzeln in der Gefangenschaft beobachtet bat. Das Busammentreffen einer folden Maffe von gewaltigen Schreiern in bemfelben Momente, bringt allerdings eine unbeschreibliche Wirkung hervor; boch hat es auch wieder etwas zauberhaft erhebendes. biefe ichneeweißen, immer beweglichen Gestalten in ben bichten und unveranderlich grunen auftralischen Balbern zu feben, und Gould ftimmte babei mit den Borten von Gir Thomas Mitchell überein, wenn er fagt: "Mitten in den maffigen Schatten bes dunkelften Laubwerkes treiben weiße Rakatu's ihr Spiel, gleich Beiftern des Lichte!" \*) Der Ort zum Mestbau richtet sich nach ben Umftanden. Die zwei Gier find reinweiß, etwas fpigig, 1" 7" lang und 1" 21" breit. Gewohnlich legt fie Der Bogel in Bohlen der Baume, aber auch in Spalten der Felsen; so werden z. B. die weißen Klippen am Murray in Sud-Australien jährlich von Tausenden dieser Bogel besucht und follen gang von ihnen burchlochert fein.

189. Cacatua Leadbeateri Wagl. Oct Infa: Rafatu. Gould Birds of Austral. X. 11. Jak-kul-yak-kul West Austral. mont. indig. Pink Cockatoo Swan River Colonist. Leadbeaters Cockatoo Gould. Plyctotophus Leadbeateri Vig. proc. of comm. of Sc. et Corr. of zool. Soc. 1. 61. Lear's ill. Psitt. pl. 5. Philos. Mag. 1831. 55. Gould Synops. IV. Mitch. Austral. Expeditions II. 47. Cacatua Leadbeateri Wagl. Mon. 692.

Weiß, Vorderkopf, Stirn und Halsseiten, Mitte und Unterseite der Flügel, Bauchmitte und Basaltheil der Innenfahne der Schwanzsedern rosa, unter den Flügeln schon lachstoth; Federn der Haube an der Basis hochroth, mit gelbem Fleck in der Mitte und weiß gespitt; Schnabel lichthornsarbig, Beine dunkelbraun. Weib die n ziemlich gleichgroß, gelbe Flecken in den Federn der Haube deutlicher, Unterseite minder dunkel lachstoth

Dieser schone Kakatu ift weit über Australiens Suben verbreitet, er geht niemals in die Nahe des Strandes, sondern halt sich vorzugsweise an die hohen Gukalppten und das Buschholz, welches im Innern des Landes die Seiten der Flusse bekleidet. Jährlich besucht er den Toodyay District von Westaustralien und brutet, wie sich Gould überzeugte, jährlich bei Gawler in Sud Australien. Sturt und Mitchell trasen ihn, ihren Berichten zusolge, besonders an den Ufern des Darling und Murray,

<sup>\*) ,,</sup>Amidst the umbrageous foliage, forming dense masses of shade, the white Cockatoos sported like spirits of light;"

Reichenbach, vollft. Naturgeschichte. Bogel Neuhollands.

in der That bewohnt er die meisten Districte im Innern zwischen Neu-Sud: Bales und Abelaide, indessen wird erst spatere Beobachtung seinen Berbreitungsbezirk nördlich bestimmen; denn die jeht kam noch kein Exemplar von der Nord oder Nordwestkuste. Dieser Kakatu ist unstreitig der schönste und zierlichste der ganzen Gattung und für die Bolièren eine höchst erwünschte Entdeckung. Zwei Exemplate im Besig des Earl of Derby vertragen die Gefangenschaft so gut als irgend ein anderer. Sie sind auch nicht so reizdar und zornig, sondern ruhiger, was sie noch mehr angenehm macht. Wenige Boget beleben die eintönigen Balber Australiens mehr als diese schöne Art, und Sir Ih. Mitchell sagt: "Ihr hochrother Fittig und ihre glühende Haube wandeln die Hohen, in denen sie leben, zu Regionen der üppigsten Wonne."\*) Ihre Stimme ist mehr klagend als die von C. galerita und hat nicht den rauhen Ausdruck wie diese.

190. Cacatua sanguinea Gould. Der Nothzügel = Kakatu. Gould Birds of Austral. X. 12. Blood-stained Cacatoo, C. sanguinea Gould proc. X. 138.

Weiß, Basis der Federn am Zügel und der Gesichtsseite blutroth, Basis der Innensfahne der Border: und hinterschwingen sowie der Schwanzsedern schwefelgelb; Schnabel gelblichweiß, Beine mehligbraun. Weibch en und Junge gleich.

Scheint nur Bewohner der Nord- und Nordwesteuste Australiens, Gegenden, wo noch wenig gesammelt worden ist. Gould besitt ein Exemplar, ein anderes brachte Capitain Chambers R. N. und eines sindet sich in der Sammlung von Mr. Bankier. Alle kamen von Port Essington. Er lebt da in Sumpsen und auf Wiesen, und man trifft ihn mit C. galerita beisammen, doch ist er mehr scheu und läst sich nicht so leicht nahe kommen. Wahrscheinlich ziehen ihn verschiedene Orchiedeen in diese seuchten Gegenden, von deren Knollen er die meiste Zeit hindurch zu leben scheint. Ob er auch auf Neu- Guinea vorkommt, dessen Fauna noch so wenig bekannt ist, weiß man noch nicht.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

191. Rhipidura albiscapa Gould. Der weißschaftige Fliegensschnäpper. Gould Birds of Austr. I. 13. White-shafted Fantail. Rhipidura flabellifera Vig. Horse. Linn. trans. XV. 247. excl. Syn. — Swains. Nat. Libr. Orn. X. Flycatch. 124. pl. 10. Classif. II. 257. — Rhip. albiscapa Gould proc. 1840. 8. Sept.

Ganze Oberseite, Ohrbecken und ein Brustband seidenschwarz, leicht olivenfarbig über- lausen, Schwanz, Oberkopf und Brustband am dunkelsten; ein Streif über dem Auge, Mondsleckhen hinter benselben, Kehle und Spige der Flügeldecksedern, so wie die Ranzber der zweiten Schwingenreihe, die Schäfte, Außenfahnen und Spigen aller Schwanzssedern, außer den zwei mittleren, weiß; Unterseite fahl, Augen schwarz, Schnabel und Beine braunschwarz. Weibchen ganz gleich. Van Diemenstand. Abbildung auf Culcitium salicinum.

<sup>\*) &</sup>quot;Pink-coloured wings and glowing creast might have embellished the air of a more voluptious region."

Man bat bisber zwei abnliche Urten verwechfelt. Die bier beidriebene ift nicht Latham's Motacilla flabellifera von Neu-Seeland, wofur Bigord und Sorsfield Die Bogel Auftraliens bieten wohl in verschiedenen Begenden verschiedene Abweichungen in der Dunkelheit der Farbung dar, indeffen haben fie nie weiße Seiten= fchangfedern wie der Bogel Reu : Seelands. Die Exemplare von Ban Diemenstand waren immer buntler als die vom Continente und ihre Schwanzfedern hatten weniger weiß; andere von Beft = Auftralien find heller und haben jene weißen Beichen im Schwange noch weiter ausgedehnt als bie von Gud : Australien ober Reu-Gud-Bales. Er fcheint mehr ein Strich: als Bugvogel zu fein, ba er nur die Orte nach ber Sahres: geit andert. Er halt fich an die offenen Gegenden im Commer und gieht fich im Berbfte in bie biden Gebufche und warmen abgesondert liegenden feuchten Spalten \*) gurud, wo fie noch Rahrung an Blattlaufen und anderen fleinen Infetten finden, von denen fie ausschließlich leben. In Ban Diemenstand fahe fie Gould mitten im Winter an den feuchten Spalten ber Commerfeite des Mount Wellington. Gould meint, daß er fich aber im Winter nur an folche Drte begabe, wo er vor ben bann vorherrichenden Gudweft-Binden gefchutt ift, und wo noch Insetten vorkommen. Den= felben Gefegen ift feine Lebensweise auch in Auftralien unterworfen, ba indeffen bie Temperatur biefes Continentes mehr gleichartig ift, fo merben die Ginfluffe berfelben nicht fo fichtbar, baber erklart fich es, wenn Calen bemerkt: "Diefe Urt ift um Da= ramata fehr haufig und ich habe fie in feiner Sahredgeit vermißt." Gould vermu= thet, er fei mahrscheinlich uber gang Gud-Auftralien verbreitet. Gewohnlich fieht man fie paarmeife, doch meiftens halten fich vier bis funf beifammen. Er halt fich ebenfo auf den außerften Zweigen ber bochften Baume auf, als auf mittelhohen und in ichatt= igen dufter belaubten Thalern, in der Nachbarschaft von Bachen. Un folden einsamen Orten macht er feine furgen Musfalle auf Infetten und begiebt fich wieder auf den Zweig zurud, den er verließ. In der Luft zeigt er lebhafte und fchone Stellungen, in einem Mugenblide fteigt er fenerecht mit gang ausgebreitetem Schwange, und oft pur= gelt er wieder im Ubsteigen vollkommen uber, andre Male fliegt er durch die 3weige und fucht Insetten auf den Bluthen und Blattern, wobei er einen lieblich zwitschernden Befang oft wiederholt. Er brutet ziemlich fpat und fangt vor October nicht an, er macht dann und in den beiden folgenden Monaten zwei bis brei Bruten. Das gier= liche Eleine Deft ift gang in ber Geftalt eines Weinglases außerft geschickt gewoben, ge= wohnlich aus dem Bafte eines Eufalyptus oder Baumfaren, gemifcht mit Bluthenstielen von Moofen und außen mit Spinnweben belegt, welche nicht allein das Reft einhullen sondern auch zum Unheften beffelben an die Zweige gebraucht werben. Das Deft wird verschiedentlich angebracht. Gould fand es mitten in ben dichten Zweigen im offenen Walde und an einem Zweige befestigt, welcher über einen Gebirgsbach binausragte, aber bod, bis einige Fuß nach bem Boden bin. Die immer zwei Gier find 7" lang, weiß, braun und etwas olivenfarbig überlaufen, befonders am biden Ende geflect. Die Jungen nehmen bald bas Befieder der Alten an und find dann nur badurch zu unterscheiden, daß die Rander ber Flugelbedfebern und der zweiten Schwingenreihe braun anstatt weiß find, welches fich erft nach der Maufer ausgleicht. Diefer kleine Bogel

<sup>\*) &</sup>quot;Gullies" burften wohl bie Felospatten fein, in benen Wasser herabtropfelt.

ist einer ber zahmbarsten die man sich benfen kann, er zeigt nicht die geringste Furcht bei der Unnaherung und kommt sogar in die Hauser von Personen, die im Gebusch wohnen, wenn er Mucken und andere Insekten verfolgte. Nur zur Brutezeit ist er außersordentlich angstlich und fürchtet den Verfolger in der Nahe seines Nestes. Je naher man kommt, desto unruhiger wird der Vogel. Undemerkt herbeikommend beobachtete Gould bisweilen, wie das Mannchen sich singend in die Luft emporschwang, während das Weibchen brutete.

Ticgenschräa australis G. R. Gray. Der Gelbbrüstige Fliegenschnäpper. Gould Birds of Austral. XIII. 14. Yellow-breasted Robin Gould. Yellow Robin N. S. Wales Colon. Muscicapa australis Lath. ind. orn. spp. 51. Southern motacilla, Mot. australis White Journ. pl. in p. 239. Southern Flycatcher Lath. gen. syn. spp. II. 219. Shaw. gen. zool. X. 369. Lath. gen. hist. VI. 216. Pachycephala australis Vig. Horse, Linn. trans. XV. 242. Muscipeta sp. 15. Muscicapa australis Less. trait. 385. Eopsaltria flavicollis Swains, class. II. 250. E. australis G. R. Gray List of Gen. of Birds ed. 2. 45. Yellow-breasted Thrush Lewin Birds N. Holl. pl. 23. Eopsaltria parvula Gould proc. V. 144. Männchen?

Kopf und ganze Oberseite, Flügel und Schwanz sehr bunkelgrau, Rehle weiß, ganze Unterseite und hinterrumpf wachsgelb, Fris, Schnabel und Beine schwarz. Weibch en etwas kleiner, sonst gleich. Junge, nachdem sie das Nest verlassen haben, sind gestreift und gesleckt wie die jungen Rothkehlchen (Robins), erhalten aber frühzeitig die Farbe der Alten.

Neu-Gud-Males, im Buidholze ein gemeiner Bogel; Gould bemerkte ihn in ben meiften Garten in der Nachbarichaft von Sydnen, fo wie in benen der Niederlaffungen im Innern. Er benimmt fich wie die Rothfehlchen, vorzüglich hebt er feinen Schwang fo wenn er fich febt, und fpreigt fich fo in feinen Bewegungen. Er ift nicht icheu und fliegt oft auf die Gange in den Garten, wo er fich, ohne die Unwesenden zu beachten, auf einen Baumftumpf oder bergleichen niederfett und fein fcones Rleid entfaltet. Sein Flug ift fcmach, gewohnlich fliegt er von Bufch ju Bufch ober von Baum ju Baum in ziemlich ruhiger Beife, wie ein Rothkehlchen, feineswegs mit jener Unruhe wie Pardalotus, Ucanthiga und andere. Er frift nur Infekten, die er mehr auf bem Boden auffangt als von den Baumen entnimmt. Er brutet im Geptember und Dctober. Das Rest ift ichon, bicht, obertaffenformig gebaut, 3" im Durchmeffer und 12" tief, es beitebt aus ichmalen Rindenftreifen, drabtabnlichen Kaferwurzeln und manchmal Grafern, außen ift es mit Spinneweben belegt und mit Flechten und fleinen Rinden= fludden fparlich befleibet, welche loder baran hangen; inwendig mit Blattern, gele= gentlich auch mit Studden breiter Grasblatter gefuttert. Bewohnlich fteht es in der Gabel eines niedern Baumes an einer offenen Stelle bes Bufchwalbes, hat einen zierlichen Bau und gleicht manchmal der Rinde des Baumes auf dem es gebaut ift fo febr, daß es unmöglich ift es zu entdecken, fo außerorbentlich ift ber Inftinct bes Bogels, die Gigenichaften ber Stelle feines Bohnplates nachzubilden. Gewohnlich finden fich zwei icon apfelgrune Gier, faftanjenbraun und ichwarzbraun geflect, lettere Farbe mehr oder minder sichtbar als die erste, sie find 9" lang, 74" breit. Er ift nicht Zugvogel und gehort, so viel man weiß, dem sudlichen und oftlichen Theile des Landes.

193. Eopsaltria griscogularis Gould. Der graufchlige Fliegenschnäpper. Gould proc. V. 144. Synops. IV. Birds of Austr. XIII. 15. Bam-boore West Austr. planit indig. Grey-breasted Robin Gould.

Oberfopf, Ohrbeden, halbseiten und halbruden, so wie der Ruden grau; Gurgelsgegend und Bruft graulichweiß; Bauch, Rumpf, Obers und Unterschwanzdeden hochgelb, Flügel und Schwanz graulichbraun, außerste Spige des lettern weißlich gerandet; Schnabel dunkelhornfarben, Iris sehr dunkel rothlichbraun, Beine dunkel olivenbraun.

Der Fall, daß fur entgegengefette Theile eines Continentes eine Urt die andere reprafentirt, wird auch durch biefes Beispiel deutlich erlautert, ba auch von biefer Gattung die eine Urt ben Dften, die andere den Weften von Auftralien bewohnt. Begenwartige ift haufig in jedem Theile der Colonie am Schwanenfluffe, mo fie bie Didichte und alle Stellen mit Bufchholz bewohnt. Mr. Gitbert fagt: In feinen Bewegungen ahnelt diefer Bogel fehr bem Rothkehlchen, lebt auch mehr auf dem Boben und fliegt nur auf wenn er frift, wobei er fich auf ein aufrechtes Zweiglein fest. Sur einen langen und anhaltenden Flug ift er nicht geschaffen, man fieht ihn felten weiter fliegen als von einem Bufche gum andern. Gein gewohnlichfter Ton gleicht dem gedehnten Rlagegefang der Astrilda bella, unterfcheidet fich aber barin, daß der Doppelfon oft wiederholt wird. Er giebt auch eine große Mannigfaltigfeit von eingelnen Tonen von fich, und mahrend ber Brutegeit lagt er fortmabrend einen angenehmen Gefang horen. Das Deft ift febr fchwer zu entbeden, es wird in die dicht= holzigen Eufalyptenwalder in ben Berggegenden und in die Mahagonywalder der Dieberungen gebaut. Bon ben Babeln ber jungen Baume hangt gewohnlich ein Theil der Rinde in Streifen berab, und in die Gabel fest ber Bogel in der Regel fein Reft, aus ichmalen Rindenstreifen, mit Spinnweben belegt, außen hangen auch noch eine Ungahl Streifen herab und geben bas Unsehen eines andern Gabelaftes. wendig liegen Rindenftudhen freuzweis übereinander, oder ein trodenes Blatt, groß genug, den Boben ju beden. Er brutet im September und October, die zwei Gier find mehr langlich als die der E. australis, gelblichroth, holzbraun dunkel gefprenkelt, 10" lang, 72" breit. Der Magen ift fleifchig, ber Frag befteht aus Infetten verschiedener Urt. Er ift in Westaustralien Standvogel, es ift aber nicht be: fannt, wie meit er fich uber ben Continent verbreitet.

Abbildung; Mannchen und Weibchen.

194. Piezorhynchus nitidus Gould. Der glänzende Fliegens fchnäpper. Gould proc. VIII. 171. Birds of Austral. XIV. 10. Ung-bur-ku Port Essingt. indig. Shining Flycatcher Gould.

Bang ichon buntel glangend grunlichschwarg, Tris dunkelbraun, Schnabel graublau und ichwarzgespigt, Lauf grunlichgrau. Weibchen: Dbertopf, Ropffeiten und Sals:

ruden bunkel glangenb gruntichschwarg, ubrige Oberfeite, Flugel und Schwang roftbraun, gange Unterfeite weiß.

Rord - Australien. Er ift um Port Effington nicht felten, aber fo außerorbentlich fcheu, daß man ihn felten ficht und fich nur mit der größten Befchwerde Eremplare verschafft. Mr. Gilbert berichtet über ibn Folgendes: Er bewohnt die dichten Mangle= gebufche und Dicfichte, meift fieht man ihn bicht am Boben unter ben gefallenen Stammen im Sumpfe hinkriechen, wobei er einen Ion horen lagt, welcher bem Quaken der Frofche fo febr gleicht, daß man ibn dafür halt. Er lagt benfelben aber nur boren, wahrend er feine Nahrung am Boben fucht. Begiebt er fich gelegentlich auf die boberen Zweige ber Baume, fo lagt er in etwas angenehmerer Beife ein twit-te-twite ertonen, bei ber leichteften Storung aber lagt er fich fogleich wieder berab und beginnt fein froschahnliches Quaken. Das Reft ficht entweder in einem Manglegebusch ober am Rande des Didichts an einer offenen Stelle. Ein aufgefundenes fand auf einem Samlinge des Baumes nicht bober als 3 Fuß uber dem Boben, ein anderes auf einem Bweige, welcher über einen fleinen Strom bing, und nur fo boch, bag man es mit ber Sand erreichen konnte; ein brittes auf ben Zweigen unter ben Baumen am Rande einer hellen Stelle in der Mitte eines Didichts ftand bis 20 Kuf boch. Das Neft gleicht immer fo fehr ben umgebenden 3meigen, daß es fehr ichwer zu entdeden ift, wenn nicht die Bogel bicht babei Bache halten. Immer fieht es bem Muswuchse eines Baumes fo ahnlich und ift in ber Gabel fo bicht verftedt, daß man es nicht entbecken fann, wenn der Bogel barauf fist. Es ift etwa 21" hoch und 31" im Durchmeffer, obertaffenformig, fcharfrandig und außen aus der faferigen Rinde eines Eufalpptus, inwendig mit Pflangenfaden verbunden, unter welche manchmal Spinnenweben gemifcht find. Außen find noch überall kleine Rindenstücken wie Klechten angebracht, von benen manche nur wie an einem Fabchen hangen und leicht vom Buge ber Luft bewegt werden, inwendig ift es mit drahtahnlichen Faserwurzeln belegt, überhaupt ift ber gange Bau ziemlich fo feft, als ob er mit Draht verfnupft mare. Die 2 Gier find 10" lang und 7" breit, blaulichweiß, überall olivenfarben und graubraun gefleckt und ge= tupfelt, die lettere Farbe minder haufig und dunkler, am dicken Ende fliegen die Flecken faft in einen Gurtel gusammen. Die Nahrung besteht aus Insekten verschiedener Urt.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

195. Pachycephala pectoralis Vig. Horsf. Das gelbbrüftige Dictiophen. Gould Birds IV. 11. Banded Thick-head. Muscicapa pectoralis Lath. ind. sppl. Ll. Vieill. N. Dict. XXI. 455. Enc. méth. II. 830. Orange-breasted Thrush Lewin Birds of N. Holl. pl. 8. Pachycephala pectoralis Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 239. Gould synops. III. P. striata Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 240. fem. s. juv. Lanius macularius Q. Gaim. Astrol. 257. pl. 31. f. 1. masc. juv.? Rufous-vented Honeyeater Lath, gen. hist. IV. 183.

Gurgelgegend weiß, von breitem schwarzen Banbe umzogen, welches an der Basis bes Schnabels beginnt, durch die Augen am halse abwarts lauft und die Bruft umzieht; Borderkopf und Oberkopf bunkelgrau, mit einem kleinen schwarzen Streifchen unter der Mitte jeder Feder; übrigens die Oberseite dunkelgrau; Flügel und Schwanz

schwarzlichbraun, jede Feder an der Außenfahne dunkelgrau, Bruft und Bauchseiten grau, Mittelbrust und Bauch, sowie die Unterschwanzdecke orangebraun, Iris rothliche nußbraun; Schnabel schwarz, Beine olivenschwarz. Beib chen: Kopf und ganze Oberseite braunlichgrau; Ftügel und Schwanz dunkelbraun, an der Außenfahne brauneitichgrau; Gurgelgegend dufterweiß, in die braungelbfahle, mit schwarzbraunen Schastestrichen gezeichnete Unterseite übergehend; Iris schwarzlichbraun; Schnabel fleischfarbene braun; Mundwinkel gelb; Beine bleifarbig.

Diefer Bogel ift uber Cub = Muftralien febr verbreitet weftlich vom Schwanenfluffe aus nach Dften bis an bie Moreton : Ban, nordwarts ift bie Berbreitung noch nicht gu bestimmen. Im Frubling und in ben erften Commermonaten laffen wenige Bogel einen fo feelenvollen und lebhaften Befang boren, welcher überdieß fehr verschieden ift von allen Bogeln, die Gould in Europa wie in Auftralien jemals gebort zu haben fich erinnert. Es ist namlich ein lautes, unaufhorlich schallendes Pfeifen, welches mit einem Scharfen Schmagen endigt, welcher Schluß überhaupt den meiften Urten diefer Gruppe eigenthumlich ift. In Neu = Cub = Males und Gub : Auftralien ift er baufig über alle bunn bestandenen Walber verbreitet und halt fich da auf den belaubten Zweigen ber hochsten Baume; im Gebufche zeigte er fich nicht, foll bagegen in Best = Muftralien in ihnen feinen Lieblingsaufenthalt finden. Dbwohl nicht eigentlich Bugvogel, fo mandert er boch häufig nach Maggabe der Sahredzeit oder des Futters wegen von einem Drte zum anderen. Sie nahren fich von verschiedenen Infekten, Raupen und Beeren. So wie die anderen Glieder Diefer Gruppe friechen und hupfen fie zierlich und ftill über bie Zweige. Die Geschlechter find in ber Zeichnung fehr verschieden und bie Mannchen erhalten erft im zweiten Sahre bas schwarze Bruftband und die reinweiße Rehle. Die Brutezeit beginnt im August ober September und dauert burch die drei folgenden Monate. Ihr Reft ift obertaffenformig und von febr gerbrechlichem Bau, oft fo feicht, daß man die Gier durch die Bwifchenraume der Reifer und Faferwurgeln, aus benen es gebaut ift, liegen fieht. In Neu-Sud-Bales fand Gould bas Deft auf fleinen horizontalen Zweigen von großen Baumen, am Schwanenfluffe aber ofter im Bebufche, befonders ber Melaleuken gebaut; die 3 Gier find olivenfarbig, mit einem Burtel unbestimmter Flecken und Rlege am bicken Ende, 11" lang und 8" breit.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

#### 196. Pachycephala lanioides Gould. Das Würger-Dickföpfchen. Gould proc. VII. p. 142. Birds of Australia XVII. 12. Shrikelike Pachycephala.

Oberkopf, Ohrendeden und Bruft schwarz, diese unterwärts kastanienbraun gefäumt; Rehle, Unterbruft, Bauch und Unterflügeldeden weiß, Seiten, Ruden, Schultern und Außenfahne der ersten und zweiten Schwinge schwarzgrau, Schnabel, Fuß und Schwanz schwarz.

Goulb erhielt nur ein einziges Eremplar auf ber Nordwestlufte von Auftralien, wahrscheinlich bas einzige in ben Sammlungen Guropa's. Gin robuster, fraftvoller Bogel, ber Gattung ber Würger so nahe; baß er, ba dieselben in Australien nicht vorkommen, gleichsam bort sie vertritt. Sein ganger Bau zeigt, daß er sich von großen

Infetten nahrt. Ueber feine Lebensweife war nichts zu erfahren und fpatere Raturforscher, welche biese Gegend bereifen, mogen fie beobachten.

197. Oreoica gutturalis Gould. Der schopfige Schildwürger. Gould Birds of Australia XII. 11. Bo-kurn-bo-kurn West-Austral. mont. indig. Bell-bird Swan River Colon. Crested oreoica Gould. Falcunculus gutturalis Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 212. Crested Trush Lewin Birds of New Holl. pl. 9. 2. Oreoica gutturalis Gould proceed. V. 151. Synops. IV. G. R. Gray list. ed. 2. 48.

Gesicht weiß, Febern am Vorderkopse langs der Mitte des Federkammes, ein Streif vom Auge um die weiße Rehle herum und ein großer Ningkragenfleck unter der weißen Rehle tiefschwarz, Kops= und Federkammseiten grau, ganze Oberseite und Seiten licht= braun; Flügel braun, heller gesäumt, Schwanz dunkelbraun, Bauchmitte braunlichweiß, Bauch und Unterschwanzbecke braunlichgelb, Iris schon orange, Augenlid schwarz, Schnabel schwarz, Beine schwarzlichbraun. Beibchen wie Mannchen, aber Gesicht und Vorderkopf grau, nur unter der Mitte des sehr geringen Federkammes ein schwarzer Streif. Kinn dufterweiß, schwarze Unterkehle kaum angedeutet, Iris nußbraun, Fuß oliven= oder dunkelbraun.

Außerordentlich weit und über gang Gud = Australien von Dft bis Weft verbreitet. Muf van Diemens Land und ben Infeln der Bafftrage hat man ihn bis jest noch nicht entbedt, auch fann man noch nicht bestimmen, wie weit er fich nordlich verbreitet. Er fcheint überall Standvogel gu fein, aber da er fo weit verbreitet ift, fommt er nirgends haufig vor. Sein Lieblingsaufenthalt find die nachten unfruchtbaren Spigen ber Sugel und offene nachte Stellen der Balber, und feine Unwesenheit deutet immer auf einen armen ober ichlechten Boben. Er halt fich meift an ber Erbe auf, hupft über beren Dberflache mit großer Schnelligkeit, oft in fleinen Trupps von 3-6. Er fliegt nur eine furge Strede, gewohnlich auf einen großen horizontalen Zweig eines benachbarten Gutalpptus, auf bem er bann fperlingsartig fcnell bahin hupft. Er ift fehr reigbar in feinen Bewegungen, besonders bas Mannchen, welches bei aufgerichtetem Sederkamme, mit feiner weißen Rehle und ben fchon orangegelben Mugen ein gang muthiges Unfehen giebt, mahrend das mehr einfarbige Weibchen minder auffallt. Gould bedauert, daß es ihm unmöglich ift, die Stimme bes Bogels wieder ju geben, da fie fehr fonderbar ift. Der Bogel erscheint vollkommen als Bauchredner und die Stimme giebt flagende, pfeifende Tone, Die man aus weiter Entfernung vernimmt, mahrend der Bogel auf dem großen Zweige eines benachbarten Baumes fitt. Gie ent= balt etwa die Laute wiet-wiet-wiet-uh (weet-weet-weet-weet-oo), lette Gulbe vollkommen gezogen und fehr melodifch. In Beft : Auftralien, wo ber eigentliche Bellbird nicht vorkommt, bat ein bortiger Bogel ben Ramen febr unpaffend erhalten, ba bie Stimme deffen, melden Gould in ben Bufchholzern von Neu-Gud-Bales horte, einem entfernten Schellentone von Schafen fo abnlich flang, daß die Dhren eines erfahrenen Schafere bagu gehorten, fie zu unterscheiben. Mr. Gilbert fagt: Der merkwurdigfte Umftand an diefem Bogel ift ber, bag er ein mahrer Bauchredner ift. Sein Ion beginnt erft fo niedrig, daß es flingt, als mare er febr fern, dann machft er ftufenweise, bis man ihn verwundert über feinem Ropfe vernimmt. Der Bogel figt aber mabrent ber aangen Beit auf einem abgeftorbenen Zweige, nicht mehr als 3 bis 4 Ellen entfernt, unbeweglich, und ift beshalb ichwer zu entbecken. Er hat zweierlei Urt von Gefang, der gewöhnlichere ift eine rafche Folge von Tonen, oder zwei Tone etwas trag wiederholt, auf welche eine Wiederholung dreimal ziemlich fcnell folgt. Der lette Ion abnett bem einer Schelle, wegen feines flingenden Lautes. Der andere Befang ift ziemlich berfelbe, ichließt aber mit einem ploglichen und eigenthumlichen Kalle von zwei Tonen. Er fliegt ichwerfallig und wellenformig, gewohnlich fo nahe am Boden, daß es icheint, als wenn er ichwerlich auf einen Strauch ober Baum fich erheben fonne. In Bestaustralien ift fein Reft aus Baumrindenstreifen gebilbet, mit feinen trockenen Grafern gefuttert und befindet fich gewohnlich auf einer Kanthorthoea ober bem Grasbaume, oben in dem Bufchel ber grasahnlichen Blatter oder in der Gabel bes Stammes und ift tief obertaffenformig gestaltet. Er brutet im October und legt gewohnlich 3 Gier, welche in Farbe febr veranderlich find. Die Grundfarbung ift blaulichmeiß, manchmal über und über mit fleinen tintenschwarzen Bledchen, mit langen Bickgade linien und Tupfeln derfelben Farbe gezeichnet. In manchen fließen die Fleden am biden Ende in einen Gurtel zusammen, in anderen find fie alle gleichformig uber Die Dberflache vertheilt, mit schwarzen Beichen untermischt, auch graue Tupfel icheinen fich in ber Schale unter ber Dberflache ju finden, und manche Gier hatten an bem biden Ende eine blaulichgrune Grundfarbe. Im Diften, fowie in feinen Sitten zeigt er große Uehnlichkeit mit ben Urten ber Gattung Colluricincla. Gein Magen ift bick und muskulos und fein Frag besteht aus Samen, Rornern, Rafern und ben Larven aller Urten Insecten. In Westaustralien begiebt er fich oft auf den frischgepflugten Boden und findet daselbst feinen Lieblingsfraß, Gewurme und Larven, in Menge.

198. Falcunculus frontatus Vieill. Stirnband: Falfenwürsger. Gould Birds V. 5. Frontal Shrike-Tit. — Lanius frontatus Lath. ind. orn. XVIII. Shaw. gen. zool. VII. 312. — Tem. man. I. p. LIX. — Col. 77. — Frontal Shrike Lath. gen. syn. suppl. II. 75. pl. 122. — gen. hist. II. 72. pl. XX. — Falcunculus frontatus Vieill. gal. I. pl. 138. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 212. Gray hist. 36. Less. trait. 372. Falcunculus flavigulus Gould proc. V. 144. Synops. IV. juv.?

Ueber der Schnabelbasis eine weiße Binde, von deren Mitte verläuft eine breite schwarze Haube bis über das Hinterhaupt hinab; Gesichtsseiten und übriger Kopf weiß, durch einen breiten schwarzen Streisen durch das Auge nach dem Nacken herab getheilt. Rucken, Schultern und Flügeldecken olivenfarbig; Borderschwingen und zweite Neihe schwarzlichbraun, breit grau gesäumt; Schwanz schwarzlichbraun, besonders an den beis den Mittelsedern breit grau gesäumt; zwei äußere Schwanzsedern und Spigen der übrigen weiß, das Weiß nimmt auf jeder Feder nach der Mitte des Schwanzes hin ab; ganze Unterseite hochgelb; Iris rothlichbraun; Schnabel schwarz; Beine bläulichzgrau. Weibch en kleiner und die Gurgelgegend grün anstatt schwarz; Iris dunkter und Beine bläulich bleifarbig.

Gould fand mehrmals Gelegenheit, biefen Bogel in Neu-Cub-Bales und in Sud-Auftralien zu beobachten, indem er über beide Diftricte fehr allgemein, obwohl nicht zahlteich, verbreitet ift. Er tommt nicht in West-Australien vor, auch erhielt ihn

Gould noch nicht von der Nordkufte. Er halt sich sowohl in dichtem Gestrupp, als auch auf Baumen der offenen Ebenen auf. Seine vorzüglichste Nahrung besteht in Insecten, die er auf den Blattern oder unter der Rinde der dickeren Aeste und Stamme auflucht; er entfaltet große Geschicklichkeit, um sich dieselben zu verschaffen, und streist besonders die Rinde sehr sorgfältig ab, wobei ihm sein starker Schnabel die trefflichsten Dienste thut. Er ist ein sehr munterer und lebhafter Bogel, welcher in seinem Wesen eine auffallende Aehnlichkeit mit den Meisen (Tits) hat, besonders in der Weise, langs der Aeste hin zu klettern um seine Nahrung zu suchen. Dabei richtet er oft die Haube empor und macht manche pfiffige und lebhafte Stellungen. Kein Bogel von dieser Größe besitt solche Kraft in seinen Kinnsaden als dieser, was Gould in Erfahrung brachte, als er von einem, den er anfaste, auf das heftigste gebissen wurde. So weit ihm bekannt geworden, singt der Vogel nicht, sondern hat blos eine pipende Stimme. Das Nest wurde nicht gefunden, auch keine sichere Auskunft über das Nissen erlangt. Der Magen war mit Insektensarven und mit Beeren erfüllt.

Abbildung: Mannchen und Weibchen auf dem Zweige eines unbestimmten Strauches vom Diftricte Illamarra, den Blattern nach dem Eufaloptus abnlich.

199. Falcunculus leucogaster Gould. Der weißbauchige Kalfenwürger. Gould proc. V. 144. Synops. IV. Birds of Australia V. 6. White-bellied Shrike-Tit., Goorg-beet-goorg-beet West-Austr. ind. planit. Jil-le-e-lee West-Austr. mont. Djoon-dool-goo-roon Murray indig.

Ueber der Schnabelbasis eine weiße Binde, von deren Mitte aus verläuft eine breite schwarze Haube nach dem Hinterkepfe, Gesicht und Kopsseiten weiß, durch einen breiten schwarzen Streif durch das Auge nach dem Nacken hinablausend; Nücken, Rumpf, Schultern und Flügelbecken olivengrun, erste und zweite Schwingenreihe schwärzlichbraun, elivengelb gefäumt; Schwanzsedern schwärzlichbraun, olivengelb gefäumt, die beiden äußersten grau, breit weiß gefäumt, alle weißgespiht, das Weiß nimmt gegen die Schwanzmitte hin ab; Gurgelgegend schwarz; Brust und Unterschwanzdecke hochgelb; Bauch und Schenkel weiß; Iris holzbraun; Schnabel dunkelbraun, heller gegen die Schneiden; Beine grünlichblau. Weibchen etwas kleiner, Gurgelgegend grün anstatt schwarz.

In West Australien vertritt diese Art ben F. frontatus der Dikfuste und unterscheidet sich leicht durch den weißen Bauch. Er ist über die Schwanenfluß Golonie sehr verbreitet, doch eben so wenig häusig, als dieß von der anderen Art gilt. Ges wöhnlich sieht man ihn paarweise auf den dichtbelaubten Baumen, besonders an absgeschlossenen ruhigen Plagen. Er ist in außerst deweglicher kleiner Bogel, welcher mit größter Leichtigkeit über die Stämme und Acste der Baume rennt und die Rinde aufreißt, um Insekten zu suchen. Seine Sitten sind überhaupt denen der vorigen Art so ähnlich, daß sie einer besonderen Beschreibung nicht bedürfen. Sein Flug ist nicht von großer Dauer und gewöhnlich fliegt er nur von Zweig zu Zweig oder von einem Baum zum anderen. Seine Stimme bietet eine Reihe trauriger Tone, deren letzer langgezogen wird. Der Magen ist sehr muskuloß, die Nahrung besieht vorzugsweise in Kafern.

200. Pardalotus punctatus Bunftirter Banthervogel. Temm. man. I. p. LXV. col. 78. VIELL. gal. I. pl. 73. Vig. Horse, Linn. Tr. XV. 237. Gould syn. II. — Spotted Pardalote Gould Birds of Austral. XV. 4. — Pipra punctata Lattl. ind. supp. LVI. n. I. — Shaw nat. misc. p. III. Zool. X. 30. Speckled Manikin Lattl. gen. syn. suppl. II. 253. gen. hist. VII. 238. We-dup-we-dup West-Austr. infer. indig. Diamond Bird ib. Colone

Obertopf, Flügel und Schwanz schwarz, jede Feber nachst der Spige mit rundem weißem Fleck; ein weißer Streif von den Nasenlochern über das Auge, Ohrdecken und Halsseiten grau; Nückenfedern an der Basis grau, dann hirschbraun und schwarz gestammt; Numpf rothbraun, Oberschwanzbecken zinnoberroth, Gurgelgegend, Brust und Unterschwanzbecken gelb; Bauch und Seiten fahl; Iris dunkelbraun, Schnabel braunsichwarz, Beine braun. Bei dem Weibch en ist die Farbung weniger contrastirend und ohne das schöne Hochgelb ber Kehle.

Diefe Urt ber Gattung ift am weitesten verbreitet, uber gang Gub: Muftralien vom Weften bis nach Diten und haufig auf van Diemens gand. Ueberall fucht er Infecten auf den Blattern, sowohl auf den hochsten Baumen, als auf niedrigem Bebufch; er fommt in die Garten und halt fich auch in offenen Balbern, ausnehmend beweglich und in allen Stellungen fletterno, ober = und unterhalb der Blatter mit gleicher Leichtigfeit. Bahrend die anderen Urten in hohlen Baumen niften, baut diefer auf dem Grunde, macht fich felbst an einem Abhange eine Sohlung fo groß, um bequem hineinkommen ju fonnen, in horizontaler Tiefe von 2 bis 3 Fug, an deren Ende bringt er das Deft an. Daffelbe ift nett und ichon gebaut, aus Streifen ber inneren Rinde der Eufalypten und mit feineren Streifen deffelben Materials gefuttert; Lugelig, etwa 5" im Durch meffer, mit fleinem feitlichem Flugloch. Die Boble lauft meift etwas hober als ihr Eingang, fo bag Das Innere vor Regen gefichert ift. Gould entbedte mehre biefer Refter, boch find fie fchwer zu finden, nur wenn man die Alten aus = und einfliegen fieht, denn auch die Deffnung ift gewohnlich durch Rrauter oder Wurzeln verdeckt. Es ift unbegreiflich, wie der Bogel am Ende diefer finfteren Sohle ein fo nettes Reft bauen fann, und mahrscheinlich bietet er bas einzige Beispiel diefer Urt dar. Er macht jabelich zwei Bauten. Die 4 ober 5 Gier find ziemlich rund, fcon glangend fleifch; farbweiß, 7 ! " lang und 6 ! " breit. Die Stimme ift ein ziemlich rauhes zweisplbiges Diepen, welches oft wiederholt wird.

Temm, man. I. p. LXV. Vig. Horse, Linn. Tr. XV, p. 237, note. Gould syn. II. Birds of Austr. XV. 5. Pipra striata Lath. ind. orn. 558, n. 13. Gm. syst. I. p. 1003. Striped-headed Manakin Lath. gen. syn. IV. p. 526, pl. 54. — supp. p. 188. Shaw zool. X. p. 29. pl. 4. Lath. gen. hist. VII. p. 237. pl. 109? P. ornatus Temm. col. 394. f. 1. Weedupweedup West-Austr. inf. indig. Wedve-due West-Austr. mont. indig.

Border: und Dberkopf fcmarg, Die Federn des legteren weiß ichaftifreifig, ein Sueif vom Dbeifchnabel über das Auge grangegelb, am Ende weiß; Rucken otwen-

braungrau, Rumpf und Oberschwanzbecke gelblichbraun; Flügel schwarz, Außenrander der dritten bis siebenten Schwinge an der Basis und Spige weiß; zweite Reihe weiß und braunlich gefaumt; falsche Schwingen schwarz, zinnoberroth gespist; Schwanz schwarz, alle Federn weißgespist; Gesichts = und Halsseiten grau; Gurgelgegend und Oberbrust gelb, Mittelbauch weiß; Seiten und Unterschwanzbecke braunlichfahl, erstece gelb überlaufen; Iris braunlichroth, Schnabel an der Spise und langs der Firste dunkels braun, blau überlaufen, übrigens gelblichweiß; Beine grungrau. Weibch en ganz gleich. Junge haben die Spisen der falschen Schwingen orange anstatt zinnoberroth.

Auch diese hubsche Art ist über alle Theile von Sud : Australien sehr verbreitet, wird aber auf van Diemens Land durch P. aksinis vertreten. Gould untersuchte Exemplare vom Schwanenflusse und konnte nicht den geringsten Unterschied finden. P. uropygialis zeigte sich die jeht als die einzige Art an der Kuste von Nord : Australien. Man trifft obigen, sehr beweglichen Bogel gewöhnlich, wie er Insekten von den Blättern sucht, daher er auch alle Arten von Bäumen besucht, indessen giebt er den Eukalypten den Borzug. Er fliegt pfeilähnlich reißend schnell von einem Baume zum anderen. Seine Stimme ist ein Doppellaut, den er immer wiederholt. Das Nest ist aus trockenen weichen Gräsern und Ninde des Theebaumes (Leptospermum Thea) sehr zierlich gebaut und mit Federn gefüttert, besindet sich gewöhnlich in der Höhle eines todten Ustes, manchmal auch im Baume selbst. Sie brüten im September, October und November und legen 3 — 4 sleischfarbige, 9" lange und 7" breite Eier. Ubb.: Pärchen u. Junge.

202. Pardalotus affinis Gould. Der ähnliche Banthervogel. Gould Birds of Austral. I. 15. Pipa striata? Gmel. et Auct. Allied Pardalote. Striped-headed Manakin Shaw gen. zool. X. 29. pl. 4. Lath. gen. hisf. VII. 237. pl. CIX. Pardalotus affinis Gould proc. V. 1837. 25. Synops. II.

Borber = und Oberkopf schwarz, legterer mit weißem Schaftstreifen, ein gelber Streif beginnt an der Basis des Unterschnabels und verläuft über dem Auge, wo er sich mit einem weißen Streifen verbindet, welcher über das hinterhaupt läuft. Halsrücken und Rücken graulich olivenbraun; Rumpf und Oberschwanzssedern olivenbraun; Flügel schwarz, jede der ersten Schwingen leicht weißgespißt, die dritte mit weißem Außenrande; zweite Schwingenreihe weiß und roth gesäumt und die Spige des Ufterslügels gelb; Schwanzsschwarzlichbraun, jede Feder mit weißem Quersleck an der Spige; Ohrdecken und Wangen grau; Gurgelgegend gelb, geht an den Seiten in Lichtgelb über; Mittelbauch weiß; Iris olivenbraun; Schnabel schwarz, Beine braun. Weiben gleich. — Ban Diesmens Land und die Inseln der Basstraße, nicht in NeusSüdsWales.

Unterscheidet sich besonders durch die gelben Spigen der Federn des Afterflügels und badurch, daß der Rand der dritten Schwinge nur weiß ist. Emelin's Pipra striata war aus Sud-Umerika, alle ihre Flügeldecksedern geldgespigt, der Afterslügel weißgespigt.
— In allen Gegenden von van Diemens Land und wohl der gemeinste Bogel dieses Landes. Wo irgend Eukalypten wachsen, sindet sich auch gewiß dieser Pardalotus. Er giebt aber weder den hohen noch den niederen Baumen den Borzug, sondern lebt auf beiden. Er entsattet eine große Thatigkeit in den Zweigen, indem er auf die allerz ziertichste Weise streigt und kriecht, wobei er bald die Ober-, bald die Unterseite der

Blatter untersucht, um Insekten zu sinden. Er ist auch häusig in allen Garten und Buschpartieen, selbst mitten in der Stadt. Er erscheint da als ein gewöhnlicher und angenehmer Gegenstand und belebt die Scenerie durch sein munteres Wesen und seine, wenn auch eintönige Stimme. Seine Nahrung besteht in Saamen, Anospen und Insekten. Die Brütezeit beschränkt sich auf die letzen 4 Monate, während welcher zwei oder mehrere Bruten vollzogen werden. Die Eier sinden sich im September. Gould fand am 8. Januar bei George Town in einer Baumhöhle 5 slügge Junge. Das Nest war groß, rund gewölbt und wie bei dem Zaunkönig mit einem kleinen Flugloche. Außen bestand es aus Gras und war mit Federn gefüttert. Die 3—5 Sier sind schön weiß, 9" lang und 7" breit. Die Höhlen, in denen sie brüten, sind meist hoch, bei anderen nur einige Fuß über dem Boden. Bei den Jungen sind die Spisen der Usterslügel orange anstatt gelb und bei sonst gleicher Zeichnung weniger brillant.

203. Pardalotus uropygialis Gould. Der gelbsteißige Pauthervogel. Gould proc. VII. 1839. 143. Birds of Austral. I. 16. Yellow rumped Pardalote.

Oberkopf, ein Streif vor und hinter dem Auge schwarz; Zügel hoch orange; ein Streif über dem Auge zum hinterhaupt, Brust und Mittelbauch weiß; Gurgelgegend und Brust zart safrangelb; Rumpf und Oberschwanzdecke schweselgelb; Halbrucken und Rücken olivengrau; Flügel schwarz, Außenfahne der zweiten bis siebenten Schwinge an der Basis weiß; Spige des Afterslügels scharlachroth; Schwanz schwarz; die 3 außeren Schwanzsedern weißgespist, das Weiß verbreitet sich über die Innenfahne der Außenzsedern; Schnabel schwarz; Beine bleifarben. Weiben gleich.

Gould erhielt diesen Pardalotus nebst anderen interessanten Bogeln der Nordwesttuste Australiens durch Benjamin Bynoe Esq., Bundarzt auf dem tonigl. Machtschiffe the Beagle, vom Capt. Bicham und anderen Offizieren dieses Schiffes. Die Art unterscheidet sich von den 7—8 anderen Arten durch den lebhaft orangefarbigen Fleck vor dem Auge, kurzere Flügel und geringere Größe, in der ihm nur P. punctatus gleicht. Er steht dem P. melanocephalus Gould's am nachsten, aber dieser ist ohne Gelb am Rumpfe und hat einen größeren Schnabel. Seine Lebensweise ist noch nicht bekannt, doch wahrscheinlich der der anderen Arten sehr ahnlich.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

204. Pardalotus quadragintus Gould. Der vierzigsteckige Bauthervogel. Gould proc. V. 148. Synops. IV. Birds of Austral. XII., 12. Forty-spot van Diemens Land Colon. Forty-spotted Pardalote.

Oberkopf und ganze Oberfeite hoch olivengrun, jede Feder bunkelbraun gerandet, Flügel braunschwarz, alle Federn, mit Ausnahme der ersten und zweiten Vorderschwinge, mit weißem Fleck nachst der Spige; Schwanz schwärzlichgrau, außerste Spige der Federn weiß, Wangen und Unterschwanzdecken gelblicholivenfarben; Unterkehle und Unterstäche graulichweiß, zieht in Olivenfarben an den Seiten; Fris dunkelbraun, Schnabel brauntichschwarz, Fuß braun. Weib den gleich.

Wan Diemens Land eigenthumtich, daselbst in den undurchdringlichen Walbern, welche das Land bedecken, befonders den südlichen Theil. Er scheint weniger zahlreich als sein Verwandter, der P. astinis, und halt sich mehr an die höchsten Eukalypten als dieser. Gould traf ihn sehr häusig in den Wassersällen unter dem Mount Welligton und beobachtete ihn brütend in der Höhlte eines der höchsten Baume, etwa 40 Fuß hoch über dem Voden. Spater nahm er ein ausgebildetes weißes Ei aus einem am 5. October geschossenen Weibchen. Das Gewicht des Bogels beträgt kaum über eine Viertelunze. Der muskulose Magen enthält Ueberbleibsel von Schmetterlingsraupen, welche nehft Käfern und anderen Insekten seinen Fraß ausmachen. Er hat eine Urt einsaches, zweisplichiges Pfeisen. In seinen Bewegungen gleicht er sehr den europäischen Meisen; er klettert und hängt sich in allen Stellungen an die Zweige. Die Eier sind weiß, ziemlich rund,  $7\frac{1}{2}$  lang und 6 breit.

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

205. Artamus sordidus Gould. Der schmuzige Schwalbenwürger. Gould Birds of Austral. VI. 2. Engl. Wood-Swallow WestAustral. Colon. Worle King George's Sound indig. Be-wo-wen
West-Austr. inf. indig. Turdus sordidus Lath. ind. spp. p. XLIII.
Sordid Thrush Lath. gen. syn. spp. II. 186. Shaw gen. zool. X. 238.
Lath. gen. hist. V. 131. Ocypterus albovittatus Cuv. règne IV. t. 3. f. 6.
Valenc. mém. Mus. VI. 23. t. 8. f. 2. Gould synops. I. f. 3. Artamus
lineatus Vielli. N. Dict. XVII. 297. Enc. méth. II. 758. Artamus albovittatus Vig. Horsf. Linn Trans. XV. 210. Leptopteryx albovittata Wagl.
syst. spec. 5.

Ropf, Hals und ganzer Leib rufgrau; Flügel dunkel blaufchwarz, Außenrander der zweiten, dritten und vierten Schwinge weiß; Schwanz blaulichschwarz, alle Kedern außer den beiben mittleren breit weißgespitt; Bris dusterbraun, Schnabel blau, schwarz gespitt; Beine mehlig bleifarben. Weibchen gleich, nur ein wenig kleiner. Junge haben einen unregelmäßigen, unreinweißen Schaftstreif auf jeder Keder der Oberseite und sind auf der Unterseite von derselben Farbe gemischt.

Gould hat das Verdienst, nicht nur zuerst die verwickelte Synonymie dieser Art klar auseinandergesetz zu haben, sondern wir verdanken ihm auch die erste genügende Nachweisung über das Leben dieser merkwürdigen Bogel. Reine andere von den Arten dieser Gattung, welche Gould beobachtete, hat eine so weite Verdreitung, indem sie im ganzen Süden des australischen Continentes, sowie auf van Diemens Land gefunden wird. Wie weit sie nach Norden geht, läßt sich noch nicht bestimmen und sie fand sich in keiner dort gemachten Sammlung. Auf van Diemens Land ist die Waldsschwalbe nur als Zugvogel zu betrachten, kommt im October, mit dem Beginne des australischen Sommers, an, und nachdem sie zwei Bruten gemacht hat, zieht sie im November nach Norden. Auf dem Continente bleiben sie das ganze Jahr hindurch zerstreut, überall wo die Dertlichkeiten für ihren Aufenthalt günstig sind, und zwar so wiele, als durch die vorhandenen Inselten ernährt werden können. Exemplare vom Schwanenssung verschieden, während die von van Diemens Land in allen Verhältnissen

bestänbig größer find, mahrscheinlich wegen bes Ueberfluffes an Nahrung in biefem mehr fublichen und feuchteren Rlima. Diefe Urt ift die gemeinfte ihrer Gattung und nicht allein wegen ihrer angenehmen Sitten, fondern auch deshalb beliebt, weil fie gern an den Saufern, befonders an denen, welche von fleinen Balbern oder mit großen Baumen bestandenen Biebtriften umgeben find, fich anbaut und bafelbft niftet. Unter folden Umstanden beobachtete Gould diefe Urt auf van Diemens Land im Unfange des Frublings jum erften Male an allen bellen Stellen ber nordlichen Seite von Derwent, 8 - 10 Stud auf einem Baume und bicht beifammen auf einem burren 3weige gedrangt figen, boch nie in folder Ungabl, bag man biefelbe eine Schaar batte nennen tonnen. Jeder Bogel Scheint unabhangig von anderen zu handeln, jeder, fo wie fein Bedurfniß es erheifcht, hupft vom Zweige, fangt ein Infekt oder kreift um den Baum berum und fehrt auf fein Platchen wieder guruck. Im Abfliegen offnet und ichließt der Bogel einen Flügel auf einmal und breitet den Schwang ichief aus, bevor er fich herablaßt. Undere Male zeigten fich einige auf der Umgaunung bes Baldchens, von wo fie ofter herabkommen, um, wie Sperlinge, Rafer und andere Infetten zu fuchen. Dod erscheint ber Bogel bier nicht in feiner vortheilhafteften Lage, ba er nicht fur ben Boben geschaffen ift. Daß Baume und bas Luftleben zu feiner Bestimmung geboren, zeigt ichon der Bau feiner Flugel, baber entwickelt er auch feine bochfte Geschicklichkeit im Jagen der Infekten, welche bas warme Wetter aus ihren Schlupfwinkeln gelockt hat, wahrend er fie im Gluge durch bas Blatterwerk in ben zierlichften Schwingungen und mannichfaltigen gefälligen Stellungen mit Ausbreitung feines weißgespisten Schwanzes emfig verfolgt. Eine andere fonderbare Sitte biefer Bogel befteht darin, daß fie wie Die Bienen an einen burren Zweig anschwarmen. Gould fah bieg nicht felbft, allein Mr. Gilbert beobachtete es am Schwanenfluffe und fagt: "Die großte Eigenheit in den Sitten dieser Bogel ift die Urt und Beife, wie fie fich in vollkommenen Rlumpen, gleich einem Bienenschwarme aufhangen; einige Bogel hangen fich an die Unterfeite cines durren Zweiges, mabrend beffen von den anderen fich immer einer an den andes ren anhangt, und zwar in folder Ungahl, bag ich fie bis zu einem Scheffel übereinanber fab." - In ber Stadt Perth war er bis Mitte April fehr gablreich, wurde bann bis gegen Ende Mai ploglich vermigt, wo er wieder in Ungahl mit ben gemeinen Schwalben und Mauerschwalben über einem Teiche, etwa 10 Meilen nordlich von ber Stadt, herumflog, und zwar in folder Menge, daß das Baffer von ihrem Gegenbilde verdunkelt wurde. Ihre Stimme hat die größte Uchnlichfeit mit der der gewohnlichen Schwalbe, ift aber rauher; ber Magen ift muskulos und geraumig, ber Frag befteht im Allgemeinen aus Insekten. Gie bruten vom September bis December. Die Lage des Reftes ift verschieden; Gould fand ein foldes in einem dichtbelaubten Bufche nahe am Boden, andere in einer nackten Uftgabel an ber Seite einer Baumhohle, in einer Nifde aus vom Stamme getrennter Rinde, Das Reft ift ziemlich fchwalbenahnlich, rundlich, über 5 Bolt im Durchmeffer, aus feinen Zweiglein zierlich mit Murgel: faferden ausgekleibet. Die Refter auf van Diemens Land waren großer, bichter und zierlicher gebaut ale bie auf bem Continente von Australien; eines, welches Bould bei Mr. Juftice Montague in feiner malerifden Wohnung zu Kanguroo Point bei howart Town gezeigt wurde, befand fich an ber Spige eines fleinen beblatterten Zweiges, wie die Abbildung zeigt. Die 4 Gier find fehr verschieden gezeichnet: bufter weiß, buntet

umbrabraun gefleckt und beklert, auf einigen ist eine zweite Lage oberflachlicher grauer Flecken fichtbar, bas Gi felbst 11 Linien lang, 8 Linien breit.

Abbildung: Mannden und Weibchen.

206. Artamus cinereus Viell. Der aschgraue Schwalbenwürger. Gould Birds of Austral. Vl. 3. Engl. Grey-breasted Wood
Swallow. Wood Swallow West-Austral. Colon. Be-wo-wen WestAustral. indig. planit. et mont. — Artamus cinereus Vielll. N. Dict.
XVII. 297. Enc. méth. II. 758. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 211.
Ocypterus cinereus Valenc. mém. Mus. VI. 22. t. 9. f. 1.

Dberkopf, Hale, Gurgelgegend und Bruft grau, gegen ben Bauch hin rußgrau; Raum zwischen Schnabel und Auge nebst Borberwange, Kinn, Ober und Untersschwanzbecken gagatschwarz; Schwanzsedern schwarz, übrige außer ben beiben Mittelsschwanzsedern breit weißgespist, die außerste nur innenseits, Flügel tiefgrau; Borbersschwingen blaulichgrau, Unterseite der Schulter weiß, gegen die Schwingen hin grau; Iris bunkel schwarzlichbraum; Schnabel hell graulichblau, schwarzgespist; Beine grunzlichgrau. Weibch en gleich. Die Exemplare von Timor etwas größer und heller gefärbt.

Diefe Art ift größer als die übrigen in Neuholland und vielleicht (die in ben Planches enluminées abgebildete von Madagascar hat Gould nicht gefeben) bie großte der Gattung. Sie fieht in der Karbung bem A. sordidus und minor nabe. Gleich diesen hat auch fie eine weite Berbreitung; Mr. Robert Brown fand fie am Broad Sound offlich und Mr. Gilbert an der Westkufte, auch ift fie auf Timor zu Saufe. In Beft = Auftralien obwohl febr an Dertlichkeiten gebunden, ift die Urt nicht ungewöhnlich, befonders am Schwanenfluffe, wo fie auf den Ralthugeln nadift ber Rufte, ben "Clear Hills" im Inneren wohnt, fich in fleinen Familien fammelt und die Saamen der Xanthorrhoea frift, fo daß die Inseften nicht die einzige Nahrung Diefer Gattung ausmachen. Gie frift die reifen Saamen biefes Spigfeimers fo gierig, daß man oft mehrere Diefer Bogel über einander an ben fenfrechten Stengeln beffelben figen fieht, welche die Saamen herausziehen; andere Male, befonders auf den Ralt= hugeln, wo wenig Baume find, fleigen fie auf ben verbrochenen Felegrund und fuchen Infetten und Larven. Gie bruten im October und November, machen ein rundes, dichtes Reft, in den meiften Fallen aus faserigen Burgeln, mit haarfeinen Grafern oder Salmen und kleinen Rrauterftengeln ausgefuttert; es hat feinen Stand entweder in einem Strauche ober auf den grasahnlichen Blattern der Kanthorrhoea und ift tiefer und mehr obertaffenformig gebaut als die der anderen Urten biefer Gattung. Die Gier, über 11" lang und an 8" breit, find auch hier febr veranderlich in Farbe und Beich= nung, gewöhnlich blaulichweiß, lebhaft rothbraun geflect und beflert, mit purpurbraunen dunkten Fleden und Schmigen gemifcht; bie gange Beichnung immer ftarter gegen bas didere Ende. Abbildung: Mannchen und Weibchen.

207. Artamus minor Vieill. Der fleine Schwalbenwürger. Gould Birds of Austral. VI. 4. Engl. Little Wood Swallow. — Artamus minor Vieill. N. Diet, XVII. 298. Enc. méth. II. 759, Ocypterus fre-

natus Valenc. Mém. Mus. VI. 24. t. 9. f. 1. Leptopteryx minor Wagl. syst. spec. 6. Ocypterus minor Gould synops. I. f. 1.

Ropf, Ruden und Bauch chokolatbraun; Flügel, Rumpf und Unterschwanzbede bläulichschwarz; Schwanz tief bläulichschwarz, alle Febern, mit Ausnahme ber beiden mittleren und beiden außeren, weißgespist; Schnabel schon violetblau, dunker gespist, Fris und Beine ziemlich schwarz. Weib ch en gleich. Junge heller braungrau gescheckt.

In Bau und Beichnung ahnelt biefe fleine Urt febr bem A. sordidus, auch fommen fie in ihren Sitten febr uberein. Sind fie in letterer Binficht etwas verfchieben. fo fonnte man fagen, daß A. minor noch mehr fur bas Luftleben bestimmt ift, wie feine fleineren Beine und farten, vielleicht noch farter entwickelten Alugel barthun burften. Bei fchonem Wetter und zur heißesten Tageszeit fliegt er in ben Luften und entwickelt ba feine bochst gefälligen Manoeuvres in Curven und Rreifen, ohne die geringfte Bewegung ber Flugel feben zu laffen, deren Gilberweiß ber Unterfeite und die fcneeweißen Schwang: fpigen babei gegen die bunkle Karbung bes Korpers ichon contraftiren Gould fab ibn haufig am Lower Namoi, besonders in den mit Acacia pendula und von niederen Baumen bestandenen Ebenen in ber Nachbarschaft von Gummel : Bummel, wo er gebrutet hatte, baber gablreiche Junge vorkamen, beren altefte noch nicht fo weit flugge waren, um anzunehmen, daß fie einen Bug aus irgend einer Entfernung gemacht batten. Gie wurden immer von den Alten gefuttert, welche uber ihnen in der Luft fcmebten und die Baume umtreiften, mabrend die Jungen ruhig auf einem durren Zweige beifammen fagen. Gould borte nicht, ob diefe Urt außer bem angegebenen Bohnbezirte uber Neu = Sud = Bales und Sud = und Beft = Muftralien verbreitet fei. Er erhielt zwei Eremplare zu Port Effinaton und vermuthet, daß die bes Parifer Mufeums von Timor find; fo wurde fich bie Berbreitung vom Namoi weit nordlich er= ftreden, und es ware nicht unerwartet, wenn eine funftige Beobachtung feine Ber: . breitung über bas Innere vom Continente Auftraliens nicht nur als Sommerbewohner, fondern auch als Standvogel nachweisen follte.

Die Abbildung zeigt zwei Ulte und brei Junge, fo wie fie gewöhnlich beifammen fiben.

208. Artamus superciliosus Gould. Der Augenbraucus Schwalbenwürger. Gould Birds of Austral. VI. 5. Engl. White eyebrowed Wood Swallow. Ocypterus superciliosus Gould proc. IV. 1836. 142. Synops. I, f. 2.

Månnch en: Zügel, Augenring und Ohrbecken tiefschwarz, Kinn graulichschwarz, geht gegen die Bruft hin in Schwärzlichgrau über; Oberkopf graulichschwarz; über jedem Auge ein reinweißer Streif, welcher in der Mitte breit, an den Enden spisig ist; Oberseite, Flügel und Schwanz rußiggrau, heller am Rumpf und Schwanz; alle Schwanzsedern weißgespist, mit Ausnahme der Außenfahne der Seitenfedern, welche grau ist; Unterstäche des Flügels reinweiß; ganze Unterseite tief kastanienbraun, Iris ziemlich schwarz, Schnabel hellblau, schwarzgespist; Beine dunkel bleifarben. Weibschen: den: der weiße Augenbrauenstreif ist geringer, Kehlgegend grau, Schwanz nicht so bestimmt weißgespist, Unterseite licht kastanienbraun.

Unstreitig die schonfte Urt dieser Gattung, nur mit dem indischen A. rusiventer ver= Reichenbach, vollft. Naturgeschichte. Bogel Neuhollands.

gleichbar, welcher auch eine abnlich gefarbte Bruft bat, aber ohne weißen Augenfreif ju befigen, der hier besonders charafteristisch ift. Gould traf ihn gum erften Male gu Yarrundi on the Dartbrook, einem Bingorte am Sunter, an, wo er fpartich auf den Baumen an den fteinigen Randern der Chenen vorkam. Bon da aus nordlich am Namoi, sowie in der Richtung bes River Peel zeigte er fich in abnlicher Ungahl mit A. sordidus gemifcht, bis zu hundert Parchen auf einer Quadratmeile. Beibe Urten ichienen in vollkommener Sarmonie mit einander zu leben und zu bruten und fanden fich oft auf demfelben Baume beifammen. In ihren Reigungen aber und manchen ihrer Sitten find fie bennoch verschieden. A. superciliosus ift weit scheuer als jener, der fich immer febr gabm zeigt; auch halt er fich mehr auf den bochften Baumfpigen auf, von denen er auf ben Infektenfang herabschießt und, wie die anderen thun, dann wieder auf feinen Plat zuruckfehrt. Ueberall, wo er beobachtet wird, ift er wirklich Banbervogel, fommt im Commer und gieht nach ber Brutezeit wieder nordlich. Gould fann zwar die vollftandige Berbreitung nicht bestimmen, doch vermuthet er, daß der Bogel auf Auftralien befchrankt fei und mahrscheinlich felten im Inneren des Landes lebe; die außerfte Grenze der Colonie von Neu : Gud : Bales, besonders die Begrengung der ausgedehnten Cbenen find die einzigen Theile bes Bodens, wo man ibn bis jest beobachtet hat. Das Reft ift außerft schwierig zu entbecken; es fteht gewohnlich zwischen einer Uftgabel oder in einer Rifche nachft einem Baumftamme, welche burch die jum Theil abgestreifte Baumrinde gebilbet ift. Es ift rund, fehr feicht und loder aus kleinen Reifern gebaut und mit Burgelfafern innen belegt. Gould fand 2 Gier, kann aber nicht bestimmen, ob dieß die Normalgahl war. Sie find bufter fahlweiß, umbrabraun geflect, gurtelartig gegen das dide Ende; manche find über die gange Dberflache zerftreut gesprenkelt, auch dunkelgrun getupfelt wie die von A. sordidus; faum uber 11" lang und 81" breit.

Abbildung: Mannchen und Beibchen.

209. Artamus personatus Gould. Ocr Masken: Schwalben: würger. Gould Birds of Austr. VI. 6. Engl. Masked Wood Swallow. Jil-bung West-Austr. mount, indig. Ocypterus personatus Gould proc. VIII. 149.

Mannchen: Geficht, Ohrbecken und Gurgelgegend gagatschwarz, von unten bis hinter die Ohrbecken weiß umzogen, Oberkopf rußschwarz, geht nach und nach in Tiefzgrau über, so die ganze Oberseite, Flüget und Schwanz, letterer weißgespist; ganze Unterseite zart grau; Schenket dunkelgrau; Tris schwarzlichbraun; Schnabet blau, schwarzgespist; Beine mehlig blaulichgrau. Weibchen hat die bei dem Mannchen schwarze Stelle des Gesichtes und der Kehle blasser.

Gould erhielt nur ein Exemplar aus Sub-Australien und Mr. Gilbert schoß die abgebildeten Exemplare in der Schwanenfluß-Colonie. In Größe und Bau kommt diese Art dem A. superciliosus nahe und die eine dieser nahe verwandten Arten scheint auf den Often, die andere auf den Westen beschränkt. Mr. Gilbert sagt: "Ich traf diesen Bogel nur in dem York- und Zoodyan-Districte. Er ähnelt sehr dem A. sordidus in seinen Sitten, ist aber scheuer und zurückgezogener; man sindet ihn nur in den dichtesten Stellen des Buschholzes. Er ist hier blos Sommerbewohner und erscheint

meist gegen Ende Octobers, wo er sogleich zu nisten beginnt. Seine Stimme gleicht sehr dem Zwitschern der europäischen Sperlinge. Das Nest befindet sich in der Gabel eines durren Baumes oder in der Hohlung eines Grasbaumes, d. h. einer Xanrorrhoea, ist aber nicht so gut oder so zierlich gebaut als die der anderen Arten, denn es ist locker, außen aus kleinen Reisern, oden mit feinen trockenen Grasern belegt. Auch die Eier sind so verschieden wie das Nest, licht gruntichgrau, haardraun, bes sonders gegen das die Ende hin, beklert und getüpfelt, lichtgrau, wie in der Schale gesteckt; 10½" lang und 8½" breit. Zwei Nester fand ich in einem Eukalyptens walde zu Vork, etwa 5 Meilen dstlich vom Avon-River; jedes enthielt zwei Gier, welche Zahl also wohl die gewöhnliche ist. Der Fraß der Bögel besteht im Allgemeinen in Insekten und deren Larven."

Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

## 210. Artamus leucopygialis Gould. Der weißsteißige Schwalsbeuwürger. Gould Birds of Austral. VI. 7. Engl. White-rumped Wood Swallow. A. leucopygialis Gould proc. 1842. 8. Febr.

Kopf, Gurgelgegend und Ruden rußgrau, Vorderschwingen und Schwanz braunlich: schwarz, grau überlaufen; Bruft und Unterseite nebst Rumpf reinweiß; Iris braun; Schnabel licht blaulichgrau, schwarzgespitt; Beine mehlig grunlichgrau. Weibch en gleich.

Rach Bergleichung der weißbauchigen Urten von Artamus aus Indien und bem indischen Archipel mit benen in Auftralien meint Gould, daß man zwei bis brei Arten unter einem Namen vermischt habe und dag die hierher gehorige auftralische Urt bisher unbeschrieben war. Sie ift dem A. leucorhynchus zunachst verwandt, doch durch den blauen Schnabel bestimmt unterschieden, da auch alle auftralische Urten blauere und betrachtlich fleinere Schnabel befigen als bergleichen Bogel auf ben mehr nordlichen Infeln. Ban Diemens Land und Beft = Auftralien find bie einzigen Colonieen, in welchen Diefer Bogel noch nicht beobachtet wurde, fonft ift er über ben Continent ziemlich allgemein verbreitet. In Gud = Muftralien und Reu = Sud = Bales fcheint er Bugvogel und befucht Diefe Theile nur im Sommer, um zu bruten. Bu Mosquito wurde er in betrachtlicher Menge beobachtet und ebenfo auf den anderen fleinen Infeln gegen die Mundung des Sunter, sowie an den Ufern bes Mofai und Namoi, nordwarts der Liverpool = Cbenen. Un biefen lettgenannten Orten brutete er auf den hochumflutheten Gufalppten am Ufer ber Fluffe. Die Brutegeit fangt im September an und dauert bis Januar, mahrend welcher Zeit fie zwei Bruten vollenden. In der Christwoche 1839, ale fich Gould auf ben Chenen im Inneren auf der Richtung zum Namoi befand, fagen die Jungen ber zweiten Brut paarweise beisammen auf ben Baumen, fo wie die Abbildung geigt auf einem burren Zweige in ber Rabe bes Reftes. Die Ulten, welche in ber Umacbung ben Insetten nachjagten, besuchten und futterten fie beständig; mahrend einige ihre Schwenkungen über den Bipfeln der Baume ubten, schwebten andere über der offenen Ebene, in reifendem Fluge die Lufte durchschneibend; in einem Augenblide fagen fie in betrachtlicher Bohe und im nadiften kamen fie wieder bis auf wenige Fuß in Die Riche des Bobens, wo die von ihnen verfolgten Insetten fie hinzogen. Im Gebufche dagegen ift der Flug dieser Bogel mehr fcmingend (soaring) und von turgerer Dauer,

befonders wenn sie in den offenen Stellen jagen, die oft von Insetten wimmeln. Wenn sie nachst dem Boden fliegen, so ist der weiße Rumpf sehr auffallend und ersinnert an den Steinmarder Europas. Zwei Nester, im November auf einer kleinen Inset Coral=Bay nachst dem Eingange zum Hafenhause (harbour) von Port Essington aufgefunden, waren dicht aus trockenen, verwirrten Gräsern und zarten Pflanzen, welche dort wuchsen, gebaut; sie standen in der Gabel eines schlanken Manglebaumes die 15 Fuß über dem Wasser, in dem sie wuchsen. Außer mehreren anderen australischen Bögeln nimmt auch dieser bisweiten Besitz von verlassenen Nestern, anstatt selbst zu bauen. Mehrere, welche Gould am Motai brütend fand, hatten verlassenen Nester der Grallina melanoleuca eingenommen, welche nur leicht mit Gräsern, Wurzelfasern und schmalen Eukalyptenblättern ausgefüllt waren, da jener Bogel bei seiner Größe sie teichter erwärmt hatte. Die gewöhnlich 3 Eier sind heller gesärbt und kleiner gesteckt als die der anderen Urten, sleischstarbenweiß, sein gesprenkelt und gesteckt, mit schwacher röthlichbrauner und grauer Zeichnung, manchmal gürtelartig am dickeren Ende, 10" lang,  $7\frac{1}{2}$ " breit.

### 211. Chlamydera maculata Gould. Der gesteckte Rragen: würger. Gould Birds I. nota. Spotted Bower-Bird. Birds IV. 9. Calodera maculata Gould proc. IV. 106.

Oberkopf, Ohrbecken und Gurgelgegend ichon braun, jede Feder von einer schmalen schwarzen Linie umzogen; Oberkopffedern klein silbergrau gespitt, ein schönes Nackenband von verlängerten pfirsichbluthrothen Federn bildet eine Urt Fächer; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz tiesbraun, jede Feder am Rücken, Rumpfe, Schultern und zweizter Schwingenreihe mit rundem braungelben Spitzenssech, Borderschwingen leicht weißz gespitt, alle Schwanzsedern braunlichgelbweiß gespitt; Unterseite graulichweiß; Seitenssedern mit hellbraunen schwachen queren Zickzacklinien; Schnabel und Beine dusterzbraun, Iris dunkelbraun, nackter Mundwinkel dicksleischigwulstig nelkenrothsleischfarbig. Jungen, dießjährigen Bögeln sehlt der Nackensächer, im Ulter tragen ihn beide Gesschlechter.

Nahe verwandt mit Ptilonorhynchus und interessant als Erbauer von noch mehr ausgebildeten und noch mehr ausgeschmuckten Lauben als jener. Er bewohnt ausschließzlich das Innere des Landes, während jener in dem Buschholze zwischen dem Gezbirgszuge und der Kuste sich aushält. Doch hat er wahrscheinlich auch eine weite Berzbreitung über die Mitte des Continentes. Die einzigen Orte, wo Gould ihn beobachztete oder von wo er Eremplare sah, sind die Districte unmittelbar nördlich von der Colonie Neuz Sudzustes. Während seines Ausenthaltes im Inneren traf er ihn ziemlich häusig bei Brezi am Mokai, nordwärts von den Liverpool zebenen, auch ebenso zahlreich in den niederen Gebüschzügen in der Nachbarschaft des Namoi, sowie in den offenen Gebüschen, welche die Ebenen an ihren Nandern unterbrechen. Da der Wogel so außerordentlich schen ist, so bekommen ihn die Reisenden gewöhnlich gar nicht zu sehen und nur mit der außerordentlichsten Behutsamkeit wird es möglich, ihn zu beobachten. Er hat einen rauhen, unangenehmen, scheltenden Lockton, den er gewöhnlich hören läßt, wenn er auf seinem Wege gestört wird, wodurch er sich aber verräth, während er außerdem der Beobachtung sich entzieht. Ausgescheucht setz er sich dann

auf die hochsten Gipfelzweige der luftigften Baume und fliegt oft nach einem benach: barten Drte. Die ficherfte Beife, Eremplare ju erhalten, mar bie, an die Mafferbaffins bingugeben, wo fie gur Trante famen, und einmal, gegen das Ende einer langen Trodenheit, murbe Gould von einem Eingeborenen zu einem tiefen Relfenbaffin geführt, in welchem fich noch von einem, vor mehreren Monaten gefallenen Regen Baffer gehalten hatte und wo fich ben Tag über gewohnlich eine große Ungahl biefer Bogel, Dapageien und Sonigvogel versammelten. Diefer Bafferbehalter war mahrscheinlich felten, vielleicht noch niemals von einem Beigen besucht worden, benn er lag im ent= fernten Gebirge und hatte fur Niemand als fur den Naturbeobachter Intereffe. Gould's Unwesenheit machte die Befucher allerdings migtrauifch, ba er indeffen in ber Rabe bes Waffers bewegungslos auf ber Erde liegen blieb, fo liegen fie fich vom Durfte uber= waltigen und kamen eilig berab, an Gould vorbei, um begierig zu trinken, obgleich eine ungeheuere fcmarge Schlange zusammengerollt auf einem Stude Solz nahe am Rande des Baffers lag. Unter der Menge von Bogeln, welche hier zusammenkamen, waren biefe Chlamyderae maculatae bie icheueften von allen, nur 6-8 Stud von ihnen fagen bisweilen nur wenige Rug weit von ihm, ihren ichonen Sacherkragen ent: faltend. Die geringe Baffermenge in diefer Sohlung wurde ichon langft durch bie Taufende von Bogeln, welche fich ba tranften, erichopft worden fein, mare nicht ber Regen, der jest fo lange fehlte, damals in Stromen herabgefloffen, wo er alle Baffer fulte, fo daß fogar die Ufer der großten Gluffe überfluthet wurden. Gould blieb an diefem intereffanten Plate brei Tage. In feinen Sitten und größtentheils in feiner Lebensweise zeigt ber Bogel große Aehnlichkeit mit bem Ptilonorhynchus, befonders in ber eigenen Reigung, Bergnugungslauben funftlich zu bauen. Gould entbedte meh= rere berfelben mahrend feines Aufenthaltes im Inneren, Die ichonfte brachte er fur bas britifche Mufeum mit. Die Lagen, unter benen fie vorfommen, find febr verschieden, fie finden fich sowohl auf den mit Myalle (Acacia pendula) und anderem fleinen Bebuiche bestandenen Chenen, ale auch im Gestruppe an den niederen Sugeln. Gie waren langer und Bogengangen ahnlicher, als die des Ptilonorhynchus, manche 3 fuß lang. Auswarts bestanden fie aus Reifig und waren mit hohen Grafern ichon belegt, fo daß beren obere Theile zusammenftiegen. Die Musschmudung war überaus reich und bestand in zweischaligen Muscheln. Schabeln und anderen Anochen fleiner Sauges thiere. Auffallende und fchone Zeichen von Abficht verrathen fich burch bie gange Laube und die Ausschmudung derfelben, besonders in der Anordnung der Steine in ihr, welche offenbar die Grafer, mit benen fie belegt ift, befestigen follen. Diefe Steine liegen vom Eingange an jederfeits fo auseinander, daß fie fleine Fußstege bilben, wah= rend bie Sammlung von Schmudfachen, wie Mufcheln, Knochen und bergl., einen Saufen vor dem Gingange bilbet. Diefe Unordnung ift von beiben Enden des Bogenganges biefelbe. In manchen biefer Lauben, welche ficherlich fcon mehrere Sahre lang gebraucht worden waren, fand fich fast ein halber Scheffel von Rnochen, Muscheln u. f. w. vor jedem Eingange. Manche bagegen waren flein, meift nur aus Grafern erbaut und ichienen nur ber Unfang ju Bewilltommnungsplagen gu fein. Gould fand biefe Bauten in betradtlicher Entfernung von ben Fluffen, von deren Ufern bie Bogel boch nur die Mufcheln und fleinen runden Riefelfteine geholt haben konnten. Die Auffammlung und ber Transport derfelben ift alfo ein Begenstand bedeutender Anstrengung und Schwierigkeit. Da biese Vogel meist nur von Saamen und Früchten teben, so sammeln sie die Muscheln und Knochen durchaus für keinen andern Zweck, als zum Schmuck ihrer Vergnügungspläge; sie nehmen auch nur diejenigen, welche in der Sonne vollkommen abgebleicht sind, oder welche von den Eingebornen gebraten worden; nur solche, welche weiß sind, ziehen ihre Ausmerksamkeit auf sich. Gould überzeugte sich vollständig, daß diese Laubengänge, gleich denen der Atlasvögel, für die Rendezvous mehrerer Individium bestimmt sind; denn als derselbe sich in der Rähe eines solchen Plages versteckte, schoß er zwei Männchen, welche kurz vorher durch den Bogengang gelausen waren.

Abbildung zeigt den Laubengang und Mannchen und Weibchen.

212. Chlamydera nuchalis Gould. Der schöne Aragenwürger. Gould. Birds of Austral. 1837. I. nota IV. 10. Great Bower-Bird. Ptilonorhynchus nuchalis JARD. Selb., in Il. pl. 103. Calodera nuchalis Gould. synops. I.

Kopf und Oberseite graulichbraun, Federn des erstern seidenglanzend, die am Ruden, den Flügelbecken, Schultern, Schwingen und Schwanz graulichweiß gespitt; am Nacken ein schon psirsichbluthrother Kragen aus schmalen Federn, zum Theil von einer Krause von atlasartigen Federn umgeben, die Spihen getrennt, abgerundet und einwarts gekehrt; Unterseite gelblich grau, Seiten braun überlaufen; Iris, Schnabel und Beine braunlichschwarz. Die Eremplare ohne Halbkragen sind wahrscheinlich die Jungen.

Diefe Schone Urt befchrieben Gir William Jardine und Mr. Gelbn gu= erft nach dem einzigen Eremplare der Linnean Society, allein es war ihnen we= der des Bogels Bohnort in Australien, noch fonst etwas über feine Lebensweise bekannt, auch fand Gould mabrend feines Aufenthaltes an der noch fo wenig befannten Nordwestlufte feine Gelegenheit, benfelben im freien Buftande zu feben. Er erhielt fein Eremplar beiber Gefchlechter burch Mes. Bonoe und Dring, zwei Offigiere des Beagle, doch konnte feiner berfelben über deffen Lebensweise etwas berichten. Capitan Bray verficherte nach feiner Rudkehr von feiner Erpedition in diefer Begend, daß er oft auf seinen Manderungen eine sonderbare Laube, ber von Chlam. maculata febr abnlich gefunden habe, welche ibn febr intereffirte, ohne indeffen enticheiden gu tonnen, welches Thier, ob ein Bogel ober ein Saugethier fie gebaut habe, boch mar er geneigt, bas lettere ju glauben. Gould meint dagegen, daß nicht der geringfte Bweifel obwalte, diefelbe der Chlam. nuchalis jufchreiben zu muffen, ein Bogel, welder der Cham. maculata des fublichen und oftlichen Theile fo fehr abnlich ift, daß er auch gewiß in biefer Gigenthumlichkeit mit ihm übereinftimmt. Capitan Gran hatte an Ort und Stelle baruber folgende Bemerkung gemacht: "Diefe Laube mar, aus trodien Grafern und Theilen der Gebufche gebildet, in feichter Tiefe zwischen zwei parallelen Furchen im Sandboden und oben forgfaltig gebogen; indeffen war ber merkwurdigfte Umstand der, daß sie jederzeit mit zerbrochenen Seemuscheln erfullt war, von benen große Saufen an beiben Enden des Bogengangs aufgehauft waren. In einer diefer Lauben, berjenigen, welche von ber Gee am weiteften entfernt mar, fant id einen

Haufen Steine von solcher Beschaffenheit, wie sie offenbar nur an der See als Geschiebe vorkommen. Ich sahe niemals ein Thier in oder bei diesen Lauben, indessen war die Losung einer kleinen Kanguru-Urt gewöhnlich in Menge in der Nahe, dies veranlaßte mich zu glauben, daß sie das Werk eines Saugthiers sein durften." Der Umstand, daß Capitan Gray kein Thier dabei gesehen hat, erklart sich leicht daraus, daß diese Chlamydera eben so schen sein mag als, es die andere Urt ist.

Abbildung: Mannchen und junger Bogel.

213. Ptilonorhynchus holosericeus Kuhl. Der schillerube Atlasvogel. Kuhl Beitr. 150. Wagl. Syst. sp. 1. Gould Birds of Austr. IV. 8. Grax gen. 40. Swains. class. II. 271. Cowry N.S.Wales coast. indig. Satin Bird N.S.Wal. colon. Satin Bower-bird Gould Pyrrhocorax violaceus Vieill. N. Dict. VI. 569. Enc. méth. 1823. 896. Kitta holosericea Temm. col. 395. 422. Lesson trait. 350. pl. 46. f. 1. Satin Grakle Lath. gen. bist. III. 171. Ptilonorhynchus Mac Leayii Lath. mscr. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 263. Corvus squamulosus Illig. Q aut juv. Ptilon. squamulosus Wagl. syst. sp. 2. Q s. juv.

Uttes Mannchen: ganzes Gefieder tief blauschwarz atlasglanzend, die Borderschwingen tief sammtschwarz, Flügeldecken, zweite Schwingenreihe und Schwanzsedern auch sammtschwarz, blauschwarzglanzend gespitt; Fris schon hellblau mit rothem Ring um die Pupille; Schnabel blaulichhornfarbig, an der Spitze gelb, Beine gelblichweiß. Weibchen: Ropf und Oberseite grun, Flügel und Schwanz dunkel schwefelgelbbraun, Innensahne der Borderschwingen am dunkelsten, Unterseite wie die obere aber heller und gelb verwaschen; jede Feder der Unterseite mit dunkelbraunem Mondslecke nachst der Spitze, schuppig aussehend, Fris tieferblau und der rothe Ring nur angedeutet; Schnabel dunkel hornfarbig; Fuß gelblichweiß, olivenfarben überlaufen. Jung e Mannchen wie Weibchen, aber die Unterseite mehr grüngelb überlaufen, und die Mondslecken zahlreicher, Fris dunkelblau, Fuß olivenbraun, Schnabel schwärzlich olizvensarbig.

Obgleich diese Art den Drnithologen langst bekannt, und den Colonisten von Neus Sud-Wales allgemein bekannt ist, so waren doch ihre ganz eigenthumlichen Sitten der Beobachtung zur Zeit noch entgangen, wenigstens wurden sie noch nicht wissenschung zur Zeit noch entgangen, wenigstens wurden sie noch nicht wissenschungstlich beschrieben, daher sich Gould sehr freut auf diese Weise die Kenntnis vom Leben der australischen Wögel bereichern zu können. Ein Umstand in ihrer Lebensweise, welcher hierbei vorzüglich zur Sprache kommt, ist der, nicht allein für den Natursorsscher sondern für jeden Natursreund interessante, daß diese Wögel sich laubenartige Geswölbe bauen, in denen sie zusammenkommen, um sich zu vergnügen. Eine neue Sonderbarkeit zu denen, die man bereits im Leben der australischen Wögel kennen gesternt hat. Die üppigen diktbeblätterten Gestrüppe, welche sich an der Küste von Port Philipp nach Moreton-Bay hinziehen, die Gedergebüsche des Liverpoot-Distrikts und die meisten Schluchten der großen Vergkette, welche die Colonie vom Innern trennt, enthalten die Lieblingspläße für diese Wögel. Soviel man die sehr weiß, beschränkt sich diese Art auf Neu-Sud-Wales, sicherlich sindet sie sich nicht so weit nach dem Westen als nach dem Süden von Ausstralien hin und Gould erinnert sich

nicht fie an ber norblufte gefeben zu haben, ihre Berbreitung in biefer Richtung kann nur eift in Bukunft bestimmt werben. Er ift ein Standvogel, icheint aber boch aus einem Theile bes Diftrifts in ben anbern ju ftreichen, entweder nur um ben Aufenthalt zu wechseln ober um reichlichere Nahrung zu finden. Dach ber Untersuchung ber Magen ber geschoffenen Eremplare, Scheint ber Bogel Rorner und Fruchte zu freffen, und wenn nicht diefe allein, fo maden doch die Infetten nur einen geringen Theil feiner Nahrung aus. Dhne bie gablreichen Beerenkrauter und Straucher find auch jene Geftruppe mit großen Feigenbaumen durchwachsen, von benen manche an 200 Auf boch werben. Unter ben luftigen Zweigen biefer Balbriefen finden biefe Atlasvogel und mehrete Taubenarten in ber fleinen wilben Reige, mit welcher bie Zweige beladen find, ein reichliches Rutter, fo bag fie Diefelben ausplundern. Gie icheinen ju gewiffen Beiten des Tages ju freffen, und mahrend Diefer Beit naherte fich ihnen Gould bis auf wenige Rug weit, ohne baf fie aufge= Scheucht wurden. Underemale waren fie wieder außerordentlich Scheu und machsam, besondere bie alten Mannchen, die oft auf einem Gipfel figen, von wo aus fie ben Boben überfeben und die Bewegungen der Weibchen und Jungen im Gebufch über= fchauen. Im Berbft fammeln fie fich zu fleinen Flugen, bann fieht man fie oft am Boben an den Seiten der Fluffe, befonders mo fich die Bufche auf einen Uferftreifen gur Maffergrenge binabzieben. Außer bem bellen Locktone bes Mannchens laffen noch beibe Gefchlechter oft einen rauben, unangenehmen Gurgelton boren, wenn fie uber= rafcht ober migmuthig find. Ulte fcmarge Mannchen giebt es fehr wenige gegen bie Beibchen und Jungen. Lettere mogen baber wohl kaum vor dem britten Sahre jenes ichwarze Gefieder erhalten. Deft und Gier blieben noch unbekannt, felbft fur bie Eingebornen. Die fonderbaren Laubengewolbe lernte Gould zuerft im Mufeum gu Sydney fennen, wohin Mr. Charles Coren eins gegeben hatte, mit der Berfichers ung, es fei bas Derf bes Atlasvouels. Gould nahm fich vor, biefe Ericheinung felbft zu beobachten, und fand in ben Gedergebufchen bes Liverpoolbiftrifts mehrere biefer Lauben oder Bergnugungsgewolbe, beren Abbildung er giebt, um fie am deutlich= ften zu machen. Gie finden fich gewohnlich unter dem Schute überhangender Baum. zweige im einsamften Theile des Balbes, fie find in Große fehr verschieden. Die Bafis bildet eine ausgebehnte und ziemlich convere Plattform von dicht burchflochte= nem Reifig, in beffen Mitte die Laube felbst gebaut ift, welche aus feineren und bieg= fameren Reifern und 3meigelchen befteht. Diefelben find nur einwarts gefrummt und ihre Spigen vereint, und gwar find im Innern ber Laube Die Materialien fo gestellt, bag bie Spigen und Gabeln ber Zweiglein auswarts gerichtet find, fo bag ber Gin= gang fur die Bogel gang frei ift. Das Intereffe an Diefer fonderbaren Laube erhoht fich badurch, baf fie mit grellfarbigen Dingen, welche die Bogel bagu fammeln, ausgefdymudt wird, mit blauen Schwangfedern des Rose-hill und Pennant Papageie's, gebleichten Rnochen, Schneckenhaufern u. f. w., einige Febern fteden fie zwischen bie Zweige; mahrend fie andere, fo wie die Anochen und Mufcheln am Eingange hinle= gen. Die Reigung biefer Bogel mit irgend einem anziehenden Gegenftande aufzu: fliegen, ift ben Gingebornen fo wohl bekannt, baf fie, wenn fie ein fleines Ding ber Urt, 3. B. eine Pfeifenspige, vermiffen, fie dies im Gebuich gewohnlich wieder: finden. Gould felbft fand am Gingange einen fleinen nett gearbeiteten Stein (tomahawk) von anderthalb Boll Lange, mit mehreren Lappeben von blauem baum: wollenem Beuge, welche bie Bogel mabricheinlich in einer entfernten Niederlaffung ber Eingeborenen aufgesammelt hatten. Gur welchen 3wech fie biefe Laube bauen, ift eis gentlich noch nicht vollkommen zu erklaren. Gewiß find fie nicht das eigentliche Reft fondern ein Plat der Bergnugung fur beide Gefchlechter, welche, wenn fie beifammen find, fpielend und scherzend durch und um die Laube herumlaufen, und zwar fo baufige bag eine folde felten verlaffen ift. Es ift noch nicht befannt, ob fie biefe Lauben bas gange Sabr hindurch in diefer Beife benugen, aber mehr als mahrscheinlich, daß biefelben mahrend der Paarungs = und Brutezeit zum Rendezvous= und Spielplate bienen. Wahrend diefer Beit, welche fich burch bas Gefieder und die Section der Bogel befratigte, besuchte Gould diese Plate und fand die Lauben erneuert, indeffen zeigte fich durch die Unhäufung von Reifig und bergleichen, daß diefelben mehrere Sabre lang benutt worden waren. Mr. Charles Coren berichtet, daß nachdem er eine folche Laube gerftort und fich verborgen, er gefeben habe, wie die Bogel fie wieder berftellten, dieß thaten die Beibchen. Mit großer Mube und Sorgfalt gelang cs Gould, zwei folder Lauben mit nach Europa zu bringen, eine fur bas brittische Museum, bie andere fur das Mufeum in Leyden, wo Jedermann, der fich fur ben Gegenstand intereffirt, fie feben fann. Chlamydera maculata und nuchalis bauen auf abnliche Beife und zeigen ben Trieb, ihre Bauten auszuschmuden, in noch hoherem Grabe.

214. Gymnorhina Tibicen G. R. Gray. Die flötende Agel. G. R. Gray List, p. 51. Gould Birds of Austral, XVII. 15. Coracias Tibicen Lath. ind. orn. sppl. XXVII. Shaw. gen. z. VII. p. 405. — Barita Tibicen Temm. man. l. 11. Lesson traité p. 345. — Piping Roller Lath. gen. hist. III. p. 86. n. 23. — Cracticus Tibicen Vig. Horse, Linn. Trans. XV. p. 260. Gould synops. I. — Cu-ruck N. S. Wal.

Haube, Mangen, Rehle, Ruden, ganze Unterseite, Schulterbecken, erste und zweite Schwingenreibe, so wie die Enden der Schwanzsedern schwarz, Nacken, Unterrücken, obere und untere Schwanzdecken, so wie die Basis des Schwanzes und die vorderen Flügeldecken weiß, Schnabel blaulichaschgrau, gegen die Spihe schwarz, Iris rothliche nufbraun, Beine schwarz.

Ueber die Colonie von Neu = Sub = Wales allgemein verbreitet, wahrscheinlich auch nur in diesem Theile Australiens einheimisch. Ein muthiger und ansehnlicher Bogel, welcher, da man ihn nicht verfolgt und vertreibt, die Gesilde und Garten der Colonisten durch seine Gegenwart schmuckt und beseelt und bei der geringsten Hegung so zahm und zutraulich wird, daß er an ihre Wohnungen kommt und in kleinen Truppen von 6 bis zehn Stuck um dieselben herum sich niederläßt. Ihr Morgengesang ist dann weniger anziehend für das Ohr als ihr buntes Gesieder für das Auge. Gould sagt, es sei ihm unmöglich, die eigenthümlichen Tone des Logels zu beschreiben und er bedauert, daß der Leser sie nicht selbst in der freien Natur gehört hat, oder daß man ihn im Austande noch nicht genug eingeführt hat; denn einen angenehmern und passen Bewohner für die Logelhäuser kann man nicht sinden. Er nistet auf den Läumen, welche die lichten Gegenden umgeben, sein Nest ist einem Krähenneste ähnlich. Dergleichen helle effene Ebenen mit Baumpartieen bewachsen, machen ihre Lieblings=

plage aus, deshalb ist das Innere des Landes für ihren Aufenthalt passender als die Rufte. Die Nahrung besteht meist aus Insekten, die sie auf dem Boden aufsuchen, und eine unermestiche Menge von Heuschrecken verzehren. In der Gefangenschaft nimmt er thierische Nahrung aller Art an und Gould zweiselt nicht, daß er auch Beeren und Früchte überhaupt fressen würde. Die Brütezeit beginnt im August und dauert bis zum Januar; jedes Pärchen brütet zweimal. Das Nest ist rund und offen, außen aus Neisholz, Blättern, Wolle und dergleichen, und mit zarteren Dingen, wie sie eben vorkommen, gefüttert. Sie legen drei bis vier Eier, doch konnte sie Gould nicht erhalten. Der junge Vogel erhält das Gesieder der Alten schon im Neste und basselbe ändert weder nach Alter noch nach der Jahreszeit.

215. Gymnorhina leuconota Gould. Die weißrückige Atel. Gould Birds of Austral, XVII. 16. White-backed Crow-Shrike. Barita Tibicen Quox Gaim. Coq. pl. 20. Lesson trait. p. 345. — Goore-bat West Austral, Niederland.

Schwarz, hinterhals und ganzer Rucken, obere und untere Flügel- und Schwanzebecke, falscher Flügel und Basaltheil des Schwanzes weiß; Schäfte der Schwanzsedern im weißen Grunde glanzend schwarz; Iris licht nußbraun, Schnabel blautichtisa, Spipe geht in schwarz über, Beine schwarzgrau. Das Weibchen ist nur größer, sonst nicht verschieden. Unreife Bogel haben den ganzen Rucken graulich überlaufen, der Schnabel ist weniger aschblau.

In Sud-Australien ziemlich häufig, öftlich bis Neu-Sud-Wales. Mäßig häufig foll er auf Port Philipp sein und auf der Ebene in der Nähe von Yaß manchmal vorkommen. Der Vogel ist ganz im Gegensaße zu G. tibicen außerordentlich schen, daher äußerst schwierig zu erlangen. Er hält sich in Ebenen und offenen Hügelgegenzden auf und nährt sich von Heuschrecken und Insekten anderer Urt. Er ist so groß als irgend eine Urt der Gattung und läuft ziemlich schnell, und seine langen Flüge ziehen sich oft über die Ebene von einer Baumpartie bis zur andern, da er flugsertiger ist, als seine Verwandten. Sonst ist seine Lebensweise nicht verschieden. Unch hier lassen kleine Gesellschaften ihr eigenthümliches Morgenlied gesellig aus den Zweigen der hohen Eufalypten ertonen. Er brütet im September und October und baut sein Nest in die Gabel eines Gummi- oder Mahagonibaumes, legt drei lange, düster bläuzlichweiße, manchmal roth angelausene, groß gesteckte, und braunroth oder lichtkastaniensbraun zickzackig gezeichnete Eier, von 1" 8" Länge und 1" 1" Breite. Zufällig kommen auch schwarz oder umbrabraun gesteckte Eier vor.

216. Strepera graculina G. R. Gray. Die lärmende Atel. Gould Birds of Austral. XV. 12. Reveilleur de l'Isle de Norfolk? Daud. II. p. 267. Pied Crow-Shrike, Corvus graculinus, White vented Crow, White's Bot. Bay pl. in p. 251. Coracias strepera Lath. ind. I. 173. Corvus streperus Leach. 2001. misc. II. 86. Noisy Roller Lath. gen. syn. suppl. II. 121. Le grand Calibé Le Vaill. Parad. pl. 24. Cracticus streperus Vieill. gal. pl. 109. Vig. Horsf. Linn. Tr. XV. p. 261. Gracula strepera Shaw gen. 2001. VII. 462. Barita strepera Temm. man. I. p. Ll.

Coronica strepera Gould synops. I. Strepera graculina G. R. Gray gen. ed. 2. p. 50.

Schon blaulichschwarz, Basathalfte ber vierten bis achten Schwinge, sowie die Basalhalfte und Spigen der Schwanzsedern nebst ihrem Schafttheile und Unterschwanzedecke weiß, Iris schöngelb, Schnabel und Beine schwarz. Junge haben das Gelb an den Mundwinkeln nur etwas breiter und die Beibch en sind nur ein wenig kleiner.

Die am langften bekannte, fcon von White befdriebene Urt biefer Gruppe. Sehr allaemein verbreitet über die Colonie von Neu : Gud : Bales, wo fie das Bufd: werf nachit der Rufte bewohnt, aber auch die Berggegenden und die Eufalyptenwalder, welche die Chenen Schliegen, und die mehr offenen Gegenden. Ihre Nahrung besteht großentheils in Saamen, Beeren und Fruchten überhaupt; fie lebt mehr auf Baumen als andere Urten diefer Gruppe, die beffer gum Laufen gebaut find und die fich vor: suasweife von Infekten und beren Larven ernahren. Gie fcheint auf die fuboftlichen Wegenden des Continentes beschrankt, wo fie, fo wie alle fo wenig verbreitete Bogel, Standvogel ift, nur etwa nad ber Jahredzeit aus einem Diftricte in ben anderen ftreichend. Go trifft man fie ein Mal gablreich an der offenen Rufte, ein anderes Mat in den Behauen, jenachdem fie da oder dort reichlichere Nahrung vorfindet. Doch find Die von Bachen tief eingeschnittenen Sugelgegenden diefes Diftrictes ihr Lieblingsaufent: halt, wo man fie in Trupps von 4-6 Stud, feltener einzeln ober pagrweife antrifft, obwohl fie nicht eigentlich als gefelliger Bogel zu betrachten fein durfte, da fich nur die Familien zusammenhalten. Gie fliegen gang anders als unfere Rraben, benen fie fonit fo ahnlich find, boch weit mehr geftreckt und von edlerem Charafter. Ihr Flug geht meift von einem Theile des Waldes jum anderen, über eine Quelle, manchmal über Die Gipfel ber Baume, andere Male wieber nur von Baum gu Baum. Durch feine Farbe macht er fich fehr bemerklich und kenntlich im Gebufche, und im Kluge lagt er fein eigenes Gefchrei horen, wodurch er fich oft ungefeben verrath. Muf bem Boben hupft er leicht dahin. Gein Nest baut er auf niedere Baume, manchmal in die Ca: fuarinen; es ift groß, rund, offen und obertaffenformig, aus Reifern gebaut und mit Moos und Grafern gefuttert. Die 3-4 Gier konnte Gould nicht erhalten. Das Fleisch genießen die Colonisten als Delicatesse.

# 217. Hirundo neoxena Gould. Die willfommene Schwalbe. Gould Birds of Austral. IX. 8. Kun-na-meet West-Austr, planit, indig. Ber-rin-rin N.-S.-Wal. indig. Welcome Swallow Gould. Hir. javanica Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 191. New-Holland Swallow Griffith aves II. 96. Hir. pacifica ib. plate.

Bordertopf, Rehle, Gurgelgegend und Bruft roftroth, Kopf, Halsruden, Rücken, Schultern, Flügelbecken, Hinterrumpf und Oberschwanzbecke tief fahlblau; Flügel und Schwanz schwarzlichbraun, alle, außer den beiden Mittelschwanzsedern, gegen die Spige mit schiefem weißem Fleck auf der Innenfahne, Unterseite sehr blagbraun, Unterschwanzedecke blagbraun, mit einem unregelmäßigen weißen Mondfleck und weißgespigt; Fris dunkelbraun, Schnabel und Beine schwarz.

Co wie manche andere Boget Auftratiens, ift auch diefer mit anderen fur identisch gehalten worden. Bigors und Horsfield fagen am angesuhrten Orte, daß fie fich

bemuht haben, biefe Schwalbe von H. rustica zu unterfcheiben, mit welcher man fie gewohnlich verwechselt hatte. Bahrend biefer Unterfcheibung haben fie bagegen ihre fonftige Benauigkeit barin verlaffen, bag fie biefelbe mit bem von Sparrmann im Mufeum Carlfons als II. javanica abgebilbeten Bogel fur einerlei halten . welcher bort einen geftubten Schwang bat und, falls er richtig gezeichnet, nicht blos eine andere Urt. fondern auch eine andere Gattung barftellt. Gould verglich auch auftralische Erem= place mit ber Hirondelle orientale Temm. Col., mit welcher auch Bigore und Sorsfield die unfere fur einerlei hielten, von welcher fie aber unterfchieben werben muß. Im Gegentheile ift nun die bei Griffith abgebildete Schwalbe offenbar biefe auftralifche Urt, ba aber ihr Dame fruber von Sparrmann vergeben worden ift, fo mußte fie eine neue Benennung erhalten, und bie ihr gegebene fcheint um fo paffenber, ba fie in allen Theilen Auftraliens, fo wie unfere Schwalben in Europa, als willfommener Bote des Frublings begruft wird. Beide Arten vertreten einander in ber That vortrefflich und find nicht nur in ihren Wanderungen abnlich, sondern auch in ihrer gangen Lebensweise, ihren Bewegungen und ihrer Deconomie. In van Diemens Land fommt fie um die Mitte oder Ende Septembers an, und nachdem fie zwei Bruten erzogen, zieht fie im Marg wieder nordlich. Es ift indeffen offenbar, daß die Buge der Schwalben und fo wohl aller Bugvogel von Temperatur und Nahrung abhangen; fo zeigt fid, auch hier, daß diefe Schwalbe in Neu : Sud : Bales und jeder Gegend in Gud : Huftralien innerhalb derfelben Breite fruher ankommt und weit fpater weggieht, als dieß in van Diemens Land der Fall ift, und Mr. Calen, welcher mehrere Sahre in Reu : Cud = Bales wohnte und beffen wichtige Bemerkungen über die Bogel Diefes Diffrictes fo oft ermahnt wurden, faat, dag ibm als die fruhefte Beit ihrer Unfunft ber 12. Juli 1803 bekannt geworden, wo er deren zwei bemerkte, aber gegen Ende diefes Monats im Sabre 1804 habe er mehrere gefehen. Die fpatefte Periode war fur ihn der 30. Mai 1806, wo er eine Ungahl zwitschernd und hoch in der Luft fliegend beobachtete. 2018 er diefelben zu Paramatta vermißte, traf er bergleichen bennoch auf den nordlichen Felfen, einem romantischen Plate, 2 Meilen nordlich vom erfteren. Einige Nachzügler blieben ben gangen Minter über in Neu = Gud = Males, boch ift ihre Ungabl nicht im Geringften mit benen ju vergleichen, Die man im Sommer ba trifft und welche mahrend ber kalten Jahregzeit ihren Weg nach einem warmeren und ihnen mehr zusagenden Clima genommen haben, wo das Infektenleben fo verbreitet ift, um eine großere Maffe von ihnen ernahren zu tonnen. Gould konnte ihre Spur nicht fern vom Norden verfolgen, fie mag weder Java noch Buinea befuchen, auch fab er fie nicht zu Port Effington ober in irgend einem Theile ber Nordkufte, obichon fie ihre Brenze mahrscheinlich weiter ausdehnt. Die naturlichen Bruteplage biefer Bogel find die tiefen Rlufte der Relfen und buntle Boblen, aber feit ber Coloniffrung von Auftralien haben fie in hobem Grabe die europaifchen Bermandten gum Mufter genommen; fie bauen an Die Rauchfange, außen an die Mublen und Saufer, fowie an die Eden ichattiger Borbaue (verandah). Das Neft ift abnlich gebaut, oben offen, aus Schlamm ober Lehm gefertigt, mit Gras ober Stroh als Bindemittel gemifcht und mit einer Lage feiner Grafer und Febern ausgefüttert. Die Form des Deftes hangt von feiner Stelle ab, im Allgemeinen ift es vorn rund. Die gewohnlich 4 Gier find langlich, ihre Grundfarbe nelfenrothlichweiß, mit gahlreis den feinen purpurbraunen Flecken, die Zwischenraume licht graubraun, manchmal gürtelartig

am bickeren Ende gescheckt, 8-9" lang und 6" breit. Um Schwanenflusse ift die Brutezeit im September und October. Ihre Nahrung besteht aus kleinen Fliegen und anderen Insekten. Ubbildung: Mannchen und Weibchen.

## 218. Atticora leucosternon Gould. Die weißbrüftige Schwalbe. Gould Birds of Austral. IX. 9. Boo-de-boo-de West-Austr. mont. indig. Black and white Swallow Colonist. White-breasted Swallow Gould. Hirundo leucosternus Gould proc. VIII. 172.

Oberfopf hellbraun, ringsum weiß umzogen; Zügel schwarz, ein breites schwarzbraunes Band zieht vom Auge um den hinterkopf; Nückenmitte, Gurgelgegend, Brust und Unterseite der Schulter weiß, Flügel und Schwanz braunlichschwarz, hinterrücken, Oberschwanzdecke, Bauch und Unterschwanzdecke schwarz; Jris dunkel rothbraun, Schnabel schwarzlichbraun, Beine grunlichgrau.

Borlaufig fest Gould biefe hubiche Schwalbe unter biefe Gattung, beren Typus Die Hirundo fasciata Umerifa's ift, woher Gould zwei Urten fab, mabrend eine dritte aus Ufrika zu ihnen gehort. Die gegenwartige murde daber Diefe Battung in Auftralien auf ahnliche Weife reprafentiren, wie bie anderen Gattungen bafelbft ihre Bertreter gefunden. Gould traf biefen Bogel nicht felbft an, bas beschriebene und abgebildete Exemplar erhielt er von Mr. Charles Coren, welcher baffelbe mehrere Sahre fruher gefchoffen und berichtete, daß es von einem Parchen fei, welches in der Nahe des Lower Namoi über einen fleinen Teich flog, das andere Eremplar wurde nicht erhalten. Ueber ein zweites Eremplar, am Schwanenfluffe gefchoffen, fagt Mr. Bilbert in feinen Bemerkungen über Beft : Auftralien : "Ich traf Diefen Bogel nur im Inneren und foviel ich erfahren konnte, zeigte er fich nicht westlich von Bork, er scheint nur Commervogel zu fein." Gie ift ein wirklicher Bugvogel, nicht febr gablreich und gewohnlich in fleinen Flugen von etwa bis 20 Stud, manchmal auch auf etwa 10 Minuten in Gefellschaft mit anderen Schwalben, wo fie bann gerade aus (right away) fliegen. Diefe Bemerkung ließ fich jedesmal machen, fo oft die Urt gefeben wurde. Gie fliegt gewöhnlich fehr boch, baber fie febr fchwer zu erhalten ift. Ihr Flug gleicht mehr dem der Mauerschwalbe als dem der eigentlichen, fie schreit auch zu Beiten fast gang fo wie jene. Sie frift besonders tleine schwarze Fliegen. Ihr Reft baut fie an verlaffene Orte, wie Perameles lagotis oder Bettongia, an deren Seite fie etwa 7-9" horizontal eingrabt (burrows) und macht da fein Reft, sondern legt ihre Gier auf ben nachten Sand.

#### 219. Collocalia Ariel Gould. Die Ariel Schwalbe. Gould proceed. 11. Oct. 1842. Birds of Austral. IX. 10. Fairy Martin Gould.

Dberkopf roftroth, Rucken, Schultern und Flügelbecken tief stahlblau, Flügel und Schwanz dunkelbraun; hinterrucken braunlichgelbweiß, Oberschwanzdecke braun, Unterseite weiß, besonders an den Halds und Bruftseiten rostroth überlaufen, Federn der Unterkehle mit feinen dunkelbraunen Schaftstrichen, Iris schwarzbraun, Schnabel schwarzsgrau, Beine olivengrau. Weibch en ganz gleich.

Gould hatte bis zu feiner Unwefenheit in Auftralien noch keine Ibee von der Existenz dieser Schwalbe; in der That ternte er sie erft kennen, als er im Inneren von

Maittand burd, ihr Zwitidern im Borbeifliegen vor ben Fenftern aufnierkfam gemacht wurde, wo er bemerkte, bag er von Sunderten berfelben umgeben war, welche unter ben Dadyvorfprungen (verandahs) und in ben Fenftereden bruteten, gang nach Urt ber Schwalben in Europa. Mehrere ihrer flaschenformigen Refter befanben fich rund um das Saus und aus ihnen erhielt Bould mehr Gier, ale er gewunscht hatte. Gie ift über alle Theile von Sud = Huftralien gahlreich verbreitet und fo wie alle anderen Urten burchaus Bugvogel, welcher fich im Commer in ben fublichen Breiten aufhalt. Gie fommt gewohnlich im Monat August an und zieht im Februar oder Marz wieder ab. In ber Bwifchenzeit erzieht fie 2-3 Bruten. Gie zeigt im Gegenfate mit H. neoxena, ungeachtet ihrer weiten Berbreitung, eine Abneigung gegen die Strandgegen= ben, und Gould borte, baf fie meber in Neu-Sud-Bales noch am Schwanenfluffe nicht naher als bis auf 20 Meilen an die Rufte fomme. Bahrend er fie beshalb niemals zu Endnen bemerkte, besuchte fie doch die Stadt Maitland am Upper Sunter in großer Ungahl. In Beft : Auftralien ift fie haufig zwifchen Northam und Dort, mab: rend bie Stadte Perth und Fremantle an der Rufte, sowie Sydney von ihr nicht befucht wurden. Gould bemerkte burch den Diftrict am Upper hunter, bag fie ba, fo wie in jedem Theile im Inneren, an verschiedenen Orten bruten, wo fonft nur bie Lage für fie pagt; mandymal in ber Sohlung niederer ausgefaulter Stamme, auch find nicht felten Rlumpen ihrer Refter an ben fenfrechten Ufern ber Rluffe, ben Seiten der Felfen und ahnlichen Orten angebracht, überall aber in der Rabe des Baffers. Das flaschenformige Neft hat einen langen Sals, ift aus Schlamm oder Thon gebildet und wird fo wie bas ber gemeinen Schwalben nur fruh und Abends gebaut, dafern nicht den Tag über naffes oder bufteres Better einfallt. Der Bau fcheint bas Bert tleiner Gefellschaften zu fein, 6-7 fteben einander im Bau jedes Reftes bei, eine bleibt barin und übernimmt bas von ben anderen im Schnabel berbeigebrachte Material; die Form wird gerundet, aber boch auf verschiedene Beise, 4-6 oder 7 Boll im Durchmeffer, die Balle 8-9 ober 10 Boll lang. Gie fteben ohne bestimmte Ded: nung in Klumpen von 30 - 40 beifammen an den Felfen oder in den Baumboblen, von einigen neigt fich die Flugrohre abwarts, von den anderen im rechten Binkel u. f. w. Inwendig find fie mit Federn und feinen Grafern gefuttert. Die 4-5 Gier find mandymal weiß, mandymal roth geflect und getupfelt, 14 Boll lang und & Boll breit. Ihr Flug ift der ber gemeinen Schwalbe, ihr Magen magig muskulos und ihre Nabrung besteht aus fleinen Zweiflüglern.

220. Collocalia arborea Gould. Die Baumichwalbe. Gould Birds of Austral. IX. 11. Gab-by-kal-lan-goo-rong West-Austr. planit, indig. Martin Colonist. Tree Martin Gould. Dun-rumped Swallow Lath. gen. hist. VII. 309. Hir. pyrrhonata Lath. mccr. VIG. Horsf. Linn. Trans. XV. 190. Hir. nigricans VIEILL. Enc. méth. II. 525?

Borderkopf mit rothgelbem Querfleck, Kopf, Halbrucken, Ruden und Schultern glanzend braunlichschwarz, Flügel und Schwanz braun, hinterrücken und Oberschwanze becken licht rothgelb, Unterkehle, Halbe, Bruft und Bauchseiten hell rothgelb, mit ichmalem dunkelbraunen Schaftstrich, Bauchmitte ziemlich weiß, Fris, Schnabel und Beine schwarzbraun.

Schon Bieillot benannte eine andere Urt pyrrhonota, fo bag gegenwartige neu benannt werden mußte. Der Name arborea ift fur fie paffend, ba fie in jedem Theile Auftraliens, wo fie Gould beobachtete, nur in hohlen Baumen niftete. Gie ift nur Sommerbewohner von van Diemens Land und in den fublichen Theilen Auftraliens überhaupt, wo fie im August anlangt und bei Unnaherung des Berbstes wieder nord: warts weggieht. Die Baumschwalbe lebt gefellig und besucht in Gefellschaft ber gemeinen Schwalbe die Strafen der Stadte. Go bemerkte fie Gould vorzüglich baufig in den Straffen von Sobart = Town, wo fie zeitig im September anlangt, ba wegen der fublicheren und heißeren Lage der Infel die Bugvogel hier alle fpater ankommen. Sie brutet mabrend bes Octobers in Baumboblen und macht fein Neft, sonbern legt ihre Gier auf die weiche Solzerbe, die fich darin findet. Die 3-4 Gier find nelkenrothweiß, am diden Ende fein rothlichbraun fchwach gefprenkelt, 8" lang und 6" breit. Die Rahrung befteht aus verschiedenen Insekten, befonders aus kleinen fcmargen Kliegen. Gremplare von Neu : Sud : Bales, vom Schwanenfluffe und von van Diemens Land find betrachtlich verschieden, doch bedingen biefe Unterfchiede nur ortliche Barietaten, nicht Urten. Die Race von van Diemens Land ift in allen Dimensionen großer und hat das nothgelb der Unterseite und ben Querfleck an der Stirn tiefer gefarbt als die von Neu = Gud = Bales, und die Eremplare von letterer Begend find noch großer als die von Best = Mustralien.

Ubbildung: die obere Figur ift ber Bogel von Neu-Sud-Bales, die beiden unteren aus van Diemens Land.

221. Acanthyllis caudacuta Gould. Die stachelschwäuzige Epitschwalbe. Gould Birds of Austral. IX. 6. Australian Spine-tailed Swallow Gould. Hirundo caudacuta Lath. ind. orn. sppl. 57. sp. 1. Ej. gen. hist. VII. 307. Vieill. N. Diet. XIV. 535. Enc. méth. orn. II. 531. Needle-tailed Swallow? Lath. gen. syn. sppl. II. 307. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. X. 133. Pin-tailed Swallow Lath. gen. hist. VII. 308. Chaetura australis Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIII. 76. Hirundo pacifica Lath. ind. orn. sppl. 58. Vieill. N. Diet. XIV. 511. Enc. méth. orn. II. 529. New Holland Swallow? Lath. gen. syn. spp. II. 259. Steph. cont. Shaw's gen. zool. X. 132. Lath. gen. hist. VII. 308. Chaetura macroptera Swains. ill. ser. 2. pl. 42. Gould Birds of Austral. II. cancelled.

Oberkopf, Halbruden und Ohrbeden tief grunschillernd, start braun überlaufen, ein kleiner Naum vor den Augen tief sammtschwarz; ein Band um den Vorderkopf, Gurgelgegend, Innenfahne der zweiten Schwingenreihe nachst dem Nücken, ein Fleck am Untertheile der Seiten und Unterschwanzdecke weiß; Flügel und Schwanz tief grun mit Purpur schillernd, Mittelrucken graulichbraun, dunkler gegen den Hinterrumpf, Brust und Bauch dunkel nelkenbraun, Schnabel schwarz, Beine braun. Weibch en um ein Dritttheil kleiner, sonst gleich.

Diese anschnliche Schwalbe ift die größte unter ben bis jest entbeckten eigentlichen Schwalben. Sie ist ein Sommerbewohner von Oft-Australien und geht bis nach van Diemens Land, doch kommt sie dahin nicht so regelmäßig als nach Neu-Sud-Wales

und ihr Weg in biefen fublichen Breiten geht nicht weit. Im Januar und Februar bat man fie noch am meiften in van Diemens Land bemerkt; fie erscheint ba in grofien Flugen, welche, nachdem fie fich einige Tage aufhielten, fo ploglich wieder verfdwinden, als fie ankamen. Gould fann nicht fagen, ob fie in Weft = Auftralien beobachtet wurde, auch findet fie fich in feiner der Sammlungen, welche zu Port Effington gemacht worden find. Die Bruftbeinleifte ift bei biefer Urt befonders boch und bie Brufimusteln mehr als bei irgend einem Bogel von gleicher Schwere entwickelt. Ihre gange Geftalt ift befonders und fehr ichon fur Die Luftbewegung gefchaffen, und, wie ihre langen Flugel ichon andeuten, ift ihre Flugtraft in hinficht auf reißende Schnellige feit und Ausbehnung wirklich erstaunlich, fie fliegt baber von einem Theile bes Landes jum anderen; fo ift fie fabig, in einem Momente vom Continente Auftraliens abzufliegen und in einer halben Stunde thut fie baffelbe in van Diemens Land. Gie ift fo ausfchließlich Luftvogel, daß fie Gould niemals figen fah und nur felten ber Erde fo nahe fommen, daß fie durch einen erfolgreichen Schuß erlegt werden konnte. Dur Abends und bei finsterer Witterung ift fie fo langfam, bag bieg leichter geschehen fann. Mit Musnahme bes Rranichs ift fie gewiß ber luftigfte und fraftigfte Klieger unter ben auftralifchen Bogeln. Gould bemerkte oft in ber Mitte ber beißeften Tage, wenn er am Boden niedergestreckt lag, die Mugen aufwarts gerichtet, wie bas blaue Simmelszelt von Bunderten biefer Bogel belebt mar, wie fie ihre ausgebehnten Curven und Schwentungen ausführten, mahrscheinlich Infetten zu jagen, welche bei fconem Better herum: flogen. Mus biefem Grunde find auch, wie erwahnt, wenige Bogel fchwerer gu erlangen, besonders im Continente Australiens, wo lange Trockenheit fo vorwaltend ift. 3m Gegentheil werben bie Buge, welche in bas feuchtere Clima von van Diemens Land fommen, wo fie naturlich ihre Nahrung nachft bem Boben fuchen, oft wahrend ihrer Unwefenheit fehr durch Feuergewehre vermindert. Die Refter, welche nicht entdeckt wurden, durften fich in Felfen und Sohlen großer Baume befinden, deren fie fich als Rubeplate gur Nachtzeit bedienen. Bevor fie fich gur Rube begeben, mas unmittelbar nach Connenuntergang geschieht, fieht man fie oft einzeln ober paarweife uber ben Mafferfallen fchweben ober mit unermeglicher Schnelligkeit gerade uber ben Gipfeln ber Baume herumfliegen, ba ihre nie ermubenden Flugel fie fabig machen, ben gangen Tag über ihre großen Schwenkungen jum Infektenfange ju üben und fich felbst ohne Unterlaß in ben Luften zu erhalten.

#### 222. Cypselus australis Gould. Die australische Manerschwalbe. Gould proc. VII. 141. Birds of Austral. IX. 7. Australian Swift Gould.

Gurgelgegend und hinterruden weiß; Dber : und Unterfeite braun, Ruden mes tallifch fchimmernd, jede Feber ber Unterfeite weißgerandet, Flugel und Schwanz buntels

braun, Bris, Schnabel und Beine fcmarg.

Da Gould in West-Australien niemals von einer eigentlichen Thurmschwalbe gehort hatte, wurde er nicht wenig überrascht und erfreut, diese Art ziemlich häusig am Upper Hunter zu entdecken, als er im Jahre 1838 dort war. Sie flogen hoch in den Luften und machten unermestliche Areise und Schwingungen, wobei sie Insesten fingen. Es gelang, 6-8 Stuck zu todten, unter denen sich Alte von beiden Geschlecheern befanden. Ueber ihre sonstige Lebensweise war aber Nichts zu ersahren. Es wurde interessant sein zu erfahren, ob der Bogel wie die andern Glieder dieser Familie, ein Sommerbewohner Australiens sei, wahrscheinlich ist dies ebenso der Fall, wie bei Acanthyllis caudacuta, denn Gould sahe mehr als einmal Bogel beider Arten in einem Fluge vereint, so im unbegrenzten Luftraume herumstliegend, wie bei uns die Mauerschwalben mit den gewöhnlichen Schwalben. Bei der Entdeckung dieses Bogels kam noch ein zweiter Umstand zu Tage, daß nämlich die australische Mauerschwalbe wie die australische Schwalbe Repräsentanten der entsprechenden Arten in Europa genannt werden mussen, jede von beiden verrichtet in ihrer Halbkugel der Erde, die Lösfung derselben Ausgabe im Plane der Natur.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

#### 223. Caprimulgus macrourus Horse. Die breitschwänzige Machtschwalbe. Linn. Transact. XIII. 142. Gould B. of Australia XVII. 1. Large-tailed Goatsucker.

Der einzige wahre Caprimulgus Australiens. Dr. Horsfielbs Exemplare waren aus Java, Gould erhielt die feinigen zu Port Essington, wo der Bogel mäßig bausig ist, und zahlreich in ziemlich weiter Berbreitung erscheint. Er lebt an offnen Platen in den Waldern, und ist vollkommener Nachtvogel. Meist halt er sich am Boden auf der Schattenseite eines großen Baumes, dicht an der Burzel, und aufgessiert begiebt er sich nach einiger Zeit auf den Zweig eines der größten Baume. Gould sahe niemals die Eier dieser Art, besit aber einen jungen nur wenige Tage alten Vogel, den Mr. Gilbert ohne Nest unter einem Stauche liegend fand. Das kleine Wesen war dem Boden so ähnlich, daß es schwer zu entdecken war, und nur die sonderbare Weise, mit welcher der alte Vogel sich erhob und seine Anhänglichkeit an die Stelle, indem er anstatt, wie sie sonst thun, wegzustiegen, immer über derselben schwebte, veranlaßte Mr. Gilbert darnach zu suchen. — Die Geschlechter sind nur durch die Ausbehnung des Weiß an den Schwanzsedern verschieden, übrigens ist in Zeichnung und Größe kein Unterschied. Sie nähren sich im Fluge von Nachtschmetzterlingen, sliegen= und käserartigen Insekten.

## 224. Eurostopodus albogularis Gould. Die weißschlige Machtschwalbe. Gould Birds of Austral. IX. 4. White-throated Goatsucker. — Caprimulgus albogularis Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 194. hote. Capr. mystacalis Temm. col. 410.

Ganze Oberseite sehr fein grau und braun gesprenkelt, Federn am Ober= und Hinterkopf breit schwarz schaftstreisig; hinter den Ohrdecken ein dunkelbrauner braunz gelb gesprenkelter Fleck, vom Mundwinkel um den Haldrücken ein unbestimmtes Halsband, mit gelbbraun, kastanienbraun und schwarz gemischt; Schultersedern bunt, an der Außenfahne dunkelbraun, schoen gesaumt, Flügel dunkelbraun, rothgelb und grau gescheckt, zweite Reihe dunkelbraun mit einer regelmäßigen Reihe schonrothzgelber Flecke auf jeder Fahne, Borderschwingen schwarzbraun, beide erste ungesleckt, übrige wie die der zweiten Reihe gesteckt; dritte mit weißem Fleck auf der Innenzund Außensahne um die Mitte der Länge, die vierte mit großem weißen Fleck an der Außensahne; beide Mittelschwanzsedern und die Außensahne der übrigen schwarzbraun,

unregelmäßig grau marmorirt gebändert, Innenfahne der Seitenfedern dunkelbraum unregelmäßig hell braungelb gebändert; Gurgelgegend schwärzlichbraun, schon braungelbgeflect; jederseits der Gurgelgegend ein breit ovaler weißer Fleck, Brust dunkelbraun, oben dunkelbraungelb gesteckt und breit dunkel braungelb und grau gesprenkelt, Bauch und Unterschwanzdecken schon rothgelb, dunkelbraun gebändert. Iris dunkelbraun, Beine mehlig rothlichbraun. Beib den immer etwas größer als Mannchen, in Farbe gleich, aber etwas schoner, nur die weißen Flecken der Schwingen etwas minder auffallend.

Gould beobachtete in Auftralien mehrere Eremplare Diefer Rachtschwalbe, in: deffen ift fie in Sammlungen felten, und es ift nicht bekannt, wie weit fie fich über Auftralien verbreitet. Sie wurde bisher nur in Gudoften enrbedt, und obgleich alle Exemplare, welche Gould in den Cammlungen fabe, von Moreton-Ban berruhrten, fo ichof er boch auch 3 ober 4 in einem Abende an den freien Gegenden am Upper Sunter, fo baf fie bier minder felten gu fein icheint. Mahricheinlich ift er nur Som= mervogel in der Colonie, benn nur mahrend diefer Sahreszeit hat man ihn beobachtet. Um Tage fchlaft er am Boben in irgend einem fleinen Bugel ober offnen Theile bes Balbes, und im Zwielichte begiebt er fich dann in die Balbblogen und fleinen Chenen oder hellen Stellen, um Infekten zu fangen. Gein Flug ift fraftiger ale ber einer andern Nachtschwalbe, er fliegt reifend fchnell durch die Lufte, und fleigt und fallt meift im rechten Winkel, sobald ein Infett in feinen Gefichtefreis fommt, und fein Geficht muß febr icharf fein und weit reichen. Die, welche Gould geschoffen, hatten meift Insetten verschluckt, besonders Rafer und Seufchrecken, von benen manche fo groß waren, bag man fich wunderte, wie er fie hatte verschlucken tonnen, in vieten Fallen waren fie fo gut erhalten, bag Gould fie fur feine Infektensammlung aufhob. Ueber fein Niften verlautete nichts, ohne Zweifel brutet er am Boden, und nach ber Unalogie mit den andern, burfte er 1 bis 2 Gier legen, welche in Geftalt und Karbe benen ber Caprimulgus abnlicher fein mochten, als benen von Podargus und Aegotheles.

225. Eurostopodus guttatus Gould. Die betropfte Rachtschwalbe. Gould Birds of Austral. IX. 5. Kal-ga West-Austr. planit. indig. Goatsucker West-Austr. Colon. Spotted Goat-sucker Gould Caprimulgus guttatus VIG. Horse. Linn. Trans. XV. 192.

Vorderkopf und Kopfmitte braunschwarz, jede Feber schon braungelb gesteckt und gesaumt, über jedem Auge sind die Federn perlweiß mit schwarzbraun sein gezeichnet, Bügel und Gesichtsseiten braun mit braungelb gesteckt, Halsrückenband röthlich kastanienbraun, Rücken grau, schwarz gesprenkelt; Schultern lichtgrau, braunschwarz gesprenkelt, breit schon ledergelbgespist, mit einem unregelmäßigen schwarzen Diagonalsseichen, Flügelbecken grau, braun gesteckt und gesprenkelt, jede Feder schon ledergelb breitgespist; erste und zweite Schwingenreihe braunschwarz, an beiden Fahnen braungelbgezeichnet, an der Außensahne in runden Flecken, an der Innensahne unregelmäßig gebändert; Innensahne der ersten, so wie an der zweiten Vorderschwinge ein großer Fleck reinweiß, auch ein kleiner an der Außensahne, die dritte und vierte haben unregelmäßige weiße Flecken; Mittelschwanzsedern lichtgrau, dunkelbraun marmos

rirt und fein gesprenkelt, Seitenfedern lichtgrau, schwarzlichbraun und schon braungelb, dunkelbraun gesprenkelt, das gelbbraun der Außenfahne auf der Außenfeder bildet eine Reihe regelmäßiger Flecken; jederseits der Gurgelgegend ein schieferweißer Streif; Brust dunkelbraun, jede Feder hell braungelb breit gebandert und gesleckt, Bauch schon braungelb, sein und unregelmäßig schwarz gebandert, Unterschwanzdecken sandgelb; Schnabel schwarz, Frist sehr dunkelbraun, Beine mehlig rothlichbraun. Weibch en gleich, Junge mehr gelbbraun.

In seinen Sitten und seiner ganzen Lebensweise voriger Art sehr ähnlich, bagegen allgemein, obwohl nur zerstreut über ganz Sud-Australien verbreitet. Gould schoß ihn in Sud-Australien und Neu-Sud-Wales; Mr. Gilbert's Sammlung vom Schwanenflusse enthielt auch ganz übereinstimmende Eremplare. Mehr als einmal stog der Bogel am offnen Tage, wo er nach ploglichem Aussteigen in die Luft einige Zickzackbewegungen machte, und dann sich auf eine entfernte Stelle zur Erde wieder herabließ. Daß er am Boden brütet, ist darum nicht zu bezweiseln, weil Gould ein frisch ausgekrochenes Junges genau an derselben Stelle fand, von wo ein Alter ausgestogen war, das kleine unbehülsliche Geschöpf glich mehr einem kleinen Klumpen von Dunen oder Wolle, und war röthlichbraun, nicht viel anders als der Boden selbst auf dem es ausgekrochen war. Alle Mühe, die zerbrochene Eierschale zu sinden, war vergeblich; daher kann weder das Ei beschrieben, noch sonst eine weitere Nachricht von der Fortpflanzung gegeben werden.

## 226. Aegotheles leucogaster Gould. Der weißbauchige Biegenmelfer. Gould proc. 25. Jun. 1844. Birds of Austr. XVI. 13. White-bellied Owlet-Nightjar.

Ropf schwarz, auf dem Oberkopfe zwei breite mondformige Bander und ein drittes im Nacken grau und schwarzlich getüpfelt; Ruden, Flügel und Schwanz braun, schwarzbandirt und gesteckt, Ohrdecken grau ringsum strohgelblich, Kinn, Bauch und Unterschwanzdecken weiß, Brust und Halbseiten grauweiß, fein schwarz bandirt. Iris bunkelbraun, Oberschnabel dunkel olivenbraun, Unterschnabel weiß mit schwarzer Spige; Beine sehr blaggelb, Krallen schwarz. Die Geschlechter nicht verschieden.

Biemlich haufig auf der Halbinfel Coburg in Wäldern in der Nachbarschaft von Port Essington; wahrscheinlich über den ganzen nördlichen Continent verbreitet und baselbst der Bertreter von Aeg. Novae Hollandiae, welcher bis jest nur im Süden gefunden wurde. Obige Art ist größer und kräftiger als dieser, und die weiße Unterseite unterscheidet sie allezeit. Mr. Gilbert bemerkt, daß er in den meisten Theilen der Colonie Port Essington häusig sei, und man ihn oft im Zwielicht, auch wohl zufällig am Tage sliegen sehe. Wird er gestört, so sliegt er schwerfällig von Baum zu Baum, und im Absliegen begiebt er sich unveränderlich um den Zweig herum (turns round on the branch) um dessen Annaherung zu verhüten, und dreht den Ropf immer nach Art der Habichte. Mehr röthliche Eremplare hielt Gould für ältere Bögel, indessen kommen röthliche und graue vollkommen reif vor, und ist hierzüber noch nichts zu entscheiden. Er frist Insetten aller Art, die er sich als durchaus nächtlicher Bogel, zur Nachtzeit verschafft.

holländische Biegenmelser. Gould Birds of Austral. I. 1. Owlet Nightjar. Crested Goat-sucker Phill. Botany-Bay pl. in p. 270. Caprimulgus Novae Hollandiae Lath. ind. II. 588. — Lesson traité p. 265. Manuel I. 412. Vieill. nouv. Dict. X. 234. — Caprim. cristatus Shaw in White's voy. pl. in p. 241. New Holland Goat-sucker Lath. gen. syn. sppl. II. 261. Shaw gen. zool. X. 170. Lath. gen. hist. VII. 341. Bristled Goat-sucker Lath. gen. hist. VII. 342. Caprimulgus vittatus Lath. ind. supp. p. LVIII. — Banded Goat-sucker Lath. gen. syn. sppl. II. 262. pl. 136. Shaw gen. zool. X. p. 152. pl. 17. Lath. gen. hist. VII. p. 342. pl. CXV. — Aegotheles Novae Hollandiae Vig. Horsf. Linn. Tr. XV. 197. De la Fresn. in Guérin Mag. 1838. 21. pl. 82. Aeg. lunulatus Jard. Selby ill. III. p. 149. Aeg. australis Swains. class. II. 338. Aeg. cristatus G. R. Gray list. p. 7. — Little Mawepawk Van-Diemens-Land Colon. Teringing N.-S.-Wales indig.

Fleden über dem Auge, ein Mondbogen auf dem hinterkopfe, ein Band um den hals und ganze Unterseite grau, schwarz gesprenkelt und fahl gemischt; Ohrdecken rothlichfahl, der Kopf übrigens schwarzlichbraun; ganze Oberseite und Flügel dunkelbraun, graubandirt gesprenkelt; Vorderschwingen braun, Außenfahne heller braun und grau gesprenkelt; Schwanz dunkelbraun, regelmäßig zahlreich grau gebändert und schwarz gesprenkelt; Iris nußbraun; Beine fleischfarb. Weib chen in Größe und Farbung kaum zu unterscheiden. Junge haben die Mondslecken dunkler und auffalztender, die Fris saft schwarz.

In allen Theilen von Ban Diemeneg-Land, burch Gud-Australien, am Schwanenfluffe an der Befteufte bis Moreton-Bay an der Offeufte. Die Butunft fann lehren, wie weit er fich nordwarts verbreitet. Er ift Standvogel und lebt fowol im dichteften Gebufch nadhft ber Rufte, als auf ben bunnbeftandenen Strecken im In: Gould hatte das Bergnugen, als er in ben Balbern Auftraliens herum= fdweifte, eine Ungahl diefer fonderbaren Bogel angutreffen, auch die Gier zu erhalten und zu bemerken, daß die Lebensweise von der anderer Nachtschwalben abweicht, und fich mehr benen ber fleinen Gulenvogel nabert, welche man unter ben Raugchen: Athene begreift, weshalb auch der englische Dame fur ihn febr paffend fein burfte. Den Tag über halt er fich in hohlen Stammen und Zweigen der Gufalopten auf und fliegt gegen Ubend auf den Insektenfang aus, befonders nach kleinen Rafern, von denen er fich hauptfachlich nahrt. Sein Glug ift gerade, nicht mit ben ploblichen Schwingungen von Caprimulgus. Aufgescheucht flog er oft wieder an einen an= bern hohlen Baum, ofter fette er fich auf einen benachbarten 3weig queruber und nicht parallel. In feinem Berftede überrafcht, erhebt er ein lautes Bifchen und be: wegt dabei ben Ropf wie eine Gule. Er nabert fich biefen in feiner aufrechten Sal= tung (carriage), in der Urt, wie bei ihnen die Febern um Dhren und Sals gestellt find, wie fie den Ropf in allen Richtungen, fogar auf ben Ruden herumbreben. Ein Parden, welches Gould eine Zeit lang lebendig hielt, fprang oft in das obere Ende des Rafigs und fluchtete fich bann rudwarts in eine Ecte beffetben. Im Durch= wandern der Balber fucht man die Unwesenheit des Bogels badurch zu entdecken,

baß man mit einem Steine (ober a tomahawk) an die Basis eines hohlen Baumes schlägt, worauf der kleine Bewohner, gewöhnlich so wie die Abbildung zeigt, emporpsteigt und herausguckt, um sich von der Ursache der Störung zu überzeugen. Ist nicht zu der Höhle zu kommen, so zieht er sich wohl auch wieder zurück und bleibt ruhig die er von neuem gestört wird, worauf er dann auf einen sicheren Platz sliegt. In dieser Höhle legen sie auch ohne Nestbau ihre 4-5 ganz weißen, ziemlich kuglichen die 1'1" langen und 11" breiten Sier. Sie brüten zweimal. Gould hörte, daß man auf Van Diemens-Land Junge im October sand, und auf Neu-Süd-Wazles kamen ihm die Sier im Januar vor. Exemplare von Ban-Diemens-Land, vom Schwanenssusse, von Süd-Australien und Neu-Süd-Wales zeigen alle Verschiedenheizten in Farbe und Zeichnung, doch nicht um sie als Arten zu trennen. Bei manchen ist der Nackendau und der Ring um den Kopf sehr deutsich, in andern kaum zu erzennen, was aber alles nur individuell ist.

228. Podargus phalaenoides Gould. Die nachtschmetters lingeartige Enlenschwalbe. Gould proc. VII. 142. Birds of Austral, XIV. 2. Ny-ane?, In-ner-jin-ert Port Essington indig. Mothplumaged Podargus Gould.

Vorberkopf, Gesichtsseiten und ganze Unterseite braunlichgrau, fein schwarz gesprenselt; Federn der Unterseite schwarzbraun schaftstreisig, an den Brustseiten am breitessten gestreift; ganze Oberseite braun, sein grau gesprenkelt, jede Feder unter der Mitte mit breitem schwarzen Streif; Schultern dunkelbraun; Decken graulichweiß gesprenkelt, und mit weißem Fleck, dessen Mitte an der Spige lohgelb; Schwingen dunkelbraun, an der Außensahne unregelmäßig weiß gebändert, Zwischenräume der äußern Vorderschwinge röthlich; Innensahne unregelmäßig aus braun und sohfarbigen Sprenselchen gebändert; Schwanz braun, mit zahlreichen breiten graugesprenkelten Bändern, jederseits unregelmäßig schwarz eingefaßt; Iris orange oder röthlichnußbraun, Schnabel hornsarben.

In einer zweiten Barietat ift die ganze Oberseite dunket rostroth, Borderkopf, Flügeldeden und Schultern weiß gesprenkelt, die Schwanzbander minder hervorstechend, ein rothlicher Anflug übertäuft das Grau der Unterseite, und die Streifen sind schmazler als in dem oben beschriebenen Exemplare.

Dieser Podargus von Port Essington ist wohl verschieden von jeder andern auftralischen Art, durch seine geringere Größe, die schöne, zarte und phalanenartige Zeichnung des Gesieders, und durch die Farbung seiner Schenkel, welche anstatt schwarz, sichtbraun sind; sein Schwanz ist langer als der der gewöhnlichern Art. Er bewohnt, wie die andetn, Ban Diemense Land und Neu-Sud-Wales, und zeigt beträchtliche Abweichungen in Größe und Zeichnung, so daß bei einzelnen die Rostsarbe vorwaltet, von der bei andern keine Spur ist. Wohl möchte das Alter hierauf einwirken, indessen ist noch nicht zu entscheiden, ob die rostrothen Vögel unreise oder Alte sind, und künstige Beodachtungen können erst darüber Ausklärung geben. Gould erhielt mehrere Exemplare von der Nordwessküsse, und Mr. Gilbert sagt, daß sie in jedem Theile der Insel Coburg häusig sind. So wie die andern ist er ein volltommen nächtlicher Vogel. Sobald er bei anbrechendem Abende erwacht, so stürzt er

fich von feinem Lieblingszweige, auf bem er ben Tag über gefeffen hat, herab, um Insetten zu fangen, welche wohl ausschließlich seine Nahrung ausmachen durften. Ueberhaupt stimmt wohl seine ganze Lebensweise mit ber bes P. humeralis überein.

Abbildung: Mannden und Weibchen in verschiedener Farbung des Gefieders.

229. Podargus humeralis Vig. Horse. Die schultersteckige Euleuschwalbe. Gould Birds of Austr. 1. 2. Tawny-shouldered Podargus. Cuprimulgus gracilis? Lath. ind. supp. 58. Gracile Goatsucker? Lath. gen. syn. sppl. II. 263. Steph. cont. of Shaw. X. p. 145. Lath. gen. hist. VII. 344. Podargus? gracilis? Steph. cont. of Shaw. XIII. 93. Pod. australis? ib. p. 92. Pod. cinereus? Cuv. règne. an. pl. 4. f. 1. Vieill. nouv. Dict. XXVII. 151. pl. 37. f. 3. Enc. méth. p. 547. Cold-River Goatsucker Lath. gen. hist. VII. p. 369. Pod. humeralis Vig. Horse. Linn. Tr. XV. 198. Jard. Selb. ill. II. pl. 88. Swains. class. II. 338.

Oberfeite braun, grauweiß und bunkelbraun gesprenkelt, Oberkopfsebern mit schwarzebraunem weißgespikten Schaftstrich; Flügel wie die Oberseite, aber heller und mit starteren schwarzen und ledergelben Flecken, die Decken haben einen unregelmäßigen weißen und sahlbraunen Fleck an der Außenfahne nächst der Spike, welche durch das Ueberscinanderliegen unbestimmte Querbänder bitden; Borderschwingen braunschwarz, Schäfte heller, Außenfahne mit einer Neihe Flecken, zwischen denen sie fahlbraun gesäumt sind; Innensahne unregelmäßig ebenso gebändert; Schwanz sahlbraun, heller braun gesprenkelt und mit einer Neihe unregelmäßig schwärzlichbrauner Bänder, welche düsterweiß gesprenkelt sind, sebe Feder hat einen braunschwarzen Fleck nächst der weißen Spike; Gessicht und ganze Unterseite graulichweiß, mit zahlreichen schwalen und irregulären schlebraunen Bändern und braunen Schaftstrichen, letztere Farbe bildet einen Mondssech sebersselts der Brust; Schnabel lichtbraun, purpur überlausen, Mund innen blaßgelb; Zunge lang, durchscheinend, von derselben Farbe; Tris braunorange, Beine lichtbraun olivensarben. Bei manchen ist das Fahlbraun, bei anderen das Grau vorwaltend.

Ueber Neu-Sub-Bales häufig verbreitet, wo er ebensowohl im dichten Gebüsche nachst ber Kuste als in den Hügelgegenden und den dunnbestandenen Ebenen im Inneren vorkommt. Gould unterschied 5 Arten der Gattung Podargus in Australien, deren zwei Neu-Sud-Bales gehören, auf welche auch wohl alle jene unaustlärbaren Benennungen der alten Autoren zu beziehen sind. So wie die anderen Arten ist auch der P. humeralis durchaus Nachtvogel und schläft den Tag über in hohlen Zweigen in aufrechter Stellung, wie ihn die Abbildung zeigt, immer querübersisend und niemals parallel mit dem Zweige. Gould sah ihn zufällig zwischen dem Dickicht der Casuarinen und beobachtete, daß er sich manchmal in hohle Cukalypten verkriecht, doch konnte er keinen in dieser Lage treffen. Gewöhnlich fand er sie paarweise nahe beisammen, auf Eukalypten sügen, durchaus nicht verborgen und der Mittagssonne ausgesetzt. Ihr Schlas weilen auf sie, ohne daß der dabeissigende ausgescheucht wurde. Man kann ihn auch mit Steinen und Stöcken werfen und mit der Hand greifen. Wenn er auswacht, fliegt er mit sanft bewegten Flügeln auf einen benachbarten Baum und fällt wieder in

Schlaf, bis ber Abend fommt, wo er fo munter und thatig wird, als er vorher fchlaftrunfen und dumm war. Er frift Infetten verschiedener Urt, in welcher Beife er fie fangt, ift ungewiß, boch fcheint es nach ben Ueberbleibfeln in feinem Magen, bag er fie nicht gewöhnlich im Fluge fangt, ober fich mit nachtlichen Insetten allein begnügt, fondern bag er auch die Zweige nach folden burchfucht, welche ba ibre Rube balten. Sein Schwang abnelt auch gemiffermagen bem einiger Rlettervogel. Geine Benbe: Bebe ift auch ein eigner Umftand, ber ihm babei gu ftatten fommt. Gin Eremplar, welches Gould zu Sarrundi um Mitternacht ichof, hatte ben Magen mit frischge= fangenen Mantis, Phasma und Cicada-Arten gefüllt, welche nicht nachtliche Insekten find, und von benen bie letteren besonders an Baumftammen fiten. Der gange Um= rif bes Bogels zeigt, bag er nicht fur weitem Klug ober fur reifend ichnelle Bewegung, welche bei dem Fange ber Infetten im Fluge nothig fein wurde, gefchaffen ift, fo baf man ibn also bierin nicht mit den schwalbenartigen, wahren Caprimulgus ober mit ben Eurostopodus Auftraliens vergleichen fann. Gould fand ihn brutenb auf den niedern sumpfigen Inseln an der Mundung bes hunter (studding the mouth of the Hunter) und auf ben mit Angophora bestandenen Gbenen von Jarrundi nachst des Liverpoolbistrifts. Gie machen ein leichtgebautes flaches Reft aus durcheinander: geflochtenem Reifig, und feten es in die Gabel eines horizontalen Zweigs, ber groß genug ift es ju sichern, gewohnlich auf einem Eukalpptus, boch auch auf Angophora und Casuarina. Sederzeit fist einer der Bogel auf den Giern, der andere auf einem nahen Bufche, beide unablaffig Schlafend. Auch bas Mannchen nimmt Theil am Bruten, da Gould felbst ein brutendes Mannchen schof. Die zwei Gier find fconweiß und ungefleckt, lang oval, 1" 10" lang, 1" 3" breit. Die Jungen find et= was dunkler, erhalten aber fruhzeitig ichon das Rleid ber Ulten. Die nachtliche Stimme ift ein lautes rauhes Gefchrei aus zwei gesonderten Tonen, die fich nicht gez nau angeben taffen. Der Magen ift bid mustulos und mit diden Saaren ausgelegt, wie ber Magen bes Rufut.

## 230. Athene strenua Gould. Das fräftige Ränzchen. Powerful Owl. Gould proceed. V. p. 142. Synops. III. Birds of Australia XVII. 6.

Oberkopf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkel nußbraun (clove brown ist eigentlich nelkenbraun), breiter, lichter und mehr sichtbar über dem Unterrücken die Innenrander der zweiten Schwingenreihe und dem Schwanze; Gesicht, Brust und Unterleib fahl (hust), mit einem dunkelbraunen Flecke auf der Mitte jeder Feder, Unterseite übrigens weiß, leicht fahl überlausen und mit unregelmäßigen schwarzbraunen Duerbändern; Schnabel hellblau an der Basis, gegen die Spisse schwarz. Fuß blaß gummiguttgelb, Zehen weißlichbehaart, Iris gelb, Wachshaut grünlich olivensarbig. Die Geschlechter unterscheiden sich wenig in Größe und Farbe. — Der Schnabel ragt ziemlich aus dem Gesichte heraus, sie hat einen kleinern Kopf und kleinere Augen als Ath. connivens, doch ist sie größer. Sie frist Wögel und Saugthiere die sie im Gebüsch fängt. In einem in der Liverpool-Colonie untersuchten Eremplare fanden sich Ueberreste eines Bogels, und zahlreiche grüne samenähnliche Veeren, wie kleine Erbsen, wahrscheinlich aus einem Thiere das sie verzehrt hatte, oder die großen Eulen Ausstra-

liens, welche allerbings einige Unterschiede in ihrem Bau von andern Eulengruppen darbieten, nahren sich vielleicht von Beeren und Früchten, was nur Bewohner dieser Gegenden entscheiden können. — Mit Ausnahme von Aquila fucosa und Ichthyaätus leucogaster, ist sie der stärkste Naubvogel in Australien. Ihre Kraft ist bewunzbernswürdig, und wehe dem, welcher die Schärfe ihrer Klauen erfährt. Sie scheint auf Neu-Südz-Wales beschränkt, wohnt durchaus nur im Buschholze, besonders längs der Küste von Port Philipp nach Moreton Bay. Gould erhielt sie im Innern der steilen Seiten der Liverpool-Colonien, welche die Colonisten cedar brushes nennen, wo ihr heiserer Trauerlaut oft durch die nächtliche Stille ertont, am ähnlichsten klingt er dem Bloken des Kindes. Um Tage ruht sie unter der Decke der dicksten Baume, woraus sie aber sogleich aufsliegt, und dann über die Felsschluchten mit merkwürzdiger Schnelligkeit dahingseitet. Es ist überhaupt bewunderswürdig, mit welcher Schnelligkeit sie ihrer Größe die Baume zu durchsliegen versteht.

231. Athene? connivens Lath. Das winfende Räuzchen. Lath. ind. Orn. suppl. p. XII.Shaw. gen. zool. VII. p. 186. Govld Birds. of Austral. XVII. p. 7. Winking Falcon Lath. gen. syn. supp. vol. II. p. 53. — gen. hist. I. p. 221. Athene? fortis Govld proc. V. p. 141. Syn. III. Goora. a-gang N. South-Wal. — Wool-boö-gle Mont. West, Austral.

Gesicht und Gurgelgegend graulichweiß, Oberkopf und ganze Oberseite dunkelbraun, in Purpur ziehend; Schulterbecke, zweite Schwingenreihe und große Schwingendecke weißegestekt. Erste Schwingen dunkel und graubraun bandirt, nachst der Außenrander weißeliche Flecke, Schwanz dunkelbraun mit 6—7 graulichweißen Querbandern, an allen Vedern weißgespißt. Ganze Unterseite weiß und braun gesseckt, auch die Außenrander der Federn weiß, die Laufe bis zu den Zehen bedeckt, sahl und braun gemischt, Tris sattgelb, Wachshaut gelblich olivenfarbig; Schnabel lichtgelblich hornfarbig; Zehen lang, gelb, fein behaart.

Auf ber ganzen Subfuste Australiens. Gould erhielt sie vom Swan River und von allen Theilen von Neu Sud-Males, Exemplare aus diesen großen Entsernungen unterscheiben sich ein wenig im Gesieber, die von West-Australien sind etwas heller gesfärbt, ihre Zeichnung heller und bestimmter als an denen von Neu Sud-Wales. Das Weibchen unterscheibet sich nicht im Gesieder, ist aber größer. — Buschholz, Waldgewässer und die Seiten der Damme sind ihr Lieblingsaufenthalt. Sie fliegt zwar Abends aus, sieht aber auch in der Mittagssonne sehr gut, wenn sie von den Baumen aufgeweckt wird. Gould sah sie oft am Tage auf den dicken Aesten der Cassuarinen auf den Dammen. Earl of Derby wies nach, daß in einer Sammlung von Gemälden, welche vormals A. B. Lambert besaß, diese Eule als the Winking Falcon Lath. abgebildet ist, folglich A. fortis Goulds hierher gehöre, welcher den Bogel freilich nicht unter den Falken gesucht hatte.

232. Circus assimilis Jard. Selby. Ocr verwandte Weihe. — Gould Birds of Austral. X. 2. Swamp Hawk Colonist. Allied Harrier Gould, Circ, assimilis Jard. Selby. Ill. II. pl. 51.

Kopf und ganze Oberseite schon dunkelbraun, Haldrückensedern rothlich braungelb gesäumt; Gesicht licht rothlichbraun, Gesichtsscheibe gelbbraunweiß, mit dunkeln Schaftsstrichen; ganze Unterseite braungelbweiß, am Unterbauch und Schenkeln dunkler, braunschaftstreisig; Oberschwanzbecke und Basis der Schwanzsedern weiß, diese übrigens braungrau; Iris rothlichorange, Augenlider und Wachshaut blaggelb, Schnabel dunkelbraun, an der Basis lichtblau, Beine citronengelb, Klauen schwarzbraun\*). Weibschen größer, dunkelbraun, besonders an der Unterseite, überhaupt weniger bestimmt gezeichnet und weniger grau, Schwanz dunkler und dunkelgerändert.

Der gemeinste Beihe in Neu Gud-Bales und Gudaustralien, er fommt auch, obfcon minder gablreich in van Diemens Land vor. Gine andere Urt ift ziemlich baufig über alle ihr zusagenden Orte in Westaustralien verbreitet und ist vielleicht nur Abart von gegenwartiger. Bare dies ber Fall, fo mußte man beren Bohnort über die gange Gudfufte Auftraliens annehmen, von Dft bis West, auch ohne genauere Uebergeugung hiervon, halt ihn Gould indeffen fur eigene Urt, und meint, baf beibe in ber Breite von Spencer's und St. Bincent's Gulfs einander beruhren, ba er in den ehemals von Mr. harven zu Port Lincoln erhaltenen Sendungen 2 bis 3 Exemplare fand, welche benen vom Schwanenfluffe gang gleich waren. fteht ber Circus assimilis wenig unter ber europaischen Sumpfweihe: Circus aeruginosus, mit dem er große Mehnlichkeit zeigt, in Lebensweise und Sitten. ihn gewöhnlich trage und etwas ichwerfallig über bem Boden fliegen, wobei er ben Teichen und Gumpfen den Borgug giebt, Drte, welche ihm allerdings feine Nahrung in großerer Mannichfaltigkeit bieten als andere, benn er frift vorzüglich Reptilien, Eleine Saugthiere und Bogel. Gould beobachtete ihn mehrmals in den Teichen bei Clarence Plains in Ban Diemens: Land, aud wird er unter ahnlichen Berhaltniffen in den meiften Gegenden von Neu = Gud = Bales gesehen. Gould fand bas Neft nicht. Ohne Zweifel brutet er an den Orten, wo er fich aufhalt, da man die Alten regeimäßig und ftundlich aus den Gumpfen Nahrung holen fieht, fo darf man wohl vermuthen, daß fie ihre Jungen bamit futtern. Um zu ruben, fest er fich wie an= bere Beihen in einiger Sohe lieber auf die offene Chene als auf Balbbaume, ein ge= fallener Stamm, ein großer Stein ober fleiner Sugel, bieten ihm ba fein Lieblingsplatichen bar.

233. Circus Jardinii Gould. Sarbine's Weihe. Gould Birds of Australia X. 3. Jardine's Harrier Gould. Proceed. V. 141. Synops. III.

Obereopf, Bangen und Ohrbeden bunkel nufbraun, schwarzbraun schaftstreifig, Gesichtschee, halbruden, Oberruden und Bruft bunkelgrau, Unterruden und Schulztern bunkelgrau, meifte Febern an ben Spigen mit 2 weißen Fleden, einem jederseits bes Schaftes, Schultern, Unterseite der Flügel, Bauch, Schenkel und Unterschwanze beden schafte weiß gestedt, am größten und beutlichsten auf bem Bauche, große und kleine Decksedern braungrau,

<sup>\*)</sup> In ber Beschreibung heißt es gegen bie Abbilbung: Lauf grunlichweiß, Fuß becherange, Rlauen buntelbraun.

Reichenbach, vollft. Daturgeschichte. Wogel Deuhollands.

unregelmäßig heller gebändert und gespist, hinterschwingen dunkelgrau, mit 3 schmaten dunkelbraunen Bandern und sehr breit gleichfarbig gespist und am Ende blaß gesfäumt; Borderschwingen auf zwei Dritttheile ihrer Lange schwarz, Basis braungelb, Oberschwanzsedern braun, graulichweiß gebändert und gespist; Schwanz abwechselnd dunkelbraun und grau gebändert, das schwarzbraune Band nächst der Spise am breittesten, Nand graulichweiß, Iris schon orangegelb, Wachshaut olivengelb, Schnabel an der Basis blau, Firste und Spise schwarz, Beine gelb. Weibchen größer. Junge oberseits einfarbig dunkelbraun, Schwanz zahlreicher gebändert. Die Brustund Oberbauchsedern gestreift (anstatt gesteckt) übrigens wie die Alten.

Diefer fcone, burch fein geflecttes Rleid von allen verschiedene Beihe ift febr verbreitet über alle Theile von Reu-Sud-Males, wo nur der Charafter der Landschaft gur Aufnahme ber Beihen fich eignet, alfo in ausgedehnten Cbenen, Buften und üppigen Wiefen gwifchen ben Thalern und Berggegenden. Geine Musbehnung über ben Continent Auftraliens ift jest noch nicht zu bestimmen, und Gould beobachtete ihn nirgends als innerhalb ber angegebenen Grengen, fabe auch feine Eremplare in Sammlungen, welche anderswo herstammten. Im britten Theile feiner Synopsis faat er, bag Circus assimilis JARD, et SELBY nur ber Junge gegenwartiger Urt fei, bat fich aber burch feinen Aufenthalt in Auftralien von bem Grthume diefer Unficht überzeugt, und Circus assimilis ift ein gang verschiedener Bogel. In der Lebensweise flimmen beide überein. Gie fliegen wie die andern trag uber die Ebenen dahin und fpuren nach Gibechfen, Schlangen, fleinen Saugethieren und Bogeln, und wenn fie der Sunger nicht treibt, ruben fie auf einem burren Sturgel, fleinem Sugel, ober Steine, von wo fie die Glache umber überschauen. Obgleich Gould diese Urt in allen Gegenden am hunter im Sommer beobachtete, wenn andere Falken bruteten, fo fand er boch ihre Gier nicht, und fonnte feine Rachricht über ihre Fortpflangung erhalten. Wahrscheinlich bauen fie nahe am Boden oder im Geftrupp ber offenen, un: fruchtbaren Sugel um die Cbene.

Abbilbung: Beibchen, im hintergrunde bas Mannchen.

234. Elanus axillaris Gould. Der schwarzschulterige Kerfweihe. Gould Birds of Austral. IX. 2. Black-shouldered Kite. Falco
axillaris Lath. ind. orn. sppl. II. 42. Shaw gen. zool. VII. 173.
VIEILL. N. Dict. ed. 2. IV. 453. Circus axillaris VIEILL. Enc. méth. III.
1212. Elanus notatus Gould proceed. V. 141. Synops. IV.

Schmaler Augenring schwarz, Borderkopf, Gesichtsseite und Unterseite reinweiß, Salbruden, Ruden, Schultern und Oberschwanzdecke zart grau, ein gagatschwarzer Fleck beginnt auf der Schulter und zieht sich über einen großen Theil der Flügel, Unzterseite der Schultern reinweiß, darunter ein schwarzer Fleck, Schwingen oben dunkelzgrau, unten braunlichschwarz, Schwanz grauweiß, Schnabel schwarz, Wachschaut und Beine blaßgelb, Iris rothlichorange. Weibchen gleich. Junge haben die Federn der Oberseite braungespigt.

Commerbewohner im Guben vom Continent Australiens, daselbst fehr weit aber zerstreut verbreitet, indem er am Schwanenflusse an der Westkufte und an der Mozreton Bay an der Oftkufte, so wie in dem ganzen Diftritte dazwischen gefunden wurde.

Gould fabe ihn nicht in Cammlungen von Java, obgleich Sir Billiam Sarbine angiebt, bag er biefe Infel bewohne, ebenfowenig von Ban Diemens-Pand Eine genauere Bergleichung zeigt, daß die alte Benennung F. melanopterus mehrere Arten umfaßt, benn jedes Biertheil der Erdfugel wird von einer andern Art bewohnt, und obwohl jebe ber andern im Allgemeinen abnlich ift, fo hat boch auch jebe bestimmte Unterscheidungelennzeichen, in ihren Sitten find fie aber, wie fich benten laft, febr übereinstimmend, namlich weniger muthig als andere Falkengruppen, und wie ichon der Schnabel und die Beine andeuten, nahren fie fich mehr von Insekten und Reptilien, als von Bogeln und Saugthieren. Gould fahe ihn oft über ben Gipfeln der hochften Baume fliegen, wo er Jago auf Insetten zu machen ichien. Manchmal faß er auch auf einem abgestorbenen blattlofen Zweige ber Gukalppten, befonders folden, welche von den ubrigen entfernt ftanden, von wo aus er den Boben ringsum gut überblicken fonnte. Gould ichog in ben Liverpool-Chenen einen jungen Bogel, welcher das Deft nicht lange erft verlaffen hatte, woraus hervorgeht, bas bie Urt in der Colonie von Neu-Sud-Bales brutet, indeffen konnte niemand über bas Delt und die Gier Nachweisung geben.

#### 235. Elanus scriptus Gould. Der Buchstaben: Rerfweihe.

Gould proc. 28. Juni 1842. Birds of Austral, IX. 3. Letterwinged Kite. Borderkopf und ein Streif über dem Auge weiß, Kopf und ganze Oberseite dunstelgrau, rothlichbraun überlaufen, Flügelbecken tief glanzendschwarz, Schwingen graubraun, ziemlich weiß an der Fahne, alle außer den 2 — 3 ersten an der Spige weißgerandet, zweite Reihe braunlichgrau an der Außenfahne, weiß an der Innenfahne und an der Spige, dritte Reihe braunlichgrau, zwei Mittelschwanzsedern grau, übrige blaßbraun an der außern, und weiß an der innern Fahne, Zügel schwarz, ganze Unsterseite und Schulterrand weiß, Unterseite des Flügels im Verlauf der Knochen mit breitem schwarzen Streif, in Gestalt eines V, Schnabel schwarz, Wachshaut und Beine gelb, Klauen schwarz, Iris orange.

Gould berichtet, daß er nur ein einziges Exemplar dieses Falken in einer Sammlung von Balgen vorfand, welche ihm aus Subaustralien zugesendet wurde. Er ist bedeutend größer als E. axillaris, von welchem ihn schon die Farbe der Oberseite unterscheidet, dann vorzüglich der ihn von allen ähnlichen unterscheidende breite schwarze Streif auf der Unterseite der Flügel, dessen Zusammentreffen von beiden Seiten ein W bildet, in der Mitte durch den Körper getrennt. Er ist ein interessanter Beistrag zu den australischen Falken, an welcher Gruppe diese Fauna armer ist, als irzgend ein Distrikt von gleicher Ausbehnung anderwärts.

236. Wilvus affinis Gould. Der verwandte Milau. Gould Birds of Austral. VIII. 3. E-le-nid-jul Port Essington indig. — Allied Kite. — Milvus affinis Gould proc. V. 140. Synops. III.

Kopf, Nuden und Seiten des Halfes rothlichbraun, schwarzbraun schaftstreifig; Oberseiten glanzend braun, in chokolatbraun ziehend, an den Flügeldecken in rothliche braun, schwarzschaftig blagbraun gespist; Vorderschwingen schwarz, zweite Reihe schwarzlichbraun, Schwanz leicht gegabelt, braun, undeutlich bunkler gebandert, alle Federn

graulichweiß gespist; Gurgelgegend hirschbraun, schwarzschaftig, Unterseite übrigens rothe braun, dunkelbraun schaftstrichig, am deutlichsten und breitesten an der Brust; Wachschaut, Mundwinkel und Basis des Unterschnabels gelb, Oberschnabel und Spige des Unterschnabels schwarz, Läuse und Zehen gelb; Alauen schwarz, Iris sehr dunkels braun. Weibchen gleich.

Ueber bie Colonien Auftraliens, mit Ausnahme von Ban Diemens Land, allgemein verbreitet, ebenso gemein um Port Effington, an der Nordkufte wie in ben füdlichen Theilen des Landes. Er ift zudringlich und unerschrocken, baber jedermann bekannt, er bringt gierig in die Meiereien ein, und wiederfest man fich ihm nicht, fo richtet er unter bem jungen Geflugel blutige Rieberlage an. Beftanbig bedroht er auch die Lager der Eingebornen und die Sagdreviere der Colonisten, er sist auf ben tleinen Baumen berum und wartet geduldig, ob man ihn vertreibt ober gulaft. Die Unverschamtheit eines folden Bogels war fo groß, daß er Gould fein Recht um eine geschoffene Columba chalcoptera ftreitig machte, fein Benehmen aber mit bem Leben bezahlen mußte. Es scheint allerdings, daß ein folder Bogel in Gegenden, bie nicht von Beifen bewohnt find, feine Berrichfucht überall ungeftort ausüben fann. Gein Klug ift wie ber bes Milvus ater Europas, weniger ausgebehnt und freisend als der ber eigentlichen Weihen, auch ift er mehr Baumbewohner, und verbirgt fich in den Balbern nach Urt der Buffarde. Gould beobachtete ihn in großer Ungahl über dem Rauche ber in Auftralien haufig fo ausgebehnten Brande, wo er fich der Gi= dechsen und fleinen Saugthiere bemachtigt, welche als Opfer bes Feuers gefallen, ober welche die Site aus ihren Schlupfwinkeln vertrieb. In ben fublichen Theilen Auftraliens ift er Standvogel, Deft und Gier konnte Gould nicht erlangen.

237. Milvus isurus Gould. Der gleichschwänzige Milan. Gould Proceed. V. 1837. 140. — Synops. III. — Birds of Austral. II. 2. — Indig. West-Austral. mont.: Ge-durn-mul-uk und Mar-arl. Colonist. Kite.

Borberfopf und Raum über ben Mugen lebergelblichweiß, mit ichwarzen Schaft: ftreifen und Spiben; Scheitel, Saleruden und Seiten, Gurgelgegend, Schultern oben und unten und die gange Unterfeite rothlich orange; auch die Dber= und hinterfopf= febern mit ichwarzen Schaftstrichen und Spigen, folche find breiter an ber Bruft, wo fie gegen ben Bauch bin ploglich abnehmen, fo wie fie an ben Seiten durch bunfle, Doch lichter ale jene gefarbte Querbander unterbrochen werben; Dberruden und Schulterdecken tief fcmarglichbraun; Spigen der Borderschwingen oberfeits dunkelbraun, fdmarg bandirt; Innenfahne bes Bafaltheils ber Borderschwingen bis mit bem Schaft und Unterfeite inegemein graulichweiß; zweite Reihe bunkel braun und fcmarg bandirt, der Flugel übrigens hellbraun, die Federrander noch heller; Rumpf= und Dber: fdwangbeden weiß, mit braunen und lebergelben Querbanbern; Schwang braunlich= grau, fast vieredig, alle Febern, außer bie beiden außern jederfeits mit 4 fcmalen fcmargen Bandern und fammtliche Febern fcmarg gefpist; Bris febr blaggelb, bellroth gesprenkelt; Machehaut, Bafis bes Schnabels und Beine graulichweiß, Schnabelfügfte und Spice, fowie die Rlauen fchwarg. Weibchen um bie Salfte großer, fonft cbenfo. - Abbildung: Mannchen.

Diese neue Urt hat die furgen Beine und langen Flugel ber achten Milane, ift aber durch ihren fast vieredigem Schwange von allen verschieden. Gould traf dieselbe in verschiedenen Theilen von Neu-Gub-Bales an, auf Ebenen im Innern, doch nirgends baufig, und manden Perfonen, welche lange ba gelebt hatten, noch nicht bekannt. Gould hatte indeffen bas Gluck den Bogel felbft zu erlegen, fodann auch das Reft zu finden, bei bem er noch das Beibchen fchof. Er erhielt auch zwei Exemplare vom Schwanenfluffe, fo daß diese Urt, obwohl febr einzeln und gerftreut. doch weit verbreitet ift. Im gangen Benehmen ift er ein achter Milan, und fcmingt fich ebenfo boch über den Baumen bes Balbes, als auf den offenen Ebenen, um nach seiner Nahrung zu fpahen. Das Rest wurde bei Scone im November gefunden. war groß, außen von Reifig gebaut, innen mit Blattern und ber innern Rinbe von Eufalppten (gum-tres) ausgelegt; es enthielt 2 von Grundfarbe ledergelblichweiße Gier, eins war fein roth gesprenkelt, nach bem bunnern Ende bunkler, am andern febr groß rothlichbraun geflect; fie maren fast fuglich 1" 11" lang und 1" 7" breit. Mr. Gilbert bemerkt in feinen Notigen, er habe ben Bogel immer in dichtem Solze gefunden, fein Blug ift reifend und er ichwingt fich lange Beit in ber Bobe. Er fand ein Reft am 10. Nov. 1839, welches zwei noch wenig befiederte Junge ent= hielt, und fich auf bem horizontalen Ufte eines weißen Gummibaums befand, in einem dichten Balbe auf 4 Meilen oftlich of the Avon. In den Niederungen fand er ihn nicht, vermuthet aber, daß er im Innern magig haufig vorkommen durfte. Der Magen ift hautig und fehr geraumig, ber Frag besteht mehrentheils in Bogeln.

## 238. Jeracidea occidentalis Gould. Der westliche Berigora. Gould Birds of Austral. XVI. 1. Western Brown Hawk. Proceed. Juni 25. 1844. Kar-gyne West-Austral. indig.

Dberkopf, Ruden und Schulterbeden rostbraun mit schwarzem Schaftstreif. Rudes seite tiesbraun die Febern breit rostfarbig gesaumt, jede Federspige sahlweiß; Flügel sehr dunkelbraun, Innensahne der ersten Schwinge mit einer Reihe breiter Fleden, nächst dem Schafte bandartig, Rand fahlweißlich; Flügeldecksedern rostroth gespigt, Use terslügel jederseits am Schafte rostfarbig gesleckt, Schwanz dunkelbraun, mit zahlreichen und rostrothen Querbandern, blaßfahl gesaumt; Ohrbeden und ein Streif vom Oberschnabel und Mundwinkel abwarts schwarzbraun; Kinn und Unterseite, nebst einem Bande um die Ohrbeden, nach dem Nacken zu blaß gelblichweiß mit schwalen schwarzbrausnen Schaftstrichen. Schenkelbeden tief rostroth, mit schwalen schwarzbraunen Schaftsstrichen, sahl weißgespißt; Iris rothlichbraun; Augenlid strohgelb, Augenringe blaulichsstrichen; Schnabel bleifarbig, gegen die Spiße schwarz, Wachshaut blaßgelb; Beine aschgraulich, Vorderschuppen gelblichweiß.

Diese Art gehort bem Westen und J. Berigora bem Often an. Beibe sinden sich zufällig in Sub-Australien, aber ber legtere ist der häusigere, und hier berührt sich die Berbreitung beider Arten. J. occidentalis ist besonders über den Schwanenslußdistrikt verbreitet und hat ähnliche Sitten als sein Bertreter in Neu-Süd-Wales. Er frist Bogel, Eidechsen, Insekten, Naupen und Aas. Seine geringe Größe macht ihn weniger furchtbar für die Ansiedler, doch bedarf das Hausgestügel um seinetwillen viel Aussicht. Sein ganzer Bau deutet darauf, daß er ein geschiedter klieger ift, er macht

schwingungen, und beschreibt große Eurven oft bis zum Boben. Er hatt sich gern an sumpsigen Orten auf, um ba seine Nahrung zu sinden. Er brutet im September und October; das Nest besteht aus trocknem Neisholz, und besindet sich im dicken Baumschlag, manchmal nahe am Boben, häusiger auf der Spise der hochsten Baumschlag, der sind 2" lang,  $1\frac{1}{2}$ " breit, und das Braun bei ihnen vorherrschender als bei den der andern, von denen sie wenig verschieden sind.

239. Jeracidea Berigora Gould. Der öftliche Berigora. Gould syn. III. Birds of Austr. XV- 13. Brown Hawk. Falco Berigora Vio. Horse. Linn. Tr. XV. p. 184. Berigora New-South-Wales indig. Orange spreckled Hawk N.-S.-Wal. Colon. Brown Hawk van Diem. Land Colon.

Oberkopf rosibraun, sein schwarz schaftstrichig, ein Streif vom Unterschnabel an der Wange herab und Ohrdecken braun, Kehle, Brust, Mittelbauch und Unterschwanzdecke blaßfahl, jederseits an den Schäften eine feine braune Linie; Seiten rostfarbig, jede Feder mit fahlweißem Fleckenband; Dickbeine dunkelbraun mit rothlichen Flecken, Nückenmitte rothlichbraun, Schulter= und Flügeldecken braun, rostfarben gebändert und gessleckt; Schwanz braun, rostroth bandirt, lichtbraun gesäumt; Vorderschwingen schwärzslichbraun, Innensahne fahl breit gesteckt, Schnabel hell bleifarbig, nächst der Spige schwarz, Wachshaut und Augenring blaßbläulich bleifarben, Fris sehr dunkelbraun, Beine sehr hell bleifarben. Weib ch en größer.

Allgemein verbreitet über van Diemens Land und Reu = Gud = Bales. Im Beften und Nordwesten wird er burch J. occidentalis vertreten. Er ist weber so kun noch fo furchtlos als die eigentlichen Falken und hat mehr die Eigenschaften ber mahren Thurmfalken, besonders in der Urt, wie er in die Luft fich erhebt, bald hebt er fich hoch, bald freift er wieder herum wie die Spurhunde. Seine Rahrung befteht vorzugsweise in 21as, Reptilien und Infekten, welche lettere fich immer in ihm fanden, indeffen fangt er auch einmal Bogel und fleine Saugethiere. Er findet fich immer paarweife, verfammelt fich aber zur Raupenzeit zu hunderten, wie dieß Gould im Fruhling 1840 beobachtete, als bie Raupen den gangen Diffrict von Yarrundi am Upper Sunter verwufteten. Die Colonisten halten ihn fur die Deft der Begend, indeffen zeigt feine Le= bensweise, wie nublich er ift, wenn er auch mandymal ein junges Buhnchen holt. Nachdem er fein Fruhftuck gehalten, fest er fich auf einen abgeftorbenen 3weig eines Gu= faliptus, bis ihn der hunger treibt, fich wieder Nahrung zu fuchen. Da Gould oft 20 bis 40 auf einem einzigen Baume fah, kann man fich benten, wie haufig ber Bogel porkommt; fie maren trag und unluftig ju fliegen. Im erften Berbfte feines Lebens hat ber Bogel die dunkle Ubzeichnung noch dunkler, die hellen Stellen mehr gelblich als im Ulter, wo die Dberfeite einfarbig braun wird und bas Beig ber Unterfeite mit gelb schattirt. Er brutete im October und November sowohl auf van Dies mens Land als in Neu-Sud-Bales, die Nefter befanden fich auf den hochsten Gutatopten und waren in ber Große Rrahennestern abnlich, aus Zweigen zusammengebaut und mit Rindenstreifen, Blattern u. bal. ausgelegt. Die 2-3 Gier andern fo in ber Karbe, baß fie fogar in bemfelben Defte nicht gleich find, meift fahlweiß, oberflach= lich rothlichbraun, bei einigen Eremplaren gieben fich Wifchflede biefer Farbe faft uber

bie Salfte, mahrend andere über die gange Dberflache klein getupfelt und befprist find. Sie find langlicher als die meiften Falkeneier, 2" 2" lang und 1" 6" breit.

240. Accipiter torquatus Vig. Horse. Or Salsband: Sperber. Gould Birds of Austral. VI. 1. Collared Sparrow Hawk. Falco torquatus Cuv. Temm. col. 43 adult. 93 juv. Accip. torquatus Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 182. Shaw gen. zool. XIII. 30. pl. 33. Gould synops. III. Falco nisus Lath. ind. orn. sppl. p. X1?. New Holland Sparrow Hawk Lath. gen. syn. sppl. II. 51? gen. hist. I. 223? Nisus australis Lesson trait. 61. Bilbil N.-S.-Wales indig. Jil-lee-jil-lee West-Austr. inf. indig. Min-min West-Austr. mont. indig. Little Hawk Swan River Colon.

Ropf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz tief braunlichgrau, Schwanz undeutlich tiefbraun gebandert; am Halsrucken ein dunkelrothbraunes Halsband; Gurgelgegend, Unterseite und Schenkel rothsich, schmal weiß gebandert, an den Schenkeln vorwaltend roth; Unterseite der Flügel und Schwanz grau, deutlich dunkelbraun gebandert, nach vorn dunker; Fris und Augenlider gelb; Wachshaut und Mundwinkel gelblichgrun; Schnabelbasis bleigrau, Spize schwarz; Beine gelb, lichtgrun übersaufen.

Befonders haufig auf van Diemens Land und in Neu = Gub = Bales, fcheint weit verbreitet, denn Gould erhielt ihn aus allen Theilen Auftraliens, mit Ausnahme ber Rordfufte. In Unsehen und Sitten zeigt er alle Eigenthumlichkeiten bes europaifchen Sperbers, beffen Ruhnheit und fonftige Lebensweise hinlanglich bekannt ift. Much zeigen die Gefchlechter benfelben Unterschied in der Große, fo daß bas Beibchen großer und fraftiger ift als bas Mannchen. Die Schwalbenwachtel (the Swift-flying Quail) und die Honigfreffer finden an ihm ihren fraftigften Feind. Das Mannchen hat einen noch reigend ichnelleren, ficher treffenden Glug, man fieht es oft in einem Mugenblide leicht über den Boden hinfahren und im nachsten Augenblicke burch die Baumzweige faufen und feine Beute eifrig verfolgen, welche ihm bei ber Schnelligkeit feiner abgeriffenen Wendungen felten entgeht. Mr. Callen ermahnt als einen Umftand feiner Ruhnheit, daß er einmal Beuge bavon war, wie einer auf einen blauen Bergpapagei (Blue Mountain Parrot) fließ, welcher in einem Rafig an einem Maulbeerbaume, nur einige Ellen vom Thorwege, aufgehangt war. — Das Nest ift ziemlich groß, besteht aus Reißig und ift mit Burgelfafern und Gufalpptenblattern ausgelegt; gewohnlich fteht es in ber Uftgabel einer Casuarine ober eines anderen Strauches an den Ufern der Fluffe oder an den Buchten, gelegentlich auch im tiefen Balbe. Die gewohnlich 3 Gier find blaulichweiß, manchmal lebergelb geflect, andere Male mit vieredigen Gleden und feinen haarbunnen tiefbraunen Streifen; 1" 6" lang, 1" 2" breit. Junge Mannden haben Wachshaut und Mundwinkel olivengelb; Fris und Augenlider himmelschluffelgelb.

Abbilbung: Mannchen und Weibchen.

241. Astur Novae Hollandiae Gould. Der neuholländische Holland Goshawk. Astur Raii Vic. Horsp. Linn. Trans. XV. 180. Falco clarus Latn. ind.

orn. spp. 13? Shaw gen. zool. VII. 184? Fair Falcon Lath. gen. syn. supp. II. 54? Lath. gen. hist. I. 226?

Ganze Oberseite aschgrau, Unterfehle und ganze Unterfeite weiß, zahlreich und unregelmäßig grau gebandert, Wachshaut orangegelblich, Beine gelb, Schnabel und Rlauen schwarz. Fris am jungen Bogel braun. Weibchen größer.

Gould traf diesen Habicht nur in Neu-Sud-Bales, wo er das dichte und üppige Gebusch an der Kuste bewohnte, leider ist aber von seiner weiteren Lebensweise zur Zeit noch nichts bekannt, so daß man nicht einmal weiß, ob er Zugvogel ist oder nicht. Daß er im Buschholze des obengenanntem Distriktes brütet, ist gewiß, denn Gould sahe eine Brut Junger, welche Alexander Walker Scott Esq., zu Newcastle am Hunter besaß, ein Mann von großem Eiser für das Studium der Naturprodukte Australiens. Diese Jungen waren schon wenig von den Erwachsenen in der Karbung verschieden, außer daß die Querbander der Brust noch dunkter und mehr pfeilformig waren, welche im Alter schwächer und streisensörmiger werden.

Ubbildung: Mannchen und Beibchen.

242. Astur Novae Hollandiae Vig. Horse. Der neuhollänsische Sabicht. Albino Gould Birds of Austral. XII. 2. Goo-loo-bee N.-South-Wal. indig. Lath. White Hawk Colon. White Goshawk Gould. Lacteons Eagle Lath. gen. hist. l. 216. Astur Novae Hollandiae Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 179. Gould Synops. III. Astur albus Jard. Selby ill. I. pl. 1. Falco Novae Hollandiae Lath. ind. orn. I. 16. Gmel. Linn. Syst. Nat. I. 264. — Daud. II. 56. Falco albus Shaw in White's voy. pl. in p. 260. Ej. gen. zool. VII. 92. New Holland White Eagle Lath. gen. syn. I. 40. Ej. sppl. 12. Ej. gen. hist. I. 217.

Ganz weiß, Machshaut und Beine gelb, Schnabel und Klauen schwarz. Weib= chen großer.

Dbgleich überzeugt, bag biefer weiße Kalke nur ein Albino von vorigem ift, gab Gould benfelben boch unter besonderm Artifel, um feine Synonymie richtig gufam: menguftellen. Bahrend ber graue Bogel auf Reu-Sud-Bales befchrantt ift, findet fich ber weiße nicht nur in benfelben Gegenden, fondern auch fehr allgemein, boch immer fparfam über Ban Diemens-Land verbreitet, was allerdings veranlagte, ihn fur verschieden zu halten. Es findet babei freilich mohl ber von Cuvier hier angenom= mene, allerdings in der freien Natur feltene Fall fatt, bag ein Albinismus normal geworden ift. Die Berichiedenheit ber Farbe ber Gris an fo vielen Exemplaren, welche Gould unter bie Bande befam, burfte dies besonders mahricheinlich machen, von ei= nigen war fie hochgelb, an andern braun, ein prachtiges Weibchen welches er unter bem Mount Wellington in Ban Diemens: Land ichof, hatte die Fris hochroth, wie die Albinos anderer Thiere, ein anderes, eben fo fcones Beibchen, im Befit bes Srn. Benry Elliot im Gouvernementshaufe, zeigte fie hochgelb. Much in ben Großenverhaltniffen der Geschlechter besteht daffelbe Berhaltnif wie bei bem grauen Bogel. Es wird intereffant fein, die Jungen der weißen Race fennen zu lernen, bis jest weiß man auch von beren Fortpflanzungsgeschafte noch nichts.

Abbildung: beide Geschlechter.

243. Astur radiatus Gould. Der strahliggebänderte Sabicht.
Gould Birds of Austral. XIII. 2. Radiated Goshawk Gould. Radiated
Falcon Lath. gen. syn. supp. II. 53. pl. CXXI. gen. hist. 1. 222. pl. XI.
Falco radiatus Lath. ind. orn. sppl. XII. Shaw gen. zool. VII. 177.
Haliaetus Calei Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 186.

Oberseite schwarzlichbraun, jede Feder roftroth gesaumt, Flügel braun, so wie der graulichbraune Schwanz unregelmäßig dunkelbraun schmal gebandert, Schafte ber Schwingen und Schwanzsedern gelblichbraun; Gurgelgegend blaß gelbbraun, an der Unterseite der Schulter und ganzen Unterseite rostroth, schwarz schaftstreifig, Schenkel und Unterschwanzbecke rostroth und nicht schaftstreifig. Weibchen: die Schaftstreifen auf der Unterseite breiter und sichtbarer.

Dies ift nun der wahre F. radiatus Lath., eine wegen der geringen Bahl in eur ropaischen Sammlungen vorhandener Exemplare noch wenig bekannte Urt. Er wohnt an der Oftkuste von Neu-Sud-Wales im Buschholze an den Flussen Manning und Clarence, und genießt wahrscheinlich einer größern Verbreitung als dis jetzt bekannt ift. Er ist der größte Habicht in Australien, auch größer als Astur palumbarius in Europa. Theilweise unterscheidet er sich von den Habichten, besonders in der Lange der Mittelzehe, worin er mehr den wahren Acciviter-Arten gleicht, im Gesieder weicht er von beiden ab, da er Langsstreisen und keine Querbander hat, durch welche Umsstände er sich wohl für eine neue Gattung eignen durfte. Seine Sitten sind noch nicht hinlanglich bekannt.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

244. Astur approximans Vig. Horse. Der Bilbil-Habicht. Gould Birds of Austral. VIII. 1. Engl. Australian Goshawk. — Bilbil N.-S.-Wales indig. — Falco radiatus Temm. col. 123. juv. Astur radiatus Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 181. & juv. A. fasciatus ib. adult. & Q. A. approximatus ib. Q juv. — Gould synops. III.

Mannchen betrachtlich fleiner als Weibchen: Dberfopf und Nacken bleigrau, am Salsruden ein bunkelrothbraunes Salsband; übrige Dberfeite, Flugel und Schwang tief graulichbraun; letterer mit gablreichen braunen und dunklern Bandern; Innenfahne ber erften und zweiten Schwingenreihe grauweiß, dunkelbraun gebandert; Gurgelgegend graulichbraun, Bruft und gange Unterfeite rothbraun, mit gahlreichen weißen Bandern, jederseits mit bunkelbrauner Linie umzogen; Schenkel roth, weißlich bandirt; Iris hochorangegelblich, gelblich umfaumt, Mund inwendig blau, Gaumenmitte fdmarg, Mundwinkel und Schnabelbafis olivengrun, mit Saarfederchen befeht; Bachshautspige grunlichgelb; Bafis des Unterschnabels blagblau, Firfte und Spige schwarz, Beine gelb, Rlauen fcmarg. Jung: Ropf= und Salbrudenfedern dunkelbraun, roth: braungefaumt; übrige Dberfeite tiefbraun, jede Feder mit rothen Mondfledchen nachft der Spige; Schwang braun dunkler gebandert, weißlichbraun gefpigt; Innenfahne der Borberichwingen rehgrau, bunkelbraun gebanbert; Gurgelgegend fahlweiß, bunkelbraun Schaftstreifig, Bruft fahlweiß, jede Feder dunkelbraun doppelt gebandert, deren letteres Band breiedig wird; Baud, und Seiten fahlweiß, unregelmaßig dunkelbraun gebandert, in der Mitte braungeflect; Schenkel- und Unterschwanzoechen blagroth, abnlich

bandirt. Fris fchongelb; Wachshaut, Schnabelbasis und Mundoffnung blaulichbleis farbig; Schnabelfpige fchwarzlichtraun, Beine gummiguttgelb.

Ganz verschieden vom F. radiatus Latu. Gould verglich 7 Erempsare in der Sammlung der Linnean Society, diesetben nach denen Mrr. Bigors und Horsfield ihren Astur radiatus, fasciatus und approximans beschrieben hatten. Genaue Unstersuchung lehrte, daß 2 junge Mannchen als A. radiatus, 3 alte Erempsare, 1 altes Mannchen und 2 alte Weibchen, als A. sapproximans beschrieben worden waren. Letter Benennung wurde beibehalten, weil es einen F. radiatus Latu. und einen Fasciated Falcon Latu. schon giebt.

In Neu-Sub-Wales und auf Ban Diemens-Land einer der häusigsten und verbreitetesten Falken. Er dehnt sich aus über den Norden, und an der Westküste vertritt ihn A. cruentus. Die Strecke zwischen Sudaustralien und Moreton Ban scheint sein eigentlicher Wohnort zu sein, er ist daselbst Standvogel. Ein kühner, kräftiger und blutdürstiger Vogel, er nährt sich von Vögeln, Neptilien und kleinen Säugthieren. Man sieht ihn oft den jungen Hausvögeln nachstellen und Niederlagen unter allen Urten derselben anrichten. So beherzt er im freien Justande ist, so mürrisch und halbstarig wird er in der Gefangenschaft, und läßt sich nicht wie andere Falken zähmen, sondern behält immer seine Wildheit. Das Nest sind gewöhnlich auf einer großen Casuarina, an der Seite eines Vaches, doch fand es Gould auch auf Eukalypten in beträchtlicher Entsernung vom Wasser. Es ist groß und besteht aus Reisig, mit Eukalyptenblättern ausgelegt. Die meist 3 Sier sind bläulichweiß, bräunzlichsahl gesteckt, 1" 10" lang 1" 5" breit.

Abbildung: Altes Mannchen und Beibchen.

245. Astur cruentus Gould. Der Bluthabicht. Gould Birds of Austral. VIII. 2. Kil-lin-gil-lee und Mat-wel-itch West-Austral mont. Good-jee-lum West-Austral. indig. ad Perth. — Engl. West-Australian Gos-Hawk. — A. cruentus Gould proc. 1842.

Mannchen. Oberkopf und hinterkopf dunkel rußgrau, Gesichtsseiten grau; Halsrucken mit kastanienbraunem Halsband; Rucken, Flugel und Schwanz rußbraun. Der
Zug in Braun auf dem Rucken vorwaltend, das Rußfarbige auf den übrigen Theis
ten; Innensahnen der Borderschwingen ziehen an der Basis in weiß und sind rußfarbig
gebandert, die Zwischenraume fahl gesprenkelt; Innensahne der Schwanzsedern sind
auf ähnliche Weise gezeichnet; Kehle fahlweiß, ganze Unterseite rostroth, mit zahls
reichen weißen Halbkreisbandern; Iris hochgelb, Wachshaut dunkelgelb, Schnabel blau
an der Basis, schwarz gegen die Spige. Beine blaßgelb, Klauen schwarz. Weibschen oberseits braun, das kastanienbraune Halsrückenband breiter, aber nicht so
school gefarbt.

In der Große zwischen A. approximans und Accipiter torquatus; mehr grau oder blau auf dem Rucken, seine Brustbander schmaler und mehr roth. Er kommt mit A. approximans im abgerundeten Schwanze und in den kurzen kräftigen Läusen, auch der kurzen Mittelzehe, die bei Acc. torquatus länger ist, überein. — Er ist in West= Australien sehr gemein, besonders im Yorkdistrikt und am Murran. So wie der vortige ist er sehr kuhn und blutdurstig, und besucht oft die Pachthose, wo er Huhner

und Tauben erwürgt. Er brutet im October und beiden folgenden Monaten, und baut ein Nest aus trodnem Reißig auf einem horizontalen Gabelaste eines Eukalyptus oder Mahagonibaumes. Weibchen und Junge sind so wie bei den nachstverwandten Arten verschieden.

Abbildung: Mannchen.

## 245. Lepidogenys subcristatus Gould. Der neuholländische Schopshabicht. Gould proc. V. 140. Synops. III. Birds of Austral. XIV. 1.

Oberkopf, Gesichtsseiten, Ohrbecken und Oberrucken braungrau, hinterhaupt mit langem schwarzbraunen Schopf; Rucken und Schultern braun, Flügel einfarbig dunztel braungrau oben, unten silbergrau, erste und zweite Schwingenreihe mit mehrern schwarzen Bandern und breiterem Bande an der Schwanzspige, Numpf und Untersschwanzbecke rothlich gelbbraunweiß; Bauch, Seiten und Schenkel braungelbweiß, mit kastanienrothbraunen entfernten Querbandern; Schnabel blaulichhornfarben, Lauf gelblich.

Auf den Ebenen in der Nachbarschaft des Namoi sahe ihn Gould in der Luft freisen, aber niemals in der Schußnahe. Alle Exemplare, welche er in Sammlungen sahe, kamen von Moreton-Bay oder von den Ufern des Clarence. Leider läßt sich nichts Genaues über seine Sitten und Lebensweise mittheilen. Die Schwäche seines Schnabels und seiner Läufe, so wie die Kurze seiner Zehen deutet wohl darauf hin, daß er von Insecten und deren Larven leben mag, auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß seine Nahrung zum Theil in Honig und Ameisenpuppen oder Bienenlarven bestehen mag, welche alle in Australien in Menge vorhanden sind. Es wird eine der interessantessen für künftig dort beobachtende Ornithlogen sein, die Sitten einer so eigenthumlichen Falkenform zu bestimmen.

Abbildung: des Bogels von der Sinter= und von der Borderfeite gefehen.

246. Haliastur leucosternus Gould. Der weißbrüftige Schabicht. Gould Birds of Austral. XI. 1. Me-ne-u-roo Cobourg Penins, Indig. Girrenera N.-S.-Wales indig. White-breasted Sea-Eagle Gould. White-breasted Rufous Eeagle Lath. gen. hist. I. 218. Haliaetus leucosternus Gould proceed. V. 138. Synops. III.

Ropf, Hale, Bruft und Oberbauch schneeweiß; Ruden, Flügel, Unterbauch, Schenkelz, Ober- und Unterschwanzbecken schon kastanienbraunroth, 6 Porderschwingen an der Basis kastanienbraun und schwarz an der Spige, Schwanzsedern kastanienbraunroth, unten heller, 8 mittlere graulichweiß gespigt; Iris hell rothlichgelb; Wachdelbaut blaß gelblichweiß; Augenhohlen tauchgrau; Oberschnabet von der hell aschgrauen Basis aus siennagelb und licht hornfarb gespigt; Unterschnabet rauchgrau; Lauf rahmgelb, Vorderschuppen, so wie die der Zehen hoher gefarbt. Weibch en größer, sonst gleich.

In Große und sonst im Allgemeinen steht diese schone Art bem Falco Ponticerianus Latu. naher als einem andern. Aber der gangliche Mangel des farbigen Streifs unter der Mitte der weißen Federn an Kopf, Hals und Bruft unterscheidet den Bogel Ausstraliens von seinem Berwandten Indiens. Er ist auf der Nord: und Oftluste Ausstraliens sehr gemein, wo er an den abgeschlossensten und zuruchgezogensten Theiten

ber Buchten an ber Gee lebt. Er findet fich nicht allein in ber Colonie Neu-Gibe Males, fondern Gould erhielt auch mehrere Eremplare von Moreton-Bay; Diefelben freisten über bem Buschholze am Lower hunter. Die Nahrung besteht vorzüglich aus Fifden, welche er entweder gefdickt fangt, mabrend er eintaucht, oder im Rluge auf der Oberflache des Baffers fie herauszieht, wobei er nur biejenigen fangt, welche an der Dberflache schwimmen. Gewohnlich betreibt er feinen Fischfang von einem über das Waffer hangenden Zweige aus, andere Male, befonders aufgescheucht, zieht er in Rreifen über dem Ropfe feines Berfolgers herum, und verschluckt feine Beute febr gemadlich im Fluge. Sein Flug ift langfam und fcwer auf bem Boben, in bebeu= tender Bobe bagegen leicht und fcwimmend. Dr. Gilbert fagt in feinen Bemer= tungen über Port Effington : diefe Urt ift fehr allgemein und über die Salbinfel und Die benachbarten Inseln verbreitet und ziemlich haufig. Er brutet von Unfang Juli bis Ende August. In zwei Restern fanden fich je zwei Gier, boch burften auch brei vorkommen. Das Reft ift aus Reifig gebaut, mit feinen Zweiglein ober bartlichem Gras ausgelegt; an 2 Juf im Durchmeffer und in Die Gabel eines abgeftorbenen Uftes gebaut. Beide, welche gefunden wurden, befanden fich etwa 30' Sug boch über bem Boden und an 200 Fuß vom Stranbe. Die Gier waren 2" 2" lang, 1" 8" breit, unreinweiß, oberflachlich mit gahlreichen haarstrichen und fehr kleinen Tupfeln von rothlichbrauner Farbe, erftere walteten vor und bildeten hieroglyphenartige Beichen, diefe wurden gabireicher gegen bas eine, gegen bas bickere, andere Male gegen bas bunnere Ende, auch die Gier in demfelben Refte waren verschieden.

Abbildung: alter und junger Bogel.

247. Haliastur? sphenurus Gould. Der feilschwänzige Seehabicht. Gould Birds of Austral. XI. 2. More et Wirwin N.-S.-Wales indig. En-na-jook Coburg Penins. indig. Jan-doo West-Austr. planit. indig. Whistling Hawk N.-S.-Wal. Colon. Little Swamp Eagle West-Austral. Colon. — Milvus sphenurus Vieill. N. Dict. XX. 564. Galer. I. 41. pl. 15. Enc. méth. orn. III. 1204. Haliaetus canorus Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 187. Gould synops, III.

Ropf, Hals und ganze Unterseite hell sandbraun, jede Feder bunkler gefaumt; Ruden= und Flügelsedern braun, graulichweiß gerandet, Borderschwingen schwarzbraun; Schwanz graubraun; Wachshaut und Schnabel braunlichweiß gegen die Spige hin dunkler, Beine blaß blaulichweiß, Iris schon nußbraun. Weibchen größer.

Diese Art fand sich in jedem bisher von Europäern besuchten Theile von Austratien, ist aber häusiger in Neu-Sud-Wales als in irgend einem andern Theile des Continents. Gould sahe noch kein Exemplar von Van Diemens-Land und vermuthet, daß er selten oder niemals dahin komme. Wie sich bei seiner großen Berbreitung erwarten läßt, ist er nicht Zugvogel, und in Neu-Sud-Wales sindet er sich auch ebenso zahlreich im Sommer als im Winter, er zeigt sich aber an einem Orte nicht immer mehr oder minder häusig, sondern richtet sich dabei nach der Menge oder dem Mangel an Nahrung. Da er nicht so muthig ist als die eigentlichen Abler, so fällt er auch nicht große Thiere an, sondern nur schwache Säugethiere und Vögel, Eidechten, Insecten und Fische, und während er von der einen Seite die Pest des Hausges

flugels genannt werben fann, fo ift von der andern Seite feine Falkenart eifriger in Befreiung von der Raupenplage, von welcher Australien nicht felten heimgesucht wird. Im Jahre 1839 wurde Gould Beuge eines Ginfalles von hunderten Diefer Bogel, welche fich auf den Downs bei Scone versammelten, und einzig von bergleichen lebten, wodurch beren Borfchreiten aufgehalten und beren Bahl boch vermindert wurde. Der Bogel ift fur diefen Fraß fo geneigt, daß, wo fich einer feben lagt, gewiß auch andere nachkommen. Die Unwesenheit von Menfchen ftort ihn wenig, und wenn er auf ben Breigen hoher Baume fist, lagt er fich oft bis auf einige Bug nabe fom= men. Us Beweis der Bleichgultigfeit des Bogels fuhrt Bould an, daß er einft eine feltene Seefdwalbe auf ber Dberflache eines Teiches fliegen fabe, und ein folder Pfeifadler auf fie herabstieß und fie zu feinem Merger triumphirend durch die Lufte entführte, ohne fich an fein und ber Gingebornen Unwefenheit zu tehren. Man fieht ibn gewohnlich paarweife, fowol im Bufchholze an der Rufte, als auch in den Bal: bern im Innern. Unaufhorlich ichwebt er uber ben Gasthofen und an ben Geiten der Fluffe und Teiche, und achtet auf alles was von thierischer Gubftang auf dem Waffer ichwimmt oder an den Ruften vortommt, nirgends ift er aber fo haufig als an dem Gasthofe zu Port Jackson. In der Sohe fliegt er leicht und schwimmend, und freift oft in bedeutenber Sobe, wobei er ein icharfes Pfeifen horen lagt, wovon er den Namen erhalten hat, und woran man ihn leicht von Australiens übrigen Maubvoaeln untericheibet. Das Reft aus Reifig und faferigen Burgeln baut er auf einem der hochsten Mefte der Cafuarinen, welche an ben Geiten der Damme und Ufer wachsen. Die Gier legt er im November und December, gewohnlich 2, mandymal nur eine, fie find 2" 3" lang, 1" 9" breit, blaulichweiß, leicht grun überlaufen, wenig und fehr dunkel und wie unter der Schale geflecht. Gould fand einmal ein Deft, in welchem an der Seite bas der Amadina Lathamii eingebaut war, und beide Bogel fagen auf ihren Giern bicht nebeneinander, und beide murben mahricheinlich ihre Brut in nachbarlicher Gintracht aufgefüttert hatten, hatte nicht Gould bas merkwurdige Doppelnest in seine Sammlung genommen.

Wie der junge Bogel abweicht, zeigt die vordere Abbildung (the front figure) auf der Tafel.

248. Buteo melanosternon Gould. Der schwarzbrüstige Bugard. Gould. proc. VIII. 162. Birds of Austral. IX. 1. Goodap West-Austr. mont. indig. Black-breasted Buzzard Gould.

Oberkopf, Gesicht, Kehle, Brust und Mittelbauch tief schwarz, zieht in kastaniensbraunroth an den Seiten, Schenkeln und Unterschwanzbecken, Halbeuchen kastaniensbraunroth, jede Feder schwarz mittelstreisig, Schultern weißlich lederbraun, ganze Obersseite tief braunschwarz mit kastanienbraunrothen Nandern. Vorderschwingen an der Basis weiß, übrigens tief schwarz, Wachshaut und Schnabelbasis purpursleischsarben, zieht in schwarz an der Spige, Iris holzbraun, Beine gelb (in der Beschreibung: "white tinged with lilae"!). Weibchen größer, fast gleich.

Australien hat für die meisten Falkengruppen, welche ahnliche Breiten in der nord: lichen Halbkugel bewohnen, ihre Reprasentanten. Man kannte indessen noch keinen Bugard daselbst, bis der gegenwartig beschriebene entdeckt wurde, welcher dem F. Jackal am Vorgebirge der guten Hoffnung und dem F. borealis in Nordamerika naher steht als andern Arten. Er ist eine schone und edle Form, und obwoht er in keinem Theile der Colonien gemein genannt werden kann, so verbreitet er sich doch über die sublichen Theile des Landes. Gould erhielt ihn vom Schwanenflusse und verschaffte sich ihn selbst während seines Ausenthaltes im Innern von Neu-Sud-Wales, etwa hundert Meilen nordwärts von Sydney, auch besigt er ein Exemplar, welches in der Liverpool-Sene von einem seiner eingebornen Begleiter geschossen wurde. Der Wogel fliegt hoch in den Lüsten und zieht weite Kreise, nach Art des F. sphenurus, seine schwarze Brust und der große weiße Fleck an der Basis der Schwingen zeichnen ihn sehr aus, wenn man von unten nach ihm empor sieht.

249. Pandion leucocephalus Gould. Der weißföpfige Beinbrecher. Gould proc. V. 138. Synops. III. Birds of Austral. XIII. 1. Yoon-dook-doo West-Austr. planit. indig. Joor-joot Port Essingt. indig. Little Fish Hawk N.-S.-Wales Colon. Fish Hawk Swan River Colon. White-headed Osprey Gould.

Oberkopf, halsruden, Gurgelgegend, Bauch, Schenkel und Unterschwanzbeden weiß, Bruftfedern in der Mitte hellbraun mit dunklerem Schaftstreif; Ohrdeden und Halbseiten dunkelbraun; Ruden, Flügel und Schwanz nelkenbraun, Rudenfedern gez gen die Spige hin schmal weiß gerandet, Schwingen schwarz, Schnabel schwarz, Wachshaut und Schnabelbasis blaulichbleigrau; Beine blagblaulichweiß; Iris himmeleschlüsselb, bei andern orange, Klauen schwarz.

Ueber alle Theile Auftraliens verbreitet, boch nicht haufig, Bould ichog ihn auf Recherche-Bay an ber außersten Spige von Ban Diemens-Land, und Mr. Gilbert fand ihn brutend am Schwanenfluffe im Beften und zu Port Effigton an der Nord: fufte Auftraliens. Er halt fich fo wie fein Bermandter in Europa und Umerika, gern an ben Flugufern, Landfeen, Geebuchten und fleinen Infeln an der Rufte auf. Gein Frag besteht allein aus lebenden Fischen, welche er fich ebenso wie die andern verfchafft. Er fturgt fich namlich aus bedeutender Bobe fo ficher auf fein Opfer berab, daß er baffelbe felten verfehlt, obwol er oft felbft auf eine gemiffe Tiefe mit eintau= den muß, um es gu faffen. Sat er es erlangt, fo vergehrt er es auf feinem gewohn= lichen Rubeplate gemächlich. Dilfons fcone Befchreibung der Sitten bes ameris fanifchen Bogels paft auch auf gegenwartige Urt. Uuger burch ben weißen Ropf, zeichnet fich biefelbe auch noch burch die lichter gefarbten, gelblichweiß leicht grau uber= laufenen Laufe vor den nachsten Bermandten aus. Das Reft ift febr groß und auf= fallend, befteht aus 3meigen von ber Dide eines Fingers bis zu der ber Sandwurzel, und ift mit weichen Urten von Seekrautern gefüttert. Gewohnlich fteht es auf ber Sobe eines Felfen, manchmal auf ber Spite eines Gukalpptus, immer aber in ber Nachbarichaft bes Baffers. Mr. Gilbert beobachtete ein Neft auf ber Rottneft-Infel von 15 Fuß im Umfange. Die 2 Gier find 2" 5" lang, 1" 9" breit, gelblich= weiß, fart tief und ichon rothlichbraun geflecht und getupfelt, manchmal fo fart, bag fie fast fdwarz ericheinen; andere Exemplare haben breite Purpurfleden in der Schaale. Um Maffer fliegt er schwerfallig und schlagend, aber in bedeutender Sohe schwimmt er in hodift gefälligen Touren und Rreifen, wie es icheint, jum Bergnugen. Raum

ift es zu begreifen, wie er aus der fernften Sohe im Stande ift, die Bewegung ber Fische im Waffer zu feben.

250. Ichthyaetus leucogaster Gould. Der weißbäuchige Fischabler. Gould Birds of Austral. II. 1. Alt und jung! White-bellied Sea-eagle. Falco leucogaster Lath. Ind. Orn. I. p. 13. — Gm. Linn. 1. 157. — Temm. col. 49. White-bellied Eagle Lath. gen. syn. 1. 33. Gen. hist. 1. 242. Haldaëtus leucogaster Gould syn. III. Haliaëtus sphenurus Gould proceed. V. 1837. 138. — Synops. III. juv.

Ropf, Hals, Unterseite und lettes Dritttheil des Schwanzes weiß; Borderschwingen und Basis des Schwanzes schwarzlichbraun, übrige Theile grau; Fris dunkelbraun, Schnabel blaulich hornfarbig, schwarz gespitt; Wachshaut, Zügel und hornartiger Raum über dem Auge blaulich bleifarbig, leichtgrun überlaufen, Beine gelbztichweiß, Nagel schwarz.

Jung: Kopf, halbruden und Gurgelgegend helllederfarbig; Oberseite und Flügel hell chocolatbraun, jede Feder weißledergelb gespitt; Schwanz hellledergelbweiß an der Basis, nach der Spite zu tiesbraun, Spite weiß; Brust braun, jede Feder ledergelb gesaumt, Bauch ledergelb und braun gemischt, Federrander braun; Unterschwanzdecken und Unterfläche der Schwanzsedern weiß; Schnabel braun, Beine gelblichweiß.

Wahrscheinlich über alle Theile des Continentes von Australien verbreitet. Er wurde bereits von der ganzen Nordkuste von Moreton : Bay, ostlich vom Schwanen: flusse und westlich mit Einschluß von Tasmannia und allen kleinen Inseln in der Baßstraße gefunden. Er hat nicht die Kühnheit noch den Muth von Aquila sucosa, welcher oft Känguru's und Trappen verzehrt. Er nährt sich größtentheils von todten Wallthieren, Fischen und dergl. und zieht nicht, wie man glaubte, lebendige Thiere unter das Wasser. Er sucht seine Beute am Seestrande während der Ebbe und frißt jedenfalls auch Mollusten und andere kleine Seethiere. Er halt sich daher besonders gern in kleinen Buchten auf und an Flußusern, seltener an Landseen und Strömen im Inneren des Landes, niemals in Wäldern oder Wüssen im Inneren. Sedes Parchen behauptet sein Nevier. Wird er nicht gestört oder versolgt, so slieht er die Wohnungen der Menschen nicht, sondern wird zutraulich und beherzt.

Auf dem festen Lande bauen sie ihr großes, flaches Nest in die Gabet der luftigesten Baume, auf Inseln ohne Baume sindet es sich auf der flachen Oberstäche eines großen Steines, aus Stengeln und Zweigen der Barilla, eines dort häusigen kleinen Strauches, zusammengesügt. Als Gould die Wälder von Recherche-Bay durchreiste, bemerkte er ein Nest nächst der Spige eines edlen Eukalpptus, dessen Stamm 41 Fuß Umfang und gewiß über 200 Fuß Höhe hatte, wahrscheinlich trug er das Nest schon mehrere Jahre in seinem sichern Usple. Auf einer kleinen Insel, welche etwa 40 Acker hielt, Klinders Niederlassung gegenüber, schoß Gould einen slüggen jungen Bogel von dem Regel eines Felsen herab, und entdeckte dadurch seinen Irrthum, daß nämlich Haliaetus sphenurus Proceed. et Synops, nur der Vogel in diesem Zustande sei. Die zwei Gier sind duster weiß, röthlichbraun gesteckt, 2½" lang, und 2" 3" breit. Man sieht diesen Seeadler oft über seinen Revieren in den Lusten schwecken und treisen, wo er die Flügel bewegungslos auswärts richtet und einem Schmetterlinge

nicht unahnlich fieht. Beide Geschlechter sind gleich gefarbt, das Weibchen bedeutend größer.

251. Aquila fucosa Cuv. Der füdaustralische Abler. Gould Birds of Austr. VII. 1. Wedge-tailed Eagle. Wol-dja West-Austral. mont. indig. Eagle Hawk N.-S.-Wal. Colon. Mountain Eagle of New-Soufh-Wales Collins N.-S.-Wales II. pl. in p. 288. Falco sucosus Cuv. règne an. pl. 3. f. 1. Temm. cel. 32. Aquila sucosa Cuv. règne ed. 2. pl. 3. f. 1. Vig. Horsf. in Linn. Trans. XV. 188. Less. traité d'Orn. 39. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 16. Aquila albirostris Vielle. N. Dict. I. 229. Enc. méth. orn. III. 1191?

Kopf, Gurgelgegend und ganze Ober : und Unterseite schwarzlichbraun, Febern an den Randern und Spige, besonders die Flügel und Oberschwanzdecke blagbraun, Rucken und Halbseiten roftfarbig, Iris nugbraun, Wachshaut und Naum um das Auge gelbelichweiß; Schnabel gelblich hornfarbig, an der Spige schwarz, Beine hellgelb.

Diefer eble Bogel ift uber Gub : Muftralien fo allgemein verbreitet, daß es unnothig ift, die Grengen der von ihm bewohnten Diftricte einzeln angugeben. Go findet er fich gleichformig im gangen Schmanenfluß = Diftricte, im Beften und an ber Moreton= Ban im Often, ebenso gahlreich auf van Diemens Land und auf allen großeren Infeln ber Bafftrage, überhaupt ba, wo die Lage fur ihn und fur die Thiere, von denen er fich nahrt, gunftig ifi. Bon Nord = Auftralien ober einem anderen Theile traf Gould fein Eremplar in einer Sammlung. Bahrichzeinlich wird er fich fo weit nach den Tropen in der fudlichen Salbfugel verbreiten, als der Goldadler in der nordlichen, In der That find beibe Bogel fehr analog in ihren Bohnplagen und mahrscheinlich auch in den Dienften, die fie der Schopfung ju leiften haben. Alles, was die Schrift= feller vom Muthe, der Rraft und Raubsucht einer Urt fagen, paft auch auf die andere. Much in ber Große find fie einander ziemtich gleich, doch hat die auftralifche Urt wegen ihres langeren feilformigen Schwanzes ein gefälligeres und zierlicheres Unfehen. Gould erlegte einen von 9 Pfund Schwere und 6' 8" Klugelfpannung, boch famen noch weit größere Eremplare vor. Er halt fich mehr im Inneren als an ber Rufte auf und raubt ohne Unterschied alle fleineren Arten von Ranguruhe, welche fich auf ben Ebenen und offenen Sugeln vorfinden. Er entdedt beren Schlupfwinkel mit feinem wundervoll icharfen Gefichte, mabrend er in gewaltigen Rreifen in den Luften herum= fcmebt, wie man bas fo oft in ben von ihm bewohnten Gegenden fieht. Much ber edle Trappe, beffen Gewicht doppelt fo viel ale das feines Feindes betragt und welcher fonft in diefen Cbenen feinen ficheren Bufluchtsort findet, ift vor feinen Ungriffen nicht ficher. Seine frummen und fraftigen Rlauen tragen unwiderstehlich das beffegte Dpfer bavon, fei es auch noch fo groß und furchtbar. Die Schafer furchten biefen Bogel als den größten Feind ihrer Beerden, welcher die fchredlichften Niederlagen uber ihre Lammer verbreitet, wedhalb die Befiger ihn ohne Barmherzigkeit verfolgen und alle Muhe aufwenden, um ihn zu vertilgen; in van Diemens Land find fogar bedeutende Pramien auf feine Todtung gefest. Die Streden wuften Bobens und die weit ausgedehnten undurchdringlichen Balber werden ihn indeffen noch lange Beit vor den Ungriffen der Menichen beichuten, wo aber Jedermann auf feine Todtung bedacht ift, muß allerdings seine Verminderung von Erfolg sein. Er folgt den Känguruhjägern oft mehrere Meilen und ganze Tage lang nach, um die von ihnen weggeworfenen Eingeweide der Thiere zu schmaußen. Obgleich er meist selbst tödet, so glaudt Gould doch, daß er auch bereits faulendes Aas nicht verschmahe. Auf einer seiner Reisen im Inneren, nördlich von den Liverpool-Sebenen, sah er nicht weniger als 30—40 auf dem Cadaver eines großen Ochsen versammelt, einige bereits vollgefressen faßen auf den benachbarten Bäumen, die übrigen feierten noch ihr Mahl. Die Nester, welche Gould zu sehen bekam, standen auf den unzugänglichsten Bäumen und waren sehr groß, ziemzlich slach, aus Reißig und Lesten gedaut. Die Eier konnte Gould nicht erhalten, obzleich er die Bögel vom Reste, in welchem Eier waren, herabschoß. Doch war es nicht möglich, jene zu bekommen, Niemand als die Eingeborenen, von denen es aber in van Diemens Land keinen mehr giebt, kann auf solche Bäume steigen, deren manche einen Stamm haben, welcher schon hundert Fuß hoch ist, bevor der erste Ust von ihm abgeht.

#### 252. Aquila morphmoides Gould. Der fleine auftralische Aldler. Gould proc. VIII. 161. Birds of Austral. VII. 2. Little Australian-Eagle.

Gesicht, Oberkopf und Gurgelgegend schwarzlichbraun, rothlich überlausen, gestrichelt, über den Augen ein kleiner weißlicher Streif; die in einen Hinterhauptsbusch verlangerzten Halsrückenfedern, Halsseiten, Rücken und ganze Unterseite, Schenkel und Unterschwanzdecke roth, außer den Schenkeln und der Unterschwanzdecke schwarz schaftstreißig; Rücken, Rumpf und Flügel braun, letztere in der Mitte heller; Vorderschwingen braunzlichschwarz, gegen die Spitzen dunkter und durchaus grausichbraungelb gebändert, deutslicher unterseits, oben kaum, außer an der Basis der Innensahne, Unterseite des Flüsgels röthlichbraun und schwarz gemischt; Schwanz graulichbraun, mit 7—8 schwärzlichebraunen Bändern, Spitze heller; Machshaut und Schnabel bleifarbig, geht an der Spitze in Schwarz über; Auge röthlichnußbraun, Augenlider schmal schwärzlichbraun; Beine sehr hell bleifarbig.

Gould sah überhaupt nur dieß einzige Eremplar dieses zweiten, kleineren Ablers, auch kam er nicht in Sammlungen vor. Er ist hier der Repräsentant von Aquila pennata in Europa. Er ist aber größer als dieser, hat gar kein Weiß auf der Schulter und Wachshaut und Beine sind nicht gelblicholivenfarbig, sondern bleigrau. Gould schoß ihn zu Yarrundi am Flusse Hunter in einem Theile von Mr. Corens Besitzung bei Tooloogan. Er entdeckte das Nest mit einem Ei, worauf der Vogel ziemlich lange sas. Ungeachtet aller Mühe war indessen das andere Geschlecht nicht zu erhalten. Das Nest war groß und befand sich auf einem großen Vaume dicht an einer Hohlung, etwa 4 Fuß von der Spize eines der höchsten Eukalppten; das Ei ist bläulichweiß mit schwacher Andeutung von braunen Tüpfeln, 2" 2" lang und 1" 9" breit.

## 253. Tinnunculus cencroides Gould. Der auftralische Thurmsfalfe. Gould Birds of Austral. X. 1. Nankeen Hawk Colonist. Nankeen Kestril Gould. Falco cencroides Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 183.

Stirn weiß, Ropf und Salsruden rothlichgrau, schwarz schaftstrichig, Ruden, Schultern und Flügeldeden zimmtroth, jede Feder nachst der Spipe schwarz schaftstreifig, Reichenbach, vollft. Naturgeschlichte. Bogel Neuhollande.

erste und zweite Schwingenreihe und große Decksebern schwarzbraun, etwas weiß gefranst, Basis der Innenfahne dieser Federn weiß, innerhalb deren die dunkte Farbe in Sagezahnsteden vorschreitet; Gesicht weiß, mit einem geringen dunkelbraumem Schnurzbarte an den Mundwinkeln, Brust und Seiten braungelbweiß, mit dunkelbraumen Schaftstreisen; Bauch und Unterschwanzdecke weiß, Oberschwanzdecke und Schwanzsedern auf zwei Dritttheile ihrer Länge von der Basis grau, übrigens alle, außer den beiden Mittelsedern weiß, vor der Spisse mit breitem tiefschwarzen Bande, welches in der Mitte am breitesten ist und an der äußeren Feder auf der Innenfahne schmal endigt. Basis des Unterschnabels gelblich, Wachshaut und Augenringe gelblichorange, Beine orange (in der Abbildung eitronengelb). Weibchen: Oberseite, Flügel und Schwanzimmtroth, jede Feder der ersteren dunkel schaftstreisig, auf den Flügelbecken pfeilsleckig, Schultern unregelmäßig ebenso gebändert und der Schwanz mit unregelmäßigem Bande nächst der Spisse; Untersehle, Bauch und Unterschwanzdecke weiß, übrigens die Unterseitet röthlichbraungelb mit braunen Schaftstreisen.

Man wird nicht verkennen, daß diefer Falke in Auftralien der Reprafentant bes allgemein bekannten europäischen Thurmfalken ift, bem er in vielen Umftanden und meift auch in feiner Lebensweise fo nabe fteht. Soweit es bekannt ift, beschränkt fich berfelbe nicht nur auf Australien, sondern ift auch hier nur dem subostilichen Theile Dieses Continentes eigenthumlich. Gould traf ihn ziemlich haufig in jedem Theile von Reu-Sud : Wales und auf den Chenen im Inneren in der Nachbarfchaft bes Kluffes Namoi. Much eine große Sammlung neuhollandischer Bogel, von E. E. Enton Esg. an Gould gefendet, enthielt Eremplare. Dir. Callen fagt, daß er Bugvogel ift, und feine Eremplare waren in Neu = Gud = Bales im Mai und Juni erlegt worden. Gould ift indeffen anderer Meinung; er erhielt die feinigen in der entgegengefetten Sahreszeit, im December, mahrend der Bogel auf mehreren großen Gufalppten am Mofai und Namoi brutete. Er verlägt mahrscheinlich manche Diffricte auf furze Zeit und fucht andere, welche ihm ergiebigere Nahrung barbieten, bieß mag bie Beranlaffung fein, daß man ihn fur einen Buqvogel gehalten, Gein Flug ift von dem des europaifchen Thurm= falten verschieden, mehr schwimmend und gefällig, oft fteht er im Fluge ohne bie geringfte Alugelbewegung ftill, er fliegt auch hoher und in ber großten Sohe befchreibt er eine Reihe von Rreifen, auch ubt er dieß Manoeuvre oft in den heißeften Stunden des Tages, mahrscheinlich mit dem Insektenfange beschäftigt, ba es bekannt ift, daß Infekten um Mittag zu einer weit bedeutenderen Sohe als zu anderer Beit emporfteigen. Gould traf einmal vier vollkommen flugge Junge in einer Baumhohle an ber Seite eines Teiches bei Bregi im Inneren von Neu = Gud = Bales, auch beobachtete er Refter, von benen er vermuthete, daß diefer Bogel fie gebaut habe, auf Zweigen fo wie andere Refter von Falken. Ubbildung: Mannchen und Beibden.

### 254. Falco hypoleucus Gould. Der weißbrüftige Falfe. Gould proc. VIII. 162. Birds of Austr. V. 1. White breasted Falcon.

Ropf und ganze Oberseite graulichbraun, Nopffedern sein schwarz schaftstreisig; Rehle und ganze Unterseite weiß, sein schwarz schaftstreisig mit spatelformiger Spige; Außensfahne und Spige der Borderschwingen braunlichschwarz, lette Enden weißlich, Innen-

fahne weißlich, mit gahlreichen bunkeln schmalen Bandern, welche gegen ben Rand bin ichwinden; Schwang grau, bunkelbraun gebandert, gelbbraun gespitt.

Gould erhielt durch Mr. Gilbert ein einziges Eremplar dieses schonen Falken vom Schwanenflusse, wo ihn Mr. L. Burgeß auf den Gebirgen über 60 Meilen von der Kuste geschossen hatte. Es ist sehr interessant, hierdurch eine neue Urt der Falken und für die schöne Unalogie, welche zwischen den Urten gewisser Gruppen der südlichen und nördlichen Halbugel eristirt, einen neuen Beweis zu erhalten, denn diese Urt ist offenbar hier der Repräsentant des Falco candicans in Europa, so wie Falco melanogenys den Falco peregrinus und Falco frontatus den llobby (Lerchenstößer) verztritt. Es ist zu bedauern, daß von der Lebensweise und dem Farbenwechsel der gegenwärtigen Urt gar nichts bekannt ist, indessen scheint das Eremplar, welches kaum kleiner ist als F. candicans, die ausgefärbte Besiederung zu tragen.

## 255. Falco melanogenys Gould. Der schwarzwaugige Faste. Gould Birds of Austr. V. 2. Bjack-cheeked Falcon. Falco peregrinus Vig. Horse, Linn. Trans. XV. 183. Falco melanogenys Gould proc. V. 139. Synops. III. Blue Hawk West-Austr. Colon. Wolga N.-S.-Walindig. Gwet-ul-bur West-Austral. mont. et planit. indig.

Ropf, Wangen und Halsrücken tief brauntichschwarz; Febern der Oberseite, Flügel und Schwanz außen mit gleichbreiten, tiefgrauen und schwärzlichbraunen Bandern; Außenrander der Vorderschwingen einfarbig schwärzlichbraun, Innensahne dunkel gebandert mit hell Braungelb; Gurgelgegend und Brust zart rothgelb, geht am Bauche in Rothlichgrau; Schwanzsedern mit einem ovalen dunkelgrauen Fleck; Bauch, Seiten, Unterseite der Flügel und Unterschwanzbecke rothlichgrau, mit zahlreichen unregelmäßigen schwärzlichbraunen Bandern; Schnabel hell bläusichbleifarbig an der Spige, heller an der Basis; Wachshaut, Beine und Ichen gelb; Klauen schwarz. Weib den größer, Gurgelgegend und Brust mehr rothgelb, welche Farbe sich auch über den Bauch zieht, dessen nicht so deutlich braungebändert sind als bei dem Männchen.

Dieser Edelfalte fteht dem F. peregrinus fehr nahe und ift wie dieser ein fuhner Mauber, wodurch er der Liebling der Eingeborenen geworden, ba fie feinen Muth bewundern, weil er Bogel angreift, welche großer find als er felbft. Wie fein ameritanifder Bermandter raubt er gern Enten und Dr. Gilbert meldete, daß er ihn hatte cine Nyroca australis angreifen und bavontragen sehen, eine Urt, die noch um die Salfte fdwerer ift, als er felbft. Er eignet fich gut gur Falkenjagd, welche zwar in Europa außer Gebrauch gefommen ift, aber in diefer neu aufblubenden Cultur mabr Scheinlich in Butunft geubt werden durfte, wo die Wafferbehalter mit Reihern und Rranichen überfüllt find und die weiten Chenen zu folden Rampffpielen fich vortrefflich eignen. Die Einführung von hunden gur Jagd auf den Dingo, den eingeborenen wilden hund und das Ranguru, hat bereits in Auftralien begonnen, allein es fehlt nicht viel baran, daß die edle Falknerei von den Colonisten geubt werden wird. Man konnte nirgends beffere Sproftinge dazu ziehen als die von Falco hypoleucus, melanogenys und frontatus. Die gegenwärtige Urt ift über gang Gud : Auftralien nebst van Diemens Land verbreitet und mahricheintich wird fich in Butunft herausstellen, daß fie fich über alle Theile des Continentes verbreitet. Er gieht die ftarren Felsklippen und Seiten

der Abstürze an den Schluchten dem fruchtbaren Walde vor, besonders sucht er sich solche Felsparthieen, welche von der See bespült werden oder in der Nachbarschaft von Teichen im Lande oder wo Flüsse sind. Solche Lagen bewohnt er das Jahr über paarweise, meist so wie F. peregrinus. Sein Nest steht auf den unzugänglichsten und abschüssigien Stellen der Felsen. Die 5 Gier sind gelbbraun, allein die Grundfarbe ist unter den dichten röthlichkastanienbraunen Flecken, mit denen sie überall marmorirt sind, wenig sichtbar, sie sind 2" 1" lang und 1"  $7\frac{1}{2}$ " breit. Der Magen ist groß und häutig, der Fraß besteht in Vögeln, besonders Entenarten. Das Männchen ist wie bei den Falken gewöhnlich kleiner.

roc. V. 139. Birds V. 3. White fronted Falcon. Wow-oo West-Austr. am Murray Eingeb. Little Falcon West-Austr. Colon.

Vorberkopf graulichweiß; Oberkopf, Wangen, Ohrbecken und ganze Oberfeite einsfarbig bunkel blaulichgrau, Innenfahne ber Vorderschwingen außer der Spihe mit ovaten braungelben Flecken; zwei Mittelschwanzsebern grau, schwarz bandirt, übrige Schwanzsebern jederseits mit dunkelbraunen und kastanienbraunen schiefen Flecken abwechselnd bandirt; Gurgelgegend und Brust weiß, braungelb überlaufen, die Brustsebern mit braunem Schaftstreif; ganze Unterseite und Schenkel duster rothlichorange; Iris schwarztichbraun; Schnabel blaulichbleifarbig, schwarzgespiht; Wachshaut, Basis des Untersschwanzselb und Beine gelb, Klauen schwarz. Weibch en größer, Junge mehr rostsfarbig, Zeichnung minder bestimmt, Flügel = und Schwanzsedern roth gesäumt, ganze Unterseite mehr tiefroth überlaufen.

Einer der fleinften Edelfalten in Auftralien, allgemein verbreitet über ben Guben Auftraliens mit Ginschluß von van Diemens Land und den Infeln ber Bafftrage. Seine langen Flugel beuten bestimmt auf feine große Rraft im reigenden Fluge bin und Gould unterhielt fich mehrere Tage lang bamit, bag er ihm in den Ebenen gufah, wie er paarweife auf Bachteln vor ihm berabstief. Der Bogel zeigte bier die eble Falknerei von felbft, wenn er uber den Sunden herumkreifte, um fich auf den Stoß vorzubereiten; und in biefen weit ausgebenten Chenen war weber ein Baum noch ein anderer Begenftand, welcher ihn in feinem Fluge befdrantte ober bie Musficht bes Sagers hemmte, und es war ein Schoner Unblick, wenn ber Bogel die schnellfliegende Bachtel verfolgte, welche, obwohl schnell eingeholt, doch bisweilen dadurch ben Rlauen ihres Feindes entging, daß fie fich unter Grasbufdel verfroch. Der weißftirnige Falle ift fein Bugvogel in diefen Colonicen; Gould fand mehrere feiner Refter fowohl in van Diemens Land als auf dem Continente; alle befanden fich nachft des Gipfels der boch= ften und unzuganglichften Baume, waren ziemlich groß, von ber Große eines Rrabennestes, feicht concav, auswendig aus Reifern, innen mit der inneren Rinde von Baumen und anderen weichen Dingen ausgefüttert. Die 2 - 3 Gier find hell gelbbraun, überall dunkel gelbbraun geffectt und marmorirt, 1" 10" lang und 1" 4" breit. Der Magen ift ziemlich muskulos und geraumig, ber Bogel frift kleine Bogel und Infekten.

Abbilbung: Alter und junger Bogel.

#### Vierte Ordnung. Rasores, Hühnervögel.

257. Porphyrio bellus Gould. Das schöne Sultanshuhn. Gould proc. VIII. 176. Birds V. 15. Azure-breasted Porphyrio. Gool-le-ma West-Austr. planit. indig. Swamp-Hen West-Austr. Colon.

Ober 2 und Hinterkopf schwärzlichbraun, nach und nach in licht Bioletpurpur übergehand, welches sich über ben Nacken, die Seiten und den Bauch verbreitet; Gurgelzgegend, Wangen, Borderhals und Bruft licht lasurblau; ganze Oberseite vom Nacken abwärts nehst Schwanz tief chocolatbraun; Schulter und Ufterflügel lasurblau; Bordersschwingen schwärzlichbraun, Außensahne starkgrun überlausen; Fris schönroth; Schnabel roth; Fersen (Knee), Untertheil des Laufes und Innenseite des Fußes dunkel grunlichzgrau, übrige Theile der Beine graszrun. Weibch en ein wenig kleiner und etwas weniger glanzend gefärbt.

West Mustralien; es scheint auf biesen Theil Australiens beschränkt, wenigstens kamen sie Gould auf seinen Wanderungen in Sud-Australien nicht vor und von der Nordetuste kamen sie ihm ebensowenig zu Gesicht. Bon den beiden Arten in Australien ist diese die schönste, sie ist nicht nur größer als P. melanotus, sondern auch ihre Farbung ist verschiedener und reicher, besonders ist das schöne Lasurblau an der Gurgelgegend und Brust ein unterscheidendes Kennzeichen. Der Wogel findet sich häusig am Schwanensslusse, wo er die dicken Schilspläße und Sumpfe bewohnt, die Teiche und Flüsse um Pert und Fremantle. Seine Sitten und Lebensweise gleichen denen von dem Porphyrio, welcher in van Diemens Land und Neu-Süd-Wales so bekannt ist, so sehr, daß sie keiner Wiederholung bedürfen. Der Magen ist stark und muskulos, die Nahrung besteht in vegetabilischen Substanzen, Wasserissekten und Mollusken.

258. Parra gallinacea Temm. Der hühnerartige Spornflügler. Gould Birds of Austral. X. 15. Mur-re-ma-rang-geit Port Essington indig. Gallinaceous Parra. P. gallinacea Temm. col. 464. Lesson traité d'orn. 539.

Oberkopf und bessen Fortsehung als Halsrückenstreif, Schulterspige, Unterseite ber Flügel, Seiten nebst ganzer Bruft und ein Theil des Bauches blaulichschwarz, Rehle und Unterkehle weiß, Augenring, Ohrbecken, Hals : und Brustseiten blagorange, in das Weiß übergehend, Rucken und Schultern bronzeolivengrun, am Nacken und Hinter:

rucken ziemlich schwarz, Ftügelbecken olivenbraun, Ftügel und Schwanz übrigens grünztichschwarz, Nauch und Unterschwanzbecke braungelbweiß, vom unteren Augenlid zur Rehle ein schwarzes Bandchen; Iris hell schwefelgelb, Augenlider licht aschgrau, Oberzschnabelbasis und Helm auroraroth, Unterschnabel licht himmelschlüsselgelb, Spigen beider Schnabelhälsten grünlichgrau, Schenkelbeine vorn roth, gelb und grünlich gesleckt, hinten sowie Lauf und Zehen dunkel grünlichgrau. Junge unten ganz weiß, Oberz und Hintersopf röthlichkastanienbraun, Halsrückenstreif braun, Nücken rothbraun, jede Feder noch röther gerandet; Helm nur angedeutet, Iris lichtbraun, Schnabel auroraroth, nur die Basis des Unterschnabels licht getblichweiß.

Eine ber intereffantesten unter ben neuerlich in ber Kauna Auftraliens gemachten Entbedungen, ba man bie Berbreitung ber Gattung Parra bis babin, noch nicht fannte. Gegenwartige Urt ift zugleich in Neu= Buinea gu Saufe, von woher Temmind fie abgebildet bat. Gie ift übrigens eine von ben topifden Urten ber Gattung, ihre Bintergebe tragt ben am langften entwickelten Ragel. Durch diefen Bau ift fie bagu ge= fchickt über die auf ber Dberflache des Waffers fchwimmenden Blatter zu laufen. Die Exemplare in Gould's Sammlung fammen von Port Eftington ber, wo der Bogel ziemlich haufig war, indeffen folche Stellen bewohnte, wo er außerft fchwer zu erlegen ift. Gould felbft traf ihn nicht im Freien und theilt daber Mr. Gilbert's Beob: achtungen mit. Erft in ber letten Beit feiner Unwefenheit in jener Begeno traf biefer den Bogel an, gerade vor Eintritt ber naffen Sahreszeit beobachtete er diefe Parra in einem großen Teiche nachft Point Smith, welcher damals (im December) fo wenig Waffer enthielt, daß man überall hineinwaden fonnte, und dies war ein gunftiger Umftand, denn der Bogel halt fich an den schlammigsten Stellen der Mitte auf, daß ibm vom Rande aus nicht beizutommen gewesen fein murde. Er fcheint gang lokal au fein und tommt nirgende anderwarts auf der halbinfel vor. Im folgenden Januar, nad haufigem Regen, fullten fich die Teiche fo fehr, daß Niemand mehr an das bineinwaden benten durfte, daber bot fich feine Belegenheit wieder, ben Bogel vor ber Abreise erhalten zu konnen. — Diejenigen, welche Mr. Gilbert beobachtete, zeigten fich in fleinen Familien = Trupps von 4 bis 5 Stud auf verschiedenen Stellen bes Teiches, und waren gewohnlich beschäftigt, von den schwimmenden Pflanzen, über die fie mit der größten Leichtigkeit hinliefen, ju freffen. Das geringfte Beraufch icheuchte fie auf und fie tauchten unter ober flogen auf. Ihre Rraft zu tauchen und unter Baffer zu bleiben, ift fo groß als bei irgend einem andern Bogel. Die Flugfraft ift aber fdwach. Sie fliegen wohl an 15 bis 20 Ellen hoch und von einem Ende bes Teiches jum andern, was eine halbe bis drei Biertel Meilen betragt, aber gewohnlich erheben fie fich nur über bas Baffer und fliegen etwa hundert Ellen weit, wobei fie die langen Beine gerade nad hinten ausstreden. Bahrend bes Freffens hort man von ihnen einen Ton wie cluck cluck. Ihr Magen ift fehr muskulos und ihr Frag besteht aus Bafferinsetten und manden Pflangenfubstangen. Dbwohl ihr Reft sich nicht auffinden ließ, fo bruten fie doch gewiß in den erwahnten Lokalitaten, wo auch ein paar Junge erlangt wurden.

259. Porzana fluminea Gould. — Das Fluß Nohrhunchen. Gould. Birds. of Austral. X. 16. Spotted Water Crake. P. fluminea Gould. proc. X. 159.

Ganze Oberfeite olivenfarbig, Febern breit schwarzschaftstreisig und an ber Spike mit zwei ovalen weißen Flecken, oben und unten am Rande jeder Fahne schwarz umzogen; Vorder und hinterschwingen braun, Schwanz dunkelbraun, lichterbraun gesäumt und mit Andeutung von zwei weißen Flecken am außersten Rande, Gesicht, Unterkehle, Brust und Oberbauch dunkelschiefergrau, Unterbauch und Seiten graulichschwarz, schmal weiß gebändert; Unterschwanzdecke weiß, Schnabel olivengrun, orangeroth an der Basis, Beine dunkelolivengrun.

Van Diemens Land, Sub-Australien und Neu-Sud-Bales scheinen sie zu begrenzen. Sie leben da, so wie die europäische Art, in Rieten, Morasten und den dicht mit Kräutern bewachsenen Strecken in der Rahe der Flusse, so daß sie außerst schwerzu entdecken und aus ihren Schlupswinkeln herauszutreiben sind. Ihre geringere Größe, wie das einfarbige Grau ihrer Brust und Unterseite unterscheiden sie leicht von der europäischen Art. Goulds Ausenthalt verstattete nicht sie genauer beobachten zu können, es ist aber wahrscheinlich, daß ihre Lebensweise und ihr Nisten mit der unserigen nahe übereinstimmt.

260. Porzana palustris Gould. Das Sumpf-Nohrhühndhen. Gould Birds. of Austral. X. 17. Water Crake. P. palustris Gould. proc. X. 139.

Kopf und Halbruden rostbraun, Febern schwarzlichbraun schaftstreisig, Rucken und Schulterfebern, sowie die Hinterschwingen braunlichschwarz, rostbraun gesaumt und mit einem langlichen weißen in der Mitte schwarz unterbrochenen Streisen; Flügeldecken rostbraun, einige an der Innensahne wie die Schultern gezeichnet; Vorderschwingen braun, 2 bis 3 der innersten mit einem oder mehr weißen Flecken an der Spise; Schwanz dunkelbraun, rostbraun gefranst, Gesicht, Unterkehle, Brust und Oberbauch grau, Unterbauch und Seiten schwarzlichgrau, breit hellgrau bandirt, Schnabel und Beine olivenbraun.

Hand Diemens Land als auf dem Continent von Australien; sie bezwohnt zwar Neu-Sud- Wales, aber nicht zahlreich, wahrscheinlich weil die Gegend weniger an Flüssen reich und ihr deshalb minder behaglich ist, denn sie liebt gleichen Ausenthalt mit voriger Art, und halt sich ausschließlich im dichtesten Krauterwalde auf. Auch sie schwimmt wie die anderen mit größter Leichtigkeit und man bekommt sie nicht leicht zu sehen, da sie so schwierig aufzusuchen ist. Durch Nev. T. J. Ewing von Ban Diemens Land erhielt Gould Nest und Eier dieses Bogels, ersteres ist flach aus verschiedenen Gräfern gebaut, letztere sind ihrer 4 bis 5, ziemlich einfarbig olivensbräunlich, 1" lang und 4" breit.

261. Eulabeornis castaneoventris Gould. Das fastanicus brüstige Mtorasthuhu. Gould. Birds. Austr. XVII. 17. Proceed. 26. March. 1844. Mor-dug-e-ra Port Essington.

Kopf und Nacken aschgrau, Oberseite, Flügel jund Schwanz olivenbraum, Brust und Unterseite graulichnußbraum; Schnabel gelb mit hornfarbiger Spipe, Beine braun. Beide Geschlechter wahrscheinlich ahnlich.

Diese große und hubsche Ralle erhielt Gould nur einmal in den niedern schlammigen Usern und Morasten der Nordkuste Australiens. Capit. Stokes, Commandeur des Beagle, schoß sie im Gulf of Carpentaria. Früher hatte Gould zu Port Essington die Eier, aber ohne daß der sehr schone Vogel dazu erlangt wurde, erhalten. Derselbe läuft mit außerordentlicher Schnelligkeit und wird bei der geringsten Störung aufgeschreckt. Die Gier sind ziemlich länglich, blaß nelkenweißlich, etwas röthlich kastanienbraun überslogen, die Flecke sehr zerstreut und einige scheinen sich im Innern der Schale zu befinden. Länge  $2\frac{1}{8}$ ", Breite  $1\frac{1}{8}$ "

262. Peristera chalcoptera Swains. Die Bronzessügeltaube. Gould. Birds. of Austr. XIII. 6. Columba chalcoptera Lath. ind. ind. orn. II. 604. Wagl. syst. Col. sp. 57. Colombe lumachelle Temm. pig. fol. fom. 2. pl. 8. p. 17. Ej. Pig. et Gall. II. 103. et 488. La tourtevelle aux ailes dorées Sonn. edit. Buff. VII. 309. Bronze-winged Pigeon Lath. gen. syn. suppl. II. 266. Phillips Bot. Bay pl. in p. 162. White's Journ. pl. in p. 146. Shaw Lever. Mus. 227. pl. 55. Lath. gen. hist. VIII. 31. Stephens cont. of Shaw's gen. zool. vol. XI. 17. XIV. 280. Peristera chalcoptera Swain's class. II. p. 349. Phaps chalcoptera Selby Nat. Libr. orn. V. pig. 195. pl. 21. G. R. Gray list ed. 2. 75. Oo-da West Austfr. indig. Ar-a-war-ra-wa Port Essingt. indig. Bronze Pigeon Swain River Colon.

Vorderkopf braungetb bei manchen braungelbweiß, Streif unter dem Auge und Rehle gelblichweiß, Ober und Hinterkopf dunkelbraun, an den Seiten pflaumenblau (plum-colour) umzogen, Halsseiten grau, Halsrücken und ganze Oberseite braun, jede Feder lohfarbig gesäumt, Flügel braun blasser gesäumt, jede Krügeldecke mit länglichem schon kupferbronze schillerndem Fleck an der Außenfahne nächst der Basis, deren Umriß gegen die Spigen scharf umschrieben ist. Spige jeder Flügeldeckseder grau, an der äußern Spige in weißziehend, 2 bis 3 Schwingen mit länglich glänzendgrünem Fleck an der Außenfahne nächst der Basis, von einer schmalen gelbbraunen Linie umzogen; zwei Mittelschwanzsedern braun; übrige tiefgrau, mit schwarzem Bande nächst der Spige; Unterseite des Flügels und Innenränder der ersten und zweiten Schwingenzeihe rostsatig; Brust tief weinroth, zieht in graulich von der Bauchmitte und der Unterschwanzsecke; Iris dunkel röthlichbraun, Schnabel schwärzlichgrau, Beine karminroth.

Sie ist so allgemein über Australien verbreitet, daß ohne Ausnahme die Colonisten in jeder Niederlassung diesen Bogel als Bewohner derselben kennen. Exemplare vom Port Effington, vom Schwanenflusse, van Dimens Land und Neu-Sud-Wales unterscheiden sich so wenig von einander in Größe und Zeichnung, daß man sie alle nur für eine Art halten kann. Sie ist ein etwas plumper schwerfälliger Bogel, in gutem Zustande ein volles Pfund wiegend; ihre Brustmuskeln sind diet und fleischig, und bieten ein treffliches und allgemein von allen Ständen gern genossenes Kleisch, welches ebensowohl die Tafel des Gouverneurs ziert als von den Wilden im Innern des Landes gegessen wird. Ihre bedeutende Flugkraft führt sie in kürzester Zeit über eine große Ausdehnung der Gegend, und vor Sonnenausgang sieht man sie in schnellem

Muge ihren Weg über die Ebenen nach ben Schludten und Tranfeplaten verfolgen. Bahrend der langen Trodnif von 1839 bis 40 befand fich Gould an bem nordlichen Ende vom Diffricte Bregi, und hatte Gelegenheit die Unkunft biefer Bogel an der Tranke zu feben. Das einzige Waffer, nach Berficherung ber Gingebornen meilenweit, war bas in ber unmittelbaren Rabe feines Beltes, ein Tumpel im Felfen, aus Ueberbleibfeln bes vor mehreren Monaten gefallenen Regens. Sier fand er Berantaffung nicht nur die Brongeflügeltaube, fondern auch alle andern Bogel der Rachbarfchaft zu beobachten. Wenig ober feine blos Infeften freffenden Urten famen berbei, aber folde welche von Ror= nern und Saamen leben, besonders Papageien, doch auch Sonigvogel famen unaufhorlich berab an die Rander des Bafferbehalters, und fillten, ohne feine Unwesenheit Bu beachten, ihren Durft. Gelten, fast niemals, fam die Brongeflügeltaube am boben Tage, nach Sonnenuntergang bagegen in pfeilschnellem Fluge, einzeln ober paarweife. Sie begab fich nicht unmittelbar an die Bafferrander, fondern blieb nach dem Berab= fliegen in einer Entfernung von etwa 10 Ellen auf dem Boden, hielt fich eine furge Beit rubig und ichlich bann bedachtig naber, und nachdem fie tief und oft getrunken batte, entflog fie wieder zum Plate ihrer Nachtrube. Kennt man ihre Sitte, fo fann ber mube Banderer immer an ihr beobachten, ob er bem Baffer nahe ift, benn icheint auch die Gegend burr, so wird fich boch ermitteln laffen, daß diefe Taube von allen Stellen aus nach einer Richtung fliegt, wo man ficher fein fann Baffer anzutreffen. Wenn reichlicher Regen gefallen ift, und Fluffe und Teiche nicht allein bis zum Rande gefüllt find, fondern das Baffer noch uber die Ufer heraustritt, dann andert fich biefer Umftand, Diefe Taube und andere Bogel find nicht mehr genothigt fich um des Baffers willen in Gefahr begeben zu muffen. Es ift mahricheinlich, bag ein theilweifes Bieben diefer Urt von Beit zu Beit ftattfindet, da ihre Bahl nach und nach zunimmt. Rach der Brutezeit begeben fich die Alten mit den Jungen auf die Stoppelfelder der Diederlaffung in folder Menge, daß obgleich nur eine auf einen Schuß getodtet wer= ben fann, doch einer taglich an 20 bis 30 Paar Schieft, und in diefer Sahreszeit ift ihr Fleifch beffer als in jeder andern. Un Trefflichkeit des Fleifches wird fie aber noch übertroffen von Leucosarcia picata und Geophaps scripta, deren Bruftmuskeln durch= aus weiß find, mahrend bei ihr nur der innere Bruftmustel weiß ift. Sie nimmt ihre Nahrung am Boden, vorzüglich die Saamen ber verschiedenen Wickenpflangen. Gie brutet im August und ben vier folgenben Monaten und erzieht oft zwei ober mehr Bruten; ihre zwei Gier find weiß, 13" lang und 1" breit. Ihr Neft ift wie die Taubennester überhaupt aus Zweiglein locker zusammengelegt, etwas mehr gehöhlt und fieht gewöhnlich auf dem horizontalen Zweige eines Eukalyptus oder einer Ungophora nahe am Boden, auf dem flachen Diefenlande nahe am Baffer, welche Dert= lichkeit fie immer vorziehen. Sie wird oft in der Gefangenschaft gehalten, sowohl in ihrem Baterlande wie in England, doch horte Gould nicht, daß fie fich in der Gefangenschaft jemals fortgepflanzt habe. Um Schwanenfluß foll fie Bugvogel fein, und fich in ftarten Flugen in bas Innere des Landes begeben. In Port Effington icheint fie bagegen Standvogel. Mr. Bilbert ermahnt, baf fie eben fo haufig in allen Gegenden fei, ihr Reft fteht ba auf Zweigen ber Bankfien.

Abbildung: Beide Gefchlechter, bas Weibchen im Todeskampfe nach einer Schuffe wunde.

263. Peristera histrionica Gould. Die Harlefintaube. Gould Birds of Austral. II. 13. Harlequin Bronzewing. Gould Proceed. 1840. 8. Sept.

Vorderkopf, ein hufeisenförmiger Streif hinter dem Auge um die Ohrbecken, und ein unter der Rehle breiter werdendes ringkragenartiges Halsdand weiß, Kopf übrigens, Rehle und Ohrdecke schwarz; Oberseite, Flügeldecken, Seiten und beide Mittelschwanzsfedern tief zimmetbraun; Schulterrand dusterweiß; Afterslügel bläulichgrau, lichtweiß gesaumt; Vorderschwingen bräunlichgrau, Außenfahne an der Basis roth, mit gleichfarbigem Fleck an der Innensahne, wodurch sich auf der Unterseite des Flügels ein auffallender Fleck bildet, und oval weiß gespiht; zweite Schwingenreihe an der Außensfahne nächst der Spihe tief karmindronzesardig; Seitenschwanzsedern bläulichgrau an der Basis, gegen die weiße Spihe schwarz; Brust und Mittelbauch bläulichgrau, Unsterschwanzbecke hellsedersardig; Nasenlöcher und Schnabel schwarz; nackter Augenring purpurschwarz; Tris dunkelbraun; Vorderschuppen am Lauf und Beine litaroth, Hintertheile sleischroth. Bei dem Weibch en ist die zierliche Zeichnung des Männschens nur matt angedeutet.

Bould erhielt diese fcone neue Taubenart am 2. Dec. 1839 an ben Ufern bes Mofai, einem Rluffe im Liverpooldiftrict, weicher in den Ramofi fallt. Er ftreifte bei Sonnen= aufgang am Strome bin, als einer biefer Bogel vom Bafferrande etwa 40 Ellen weit flog und bann fich wieder auf den Boden niederließ, nach Urt der Flughubner: Pterocles. Bierzehn Tage fpater reifte er 150 Meilen am Namoi binab und ale er biefe ausge= dehnten Gbenen durchwanderte, welche mit Baumparthien bewachsen find, die ben Run= bawarbiffrict umgeben, fo wurde er ploglich burch einen ungeheuren Flug biefer Tauben überrafcht, der fich vor ihm erhob, in furger Entfernung wieder auf dem Boden fich niederließ. Da er bemerkte, daß fie nicht ankommen liegen, verftecte er fich und be= fahl feinem Gefahrten Natty fie zu umgehen und ihm zuzutreiben. Der gange Flug ftieg aber mit einemmale mit lautem Beraufch wieder empor, und fie flogen fo bicht aneinander, bag auf ben Schug vier Stud fielen , worunter fich zwei Mannchen befanden. Durch bas in folder Ginobe ungewohnte Gepraffel eines Feuergewehrs erfcrectt, floben die ubrigen reifend fcnell aus dem Gefichtefreife. Gine Boche fpater auf der Rudfehr von der Ranguruhjagd, in einer entfernten Begend derfelben Gbene, famen fie an eine fleine Gruppe Myalls: Acacia pendula, und ploglich rufte Natty: "Look massa;" in einem Augenblice mar die Luft vor ihnen von einer unermeflichen Maffe diefer Bogel buchftablich erfullt, indem fie bei jenem Musrufe unter den Bufch= en aufstiegen, kaum mar Beit bie Flinte ju richten, als fie fcon 70 - 80 Ellen boch waren, indeffen ftredte ber vereinte Schuß noch 8 Eremplare mit einemmale nieder, die alle durch ihr Flattern die Rangerubhunde anzogen und nur mit der größten Dube vor beren Bahnen gerettet werden fonnten. Mitten in diefem Scharmusel flief auch noch ein Sabicht mit größter Ruhnheit auf fie herab und wurde mahrscheinlich unge= achtet der Unwefenheit der Sager feinen Untheil entnommen haben, hatte nicht Goulb burch die Entladung feines zweiten Rohrs feine Begierde gedampft. Dies war bas lettemal, daß Gould diefen Tauben begegnete. Ueberall fragte er nach ihnen, allein die Bewohner verficherten, fie niemals gefeben zu haben. Da an der Bahrheit diefer Ungabe nicht zu zweifeln ift, fo fragt fich, aus welcher Gegend diefe zierlichen Tauben

gekommen sind. Gewiß mußte ihre Größe und Schönheit die Reisenben, welche von Zeit zu Zeit das Innere durchstreiften, angezogen haben. Wahrscheinlich waren sie Wanderer aus dem unbekannten Innern dieses großen Welttheiles, dessen größte Raume noch für kunftige Entdeckungen aufbewahrt sind. Die große Lange der Flügel macht diese Vögel sehr geschickt dazu, solche Gegenden, wie man das Innere dieses Weltztheiles sich benkt, zu bewohnen, da sie dort sehr gemächlich leben und in kurzer Zeit über die weiten Strecken fliegen konnen, was ihnen wegen Wassermangel wahrscheinzlich oft nothwendig wird. Ihr Kropf war mit kleinen harten Saamen, aus der offnen Ebene, die Gould nicht bestimmen konnte, halb erfüllt.

Ubb .: Mannchen und Weibchen.

# 264. Peristera elegans Gould. Die fleine Bronzesugeltaube. Gould Birds of Australia XIII. 7. Oo-da West Aust. indig. Little Bronze Pigeon Swan River Colon. Brush Bronze-winged Pigeon Gould. Columba elegans, Colombe Labrador Temm. pig. fol. 2da fam. p. 56. pl. 22. Temm. pig. Gall. II. 240 et 466. Wagl. syst. av. Columba sp. 58. Shaw gen. zool. XI. 43. Opaline Pigeon Lath. gen. hist. VIII. 33. Col. Lawsonii Sieber Isis n. 67.

Borderkopf helkastanienbraun, Zügel schwarz, Oberkopf und Nacken dunkelgrau, ein breiter schon tief kastanienbrauner Streif beginnt hinter dem Auge und tauft am Hinzterhaupte mit dem gegenseitigen zusammen, Gurgelgegend mit kastanienrothbraunem Fleck, ganze Oberseite schon tief und glanzend kastanienbraun, stufenweise schwaler am Rumpf und Oberschwanzdecken; Schwingen dunkelbraun, blaß gerandert und breit rostsarbig an der Basis, der Außensahne gesaumt; einige Flügeldecksedern mit langlichem schon glanzend bronzekupsersarbenem Fleck, dessen Außenrand nach der Spise hin scharf begranzt und von breit weißlichgrauem Saume umzogen ist, andere Decksedern sind auf ahnliche Weise mit goldgrunen Flecken geziert und andere mit einer tiesblaugrunen, von mehr auffallend weißer Linie umzogen; vier Mittelschwanzsedern braun, übrige grau an der Basis, braun gespist, beide Farben durch ein breites dunkelschwarzes Band getrennt, welches sich sortsest, aber mehr oder minder auf den Mittelsedern sichtlich ist; Halsseiten und ganze Untersläche grau, blasser nach dem Bauche und den Unterschwanzbecken, Fris sehr dunkelbraun, Beine schon nelkenroth. We i b = ch en gleich.

Sie ist weber so zahlreich noch so weit verbreitet als die P. chalcoptera, doch ziemlich häufig in Ban Diemens Land, auf den Inseln der Baßtraße und dem ganzen sublichen Theite des australischen Festlandes, vom Schwanensluß westlich bis zur Moreton Ban oftlich. In Ban Diemens Land ist sie sehr zahlreich längs der Nordtüste von Circular Head nach dem nordöstlichen Winkel der Insel. Sitte und Lebensweise sind eigenthümlich. Gould sahe sie nie auf einem Baumzweige sigen und hörte dies eben so wenig durch Undere. Sie bewohnt auch nicht die offene Ebene, sondern die struppigen Stellen, unter denen sie die niedern und sumpsigen vorzieht. Ihr Flug ist sehr schnell und laut rasselnd fast wie der der Feldhühner, denen sie überhaupt auf der Erde, in Umriß und Bewegung sehr ähnelt. Die Kurze ihrer Flügel und ihres Schwanzes und die außerordentliche Höhe ihrer Brustmusseln giebt ihr ein mehr plum-

pes, rundes Unsehen als bas ber Tauben gewohnlich ift. Sie ift febr schwer zu fchiefen, ba fie die bichteften Theile ber Geftruppe bewohnt, von wo fie nicht leicht weggutreiben ift. Gie fliegt wenig, felten weiter als uber einen Bafferfall ober einen Bergruden, bevor fie fich in bas Gestrupp nieberlagt. Gie frift Saamen und Beeren verschiedener Urt, in Ban Diemens Land besonders von der bort Boobyaller genannten Pflange. Gie icheint nicht ju gieben, fie begiebt fich nur nach Maaggabe bes Futter= vorraths aus einer Dertlichkeit in die andere. Ihre Tone find mehr gezogen als die ber P. chalcoptera, fie bilden eine tiefere und traurigere Strophe, welche gegen Ende bes Abends ofter wiederholt wird als zu anderer Beit. Fur die Tafel wird fie nicht weniger geliebt als P. chalcoptera, ja fogar biefer noch vorgezogen und ift ihnen auch in der Karbung und Mifchung noch abnlicher, ale in der Geftalt. Ihre Flugel find furger und ihr Schwang hat weniger Webern als ber ber anberen. In Beftauftralien bruteren fie auf ber Erbe ober auf Gras ober in einer Babel ber ichilfartigen Xanthorrhoea, das Reft besteht aus einigen fleinen Zweigen und die 2 Gier find weiß, 15" lang und 11" breit. Abbild, beide Geschlechter.

265. Geophaps scripta Gould. Die Buchstaben Wachteltaube. Golub. Partridge Bronze-wing. Proc. 1842 8. Febr. Birds of Austral. VII. 4. Columba scripta Tem. col. 187. Linn. Trans. XIII, 127. Stephens cont. of Shaw's Gen. zool. XIV. 284. — Geophaps scripta Gould. Grax gen. of Birds append. 12.

Kopf, ganze Oberseite und Brust lichtbraun, Flügelbeckenfebern so wie die Schwingen blaßgesaumt, Außenfahne, mehrere der größten Decksedern mit einem dunklen grüntichpurpurschillernden, dunkler bandirten Spiegel, Kehle und Gurgelgegend, ein breiter Streif vom Unterschnabel und unter dem Auge, ein anderer Streif vom hintern Augenwinkel an den Halsseiten herab und ein Fleck an der Halsseite schneeweiß, die Zwisschenraume gagatschwarz, letztere Farbe zieht um das Auge herum und bildet einen Mond um die Unterkehle, Unterbrust aschgrau, Unterbrustseiten weiß, Bauch gelbbraun, alle, außer den beiden mittlern Schwanzsedern graulichbraun an der Basis, breit schwarz gespiht, Schnabel schwarz, Tris schwarz, nackte Haut um das Auge bläulich bleigrau, Augenwinkel unmittelbar vor und hinter dem Auge mehlig weinroth, Fuß und Vorderschilder purpurweinroth.

Diese Taube ift sowol für den Ornithologen als für den Feinschmecker ein anziehender Gegenstand, denn sie ist ein interessantes Borbild einer sehr eigenthumlichen Gruppe der großen Taubengattung und eine sehr belikate Speise für die Tasel. Sie ist in letzer Hinsicht unstreitig der beste Bogel in Australien und nach Gould's Anzsicht der zweite für irgend einen Theil der Welt. Das Fleisch übertrifft das der bronzeslügeligen Taube so sehr, daß man letzere in dieser hinsicht gar nicht mit ihr vergleichen kann. Ebenso wie bei der Wonga-wonga-Taube, ein anderer hochst wohlschmeckender Bogel, sind hier die obern und untern großen Brustmuskeln weiß, sastig und hochst seinschweckend, während bei der gewöhnlichen Bronzeslägeltaube die obere Muskel braun ist. Es ist Schade, daß ein so trefflich schmeckender Bogel nur allein im Innern lebt und darum von wenigen, außer den Reisenden, im Innern benutzt werden kann. Auch für den Jäger ist er interessant, kein anderer Bogel, außer den

eigentlich hubnerartigen, zeigt fo viel Uehnlichkeit mit ben Rebhuhnern in feinen Sitten ale biefer, und wenn man die gegenseitigen Beziehungen betrachtet, fo durfte feine fo flar ausgesprochen fein , als die der gegenwartigen Gruppe zu den Rebhuhnern. Auf der Erbe traat fich diefe Zaube gang wie ein Rebhuhn, fo bag man fie fur ein foldes balten mochte. Gould beobachtete fie gewohnlich paarweife, ofter in fleinen Trupps von 4 bis 6 Stud, welche, fobald man fich ihnen naherte, anstatt fich burch Kliegen gu retten, mit der großten Schnelligfeit in einer entgegengefetten Richtung davon lie= fen und fich auf ben nachten Boben ober unter einen fleinen Strauch niederbuckten. um fich zu verbergen. Gie ift zugleich fo gabm, daß die Ochsentreiber fie mit ihren Peitschen erlegen, wenn fie ihnen in den Beg fommen. Die Farbe bes Bogels abnelt dem Boden mit feiner Buthat fo fehr, daß, wenn fie fich niederduckt, fie allerdinge nicht leicht bemerkt werden fann, fie bleibt auch oft liegen, bis man fast auf fie tritt. Sie fliegt aber außerordentlich ichnell und macht mit ben Flugeln ein großes, wie ein Spinn: rath ichnurrendes Gerausch, fliegt aber nicht, wie man glauben follte, auf eine entge= gengefette Stelle ber Ebene, fondern auf ben borizontalen Uft eines großen Baumes, von dem fie dann unmittelbar mit einem ftarten Laute wieder herabtlaticht, in der= felben Richtung mit bem Ufte, auf welchem fie nicht zu unterscheiben ober aufzutreiben ift. Die Rurge ihrer Flugel giebt ihr auch im Fluge ein rebhuhnahnliches Unfeben, und ift auch abnlich in der pfeilartigen Richtung ihres Fluges nach dem nachsten Baume, wobei endlich vor dem Nieberlaffen ein Schlagen mit den Alugeln erfolgt. Die nachfte Gegend der Colonie von Neu : Sud : Bales, mo Gould diefe Taube antraf, find bie Liverpol-Cbenen, von wo aus ihre Ungahl, sowie man nach bem Lower Namoi vorfcreitet, zunimmt. Much horte Gould von anderen Reisenden, daß fie ebenfo haufig auf allen Ebenen und Flugufern zwischen Neu = Gud = Bales und dem Murray Fluffe in Gud-Australien ift; indeffen fand fie fich nicht in den Gammlungen vom Norden oder Meften des Continents. Die zwei Gier liegen auf dem nachten Boden ohne Neft. Die Jungen laufen und fliegen ichon, wenn fie nur fo groß als eine Bachtel find, wie Bould felbft fahe, als er eine vor ihm fliegende fchof, indeffen wußte er nicht, auf was fur einen Bogel er gefchoffen hatte, bis er ihn aufhob. Wenn biefe Taube eine Bewohnerin der Ebene genannt wird, fo muß bemerkt werben, daß fie weit baufiger in folden Begenben war, die mit Fluffen und Baffertumpeln durchschnitten find, benn eine gute Menge Baffer icheint zu ihrem Unterhalte nothwendig zu fein. Ihre hauptfachliche Rahrung befteht in Saamen verschiedener Grafer und anderer fleiner Pflangen, bagu tommen noch in geeigneter Sahreszeit Infetten und Beeren.

266. Geophaps Smithii Gould. Smith's Wachteltaube. Smith's Partridge Bronze-wing. Gould Birds of Austral. VII. 5. Columba Smithii Jard. Selb. ill. III. pl. 104. Man-ga Coburg Penins. indig Partridge Pigeon Port Essingt. Residents.

Augen von breitem nachten schon orangefarbigen lanzetlichen Raume umgeben, welscher mit einer schwarzen Linie und außerhalb dieser mit weißer Einfassung, Kopf und Oberseiten olivenbraun, Gurgelgegend weiß, Spigen der letzten Federn grau, bilden eisnen Rand von dieser Farbe, au den Wangen ein großer langlicher braunlichgrauer, unsten weiß umzogener Fleck, Brust rothlichbraun, in der Brustmitte einige Federn hells

grau, mit schwarzen Saum und Spige, Bruft und Bauch purpurolivenbraun, Seiten weiß, Unterbauch gelbbraun. Erste und zweite Schwingenreihe dunkelbraun, blaßbraun gesaumt, Außenfahne der 3 bis 4 letten hinterschwingen und 1 bis 2 große Decksebern sind auf zwei Dritttheil von der Basis aus schön purpur wellenartig grunschilzternd, beide Mittelschwanzsedern olivenbraun, übrige tief schiefergrau, schwarz gespist, Unterschwanzbecken dunkelbrau, lichtbraun gesaumt, Tris dreifardig, nächst der Pupille ein schwaler rother Ring, dann ein breiter weißer, endlich ein schwaler grauer. Schnabel schwärzlichgrau, Beine bläulichgrau, Rücken und Innenseite des Laufs gelblichgrau.

Auf ber Nordfufte Auftraliens haufig und nur von baber erhalten. Mr. Gilbert berichtet über fie folgendes. Diefer Bogel beift ju Dort Effington : Partridge, Rebhuhn, wegen feiner Sitten, welche mit benen biefes Bogel ubereinstimmen, fo bag er ebensoviel von ben eigentlichen Tauben abweicht, benn in feinen allgemeinen Sitten, bem Fluge, ber Stimme, ber Urt zu bruten und in ben Gigenichaften ber Jungen ift er von den anderen Arten fehr verschieden. Diefe Art ift fehr haufig in allen Theilen ber Salbinfel, zeigt fich meift in fleinen Familien und meift auf ber Erbe, nur wenn man fie aufscheucht fliegt fie auf ben nachsten Baum, wo fie fich gewohnlich auf ben bidften Theil eines horizontalen Uftes fest. Fliegt fie vom Boden auf, fo ift ihr Klug mit einem lauteren Schlagen oder Burren verbunden, als bei irgend einer anderen Taube. Thre Stimme ift ein "tu", fo berauskommend, daß es dem Bachtelfchlage abnlich ift und wie diefer, nur am Boden gehort wird, wo fie oft beständig fich aufhalt, ober wo fie wenigstens auftritt, bevor fie auffliegt. Um liebsten halt fie fich auf Diefen mit burgem Grafe nachft bem Waffer ober an ben Ranbern neulich verbrannten Bufchholges. Sie icheint gelegentlich von einem Theile jum andern zu mandern, mahrend ber Dos nate September und October fabe man nicht eine einzige, mahrend gur Beit ber Un= tunft bes Mr. Gilbert und noch einen Monat fpater, fie fo haufig und taglich ge= wohnlich mar, daß Jedermann, wer nur auf ein oder zwei Stunden in die Colonie fam, fie antraf und mit einigen Paaren davon geben fonnte. Gegen Ende Rovem: ber erschienen fie wieder, aber nicht fo gablreich als vorher, im folgenden Januar und Februar maren fie felten gu feben und bewohnten dann meift paarweife das hohe Bras, mit dem die meiften Wiefen bicht bewachfen find. Gie brutet von Auguft bis October und macht fein Deft, fondern fcharrt nur eine leichte Sohlung auf einem Graspolfter, in welche fie ihre Gier ablegt, diefe find grunlichweiß, 14 Boll lang und & Boll breit. Die Jungen find, wenn fie aus dem Gie fommen, wie die jungen Bachteln mit Dunen befleibet.

## 267. Geophaps plumifera Gould. Die langschopfige Wachtelstaube. Gould proceed. 1842. 8. Febr. Plumed Partridge Bronze-wing. Gould Birds of Austral. VII. 6.

Bugel und lanzetliche Augenumgebung nacht und gelblichroth, lettere schwarz gesaumt, Kopf mit langem Schopf, welcher so wie der Oberkopf, Halbseiten und Oberbrust nebst Unterseite des Flügels roftgelb (kastanienbraun!) sind; Rehle und Gurgelgegend weiß bis zu den Ohrbecken ziehend, unter der Gurgelgegend eine breite schwarze
Binde, nach dem Ende jederseits mit grauem Fleck, Brust weiß, an den Seiten mit
braunen Mondsleckchen, geht über in gelbbraune Unterseite und Unterschwanzbecke, Flü-

gel hell rostfarbig, Murzelhalfte ber Febern silbergrau, beibe Farben burch ein schwarz ges Querband getrennt. Borderschwingen rothbraun, zweite Reihe braun mit breiten bronzepurpurnen Fleden gegen die Spige, Schnabel schwarz, Fuß rothlichbraun.

Diese seltene und sehr interessante Taube erhielt Gould von B. Bynoe Esq. welcher sie an der Nord-Westbuste Australiens erlangt hatte, dabei fand sich die Besmerkung: "bewohnt die Gegend zwischen Cap Hotham und der Insel Depuch; das gesendete Exemplar ist von der isolirten Wasserscheide etwa 150 Meilen über dem Victoria-Flusse. Sie lebt gesellig auf der Erde und fliegt wie die Wachtel und stürzt sich unmittelbar nachher ins hohe Gras." In Bau und Zeichnung ist sie den anderen Urten der Gattung Geophaps sehr ahnlich, durch ihre Kleinheit aber und den langen Schopf, worin sie mit den Huhnervögeln und Kiebigen übereinkommt, sehr verschieden.

## 268. Petrophassa albipennis Gould. Die weißschwingige Alippentanbe. Gould Birds of Austral. X. 14. White-quilled Rock Dove. P. albipennis Gould proceed. VIII. 173.

Oberkopf und Hals graubraun, sandbraun gerandelt, ganze Oberfeite, Bruft und Schwanz rothbraun, jede Feder in der Mitte graulich, Zugel schwarz, Bauch und Unsterschwanzdecke chokolatbraun, Unterkehle mit kleinen schwarzen weißgespitzten Federchen bestett, Borderschwingen dunkelbraun, an der Basalhalfte weiß, Schnabel und Iris schwarzsbraun, Beine rothlichbraun.

Diese hochst sonderbare Taube ist ein Bewohner ber allerrauhesten und wustesten Felzsenbistricte ber Nordwestkuste von Australien. Gould erhielt seine Eremplare durch die Offiziere des Beagle, doch leider ohne weitere Bemerkungen über ihre eigentliche Lebens-weise. Nach dem Bau der Flügel durfte sie in manchen Stücken mit der Gattung Geophaps übereinstimmen, indessen wird sich nicht früher etwas sicheres darüber bestimmen lassen, bis jene entlegenen Theile Australiens sorgfältig durchforscht sind, was freizlich bei dem unwirthbaren Zustande jener Diflicte, noch in weite Aussicht gestellt bleiz ben burfte.

Ubb. Mannchen und Weibchen.

269. Ocyphaps. Iophotes Gould. Die Spitschopftande. Birds of Austral, XIII. 5. Crested Pigeon Gould. Columba Lophotes Tem. col. 142. Wagl. syst. av. Columba sp. 103. Stephens cont. of. Shaw's gen. Zool. XIV. 289. 34. The crested Pigeon of the Marshes Sturt's two Exp. to the interior of Southern Australia I. pl. in p. 24. Turtur? Lophotes Selby Nat. libr. Orn. V. pigeons 174. pl. 18.

Kopf, Geficht, Gurgelgegend, Bruft und Bauch grau; hinterhauptschopf lang, schwarz; halbruden, Rumpf, Seiten, Ober- und Unterschwanzbecke lichtolivenbraun; Oberschwanzbecke weißgespigt, halbseiten nelkenlachstroth; Febern über ber Flügel-Einlenkung tief braungelb, jede nachst ber Spige mit tief schwarzem Bande, große Flügelbecken glanzend bronzegrun, weißgesaumt, Schwingen braun, nachst bem Körper tiefer, die 3., 4. und 5te an der Spigenhalfte an der Außenfahne braunlichweiß gesaumt, übrige mit schwalem weißen Saum um beide Fahnen, zweite Schwingen an der Innenfahne braun, an der Basis der Außenfahne bronzepuprur, braun gegen die Spige, breit weiß gesaumt;

zwei Mittelschwanzsebern braun, übrige schwarzlichbraun, an der Außenfahne grünglanzend und weißgespißt; Fris gelbbraunorange, Augenrand nacht, runzelig, nelkenroth, Nasenlocher und Schnabelbasis olivenschwarz, Spige schwarz, Beine nelkenroth. We eib ch en gleich.

Die Reinheit ihres Colorits, Die Bierlichkeit ihrer Gestalt und ber eigenthumlich fchlanke Schopf maden diefe gu einer ber bubideften Tauben Auftraliens und in ber That ift fie in ihrer Urt wohl die fchonfte überhaupt. Als Bewohnerin des Innern kann fie wohl nicht leicht ein Gegenstand allgemeiner Beobachtung werden, allein fo wie P. histrionica und Geophaps scripta fommt fie boch benen ju Geficht, welche fich nicht icheuen. von der bewohnten und cultivirten Belt fich zu entfernen und in jene, nur von Bil= ben bewohnten Diffricte im Innern einzudringen, wo fie allerdings nicht leer ausgeben, wenn es ihnen barum gu thun ift, bie ichonen Werke der Schopfung fennen und bewundern zu wollen. Capt. Sturt giebt fie als haufig an auf ben Gbenen bes Belling= tonthales und in ber Nachbarfchaft von Morumbidgee, Sie icheint Sumpfgegend vorzuziehen, fo bag Capt. Sturt bemerkt, ihre Erscheinung fei ein ficheres Beichen einer Begend, welche mehr als gewohnlich überschwemmt ift. Auch am Macquarie und Darling wohnen diese Bogel einzig und allein in sumpfigen Gegenden ober Diftricten, welche mit Acacia pendula ober Polygonum junceum bebedt find. Die nadifte Dertlichkeit nachft ber Ruftenftrecke, wo Gould fie antraf, war die nachft ber großen Rrummung des Mur= ranfluffes in Gudaustralien, wo fie ziemlich haufig ift, fie befindet fich auch in Menge auf ber Chene hinter Moreton Ban an ben Ufern bes Namoi und zufällig, boch felten auf ber Liverpool-Chene. Sie fammelt fich oft in febr große Rluge, und wenn fie mab= rend ber trockenen Sahreszeit an Landfeen ober Flugufer fommen, fo fuchen fie einen einzelnen Baum oder befonderen Strauch aus, auf dem fie fich niederlaffen. In großer Bahl fiben fie bann bicht aneinander und alle fliegen mit einem Male herab zur Trante. Gie find bann fo gedrangt, bag Dutende mit einer einzigen Ladung erlegt werden. Ihr Klug ift fo reifend, als er von andern Urten überhaupt abweicht. Nach einem Unfluge mit wenigen ichnellen Flügelichlagen ichwingt fie fich anscheinend ohne weitere Bewegung ber Alugel empor. Beim Ubfliegen von einem Ufte bebt fie ben Schwang, brudt ben Ropf gegen ben Ruden, bebt ben Schopf und fliegt fort. Bould traf fie niftend auf einem niebern Baume auf ber großen Chene nachft Gunbermein am Lower Namoi am 23. Dec. 1830. Das Deft mar aus Zweiglein leicht gebaut, und enthielt 2 weiße, 14" lange und ziemlich 1' breite Gier, welche bas Beibchen bebrutete.

270. Chalcophaps chrysochlora Gould. Die grünstedige Erstaube. Birds. of Austral. XIII. 8. Tourterelle de Java Buff. enl. 177? C. javanica Auct.? Colombe Turvert Temm. pig. fol. 2. fam. p. 62. pl. 26. Ej. Pig. Gall. II. 252. et 468. Col. chrysochlora Wagl. syst. Col. sp. 79.

Oberkopf, Gesicht und ganze Unterseite tief weinroth, Naden und Halbruden duntelgrau; Schulterrand weiß, Mittelruden, Flügeldeden und Außenfahne der dritten Schwingenreihe glanzend kupfergrun, Numpf und Oberschwanzdede rußschwarz, mit 3 unbestimmten grauen Bandern, erste und zweite Schwingenreihe braun, an der Basis der Innenfahne breit rostfarbig gesaumt; Schwanz schwarz, die beiden außern Federn jederseits lichtgrau, mit breitem schwarzen Bande nachst der Spige, Unterschwanzdede schwarz, Schnabel nelkenbraun, Spigenhalfte blutroth; Beine dunkel rothlich nelkenbraun; Ausgenrander dunkelgrau, Augenlider tilaroth, Fris tilableifarbig. Beib chen etwas kleizner, Kopf und Hals dunkel zimmtbraun, fast chokolatfarbig, Flügeldecken mehr grun als am Mannchen, Gesicht und ganze Uuterseite zimmtbraun, an der Brust ein weinrother Wischssele, Oberschwanzdecke braun, 4 Mittelschwanzsedern braun, zwei nachste jederseits kastanienbraun und die außersten jederseits grau, alle 4 mittlere nachst der Spige mit breitem, schwarzen Bande, die meisten Theile wie am Mannchen, doch minder schön gefarbt.

Es mogen mehrere nahe verwandte Urten über Auftralien, Java und Sumatra fich verbreiten, beren Urtenunterschiebe noch nicht recht festgestellt find. Gould halt Die javanische Taube fur verschieden von biefer, und von der, welche die Nordfufte von Mu= stralien bewohnt, von wo Gould nur ein bis zwei Eremplare fab, die von beiben verfchieden waren. Die Beiden, welche Auftralien bewohnen, unterscheiden fich nur badurch, daß die der Nordkufte einen langern Schnabel hatte, als die von Reu-Sud-Bales, indeffen murde zu Unterscheidung oder Bereinigung berfelben eine noch genauere Bergleich: ung nothwendig. - Die gegenwartige Urt ift fparfam verbreitet durch das Geftrupp von Neu-Sud-Bales, sowohl nachst des Gebirgszugs, als nachst der Rufte, wie weit fie nordlich geht, war noch nicht zu bestimmen. Diese Geftruppe find fur fie vorzuglich geeig= net und fie scheint nicht in den offenen Gegenden des Landes zu leben. Gie ift auch beshalb weniger bekannt und wird von den Coloniften felten gefeben, mas um fo mehr ju bedauern ift, ba fie unter Auftraliens Schonfte Bogel gehort. Gie fliegt Schnell, aber nicht weit durch die Gebufche und entgeht ben Nachstellungen leicht badurch, daß fie fich fogleich wieder auf den Boden herablagt und bann fo ruhig bleibt, daß man fie felten entdeckt. Ueber ihr Deft erfuhr Gould nichts. Sie frift die Saamen der fteifen, drath= artigen Grafer, fo wie bas abgebilbete von Illamara.

Das abgebildete Parchen war in Neu-Sud-Males gefchoffen.

# 271. Leucosarcia picata Gould. Die weißsleißchige Elstertaube. Birds of Austral. XIII. 9. Wonga-Wonga N.-S.-Wales indig. White-floohed et Wonga-Wonga Pigeon N.-S.-Wales Colon. White-faced Pigeon Lath. gen. syn. sppl. II. 268. Ej. gen. hist. VIII. 46. C. picata Lath. ind. orn. sppl. LIX. Wagl. syst. av. Col. n. 42. C. armillaris, C. grivolée Temm. pig. gall. fol. 2. fam. p. 13. pl. 6. Fj. Pig. et Gall. I. 97 et 447. Shaw. gen. zool. XI. 15. Pied Pigeon Lath. gen. syn. sppl. II. 268. Ej. gen. hist. VIII. 47. Col. Jamesonii Q. Gaim. voy. zool. 123. C. melanoleuca Lafh. ind. orn. sppl. LIX. Wagl. syst. Col. non visae sp. 8. C. Goadgang Temm. pig. fol. p. 118. Ej. pig. et gabl. I. 369 et 447.

Bügel schwarz, Vorberkopf und Rehle weiß; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz rußgrau, Vorberschwingen braun, die brei Seitenschwanzsedern jederseits weiß gespißt, Ropfseite lichtgrau, gegen die Bruft in graulichschwarz übergehend, welche letzte Farbe jedersseits von einem breiten, schief abwarts laufenden weißen Streisen unterbrochen ist und in der Brustmitte unter dem schwarzgrauen Felde zusammentrifft; Bauch und Seiten weiß, die Federn der letztern mit dreieckigem schwarzen Mittelsleck; Unterschwanzdecke dunsfelbraun, breit braungelb, besonders an der Innensahne, gespist; Iris sehr dunkelbraun,

von schmalen, nelkenrothen Augenliden umzogen; Schnabelspige purpurschwarz, Basis und das fleischige Deckelchen über den Nasenlochern nelkenroth, Beine schon nelkenroth. Weibch en ein wenig kleiner, sonst gleich.

Huger burch die eigenthumliche Zeichnung, wird biefe Taube noch vorzuglich baburch intereffant, daß fie die großte Delikateffe fur die Zafel bietet. Nach ihrer Große und ihrem weißen Fleisch ift fie die erfte in dieser hinficht und die einzige Geophaps scripta fommt ihr nabe. Es ift zu bedauern, bag ein fo vortrefflicher Bogel nicht über bas gange Land verbreitet ift. Man wurde fich vergeblich nach ihr in ben Ebenen ober auf den offenen Sugelgegenden umfeben, fie bewohnt nur bas Geftrupp, welches fich in Neu-Sud-Bales langs der Rufte bahinzicht, oder in dem unmittelbar an den Sugeln im Innern. Es find bies biefelben Lokalitaten, welche Talegalla Lathami, Maenura und Ptilonorhynchus holoserieus lieben. Ihre Berbreitung über Auftralien hangt aber wahrscheinlich von der Dberflache bes Bodens nur darum ab, weil derfelbe an der Gud= offfufte eine fo reiche Begetation bietet. Thre langen Laufe beuten ichon auf ihren Aufenthalt am Boben bin, wo fie Saamen und Aruchterne berjenigen Baume frift, unter benen fie lebt. Selten fest fie fich bem Sonnenlichte aus ober kommt in bie offenen Stellen bes Malbes heraus. Mahrend Gould biefe einfamen Malber burchzog, er= fcrecte ihn oft das plogliche Auffliegen einer Wonga-Wonga, beren Flug faft gang baf= felbe Gerausch giebt, wie der des Fasanen. Ihr Flug ift nicht von langer Dauer, ihre Rraft wendet fie nur an, um in einer bestimmten Entfernung wieber auf den Grund gu fommen, ober fich auf ben Zweig eines benachbarten Baumes gu fegen. Gould fand oft Gelegenheit, fie am Illawara, auf ben niedern Infeln am Ausfluffe des hunter und in den Cederngestruppen im Liverpool-Diftricte zu beobachten. Bahrend feines Aufenthaltes in diefen Gegenden verfehlte er nicht, wo es dazu Belegenheit gab, fie gu fpeifen und bei Buthat von Brube ift fie feine gewohnliche Roft. Bom Niften wurde nichts beobachtet. Sie erträgt die Gefangenschaft febr gut und mit gehöriger Sorgfalt durfte fie wohl zum nutlichen Sausthier gemacht werden konnen.

Ubb. Mannchen und Weibchen.

272. Carpophaga leucomela Gould. Die weißföpfige Fruchttaube. Gould Birds of Austral. X. 9. White-headed Fruit Pigeon. Col.
leucomela Temm. Linn. Trans. XIII. 126. Col. 186. C. leucomelana
Wagl. syst. av. Col. sp. 56. C. Norfolciensis Lath. ind. orn. spp. LX?
Norfolk Pigeon Lath. gen. syn. spp. II. add. 374? Ej. gen. hist. VIII. 30?

Ropf, Hals und Brust weiß, braungelb überlaufen, besonders am Oberkopf, Oberfeite, Flügel und Schwanz graulichschwarz, alle Federn des Rücken, hinterrücken und kleinen Flügeldecken gegen den Rand hin bronzepurpur oder grünpurpur schillernd, Seizten schieferfarbig, Bauch dunkel gelbbraun, Schnabel auf zwei Drittheile schon nelkenzroth, mehlig, Spige gelblich, lila überlaufen, Iris groß und schon gelblichnußbraun, an anderen rothlichorange, Augenring nacht, mehlig nelkenroth, Beine braungelb, Schilder nelkenroth, Nägel weiß. Weibchen etwas kleiner, Farben minder schon, das Gelbzlichweiß am Kopfe und der Brust zieht über in die dunkle Karbe der anderen Theile.

Diefe zierliche Taube bewohnt die weit ausgedehnten Urwalder von Reu-Gud-Bales, welche ben Coloniften unter den Namen ber Brushes bekannt find. Gould fand fie

febr gablreich auf Mosquito und ben anbern niebern Infeln nachft ber Mundung bes Sunter, fo wie in den Cederwaldern des Liverpool-Diftriftes, und meint, daß fie in biefen beiben Diftritten brute, und dag fie niemals biefe uppigen Balber verlagt, ift um fo mahricheinlicher, als fie bafelbft reichliche Rahrung an Fruchten und Beeren auf ben verichiedenartigen Baumen in jeder Jahredgeit vorfindet, von denen wilde Fei= gen, die Palmennuß und ein Traubengewachs ihren Untheil darbieten. Gould beobachtete fie oft über ben Balbern in Flugen von 10 bis 50 Stud, oft auch paar: weise Schweben. Sie frift wilde Reigen, deren fchlante Zweige fie durch ihre Laft her= abbeugt, besonders wenn fie an das Ende der Reifer flettert, wo die besten und reifsten Fruchte bangen. In Diefer Urt zu flettern, fo wie in manchen andern Bugen ihres Benehmens, gleicht fie mehr ben Sonigvogeln und Papageien als ben Tauben. Untersucht man indeffen ben Auß einer achten Carpophaga genauer, fo zeigt fich beffen Abweichung von dem der eigentlichen Tauben eben darin, daß er fo ichon gebaut ift, um diefes Gefchaft uben zu tonnen. Gould fah baber auch diefe Taube nie am Boben, auch nicht am Maffer und ihr Rug ift überhaupt fo wenig jum Fortkommen auf der Erde geeignet, als er im Gegentheile fur eine Bewegung auf dunnen 3weigen geschickt ift. Ihre Flugfraft ift febr groß, ihre großen Flugel tragen fie leicht von ei= nen Theile des Waldes jum andern oder in verhaltnigmäßig furger Zeit in eine neue Gegend. Daber fieht man oft Buge uber die Gipfel der Baume bahinfliegen, wenn fie eine Gegend an Nahrung erichopft haben und eine andere auffuchen, welche reich= lichere Nahrung enthalt. Das Nest ift wie bas anderer Tauben leicht und seicht aus fleinen Reifern und Ruthen gebaut, meift nur 1 Ei, nie mehr als 2, find rein weiß.

Ubbild.: Beide Bogel, indem fie die Beeren eines Strauches freffen, welche von den Coloniften wild cherry" genannt werden: Billardiera.

#### 273. Carpophaga Iuctuosa Golld. Die trauernde Fruchttaube.

GOULD Birds of Austral, X. 10. Mo-koit Port Essington indig. Torres Strait Fruit Pigeon. Col luctuosa TEMM. col. 247. Wagl. av. Col. sp. 23.

Gelblichweiß, erste und zweite Schwinge und große Schwanzsedern graulichschwarz, Mittelschwanzsedern an der Spigenhalfte schwarz, die Federn nach außen immer kurzer schwarz gespist, die außersten auch auf drei Viertheil der Außensahne von der Basis aus schwarz, Unterschwanzdecksedern mit unregelmäßigen schwarzem Bande vor der Spige, Iris dunkelbraun, Schnabel dunkel grungrau, Spigenhalfte lichtgelb.

Sie hat ihren englischen Namen davon, daß sie in der Torres Straße so hausig ist, wo nicht leicht ein Reisender durchzieht ohne ihr zu begegnen. Sie kommt anfangs November auf die Insel Coburg und zieht im Upril und Mai wieder ab. Sie ist wie andere ihrer Gruppe, durchaus Baumtaube und halt sich auf den Zweigen der hochsten Baume, wo sie verschiedene Früchte und Beeren genießt. Mr. Gilbert zeichnete über sie folgendes auf. Diese Taube wurde gewöhnlich in großer Unzahl gesehen, so weit der wilde Muskatnußbaum wächst. Sie befindet sich so ausschließlich auf diesen Baumen, daß während der ganzen Zeit, wo Gould sich in dieser Gegend aufhielt, er niemals eine vom Boden aufsliegen sah, oder horte das dies ein anderer gesehen. Ihr Flug ist sehr reißendschnelt und gewöhnlich steigt sie sehr hoch über die Schußweite empor. Nur Abenos, wenn sie sich in die Manglegebusche auf den kleinen Inseln an

der Ruste oder in die dichten Dickichte wenig weiter im Junern begiebt, wurde es möglich, Exemplare zu erhalten. Sie kommt dann in kleinen Flügen von 10 bis 15, um der Nachtruße zu pflegen. Ihre Stimme klingt wie die anderer Tauben cu (coo), aber besonders zur Paarungszeit lauter und tiefer als die irgend einer andern Art, welche Gould hörte. Sie paart sich und beginnt zu brüten nach ihrer Ankunft im November und Eier wurden Mitte Januar erhalten: Das Nest ist aus einigen Neissern, die quer übereinander gelegt sind und so leicht gebaut, daß man die Eier durch die Zwischenräume sehen kann und so flach, daß man sich wundern muß, wie die Sier liegen bleiben, wenn der Wind die Neiser verweht. Es besindet sich gewöhnlich auf dem horizontalen Ase eines Manglebaumes und zwar vorzüglich eines solchen, welcher über das Wasser hängt. Es ist sast unzweiselhaft, daß sie nie mehr als ein Eilegt, denn in nicht weniger als 20 Nestern am Table Head Niver, östlich an der Herzberge zu Port Essington, fand sich immer nur ein Ei oder ein Junges.

#### 274. Geopelia humeralis Gould. Die schultersteckige Mangletaube. Gould Birds of Austral. XV. 6. Columba humeralis T. col. 191. — Mangrove Pigeon Port Essington indig.

Borberkopf, Wangen, halsseiten und Brust gart aschgrau, hinterhaupt, Rucken, Flügeldecken, Rumpf und Oberschwanzdecken seibenartigbraun, halsrücken roth, jede Fester schuppenartig schwarz gesaumt, Unterseite der Schulters und Innensahnen der ersten und zweiten Schwingenreihe zart rostroth, Außensahne und Spigen graubraun, beide Mittelschwanzsedern dunkelgrau, übrige rothbraun an der Basis, gegen die Spige hin immer dunkler, die der Mitte nächsten an der Außensahne grauverwaschen und alle bis an die mittleren groß weißgespigt, Mittelbauch weiß, übrige Unterseite weingelblich verwaschen, Iris ochergelb, Schnabel und Nasenlöcher weich und lichtblau, nackter Ausgenring weich und sleischig, Beine nelkenroth. Weibchen gleich.

Es ist anzunehmen, daß diese Taube das gange Innere von Australien sowohl, als auch die Rufte nordlich und offlich bewohnt. In Neu-Gud-Bales findet fie fich fpar= lich auf den Liverpool = Ebenen, woher Gould mehrere Exemplare erhielt, andere von Port Effington. Der Bau ihrer Beine zeigt an, baf fie viel am Boden lebt, wo fie fich von Saamen verschiedener Brafer und Bulfengewachfe, fo wie von Beeren ernahrt. Sie ift nicht allein eine der zierlichsten Tauben Australiens, sondern auch eine fehr gahmbare und gelehrige Urt, auf ben Ebenen von Neu-Sud-Bales fette fie fich oft bis auf ein paar Ellen in die Nahe von Gould, obwohl fie da burch die Trockenheit der Sahreszeit und den Baffermangel fo gabm geworden fein mochte. Mr. Gilbert fagt, daß fie zu Port Effington außerorbentlich haufig ift, Die Didichte und fumpfigen Grunde bewohnt und die Ufer ber Strome. Gould fah fie oft zu hunderten zwischen ben Manglebaumen und die Coloniften nennen fie beshalb die Mangletaube. Ihr gewohn= licher Ton ift ein lautes cuu-cuu, bas fie gelegentlich in langen Bwifchenraumen boren laft. Bur Paarungszeit klingt dies fanfter und wird fcneller wiederholt, ihr Defen gleicht überhaupt bem der gahmen europaifden Tauben. Gie brutet im Auguft und macht ein flaches Reft aus fchlanken Zweigen, locker und unordentlich an ein ober ein paar Pandanusblåtter befestigt, dessen obere Blåtter es vor Regen und Sonne schützen. Gie legt 2 gart fleischfarbweiße Gier.

275. Lopholaimus antracticus G. R. Gray. Die autarftische Schopftande. Gould Birds of Austr. V. 7. Top-knot Pigeon. Columba antarctica Shaw zool. of N. Holl. pl. 5.— Columba dilopha Tem. in Linn. Trans. XIII. 124. pl. col. 162. — Shaw gen. zool. XIV. 279.— Wagl. syst. av. sp. 11.— Lophorhynchus dilophus Swains. class. II. 348. L. antarcticus G. R. Gray list 58. Lopholaimus antarcticus G. R. Gray mss. — Top-knot Pigeon N.-Süd-W. Colon.

Federkamm über ben Nasenlochern, Kopfseiten, Hals, Brust und Unterseiten silbergraut, Hals und Brustsedern seidenfädig, so daß die dunkle Farbung ihrer Basis durch Zwischenraume sichtbar ist, Federbusch am hinterhaupte rostsarbig, vom Auge nach dem Hinterhaupte unter dem Busche ein schwarzer Streif, welcher eine kurze Strecke über ben Halsrücken herabzieht, ganze Oberseite dunkel schiefergrau, erste und zweite Schwinzenreihe und Flügelrand schwarz, Schwanz an der Basis hellgrau, übrigens schwarz, mit einem breiten weißlichgrauen Bande etwa einen Zoll von der Spige, Iris seurig vrange, Augenlied nelkenroth, in einem nackten mehligen gleichfarbigen Naume, aber kaum so hochfarbig, Schnabel schön rosaroth, zieht in Lita gegen die Spige, Fleischparthie um die Nasenlöcher und Basis des Unterschnabels grünlich bleifarbig am Mannschen, bleifarbig am Weibchen, Beine purpur rothlich, Zehenrücken und Sohle grauzlichbraun.

Obgleich ber Rame antarcticus fur biefe icone Taube unpaffend ift, fo halt fich boch Gould an bas Gefet ber Unciennitat und behalt den Namen aus bem Berte bei, welches eigentlich die Zoologie von Neuholland zuerft ausschließlich betrachtet hat. Temmint hatte also wohl ficherlich biefe Bestimmung nicht gekannt. Diefe Art scheint ausschließlich auf die reichen und uppigen Diftrifte bes fublichen und oftlichen Theils von Auftralien befchrankt zu fein, Gould fab fie noch nicht an der Nord= und Westeufte. Besonders haufig ift fie im Bufcholze von Illamarra, am hunter, bem Clarence u. f. w., wo ihr bie Baume in allen Jahreszeiten ein reichliches Futter bieten. Cie ift ein fo bestimmter Baumvogel, daß fie fich nicht einmal auf ber Erbe ober auf ben niebern bufchartigen Baumchen feben lagt. Gie ift bestimmt gefellig und burchfliegt Die Walber oft in Schaaren von mehren hunderten, um Die Baume gu fuchen, beren Rrudte fie nabren. Dann lagt fich ber gange Klug zugleich und mit einem Beraufche nieder, fie hangen fich an die kleinen Zweige an und umklammern diefe mit ihren breiten handahnlichen, breitgefaumten Beben. Sie haben eine bedeutende Flugfraft und fliegen gewohnlich in betrachtlicher Bobe bicht gedrangt aneinander. Unter andern Gubftangen in ihrem Magen fanden fich wilbe Keigen und große runde Beeren der Kohlpalme, und wahrscheinlich frift fie auch Fruchte von einem noch großeren Baume, benn ihr Schnabel und Rachen kann fich fo weit offnen, daß fie eine Frucht von der Große einer Ballnuß verschlucken konnte. Ihr Fleisch ift nicht so gut als bas ber anderen auftra= lifden Tauben, hart und trocken. Gould fonnte bas Riften nicht beobachten, auch nichts darüber erfahren.

276. Macropygia Phasianella Gould. Die fasanenartige Schweistanbe. Birds of Austral. XVII. 14. Columba — T. col. 100. Pheasant-tailed Pigeon. JARD, Selby nat. libr. V. 120. pl. VIII.

Nosibraun, Flügel dunkelbraun, Flügelbecke rostbraun gesaumt; Ohrbecken schmat schwarz gebandert; Seiten und Nücken des Halses bronzepurpurglanzend; Seitenschwanzstern vor der Spige mit breitem, schwarzen Querbande, auswärts blasser; Schnabel dunkel olivenbraun, Basis mehlig, Fris blau mit scharlachrothem Ringe, Augenring reich blaulita, Fuß nelkenroth.

Neu-Sub-Bales, sie halt sich im Buschwerke und kommt nicht in die offenen Gegenden. Bon Illawarra bis zur Moreton Bay ist sie hausiger Standvogel. Diese schone Taube breitet bei dem Emporsliegen vom Boden den sacherartigen Schwanz ganz aus. Gould traf sie oft an, wahrend sie im Gebusch abgefallene Beeren und Saamen vom Boden aussuche. Selten waren deren 4-5 beisammen und meist erschienen sie nur einzeln oder paarweise. Bis jest kennt man eigentlich ihre Verbreitung noch nicht hinlanglich und Gould sahe sie in keiner Sammlung, welche in Neu-Sud-Bales gemacht worden waren; ähnliche Arten sinden sich wohl auf Java und Amboina und ohne Zweisel sind andere noch zu entdecken, da sie sehr im Verborgnen leben. Ihre länglichen Läuste deuten wohl darauf hin, daß sie viel am Boden lebt, während der große und breite Schwanz sie wieder geeigneter macht, auf Zweigen zu sien. Fliegt sie vom Grunde auf in die Tiefe des Waldes, so sehr sie sich nur auf einen niedrigen, buschigen Baum und bleibt da, wie es scheint, nur wenig furchtsam sien. Die Geschlechter sind nur durch anatomische Untersuchung unterscheidbar. Ihr Laut ist traurig und eintonig.

277. Ptilinopus superbus Gound. Die prächtige Flaumfuße taube. Gould Birds of Austral, XIV. 4. Suberbe Fruit. pigeon Gould. Colombe pou-Kiobou, Col. superba Temm. Pig. fol. fam. 2. p. 75. pl. 33. Ej. Pig. et Gal. 8. 1. 277 et 474.

Oberkopf hochpurpurroth; Kopffeiten und hinterhaupt olivengrun, halsseiten und Hallen schultern schrutern sehr dunkel blauschwarz, ganze Oberseite und Flügel tief gelblichgrun, roth überlaufen, Schultersebern und dritte Schwingenreihe mit dunkelgrunem Fleck nachst der Spige, erste und zweite Schwingenreihe schwarz nachst der Spige außen blaßgelb gesaumt; Schwanz dunkelgrun, nachst der Spige mit breitem grauem Bande und weiß gesaumt, vor dem Saume grunlich überlaufen \*), Rehle weiß, Brust grau, unter ihr ein schwarzes Band, Bauch und Unterschwanzbecken weiß, lettere mit einem olivenfarbigen Streif unter der Mitte, ein Band an den Seiten ein zweites über den Schenkel olivengrun, Beine orange, Schnabel dunkelhornfarbig. Weib den: Oberkopf und ganze Oberseite gelblichgrun, mit kleinem hochblauem Fleck nachst der Spige jeder Schulterdeckseber, erste und zweite Schwingenreihe schwarz, gelbgesaumt, hinterhaupt mit großem dunkelgrunem Fleck; Kehle grau, Mittelbrust grunlichgrau, Seiten grun, Bauchmitte strohgelb.

Diese hubsche Art wurde ursprunglich in bem Prachtwerke von Madame Anip und Temmind: "les Pigeons" abgebildet und als Bewohnerin der Inseln des stillen Meeres beschrieben, daher sich Gould nicht wenig freute, sie hier als zur Fauna Au-

<sup>\*)</sup> Benigiting stimmen die Borte: "tail grey at the base, to which succeeds a broad band of black, glossed particularly on the central feathers with green," nicht mit der Absbitdung überein.

ftraliens gehörig darbieten zu konnen. Er erhielt seine Eremplare, Mannchen und Weibchen, von Mr. Bynoe von der Booby-Insel, welche an der Nordkuste liegt. Wahrscheinlich genießt diese Taube eine weite Verbreitung über die Inseln von Neuschuse und über Nordaustralien, wo irgend die Lokalität ihr zusagt. Das Weibchen zeigt in seinem Gesieder Spuren von Unreise, und es ist noch nicht zu bestimmen, ob diesem Geschlechte immer die schöne purpurfarbige Auszeichnung des Oberkopfes, womit das Mannchen versehen ist, sehlt. Ueberhaupt herrscht noch manches Dunkel in der Kenntnis dieser schönfarbigen Gruppe.

Ubbildung: Mannchen und Beibchen.

278. Ptilinopus Swainsonii Gould. Swainfon's Flaumfuntaube. Gould. proc. 1842. S. Febr. Birds of Austr. VII. 7. Swainsons Fruit Pigeon. Pt. purpuratus var. Regina Swains zool. journ. I. 474? Columba purpurata Jard. Selb. illust. II. pl. 70.

Vorder= und Oberkopf karminroth, vom Mundwinkel an nach hinten von schmalem hochgelben Bande umzogen; ganze Oberfläche schön grün, gelb überlaufen, das Grün verläuft auf den Schwingen der britten Reihe gegen die Spizen in tiefblau, alle Schwingen sind am Vorderrande gelb gesäumt, die ersten an der Innensahne schieferzgrau, Schwanz am Ende mit breitem gelben Bande, Gurgelgegend grünlichgrau, am Kinn graulichweiß, bei andern gelblich; Brust dunkelgrün, jede Feder derselben gegen das Ende gabelförmig ausgeschnitten und mit dreieckigem silbergrauen Fleck an der Spize; Seiten und Bauch grün, breit orangenroth in der Mitte; Unterschwanzbecke orangegelb, Schenkel grün; Tris röthlichorange; Schnabel grünlichschwarz und hornsarbig an der Spize; Beine olivenbraun. — Weib chen gleich gezeichnet.

Schon Fardine und Selby vermuthen mehrere Arten unter den sogenannten Barietaten von Ptilinopus purpuratus um so mehr, als die verschiedene geographische Berbreitung dafür spricht. Allerdings kann nur eine sorgfältige Unterscheidung ihre Berschiedenheit als Arten bestätigen. Die Exemplare der gegenwärtigen Art wurden im Buschholze am Fluß Clarence, zwischen dem Hunter und Moreton Bay erlangt. In letztgenanntem Districte ist siemlich häusig, die dichten und üppigen Gebusche bieten ihr einen passenden Ausenthalt und Brüteplatz. Gould erhielt von dieser Loskalität junge und alte Bogel, doch sah er sie niemals im Freien.

## 279. Ptilinopus Ewingii Gould. Ewing's Flaumfußtanbe. Gould proc. 1842. 8. Febr. Birds of Austral. VII. 8. Ewing's Fruit Pigeon. Pt. Ewingii Gould l. c.

Border: und Oberkopf pfirfischbluthroth, von schmalem gelben Banbe, außen an ber Stirn, umzogen, halbruden und Naden gruntichgrau, ganze Oberfeite schöngrun, dritte Schwingen an der Spige tiefblau. Alle Schwingen vorn gelb gesaumt, Schwanzspige breit gelb, besonders an den beiden Mittelfedern grun überlaufen; Kinn blaggelb, halbseiten und Brust grunlichgrau, von letterer jede Feder gabelformig ausgeschnitten und das Ende graugespigt; unter der Brust ein an den Rändern verloschenes schwefelgelbes Band; Seiten und Unterbauch grun, Mittelbauch schon orange, in dessen

Mitte ein Mondfled illa. Unterschwanzbede orange, Schenkel und Laufe grun, Beben olive, Tris orange.

Diese hubsche Art findet sich auf der Insel Coburg, verbreitet sich ohne Zweisfel über die Nordkufte Australiens und unterscheidet sich von voriger durch geringere Größe, hellere Farbe des Oberkopfes, blaggrunlichgraue Brust, hochorangesarbenen Mitztelbauch und grunüberlaufenen Endsaum des Schwanzes. Gould benannte sie nach Nev. Thomas I. Ewing, gegenwartig Nesidenten in Ban Diemens Land, welcher auch in seiner Entsernung vom wissenschaftlichen Leben die Ornithologie mit dem allers größten Eifer betreibt.

280. Synoicus australis Gould. Die auftralische Wachtel. Gould Birds of Austral. VII. 13. Moo-reete West. Austral. planit. indig. Brown Quail Van Diemens Land et Swan River Colon. Perdix australis Lath. ind. orn. spp. LXII. Coturnix australis Temm. pig. et gullin. III. 474 et 740. Shaw gen. zool. XI. 373. VIEILL. galer. pl. 215. Lesson trait. 508. New Holland Quail Lath. gen. syn. sppl. II. 283. Ej. gen. hist. VIII. 306.

Vorberkopf, Naum zwischen Schnabel und Auge und Unterkehle graulichweiß; braungelb überlaufen, ganze Oberseite unregelmäßig grau, schwarz und kastanienbraun gebandert, Ruckensebern weißschaftstreifig, Schultern graulichbraun, Flügel übrigens duntelgrau, braun und schwarz gebandert; Borderschwingen braun, an den Außenrandern graubraun gemischt, ganze Unterseite braungelbgrau, mit zahlreichen Zickzachbandern, mehrere noch mit feinem weißem Streif in der Mitte, Schnabel blau, zieht an der Spige in schwarz, Iris orange, Beine dunkelgelb. Weibch en kaum zu unterscheiden; Junge: Zeichnung breiter und kräftiger.

Diefer Bogel hat als Reprasentant ber europäischen Bachtel bie Aufmerksamkeit ber Colonisten immer auf sich gezogen, ba diese bekanntlich so wohlschmeckendes Fleisch hat und jahrlich eine beluftigende Sagd bietet. Obgleich fleiner, hat boch gegenwartige - Urt in ihrer Lebensweise viel Uebereinstimmendes mit ihr. Gould vermuthete, daß mehrere Urten in Auftralien beimifch find, follten biefelben aber vielleicht nur Barietaten einer Urt fein, bann mare bie Sauptart eine Bewohnerin von allen bekannten Theilen Auftraliens, auch die Norbfufte nicht ausgenommen. Gind aber die ber andern Diftricte verschiedene Urten, bann ift die gegenwartige auf Neu = Gud = Bales, Cud-Australien und Ban Diemens Land beschrantt, über welche Diftricte fie haufig verbreitet ift. Die Dertlichkeiten, welche ihren Sitten am meiften jusagen, find bichte graffge Chenen und feuchte immergrune Stellen an ben Seiten ber Fluffe und Baffertumpel. Ihr Ruf ift bem ber gemeinen Bachtel fehr ahnlich, und fo wie diefe findet fie fich in Trupps von 10 bis 18 Stud beifammen, welche mit einemmale vom Boben auffliegen und innerhalb einer Entfernung von hundert Ellen fich wieder niederlaffen. Sie fist fo gedrudt, daß man oft auf fie tritt, bevor fie auffliegt. Die Suhnerhunde ftehen vor ihr und fie giebt eine beffere Sagbluft ale irgend ein anderer auftralifcher Bogel. Sie wiegt etwa 43 Ungen und ihr Fleisch ist belikat. Sie brutet am Boden, wo fie ein leichtes Reft aus Gras und Blattern baut, die 10 bis 18 großen Gier find mandmal einfarbig blaulichweiß, andermal auf der gangen Oberflache braungelb fein gesprenkelt.

Synoicus? chinensis Gould. Die dinenifde Wachtel. **281**. GOULD, Birds of Australia XII. 14. Chaun-chun Chines, Piker or Pikan Sumatr. Java. Chinese Quail LATH. Perdix Chinensis LATH, ind. orn. II. 652. Coturnix excalfactoria TEMM. Pig. Gall. III. 516 et 743. SHAW gen. zool. XI. 371. Tetrao chinensis LINN. S. Nat. I. 277. GMEL ed. 1. 765. Linn. Transact. XIII. 324. Coturnix philippensis Briss. orn. 1. 454. sp. 17. t. 25. f. 1. Ej. 8vo. I. 71. Fraise ou Caille de la Chine BUFF. hist. nat. des ois. II. 478. Ej. ed. Sonnin. VII. 104. Bonnat. tab. enc. orn. 223. pl. 96. f. 3. Chinese Quail LATH. gen. syn. IV. 783. Epw. glean, pl. 247. LATH. gen. hist. VIII. 318. Coturnix Chinensis Lesson traité d'Orn. 509. Caille des Philippines Buff. enl. 126. f. 2. fem. Perdix manillensis LATH. ind. orn. II. 655. fem. Tetrao Manillensis GMEL, ed. Linn. I. 764. fem. La petite Caille de l'isle de Lucon Son-NER. voy. p. 54. pl. 24. fem. Petite caille de Manille Sonnin. ed. Buff. ois. VII. 142. Bonnat. tab. enc. orn. p. 221. pl. 97. f. 4. Manilla Quail. LATH. gen. syn. IV. 790. Ej. gen. hist. VIII. 321. fem.

Oberkopf und Oberseite braun, unregelmäßig schwarzgesteckt, mehrere Febern am Hinterrücken schmal braungelbschaftstreifig, Flügel braun, Decken breit kastanienbraun gesäumt, Kopf-, Brust- und Bauchseiten zurt grau, Unterkehle schwarz, darin jederseits ein länglicher Fleck und unten ein Mond weiß, Bauch und Unterschwanzdecke tief kattanienbraun, Fris nußbraun, Schnabel schwarz, Beine fleischbraun. Weibch en: ein breiter sandgelbbrauner Streif über das Auge, Oberkopf und Oberseite dunkelbraun, zurt lichtbraun bebändert und braunlichgelb schaftstrichig, Unterkehle und Bauchmitte braungelb; Brust, Bauch = und Halsseiten nebst Unterschwanzdecke sandgelb, schwarz-mondsleckig, Fris dunkelbraun.

Die mehr abgerundeten Flügel lassen nicht zu, diese Urt unter die Wachteln zu stellen, vorläusig mag sie unter Symoicus stehen, mit deren Flügelcontour sie mehr übereinstimmt. Gould traf diese Urt nicht im Freien, was um so sonderbarer ist, als er sie von vielen Orten zugesendet erhielt. Sie ist zu manchen Jahrszeiten häusig an niedern und feuchten Orten, welche mit dichtem und üppigem Graswuchs bedeckt sind, indessen ist von ihrer Lebensgeschichte nichts weiter bekannt. Die beiden Geschlechter sind allerdings so verschieden, daß man sie für verschiedene Urten gehalten hat. Latham sagt, daß man sie in China oft in Flügen zu hunderten beisammen sieht, und daß man sie dann im Winter dazu benuft um sich die Hande zu warmen, wie man aus mehreren Zeichnungen und Taveten von China sieht.

282. Pedionomus torquatus Gould. Die Halband: Trappens wachtel. Gould proc. 1840. 8. Spt. Birds of Austral. 1. 17. Collared Plain Wanderer.

Oberkopf rothlichbraun, schwarz gesprenkelt; Ropf und Halbseiten hellfahlschwarz gesprenkelt; Halsband breit weiß, schwarz gesteckt; ganze Oberseite rothlichbraun, jede Neichenbach, vollit. Naturgeschichte. Bogel Neuhollands.

Feber mit mehreren schwarzen concentrischen Linien, fahlgesaumt; Schwanz fahl, zahlereich und fein schwarzbraun gebändert; Mittelbrust roth und übrige Unterseite fahl, Bruftfedern auf ahnliche Beise, wie die der Dberseite gezeichnet, Seiten mit breitem unregelmäßigem schwarzem Fleck; Iris strohgelb; Schnabel gelb, gegen die Spipe schwarz; Beine grunlichgelb.

Der Bau biefes sonderbaren fleinen Bogels ift wunderbar fur bie ausgedehnten fonnigen Ebenen; welche mehrere Theile Auftraliens auszeichnen, geeignet, und man darf wohl voraussegen, daß wenn jemals das Innere befannt werden follte, noch an: dere Urten entdeckt werden burften. Gould erhielt ihn von Mr. Strange, welcher ibn auf ber Chene bei Ubelaide ichof. Auch Capt. Grap ergablte, bag Mr. Sad gu Abelgide einen Sund befaß, welcher unablaffig wachtelahnliche Bogel jagte, die über Diefe Chene liefen, ohne Zweifel Diefelbe Urt. Gine zweite Urt erhielt Gould von den Gawler Plains, welche auf abnliche Beife von einem feiner Sunde gefangen Die langen Trappenbeine find gang jum Laufen eingerichtet, die furgen, run: den und gehöhlten Flügel wenig jum Fliegen geeignet, der allgemeine Umrig führt bie Idee eines fleinen Trappen berbei, und hatten die Beine nicht eine Sinterzebe, fo wurde der Bogel in deffen Bermandtichaft gehoren. Er hat auch manche Rennzeichen mit Hemipodius gemein, besonders dem afrikanischen Hemipodius nivosus Swains. zool, illust., den der Berf, in feiner Classific. unter Ortygis ILLIG. gefest hat. Leider tonnte Gould über die weitere Lebensweise feine Nachricht geben, hoffte dieselbe aber von dem in der Nahe bes Bogels lebenden Capt. Sturt zu erhalten.

## 283. Hemipodius velox Gould. Das ichnelle Laufhühuchen. Gould Birds of Anstr. II. 14. Gould Proceed. 1840. Nov. 10. Kar-adong West Austr. mont. Little Quail Colon.

Ropf, Ohrbecken und ganze Oberseite kastanienbraunroth; Oberkopf bei manchem Exemplar mit långlichem ledergelbem Fleck unter ber Mitte, Rucken-, Rumpf- und Schulterdecksedern, so wie die der Brustseiten ledergelb gesäumt, der Saum innerhalb von einer
schwarzen Linie begrenzt, die Federn am Unterrücken schmal schwarz gebändert; Borderschwingen lichtbraun, Innensahne ledergelb gesäumt; Gurgelgegend, Brust und
Seiten sandgelb, gegen den Bauch in weiß übergehend; Schnabel hornfarbig, Iris
strohgelbweiß, Beine gelblichweiß. Bei dem Mannchen sind auch noch die Brustseitensedern auffallend ledergelb gesäumt.

In mehreren Gegenden von Neu-Sid-Wales häufig, allein ob er dieselben manchmal besucht, oder erst neulich daselbst erschienen ist, konnte Gould noch nicht bestimmen. Mr. Stephan Coren, welcher bei seinem mehrjährigen Aufenthalte in Australien der dortigen Druithologie die größte Ausmerksamkeit widmete, konnte hierzüber keine Auskunft geben, und so scheint auch diese Art noch allen Sammlern entzgangen zu sein, da Gould weder in einer öffentlichen noch in einer Privatsammlung ein Eremplar dieser Art antras. Er hält es für ausgemacht, daß der Vogel wandert, da er im Sommer an solchen Orten häusig ist, welche Gould kurz vorher im Winter besucht hatte, ohne einen einzigen zu sehen. Die üppige Entwicklung, welche auf die ungewöhnlich lange Trockenheit von 1838—39 solgte, brachte auch so manche seltene und interessante Vögel mit, und wurde Goulds Bestrebungen sehr nühlich. Die

gange Gegend war mit ber reichsten Begetation bebeckt, fo bag große Maffen biefer Urt mabricheinlich nur beshalb über den Diftrict von Upper hunter, besonders in ber Chene von Segenho, Invermein und Sarrundi fich verbreiteten. Sie fcheinen fich am liebsten an den niedern fteinigen Dammen (ridges) aufzuhalten, welche biefe Ebnen durchschneiden und umgeben, auf denen verschiedene Brasarten dunn gerftreut wachsen, manchmal zeigen fie fich auch unter den rankenden Rrautern des angefdwemmten Bodens. Gie bruden fich fo tief, bag man fie fast treten fann, bevor fie auffliegen, dann aber fliegen fie fo reifend fchnell, daß es bei ihrer Rleinheit und dazwischen befindlichen Baumen fur ben Jager außerordentlich schwer wird, fie gu Sie fliegen wohl 100-200 Ellen weit und nur 2-3 Fuß boch über ber Erde, bann fturgen fie fich ploglich auf den Boden. Bould erlangte fie meift mit dem Bachtethunde. Giner der fonderbarften Umftande in der Naturgeschichte diefer Urt ift die geringe Große der Mannchen, die wenig über halb fo groß find, als ibre Weibchen. Mußer in dem angegebenen Diftricte beobachtete Gould den Bogel, doch felten im Innern, nordlich der Liverpool Chene. Bor feiner Ubreife aus Gidney erhielt er ein einzelnes Exemplar aus Gud : Auftralien, und in der neulich angelangten Sendung vom Schwanenfluffe befanden fich die Bogel nebft den Giern. Dies beweift, daß feine Berbreitung fich von einer Seite des Continents bis gur andern erftrect, und wahrscheinlich bewohnt er gegen Rorden auch einen großen Theil bes Innern. In West-Australien findet er sich an hellen Grasplagen, und geht gelegentlich in das diche Gebufch, fein Lieblingsaufenthalt find aber die grafigen Thaler im Innern am Baffer. Er brutet im September und October. Das Reft besteht aus Grafern in einem feichten Eindruck im Boben unter bem Schube eines fleinen Brasbufchels; Die 4 fcmugigweißen Gier find kaftanienbraun dicht geffedt, 11.1" lang, 9" breit, die von Beft-Auftralien lichter, beren kaftanienbraune Flede fleiner. Natty und Semmy, ein paar einsichtsvolle und treue Eingeborne aus dem Jarrundi Stamme, welche Gould gewohnlich begleiteten, brachten ihm auch die erft wenige Tage aus bem Gie gekommenen Jungen.

#### 284. Hemipodius pyrrhothorax Gould. Das rothbrüstige Laufhühuchen. Gould Birds of Austral. II. 15. Gould proceed. 1840. 10. Nov. Red-chested Hemipode.

Oberkopf dunkelbraun, mit ledergelber Langslinie über die Mitte; die Federn um das Auge, Ohrdecken und Halsseiten außerordentlich klein, weiß und schwarz gefäumt; Rücken und Rumpf dunkelbraun, schwarz und ledergelb bandirt und gesleckt; Flügel blasser, Federn ledergelb gefäumt, Saum innerhalb schwarz gerändert; Vorderschwingen braun, ledergelb gefäumt; Gurgelgegend, Brust, Seiten und Unterschwanzdecke sanderoth, gegen den Mittelbauch in weiß übergehend; Schnabel hornsarbig, Iris strohzgelb, Beine gelblich weiß. Wei dem Mannchen sind Kehle und Seiten blasser.

Diese Art traf Could jum erstenmale bei seinem Durchzuge durch die Ebene von Aberdeen, von Upper Hunter, wo sein Bachtelhund einen Bogel stellte, den er bald als verschieden von voriger Art erkannte. Ein Beibchen wurde erlegt, das Mannethen flog auf. Sorgfältige Nachsuche verschaffte ein zweites Exemplar lebend. Das

fleine Mannchen erhielt aber Gould durch Mr. Charles Coren, weicher es einige Sahre früher in der Nachbarschaft der Liverpool-Sbene geschoffen hatte, ohne ein Weibchen zu sehen. Auch dieser Bogel durfte in seinen Sitten erst nach Entdektung des innern Landes bekannt werden.

Ubb.: Mannchen und Weibchen in naturlicher Große. .

285. Memipodius castanotus Gould. Das braunructige Laufs hühnehen. Gould. proc. VII. 145. Birds of Austral. XIII. 16. Win-doloom Port Essington indig. Thick-billed Quail Colon. Chestnut-backed Hemipode Gould.

Ropf, Hals und Bruft olivengrau, Kopf= und Halsfedern mit weißem Fleck an der Spiße, Brustfedern mit lohweißlichem spatelsörmigen Mittelfleck, Bauchmitte und Unterschwanzdecke blaß braungelb; ein schmaler Streif über jedem Auge, Rücken, Schultern und Schwanz schön kastanienbraun; Rücken= und Schultersedern weiße gefleckt, die weißen Flecke nach vorn schwarz umzogen, Schwingen braun, braungelb gerandet, Iris gummiguttgelb; Schnabel licht aschgrau, nackter Augenring rußgrau, Lauf und Fuß königsgelb.

Nord = und Nordwest = Australien; Exemplare von da erhielt Gould burch Mr. Bynoe und Mr. Dring, Officiere des Beagle. Mr. Gilbert fand den Bogel auch zu Port Essington, und meldet über ihn Folgendes: Eine ziemlich häufige Art, welche die Seiten der steinigen Hügel in Trupps zu 15 bis 30 Stuck bezwohnt. Scheucht man sie auf, so fliegen sie selten empor, sondern rennen über den Boden, und nur wenn man sie hart verfolgt, beginnen sie zu fliegen, aber nur auf eine kurze Strecke. Im Lausen halten sie die Köpfe so hoch als sie konnen, und tragen den Körper aufrecht. Eine watschelnde Bewegung bei ihrem Gange sieht spaßhaft aus. Ihr Magen ist sehr muskulos, und enthalt Saamen so wie eine große Parthie Kieselsteine.

Mbb .: Beide Gefchlechter.

286. Otis australasianus Gould. Der neuholländische Trappe.
Gould proc. VIII. 176. Birds of Austral. VIII. 12. Australian Bustard.
Be-bil-ya West. Austr. indig. Turkey N.-S.-Wales Colon. Native
Turkey Swan River Colon.

Oberkopf und hinterhaupt schwarz; Kopsseiten, Hals und Brust graulichweiß, jede Feder mit sehr seinen pfeilsteckartigen, mit der Spige nach oben gerichteten Linien wie gesprenkelt. Flügeldecken schwarz, breit weiß gespigt, ganze Oberseite, Flügel und Oberschwanzbecke braun, sehr fein rothlich braun gesprenkelt; mehrere Federn nach hinterwarts graulich überlaufen; Schwanz grau, mit unterbrochenem weißem Bande nachst dem Mittelpunkte, sein weiß gesprenkelt, braun gerändert und seichtweiß gespigt; Brust von einem unregelmäßigen schwarzen Bande umzogen, von da an die Unterseite weiß; Unterschwanzdecke graulich schwarz, weiß gespigt, Iris grüntlich weiß, Augenlieder blaß olivengelb; Schnabel strohgelb, Firste und Spige olivenfarben und schwarz, Beine strohgelb.

Sommerbewohner aller Gubtheile Auftraliens, wurde haufig geschoffen in ben Ebenen am Lower Namoi und in Gud : Auftralien, von Mr. Gilbert auch in Woft-Muftralien. Gremplare vom Schwanenfluffe zeigen feine wefentliche Berfchiebenbeit von denen ber Diffufte. Innerhalb der Grenze von Reu-Sud-Males ift wie fich benfen laft, ein fo groffer Bogel ber Berfolgung febr ausgesest, und baburch febr fcheu, indeffen ift er noch haufig. Die beiben abgebildeten Eremplare wurden in einem Walbgarten, welcher Mr. Corens Soufe zu Farrundi am Upper Sunter angrengt, geschoffen. Gould traf ihn mehrmals an den Cbenen nachst Scone, in den Kladen bei Aberdeen, und in abnlicher Lage. Auf der Chene im Innern dagegen, wo er fich fern von der Gultur der Beifen bewegt, ift er weit gablreicher und nicht fo fcheu, fo daß er naber jum Schuß kommt. Um fich ihm indeffen ju nabern, wird es nothwen: Dig, ein Pferd zu haben und in Rreifen berangureiten, fo bag man ihn nach und nach einschließt, bevor er fliegt, wobei er immer einige Ellen weit schnell lauft, bann nach biefem Unlaufe fich erhebt. Er fliegt fdwerfallig, mit lang ausgestrecktem Salfe, boch ift er im Stande fich ziemlich weit fliegend zu halten. Gein Fleisch ift gart und wohls ichmedend, und gleicht gang bem feines europaifchen Bermanbten. Er frift Caamen, Bflangentheile, Grafer, Infetten u. f. w. Er brutet gegen Enbe September und fucht Dazu eine belle Stelle in einem Thale ober an ber Seite eines Grasbugels. Die 2 Gier find 3 Boll lang an 2" 2" breit, olivenfarbig mit braunen gangeflecken, fie liegen meift auf bem nadten Boben, zufällig auch auf einigen ausgebreiteten Reifern. - Es ift merkwurdig, daß die großen Sammlungen von Bogeln, welche aus Auftralien nach Europa feit funfzig Sahren gefommen, biefen großen und intereffanten Bogel nicht enthielten und fein Borhandensein überhaupt nicht befannt wurde. Zwar fand fich ein Eremplar feit langerer Beit in ber Sammlung ber Linnean Society, allein von feiner Weschichte war nichts befannt, und erft als Gould diefe , terra australis" befuchte, wurde entbedt, daß diefe Urt eine ber haufigsten und am meiften weit und allgemein verbreiteten großern Bogel diefes Belttheils ift. Ausgedehnte große Ebenen und offene Buften, bieten in allen Theilen der Erde das Ufpl fur die Trappen, baraus ließ fich fcon im voraus fchließen, daß biefe Battung in Auftralien nicht feb: len wurde, im Gegentheil ift es auffallend, daß nicht noch andere Urten biefer Kamilie baselbft entbeckt worden sind. Sehr wahrscheinlich wird aber einst das Innere, wenn es jemals erforscht werden follte, noch eine Beifteuer fur diese Gattung barbieten.

#### Register der Uamen und Synonymen.

Die beigesetzten Ziffern sind die Artnummern.

| Acanthiza albifrons J. S. 103     | Amadina, Goulb's 134            | Aftrild. Bichenows     | 140   |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| - chrysorrhoea G 93               | Amadina Lathami G 135           | - Ningels              |       |
|                                   | Amadina Latham's 135            |                        |       |
|                                   | Amadina pectoralis G 146        | Astrilda annulosa G.   |       |
|                                   | - ruficanda G 138               | - Bichenovii G.        |       |
|                                   | Amytis striatus G 124           |                        |       |
| Acanthogenys rufogularis G.70     |                                 | - ruficauda G          |       |
| Acanthorhynchus dubius G. 54      | - textilis Less 124             | - temporalis G         | 137   |
| - superciliosus 55                | Anas carunculata Vicill 17      |                        |       |
| - tenuirostris G 54               | · coromandeliana Gm. 20         | - approximans V. II.   | 244   |
| Acanthyllis caudacuta G. 221      | - lobata Shaw 17                | - approximatus V. II.  | 244   |
| Accipiter torquatus V. H. 240     | - : naevosa G 19                | - cruentus G           | 245   |
| Albler, fleiner auftralifcher 252 | - Radjah 22                     | - fasciatus V. II      | 244   |
| Ubler, füd:australischer 251      | Anser Girra Syk 20              | - N. Holl. Albino G.   | 242   |
| Aegotheles australis Sws. 227     |                                 | - Novae Hollandiae G.  | 241   |
| - cristatus Gray : 227            |                                 | - Novae-Holland. V. II | . 242 |
| - leucogaster G 226               | - mellivora 69                  |                        | 243   |
| - lunulatus J. S 227              |                                 |                        | 244   |
|                                   | Anthus fuliginosus V. H. 101    |                        |       |
|                                   | Aprosmictus erythropte-         |                        | 231   |
| - Gelbbürzel 93                   | rus G 185                       |                        | 231   |
| - Tasmannische 91                 |                                 |                        |       |
|                                   | Aptenodytes minor Forst 1       |                        |       |
|                                   | Apterous Penguin 30             |                        |       |
|                                   | Apteryx australis Shaw 30       |                        |       |
| Allbatros, großer 8               | Aquila albirostris $V$ 251      |                        | 214   |
| - scheuer 11                      |                                 |                        |       |
|                                   | - morphnoides G 252             |                        |       |
|                                   | Artamus albostriatus V. II. 205 |                        |       |
| - gigas Bodd 45                   |                                 | Australian Rhynchaea . | 26    |
| Aleyone pusilla G 44              | - leucopgygialis G., 210        | Avocet, red-necked     |       |
| Alectura Lath 87                  | - lineatus V 205                | Avocette, rothhalfige  | 24    |
| - Lathami Gray 87                 | - minor Vieill 207              |                        |       |
| Amabina, braunohrige 136          | - personatus G 209              | Baumschwalbe           | 220   |
| Amadina castaneothorax G. 145     | - sordidus G 205                | Barita strepera T      | 216   |
| - castanotis G 136                |                                 | - Tibicen Lath         |       |
| Gouldiae G 134                    | Aftrift, Augenbraunen: 137      | - Tibicen Q. G         | 215   |

| 98.0                             | Brush bronze-wingedPigeon264      |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Brush-King-fisher 43              |                                 |
| - black and yellow . 67          | Brush Turkey 87                   | Chaetura macroptera Sws. 221    |
| - blue-cheeked 72                | Bufchröthling, braunsteißiger 130 |                                 |
| - chattering 76                  | Buffard, fcwarzbruftiger . 248    | Charadrius iliacus R 40         |
| - cowled 73                      | Bustard, australian 286           |                                 |
|                                  | Butco melanosternon G. 248        |                                 |
| - golden-winged 69               |                                   |                                 |
|                                  |                                   | Cheniscus coromandelianus       |
|                                  |                                   |                                 |
| - mountain 48                    |                                   |                                 |
| - variegated 48                  | - galerita V 188                  |                                 |
| Beinbrecher, weißföpfiger . 249  | - Leadbeateri Wagl. 189           |                                 |
| Bengali Phaëton 139              |                                   |                                 |
| Berigora 239                     | Caille de la Chine 281            | Choucalcyon australe Less. 45   |
| Berigora, öftlicher 239          | - la petite de Lucon 281          | Cinclosoma castanotus G. 127    |
| Berigora, westlicher 238         | - des Philippines 281             | - punctatum V. H 126            |
| Bernicla coromandeliana          | - petite de Manille . 281         | Circus assimilis J. S 232       |
| Steph 20                         |                                   |                                 |
|                                  | Calamanthus fuliginosus G. 101    |                                 |
| Bienenfreffer, fcmarzichwan-     | Calibé le grand 216               | Cladorhynchus pectoralis Gr. 35 |
| ziger 48                         |                                   | Climacteris erythrops G. 157    |
| Rilbil Habieht 244               | Galodera nuchalis G 212           |                                 |
| Dimi-nament                      | Galopsitta Gay 186                | nicumnus /F 159                 |
|                                  | Campsina Gay 50                   | - rufa G                        |
| Biziura lobata Eyt 17            |                                   |                                 |
| - Novae Hollandiae 17            |                                   | - scandens T 155                |
| Black and White Shag . 15        |                                   | Coach-whip Bird 82              |
| Black-eye-browed Albatros 9      |                                   | Cobbler's Awl 54                |
| Blak-necked Ibis 28              | 1 0                               |                                 |
| Blood-bird 49                    | - guttatus 225                    | - crested 188                   |
| Blue-billed Duck 18              |                                   | - great sulphur-crested 188     |
| Blue-eye                         | - mystacalis T 224                |                                 |
| Bluish-breasted Greeper, 96      |                                   |                                 |
| Blutfint, gemalter 147           | - vittatus Lath 227               | Colombe grivolée T 271          |
| Bluthabicht 245                  | Carbo hypoleneus Brdt 15          | - Labrador T 264                |
| Bower-bird, great 212            | Carpophaga leucomela G. 272       |                                 |
| Bower-bird, satin 213            | - luctuosa G 273                  |                                 |
| Borftenbart, auftralifcher . 131 | Cafarta, fuchsentenartige . 23    |                                 |
| - langgeschnabelter 132          | Casarca tadornoides Eyt. 23       |                                 |
| Brachystoma cinerea Sws. 148     | Catheturus australis Sws. 87      |                                 |
| Brillenbaumläufer, gelber . 97   | Gautious Albatros 11              |                                 |
| - graurückiger 96                | Certhia auriculata Sh 59          | •                               |
| Bristle-bird                     |                                   |                                 |
|                                  |                                   |                                 |
|                                  | - coerulescens Lath. 96           |                                 |
| Broad-billed Petrel 6            |                                   | 8 8                             |
| Bronzestägeltaube 262            |                                   | - humeralis T 274               |
| Bronzeflügeltaube, fleine . 364  | - crythropygia Lath 49            | - Jamesonii Q. G 271            |
| Bronzewing, Harlequin- 263       | - lencoptera Lath 158             | - javanica 270                  |
| Bronze Pigeon, little . 264      | - melliyora 69                    | - Lawsonii Sieb 264             |
| Bronze Pigeon 262                | Novae Hollandiae Lath. 64         | - leucomelana Wgl. 272          |
| Bronze-winged Pigeon . 262       | - picumnus Illig 158              | - leucomela T 272               |
| Brown-tail 91                    | - sanguinolenta 49                | - lophotes T 269                |
| Brush-bird, noisy 129            | - tenuirostris Lath 54            | - luctuosa T 273                |
|                                  |                                   |                                 |

| 0.1.1.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~=.                                                                                                                         | D- 1 11 1.1- 0 1                       | M . L                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | Dacelo chlorocephala β.                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | Less 41 Dasyornis australis V. II. 131 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | - longirostris G 132                   |                                                          |
| - purpurata J. S 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                                                                                                                          | - striatus $G$ 124                     | - Radjah 22                                              |
| - scripta 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66                                                                                                                          | Dicacum hirundinaceum G. 149           | Entemorbile albemularie 20                               |
| - Smithii J. S 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77                                                                                                                          | - Swallow 149                          | - pieta G 79                                             |
| Gollocalia arborea G 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                                          | - atrogaster 149                       | - rufogularis G 81                                       |
| Golfocana arborea G 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110                                                                                                                         | Dieffopichen, gelbbruftiges 195        |                                                          |
| Coracias pacifica Lath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | - Würger: 196                          | - cyanotis Sws 72                                        |
| toracias pacinea Lath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                                                                                                                          | Diomedea cauta G 11                    | Eopsaltria australis Gray. 192                           |
| - Tibicen Lath 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                          | - chlororhynchos Lath. 10              | - flavicollis Sws 192                                    |
| Couli calao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73                                                                                                                          | - chrysostoma Forst. 10                | - griseogularis G 193                                    |
| Commonant Pied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                                                                          | exulans L 8                            | - parvula G 192                                          |
| enotted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                                                                                                                          | - melanophrys T 9                      | Epthianura albifrons G 103                               |
| - white-breasted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                                                                                                          | Diver 2                                | - aurifrons G 104                                        |
| Coromandel Teal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                          | Diving Halodroma 5                     |                                                          |
| Coronica strenera G 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216                                                                                                                         | - Petrel 5                             |                                                          |
| Corvus evanoleneus Lath. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                                                                                                          | Dollar Bird 47                         | - orangefronted 104                                      |
| - graculinus Wh 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216                                                                                                                         | Donacola castaneothorax G. 145         | - white-fronted 103                                      |
| - squamulosus Jllig. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213                                                                                                                         | - pectoralis G 146                     | Erbichmager, rofarother . 107                            |
| streperus Leach 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216                                                                                                                         | Dottrel, australian 36                 | - Rosenbauch= 106                                        |
| Coturnix australis T 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280                                                                                                                         | Dromiceius Novae Hollan-               | Erismatura australis Eyt. 18                             |
| - chinensis Less 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 281                                                                                                                         | diae Less 30                           |                                                          |
| - excalfactoria T 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281                                                                                                                         | Drymodes brunneopygia G. 130           |                                                          |
| - philippensis Briss. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281                                                                                                                         | Duck, blue-billed 18                   | - rosea G 107                                            |
| The state of the s | _                                                                                                                           |                                        |                                                          |
| Gracticus streperus 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216                                                                                                                         | - freckled 19                          | Erythrogonys cinetus G 40                                |
| Gracticus streperus 2  - Tibicen Vitt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216<br>214                                                                                                                  | - freckled 19<br>- white 22            |                                                          |
| - Tibicen Vitt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214                                                                                                                         | - white 22                             |                                                          |
| - Tibicen Vitt 2<br>Greadion carunculatus Vieill,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68                                                                                                                          | - white 22                             | Erztaube, grünstedige 270<br>Estrelda — Astrilda . , 137 |
| - Tibicen Vitt 2<br>Greadion carunculatus Vieill,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214<br>.68<br>.96                                                                                                           | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt 2 Greadion carunculatus Vieill, Greeper , bluish-breasted - cochineal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214<br>,68<br>96<br>49<br>96                                                                                                | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt 2 Greadion carunculatus Vieill, Greeper , bluish-breasted - cochineal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214<br>.68<br>.96<br>.49<br>.96<br>.158                                                                                     | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt 2 Greadion carunculatus Vieill, Greeper , bluish-breasted - cochineal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214<br>,68<br>,96<br>,49<br>,96<br>,158                                                                                     | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158                                                                                   | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>,68<br>,96<br>,49<br>,96<br>,158<br>,158<br>,72<br>,69                                                               | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>54                                                                 | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>.68<br>.96<br>.49<br>.96<br>.158<br>.158<br>.72<br>.69<br>.54<br>.69                                                 | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>54<br>69                                                           | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>54<br>69<br>64<br>65                                               | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>72<br>69<br>64<br>69<br>64                                                            | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>.68<br>.96<br>.49<br>.96<br>.158<br>.72<br>.69<br>.64<br>.69<br>.64<br>.65<br>.49<br>.49                             | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>72<br>69<br>64<br>65<br>49<br>49                                                      | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>64<br>69<br>64<br>49<br>49                                         | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>54<br>69<br>64<br>49<br>49<br>13                                   | - white                                | Grataube, grünflectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>64<br>65<br>49<br>49<br>13<br>216                                  | - white                                | Grataube, grünstectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>64<br>65<br>49<br>49<br>13<br>216<br>215                           | - white                                | Grataube, grünstectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>54<br>69<br>49<br>49<br>13<br>216<br>215<br>216                    | - white                                | Grataube, grünstectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>49<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>54<br>69<br>49<br>49<br>13<br>216<br>215<br>216                    | - white                                | Grataube, grünstectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>68<br>96<br>96<br>158<br>158<br>72<br>69<br>54<br>69<br>64<br>65<br>49<br>13<br>216<br>222                           | - white                                | Grataube, grünstectige                                   |
| - Tibicen Vitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214<br>.68<br>.96<br>.49<br>.96<br>.158<br>.72<br>.69<br>.64<br>.65<br>.49<br>.49<br>.49<br>.49<br>.49<br>.49<br>.49<br>.49 | - white                                | Grataube, grünstectige                                   |

| D. M. Mar Janeses Classes      | 941                                                    | Finch red tailed 13           | 181 | Goatsneker, crested 227             |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------|--|
| Falco albus Sh 2               | 19                                                     | enotted-sided 13              | 25  | - gracile 229                       |  |
| raico aibus su                 | 221                                                    | townoral 13                   | 37  | - large-tailed 223                  |  |
| - axmaris Lain 2               | 204                                                    | white breested 14             | 16  | - New Holland Lath. 227             |  |
| - Berigora 2                   | 52                                                     | white headed 13               | 25  | - spotted,                          |  |
| - centroides F. II 2           | 11                                                     | Tlanninitanho (kmino's 27     | 10  | - white-throated 224                |  |
| - clarus Lain,                 | 56                                                     | mantice 97                    | 77  | Goose, beautiful pygmy . 21         |  |
| - fucosus Cuv 2                |                                                        | Suginfort 27                  | 70  | - little 21                         |  |
| - lucosus Cuv 2                | 54                                                     | Tiesentusung elimenter 10     | M   | Goruk 69                            |  |
| - hypoteucus G                 | 50                                                     | Miegenstauppet, gungenvet 10  | 11  | Goshawk, australian 244             |  |
| - leucogaster Lath 2           | 55                                                     | - weißimaliget 13             | 27  | - New Holland 241                   |  |
| - melanogenys G 2              | 30                                                     | Floorish                      | 20  | - New Holland 241                   |  |
| - Novae Hollandiae . 2         | 42                                                     | Frycatcher, coach-whip        | 22  | - radiated 243 - westaustralian 245 |  |
| - peregrinus V. H 2            | .00                                                    | - nooded                      | 24  | - Westaustranan , 24.               |  |
| - radiatus Lath 2              | 45                                                     | - snining 4 19                | 34  | - white                             |  |
| - radiatus T 2                 | 44                                                     | - soit-tailed                 | 22  | Gouldian Finch 134                  |  |
|                                |                                                        |                               |     | Gracula cyanotis Lath 72            |  |
| - torquatus Cuv 2              | 40                                                     | - yellow-tulted o             | 99  | - picata Lath 125                   |  |
| Falfen-Rafatu, australischer I | 86                                                     | Forty-spot 20                 | 04  | - strepera Sh 216                   |  |
| Falke, schwarzwangiger . 2     | 55                                                     | Fraise de la Chine 28         | 51  | Grakle, blue eared 72               |  |
| Falfenwürger, Stirnband:       | 198                                                    | Freckled Duck                 | 19  | - satin 213                         |  |
| - weißbauchiger 1              | 199                                                    | Friar                         | 73  | Grallatores 24                      |  |
| Falfe, weißbrüftiger 2         | 54                                                     | Friar-bird, Silvery-crowned 7 | 74  | Grallina australis Gray. 125        |  |
| - weißstirniger 2              | 256                                                    | Fringilla Bichenovii V. H. 14 | 40  | - melanoleuca V 125                 |  |
| Falcon, black-cheeked '2       | 255                                                    | - leucocephala Lath. 13       | 35  | - picata 125                        |  |
| - Fair 2                       | 241                                                    | - Lathami V. H 13             | 35  | Grand Martin Pecheur . 45           |  |
|                                |                                                        |                               | 39  | Grape 98                            |  |
| - radiated 2                   | 243                                                    | - quinticolor V 18            | 37  | Grasfinch, banded 144               |  |
| - white breasted 2             |                                                        | - temporalis Lath 18          | 37  | Grasfint, Gürtel= 144               |  |
| - white fronted 2              | 256                                                    | Fruit Pigeon, Ewings 27       | 79  | Grasfinch, longtailed 142           |  |
| - winking Lath 2               | 231                                                    | superbe 27                    | 77  | Grasfinf, Masten: 143               |  |
| Falcunculus flavigulus G. 1    | 198                                                    | Swainsons 27                  | 78  | Graspapagei, Bourfe's 169           |  |
| - frontatus V 1                | 198                                                    | - pigeon, Torres straits-27   | 73  | Felsen= 168                         |  |
| - leucogaster G 1              | 199                                                    |                               |     | gelbmunbiger . 166                  |  |
| - gutturalis V. H 1            | 197                                                    | - weißtöpfige 27              |     | glänzender 163                      |  |
| Fantail, white-shafted . 1     | 191                                                    | Fruit Pigeon, white-headed 27 | 72  | hübscher 167                        |  |
| Felsichmater Goodenov's . 1    | 109                                                    |                               |     | orange 165                          |  |
| - hochrother 1                 | 110                                                    | Gelbichnabel=Ccarbe 1         | 14  | zierlicher 164                      |  |
| - schwarzbrauner 1             | 112                                                    | Geophaps plumifera G 20       | 67  | Grass Parrakeet, blue-              |  |
| - vielfarbiger 1               | 108                                                    | - scripta G 26                | 65  | banded 166                          |  |
| - zweifarbiger 1               | 111                                                    | - Smithii G 20                | 66  | Grass-Parrakeet, Bourke's 169       |  |
| Fig-eater                      | 98                                                     | Geopelia humeralis G 27       | 74  | elegant 164                         |  |
|                                |                                                        | Geronticus spinicollis G.     | 27  | orange-bellied 165                  |  |
|                                |                                                        | Giant-king Fisher Sh 4        |     | Rock 168                            |  |
| Fish Hawk, little 2            | 249                                                    | Girra Teal Lath 2             | 20  | splendid 163                        |  |
| Finch, Bichenows 1             |                                                        |                               | 57  | warbling 161                        |  |
|                                |                                                        |                               | 28  | Grebe, black-throated . 3           |  |
| - crimson 1                    |                                                        |                               |     | Greenshank, australian . 25         |  |
|                                |                                                        |                               |     | Grosbeak, spotted-sided 135         |  |
|                                |                                                        |                               |     | Groffuß, waltbauenber 89            |  |
| - Gouldian 1                   |                                                        | - banded 22                   |     | Ground-thrush, chestnut             |  |
| - painted 1                    |                                                        |                               | 27  | backed 127                          |  |
| - red-cycbrowed 1              |                                                        |                               | 29  | Ground-Thrush, spotted 126          |  |
| Reichenbach, vollft. Raturg    |                                                        |                               | '   | 31                                  |  |
| steingenoung, venige statutgi  | strigenouity, benji. Sunargejigiter Ceger Strigenuite. |                               |     |                                     |  |

| Girünichenfel, auftralischer . 25        | Himantopus leucocephalus G.33 | Honey-eater white energy 29    |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Grunichnabel, Albatres . 10              |                               | - white-fronted 57             |
| Gymnorhina leuconota G. 215              |                               | white-pinioned . 71            |
| •                                        | Hirundo candacuta Lath. 221   |                                |
|                                          | - nigricans F 220             |                                |
| Sabicht, Bilbils 244                     |                               |                                |
| - Blut: 245                              |                               |                                |
| - neuhollandischer 241                   | - neoxena G 217               | - blue-cheeked                 |
| - ftrabliggebanberter . 243              | - pacifica Griff 217          | - crimson throated . 149       |
| Haleyon incinctus 43                     | -                             | Hydrobatus lobatus T 17        |
| - Macleayii J. S 43                      | - pyrrhonota Lath 220         | Hylacola cauta G 95            |
| - pyrrhopygia G 42                       | Honey-eater, banded: 51       | - pyrrhopygia G 94             |
| - Red-backed 42                          | - barred-tailed 158           |                                |
| - sacra J. S 41                          |                               | Abis, blak-necked 28           |
| - sacred 41                              | black and yellow 67           | 3bis, brauner 29               |
| - sanctus V. H 41                        | blue-cheeked . 72             |                                |
| Haliaetus Calei V. II 243                | buff-winged . 155             |                                |
| - canorus V. H 247                       | caerulean 96                  |                                |
| - leucogaster G 250                      | Coach whip . 82               |                                |
| - leucosternus G 246                     | cochineal 49                  |                                |
| - sphenurus G                            | cowled 73                     |                                |
| Haliastur leucosternus G. 246            | chattering 76                 | 3bis, steiffederiger 28        |
| · - sphenurus G 247                      | Dirigang 158                  |                                |
| Salmfteiger, Feld= 102                   | fasciated 58                  |                                |
| - rußfarbiger 101                        | flapping 54                   |                                |
| Hatodroma Illig 5                        |                               | Ichthyaetus leucogaster G. 250 |
| Harrier, allied 232                      |                               | Insessores                     |
| - Jardine's 233                          |                               | Iris: Pitta 86                 |
| Sarlefintaube                            |                               | Jeracidea Berigora G. 239      |
| Harlequin-Bronzewing 263                 | - graculine 72                | - occidentalis G 238           |
| Hawk, blue 255                           | graculine, var. 72            |                                |
| - brown 239                              | knob-fronted . 73             | pet a particular e             |
| - western brown 238                      | lanceolate                    | Kafatu, gelbschopfiger 188     |
| collared Sparrow- 240                    | luteous                       | - Infa= 189                    |
| - little 240                             | mellivorous . 69              | - Rothzügel: 190               |
| - Nankeen- 253                           | mustachoe 59                  | Raugchen, fraftiges 230        |
| - orange spreckled . 239                 | - New Holland . 64            | - wintendes                    |
| - swamp 232                              | pale-cheeked . 72             | Rehllappen Ente 17             |
| - whistling 247                          | painted 79                    | Reilschnabler, haubiger 128    |
| - white                                  | pied                          | Rerflieb, gemalter 79          |
| Héorotaire bleu 96                       | red-headed . 50               |                                |
| - graculé Vieill 72                      | - rufous-vented . 195         | Rerfiveihe, Buchstaben= 235    |
| - noir et blance                         |                               |                                |
|                                          |                               |                                |
| - à oreilles jaunes 59                   |                               | Riebig, braunflediger 40       |
| - rouge tacheté                          | - Tasmanian 66                | Kingfisher 41 Bush 43          |
| - tacheté 64 Hemipode, red-chested . 284 |                               |                                |
| - chestnut backed . : 285                |                               | Fawn-breasted 46               |
| Hemipodius castanotus G. 285             | - wattled var. 69             | - great brown 45               |
| - pyrohothorax G. 284                    | white browed , 66             |                                |
| - velox G 283                            |                               | King Lory                      |
| ,                                        | mino encencer , no            | 11.115 13.11                   |

| Kite                             | Lophorhynchus antarcticus                              | Megapode, mound-raising 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - allied 230                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - blak-shouldered . 23-          |                                                        | - tumulus G 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - letterwinged 23                |                                                        | Meleagris Lindsayi James 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kitta holosericea T 213          |                                                        | Melicophila picata G53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kiwi-Kiwi 30                     | -                                                      | Meliphaga auricomis F. H. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rlatichvogel, ichwarzföpfiger 82 |                                                        | - australasiana V. H. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - schwarzsehliger 88             |                                                        | - barbata Sws 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rleinflectige Ente 1!            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rlippentanbe, weißichwingige 268 |                                                        | - cardinalis V. II 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Knorpelidnabel, gewimperter 150  |                                                        | - coerulea 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - rothfehliger 151               |                                                        | - cyanops Lew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rragenwürger, geflecter . 211    |                                                        | - fulvifrons V. H 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - schöner 212                    |                                                        | - fusca G 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kuyameta 49                      |                                                        | - inornata G 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | - rothstirniger 174                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lamberte Ctaffelichwang . 118    |                                                        | - phrygia Lew 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lanius frontatus Lath. 198       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lanius macularius Q. G. 195      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lappentiebig, hühnerartiger . 38 |                                                        | - tennirostris I. II. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - masfirter 39                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lappentaucher, auftralischer . 2 | Enraschweif, prächtiger 90                             | Melonsitteene undulatur C 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - greisenföpfiger 4              | compared production                                    | Menura Lyra Shaw 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - schwarzfehliger 3              |                                                        | - Nov. Hollandiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lathamus azureus Less. 167       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - concinuus Less. 174            | - little                                               | - superba Dav 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - discolor G 162                 | Malurus Brownii J. S. 120                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - pusillus Less 175              | V. H 121                                               | - vulgaris Fl 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - rubrifrons Less 162            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                        | Merops chrysopterus Lath. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laufhühnden, braunrückiges 285   | - elegans <i>G.</i> 119<br>- Lamberti <i>V. II</i> 118 | - corniculatus Lath 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144,444,448                      | 1                                                      | - cyanops Lath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - schnelles                      | - leucopterus Q. G 117<br>- longicaudus G 114          | - garrulus Lath 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | - malachurus V. H. 122                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *                                |                                                        | - Monachus Lath 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lepidogenys subcristatus         | 1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G 245b                           | - melanotus G 115                                      | - phrygius Lath 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leptolophus auricomus            |                                                        | Milvus affinis G 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sws 186                          |                                                        | Microcygna coromand, Gray 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leptopteryx albovittata          | - textilis Q G 123                                     | Milan, gleichschwänziger . 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177 .                            | Manakin, Desmarestian . 149                            | - verwandter 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                        | Milvus isurus G 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | - striped-headed 202                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leptorhynchus pectoralis         | Al- C W D: 1                                           | Mock Regent Bird 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Man of War Bird 8                                      | The second secon |
| 1 taal                           | Mangletaube, schulterfleckige 274                      | gcs 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Little pingnin 1                 | Manilla Quail 281                                      | Mountain Duck 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Shag                           |                                                        | - Eagle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Tern                           |                                                        | Morinel, australischer 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lobated Duck                     |                                                        | Motacilla australis Wh. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lobiyanellus lobatus G 38        | - Fairy 219                                            | - cyanea <i>Gm.</i> 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Löffelreiher, gelbfüffiger 32    |                                                        | - southern 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - schwarzschnabel 31             | Mawepawk, little 227                                   | - superba Sh 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                        | 21 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Museicapa auricomis Lath. 59   | Ocyphans lophotes G 269       | Parra gallinacea T 258       |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| - australis Lath 192           | Ocypterus albo vittatus       | - gallinaceous               |
| - crepitans Lath 82            | Cuv 205                       | Parrakeet, Adelaide- : . 179 |
| - cucullata Lath 111           | - cinereus Valenc 206         | - Barnards 182               |
| - Goodenovii V. H 109          | - frenatus Val 207            | - Bauers 181                 |
| - Lathami V. II 106            | - minor G                     | - blue-banded 166            |
| - malachura Lath. , 122        | - personatus G 209            | - blue-bellied 170           |
| - multicolor V. H 108          | - superciliosus G 208         | - Browns 183                 |
| - mystacea Lath 59             | Opaline Pigeon 264            | - Cockatoo 186               |
| - pectoralis 195               | Oreoica, crested 197          | - crested —                  |
| Muscipeta sp. 15 192           | - gutturalis G                | - crimson-fronted 174        |
| Musk-Duck 17                   | Osprey, white-headed . 249    | - ground 164                 |
| Myzantha garrula V. II. 76     | Otis australasianus G 286     | - little 175                 |
| - lutea G                      | Owl, powerful 230             | - long-billed 187            |
| - obscura G 78                 | Owlet-Nightjar 227            | - musk 174                   |
| Myzomela erythrocephala G. 50  | - white-bellied 226           | - orange-bellied 167         |
| - nigra G 52                   | Oxyura australis G 18         | - pale-headed 177            |
| - pectoralis G 51              |                               | - pacific 174                |
| - sanguinolenta G 49           | Pacific Roller 47             | - red-shouldered 162         |
| ,                              | Pachycephala australis V.     | - Rock 168                   |
| Rachtichwalbe, betropfte . 225 | Н 192                         | - small 175                  |
| - breitschwänzige 223          | - lanioides G 196             | - swift 162                  |
| weißfehlige 224                | - pectoralis V.H 195          | - Turcosine 167              |
| Nanodes Bourkii Mitch . 169    | - striata V. H                | - twenty-eight 181           |
| - discolor V, H 162            | - Shrike-like 196             |                              |
| - elegans G 164                | Pachyptila Forsteri Sws 6     | - Wilsons 187                |
| - pulchellus V. H 167          | - vittata <i>Illig.</i> —     | - yellow-collared 180        |
| undulatus V. H 161             | Palacornis Novae-Hollan-      | - yellow-rumped 178          |
| - venustus V. H , 166          | diae 186                      | Parrakit von Adelaide . 179  |
| - zonarius Steph 181           | Pandion leucocephalus G. 249  | - Barnard's 182              |
| Natatores 1                    | Banthervogel, abnlicher 202   |                              |
| Neomorpha acutirostris G. 160  | - gelbsteißiger 203           | - blaßtöpfiger 177           |
| - crassirostris G              | - gestrichetter 201           | - Brown's 183                |
| - Gouldii Gray                 | - punftirter 200              |                              |
| - Gould's                      | - vierzigfleckiger 204        | - gelblicher 178             |
| Neops chrysoptera V 152        | Paraleyon gigas Glog 45       | 3                            |
| Mereiben Geefcwalbe 12         | Bapagei, Canarienvogel= . 161 |                              |
| Deftor-Papagei, langfcnabel=   | Pardalote, allied 202         |                              |
| iger 187                       | - forty-spotted 204           |                              |
| Nestor productus G 187         | - spotted 200                 |                              |
| Nettapus coromandelianus 20    | - yellow rumped 203           |                              |
| albipennis G —                 | Pardalotus affimis G 202      | - canary 161                 |
| - pulchellus G 21              | - ornatus T 201               |                              |
| New Holland Shieldrake . 23    | - punctatus T 200             |                              |
| Nisus australis Less. : 240    | - quadragintus G 204          | - pacific 174                |
| Norfolk Pigeon Lath 272        | - striatus T 201              |                              |
| Nuthatch, New Holland 158      | - uropygialis G 203           |                              |
| - orange-winged 152            | - Parkinsonius admira-        | - small 175                  |
| Nymphicus Novae Hollan-        | bilis Bchst 90                |                              |
| diae Wagl 186                  | Paroquet, pacific 174         |                              |
|                                |                               | Partridge Bronze-wing . 265  |
|                                | - small 175                   | - Smiths 266                 |
|                                |                               |                              |

| Dantaides Dimons : 966         | Dimon hange winged 265          | 11 Ditte !! 6 05               |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 0 0                            |                                 | Pitta versicolor Sws 85        |
| Pedionomus torquatus G. 28:    |                                 | - Vigorsii G 84                |
| Pelecanoides Lacép             |                                 | Plain Wanderer, collared 282   |
| - urinatrix Cuv                |                                 |                                |
| Pelecanus naevius Gm 13        |                                 |                                |
| - varius Lath 18               |                                 |                                |
| Penguin, apterous 30           |                                 | 1                              |
| Perdix australis Lath 280      |                                 |                                |
| - chinensis Lath 281           |                                 |                                |
| - manillensis Lath             | - white fleshed                 | - Brownii V. H 183             |
| Peristera chalcoptera Sws. 262 |                                 | - erythropterus V. H. 185      |
| - elegans G 264                |                                 | - flaveolus G 178              |
| - bistrionica G 263            | - little                        | - palliceps Vig 177            |
| Perruche à bandeau rouge 174   | Pinfelgungler, Augenbraun= 55   |                                |
| - à face rouge 175             | - blaubhriger 72                | : - zonarius Wagl. , 181       |
| - à tête bleue 170             |                                 | Plautus albatrus Kl 8          |
| - Banks 162                    |                                 |                                |
| des Moluques : 170             |                                 |                                |
| - Edwards 167                  |                                 |                                |
| - grande à collier bleu 184    |                                 |                                |
| - Latham 162                   |                                 |                                |
| Petroica bicolor Sws 111       |                                 |                                |
| - fusca G 112                  |                                 |                                |
| - Goodenovii J. S. 109         |                                 |                                |
|                                |                                 |                                |
| - rhodinogaster J. S. 106      |                                 | Podargus australis 229         |
| - rosea G 107                  |                                 |                                |
| - multicolor Sws 108           |                                 | 8-11-11-1                      |
| - phoenicea G 110              |                                 |                                |
| Petrophassa albipennis G. 268  |                                 |                                |
| Pewit, black breasted . 37     |                                 |                                |
| - masked                       |                                 |                                |
| - wattled                      | 1                               |                                |
| Phalacrocorax hypoteneus       | - rothgelbstirniger 56          | 9                              |
| G. ,                           |                                 | Nestor G 4                     |
| lencogaster G 16               | - rothföpfiger 50               | - poliocephatus J. S 4         |
| - melanoleucus Vieill 14       | - feidenwangiger 65             | Poëphila acuticauda G. 142     |
| - pica F 15                    | - schwarzer 52                  | - cineta G 144                 |
| - punctatus G 13               | - fcwarz: u. gelbgescheckter 67 | - personata G 143              |
| Phaëton-Astrild 139            | - warzenwangiger 60             | Pomatorhinus, red breasted 151 |
| Phaps chalcoptera Selby. 262   | - weißtöpfiger 74               | - rubeculus G                  |
| Pheasant 90                    | - weißschwingiger 71            | - superciliosus V. II. 150     |
| - native                       | - weißstirniger 57              |                                |
| Philedon coerulescens 96       | Piping Roller Lath 214          | Poor soldier 73                |
| - phrygius T 67                | Pipra Desmarestii Leach. 149    | Porphyrio, Azure-breasted 257  |
| - rubrifrons Less 56           |                                 | - bellus G                     |
| Philemon garrulus Vicill. 76   |                                 | Porzana fluminea G 259         |
| - phrygius 67                  | Lath 201                        | - palustris G 260              |
| Pied Pigeon 271                |                                 | Praticola fuliginosa Gray 101  |
| - Gormorant 14. 15             | - geräuschvolle 85              | Prion turtur G                 |
| ~ Gracle 125                   |                                 | - vittatus Cuv 6               |
| - Grallina —                   |                                 | Procellaria Forsteri Lath. —   |
| Piezorhynchus nitidus G. 194   |                                 | - urinatrix 5                  |
| Tooling norms intitings G. 194 | - surplians 1,                  | - utmatity 9                   |

|                                         | Dillotic muncoful 61              | Rothvogel, Schwalben: . 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procellaria tridactyla Forst. 5         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Turtur B 7                            | - fusca G 63                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - vittata Forsh 6                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Psittacula Florentis Bourj. 176         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Psittaeus australis Lath. 174           | - plumed 62                       | Sacred Haleyon 41 Sandniner wattled 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - australis K 162                       | - plumulus G 62                   | Same property and the |
| - Intilicontinuo                        | Puffinuria Garnotii Less. 5       | Sarcelle de Goronandel . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Baueri T 181                          | Buffinuria, tauchenbe 5           | Sarciophorus pectoralis G. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Brownii T 183                         | Puffinuria urinatrix G 5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - concinnus Sh 174                      | Pyrrholaemus brunneus G. 100      | Satin-Grakle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - cayanomelas K 181                     | Pyrrhocorax violacens V. 213      | Saxicola chryforrhoea Q. G. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - chlorolopidotus K. 172                |                                   | - rhodinogaster 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - chrysogaster Lath. 167                | Quail, brown 280                  | - splendens G. Q 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - chrysostomus 166                      | - chinese 281                     | Scharbe, Gelbichnabel= 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - discolor Sh 162                       | - little 283                      | - punctirte 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Edwardsii Behst 167                   | - Manilla 281                     | Scheuer Albatros 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - erythropterus Gm 185                  | - New Holland 280                 | Shildwürger, schopfiger . 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - galeritus 188                         | - thick-billed 285                | Schilffinf, braunrudiger . 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - humeralis K 162                       |                                   | - weißbrüftiger 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - melanotus Sh 185                      | Machenvogel, auftralifcher . 47   | Schlapffonig, gestreifter . 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Novae Hollandiae                      | Radjah=Ente 22                    | - webender 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lath 186                                | Radjah Shieldrake 22              | Schopftaube, antractifche . 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - pacificus Sh 174                      | Rallendroffel, auftralifche . 125 | Schopfhabicht, neuhollandi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - pulchellus Sh 167                     | Rasores 213                       | fcher 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - purpurea Dietr 176                    | Recurvirostra Nov. Holl. V. 24    | Schreibroffel, auftralifche . 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - purpureus Wagl                        | - rubricollis T 24                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - pusillus Lath 175                     | Red-knee, banded 40               | - Baum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Red-Throat, brown 100             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - scapulatus Behst 184                  | Rerfweihe, fcmarziculterige 234   | - willfommne 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - semitorquatus Q. G. 180               | Reveilleur de Norfolk . 216       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Tabuensis β. Lath. 184                | Rhipidura albiscapa G 191         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - undulatus Sh 161                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - velatus V                             | 000 . 0 //0- 000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wannatus (II). 166                      | Rhyuchaea australis G             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Riefeneisvogel 45                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - viridis Sh 181                        | 1001 1010 111                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - zonarius Sh                           | Robin 108                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Psophodes, blackthroated 83             |                                   | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - crepitans V. H 82                     | 1 0 1 1 1 110                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - nigrogularis G 83                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ptilinopus Ewingii G 279                | 11 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - purpuratus var. regina                | - Pied                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sws                                     |                                   | - weißbrüftiger 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                   | Seibenvogel, gelbfehliger . 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - superbus G , 277                      |                                   | Senégali quinticolor V 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                   | Sericornis citreogularis G. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ptilonorhynchus holoseri-<br>ceus K 213 | 11 11 1 11 11                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                   | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - nuchalis                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - squamulosus Wagl. 213                 | Roller, noisy 210                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ptilotis auricomis G 59                 | Pasa bill Maratan Pan 12          | Shieldrake 22. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - cratitius G 6                         | of Rose-nin, Moreton Bay . 14     | Differentiate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Shrike, frontal : 198                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strepera graculina Gray. 216                                                                                                                                                                                                                            | Tree-Martin                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Shrike-Tit, frontal 198                                                                                                                                                                                                                                                                  | Struthidea cinerea G 148                                                                                                                                                                                                                                | Tree-creeper, brown . 155      |
| white-bellied , 199                                                                                                                                                                                                                                                                      | Struthidea, graue                                                                                                                                                                                                                                       | - red-eyebrowed 157            |
| Sitta chrysoptera Stept 152                                                                                                                                                                                                                                                              | Struthidea, grey                                                                                                                                                                                                                                        | rufous 156                     |
| Sittella, black-capped : 154                                                                                                                                                                                                                                                             | Straw-necked Ibis 27                                                                                                                                                                                                                                    | white-throated 158             |
| - chrysoptera Sws 152                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Tropidorhynchus argenticeps74  |
| Cittella, gelbbinbige 152                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | - corriculatus II. V. 73       |
| Sittella leucoptera G 153                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanypus australis Opp. 125     |
| - melanocephala G. 154                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | Turtur lophotes Selby 269      |
| - orange-winged 152                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | Turdus cyaneus Lath, sppl, 72  |
| - pileata G 154                                                                                                                                                                                                                                                                          | tailed                                                                                                                                                                                                                                                  | - punctatus Lath 126           |
| Cittella, weißbinbige 153                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | - sordidus Lath 205            |
| Sittella, white-winged : 153                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | Turkey, Brush 87               |
| Stender-billed Honey-cater 54                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | - native                       |
| Slenderbilled Spinebill 54                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | Tree-creeper, black-tailed 159 |
| Sparrow Hawk New Holland 240                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | Trappe, neuholländischer . 286 |
| Spatule à bec noir acres. 31                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Spatule a bec nott                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | Trichoglossus chlorolopido-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         | tus J. S                       |
| Spheniscus minor F 1 Sphenostoma clavatum G. 128                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - porphyrocephalus Dtr. 176    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Spinebill 54                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | - versicolor Vig 173           |
| - white-eyebrowed . 55                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | - australis Wagl 174           |
| Spisschopstaube 269                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | - concinnus V. H 174           |
| Spigschwalbe, stachelschwan:                                                                                                                                                                                                                                                             | - cyanea Lath 113                                                                                                                                                                                                                                       | - haematodes V. H 170          |
| 3ige                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - hirundinacea Sh 149                                                                                                                                                                                                                                   | - multicolor Wagl 17           |
| Spoonbill 31, 32                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | - pusillus V. H 175            |
| Spornflügel, hühnerartiger 258                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | - rubritorques F. H. 171       |
| Spotted Cormorant 13                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | - Swainsonii J. S. , 170       |
| - shag                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | Tringa lobata Lath 38          |
| Staffelschwanz, Brown's . 121                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Tropidorhynchus cyanotis       |
| - glänzender 116                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tadorna Radjah Eyt 22                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Talegalla, Lathams 87                                                                                                                                                                                                                                   | - Monachus 73                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Lathami G 87                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tantalus falcinellus L 29                                                                                                                                                                                                                               | Wanallan malling acus I C 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taube, Bronzeflügels 262                                                                                                                                                                                                                                | Vanellus gallinaceus J. S. 38  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Teal, Coromandel 20                                                                                                                                                                                                                                     | - lobatus Vieill 39            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tern, little 12                                                                                                                                                                                                                                         | - Novae Hollandiae St. 38      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tetrao chinensis L 281                                                                                                                                                                                                                                  | Vigors's Pitta 84              |
| Stoifidmaniente auftralische 19                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - manillensis                                                                                                                                                                                                                                           | Vulture, New Holland . 87      |
| Steigvogel, braunrother . 156                                                                                                                                                                                                                                                            | Thick-head, banked 195                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Steigvogel, braunrother . 156 - fletternder 155                                                                                                                                                                                                                                          | Thick-head, banked 195<br>Threskiornis strictipennis G. 28                                                                                                                                                                                              | Wachtel auftralische 280       |
| Steigvogel, braunrother . 156 - fletternder 155                                                                                                                                                                                                                                          | Thick-head, banked 195                                                                                                                                                                                                                                  | Wachtel auftralische 280       |
| Steigvogel, braunrother . 156 - fletternder 155 - rothäugiger 157                                                                                                                                                                                                                        | Thick-head, banked 195<br>Threskiornis strictipennis G. 28                                                                                                                                                                                              | Wachtel australische           |
| Stelgvogel, braunrother . 156 - fletternder 155 - rothäugiger 157 - schwarzschwänziger . 159                                                                                                                                                                                             | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 197 - crested 197                                                                                                                                                          | Wachtel auftralifche           |
| Steigwogel, braunrother . 156 - fletternder 155 - rothäugiger 157 - schwarzschwänziger 159 - weißtehliger 158                                                                                                                                                                            | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 197 - crested                                                                                                                                                              | Wachtel australische           |
| Steigwogel, braunrother . 156 - fletternder 155 - rothäugiger 157 - schwarzschwänziger 159 - weißtehliger 158                                                                                                                                                                            | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 197 - crested 197 - orange-breasted 195 - punctated 126                                                                                                                    | Wachtel australische           |
| Stelgvogel, braunrother . 156 - fletternder 155 - rothäugiger 157 - schwarzschwänziger . 159 - weißtehliger 158 Sternula Nereis G 12                                                                                                                                                     | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 72 - crested 197 - orange-breasted 195 - punctated 126 - sordid 205                                                                                                        | Wachtel australische           |
| Stelgvogel, braunrother . 156  - fletternder 155  - rothäugiger 157  - fdwarzschwänziger . 159  - weißtehliger 158  Sternula Nereis G 12  Stilt, handed 35  - New Zealand 34                                                                                                             | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 72 - crested 197 - orange-breasted 195 - punctated 126 - sordid 205 - yellow-breasted . 192                                                                                | Wachtel australische           |
| Stelgvogel, braunrother . 156  - fletternder 155  - rothäugiger 157  - fdwarzschwänziger . 159  - weißtehliger 158  Sternula Nereis G 12  Stilt, handed 35  - New Zealand 34  - white-headed 33                                                                                          | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 72 - crested 197 - orange-breasted 195 - punctated 126 - sordid 205 - yellow-breasted . 192 Thurmfalle, auftralifier . 253                                                 | Wachtel australische           |
| Stelgvogel, braunrother . 156  - fletternder 155  - rothäugiger 157  - fdwarzschwänziger . 159  - weißtehliger 158  Sternula Nereis G 12  Stilt, handed 35  - New Zealand 34  - white-headed 33  Stipiturus malachurus Less. 122                                                         | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 72 - crested 197 - orange-breasted 195 - punctated 205 - yellow-breasted . 192 Thurmfalle, auftralifider . 253 Tinnunculus cencroides G. 253                               | Wachtel australische           |
| Stelgvogel, braunrother . 156  - fletternder 155  - rothäugiger 157  - fdwarzschwänziger . 159  - weißtehliger 158  Sternula Nereis G 12  Stilt, handed 35  - New Zealand 34  - white-headed 33  Stipiturus malachurus Less. 122  Etrandretter, Bruftschilds 35                          | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 72 - crested 197 - orange-breasted 195 - punctated 205 - yellow-breasted . 192 Thurmfaffe, auftratifider 253 Tinnunculus cencroides G 253 Tourterelle aux ailes dorces 262 | Wachtel australische           |
| Stelgvogel, braunrother . 156  - fletternder 155  - rothäugiger 157  - fdwarzschwänziger . 159  - weißtehliger 128  Sternula Nereis G 12  Stilt, handed 34  - New Zealand 34  - white-headed 33  Stipiturus malachurus Less. 122  Etrandretter, Bruftfchilds . 35  - neuseeländischer 34 | Thick-head, banked 195 Threskiornis strictipennis G. 28 Thrush, blue-cheeked 72 - crested 197 - orange-breasted 195 - punctated 205 - yellow-breasted . 192 Thurmfalle, auftralifider . 253 Tinnunculus cencroides G. 253                               | Wachtel australische           |

| Warbler, superh          | 113 | Wood Swallow, little . 207 Xerophila leucopsi | is $G_{1}$ . 133 |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------|
|                          | 118 | masked 209 Xiphidiorhynchus j                 | rectora-         |
| - Swallow-               | 149 | white eye. lis Rchb                           | 35               |
| - variegated             | 118 | browed 208                                    |                  |
| Wafferläufer             | 25  | - Swallow, white-rum- Yellow-billed Alba      | itros . 10       |
| Water-Grake              | 260 | ped 210 - legged spoon                        | bill . 32        |
| spotted                  | 259 | Wonga-Wonga Pigeon . 271 - nosed Albatr       | os 10            |
| Wattle Bird              | 68  | - Taube 271 - tufted Honey-                   | eater . 59       |
| Weihe, Jardine's         | 233 | Wren, banded 116                              |                  |
| - verwandter             | 232 | - black-backed 115 Zanthomyza phryg           | ia Sws. 67       |
| Beigbauch: Scharbe       | -16 | - black-headed 120 Biegenmetfer, neuh         | ollän=           |
| White-breasted Cormorant |     |                                               |                  |
| White-Eagle, New Holland | 242 | - Brown's 121 - weißbauchiger                 | 226              |
| White-eye                |     |                                               | otus G. 98       |
| White Duck               | 22  | - graceful 119 - dorsalis V. I                | 1 96             |
|                          | 28  | - Lamberts 118 - gray-backed                  |                  |
| Bipper, gelbstirniger    |     | - long-tailed 114 - green-backed              | 98               |
| - weißstirniger          |     |                                               | 97               |
| Wood-Swallow             |     | - striated 124 - Yellow                       |                  |
| grey, breasted           | 206 | - white-winged 117                            |                  |
|                          |     |                                               |                  |

# Vögel Neuhollands,

nach Vergleichung von Exemplaren beschrieben, und in ihrer zum Theil höchst merkwürdigen Lebens- und Fortpflanzungsgeschichte nach den neuesten Beobachtungen von Gould, Gilbert u. a. geschildert.

Gin Beitrag

zur

#### Naturgeschichte Australiens

bon

B. G. Sudwig Reichenbach.

Der vollständigsten Naturgeschichte ber Bögel zweiter Band, zweite Abtheilung.

Alrten 287-490.

Dreeden und Leipzig,

Expedition ber vollständigsten Raturgefchichte.

1849.

Dresten, gebruckt bei Carl Ramming.

#### Größenverhältniffe.

Ungabe nach parifer Mlaag.

Die ersten Zahlen bezeichnen die ganze Lange des Bogels, die zweiten den Schnabelrucken und die britten die Schnabelspalte.

#### Die mit Sternchen bezeichneten Arten befinden fich bereits in Dreeden.

|      | -                                                                                    |             | _                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *987 | Puffinus brevicaudus Brandt                                                          | 328         | Herodias picata G. 1'5"6", 2"6", 2"10"                                                               |
| 201  | 1'2"9", 1"7" -                                                                       | *329        | Mycteria australis Lath. 4'10", 1', 1"3"                                                             |
| *988 | Thalassidroma marina Less.                                                           | *330        | Hiaticula ruficapilla Gray 6"6". 6" -                                                                |
| -00  | 7//10/1/, 8/1/, 8//, 8//, 1//                                                        | 331         | - inornata G. 9"4", 10"" -                                                                           |
| 289  | - Nereis G. 7"10", 8", 8", 81/4" - 6", 7" -                                          | *332        | - bicineta G. 7"2", 71/2", 8"                                                                        |
| *290 | - Wilsonii BONAP. 5"6" 6" 6"                                                         | *333        | - nigrifrons Gray 6", 7" -                                                                           |
| 291  | - leucogaster G. 8"2", 61/2", 9"                                                     | *334        | Oedicnemus grallarius Gray                                                                           |
| 292  | — melanogaster G. 8", 7", 10"                                                        |             | 1'10"6", 1"6", 21/2"                                                                                 |
| 293  | Procellaria Cockii Gray 1'6", 1"1" -                                                 | *335        | Esacus magnirostris Gray                                                                             |
| 294  | — coerulea Gm. 1'6''', 1''3''', 1''3'''                                              |             | 1/8", 2"6", 3"6"                                                                                     |
| *295 | Daption capensis St. 1'3"7", 1"6", 1"6"                                              |             | Alcyone azurea G. 7"3", 1"6", 1"8"                                                                   |
| 296  | Sterna melanauchen T. 1', 1"3", 1"8"                                                 |             | Ptilotis flava G. 6"6", 6", 10"                                                                      |
| *297 | Sylochelidon strenuus G.                                                             | *338        | — penicillatus G. 5"11", 71/3"—<br>— leucotis G. 7"3", 61/2", 8"                                     |
|      | 1'9", 2"6", 3"6"                                                                     | *339        | - leucotis G. $7''3'''$ , $6^{1/2}'''$ , $8'''$                                                      |
|      | Sterna serrata Forst. 1'3", 1"6", 2"                                                 | *340        | - chrysotis G. 7"3", 61/2", 9"                                                                       |
|      | Anous stolidus GRAY 1'1", 1"6", 1"10""                                               | *341        | — sonorus G. 7"3", 7", —                                                                             |
| 300  | - leucocephalus G. 1'1''6''', 1''10''', 2''2'''                                      | 342         | - versicolor G. $7''4'''$ , $7'''$ , $11'''$<br>- flavescens G. $5''6'''$ , $5'''$ , $6^{1}/_{2}'''$ |
| 001  |                                                                                      | 343<br>*344 |                                                                                                      |
| *200 | Larus pacificus Lath. 2'6"4", 3"3", 4"                                               | 345         | - chrysops G. 5"6", 4", unicolor G. 6"10", 71/2", 1"1"                                               |
| 202  | Sula fusca Briss. 1'10"6", 3"3", 3"11"                                               | 346         | Glyciphila ocularis G. 4"5", 7", 9"                                                                  |
|      | - personata G. 3', 4"6", 6"                                                          |             | Meliphaga longirostris G.                                                                            |
| 305  | - australis G. 3'2"3", 4"; 5"9"                                                      | 941         | 6"10", 91/2", 11"                                                                                    |
|      | - piscator L. 1'9", 3", 3"8"                                                         | *348        | Melithrentus gularis G. 6", 5", 7"                                                                   |
|      | Pelecanus conspicillatus T.                                                          | *349        | - validirostris G. 6"6", 6", 81/4"                                                                   |
|      | 5'4", 1'4"9", 1'5"                                                                   | *350        | - melanocephalus G. 5"5", 4", -                                                                      |
| *308 | Plotus Novae-Hollandiae G.                                                           | *351        | Myzantha obscura G.9"10", 101/2", 1"3"                                                               |
|      | 3'1''4''', 2''6''', 3'''                                                             | *352        | — melanophrys G. 6"10", 6", 9"<br>Anthochaera lunulata G. 11"6", 1", 1"5"                            |
| 309  | Nyroca australis G. 1'3"6", 1'101/2"                                                 | 353         | Anthochaera lunulata G. 11"6", 1", 1"5"                                                              |
|      | 1'101/2'''                                                                           | *354        | — carunculata G. 1'1"9", 1", 1"3"                                                                    |
|      | Anas punctata Cuv. 1'4", 1"8", 1"7"                                                  | 355         | Tropidorhynchus citreogularis G.                                                                     |
| *311 | — superciliosa Gm. 1'7"7", 1"11",                                                    | 050         | 9"6", 1", 1"2""                                                                                      |
| *ara | 2"2"                                                                                 | 330         | Climacteris melanotus G. 5"8", 6", 8"<br>Petroica superciliosa G. 5"6", 6", 9"                       |
| 312  | Malacorhynchus membranaceus<br>Sws. 1'2"6", 2"6", 2"6"                               | 358         |                                                                                                      |
| *212 | Spatula rhynchotis G. 1'6'''6''', 4"4"'' —                                           |             | — crythogastra G. 5", 4"', 6" Origma rubricata G. 5", 4"', 6"                                        |
| 314  | Leptotarsis Eytonii G. 1'6"3", 1"10" —                                               |             | Chthonicola minima G. 4"7", 4", 6"                                                                   |
| *315 | Bernicla jubata Steph. 1'7", 1"3", 1"2"                                              |             | Anthus australia Vic 6"7", 5", 6"                                                                    |
|      | Cereopsis Novae-Hollandiae LATH.                                                     |             | Sericornis osculans G. 4"5", 5", 7"                                                                  |
| -    | 2'6"6"', 1"8"', 1"1"                                                                 | 363         | - maculatus G. 4"6", 5", 7"                                                                          |
| *317 | Cygnus atratus STEPH. 3'5"6", 2"3"                                                   | 364         | — laevigaster G. 4"5", 6", 6"                                                                        |
|      | 2"3"                                                                                 | 365         | - humilis G. 4"9", 41/2", 7"                                                                         |
| 318  | Haematopus longirostris V.1'5", 2"11""—                                              | 366         | - frontalis G. 4"3", 33, 11, 53, 111                                                                 |
|      | — fuliginosus G.                                                                     | 367         | — magnirostris G. 4"6", 5", 6"                                                                       |
|      | Schoeniclus australis G. 8"3", 11", 1"                                               | 368         |                                                                                                      |
|      | Limosa melanuroides G. 1'3", 3" -                                                    | 369         |                                                                                                      |
|      | Nycticorax caledonicus Less. 1'7"6"                                                  | 370         |                                                                                                      |
|      | Ardetta flavicollis Gr. 1'5"8''', 2"4", 3"5"' Ardea pacifica Lатн. 4', 3"6"', 4"11"' | 371         |                                                                                                      |
| *325 |                                                                                      | 373         | — inornata G. $3''6'''$ , $2^{1/2}$ , $2^{1/2}$                                                      |
| 020  | 2/5/16/11, 3/13/11, 4/1                                                              | 374         | - propogialis G. 3''8''', 21/5''', 3'''                                                              |
| 326  | Herodias immaculata G. 1'6"3", 3", 7"7"                                              | 375         |                                                                                                      |
| 327  |                                                                                      |             |                                                                                                      |
|      | , , , , ,                                                                            |             |                                                                                                      |

```
433 Cuculus optatus G. 11"6", 8", 1"11/2"
   377 Acanthiza pyrrhopygia G. 3"9", 3", 41/2"
   377 Acanthiza pyrrhopygia G. 3"9", 3", 4", 2"

378 — reguloides Vig. 3"6", 3", 4"

379 — nana Vig. 3"2", 2", 3"

380 Cisticola lineocapilla G. 3"8", 3", 4", 4"

381 — exilis G. 4", 3", 2", 5"

382 — magna G. 8"6", 4", 2" —
                                                                                                         434 — insperatus G. 11"6", 8", 1"1", 1"1", 1"434 — insperatus G. 9"9", 61,2", 10" 435 — inornatus Vig. 1", 7", 1", 1", 1", 1", 436 Chalicites osculans G. 8"6", 61,2", 10" *437 Chrysococeyx lucidus G. 5"6", 5", 9"
                                                                                                         *438 CentropusPhasianusT.2"2",1"3",1"5"
                                                             3"9", 33/4", 5"
   383 - ruficeps G.
                                                                                                         *439 Scythrops Novae-Hollandiae
  384 — isura G. 3"9", 31/4" — 385 Malurus pulcherrinus G. 5"8", 31/6" — 386 Acrocephalus australis G. 6"3", 6", 91/2" 387 — longirostris G. 6"3", 7", 91/2"
                                                                                                                                                  LATH. 2,2", 3"4", 3"8"
                                                                                                         *440 Pezoporus formosus Illig. 1'6''' -
                                                                                                         *441 Euphema splendida G. 9"6", 61/2" -
                                                                                                           442 Psephotus haematonotus G. 10"6" --
                                                                                                                                                                               1'9", 9" —
  388 Sphenocacus gramineus G.
                                                                                                                               haematogaster G.
  588 Sphenocacus grammeus G.

5"8"', 41/2"', 5"'

389 — galactotes G. 6"9", 6"', 7"

390 Cinclorhamphus cruralis G.8" 51/2"', 81/2"

391 — rufescens G. 8", 51/2"', 81/2"

392 — cantillans G. 6"6"', 51/2"', 8"
                                                                                                                               multicolor G.
                                                                                                           445
                                                                                                                      - pulcherrimus G.
                                                                                                                                                                                   10"6", 5"
                                                                                                          446 Platycercus icterotis Wgr. 10"10" --
                                                                                                         *447
                                                                                                                                                                           11". 8"5" -
                                                                                                                                 eximius VIG.
                                                                                                                                                                          1'1''3''', 8''' —
1'1''6''', 7''' —
1'4"', 1" —
1'1" —
                                                                                                          448
                                                                                                                                splendidus G.
  393 Cinclosoma cinnamomeum G.
                                                                                                          449
                                                                                                                                 ignitus LEADB.
8"3", 6", 81/2"
*394 Oriolus viridis Vieill. 10"6", 10", 1"3"
                                                                                                        *450
                                                                                                                                Penuantii VIG.
                                                                                                         *451
                                                                                                                                 pileatus VIG.
                                                                                                                                                                                     1'1" ---
*395 Sericulus chrysocephalus Sws.
                                                                                                          452
                                                                                                                                 flaviventris Vig.
                                                            8"9", 8", 1"1"
5", 41/2", 7"
                                                                                                         *453 Polytelis melanura G.
                                                                                                                                                                               16"6" - -
                                                                                                         *454
  396 Mirafra Horsfieldii G.
                                                                                                                     - Barrabandi Wgr. 15"
  397 Donacola flaviprymna G. 3"10", 4", 41/5"
                                                                                                         *455 Liemetis nasicus G. 1'5", 1"8", 10"
  397 Donacola naviprynina G. 6 10 , 4 , 1 , 6 ... 398 Amytis macrourus G. 6 2 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ... 4 1 3 ...
                                                                                                                                                                               1'6", 1", 8"
                                                                                                         *456 Cacatua Eos G.
                                                                                                         *457 Callocephalon galeatum
                                                                                                                                                              GRAY 1/4/19/11, 1/14/11
   400 Astrilda bella G.
  401 - oculea G.
                                                                                    4", 6"
                                                                                                          458 Calyptorhynchus Naso G. 3', 3"2" -
  402 Poëphila leucotis G. 4"4", 31/2", 31/2"
                                                                                                                                                                          1/5/16/11, 2/14/11
                                                                                                         *459
                                                                                                                      - Leachii WgL.
                                                                                                                                                                                      3', 3'".
  403 - mirabilis Hombr.
                                                                                                          460
                                                                                                                                 macrorhynchus G.
                                 4"3", e. cauda 5"9", 4"4"
                                                                                                         *461
                                                                                                                                 Banksii VIG.
                                                                                                                                                                                                         3/
*404 Ptilonorhynchus SmithiiV. 1"6", 10", 1"
                                                                                                          462
                                                                                                                                 Baudinii VIG.
                                                                                                                                                                                                        21
*405 Ptiloris paradiseus Sw. 10", 1"5", 1"10"
                                                                                                          463
                                                                                                                                 xanthonotus G.
                                                                                                                                                                                               2/10///
  406 Corcorax leucopterus Gray
                                                                                                         *464
                                                                                                                                 funereus Vig.
  1'5"6", 1"4", 1"6" 407 Corvus coronoides Vig. 1"0", 2"6" —
                                                                                                          465 Podargus plumiferus G.
                                                                                                                                                                                 1'5", 1", 2"
                                                                                                                     — Cuvierii Vig. 1'6", 6", 1"6", Athene rufa G. 1'4", 1" — maculata G. 10" — —
                                                                                                        *466
408 Microeca flavigaster G. 5"2", 3", 53,4" *409 Myiagra plumbea Vig. 6", 41,2", 7" 410 Rhipidurii isura G. 7"7", 5", 51,2" 411 — rufiírons Vig. 6", 3", 53,2"
                                                                                                          467 Athene rufa G.
                                                                                                          468
                                                                                                         *469
                                                                                                                                Boobook G.
                                                                                                         *470 Strix delicatulus G. 1'3"9", 1"5", 1"/2""
*471 — castanops G. 1'4" —
411 — ruthrons VIG. 6", 3", 5*, 5*, 11 412 Monarcha carinata VIG. 6"9", 6", 9" 413 Artamus albiventris G. 7"7", 7", 11" 414 Smicrornis flavescens G. 3", 2" — *415 Pardalotus rubricatus G. 3"6", 3", 5" 416 — melanocephalus G. 3"6", 3|, 1", 6" 417 Eopsaltria leucogaster G. 5"9", 3|, 2", 9" 418 Pachyraephalo olivagas VIG. 7"9", 5", 6"
                                                                                                        *471
                                                                                                        *472 — personata Vig. 1'6''6''', 1''6''', 1''5'''
473 Fulica australis G. 11''9''', 1''9''', 1''3'''
                                                                                                          474 Tribonyx ventralis G.
                                                                                                                                                           11"3", 1"11/2", 10"
                                                                                                           475 Gallinula tenebrosa G. 1'1"9", 1"6", 1"
  418 Pachycephala olivacea Vig. 7"9", 5", 6"
                                                                                                          476 Porzana immaculata Sws. 6"3", 8", 10"
 418 Pachycephala olivacea Vig. 7"9", 5", 6"

419 — glaucura G. 7"9", 4", 4"

420 — Gilberti G. 6", 4½", 6"

421 — rufogularis G. 8"5", 5½", 6"

422 Dicrurus bracteatus G. 11"9", 1", 1"3"

423 Colluricinela parvula G. 7"11", 7½", 1"

*424 — harmonica G. 8"8", 7½", 10"

425 Graucalus Swainsonii G. 8"9", 6", 9"
                                                                                                                     - leucophrys G. 6"9", 83/4", 9"
                                                                                                        477 — Ieucophrys G. 6-9", 894", 9"
478 Rallus pectoralis Cuv. 10", 1"3"', 1"6"
*479 Carpophaga magnificas 1,1'7", 93,4"', 1"1"
480 Geopelia tranquilla G. 8", 6"', 9"
*481 — cuneata Gray. 8"6"', 41,2"', 51,2"
482 Pleiodus strigirostris RCHB. 1', 1"1", 11"
*424
                                                                                                                  (Gnathadon - JARD. Didunculus PEALE.)
                                                                                                         483 Glareola grallaria T. 8", 71/2", 91/2" *484 Coturnix pectoralis G. 6"8", 5", 8" 485 Synoicus sordidus G. 6"6", 51/2", 5"
           - melanops Vig. 1"6", 11", 1"2"
   426
*427 Pteropodocys phasianella G.
                                                               1/3/13/11, 8/11, 9/11
                                                                                                         *486 - Diemensis G.
   428 Cracticus nigrogularis G.
   429 — Guoyii G. 1'3", 1'6", 1"4" 
430 — Strepera arguta G. 2"3", 3" — 
431 Gymnorrhina organicum G.
                                                                                                           587 Hemipodius melanogaster G.
                                                                                                                                                                         8"3", 7", 8"
                                                                                                                                                                      6"9", 43/4", 5"
                                                                                                           488 ---
                                                                                                                                scinitillans G.
                                                                                                                               melanonotus (G.) RCHB.
                                                                                                          489 -
                                                                                                                                                                     5"2", 41/2", 7",
7"9", 5", 9"
                                                          1'1"9", 1"6", 2"
 *432 Cuculus cineraceus Vig. 11", 71/2", 1" | *490
                                                                                                                    - varius T.
                                                                                    (Schluß folgt.)
```

# Erste Ordnung. Natatores, Schwimmvögel.

287. Puffinus brevicaudus Brandt. Der kurzgeschwänzte Tauchersturmvogel. Gould Birds of Austral. XXVIII. 17. Brit. Mus. hist. of Birds. Coll. III. 159. Gould in Annals and Mag. of Nat. Hist. XIII. 365.

— Short. tailed Petrel.

Ganz rußbraun, Unterseite blasser; Schnabel schwärzlichbraun, olivenfarben überlausen; Unterschnabel mit weingrauem Strich; Fris bräunlichschwarz; Außenseite des Tußes und Außenzehe bräunlichschwarz, Innenseite des Tußes und beide Innenzehen weingrau; Schwimmhaut gelblichsleischfarben, gegen das Ende hin schwärzlichbraun. Weibchen ganz gleich.

Bewohnt alle Meere Auftraliens, besonders um Van Diemensland und die Infeln der Baßstraße, von denen einige, besonders Green Eiland, im Sommer zum Brüteplay dienen. Dort kommen dann die Eingeborenen sowol als die Colonisten hin und sammeln Eier und Junge, welche verkauft und allgemein zur Verspeisung gebraucht werden. Auch die Federn sammelt man für den Handel. Gould besucht die Insel im Januar 1839, wo ungeachtet der vorgeschrittenen Jahreszeit noch Eier und Junge in Erstaunen erregender Menge vorhanden waren. Er hatte viel davon gehört und stellte nun seine Beobachtungen selbst an, aber der Bericht von Mr. Davies im zweiten Bande des "Tasmammian Journal" ist so vortresslich, daß er ihn in Folgendem wörtlich wiederziebt.

Anfangs September sammeln sich diese Bögel zu unermeßlichen Flügen und bez geben sich dann um Sommenuntergang auf die verschiedenen Inseln, auf denen sie ihre Brüteplätze haben. Hier bleiben sie etwa zehn Tage lang die Nachtzeit hindurch und bereiten da ihre Höhlungen, um sie während der Legezeit branchbar zu sinden. Dann erheben sie sich und verweilen wol fünf Wochen auf der Sec. — Etwa zum 20. Nov. bei Sommenuntergang kommen einige um zu legen und nach und nach wächst die Anzahl bis zur Nacht des 24. Nachber kommen nur wenige und man würde schwerlich an einem solchen Morgen ein paar Dutzend Sier sammeln können. — Es ist nicht möglich, die Seene zu beschreiben, welche Green Siland in der Nacht des 24. Nov. darbietet. Wenig Minuten vor Sommenuntergang sieht man Flüge, welche sich auf die Inseln niederlassen, und dies geschieht mit einer unbegreislich reißenden Schnelligkeit. Kommen sie dann zusammen, so verdunkeln sie die Umgebung so sehr, daß es zehn

Reichenbach, vollft. Raturgefch. Begel Reuhollands II.

Minuten vor der Zeit Racht wird. Die Bogel fahren eine Stunde lang fort um die Infel herum zu fliegen, bann laffen fie fich auf fie nieder. Die gange Infel ift nun mit Gruben verseben, wenn aber Diese Boblen nicht fur ben vierten Theil ber Bogel zum Gierlegen ausreichen, fo tann man fich das Gegant benten, welches ba entsteht, es ift nicht zu beschreiben. Um 25. fruh ziehen die Mannchen ab und febren bann am Abend gurud, und fo fahren fie fort bis gum Ende ber Brutegeit Albends gu fommen. Sede Grube enthält nach ihrer Große 1 bis 3 oder 4 Bogel und meh: rere Gier, welche gewöhnlich von jedem einzeln gelegt werden. Drei Biertheile ber Bogel legen nun unter die Bufche und die Gier find fo gablreich, daß man fich in acht nehmen muß, um nicht auf fie zu treten. Die Bewohner ber Flinder8-Infel leben um Dieje Beit mehrere Tage auf Green Giland, um Die Gier, und bann im März und April Die jungen Bogel zu fammeln. Außer Green Giland find noch große Bruteplate diefer Bogel zwischen Flinders Giland und Cape Barren, und mehrere von den fleinen Inseln in Furneaur's Gruppe. Die Gier und die Bogel machen einen großen Theil der Nahrung der Ginfammler aus, und nebst den Gedern find fie der vorzuglichfte Gegenstand ihres Sandels. Die Federn erhalt man folgendermagen. Bogel fonnen vom Boden nicht auffliegen, fondern muffen erft in bas Waffer, Sierzu machen fie zahlreiche Gleife (Fahrhöhlen) zum Strande, ähnlich denen eines Känguruh, Dieje verftopft man vor Tagesanbruch mit Ausnahme einer, welche auf ein schilfiges Ufer ausgeht, auf beren Boden eine Sandgrube ift. Finden die Bogel alle Zugange bis auf diesen einen verftopft, fo folgt einer dem andern durch die offene Ausfahrt und alle fallen in die Grube, und diefe wird durch die, welche ihnen folgen, nun immer glätter. Man braucht die Federn von 40 Bogeln zu einem Pfund, alfo muß man deren 1600 opfern, um ein Wederbett von 40 Bfund zu gewinnen. Deffenungeachtet bat die ungehenere Bernichtung mabrend der fünf Sabre, in denen Dir. Davie 8 Diefe Strafe besuchte, keine Abnahme in ihrer Menge gezeigt. Die jungen Bogel verlaffen den Brüteplatz Ende April und bilden einen Flug in der Bagftrage, und Mr. Davies jegelte von Flinders Giland bis ju den heads of the Tamar eine Strecke von 80 Meilen durch fie. Rurg nachher theilten fie fich in dichte Schwärme und endlich verließen fie die Rufte. Allte Bogel find fehr blig, aber die jungen find buch= ftablich eine Tettmaffe von talgartigem Unsehen und haben baber wahrscheinlich ben Namen "Mutton Birds", Schöpstvögel, erhalten. Die jungen Bogel find frijch febr aut zum effen, die alten, abgezogen und unter Ralk (preserved in lime) aufbewahrt, portrefflich gum Genufi. Die Gier find verhältnigmäßig groß, 23 Boll lang und 17 breit und schneeweiß. Das Eiweiß ninunt einen fehr großen Raum ein, und es ift merkwürdig, daß ein kleiner Theil vom Dotter und Giweiß weich und wäfferig bleibt, wenn auch das Ei lange gesetten wird. Die Nahrung des Bogels befteht aus Anirpjen, b. i. fleinen Seegarnalen, fleinen Rruftenthieren und Mollusten, welche fie fich unter den großen Auswürfen von Seegewächsen, langs der Rufte verschaffen. Die Jungen werden mit Gras, Seetang und bergleichen gefüttert. Der Flug biefes und anderer Betrels weicht fehr von dem der Procellarien darin ab, dag er gerader und dicht über dem Bafferspiegel hingeht, er ift aber fo reigend fchnell, dag Mr. Davies fagt, er betrüge nicht weniger als feche Meilen in ber Stunde.

Mbbild. t. CCLXXII. 2271 - 72. Dreedner Mufeum.

288. Thalassidroma marina Lesson. Der Meerwellentreter. Less. trait. 612. White-faced Storm-Petrel Gould Birds of Austral XVIII. 17. Procellaria marina Lath. ind. orn. II. 826. VIEILL. Diet. ed. 2. XXV. 419. Galerie II. pl. 292. Frigate Petrel Lath. gen. syn. VI. 410. gen. hist. X. 189.

Vordertopf, Gesicht, ein Streif über das Ange und Unterseite rein weiß; Nachen, ein breiter Streif vom Ange nach unten und hinten schieferfarbig; Brustseiten, Haldrücken und Oberrücken dunkelgrau, nach und nach auf Rücken und Flügeln in schwarzbraun übergehend; Oberschwanzdecken lichtgrau; Vorderschwingen und Schwanz schwarz; Iris dunkelröthlichbraun; Beine und Tuß schwarz, Schwimmhäute gelb. Jung hellergrau, vergl. Abbild.

Lath am beschrieb diese Art zuerst nach einer Zeichnung von Joseph Banks. Sie ist weit über den südlichen Decan verbreitet, das von Bieillet abgebildete Exemplar fam von Neu-Seeland, während zahlreiche Exemplare in Gould's Sammlung aus Australien herstammen. Mr. Gilbert entdeckte den Bogel brütend auf mehreren kleinen Inseln gen Cap Leewin im December und verschaffte sich zahlreiche Sier und mehrere alte Bögel, auch traf er diese Bögel auf einer kleinen Insel eiwa drei Meilen südlich der Gast Wallaby Insel im Januar, zu welcher Zeit die jungen Bögel ihre Höhlen verließen. Die Exemplare von dieser Insel waren besonders interessant, da sie zeigten, wie die vollkommene Besiederung vorhanden war, ohne daß das Dunentleid verloren gegangen. Die Sier sind rein weiß,  $1\frac{1}{2}$ " lang,  $1\frac{1}{8}$ " breit, ob nur eins oder zwei zusammen gelegt werden, ist ungewiß; wahrscheinlich nur eins.

Abbild. t. XI. 784. und t. CCLXVIII, 2247-49. Dresdner Mufeum.

### 289. Thalassidroma Nereis Gould. Der Wellentreter Nereis. Gould proceed. VIII. 178. Birds of Austral. XX. 16. Grey-backed Storm-Petrel.

Kopf, hals und Bruft rufigrau, Untertheil der Flügeldeden, Rücken, hinterrücken und Oberschwanzdecke grau, jede Feder leicht weiß gefäumt; Flügel graulichschwarz; Schwanz grau, breit schwarzgespitt; Unterseite rein weiß; Augenstern, Schnabel und Tuß schwarz. — Geschlechter gleich, auch in der Größe.

Während einer Windstille, welche sich während Gould's Ueberfahrt von Hobart Town nach Sydney im Mai 1839 ereignete, erhielt berfelbe vier Exemplare dieses Sturmvogels und beobachtete ihn dann noch zahlreich nahe an der öftlichen Einfahrt in die Basstraße, traf ihn auch auf seiner Rückreise im April 1840 zwischen Neu-Süd-Wales und dem nördlichsten Punkte von Neu-Seeland, weiter kann mur wenig über ihn mitgetheilt werden.

Die Art ist durch den gänzlichen Mangel eines weißen Flecken auf dem Hinterrücken von allen andern ihrer Gattung verschieden, welcher Umstand zuerst auf die Neuheit derselben ausmertsam machte, und die große Freude erregte, welche Gould empfand, als er an der Schiffsseite herabstieg, um die ihn umstatternden Gremplare sich zu verschaffen. Das war aber nicht das einzige Mal, wo er zum Besten der Bissenschaft die Gefälligkeit des Capitans in Unspruch nahm, um in Boote sich zu begeben, so est es der Zustand des Wetters ohne Verzögerung des Schiffslauses erlaubte. Bei der Liberalität des Besitzers des Schiffes "Parsee", des Robert Gordon Edq., und dem schnellen Beistand des damaligen Capitan Me Kellar, welcher das Schiff commandirte, wurde es möglich, auf diese Weise an dreißig Arten veranischer Bögel auf seiner Reise nach Australien zu erlangen. Man mag sich hiervon eine Idee machen, wie groß die Jahl der Bögel auf der offenen See ist, und welche Bestegenheit der Naturforscher findet, sie zu beobachten, wenn er die Neise um die Welt macht.

In seinen Sitten und seiner Art zu fliegen ließ fich kein Unterschied von denen anderer Sturm-Petrels bemerken, auch ist seine Nahrung dieselbe, eine ölige Substanz, zwischen welcher Weichthiere, findet sich bei allen Gliedern dieser Gattung gleiche mäßig vor.

Gould traf diese Urt nur in den angegebenen Gegenden, es ift aber möglich, daß sie fich im Winter weiter verbreitet.

2666ild. t. CCLXVIII. 2243 — 44. Sould.

290. Thalassidroma Wilsonii Bonap. Wilsonie Wellenstreter. Bonap. Gould Birds of Austral. XXII. 17. — Procellaria Wilsonii Bonap. Journ. of N. Sc. of Philad. III. 231. pl. IX. — Ord's reprint of Wils. Am. orn. 94. — Steph. Cont. of Shaws gen. zool. XIII. 224. — Zool. Journ. I. 425. — Thalassidroma Wilsonii Bonap. synops of the Birds of the United staates 367. — Jardine ed. of Wils. Am. orn. II. 381. pl. IX. f. 6. — Audubon Birds of Amer. pl. CCLXX. f. 1. Ej. Ornith. Biogr. III. 486. — Procellaria pelagica Wils. Am. orn. VII. 90. pl. LX. f. 6. — Wilson's Stormy Petrel Nuttal. Man. II. 322. Oceanites Wilsonii Keys. et Blas. — G. R. Gray list. of. gen. of Birds ed. 2. 99. — Thalassidroma Oceanites Kuill monogr. t. 10. f. 1. — List of B. in Brit. Mus. III. 161.

Kepf, Hals, Flügel und Bruft rußichwarz, Flügeldecken am Ende blaßbraun, Borderschwingen und Schwanz schwarz, Ober= und Seitentheile der Unterschwanzdecke weiß, Fris dunkelbraun, Schnabel und Tuß schwarz, Schwimmhaut gelb, am Außen= rande breit schwarz. — Weibchen ganz gleich.

Gould erhielt ein Exemplar dieses Bogels von Er. Exe. dem Gonverneur Grey, welches in South Atlantic geschoffen war. Er ist auch einer von den häufigsten der Gattung auf den auftralischen Seen. Gould beobachtete ihn in großer Anzahl so weit man sehen komte an den Küsten von Ban Diemensland und schoß mehrere während seiner Reise von Sydney nach Hobart Town im April 1839, traf ihn aber auch im solgenden Jahre auf den Seen zwischen Sydney und Neu-Seeland und auf der Uleberfahrt nach Cap Horn. Mit Exemplaren von den nordatlantischen Küsten verzglichen, zeigte sich zwar kein Artunterschied, dech waren erstere immer um ein Drittz theil größer als letztere.

Auf der Reise nach Australien traf Gould die Th. Wilsonii innerhalb einer Tagereise bis an das Ende des Landes und beobachtete sie ferner von dem Berdeck des Schiffes aus quer über die Bucht von Biscaya nach Madeira. Die Zahl nahm nach und nach ab gegen die Tropen, innerhalb deren sie nicht mehr vorkam. Sieht man nun, daß ein solcher Bogel in derselben Zone beider Halbungeln seinen natürlichen Ausenthalt hat, mit dem geringen Unterschiede, daß der der einen Halbungel größer ist,

jo weiß man nicht, ob man beide für verschieden halten joll. Gould fand keine andere Urt als bieje auf beiden Seiten bes Alequators.

Er ist außerordentlich thätig im Fliegen und halt seine Flügel vollkommen außgebreitet, auch macht er bedeutenden Gebrauch von seinen Beinen, da er mit dem Plattfuße auf die Oberfläche des Wassers tritt und darüber hinläuft, während er die Flügel
nach oben ausgebreitet hält und den Kopf vorwärts neigt, um Fraß aufzunehmen, den
die Wellen ihm darbieten. Gewöhnlich lebt er von Weichtlieren, kleinen Fischen und
Krebsen und einigen im Seewasser flutenden schleimigen Massen.

2166ifd. t. XI. 783. t. CCLXVII. 2237 -- 38. Gould. u. Dreedn. Mufcum.

291. Thalassidroma leucogaster Gould. Der weißbauchige 28cllentreter. Gould Ann. and Mag. of Nat. Hist. XIII. 367. B. of Austral. XXVI. 16. — White-bellied Storm Petrel.

Kopf und Hals tief rußichwarz, Rücken graulichschwarz, jede Feder weiß gefäumt; Flügel und Schwanz schwarz; Brust und ganze Unterseite nebst Oberschwanzdecken weiß; Schnabel und Beine reinschwarz. — Die Ansdehnung des Schwarz am Halse ist etwas veränderlich, bei manchen Exemplaren steigt dasselbe bis zur Basis der Kehle, bei andern verbreitet es sich über die Brust, doch niemals über die Bauchmitte.

Gben so groß als Th. melanogaster, aber co fehlt das Schwarz auf der Banchmitte und die Zehen sind fürzer. Gould fand diese Art sehr allgemein über den
sidindischen Decan verbreitet und vernuthet, daß sie in allen gemäßigten Breiten zwischen dem Borgebirge der guten Hoffnung und Cap Horn vorkommt, auch mag sie
wohl dieselben Breiten im südlich atlantischen Decane bewohnen. Auch dem Gouverneur Grey war sie bekannt, er verschaffte sich Exemplare und sendete sie an das britische
Museum. Gould schoß noch eine sehr ähnliche Art innerhalb der Tropen des südatlantischen Decans, sie ist größer und hat einen granlichweißen Fleck an der Kehle;
diese Unterschiede bestimmen ohne Zweisel eine verschiedene Art und künftige Neisende
mögen sie nicht verwechseln. Ein Exemplar dieser größeren Art, von ihm auf dem
Mequater geschossen, übergab derselbe dem britischen Museum, wo es für Jedermann
zur Vergleichung bereit steht.

So wie Th. melanogaster ist auch der weißbauchige Wellentreter eine hübsche und fräftige Urt. Er flattert schmetterlingsartig auf der Oberscäche des Oceans während der Windstille und trott eben so muthig den sturmbewegten Wellen, indem er sich im Peitschen ihrer höchsten Kännne vergnügt. In einem Augenblicke steigt er in die tiessten Wellengründe hinab und im nächsten thront er wieder mit der größten Gewandtsheit auf deren Gipsel; wie es scheint, tritt er die Wassersläche mehr mit seinen Schwimmsüßen, als daß er sich durch die Flügelbewegung erhebt. So wie die anderen Arten frist er Mollusten, Fischlaich und mancherlei auf der Obersläche des Weltzmeeres schwimmende Massen.

Abbildung der auf dem ruhigen Meere flatternden Bogel. t. CCLXVII. 2241-42. Gouln.

292. Thalassidroma melanogaster Gould. Der schwarzbauchige Wellentreter. Gould Ann. and Mag. of Nat. Hist. XIII. 367. B. of Austral. XXVI. 17. — Black-bellied Storm Petrel. Auffchwarz, Oberschwanzdecken und Seiten schnecweiß, Schnabel, Beine und Fuß schwarz.

Sould traf diese Art am 12. August 1839 an, als er auf seiner Reise nach Australien an das Cap Lagullar gelangte, und von diesem Tage an zeigte sie sich täglich auf der Ueberfahrt über den Decan von Südindien bis nach van Diemens Land am 19. September. An Zahl nahm sie zu von der Nachbarschaft der Juseln St. Paul und Austerdam an bis gegen Ende der Neise. Dann zeigte sie sich wieder auf der Rückreise im März 1840 und zwar in großer Menge zwischen der Ostküste Australiens und Neu-Seeland. Auch am Strande von Cap Lagullar erhielt der Gouverneur Grey auf seiner Reise nach Australien Cremplare und überlieserte sie dem britischen Museum.

Die Art ist fehr hübsch und läßt sich selbst vom Schiffe ans gesehen sogleich durch den schwarzen Streif unterscheiden, welcher über die Bauchmitte nach hinten versläuft und von den weißen Seiten auffällig absticht. Sie ist ein frästiger Flieger, welcher mit seinen Schwimmfüßen die steigenden Wellen noch öfter schlägt, als irgend eine andere Art, welche Gould kennen gelernt, wenigstens fällt diese Bewegung bei der größeren Länge der Beine mehr in's Auge. Sonst ist seine Lebensweise die der anderen Arten.

Die Abbildung zeigt die Bögel, wie fie die Bellen mahrend der dort fo häufigen Stürme befampfen. t. CCLXVII. 2239-40. Gould.

293. Procellaria Cookii Gray. Coof's Sturmtogel. G. R. Gray in Dieffenbach's Tray. in New-Zealand II. 199. List of Birds in Brit. Mus. Coll. III. 165. — Gould Birds of Austral. XXV. 11. — Proc. velox Soland. mscrpt. Banks ic. ined. t. 16? Proc. leucoptera Gould in Proc. XII. 57. Ann. and Mag. of Nat. Hist. XIII. 364.

Dhertopf, ganze Oberseite und Flügel dunkel schieferschwarz, Schwanz schiefersgrau, große Flügeldecken leicht weiß gefranft, Gesicht, Kehle, ganze Unterseite, Basis der Innenfahne der ersten und zweiten Schwingenreihe und ein Streif längs des Insuenrandes auf der Schulter rein weiß; Schnabel schwarz, Tuß und Basalhälste der Schwinumhaut fleischweiß, übrige Schwinumhaut und Zehen schwarz. Weibchen gleich.

Gould ersuhr, daß diese Art in Menge auf einer kleinen Jusel nächst der Minzbung der Niederlassung Port Stephan in Neu-Süd-Wales brüte, woher er seine Exemplare erhielt. Auf seiner Neise von Sydney zum Cap Horn sah er sie oft, aber am zahlreichsten zeigte sie sich zwischen der Küste von Australien und dem nördlichen Theile von Neu-Seeland. Unter den Petrels ist sie eine der zierlichsten Arten und durch ihren weißen Banch und weiße Unterflügelseite, die man sehr weit sieht, auffallend. Aus den von Gould abgebildeten Arten sieht man, daß die Südsee von Petrels erfüllt ist, aber die genauere Beobachtung der Lebensweise und der Verbreitung der einzelnen Arten kann erst von der Zukunst gehofft werden. Auch die gegenwärtige Art frist ohne Zweisel kleine Fische, Medusen und andere niedere Seethiere.

Abbildung: 1. XIV. 793 nach Gray Ereb. Terr, t. CCLIX. 2252. 53. Barchen nach Gould.

294. Procellaria coerulea GMEL. Der bläuliche Sturmvogel. GMEL. Linn. S. N. I. 560. — LATH. ind. Orn. II. 827. Goved Ann. and Mag. of Nat. Hist. XIII. 364. List of Birds in Brit. Mus. Coll. III. 165. Goved Birds of Austral. XXIX. 11. — Blue Petrel LATH. gen. syn. VI. 415. — Forst. ic. I. 91. LATH. gen. hist. X. 196. — Another Blue Petrel Cook's voy. I. 32. — Procellaria similis Forst. Draw. n. 86. Proc. Forsteri A. Smith 2001. of South Africa Birds pl. 54. Lightst. Forsteri Descript. 59.

Vorderkopf, Zügel, Wangen, ein schiefer Streif unter dem Auge, Kehle, Brustzmitte und ganze Unterseite weiß, schmaler Raum unter dem Auge, Schultern und Außenfahne der ersten Vorderschwingen schwarzbraum; Halbrücken, Brustzeiten, Rücken, Hinterrücken, Flügel und Schwanz grau, die zweite Schwingenreihe, Schulterdecke und die sechs Mittelschwanzsedern weiß gespitzt; die zwei äußersten Schwanzsedern meist ganz weiß und die Schätze alle schwarz; Schnabel dunkel schwärzlichbraun mit blaugrauem Streif längs der Unterkinnlade hin; Läuse und Zehen zurt blau, Schwimmhaut fleischfarbenweiß roth geadert. Weibchen ganz gleich.

Dieser Sturmvogel unterscheidet sich von allen anderen kleineren Petrels durch die auffallend weiße Schwanzspige. Er ist ein kräftiger Flieger und Gould beobachtete ihn in jedem Theile des Decans, wo er zwischen dem 40 und 55° südl. Br. sowol im atlantischen als im stillen Meere dahinschiffte. Diese Art ist also zugleich Pr. similis Forst. und Pr. Forsteri Sm., aber nicht der gleichnamige Vogel von Latham.

Man beobachtet diese letzte Art von Sturmvögeln allgemein in Gesellschaft mit Prion Tartur, von welcher sie im Fluge kaum unterschieden werden kann, sie müßte dem in hinreichender Nähe vor dem Beobachter vorbeisliegen, so daß man den mehr vierseitigen Schwanz und die weiße Spige desselben, oder die silbergranen Enden der zweiten Schwingenreihe und der Schultersedern recht auffallend zu sehen bekäme. Gould bemerkte ihn auf seiner Reise nach Australien zuerst in der Breite von 39° 23' S. und 54° östel. L.; bei weiterem Bordringen nahm er gradweise an Auzahl zu und war sehr häusig auf der Küste von van Diemens Land; er traf ihn wieder auf seinen Reisen von Hobart Town nach Süd=Australien und Sydney und bei seiner Rücksehr nach England Anfangs Mai 1840 beobachtete er ihn sehr häusig auf der Nordwestküste von Neu=Seeland, mäßig häusig am 20. Mai nächst Cap Horn in 50° S. und 90° W. L.; sehr häusig in der Mitte zwischen Tristan d'Aeunha und der Küste Amerikas und im atlantischen Decan am 12. Juni in 41° S. und 34½° W. L.; einige schwebten rund um das Schiff herum.

Albbildung t. XIII. 788 nach A. Smith. t. CCLXXII. 2269 — 70 beide Geschlechter nach Goulb.

295. Daption capensis Steph. Cap Sturmvogel. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIII. 241. pl. 28. — G. R. Gray list of Genera ed. 2. 98. Gould Birds of Austral. XXIX. 12. — Procellaria capensis Lath. ind. orn. II. 822. — Linn. syst. nat. I. 213. Gmel. Linn. I. 565. — Brit. Mus. List of Birds III. 164. — Forst. Drawings n. 96. Proc. naevia Briss. orn. VI. 146. ej. ed. in octavo II. 400. — Le Petrel tacheté ou le Damier Buff. hist. des

Ois. IX. 304. pl. 21. — Ej. pl. enl. 964. Forst. voy. l. 489. — White and black-spotted Petrel Edw. glean. pl. 90. Pintado Petrel Lath. gen. syn. VI. 401. — Dampier voy. III. pl. in p. 96. f. 1. Lath. gen. hist. X. 178. — Cape pigeon et Cape Petrel.

Kopf, Kinn, Rücken und Seiten bes Halfes, Oberrücken, kleine Flügeldecken, Rand der Unterflügelseite und Vorderschwingen rußschwarz; Flügeldecken, Rücken und Oberschwanzbecken weiß, jede Feder rußschwarz gespitzt; Basalhälste des Schwanzes weiß, Spitzenhälste rußschwarz; Unterseite weiß, Unterschwanzdecke rußsarben gespitzt; zwischen den Augen ein kleiner weißer Strick, Schnabel schwarzbraun, Fris und Fußsehr dunkelbraun.

Diese Urt ift Jedermann befannt, wer in der sudlichen Salbkngel gereift ift; fie ift ebenso gemein im atlantischen wie im ftillen Meere und nirgends häufiger als auf ber Subfufte von Ban Diemens Land; doch foll fie auch die Ruften ber gemäßigten Breiten der obengenannten Meere bewohnen und ift ohne Ausnahme Die befanntefte Alrt, welche bem Seefahrer begegnet. Es wurden Eremplare gefangen, bezeichnet und wieder freigelaffen und hunderte von Meilen weit wieder in der Rabe der Schiffe bemerft, jo daß man kaum bezweifeln darf, fie umfliege den Erdfreis. Man fieht fie oft nabe am Schiffe und wenn fie eine blige Substang frift, fo kommt fie mabrend ber Chbe bis auf drei Ellen weit an die Seite des Schiffes. Sie ift immer leicht mit einem Saken zu fangen, daher die Reisenden, wenn ihnen andere Bergnugungen fehlen, fich oft mehre Stunden lang mit dem Fange Diefes Bogels beschäftigen, um fich die Beit zu vertreiben und die Gintonigkeit der langen Reife zu unterbrechen. Sie foll auf Triftan d'Acunha und allen ähnlichen Infeln bruten. Gould felbft traf feinen Brüteplat an und konnte fich auch über ihr Brüten auf den Memftone = und anderen Telfeninseln an der Gudfufte von Ban Diemens Land, in deren Rachbarichaft fich gablreiche Tluge zeigten, von benen mehre fogar bis zum Borgebirge ber guten Hoffming folgten, nicht Gewigheit verschaffen. Während seiner leberfahrt von Bowart Town nach Sydney und von Sydney nach Cap Horn, auf der Rückfehr nach England beobachtete er fie unablaffig vom Schiffe aus und ichrieb darüber folgende Bemerfungen nieder:

Den 27. Juli 1838 in 26° 54' fübl. Br. 31° westl. L. sah ich die ersten Sturmwögel und von diesem Tage an bis zur Umschiffung des Borgebirges der guten Hoffmung machten sie täglich Besuche am Schiffe, manchmal in beträchtlicher Anzahl, manchmal erschienen nur zwei oder drei. Lieut. Backett R. R. bemerkte, daß sie dem Schiffe von Cap Horn bis Rio Janeiro solgten und der Capitan Mc Kellar bestätigt, daß sie sich ebenso vom Cap der guten Hoffmung dis nach St. Helena hinziehen. Diese Art ist der Martin (Gisvogel) unter den Sturmwögeln, außerordentlich zahm, fliegt unmittelbar unter dem Steuerrnder hin und begiebt sich dicht an das Schiff vor, wenn man irgend etwas von öligen Substanzen über Bord wirst. Sie schwimmt leicht, doch thut sie das selten, außer um Nahrung zu suchen, wobei sie auch ein oder ein paar Mal untertaucht. Sie fliegt bei Tag und bei Nacht und man kann sich nichts Zierlicheres denken, als ihre Bewegungen im Fliegen, wenn sie den Hale den Kals auf den Rücken beugt, die großen Beine ganz unter die Unterschwanzdecke gezogen und den Schwanz ausgespreizt wie ein Fächer. Man fängt sie seicht mit einem

Hafen an der Schnur, mit irgend einem Köder, und wenn man sie gefangen hat, siest man sie auf das Verdeck, ohne daß sie entflicht, denn sie können von einer ebenen Fläche sich nicht erheben. Wie die anderen Sturmvögel spritt sie, wenn man sie reizt, eine ölige Masse aus den Nasenlöchern. Sie verschafft gleichsam den Albatrossen die Nahrung, da diese Veherrscher der See oft auf die Flüge dieser seenartigen Bögel herabstürzen und sie nach allen Seiten zerstreuen. Die Stimme ist ein schwaches Duäten. Das Gewicht beträgt 14 bis 18 Unzen, doch nicht nach dem Geschlecht, welches sich auch nicht durch irgend eine Abweichung im Gesieder oder im Alter und nach dem Wechsel der Jahreszeit unterscheidet.

Den 18. August: Jusel St. Paul: häufig.

Den 8. September: Ring George's Sound: noch sehr zahlreich.

Den 6. Mai 1840 in 40 °. südl. Br. 154 ° westl. L. — Zwei Eremplare flozgen rings um das Schiff, die erste Art Sturmvogel seit Sydney verlassen worden.

Den 20. Mai: Cap Sorn 50 ° fudl. Br. und 90 ° weftl. &. fehr häufig.

Abbisdung: t. XII. 337—38 und t. CCLXXVIII. 2300—1. ein verwundeter Bo-gel, dicht neben ihm sein Gatte. Nach Gould und Dresduer Museum.

### 296. Sterna melanauchen Temm. Die schwarznackige Seeschwalbe. Temm. col. 427. Lesson trait. 622. Man. 382. Black-naped Tern.

Oberkopf, Hals und Unterseite weiß, an der Brust zart rosa überlaufen; Bügel und ein schwarzer Ringkragen beginnt unmittelbar hinter den Augen und zieht sich über den Nacken; Oberseite, Flügel und Schwanz zart filbergrau, weißschaftig; Ausgenfahne der äußeren Vorderschwinge schwarz, Schnabel schwarz, Tuß bräunlichschwarz.

Obgleich diese Art von Temmink in seinen werthvollen Planches coloriées abzgebildet ift, so wird es doch nothwendig, eine Albbildung von ihr in Gould's Sammlung aufzunehmen, da sie die Nordküste Australiens öfters besucht. Mr. Lesson bestätigt ihre Aufsindung auf Celebes und den meisten Molukken, doch ist wenig zu bezweifeln, daß sie sich über den ganzen indischen Archivelagus verbreitet. Sie hat die Größe von Sterna hirundo und ist eine der schönsten Arten der Gattung, von deren bis seizt bekannten Arten sie ihr schneeweißer Oberkopf und der tiesschwarze Kragen schon allein unterscheidet.

So weit Gould beobachten konnte, find die Geschlechter nicht verschieden gefärbt, duch sah er nur erwachsene. Der Analogie nach mag sie ein ähnliches Jugendkleid tragen wie die verwandten und ihr Kragen zu manchen Jahreszeiten weniger bestimmt ausgeprägt sein.

Der Carl of Derby hatte die Gute, sein schönes Exemplar an Gould zum Abbilden zu leihen, es war in den Torre's Straits von Mr. Me Gillivray gesichoffen worden.

Abbildung: 282 Temminf. 2255-56 Gould.

## 297. Sylochelidon strenus Gould. Die strenge Naubsees schwalbe. Gould proc. 24. Febr. 1846. Power-ful Tern. Birds of Austral. XXII. 14.

Vorderkopf und Oberkopf tief glanzendschwarz, Rüden, Flügel und Schwanz blaß aschgrau, lichter nach dem Schwanze zu und dunkler auf den Schwingen, deren Schäfte weiß sind; übriges Gefieder reinweiß, Iris schwarz, Schnabel scharlach, an den Seiten und der Spige gelb überlausen, grünlichgelb vor der Spige. Weibch en etwas kleiner, sonft gleich.

Oberflächlich betrachtet, dürfte man diese Seeschwalbe für Sterna caspia halten, aber genauer verglichen, zeigte sich, daß sie größer ist und ihr Schnabel schöner gestärbt. Sie wiegt ein Pfund und sechs Unzen und ist die größte Art unter allen, so daß der Name diesen Gigenschaften entspricht. Beide Arten vertreten einander gegensseitig in ihrer Heimath.

Sie besucht alle Theile ber Gudfufte Auftraliens, ift aber zahlreicher an ben Anfeln ber Bafftrage und Ban Diemen Lands, als irgendwo anders. Ihre Lieblingebrütepläte find die Borgebirge der fleinen Infel-Scheeren, welche vom Geftlande binaustreten in die See, ausgedehnte niedere Flachen an der Mundung der Aluffe und alle abuliche Lagen. Gould traf fie niemals gesellig brutend und felten famen fie ibm auf einer Insel paarweise vor, obwohl fie beträchtlich weit fich verbreitet. Sie legt zwei Gier auf ben nachten Boden, oft in febr geringer Entfernung von der Baffericheibe. Rein Bogel bewacht feine Gier mit größerer Emfigfeit ober vertheibigt fle mit größerem Muthe, und webe einer ungläcklichen Move ober einem anderen Reinde, welcher in die Grengen eines Bruteplates eindringen wollte. Gould tonnte doch die Gier durch das gadernde und freischende Geschrei finden, welches fie beständig boren ließen, mabrend fie über dem Bruteplat herumflogen. Die Brutezeit fallt in Die Monate August, September und Detober, in welcher Zeit die Ropfhaube tief fcmarg ift, in ben übrigen Sahredzeiten aber weiß und nur flein ichwarg geflectt. Die außerordentliche Entwickelung ber Flügel giebt diefer ichonen Urt eine ungemeffene Alugfraft, fie fturgt fich mit der größten Gewalt in das Waffer und bringt Tifche von beträchtlicher Große heraus, welche fie alle gang verschluckt, so daß fich mehrere bergleichen in den Mägen fanden, welche Gould untersuchte.

Die 25 Boll langen und 13 Boll breiten Gier find steinfarbig, überall mit großen und kleinen umbrabraunen Vlecken geziert, ein großer Theil derselben scheint in der Schale zu sein.

Albbildung im Commer: und Winterfleide. 2263-64 Gould u. Drefdn, Muf.

#### 298. Onychoprion fuliginosus? Die Gagenagel-Geefchwalbe.

Sooty Tern Gould Birds of Austral. XXVIII. 15. — Noddy Damp. voy. III. I. 142 pl. in p. 123 f. 5. Hawkesb. Voy. III. 652. Sterna serrata Forst. Draw. t. 110. Guttata Forst. Oahuensis Bloxam. Onychoprion serratus Wagl. — G. R. Gray List of Gen. of Birds ed. 2. 100. \*)

<sup>\*)</sup> Diese ganze Synonymit ift die von Gould zusammengestellte. Ich hatte ben Bogel schon längst für verschieden von St. fuliginosa gehalten und t. XXII. Fig. 829 als Sterna Gouldii bezeichnet. Nachdem sich ergeben hat, daß sie von Forster als Sterna serrata ausgesführt worden, muß ihr natürlich dieser Name verbleiben. Die achte St. fuliginosa ist bedeutend kleiner und zeichnet sich in der Färbung badurch aus, daß nicht das Schwarz vom Oberkopf

Bügel, Obertopf und Halbrücken tiefichwarz, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz tief rußichwarz, Spigenhälfte, Schaft und Außenfahne der Seitenschwanzsedern weiß; ein Vförmiger weißer Fleck bedeckt den Borderkopf und zieht sich mit den Schenkeln über die Angen, Unterseite der Flügel und Rumpf weiß, zieht am Unterbauch und den Unterschwanzdecken in Grau; Fris dunkelbraun, Schnabel schwarz, Beine braunzlichschwarz.

Junge gang rugbraun, jede Feder am Rucken, den Flügeln und Dberfchwangs beden an der Spige mit weißem Band.

Dbwohl Gould den Namen "fuliginosus" beibehält, so verkennt er doch nicht die Abweichungen des Bogels dieses Namens, welcher die nördliche Halbkugel bewohnt, und hält ihn selbst für verschieden, so daß beide Bögel als Repräsentanten einer Form auf beiden Halbkugeln vertheilt sind. Dafür spricht auch der Umstand, daß das Brüten der Bögel in den verschiedenen Hemisphären zu verschiedenen Perioden stattsindet. Mr. Gilbert fand die gegenwärtige Art auf Houtman's Abrolhos an der Westküste Australiens im December brüten, Mr. Audubon die amerikanische Art auf Vortugas in Nordamerika im Mai.

Mr. Gilbert sagt, sie lege ein einzelnes Ei auf den nackten Boden zwischen ein Buschdickicht, das Ei variire sehr in der Färbung, die Brützzeit fällt hoch in den December, aber einige beginnen die Brütung erst im Januar. Sie sitzt so emsig über dem Ei oder dem Jungen, daß sie sich lieber mit der Hand ergreisen läßt, als daß sie den Platz der Brütung verließe. Mehrere Wochen nachher sind die Jungen stügge und man sieht ausgedehnte Flüge sich zu großer Höhe erheben. Sie ist ein sehr unruhiger Vogel und zu allen Stunden der Nacht hört man sie fliegen. Das Si ist 2½ Joll lang, 1½ Zoll breit, milchkasseweißlich, manchmal sehr blaß, bei andern sehr start überall unregelmäßig kastanienbraun und dunkelbraun gesteckt, letztere Färbung zwischen der Schale; die helleren Sier haben diese Zeichnung kleiner und mehr zerstreut, außer am dickeren Ende.

Abbildung: Mannchen und Weibchen. 829 Dreedn. Muf. 2267-68 Gould.

299. Anous stolidus Gray. Die dumme Wasserschwalbe. G. R. Gray List. 2. ed. 100. Brit. Mus. III. 180. Gould Birds of Austral. XXII. 4. Sterna stolida Lath. Ind. Orn. II. 805. — Linn. Syst. Nat. I. 227. — Gmel. cd. I. 605. — Bonn. et Virill. Enc. méth. orn. I. 91. pl. 25. 2. — Bonap. Syn. of Birds of the United States 356. — Passer stultus Ray 154. — Will. 297. — Gavia fusca Briss. Orn. VI. 199. t. 18. f. 2. — La Mouette brune Buff. enl. 997. — Noddy Lath. gen. syn. VI. 354. — Penn. auct. zool. II. 446. — Catesb. Carol. I. pl. 88. — Nutt. man. vol. II. 285. — Audub. Birds

und Sinterhals über ben Nacken jum Nücken herabläuft, sondern am Nacken schwindet und hier aus Sellgrau ein rußgrauer und nicht schwarzer Mantet entsteht. Ich habe darum beide Arten noch besser abgebildet, so daß diese Tas. CCLXXII. St. fuliginosa 2265 und 2266 und St. serrata 2267 und 68 verglichen werden müssen, um beide sicher unterscheiden zu können. Wit-fon's Figur, die ich unter 828 aufgenemmen hatte, ift nicht genau und durste uicht hinreichen, beide Arten unterscheiden zu lassen. St. serrata ist weit größer.

of Amer. III. pl. CCLXXV. — Ej. Orn. Biogr. III. 516. — Noddy Tern Lath. gen. hist. X. 104. Black Noddy, Anous niger, Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIII. 140. pl. 17. — Megalopterus stolidus Boie. Le Noddi noir Cuv. règne anim. I. 522.

Ober = und Unterseite chokolatbraun, Oberkepf blaggrau in das Braun übergehend, Borderschwingen und Schwanz bräunlichschwarz, vor und über dem Junenwinkel bes Anges ein schwarzer Fleck; Fris braun, Schwabel schwarz, Fuß dunkelbraunroth, Schwimmhäute dunkel, Arallen schwarz. Weibchen äußerlich vollkommen gleich, Funge bald nach dem Ausstliegen gefärbt wie die Alten.

Wenn dieser Bogel mit Sterna stolida der älteren Schriftsteller gleich ift, so geht seine Berbreitung über alle gemäßigte und wärmere Theile des Decans, indessen scheint es, als ob die Noddies der nördlichen und südlichen Halbstugel verschieden wären, denn es besteht eine beträchtliche Abweichung in der Art ihres Nestbaues und in der Beit, in welcher sie nisten, ebenso in der Zahl und in der Farbe ihrer Sier, denn die in der nördlichen sollen drei legen, die in der füdlichen legen nur eins. Um indessen hier nicht voreilig neue Namen zu geben, bildet Gould den in Australien lebenden Bogel als Anous stolidus ab.

Audubon's und Gilbert's Beobachtungen sprechen indeg dafür, daß ähnliche auf entgegengesetzter Seite der Weltkugel wohnende Bögel ähnlichen Beruf haben und einander gegenseitig repräsentiren.

Undubon fagt: "Die Noddiest bauen regelmäßige Refter aus Zweigen und burrem Gras und setzen fie auf Bufche oder niedere Baume, niemals auf die Erde. Alls ich am 11. Mai 1832 ihre Insel besuchte, war ich überrascht, zu seben, daß manche von ihnen die Refter, welche den Binter überdauert hatten, ausbefferten und vergrößerten, während andere neue erbauten und einige fchon auf ihren Giern fagen. In den meiften Fällen bilden die ausgebefferten Refter Maffen von faft 2 Tug Sohe und alle hatten nur eine seichte Bertiefung für die Gier, gerbrochene Schalen fanden fich unter ben gangen. Die Bogel unterbrachen auch ihre Arbeit nicht, obwohl neun oder zehn Mann von und unter den Bufden berumgingen und als wir einige Ellen weit in das Dicticht kamen, fo flogen ihrer Taufende dicht unter und weg, manche famen fo dicht an uns, daß wir fie fast mit der Sand faffen konnten. Bon einer Seite faben wir einen Robby mit Reißig im Schnabel, oder irgend etwas auffaffen, um es jum Refte ju fugen, von der anderen Seite fagen wieder mehrere auf ihren Giern, unbewußt der Gefahr, mahrend ihre Gatten das Tutter herbeitrugen. Der größte Theil flog auf, wenn wir kamen, fette fich aber bald wieder, wenn wir weg waren. Die Bufche waren felten hoher als wir, jo dag wir deutlich die Gier in den Meftern feben konnten. . . . Die Nobdy legen drei Gier, 2 Boll lang 13 Boll breit, röthlichgelb, dufterroth und gart purpur gefleckt. Sie find belieat zu effen und unfere Matrojen unterließen felten, mahrend unferes Aufenthaltes zu Tortugas fich mit ihnen Die Tafchen zu füllen."

Mir. Gilbert dagegen berichtet: "Die Noddy und eine ähnliche Art (A. merops) find die zahlreichsten von allen Bewohnern der Houtmann's Abrolhos, wo sie in unzermeßlicher Zahl brüten. Gegenwärtige Art legt ihre Gier im November und Decemster in ein Nest aus Seetang, welches etwa 6 Zoll im Durchmesser hat, in der Höhe

von 4 bis 8 Bell, aber ohne regelmäßige Gestaltung. Die Bobe ift ziemlich flach und bat eine feichte Bertiefung, um bas Berabrollen bes einzigen Gies zu verhindern. Die Refter find jo vollkommen mit bem Rothe ber Bogel belegt, daß fie auf ben erften Blid aus tiefer Gubftang gebildet ericheinen. Gie fteben auf ber Grbe auf ein nem bellen, offenen Plage oder auf ber Spige eines dicken Strauches über benen ber Sterna fuliginosa. Beide Urten bruten in der größten Freundschaft und Die Buiche erfebeinen durch die große Angahl von beiden, wenn fie auf beren Spiken fiken, wie gefleckt. Das Männchen von St. fuliginosa figt bicht am Refte tes Nodo, mabrend Die Gattin emfig Die Gier bebrütet. Geht man unter ben Reftern berum, jo ift man überrafcht von der Ausdauer, mit welcher die Bogel ihre Poften behaupten; in der That bewegen fie fich nicht von den Giern oder den Jungen und laffen fich mit bem Ruffe treten ober angreifen, und die Refter fteben fo bicht, daß man nicht vermeiben fann, bei jedem Schritte auf Gier oder Bogel zu treten. Mitte Januar find Die Gier jum Austriechen reif und die Bermehrung wird nur durch eine kleine Gidechse jährlich gehemmt, welche an den Brüteplätzen ungemein häufig vorkommt und an den Jungen der Roddys und der Sterna fuliginosa eine willfommene Beute findet. Mr. Gilbert meint, man fonne annehmen, daß von 20 ausgefrochenen Bogeln nur einer zur Reife gelange oder lange genng lebe, um fliegen zu lernen. Alber überdies werden auch noch beständig eine Menge alter Bogel getödtet. Jene Eidechsen fressen nicht die gangen Bogel, fondern gieben nur bas Gehirn und Rückenmark heraus, die Ueberbleibsel werden dann gewöhnlich von Speckfäfern aufgezehrt, einem Inselt, welches in Un= sahl vorfommt und auch die gemachten Sammlungen immer mit Berftorung bedroht. Auf der Sudfufte zeigte fich der Noddy nicht. Wo fie hinlängliche Nahrung finden, Die aus fleinen Fischen und Mollusten, Medusen und Sepien besteht und unmittelbar am Riffe aufgesucht wird, da entfernt fie fich nicht weit in das Land, Mir. Gilbert beobachtete fie aber niemals in den fanften, ruhigen Wäffern zwischen dem Riffe und den Infeln.

Die Gier sind 2 Boll lang, 1½ Boll breit, sonft sehr verschieden, die meisten milchtaffeefarbig, oberflächlich außer am dicken Ende, kastanienbraun und dunkelbraun dun gesprenkelt, hier aber bilden die Flecke einen Gürtel und die dunkelbraunen Flecke scheinen in der Schale zu sein. Dann kommen auch solche vor, wo die Zeichnung häusiger ist und gleichmäßiger über die Oberfläche verbreitet, oder welche fast ganz weiß sind; Gould besitzt auch ein Exemplar, auf welchem die Zeichnung so groß und dunkel ist, daß dasselbe für das Si eines ganz anderen Bogels gehalten werden könnte.

Der Tlug dieser Art ist sichtlich angestrengt und wird mit beträchtlicher Bewegung ber Flügel gent, zu gleicher Zeit ist der Bogel im Stande, sich lange Zeit gerade auf der Oberstäche des Wassers zu halten und oft wieder abgebrechene und plügliche Wendungen zu machen, während er seine Beute sucht; sein sanstes und dichtes Gessieder macht ihn außererdentlich leicht schwimmend (duoyant) und die sehr entwickelte Schwimmhaut deutet darauf bin, wie geschickt er schwimmt.

Abbildung: 2276-78 Gould und Dreedn. Muf.

300. Anous leucocephalus Govan. Die weißköpfige Wasser-fcwalbe. Govan proc. XIII. 103. Whilte-capped Tern. Birds of Austr. XXV. 17.

Oberkopf nebst Nacken weiß, Bügel und Augenring tiefschwarz; nächst dem hinteren Augenwinkel am oberen und unteren Augenlid ein kleiner weißer Fleck; Bruft, ganze Unterseite und Tlügel tief rufschwarz; Halbrücken und Schwanz ebenso, zart aschgrau überlaufen. Schnabel schwarz, Beine bräunlichschwarz.

Gould erhielt von dieser schönen neuen Seeschwalbe Eremplare durch Lieutenant Ince, welcher dieselben auf Naine's Jolet erhalten, wo sie sehr häufig vorkommt. Sie steht dem Anous tenuirostris von West-Afrika sehr nahe und Sir William Jardine hält sie für dieselbe Art. Alles, was über Anous stolidus gesagt wurde, past auch auf gegenwärtige Art, deren ganze Erscheinung, ihr Benehmen und ihre Lebensweise nicht abweicht.

Abbildung: 2272 - 73 Gould's Barchen.

301. Anous melanops Gould. Die schwarzköpfige Wassers schwalbe. Gould proceed. XIII. 104. Birds of Austral. XXII. 5. Anous—? Lesser Noddy Gould proc. XII. 36.

Oberkopf und Haldrücken licht aschgrau, zieht in Tiefgrau anf dem Mantel und Nücken, unmittelbar vor den Augen ein großer Fleck und hinter ihm ein kleinerer gagatschwarz; Hinterhälste vom untern und schmaler Rand des obern Augenlides schnecweiß, Kehle, Vorderhals und ganze Unterseite tief rußschwarz, Flügel und ganze Unterseite ebenso, aber brauner; Schnabel schwarz, Lauf und Zehen branlichschwarz, Weib chen gleich.

Diese Art steht der St. tenuirostris T. sehr nahe, ist aber verschieden burch die schwarze Zeichnung vor und hinter dem Ange, wovon Temmint's Abbildung seines Vogels teine Spur zeigt, auch seine Beschreibung fie nicht andeutet. Alles, was über bie Roddy gefagt worden, gilt übrigens auch von ber gegenwärtigen Art. Sie ift häufig auf den auftralifden Secen und findet fich zur Brutezeit in ahnlichem Berhältniß. Auf den Houtmann's Abrolhos ist sie noch häufiger, so wie die Roddy wirklich gefellig, ihre Refter stehen so dicht als möglich auf den Zweigen der Mangle= baume, 4 bis 10 Tuf boch über bem Boden. Die Seetange, que benen fie gebaut find, finden fich nur quer über den Uft geworfen und manchmal hangen lange Tange zwischen den Zweigen herab und geben den Unschein von einem weit größeren Baue als er ift. Die Refter und Baumzweige find vollkommen weiß von dem Unrathe der Bogel und der unangenehme und ungefunde Geruch verbreitet fich in beträchtliche Gerne. South Giland und Soutmann's Abrolhos icheinen die einzigen ihnen aufagenden Brutcorte ju fein, obgleich auch auf den Ruften der benachbarten Infeln große Mangle= baume vorkommen, wo man fie aber noch nirgends beobachtet bat. Mr. Gilbert fagt: "Sch habe manche ausgedehnte Flüge Diefer Bogel gesehen, aber ich bekenne, ich war nicht vorbereitet auf die Ueberraschung durch die buchftäblich unermeglichen Schaaren, wenn fie fich frühmorgens fammelten, ihre Jungen zu füttern. Ihr 216= jug und ihre Ruckfehr mit Beute mahrend bes Tages, auf ber gangen Strecke, ift eine eigenthümliche Erscheinung. Bon ihren Brütepläten zur Auffenseite bes Schiffes zwischen dem fillen Waffer ift die Entfernung 4 Meilen und über diefen gangen Raum zogen die Schaaren ftandhaft und in fo gefchloffenen Maffen, daß fie eine fortgesetzte und ununterbrochene Linie bilbeten. Nachdem die Jungen fähig waren, ihren Aeltern

ju folgen, verließen alle gujammen frühmorgens ben Bruteplat und fehrten nicht eber wieder gurud als am Abend, wobei die zuerft kommenden fichtlich die Ankunft der fpater kommenden erwarteten, bevor fie fich zur nächtlichen Rube begaben. Diefes Berfammeln fann man nicht ohne Erstaunen mit ansehen. Wer Beuge war von den Mlugen ber Wandertauben, welche Bilfon fo forgfältig und lebendig befchreibt, ber fann ebenjo überrafcht werden, wenn er bie Mengen von diefen Bogeln erblicht, wie fie bei Connemintergang fich in dichten Maffen über dem Plate ihrer Rachtrube und um ibn berum gieben, wobei das Geräusch der Allten und Das Quiten und Biven ber Jungen den Buschauer betänbt. Go wie die nächsten Berwandten, beginnen fie Die Brütezeit im December und legen nur ein Gi, welches fie jo emfig bebrüten, baf fie fich auf dem Refte faffen laffen, ohne der Gefahr ju entflichen. Gie bieten ein vortreffliches Gericht und mehrere Sunderte wurden täglich während unserer Unwesen= beit auf der Insel geschoffen. Da sich biefe Bogel nur auf den oberen Zweigen aufbalten, fo find fie ficher vor den Berfolgungen der Gidechfe, welche für die Roddy fo verderblich wird, aber nicht fo leicht die Zweige hinaufflettern fann, um fie zu fangen. Diesem Umftande ift es wohl auch juguschreiben, daß diese Urt häufiger ift als irgend eine andere auf Diesen Infeln."

Das Gi ift 13 Boll lang, 15 Boll breit, blag mildkaffeefarbig, überall groß und unregelmäßig dunkel kaftanienbraun gefleckt und dunkelbraun in der Schale. Die Tlecken find dunn zerstreut, außer am dicken Ende, wo sie am größten und zahl= reichsten find.

Abbildung: Mannchen und Weibchen. 2274-75 Gould.

302. Latus pacificus Lath. Die friedliche Möve. Lath. ind. orn. sppl. p. LXVIII. Vieill, N. Diet. XXI. 508. Enc. méth. I. 345. Lesson traité 617. Brit. Mus. Birds Coll. III. 170. Gould Birds of Austral. XXVIII. 16. — Pacific Gull Lath. gen. syn. sppl. II. 332. Ej. gen. hist. X. 169. — Latus leucomelas Vieill. N. Diet. XXI. 509. Enc. méth. I. 346. pl. 234. 4. Less. traité 617. — frontalis Vieill. N. Diet. XXI. 505? Enc. méth. I. 345. — Georgii King Survey of the Intertropical Coast of America II. 423. — Nya-ga-la West Austr. inf. indig. Larger Gull Colonists.

Kopf, Hals, Oberricken, ganze Unterseite, Ober= und Unterschwanzbecke weiß; Mücken und Flügel dunkel schieferschwarz, zweite Schwingenreihe breit weißgespitt; Vorderschwingen schwarz, innerste leicht weißgespitt; Schwanz weiß, Innensahne und Außensedern und beide Fahnen übrigens nächst der Spite mit breitem schwarzen Vande, Iris perlweiß, Veine gelb, Nägel schwarz, Augenlider gelb, Schnabel vrange, gegen die Spite blutroth überlausen, in der Mitte davon bei manchen Exemplaren schwarzegesleckt. — Jung braun, Federn heller gesäumt, Unterschwanzbecke ziemlich weiß; Vorderschwingen und Schwanz schwarzischen, Fris braun, Schnabel gelblichbraun, gegen die Spite schwarz. Altes Weibchen gleich, nur etwas kleiner.

Larus pacificus erscheint sogleich durch die Gobe seines Schnabels und die perle weiße Fris von allen anderen verschieden und ift über Ban Diemens Land, die Inseln der Bagiftrage und die sidlichen Theile bes auftralischen Continentes häufig ver-

breitet. Diese Möve geht weit in die Secarme und großen Tlüsse hinan, ist aber, soviel man weiß, nicht im Junern geschen worden. Sie hat einen kräftigen Flug, steigt oft hoch in die Lust und schwebt in Kreisen nach Art der Adler. In dieser Sitte und in ihrem minder beschwerlichen Fluge unterscheidet sie sich beträchtlich von ihrem Vorbilde, dem L. marinus Guropas, welcher sie soust in ihrer übrigen Lebensweise sehr ähnlich ist. Sie zieht an der Küste hin, mit Aufsuchung ihrer Nahrung beschäftigt, die aus allerhand gestrandeten oder noch schwimmenden animalischen Substanzen oder lebenden Fischen, Krabben, Mollusten und sogar kleinen Sängethieren besteht. — Die Jungen gehen aus dem Jugendkleide theilweise über in das Gesieder der Allten.

Diese schone Move brütet an den meisten niederen Inseln rings um Ban Diemens Land, die meist 3 Gier werden gewöhnlich auf die nackten Felsenvorsprünge gezlegt, nicht selten an der Küste auf hervorstehende Stellen der kleinen Inseln. Sie sind 25 Zell lang, 17 Zell breit, hell olivenfarben, überall schwarz und umbrabraun gesleckt, manche Flecken in der Schale.

Abbildung: alter und junger Bogel. 2285 - 86 Gould.

303. Sula fusca Briss. Der braune Zölpel. Briss. Gould Birds of Austr. XXIII. 14. Brown Gannet. Briss. orn. VI. 499. t. 43. I. — Ed. 8vo II. 491. — Vieill. gal. II. pl. 277. — Bonap. Syn. Birds of Am. 408. — Nutt. man. II. 500. Audub. B. of Amer. III. pl. 207. — Orn. Biogr. III. 63. Synops. B. of Am. 310. — Bonap. list of Eur. and Am. Birds 60. — Brown Booby Lath. gen. Syn. VI. 613. — Gen. hist. X. 441. — Sula Brasiliensis Spix II. 84. t. CVI. — Sula fiber Gray list Brit. Mus. III. 183. — Pelecanus fiber Linn. S. N. I. 218. Gmel. I. 579. Lath. ind. orn. II. 893. — Catesby's Carol. I. pl. 87. — Bon. et Vieill. Enc. méth. Orn. I. 48. pl. 16. f. 2. — P. Sula Linn. S. N. I. 218. — P. Plotus Forst. ic. ined. 108? — Mär-ga Port Essingt. indig. Booby Colonist.

Ropf, Hals, Bruft, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkel chokolatbraun; Unterseite an der Bruft querüber scharf abgesetzt rein weiß; Augenstern blaßgelb, Schnabel und Augenkreise primelgelb, vor und hinter dem Auge blaugesleckt; Augenlieber licht aschgrau; Beine und Fuß blaßgelb. Weibchen ganz gleich. Junge scheinen olivenbraume Beine zu haben.

Rings um die Nordfüste des Continents von Australien häufig verbreitet; Gould erhielt sie von Port Effington und von den Raines-Inseln in den Torres Straits, wo sie auch in großer Anzahl brütet.

In Sitten und Lebensweise, sowie in ber Nahrung stimmt sie mit den anderen Arten überein.

Mbbilbung: 850-51 Dreddner Mufeum. 2296-97 Gould.

304. Sula personata Gould. Der Masten Zölpel. Gould proc. Febr. 24. 1846. Birds of Austral. XXIII. 15. Masked Gannet.

Reinweiß, große Flügelbecken, die drei Schwingenreihen, die Spigen der beiben Mittel = und die ganzen Seitenschwanzsedern chokolatbraum; Augenstern gelb, nachte Saut im Gesicht und am Kinn dufter blauschwarz, Beine seegrun. 2Beibchen gleich.

Durch Lieutenant J. M. R. Ince entdeckt, als derfelbe sich auf dem königlichen Wachtschiff Tly unter dem Commando des Capitain Blackwood in den Torred Straits befand.

Sie wurde zahlreich brütend auf den Raines : Inseln getroffen, die Gier find ziem: lich länglich, 2 300 lang und 13 Boll breit, unreinweiß, überall röthlichbraun überlaufen.

Gould war nicht im Stande, sich in Australien selbst Exemplare zu verschaffen, vermuthet aber, daß er sie auf seiner Reise von Hobart Town nach Sydney gesehen, indem bei seiner Annäherung an Sydney Heads eine Sula seine Ausmerksamkeit erregte, welche sehr auffallend war und um das Schiff herumflog, doch ohne aus der zu grosfen Verne erlangt werden zu können.

Abbildung: 2291 nach dem Leben von Gould.

### 305. Sula australis Gould. Der australische Zölpel. Gould proc. VIII. 177. Australian Gannet. Birds of Austral., XXIV. 11.

Dberkopf und Halbrücken schön fahlgelb, übriges Gefieder weiß, erste und zweite Schwingenreihe und die 4 Mittelschwanzsedern rußbraun mit weißen Schäften, Schnabel bräunlich hornfarben, leicht blau überlaufen, Augenring bleiblau, nackte Haut an der Schnabelbasis und der Kehle schwarz, Borderseite der Läuse und Zehen seegrün, übrige Theile von Bein und Tuß nehst Schwimmhäuten schwarzbräunlich.

Offenbar in Australien die enropäische Sula Bassana vertretend und beide für ähnliche Zwecke in beiden Halbkugeln der Erde bestimmt. Ihr Ausehen, ihr Benehmen
und ihre Lebensweise sind in der That so übereinstimmend, daß die der einen Art auch
zur anderen passen. Weibchen im Alter vollkommen gleich. Junge dunkelgrau,
Kopf, Hals und Unterseite weiß mit schwarzgrauen Fleckehen, die Federn der Oberseite
haben einen dreieckigen weißen Fleck an der Spige. Nach und nach verliert sich die
Fleckenzeichnung, das Kleid geht über in das der Alten.

Gould traf die Sula australis über die Seeen, welche die Ruften von Ban Diemens Land bespülen, allgemein verbreitet, am zahlreichsten an der Gudfeite der Insel. Der Mewstone, das Sudfay, der Gelsen an der Mündung von D'Entrecasteaux' Channel und die niederen Actaon= Inseln wurden von Sunderten bewohnt, als derselbe im Jahre 1839 dahin kam, auch traf man fie, obwohl in geringerer Ungahl, längs der gangen Rufte von Sudauftralien an. Wenn man die europäische Art wegen ihrer Dununheit "Tölpel" genannt hat, fo fcheint die auftralifche Diefen Ramen porgualich zu verdienen. Gould fah einige fünfzig ichone alte Bogel auf der platten Sohe eines niederen Telfen einer der Actaonsinseln und ließ sein Boot so richten, daß er zum Schuffe kommen konnte. Er war ichon nicht nur in ber Schugweite, fondern zu nahe, um feine große Entenflinte zu gebrauchen, welche mit Angeln und grobem Schrot geladen war; er beschloß also, fie im Tluge zu schießen, wenn fie von ihren Ruheplägen auffliegen würden, war aber nicht wenig verwundert, als weber bie Unnäherung des Bootes, noch bas Sprechen ber Tahrenden fie ftorte. Gould ging mit einem feiner Leute auf die ruhig figende Gesellichaft zu, die endlich wohl etwas überrascht und ängstlich erschien, aber doch so wenig auf ihre Sicherheit bedacht war, daß es beiden

gelang, fünf schöne Eremplare mit den Sänden zu fangen, bevor die übrigen auf dem Telsenrande an die Tlucht dachten und aufflogen. Un einem Brüteplatze würde dies weniger überrascht haben, dem da ist auch Sula bassana mit Händen zu greifen, aber hier auf einem Auheplatze war es auffallend. Wiel ist wohl auf die Dummheit des Bogels zu rechnen, aber viel auch auf den Umstand, daß hier gewöhnlich Niemand sie jagt, denn die Eingeborenen haben keine Boote und die Colonisten kommen nicht hierher. Die Nahrung besteht aus verschiedenen Substanzen, die sie sieh durch vertiskalles Sintauchen in das Meer verschaffen.

Albbildung: 2287-88 von Gould.

306. Sula piscator L. Der Fischer Zölpel. Linn. S. N. I. 217.

GMEL. I. 578. — LATH. ind. orn. II. 501. Red-legged Gannet Gould Birds of Austral. XXIV. 12. — Sula candida Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIII.

103. Beiss. Orn. VI. 501. — Lesser Gannet Lath. gen. syn. VI. 611. — Gen. hist. X. 437. — Sula erythrorhyncha Less. traité d'Orn. 601. — S. rubripes Gould proceed. V. 156. Synops. IV.

Fahlweiß, Schwingen braunschwarz, grau überlaufen, Schwanz graulichbraun, in Grau ziehend, Schäfte weiß, Fris grau, Beine und Fuß cochenillroth. Jung: einfarbig braun, Schnabel zart bläulichnelkenroth, an der Basis des Oberhalses mehr roth, nackter Augenring dunkel bleifarben, Kehlhaut fleischroth, im zweiten Kleide ist die Farbe dieser Theile dieselbe, aber etwas schöner, und geht nach und nach in die der Allten über.

Seit 1837, wo Gould a. a. D. die S. rubripes nach dem einzigen bis dahin geschenen Exemplare beschrieb, fand er Gelegenheit, noch andere vergleichen zu können und besitzt nun dergleichen in den verschiedensten Aleidern aus Australien und China und den Zwischendistrieten. Dadurch ist nicht nur die weite Verbreitung des Vogels bestätigt, sondern auch die Einheit der obigen Synonymik bewiesen. Das Exemplar, wonach Lesson seine S. erythrorhyncha ausstellte, war unstreitig ein ausgestopftes, denn unmittelbar nach dem Tode ändert das zarte Grün des Schnabels in Roth, ebenso wird auch der eocheniltrothe Fuß dann orangeroth, weshalb Gould sich zu dem Namen S. rubripes veranlaßt gesehen, den er nur der Priorität weichen läßt.

Diese Urt ist sehr häusig längs der Nordküsten Australiens, sie brütet in großer Anzahl auf Naine's Jolet, weher Gould seine Sammlung mit mehreren Exemplaren bereicherte, die er dem Lieutenant J. M. R. Ince verdankt. M. Gillivray fügt dazu folgende Bemerkungen bei: "Mit Ausnahme eines Bogels, welcher auf dem Takelwerke saß, während wir uns im Angesicht der Keelings: Inseln befanden, trasen wir diese Art nur auf der Naine's Jolet einer bewachsenen Sandbank in der Linie des großen Barrieren: Niffes. Alls wir da am 29. Mai landeten, schien uns die Brütezeit vorüber zu sein, indessen fand ich noch einen Bogel auf seinem Neste, worin ein Ei lag. Das Nest bestand aus einigen Burzeln einer dort häusigen Schlingspflanze und bildete eine Platsorm, 18 Zell im Durchmesser, auf einen Kränterhausen gestellt. Einige Tage nachher, als die Bögel mehr gestört worden, verließen sie die Insel den Tag über gänzlich, kamen aber zur Nacht in mehreren Gunderten zurück,

wo sie am Boden und in niederem Gebüsche in der Mitte der Insel Nachtruhe bielten."

Abbitdung: 853 aus herrn Gög's Sammlung. 2294 - 95 von Gould nach tem Leben gemalt.

# 307. Pelecanus conspicillatus Temm. Der Brillen : Pelifan. Temm. col. 276. Brit. Mus. List III. 189. Gould Birds of Austral. XXIX. 15.— Ne-rim-ba Perth. vicin. indig. Boo-dee-lung Murray vicin. indig. — Australian Pelican.

Deiß. Schulterbecken, ein Streif am Schulterrande, untere Neihe der großen Flügeldecken, erste und zweite Schwingenreihe, etwas von den Oberschwanzdecken und der Schwanz schwarz, an der Bruft ein Fleck verwaschen schweselgelb, Kehlsack und Schnabel gelblichweiß, letzterer blan angelausen, nach der Spitze zu dunkler; Spitzenhälfte der Schnabelscheiden gelb, gradweise dunkler nach der Spitze, Haten grünlichzgelb, Fris dunkelbraun, Lugenlid indigoblan, Lugenring blaß schweselgelb, von himmelblauem Ning umzogen; Lauf und Oberseite der Zehen gelblichweiß, Fuß, Schwinnmhäute und Unterseite der Zehen blaß bläulichgrau, beide Farben auf der Mitte der Tarsen ineinander übergehend, Nägel dunkel gelbweiß.

Giner der schönften Belifane, in der Größe dem europäischen P. Onocrotalus und erispus gleich und obgleich ohne eigentlichen Federbufch, erfett diese Bierde die bunte Warbung an Geficht und Schnabel, fo daß feine Urt fich beffer fur Bogelhaufer eignet als dieje und man fich wundern muß, daß man fie nicht schon lange in Europa eingeführt hat. Er ift fo häufig an allen Fluffen und Seebuchten auf Ban Diemens Land und auf dem Continent von Auftralien, daß er dort einer der gemeinften großen Bogel ift. Gould ichog felbst Gremplare zu Green Island in D'Entrecasteaur' Channel und traf deren auch in Menge am South Port River, wo er bei vorgeichrittenem Unbau jetzt weniger im Derwent und Tamar vorhanden ift, aber noch auf der fleinen Inselaruppe der Stanners : Bay am Sudwestende der Flinderbinfel in der Bafftrage brutet. In Auftralien ift er fehr gemein am Sunter wie im Spencerd: und St. Bincent : Golf und auf allen Gewässern im Junern, wie am Mofai, Ramoi u. f. w. und auf allen für Beschaffung seines Frages, welcher besonders in Fischen besteht, hinlanglich großen Landsecen. Un biefen Sinseln ift er fo gablreich, bag Capitan Sturt fagt, ein Tlugbett von 70 bis 80 Ellen Breite fei budgftablich mit Pelifanen bedeckt und auf dem Darling seien fie jo hanfig, bag bem Beobachter bas Muge verginge.

Das Neft ist greß, aus Reißholz und Kräuterwerk gebaut, und steht unmittelbar über der Wasserscheite; die gewöhnlichsten Gier sind schmuzig gelblichweiß, 3% Boll lang und 2% Boll breit.

Abbildung: 380 - 81 Dreebner Museum. 2319 - 20 von Gonto nach bem Leben gemalt.

308. Plotus Novae Mollandiae Gould. Der neuholländische Amhinga. Gould proc. XV. 34. Birds of Australia XXVIII. 2. — New Holland Darter.

Mannchen mit weißem Pfeilfleck an der Reble, ein gleichfarbiger breiter Streif beginnt an der Schnabelbafis, verläuft bis 4 Boll weit an den Seiten bes Balfes binab und endigt in eine Spige; Ropf, Bale und ganze Dberfeite grünlichschwarz, braun überlaufen und in der Mitte der Unterfehle tief roftfarben; Unterfeite dunkel alangend grunlichichwarg, Flügel und Schwang ichwarzschillernd; alle Flügelbeckfebern fait an der gangen Mugen = und einem Theile der Innenfahne weiß und spitzig; Schulterfebern langettlich mit weißem Schaftstreif und ichwarzen Schaften, Die bem Runnfe nachsten Schulterfebern ziemlich fo breit als die zweite Schwingenreihe und beren Augenfahne wellig (erimped) und die Junenfahne mit breitem dufterweißen Streif nachft bem Schaft; zweite Schwingenreihe nachft bem Rumpfe mit abulichem weißen Streif bicht am Schafte auf der Augenfahne; Mittelichwangfedern fteif und fo wie die feitlichen leicht wellig; Augenringe nacht, fleischig, vorstebend und gelblich olivenfarben; ein Streif barüber braun gesprenkelt; nachft ber Pupille bat bas Auge einen schmalen orangefahlen Ring, barauf folgt ein anderer Ring, welcher fahl und braun geflect ift und um diefen zieht fich ein anderer orangefahler herum; die nachte Saut an der Bafis des Unterschnabels rungelig und gelb, Oberschnabel olivenfarben, Unterschnabel bunkelgelb, beide ichoner gegen die Bafis, Beine gelblich fleischfarben, oben auf der Mugenzehe bräunlich.

Weibchen: Oberfopf, Halbrücken und Oberrücken schwärzlichbraun, jede Feder graulichweiß gefäumt; Kehle und ganze Unterseite fahlweiß; übriges Gesieder wie am Männchen, aber die weiße Zeichnung auf den Flügeldecken größer und hervorstechender; Frist mit schwer braumer Einfassung, Zwischenräume fahl, Angenringe, nackte Haut an der Basis des Schnabels und Kehle orangegelb; Beine blaggelb.

Dieser Bogel lebt, soviel man bis jest weiß, nur in den Colonicen von Gud: auftralien und Den = Gud = Bales, wo er zwar allgemein, aber fparlich in angemeffener Lage verbreitet ift. Go an den oberen Theilen der Secarme, an den Fluffen im Someren, ausgedehnten Baffertimpeln und tiefen Landfecen. Schen und von gurude: gezogener Lebensweise, zeigt er fich gewöhnlich nur an von Menschen wenig besuchten Drien; er sucht seine Rahrung im Baffer, taucht mit ber größten Geschicklichkeit auf ben Grund der tiefften Gumpfe und bewegt fich in feinem Glement jo geschickt, als man nur zu denken vermag. Er schwimmt gewöhnlich mit einem bedeutenden Theile des Rörpers über dem Spiegel des Waffers, wird er aber erschreckt, fo fenkt er fich jogleich unter das Waffer, hebt nur Ropf und Sals, die man allein fieht und welche Theile nach ihrer Geftalt und Schwimmbewegung einer Schlange abnlich feben. Sein Frag besteht aus Gifden, Bafferinjecten, Baffermolden, Frofden u. f. w. Nach= bem er gefreffen hat, fett er fich gewöhnlich auf ben Sturgel eines in bas Baffer gefallenen Baumes oder auf den nachten Zweig eines Walbbaumes in der Rabe feines Sagdplates, auch auf einen der allerhöchsten. Da fitt er nun ftundenlang binterein= ander bewegungolos und hier kann man fich ihm bequem nahern und ihn beffer ichiegen als auf bem Waffer, wo er außerft unrubig ift.

Die Färbung der beiden Geschlechter ist sehr verschieden, das Weibehen untersicheitet sich wohl immer durch seinen weißlichen Hals nebst Brust, welche Theile am Männehen schwarz sind. Junge Bögel haben im ersten und wahrscheinlich auch im zweiten Jahre das ganze Gesteder der Weibehen.

Abbildung beider Gefchlechter. 2302-3 von Gould.

309. Nyroca australis Gould. Die auftralische Modernte.

Gould msc. Eyron mon. of Anat. 160. Gould Birds of Austral. XXVII. 11.—

Er-roo-doo West-Austr. inf. indig. Bud-bun-bun-loot Port Essington indig. White-winged Duck Golon. White-eyed Duck Gould.

Mannchen: kastanienbraun; ein Brustband breit brannlichweiß, zweite Schwingenreihe an der Basis weiß, bilden ein schiefes Band über den Flügel, bronzebraun gespitt, Basaltheil der Junenfahne der Borderschwingen und Unterschwanzdecke weiß,
Schnabel schwarz mit blaugrauem Bande vor der Spite, Fris weiß, Lauf vorn bleifarben, hinten so wie die Schwinunhaut schwärzlichbraun. Weibch en blasser, Bauchmitte braunlichweiß, zieht in Kastanienbraun, wo das Männchen das Brustband hat.

Bäufig auf den Flüffen in Ban Diemens Land, wo fie auch brütet. Die Gier in Gould's Sammlung wurden am Ufer des Derwent gefammelt und er ichog auch mehrere Eremplare des Bogels am Upper Hunter im Berbste 1839, wo die Bewohner ausfagten, daß derfelbe alliährlich folde Theile von Ren = Sud = Bales befuche, in denen die Binnenwäffer angeschwollen und reichliche Nahrung vorhanden sei. Die Niederungen zwischen Aberdeen und Scone zeigen Sunderte dieser Art mit den rothängigen und den Löffelenten gesellig. Gould erhielt auch ein schones Eremplar, welches der Commandeur Ince It. R. bei der Colonie zu Bort Gffington geschoffen hat, wo fie febr felten ift, zufällig fand fie fich auch in Westaustralien vor. Sie ift offenbar der Repräsentant der Nyroca leucophthalmos Europas, beide Bogel haben weiße Augen und denselben Styl der Befiederung, die auftralische Art ift indeffen heller gefärbt und weniger fastanienbraun, auch ift fie größer. Ruhige Flußbuchten, Buchten am Seeftrande und Landseen bieten ben erwünschten Aufenthalt bar. Gie taucht vortrefflich und holt ihre Nahrung meift unter ber Oberfläche des Waffers ber= vor; fo fteigt fie bis zum Grunde binab, um Mollusten, Insecten und Waffer: pflanzen zu suchen.

Abbildung: 2326-27 nach dem Leben, von Gould gemalt.

310. Anas punctata Cuv. Die punctirte Ente. Cuv. Chestuntbreasted Duck. Govid Birds of Australia XIX. 14. Mareca castanea Evron monogr. Anat. pl. in p. 119. Mareca punctata List of birds in the Brit. Mus. Coll. Part III. 134. — Gnwool-ye-nyg-ger-rang West-Austral. infer. indig. Teal Swan River Colonist.

Altes Männchen im Trühjahr: Ropf und Hals tief glangend brungegrun, gange Oberfeite schun schwarzbraun, Tedern schmal blaß ruthlichbraun gefäumt; Unterseite nußbraun, mit runden schwarzen Flecken nächst der Tederspige; große Flügelbecken

weiß; Außenfahne der zweiten Schwingenreihe tief sammtschwarz, 2 bis 3 der Mittelzfedern bronzeglänzend gefännt; übrige Flügeltheile braun, Schwanz dunkelbraun, jederzseits am Bauche ein weißer Fleck; Unterschwanzdecken schwarz, lohfarbig und weiß gezsleckt; Schnabel bläulich bleigrau; Nagel und Nänder der Kinnbacken schwarz, Kinnlade nächst der Spitze mit röthlich fleischfarbigem Duerbande; Fris nußbraun, Fuß bleizgrau, Schwinnhäute etwas dunkler. — Weibchen, sowie das Männchen im Binter und das jährige junge Männchen haben Kopf und Hals auf fahlweißlichem Grunde gestrichelt, die ganze Unterseite braun, mit großem schwarzem Fleck auf jeder Feder, Flügel und Schwanz ähnlich, aber weniger schön als am Männchen.

Allacmein verbreitet über die füdlichen Theile Auftraliens, auch gleichmäßig gablreich in manchen Theilen von Ban Diemens Land. Sie ift nicht Zugvogel, fondern man trifft fie in jedem Monat des Jahres. Zweimal fand Gould auch das Neft und die Gier, das eine Mal auf ungewöhnliche Weife in einer Boblung eines großen Baumes an den Gbenen nachst Aberdeen am Dber : Sunter im Detober und im folgenden December erhielt er ein Beibehen auf dem Refte zwischen Kräntern auf Green Bland in D'Entrecasteaur' Channel. In beiden Fallen fanden fich 9 Gier. Go wie die wilde Ente und Rriefente in Europa wohnt diese Art an Fluffen, in Brüchen, Landsceen und Sumpfen, sowohl im Anneren als nachft dem Meere. Sie ift ein ächter Graffreffer und eine ber beften Enten für Die Tafel biefes Landes. Ueberrafcht, quatt fie lant, aber fie ift minder ichnell als die europäische Rriefente, doch hat fie einen fraftigen Alug. Gould traf fie oft in großen Alugen, während er die wenig besuchten Fluffe im sublichen Theile von Ban Diemens Land hinanging, besonders an denen, welche fich in die Recherche = Bay ergießen. In diefen guruckgezogenen Gin= öben ift fie gabmer als in den befuchten Gegenden und flog dort immer über den Röpfen der hinaufwärts ziehenden Reisenden. Man schieft das Männchen höchst selten im Sochzeitötleide und Gould glaubt, daß der Bogel daffelbe erft im zweiten oder britten Jahre anlege; nach ber Brutzeit find die beiden Geschlechter gleich und während ber letten neun Monate des Sahres unterscheiden fie fich im Unsehen gar nicht.

Abbildung: Männchen und Weibchen. 2330-31 von Gould.

Anas superciliosa Gmel. Die Augenbrauen: Ente. Gmel. Australian Wild Duck Gould Birds of Austral, XIX. 13. Gm. syst. Nat. I. 537. Lath. ind. orn. II. 852. — Gen. hist. X. 327. Eyron Monogr. Anat. 139. Stephens Cont. of Shaw's gen. zool. XII. 108. List of Birds in the Brit. Mus. Coll. III. 135. — Anas leucophrys Forst. drawings 77. Supercilious Duck Lath. gen. syn. suppl. VI. 497. — Gwoom-nân-na West-Austr.infer. Black Duck N.-S.-Wales et Van Diemens Land Colon. He-turrera N.-Zealand. Grey Duck Swan River Colon.

Repf sehr dunkelbraun, schmaler Streif vom Schnabel aus über das Auge hin, ein breiterer vom Schnabel aus unter dem Auge und die Rehle helt fahl; Halbseiten auf gleichem Grunde dunkelbraun gestrichelt; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz schön dunkelbraun, Federn schmal fahlbraun gesäumt, Spigen der großen Flügeldecken sammtschwarz, Spiegel glänzend grun, hinten mit sammtschwarzem Duerband; Unters

feite braun, jede Feder blag braunlichweiß gefaumt; Schnabel helt blanlichbleigrau; Fris nugbraun, Beine gelblichbraun, Schwimmhaute buntel.

Man fann fie als Repräsentanten von der europäischen Anas Boschas in Neu: bolland betrachten. Gie ift über ben gangen füblichen Continent, Ban Diemens Land und die Infeln der Bafftrage verbreitet, auch bewohnt fie Reuholland. Die Eremplare aus allen biefen Wohnorten fommen fo überein, daß man fie nicht unterscheidet. In ihren Sitten und ihrer Lebensweise im Allgemeinen ftimmt fie mit ber euroväischen Art überein, auch wird eine wie die andere für die Tafel geschäft. Während aber bas Mannchen von Anas Boschas den größten Theil des Jahres hindurch ein ichones Rleid trägt, so geht die auftralische Art immer in ihrem dunklen Kleide einber, auch bieten die Geschlechter keinen Unterschied in der Farbung. Meeresbuchten, mit Linfen bewachiene Flugufer, Landjecen und Tumpel bieten ihr den angenehmften Aufenthalt bar. Gould traf fie unter allen diefen Umftanden theils in Flugen, theils einzeln oder paarweise an, nicht felten auch in Gesellschaft mit anderen Arten. Auf allen Mluffen von Neu = Sud = Bales und Ban Diemens Land ift fie haufig. Db fie gabm oder ichen ift, hangt davon ab, ob fie an ihrem Wohnorte mit Menichen in Berührung fommt oder nicht. Un manchen Fluffen in Recherche = Bay auf Ban Diemens Land und anderen im Innern bes auftralijden Continentes, welche felten besucht merden, ift fie mehr oder weniger ichen, was in den Gewässern der mehr besuchten Diftricte nicht der Fall ift. Sie ift jederzeit Standvogel oder nur zum Theil wandernd. Ihr Bruteplat richtet fich nach den Umftanden, bald legt fie die Gier in bobes Gras und Binie, nicht felten auch in boble Stämme. Gould befitt ein schones Reft mit 9 Giern, welche er im September aus einer Baumhoble am Moore's Tluffe in Weftauftralien erhielt; fie waren dufter mildweiß, 21 Boll lang und 15 Boll breit.

Abbildung: 913-14 Dreedner Mufcum. 2347 von Gould nach dem Leben.

312. Malacorhynchus membranaceus Swains. Die weichschnabelige Löffelente. Membranaceous Duck. Govld Birds of Austral. XVIII. 2. — Anas membranacea Lath. ind. orn. suppl. p. LXIX. Viehl. N. Dict. ed. 2. V. 108. Enc. meth. I. 358. Anas fasciata Shaw nat. misc. pl. 697. New Holland Duck Lath. gen. synops. suppl. II. 359. Membranaceous Duck Lath. gen. hist. X. 331. Rhynchaspis fasciata Less. trait. d'Orn. 632. Rh. membranacea Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XII. 124. Malacorhynchus membranaceus Swains. class. II. 366. Eyton's Anat. monogr. 136. G. R. Gray List of Gen. ed. 2. 94. List of Brit. Mus. coll. III. 139. Mal. fasciatus Wagl. — Wrongi N.-S.-Wales indig. Wym-bin Perth. West-Austr. ind. Pink-eyed Duck Swan Riv. Colon.

Gesichtöseiten und Kinn weiß; Oberfopf braungrau, nach vorn heller; Alugenring und ein Streif von jedem Aluge nach dem Hinterhaupte und am Halbrücken herab schwarzbraum, unmittelbar unter diesem Streifen und hinter dem dunklen Alugenringe ein länglicher nelkenrother Streif; Rücken und Flügel braum, sehr klein schwarz gewellt; Hinternücken dunkelbraum; Oberschwanzdecken sahl weiß, mit einem breiten dunkelbraumen Bande an der Spige von jeder; Schwanz dunkelbraum, an der Spige weiß

gefännt; Kopf: und Haldseiten, Hald, Rücken und ganze Unterseite bräunlichweiß, zahlreich schwarzbraun quergebändert; Bänder schmal, nach hinten breiter, auf dem Mittelbauche verloschen; Unterflügeldecken tief fahl; Frist dunkelrothbraun; Schnabel (nicht so in der Abbildung) aus dem Grünlichen bläulich olivenfarbig; Spige des Oberschnabels weiß; Lanf und Zehen smaragdgrün, bei manchen Exemplaren gelbbraun, Schwimmhäute dunkelbraun. Weibch en nur ein wenig kleiner, sonst nicht zu unterzicheiden.

Dewohl nirgende gemein, ift fie doch über die füdlichen Breiten ziemlich verbreitet und besucht auch Ban Diemens Land gelegentlich mit. Doch ift ihr Borkommen immer unregelmäßig, die Rurze oder Dauer der Zwischenraume hangt offenbar von gewiffen Cigenthumlichkeiten ber Jahredzeit ab. Seichte Sugwafferlaten scheinen ihr ihren Lieblingeaufenthalt zu bieten, daber fie in Reu-Gud-Bales mahrend ber Regenzeit, wenn die Gbenen und Sohlwege bewässert find und Myriaden von niederen Thieren fie beleben, von denen dieje Enten fich nahren, gewöhnlich da find, man fie aber fonit in den entgegengesetzten Jahredzeiten nur felten antrifft. Da man diese Art niemals außer Auftralien oder an den Nordfuften gesehen hat, fo darf man mit Wahr= icheinlichkeit poraudienen, daß fie im Innern des Continents angemeffene Aufenthaltsorte findet und ohne Zweifel baselbft brutet, worüber man freilich noch nichts Sicheres weiß. Gould faat, daß feine von ihm beobachtete wilde Entenart einen mehr gierlichen und angenehmen Unftand Darbiete als Diese kleine Urt, welche man meift in fleinen Aligen von 6 bis 20 Stud auf den ruhigen Teichen schwimmen fieht, wo fie bei Unmäherung eines Menschen so wenig wild oder schen find, daß hierin gerade ihr Benehmen dem der anderen Arten entgegengesett ift. Ihr befonders leichtes Gefieder erhalt fie wirklich schwebend auf dem Waffer, ihr Flug ift fehr fraftig und fie zicht mit großer Schnelligkeit durch die Lufte wie die grünhalfige und die Löffelente (Shoveller), mit welchen beiden fie fich oft in Gesellschaft befindet.

#### 313. Spatula rhynchotis Gould. Die australische Löffelente.

Brit. Mus. III. 140. Australian Shoveller Gould Birds of Australia XX. 6. Anas rhynchotis Lath. ind. orn. suppl. LXX. New Holland Shoveller Lath. gen. syn. suppl. II. 359, gen. Hist. X. 313. Rhynchaspis Rhynchotis Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XII. 123. Evton monogr. of the Anat. 133. Rh. maculatus Gould in Jard, et Selb. ill. Orn. III. pl. 147. — Bär-doo-ngoö-ba West-Austr. infer. indig. Shovel-nosed Duck Colonist.

Mannchen: Oberfopf und Gegend um den Schnabel herum braunschwarz; im Gesicht jederseits zwischen Schnabel und Auge eine breite weiße Mondlinie, an ihrem Hinterrande schwarz gesprenkelt; Ropf und Hals grau, grünlich schillernd; ganze Unterseite sehr dunkel kastanienbraun, jede Veder — vorzüglich stark an der Brust — mit breiterem schwarzem Mondsleck an der Spige, Seiten schön kastanienbraun, jede Veder mit mehreren schwarzen Mondbandchen, Rücken braunlichschwarz, am Oberzrücken die Vedern graulichbraun gesäumt, kurze Flügeldecken und Außenfahnen der

Schulterbecken blangrau, Junenfahnen ber lettern sehwarz mit einem breiten weißen Streif, in ber Nichtung und neben bem Schafte; große Tlügeldecken schwarz, breitweiß gespist; Außenfahnen ber zweiten Schwingenreihe glänzend dunkelgrün; erste Schwingenreihe sehr dunkelgrün; erste Schwingenreihe sehr dunkelbraun mit helleren Schäften; Unterseite ber Tlügel weiß; jederseits am Bauche ein weißer schwarz gesprenkelter Fleck, Unterflügeldecken schwarz, grünzichillernd überlausen; Schwanz dunkelbraun, Augenstern schöngelb, Schnabel dunkel purpurschwarz, Kinnlade gelb geschlossen (clouded with yellow); Beine und Tuß gelb.

Weibchen: Ropf und Gals fahl, bunkelbraun geftreift, lettere Farbe auf tem Oberkopfe und Salsrücken vorherrschend, ganze Oberseite dunkelbraun, jede Teder weißelichbraun gefäunt, Flügel wie am Männchen, Farben und Flecken weniger schön und scharf, ganze Unterseite braun und fahl gescheckt.

Größe und Ban, besonders der des Schnabels nabert Diefe Urt ber europäischen Spatula elypeata und ber Spatula maculata in Gifdamerifa. Dieje brei Arten, beren Kennzeichen jo beutlich ausgeprägt find, verrichten mahrscheinlich in ben von ibnen bewohnten Gegenden gleiche Pflichten und find alle durch eine Alehnlichfeit in ihren Sitten und Sandlungen bezeichnet. Obgleich weit von Dften nach Weften verbreitet, ift doch der Aufenthalt der gegenwärtigen Art, jo weit man ihn bis jetzt kennt, auf ben Suben von Auftralien beschränft. Gie ift indeffen häufiger in Ban Diemens Land und auf den Infeln ber Bafftrage. Deu-Gud-Bales, Gudauftralien und ber Gamanenflug tommen alle mit in ihren Bereich, aber fie ift feltner in Weftauftralien, als in einer ber andern genannten Gegenden. Gugwafferfluffe, fleine Buchten, Morafte, Landfeeen und Teiche sowohl nächst ber Rufte als im Innern bes Landes bieten ber auftralischen Löffelente ihren Alufenthalt bar. Gould traf fie oft gesellig mit anderen gemeinen Enten bes Landes in einem Tlug vereint. Gie frift Wafferpflangen, beichalte Weichthiere und Wafferinsecten. Ihr Tleifch wird im ganzen Innern , fo= wie bas ber wilden Ente Auftraliens: Anas superciliosa gegeffen, baber wird fie auch von ten Unfiedlern häufig geschoffen. Go wie die meiften Urten, trägt auch bieje nicht immer bas gleiche Rleit, im Frühling ober zur Baaringszeit ift fie am febenften, fowie das Mannchen abgebildet ift, zu andern Zeiten ift auch diefes mehr bem Weib= chen ähnlich, welches feinem oder einem nur fanm bemerkbaren Wederwechsel unter: worfen ift.

Sould konnte keinen Brüteplatz auffinden, weshalb er auch vom Brütegeschäft und den Giern nichts berichtet.

Abbildung: t. LXV. 980. Dresdner Museum, Mannehen, 2334—35. Mannehen und Weibehen, nach dem Leben, von Gould.

313. Leptotarsis Eytomi Govld. Entone Laufente. Govld Birds of Austral, XX, 17. Eytons Duck. — Dendrocygna Eytoni Brit. Mus. list. Now-ë-räyen Port Essingt, indig.

Dberfopf und Halbriden buntel lehmbraum (sandy brown), Kopf: und Halbsciten und die Bruft rehfarbig; Kohle und Borderhalb bräunlichweiß; ganze Oberseite graulich olivenbraum; Hinterrücken und Schwanz bräunlichschwarz, fahl gebändert; Schwingen der ersten und zweiten Reihe tief lehmroth (sandy red); dritte Reihe dun-

telbraun; quer über ben Oberbanch ein breites purpurlehmrothes Band, jede Feber schmat schwarz gebändert; die Federn vor und zwischen dem Flügelgelent kastanienroth, breit schwarz gebändert; Seitensedern fahl, breit und scharf schwarz gefäumt; Untersbauch und Unterschwanzdecken fahlweiß; Inf sleischfarbig, Augenstern bunkelorange.

Ein einzelnes Exemplar dieser sehr sonderbaren Ente erhielt Gould vor mehrern Jahren von B. Bynve Esq., welcher es an der Nordfüste von Australien erlegt hatte. Bei dem Umstande, daß es im Ban, besonders in der Form des Nagels am Schnabel, in der Länge und Farbe des Lauses und der geringen Ausdehnung der Schwimmhaut von allen bis jeht bekannten Gattungen seiner Familie abweicht, so bestimmte er sie als neue Gattung mit dem Beinamen aus Hochachtung vor J. S. Syton Esq. of Donnerville, welcher als eifriger Ornitholog durch seinen Monograph of the Anatidae rühmlich bekannt ist. Seit jener Zeit gelangten noch mehrere Exemplare zur Kenntniß, zwei kamen aus Südaustralien an das brittische Museum durch S. D. G. Fortnum Esq. zu Abelaide und die andern sind ein Schmuck von Goulds eigner Sammlung.

Der wahre Wohnert dieser Art scheint sich auf der Nordwestküste von Australien zu besinden, wo, wie Capitain Stokes berichtet, dieselbe eine der gemeinsten Wösgel der Gegend ist. Im Fliegen erregt sie einen eigenthümlich pfeisenden Ton, den man aus weiter Ferne vernimmt und welcher sich, wenn sie sich setzt, in eine Art von Geklapper (of chatter) verwandelt. Auf Bänmen sitzt sie etwas plump, sie schwingt und schwankt dabei hin und her. Man fand sie späterhin oft an den Flüssen der Nordfüste, aber nicht mehrere Meilen über ihrer Mündung oder auf dem Oberwasser, da es scheint, daß sie nur gewisse Flussweiten bewohnt, auch sindet man sie nicht in Morästen. Sie fand sich nachher im fernsten Süden am Albert Niver im Golf von Carpentaria 18° S. B., so daß sie eine Verbreitung von  $6\frac{1}{2}$ ° Vreite über den Süden des Continents einnimmt. Ihr Nest wurde nicht bekannt und so ist auch über ihre Sier nichts zu sagen, auch kamen während der Zeit der Beobachtung vom Juli bis November junge Vögel nicht vor.

Albbildung: unfre Saf. CCLXXXVI. 2357-58. Gould.

315. Rernicla jubata Steph. Die Mähnen Bernafelgans.

Steph. Gould Birds of Austral. XXI 16. Maned Goose. — Anas jubata Lath. ind. orn. suppl. p. LXIX. Hawkesbury Duck Lath. gen. syn. suppl. II. 358. pl. in title page Ejusd. Gen. hist. X. 357. Bernicla jubata Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XII. 63. — Eytox's Mon. Anat. 87. List of Birds in Brit. Mus. coll. III. 128. — Mär-rang-an-ner West-Austr. indig. Wood Duck N. Sud Wal. et Swan River Colonista.

Männchen: Ropf und Hals dunkelbraun, mähnenartige Salerndenfedern schwarz, Rücken, kleine Tlügeldecken, dritte Schwingenreihe und Schultern bräunlichgrau, Schulzterdecksedern an der Außenfahne breit und an der Innenfahne schmal sammetschwarz; Unter= u. hinterrücken, Oberschwanzdecken und Schwanz tiefschwarz, große Flügeldecken bunkelgrau breit weiß gespist, beide Farben durch einen schwarzen Streif gesondert; Afterflügel und Borderschwingen sehr dunkelbraun, letztere gegen die Spigen in schwarz

übergehent: Augenfahne ber zweiten Schwingenreihe ober ber Spiegel schön glanzendgrun, breit weiß gefäumt, Innenfahne grau, beite letztere haben die Außenfahne ganz glänzendgrun, die Innenfahne grau, mit Ausnahme eines schmalen, weißen Sammes; Bruftsedern fahlweiß, jede Feder mit zwei unregelmäßigen, braumen Bändern, der Nand dazwischen braum gesleckt und ein schwarzer Fleck an jedem Ende des Bandes nächst der Spige; Seiten silbergrau, zurt schwarz querwellig, Bauchmitte und Unterschwanzdecken tief glänzendschwarz; Schnabel olivenbraum, Iris sehr bunkelsbraum; Beine und Tuß dunkelbraum.

Weibchen: Ropf und Hals blaßbraun, Gesichtsseiten weiß gesprenkelt; ganze Oberseite und Flügel granlichbraun; Schultern an den Außenfahnen schwarz überstaufen; Unterrücken schwarz; Borderschwingen braun, zweite Reihe und große Oecksedern weiß gespist, erstere mit einem Zuge in glänzendgrün an der Basis der Außenfahnen; Brustssecken dem des Männchens ähnlich, aber breiter und blasser und bie Federn an den Rändern nicht gesprenkelt; Seiten lichtbraun, weiß gebändert und braun gesteckt, Bauchmitte und Unterschwanzdecke weiß. Aleiner als Männchen.

Babrend ber Beit, als Gould Gelegenheit fand, die Bogel Auftraliens in ihrem Naturguftande beobachten zu konnen, intereffirte ihn fein Schwimmvogel mehr, als eben die B. jubata. Sie besucht selten, wenn jemals Ban Diemens Land ober irgend eine Infel der Bagftrage, im Continent Auftraliens findet fie fich am Schwanenfluffe in Sudauftralien und in Ren=Sud=Bales, fie verbreitet fich alfo queruber von 25 bis 30° S. B. Während der früheren Beit nach der Colonisirung von Ren-Sud-Bales war fie fehr gemein auf den Gluffen bei Sydney, besonders auf dem Sawfesbury, gegenwärtig wird fie da wohl manchmal gesehen und ist noch zahlreich am Sunter u. a. Tluffen nach dem Innern zu. In Gudauftralien ift fie einer ber gewöhnlichften 28affervogel und besucht die Brude im Innern. In der Schwanenflugeolonie, obgleich ziemlich benachbart mit den Diftrieten des Innern, halt man fie nicht im Geringsten für selten. Bon Port Gffington hat man noch fein Exemplar gebracht, auch wohl, soviel befannt ift, nicht von der Mordfufte. Wenn fie gu 6 bis 30 Stud auf den Brüchen babinfliegt, bietet fie ein febr bubiches Bild bar und ebenfo intereffant wird fie, wenn fie in kleinen Gesellschaften auf den Zweigen gefallener Baume fist, die in den Tlugbetten und Wafferbeden liegen geblieben, oder wenn fie auf dem boch: ften Zweige ber erhabenen Gummibanme mitten im Balbe ihren Platz nahm. Ihr Bleifch ift vortrefflich und bietet den Colonisten wie dem ermudeten Wanderer, welcher in seinem Gifer Die Grengen ber Civilisation überschritten hat, ein willkommenes Gericht. Gie läßt oft eine laute, fchnatternde Stimme, ber einer andern Gans nicht unähnlich, horen, fo daß fie plotelich die Aufmerksamfeit beffen erregt, welcher die von ihr bewohnten Wegenden berührt. Gould fand fie ziemlich gahm, weehalb er fich ohne Mühe zahlreiche Exemplare verschaffte.

Sie frift Grafer, Wafferpflangen, Schnecken und Infecten.

Abbildung: t. LVII. 914-45. Päärchen im Dredener Mujeum. 2352-53 Bäärchen von Gould.

316. Cereopsis Novae-Mollandiae Lath. Die neuholländisiche Wachsichnobelgans. Lath. ind. orn. suppl. p. LXVI. Temm. Man. II. p. CVII. ej. col. 206. Bennet Gard. and Menag. of zool. Soc. Birds 315. Jard. Selr. ill. IV. pl. XXXIII. G. R. Gray list of gen. ed. 2. 93. Brit. Mus. hist. of Birds coll. III. 126. Less. man. II. 413. Traité 627. pl. 109. 2.— New Holland Cereopsis Lath. gen. syn. supp. II. 325. pl. 138.\* ej. gen. hist. IX. 432. pl. GLXII Stephen's cont. of Shaw's gen. zool. XII. 67. pl. 44. — Gereopsis cinereus Vielle. galer. II. pl. 284. ej. Nouv. Dict. V. 516. Enc. méth. III. 1045. Anser griscus Vielle. Nouv. Dict. XXIII. 338. enc. méth. I. 351. pl. 236. J. I. — Cereopsis australis Swains. Anim. in Menag. 219. X. 32. — Cape Barren Goose Colonist. Cereopsis Goose G.

Dbertopf blafigichgrau, übriged Gesieder brauntichgrau; Tlügeltecken und Schultern mit rundlichem schwarzbraumem Fleck nächst ber Federspige; Mückensedern blafbraumlichgrau gefäumt, Spigenhälfte ber Berderschwingen, Spigen ber zweiten Reihe, Schwanz und Unterschwanzdecke schwärzlichbraum, Schnabel schwarz, Wachebaut grünzlichgelb, Fris scharlachreth, Augentider bunkelbraum, Beine röthlicherange Zehen, Schwimmbäute, Nägel und ein Streif vorn am Lauf schwärzlich. Weibehen gleich.

Giner von den Begeln Auftraliens, welche Die besondere Aufmerffamfeit ber Reifenden erregen. Reber erwähnt, bag bieje Gand auf allen Infeln ber Bagifrage baufig und je gabm fei, bag fie fich mit Sieden erichlagen ober mit ber Sand fangen ließe. Babrend Gould bert war, besuchte er bie ermabnten Dertlichkeiten und fand nicht nur, baß fie nicht mehr baufig vorkam, fondern meift ausgerottet mar, einige wenige febienen noch bie Infeln ber Bafftrafie zu bewohnen und er ichof ein paar auf Ifabella Gilant, einer aus ber fleinen Gruppe nachft ber Tlinberd Infel am 12. Jan. 1839. Er glaubt, daß fie noch auf mehrern nicht untersuchten Theilen ber Gudfufte Auftraliens banfig fein fonne, aber in ten bewohnten Gegenden, wo man fie zu febr verfolgt bat, ift fie je fparfam gewerben, bag man fie nur felten zu feben befommt. Sie bringt bie größte Beit im Grafe zu und geht felten ind Baffer. Gie icheint nur vegetabilifde Rabrung zu nehmen und fich vorzüglich von Grafern in der Rachbarichaft ber Rufte zu nabren. Darum ift ihr Gleifch vortrefflich und alle, bie es gefoftet haben, tonnen den lieblichen Duft und Geschmad beffelben nicht genug rubmen. Gie verträgt bie Gefangenichaft febr gut, ift aber beffenungeachtet nicht fur ben Saus= ftand ber Bachter, benn fie ift jo fampfluftig, baß fie nicht allein alle andere Bogel wegtreibt, fondern fie fallt auch Schweine, Sunde u. a. Thiere, Die fich ihr nabern, an und verurfacht oft gefährliche 2Bunden mit ihrem icharfen Schnabel. Ihre Stimme ift ein tiefer, furger, rauber, ftarfichallender und unangenehmer Ten. Gie brütet auch in der Gefangenichaft. Die Gier find mildbaffeefarbig, bis 31 Bell lang und 21 Boll breit.

Albbildung: t. LV. 940-41 von Temmint und Sarven.

317. Cygnus atratus Steph. Oer schwarze Schwan. Steph. Gould Birds of Austr. XX. 7. Black Swan Philip's voy. 96. White's Journ. 137. Lath. gen. hist. X. 224. Anas afrata Lath. ind. orn II. 834. — plutoma

Shaw Nat. Misc. pl. 108, Black Swan of Van Diemen D. Entrecast. voy. 8°. I. 140. pl. IX. Shawian or. Black Swan Penn. outl. IV. 130. Cygnus atratus Steph. cont. of Shaw's gen zool. XII. 18. Eyron mon. of Anat. 97. Less. man. d'Orn II. 407. Viehl. gal. d. ois. II. pl. 286. Lesson trait. d. Orn. 629. Bennet Gard. und Menag. of zool. Soc. Birds 45. — Chenopis atrata Wagl. Isis 1832. 1234. G. R. Gaay list. of Gen. of Birds ed. II. 93. List. of B. in Brit. Mus. coll. III. 131. Le Cygne noir Cuy. régne an. I. 529. — Mul-go N.-Süd-Wal. indig. Göl-jack Perth. indig. Mäl-lee a Perth. septentr. indig.

Das ganze Gefieder braunschwarz, Unterseite blaffer; Auckensedern graulichbraun geswist; erste und zweite Schwingenreihe reinweiß; Schnabel schwin nelkenruth scharlach, nächst ber Spige mit breitem weißen Querband; auch die Spigen beider Schnabels hälften weiß, Augenstern scharlach, Augenlider und Zügel nelken icharlachruth, Tußschwarz.

Die erste Nachricht über ben schwarzen Schwan sindet sich in einem Briese von Mr. Witsen an dr. M. Lister um das Jahr 1698, worin er sagt: "Hier ist schiff zurückgesommen, welches von unster Dstindischen Gesellschaft zur Ersorschung ber sogenannten Hollandia nova in den Süden gesendet war", und fügt hinzu, daß schwarze Schwäne, Papageien und einige Schtühe daselbst gesunden worden wären. In J. 1726 wurden zwei Exemplare lebendig nach Batavia gebracht, welche man auf der Westsiste von Australien, an der Dirk Hartog's Bai erlangt hatte. Cook beobachtete sie in mehrern Gegenden der Küste und von dieser Zeit an bis jetzt zogen sie die Ausmerksamkeit mehrer Reisenden auf sich, so daß sie von mehrern Schriststellern über die Producte Australiens beschrieben worden sind. Dennech bezogen sich alle jene Verichte mehr auf die Eristenz und Aleuserlichteiten des Vegels, als auf seine Lebensweise und Sitten oder auf die Grenzen seiner Verbreitung und selbst Gould bedauert, weniger über diese Verhältnisse berichten zu können, als sür einen so oden Vegel wünschenswerth sein möchte, aber erst durch genauere Kenntnis der von ihm bewohnten Districte erlangt werden könne.

Es scheint gewiß, daß der schwarze Schwan nicht außerhalb Auftralien verkönnnt und daß man ihn bis jetzt noch nicht auf der Nordfüste fand, während er über die ganzen südlichen Theile des großen Continents allgemein verbreitet ist, so auch über die Inseln der Basstraße und die noch mehr sütlich gelegenen von Ban Tiemens Land, so weit daselbst Flüsse und Flussmündungen oder auch Teiche von einiger Austehnung sind. Manchmal sindet er sich in solcher Anzahl, daß man Flüge von mehrern Hunderten beisammen sieht, besonders an den Flussmündungen, welche nach Unterbrechung der Strandlinie sich in große Brackseen ausbreiten, wo die Bögel selten gestört werden, da weder Stürme noch Eingeberene sie hier beunruhigen. Un der weißen Bewölkerung findet aber der schwarze Schwan einen so töttlichen Feind, daß er in mancher Gegend, in der er vormals zahlreich vorhanden war, heut zu Tage ziemlich oder gänzlich ausgervttet ward. Dieß ist besonders der Fall auf mehrern greßen Flüssen auf Ban Diemens Land, se auf dem Derwent u. a., während er aber auf den Salzsiecen und Buchten von D'Entrocasteaux-Channel, den wenig besuchten Baien der Südennd Lussen von D'Entrocasteaux-Channel, den wenig besuchten Baien der Südennd Lussen von D'Entrocasteaux-Channel, der Einsahrt zu Melbeurne Harbeur am

Port Philip, ben Spencer's und St. Vincents Golf in Südaustralien, bem Clarence, MaceLean u. a. Flüssen nördlich vom Hunter in Neu-Süd-Wales noch eben so zahlereich als jemals sich vorsindet und auch so lange bleiben wird, bis diese Ländereien von der weißen Bewölkerung besetzt werden, worauf freilich eine baldige Verminderung eintreten würde. Um meisten wird jährlich eine große Anzahl dieser Bögel dadurch vernichtet, daß man auf die Alten zu der Zeit, wenn sie ihre großen Schwungsedern verlieren und nicht fliegen können, in Booten Jagd macht, mit den Andern herabschlägt und fängt. Diese Jagd ist sehr beliebt und man übt sie wohl meist um des schönen Dunenkleides willen, welches der Vogel auf der Brust trägt, nicht selten aber auch aus bloßem Muthwillen. Gould hörte, daß Boote eines Wallschlängers in eine Mündung einliesen und ganz allein mit auf diese Weise erlegten schwarzen Schwänen gefüllt zum Schiffe zurückkehrten.

Wenn man ihn nicht bennruhigt, so ist er ein zahmer, edler und harmloser Bozgel, von Unsehn zierlich und stattlich, und wenn man ihn wirklich gezähmt haben wird, so wird er auch in Europa in Volieren nicht sehlen dürsen. Im Fluge nimmt er sich besonders schön aus, das Weiß der Flügel sticht da schärfer ab gegen die schwarze Grundsarbe des Vogels oder gegen das Grün, über dem er dahin fliegt.

Die Brütezeit beginnt im October und dauert bis Mitte Januar. Gould ershielt frisch ausgefrochene Junge mit graulichweißem Dunenkleide zu South Port River am 31. December und fand 5 frischgelegte Gier auf Tlinders Giland an der Baßtraße am 13. Januar. Das Nest ist groß, besteht aus Wasserpstanzen u. a. Kräutern und befindet sich gewöhnlich auf einer isolirten Insel. Die 5—8 Gier sind blaßgrün, überaul fahlgrün gesteckt,  $4\frac{1}{2}$  Zoll lang und an  $2\frac{3}{4}$  Zoll breit.

Abbildung: t. LXI. 251 — 52. Dresdner Museum. t. CCLXXXVII. 2362 von Gould nach dem Leben gemalt.

## Bweite Ordnung. Sumpfvögel.

318. Haematopus longirostris Vieill. Der langgeschnabelte Austernsischer. Vieill. N. Diet. ed. 2. XV. 410. Enc. I. 341. Whitebreasted Oyster-catcher. Gould Birds of Australia XVIII. 14. II. picatus Vic. app. to Kings voy. to Australia II. australasianus Gould proceed. V. 155.

Kopf, Hald, Bruft, Rücken, Tlügel und Schwanzsedern auf ein Drittel ihrer Länge von der Spige tief grünlichschwarz; Flügeldeckenspigen, Bauch, Hinterrücken, Ober= und Unterschwanzbecken und Schwanzsederwurzeln rein weiß; Frist farmifin; Schnabel und Angenlider tief orangenscharlach; Fuß licht ziegelroth. Weibchen gleich.

Junge vom halbwüchsigen Zustande bis zur Reise ebenjo, nur barin unterschieden, daß jede Rücken- und Flügelfeder braun gesäumt ist, so daß die ganze Oberfläche bogig gebändert erscheint.

So allgemein über bie Gudfuften Auftraliens verbreitet, daß es ummbalich ift. einzelne Wohnorte zu nennen, doch ift er häufiger in Ban Diemens Land und in den Infeln der Bagifrage als anderwärts. Er liebt, wie die europäische Art, niebere naffe Chenen, befonders überschwemmte Plate, fandige Buchten an ber Seefüfte, Seearme und Alugimundungen oder Morafte. Den größten Theil bes Sahres bindurch zeigt er fich in fleinen Gesellschaften von 3 bis 10 Stück, auch mit II. fuliginosus und anderen Ruftenvogeln beifammen, 3. B. Brachvogeln, Strandläufern, Regenpfeifern u. f. w., welche an folden Orten ihre Nahrung auffuchen, nachbem bie gurudacagnaene Muth zahllofe Mollusten und andere Seethiere, welche Myriaden von Bogeln ernahren, zurückließ. Gein Aengeres ift angenehm und anziehend, Die weißen Federn an ben Flügeln und ber Bruft fallen fehr ins Aluge, wenn man ihn auf bem Sande berumtrippeln fieht. Bahrend der Brutegeit, vom September bis jum Januar, verläßt er die Ruften und begiebt fich auf die Infeln und fleinen Borgebirge, um feine Brut zu erziehen. Die 2 bis 3 Gier werden gewöhnlich auf den nachten Boben nabe an der Bafferscheide gelegt, fie find fahl fteingrau, überall unregelmäßig und groß, dunkel nußbraun, fast ichwarz geflect, 21 Boll lang, 15 Boll breit. Die Jungen fonnen fogleich laufen und bei herannahender Gefahr verbergen fie fich hinter einem Steine ober auf bem Gipfel eines Gelfen, mahrend die Alten por und binter ihnen berumfliegen und ihnen ihr lautes Klaggefdrei gurufen, um zugleich den Berfolger gu verleiten, wie dieß auch andere Bogel oftmals thun.

Abbildung: Saf. CCXLVII. 2412-14. lebendige Gruppe von Gould.

319. Maematopus fuliginosus Gould. Der rußfarbige Muzfternficher. Gould proceed. et B. of Austr. XVIII. 15. Sooty Oyster-catcher.
— Mur-roo-wa-da-ree Port Essington indig. Black red-bill West-Austral. Colon. Black Oyster-catcher N.-S.-Wal. Van Diemens Land & Port Essingt, Colon.

Einfarbig rußschwarz, Hals und Unterseite leicht grunschillerd, Schnabel und Ausgenlider sehr schwo vrange; Fris roth; Beine und Guße dunkel ziegelroth.

Nach forgfältiger Bergleichung der Art am Borgebirge der guten Hoffmung, der am Cap Horn und Auftralien zeigt sich ein so bedeutender Unterschied, daß der Bogel Auftraliens gesondert betrachtet werden muß.

Sein Aufenthalt erstreckt sich weit über Ban Diemens Land, über die Inseln der Bafftrage und die Südküste des Continents von Australien. Seine Lebensweise entspricht der der nahe verwandten Arten, er hält sich in niedern sandigen Buchten an den Flusmündungen, Landspitzen und kleinen Inseln und ist an selchen Orten allgemein verbreitet. Er ist bestimmt Standvogel und brütet an seinem gewöhnlichen Aussentzhaltsorte. Nur der Sicherheit wegen verlassen sie bisweilen die gewohnten Plätze, um auf felsigen Inseln zu brüten. Er ist ein muthiger und frästiger Bogel, wegen seines äußern Gesieders nicht so auffallend und anziehend, als die verige Art. Die 2 Gier

fint 34 Boll lang und 14 Boll breit, licht freingrau, überall groß und unregetmäßig bunkelbraum gefleckt, manche Tlecke ziehen in purpurblau und scheinen immerhalb ber Schale zu sein. Wenn bas Mest bedreht ist, erhebt ber Vogel ein lärmendes Geschrei und fliegt während bes schrillenden Geschreies immer vor und hinter bem Brüteplage herum.

Abbildung: Taf. CCXCVII. 2415—17. Männchen und ein paar Bogel im hinz tergrunde. Gruppe von Gould.

320. Schoenichus australis Gould. Der australische Strand: läuser. Brit. Mus. coll. of Birds III. 105. Gould Birds of Austral. XXVIII. 9. Tringa australis Jand. Seed. III. Orn. II. pl. 91. Australian Tringa.

Alt im Winterkleide: Alle Tedern der Oberseite sehr dunkelbraun in der Mitte, grau gesäumt; Oberkopf roth verwaschen; Vorderschwingen braun, ihre Schäfte weiß, Unterseite weiß, an der Brust grandraum verwaschen und da, wo diese Färbung erscheint, hat jede Teder einen schmalen braunen Streif unter der Mitte; Unterschwanzsdecken mit deutlichem dunkelbraumem Streif unter der Mitte; Schnabel vlivenfarbig an der Basis, dunkelbraum an der Spige, Beine gelblicholive, Fris schwarz. — Fung e jährige Vögel ähnlich gezeichnet, aber die Federsäume lehmroth und die der dritten Schwingenreihe weiß gesäumt, Brust fahlroth, ungesteckt, außer an den Seiten.

Dieser hübsche kleine Strandläuser ist über alle Theile von Australien, mit Einschluß von Ban Diemens Land, verbreitet. Sandige Buchten an der Seeküste und Flußuser im Innern der Gegend werden gleichmäßig von ihm besucht, und in allen diesen Lagen sieht man ihn paarweise oder in kleinen Trupps von 6 bis 15 Stück. Er ist sehr furchtles und fliegt nur bei größter Annäherung auf. In seiner Lebense weise scheint er zwischen Strandläusern und mehrern Schnepsen die Mitte zu halten. Er findet sich besonders an den grafigen Rändern der Landseen und offenen Sümpse, wo er über die auf der Fläche des Bassers besindlichen Kräuter hinläuft und manchemal bis an den Leib wadet, um Insecten zu suchen. Er fliegt so wie die Schnepsen. Unter den geschossenen waren die meisten jährige, rethbraune Bögel. Die größeren bewährten sich als Männchen, etwas Ungewöhnliches in tieser Gattung, aber der Kampshahn zeigt auch eine Ausnahme von diesem Gesetz; mehrere Männchen wogen 24 Unzen. Die Nahrung besieht aus LBasserissecten und deren Larven.

Albbildung: Taf. LXXIII. Dreedner Museum u. n. Jardine. CCXC. 2378—79. Darstellung bes alten und einjährigen Bogels von Gould.

321. Limosa melanuroides Gould. Die auftralische Pfuhls schnepfe. Gould proceed. XIV. Black-tailed Godwit. Birds of Austral. XXIV. 15. — Mun-doore-git Port Essington indig.

Winterkleid: Kopf und ganze Oberseite granlichbraun mit schmalen schwarzen Schaftstreisen, Flügeldunkelbraun, Schäfte weiß, Basis der ersten und zweiten Schwinz genreihe und die Spigen der großen Deckfedern weiß, bei ausgebreiteten Flügeln ein

Band bildend; Oberschwanzbecken weiß, bilden einen auffallenden Fleck; Schwanz schwarz, beide Seitensebern an der Basis weiß mit schwarzer Spige, Hals, Brust und Seiten graulichbraun, Banch und Unterschwanzdecken weiß, Frist braun, Schnabel grünlichgrau, an den Seiten des Oberschnabels blasser, Beine und Tuß grünlichgrau.

Sould bestigt zwei Exemplare, ein Päärchen im Winterkleide, welche auf den ersten Blick die europäische Art zu sein scheinen, genauer verglichen, ist der australische Vogel etwas kleiner, was, wenn auch nicht auffallend, doch so bestimmt ist, daß es ihn als Art unterscheidet. Mr. Gilbert entdeckte den Vogel in der Nachbarschaft von Port Essington, wo er schlammige Sümpse und Teiche bewohnt und gewöhnlich in ziemlich großen Flügen vorkömmt. Sein Magen war ziemlich fleischig und der Fraß besteht aus Wasserinsecten verschiedener Art.

In seinen Sitten, seinem Benehmen und seiner Lebensweise gleicht er ohne Zweisel der europäischen Art und unterliegt auch wohl ähnlichem Farbenwechsel seines Gesiesters, so daß das dusterbraume Winterkleid gewiß einem röthlichen Sommerkleide weischen durfte.

Albbildung: Taf. CCLXXXVIII. 2366-67. lebende Gruppe von Gould.

322. Nycticorax caledonicus Less. Der caledonische Nachtericher. Less. trait. 571. Gould Birds of Austral. XXIV. 4. Ardea caledodonica Lath. ind. orn. vol. II. 679. — Gm. Linn. Syst. I. 626. Caledonian Night Heron Lath. gen. syn. V. 55. Cook's voy. II. 111. pl. 50. Lath. gen. hist. IX. p. 59. — Ardea Sparmanni Wagl. syst. sp. 32. New-Holland Night Heron Lath. gen. hist. IX. 62. young. — Gual-gan-ning West-Austral. infer. indig. Quaker et Nankeen-bird Colonist. Ab-ör-woon Port Essingt. indig.

Dberfopf und Nacken schwarz, Schopffedern weiß, Halsrücken, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz schön zimmetbraum; Streif über das Ange, Gesichtsseiten, Hals und ganze Unterseite reinweiß, oder weiß und zimmtbraum an den Halsseiten sanft übergehend, nackter Angenring grünlichgelb, Fris orange, Schnabel schwarz, zart gelb gespitzt, bei manchen schwarz mit grünlichgelbem Unterschnabel und ebenso gefärbter Schneide des Oberschnabels; Beine und Tuß jonquillengelb; Nägel schwarz. We eibe ch en ganz gleich.

Junge: ganze Oberseite fahl und schwärzlichbrain gestreift, schmal und lanzetlich an Kopf und Hals, breit und auffallend auf Nücken und Flügeln; Vorderschwingen und Schwanzsedern dunkel kastanienroth, nächst der Spitze schwarz gestreift und sahlweiß gespitzt; ganze Unterseite fahlweiß mit braunen Schaftschwingen, Fris gelb.

Ueber ben ganzen Continent Australiens verbreitet, doch weit weniger auf ber West- als auf der Oftkuste. In der südlichen Breite ist er nur ein Sommerbewohner, kommt in Neu-Süd-Wales und Südaustralien im August und September an und zicht im Februar wieder weg. Er ist ein nächtlicher Wogel, und da er sich in Morräften, Seebuchten, schilsigen Usern und öden, einsamen Orten aufhält, so sieht man ihn selten. Beim Herannahen des Morgens zieht er sich in die Wälder zurück und sitzt auf den Zweigen großer Wäume, wo er, von der Sonnenhise gedrückt, den ganzen Tag schläft. Wenn man ihn da entdeckt, kann man sich ihn leicht verschaffen, da man

Reichenbach, vollft. Raturgefch. Boget Renhollands II.

ihn setten durch das Schießen oder auf andere Weise verantassen kann, seinen Sitz zu verlassen, worauf er dem auch nicht weit fliegt und sich wieder sett. Sein Flug ist nachlässig und schlass und während des Fliegens drückt er den Kopf zwischen die Schultern und streckt die Beine wie andere Neiher gerade hinten aus. Wenn er auf dem Bänmen oder auf dem Beden sitzt, so zeigt er nicht den Anstand und die Zierslichkeit dieser Bögel, sondern sein knrzer Hals bleibt zwischen den Schultern, wie die kleine Figur oben auf der Abbildung zeigt. Wenn ihn der Hunger zwingt, Nahrung zu suchen, so wird er natürlich beweglicher und seine Bewegungen werden lebendiger und freier, wie dies auch die verschiedene Nahrung, die er aufnimmt, nothwendig macht, denn er frist Fische, Wassereidechsen, Krabben, Frösche, Egel und Insecten, welche er alle mit großer Begierde fängt.

Er brütet im November und December, meift gesellig, wie die Neiher; die dazu beliebten Pläge bietet die Nachbarschaft der Moräste, wo sie die nöthige Menge von Nahrung vorfinden; die Zweige großer Bäume, abschüffige Stellen an Felsen und Höhlen sucht er zum Baue des Nestes, das ziemlich groß und flach ist und gewöhnlich aus locker ineinander gelegten Stecken besteht. Die gewöhnlich 3 Gier sind blaßgrün,  $2\frac{\pi}{3}$  Zoll lang und  $1\frac{1}{2}$  Zoll breit.

Abbildung: Taf. CCXCIII. 2389—90. alter und junger Vogel nach dem Leben von Gould. Im Hintergrunde ein Alter auf einem Baume figend.

323. Ardetta? flavicollis Gray. Der gelbhalfige Meiher.

Gray list of Brit. Mus. III. 84. Gould Birds of Austral. 14. Yellow-necked
Bittern. Ardea flavicollis Lath. ind. orn. II. 701. — Wage. syst. av. Ardea
sp. 16. Ardea nigra Vielle. N. Dict. XIV. 417. Enc. meth. Orn. III. 1118.

Yellow-necked Heron Lath. gen. syn. suppl. 239. Gen. hist. IX. p. 134. Ardea flavicollis List. of Birds in Brit. Mus. coll. III. 84. — Wör-gorl Port Essing t. indig. Little brown Bittern. Golonist.

Oberfopf, Halbrücken und ganze Oberseite bronzeschwarz; Borderschwingen und Schwanz bläulichrußfarbig; Kinn weißlich, Kehle tief fahl, Federn vom Kinn aus in einem Mittelstreif über die Kehle und den ganzem Vorderhals sich verbreitend, an der Junenfahne blaß fahl, an der Lußenfahne bis mit der Spige braunschwarz, diese Theile dadurch gescheckt, die langen Brustsedern blaßbraun, schmal fahl gesäumt; Unterseite grandraum, fahl überlaufen; Fris gelb, Schnabel dunkel hornfardig, Beine olivengrün. — Weibchen an der Kehle minder schön gefärdt, Oberseite lichter braun.

Gould erhielt diese Nohrdommel von Neu-Sid-Wales, vom Schwanenfluß und Port Cssington; der Gouverneur Grey erhielt sie auch von der Nordwestküste. Latham und Wagler versichern, sie bewohne Java und verbreite sich über den Continent von Indien und wenn auch Gould dies nicht in Frage ziehen möchte, so bemerkt er doch, daß die indischen Exemplare, welche er von daher sah, in ihren Maaßen kleiner sind, als die von Australien; noch mehr Abweichung boten sie aber in der Größe und Färbung der Geschlechter dar und die meisten Exemplare, welche er aus Indien und Java gesehen hat, waren auch Weibchen.

Die gelbhalfige Nohrdommel ist ausschließlich ein Bewehner der Diftricte der Manglebäume, von denen sie sich nicht leicht entsernt, sie weiß im Gegentheil den Berfelgungen dadurch leicht zu entgehen, daß sie sich unter den Wurzeln dieser Bäume verbirgt, was sie auch eine weite Strecke hin thun kann, so daß man ihr unausgesetzt folgen muß, bevor man sie zum Auffliegen nöthigt.

Um 6. Fannar fand sich ein Nest aus kleinem Reisig auf einem dunnen horisontalen Afte eines Manglebaumes mit 2 Giern, diese waren sehr blag bläulichgrun und mehr abgerundet, als die der anderen Arten,  $1\frac{1}{2}$  Joll lang und  $1\frac{1}{8}$  Boll breit.

Abbildung: Taf. CCXCIII. 2393 b. indifche Bogel von Bardwide. 2394-95. Beide Geschlechter b. auftral. Bogels von Goulb.

324. Ardea pacifica Lath. Der friedliche Richer. Lath. ind. Orn. suppl. p. LXV. Jard. Selb. ill. H. pl. 90. Swains class. II. 354. List of Brit. Mus. coll. III. 77. Gould B. of Austral. XXVII. 13. — Pacific Heron Lath. gen. syn. spp. II. 305. Gen. hist. IX. 127. A. Ballaragang Wagl. sp. 5. — Jil-lee-mil-yun West-Austr. inf. — Koon, jere West-Austr. mont, indig. White-necked Heron Colon.

Kopf, Hals und die verlängerten Bruftfedern weiß, purpurgrau überlaufen; Borberhals mit unregelmäßigen Reihen schwarzer Flecken; Oberseite, Flügel und Schwanz bläulichschwarz, Rücken und Flügeldecken grünschillernd, Unterseite chokvlatbraun, Bauchsedern mit breitem weißen Mittelstreif, Bruftfedern und die verlängerten Schulterseten tief purpurrothbraun, Spigen und Außenfahnen von einigen der letztern dunkelgrün; Schulter und Flügelrand reinweiß, Oberschnabel schwarz, Unterschnabel unterseits gelblicholive, bei andern gelblichhornfarbig; Fris schön Primelgelb bei andern dunkelbraun, Schienbein gelblicholive, Lauf und Tuß schwarz, Augenringe grünlichgelb, unmittelbar vor und um das Auge gelb. Weibchen nur etwas kleiner.

Sommerbewohner der ganzen Südfüste Australiens. In Neu-Süd-Wales hängt seine Erscheinung sehr von dem Zustande der Jahreszeit ab. Sind nach vielem Regen die Wässer angeschwollen und mit Fröschen, Wassermolchen und Insecten überstüssig belebt, so ist er in solchen Lagen überall vorhanden und wadet im Wasser herum, um dergleichen Thiere, die er dann ebenso gierig wie andere Neiher auffrißt, zu fangen. Aber seine andere Neiherart kann mehr zur zierlichen Aussstatung der Landschaft dienen als diese. Sein Weiß sticht sehr schön ab gegen die Ueppigkeit der Vegetation in den Sümpsen und sein Austand ist so stattlich und graciös, als der irgend einer Art dieser Gruppe.

Insgemein fliegt er nur von einem Diftricte zum andern, je nachdem er hier oder da reichliche Nahrung vorfindet. Erfordert es die Nothwendigkeit, so macht er auch weitere Züge. Der Magen ist geräumig und häutig. Die Färbung ändert besteutend, er sindet sich auch mit ganz weißem Halfe, während die meisten vorn schwarz gesteckt sind.

Abbildung: Taf. LXXXIX, 475. Dreedner Museum. CCXCIV. 2400 ein Männschen in lebendiger Gruppe von Gould.

325. Ardea Novae-Hollandiae Lath. Der Neuholländische Neiher. Lath. ind. Orn. II. 701. Steph. cont. of Shaw's gen. 2001. XI. 561. Gould Birds of Austral. XXVIII. 8. — White-fronted Heron Lath. gen. syn. suppl. II. 304. Phill. Bot. Bay pl. in p. 163. — Penn. outl. IV. p. 128. Lath. gen. hist. IX. 127. Ardea leucops Wagler syst. sp. 17. Herodias Novae Hollandiae Brit. Mus. list of Birds Coll. III. 80. — Wy-an West-Austr. inf. indig. — Blue Crane Colonists.

Gesicht und Kehle weiß; Oberkopf und Halsrücken dunkel schiefergrau; Halsseiten, ganze Oberseite und Flügel dunkelgrau, auf den Flügeln brann angelausen; Borderschwingen und Schwanzsedern dunkel schieferfarbig; lange Rückensedern grau, in braum ziehend, lange Brustsedern zimmetbraun; Unterseite grau, roth verwaschen, welche Tinte weiter über den Bauch nach den Unterschwanzdecken blasser wird, von der weißen Kehle an verläuft ein fahler Streif am Unterhalse herab und geht in die braune Brust über; Fris bei manchen bleifarbig, bei andern gelb, bei andern blaßfahl; Augenringe und Schnabelbasis blaßgrau, bei andern dunkel bleifarbig; Basis des Unterschnabels sleischsfarbig.

Der weißstirnige Neiher ist über alle Theile von Van Diemens Land, die Colonien von Neu-Süd-Wales, Südanstralien und am Schwanensluß zahlreich verbreitet, dagegen sahe ihn Gould niemals an den Nordfüsten und vermuthet, daß er daselbst nicht vorkömmt. Niedere sandige Buchten, vom offenen Decane ausgewaschen, Seesarme und Ufer von Flüssen und Landseen sowohl im Junern der Gegend, als nächst der Küste, bieten ihm seinen Aussenhalt dar, so daß er unter die gemeinsten Neiher in den genannten Districten gehört. Man sieht ihn oft bis an's Knie im Wasser der Salzsümpse waden, wo er seinen Fraß aussuch, der aus Krabben, Fischen und Salzwasserinsecten besteht. Sein Flug ist behaglich und schlaff, wie bei den andern Neihern, aber über den Boden läuft er schnell und ist unablässig mit Aussuchung seiner Nahrung beschäftigt, niemals steht er im Wasser bewegungsloß, wie die andern Neiher dies thun. Solche Behendigkeit wird ihm anch nothwendig, um Insecten und Krabben zu fangen, von denen er hauptsächlich sebt.

Gould beobachtete im October 1838 an den Ufern des Derwent mehrere Nester auf den Gipfeln kleiner Gukalypten und die meisten enthielten kürzlich ausgeschlüpfte Junge; Mr. Kermode berichtet, daß er alljährlich in der Nachbarschaft seiner Besitzungen brütet, welche sich nahe am Mittelpunkte von Van Diemens Land findet. Das Nest ist mäßig groß und besteht aus Neisig und Blättern. Die 4 Sier sind blaß bläulichgrün, 1% Zoll lang und 1% Zoll breit.

Die weiße Farbe an Gesicht und Kehle dehnt sich bei manchen Exemplaren mehr aus als bei andern und die Basis des Schnabels, die Augenringe und Fris sind tief bleifarbig bei einigen, während bei andern diese Theile grau sind und die Fris blaßfahl. Der Magen ist sehr geräumig und das Gewicht des alten Vogels bis 1 Pfund 5 Ungen.

Albbildung: Taf. CCXCIV. 2398. Dresduer Museum. 2399. ein Männchen von Gonth.

326. Herodias immaculata Gould. Der ungesteckte Silberreiher. Gould proc. 1846 (1847?). Birds of Austral. XXV. 12. Spottless Egret. — Yab-be-ruck Port Essingt. indig. — White crane Colonists.

Ganz schneeweiß, Fris gelb, Oberschnabel und Hälfte des Unterschnabelhalses duntel purpurschwarz, Basis des letztern gelblichgran, Wachshaut und Augenring safrangelb, Beine schwärzlichgran, Junenseite und Rücken des Laufs sowie die Sohle zeisiggrün. Weibchen gleich, auch im Sommer mit denselben Schuncksedern.

Dieser Silberreiher ist für Nordaustralien ein schöner Repräsentant der europäischen Herodias Garzetta und überaus häufig in den meisten Theilen der Halbinsel Evburg, sowohl am offenen Secstrande, wie an entlegenen stillen Plägen der Niederlassung; er sindet sich auch in der Nähe von Sümpsen und Teichen. Mr. Gilbert sagt, daß er einmal, als er in Ban Diemens Gulf vor Anker lag, etwa eine halbe Meile von einem einzeln stehenden Felsen, welcher mit kümmerlichen aus den Spalten heraus-wachsenden Pflanzen bedeckt war, diese Bögel dahinziehen sah, um ihn als Nuheplatz u benutzen; daß aber dabei in sehr kurzer Zeit der dunkelfarbige Felsen ein schneezweißes Ansehn erhielt und in der Ferne, besonders im Mondlicht, wie ein Schneegipsel aussah. In derselben Zeit bevbachtete er sie in verschiedenen Theilen der Niederlassung in Schwärmen versammelt und wenn sie auf den Iweigen kakatus; aber obgleich sie in solcher Menge vorkommen, so sindet man doch nicht leicht einen mehr schenen und schlanen Bogel und hat deshalb große Mühe, sich Exemplare zu verschaffen. Der Magen ist häutig und die Nahrung besteht aus Vischen.

Abbildung: Taf. CCXCV. 2405-6. Päärchen im Hochzeitfleide; lebendige Gruppe von Gould.

### 327. Herodias syrmatophorus Gould. Der große australizieche Silberreiher. Gould proceed. XIV. (XV?) Australian Egret. Birds of Austral. XXIV. 2.

Nein weiß, Fris schon strohgelb, nackter Naum vor und hinter bem Auge zart grünlichgelb; Schnabel schon vrange, Beine über ber Verse blaß düstergelb, welche Farbe sich längs der Mitte der Junenseite des Laufes erstreckt, übrigens nehst Fuß schwarz. Weibchen ganz gleich, mit denselben Schuncksebern im Frühling.

Dieser sehöne Silberreiher, der größte Reiher in Australien, ist über alle Theile dieses Continents sehr allgemein verbreitet und findet sich ebensowohl längs der Flüsse und Landseen im Junern, sowie nächst der Küste. Gould sah ihn oft an der Mündung des Hunter, aber häusiger ist er an den Ufern des Clarence und an den Flüssen, welche wenig von den Weißen besucht werden. Er traf ihn auch in Van Diemens Land in der Nähe des Georgenflusses und an anderen einsamen Strömen der Nordstüste der Insel. Das abgebildete Cremplar, nach dem die weichen Theile gemalt sind, wurde am 2. Januar 1840 am Ufer des Mokai, nächst Mr. Uber's Bestigung gesichossen. Der Vogel ist außerordentlich schen und unruhig und nur aus weiter Entefernung bei größter Vorsicht zu erlangen. Seine Flugkraft ist beträchtlich und so wie

andere Neiher, macht er bisweilen lang fortgesetzte Flüge in bedeutender Hohe. Seine Mahrung besteht aus Fischen, Fröschen, Wasserinsecten u. dergl. Auf dem Boden bietet sein schneeweißes Gesieder einen scharfen und angenehmen Contrast gegen die grüsnen Wasserpflanzen und Kräuter ber Ufer.

Anch er unterliegt zeitweiligen Maufern, benn Gould erhielt sowohl Eremplare mit den Schmuckfedern, so wie der abgebildete Bogel, als auch solche ohne die selben, so daß solche jedenfalls auch als der Frühlingsschunck der alten Bögel während der Brütezeit erkannt werden mussen.

Abbildung: Iaf. CCXCVI. 2470. von Gould.

328. Herodias picata Gould. Ser Elfterreiher. Gould. Pied Egret, Birds of Australia XXIV. 3. — Ardea (Herodias) picata Gould proceed. XIII. 62. — Oosles bukso Poirt Essing twindig.

Ober- und Hinterkopf, Schopf, ganzer Rumpf, Flügel und Schwanz blänlich rußschwarz; Kinn, Bruft und eine Parthie lanzetlicher Federn, welche von ihr herabhängen,
sind weiß, einige der letztern haben eine Fahne weiß, die andere bläulich rußschwarz,
übrigens sind diese lanzetlichen Federn von der Farbe des Körpers; Fris gelb, Schnabel, Bein und Tuß grünlichgelb. Die Jungen über die ganze Unterseite weiß.

Mr. Gilbert und Lieut. Ince sendeten Eremplare dieser Art; welche unter die hübschesten Arten gehört, sie kamen alle aus der Nähe von Port Essington, wo der Bogel nach Frn. Gilbert's Bericht in den Morästen lebt und gewöhnlich in kleinen Familien oft in Gesellschaft mit andern Arten vorkömmt, doch ist er nicht so hänsig in der Nähe der Niederlassung als auf den Inseln an der Höhe (at the head) von Ban Diemens Gulf, wo er sich zahlreicher findet.

Der Magen war weit und häutig, der Fraß besteht aus Fischen, Wafferinsecten und deren Larven. Ueber seine übrige Lebensweise ist nichts bekannt.

Abbildung: Zaf. CCXCV. 2401-2. Gruppe von Gould.

329. Mycteria australis Lath. Der australische Jabiru. Lath. ind. orn. suppl. p. LXIV. — Shaw in Linn. Trans. V. 34. Viehl. N. Diet XVI, 440. Enc. méth. III. 1035. Brit. Mus. list of Birds, Coll. III. 89. — Lesson trait. 583. ej. Man. II. 249. Swains class. II. 355. Gould Birds of Austral. XXVIII. 6. New-Holland Jabiru Lath. gen. syn. suppl. II. 294. pl. 138. — Shaw nat. misc. pl. 601. Lath. gen. hist, IX. 16. Steph. cont. of Shaws gen. zool. XI. 627. — Ciconia leucoptera Wagl. syst. sp. 6. — C. australis Temm. — Barri enna N. South Wal. indig. — Australian Mycteria Gould.

Kopf und Hals schon dunkel glänzendgrün, am Hinterhaupt in purpur und violet schillernd; große Flügeldecken oben und unten, Schulterdecken, Hinternicken und Schwanz glänzendgrün, goldschillernd; übriges Gefieder reinweiß; Schnabel schwarz, Fris dunkel nufbraun, Beine schönroth.

Gould bedauert, die Lebensweise bieses schonen Bogels nicht zu kennen, er traf ihn nicht lebendig an. Er horte aber, daß er weit über ben Continent Australiens

verbreitet ist und daß er hänsiger an der Nord= und Ostküste als irgendwo vorkömmt; als die Gegend angebaut wurde, fand man ihn bei Sydney wie auf Votany Bay und jetzt sieht man ihn manchmal auf den kleinen Inseln in der Mändung des Hunter; weiter östlich nach Moreton Bay wird er gewöhnlicher und in der Nachbarschaft vom Clarence und Mac=Lean ist er täglich zu sinden. Mr. Gilbert und Mr. Me=Gillivray trasen ihn zu Port Essington, konnten aber keine Gremplare verschaffen, ersterer tras ihn auch in Gesellschaft des Dr. Leichardt in den Sümpfen im Immern. Kein Vogel ist scheuer und läßt weniger ankommen, als dieser, sein Tutter= und Nühesplatz sind stets in offener Lage, z. B. Landspitzen, welche in die See hinein ragen, große Moräste u. s. w., so daß er von da aus die ganze Umgebung frei übersieht. Er frist allerlei lebendige Thiere, welche in sumpfigen Lagen vorkommen, vorzüglich Tische und Reptilien.

Abbistung: Taf. XCIV. 445. Dresdner Museum. CCXCII. ein Vogel von etwa vier Tuß Höhe, von Goulden die generalle ungegeschausel negiständ

330. Hiaticula ruficapilla Gray. Der rothföpfige Regenpectifer. G. R. Gray list Brit. Mus. III. 71. Gould B. of Austral. XXIII. 11. Red-capped Dottrel. Charadrius ruficapillus Temm. col. 47. 2. — Wagl. syst. sp. 33. — Ch. marginatus Géoffr. Mus. Paris. — Lesson trait. 544. Man. II. 318. Born. et Vieill. Enc. méth. I. 335. — Vieill. Dict. XXVII. 138. — Sand-Lark and Red. necked Plover Swan River Colon.

Männchen: Borderkopf mit breitem weißen Band, welches nach dem Auge hin immer schmaler wird, über dieses ein schwarzes, welches sich bis an dieselbe Stelle versichmälert, vom Mundwinkel zieht sich ein schwarzer Streif nach dem Auge, welcher dann hinter dem Auge an den Halbseiten herabläuft; Oberkopf, Nacken und Halbseinen rostroth, ganze Oberseite und Flügel blaßbrann, sede Veder heller gesämmt; Borderschwingen schwärzlichbrann, Schäfte und Außenrand der Jmensahne weiß, die vier Mittelschwanzsedern dunkelbraun, übrige weiß; ganze Unterseite weiß, Augenstern sehr dunkelbraun, Schnabel dunkel röthlichbraun, nackter Theil der Beine oberhalb der Läuse grünlichgran; Läuse hellgrau, Fuß schwärzlichbraum.

Weibchen: Dieselbe Farbenvertheilung, aber die Farben blaffer und die Zeich= nung im Gesicht lichtbraum auftatt schwarz.

Gould traf diese Art über die Seeküsten Australiens allgemein verbreitet. Es war dabei zu bemerken, daß sie die Rähe des Decans und der Salzwasser den Flüssen und Binnenwässern vorzog. Sehr zahlreich findet er sich auf Ban Diemens Land, der Flinders-Insel, auf den Sandbänken an der Mündung des Hunter in Neu-Süd-LBales und zu Port Abelaide in Südaustralien; Mr. Gilbert berichtet, daß er in Westaustralien gleich häufig ist und da ebenso bestimmt ein Bogel der Küste, daß er ihn landeinwärts nicht antraf. Gewöhnlich hält er sich paarweise, gelegentlich trifft man ihn auch in kleinen Trupps beisammen.

Gould fand mehrmals die Gier auf der Flinders : Insel, wo sie zu Zweien in einer seichten Bertiefung im Sande, unter kleinen Geschieben lagen, gerade über der Bafferscheide. Sie waren wegen der Alchnlichteit ihrer Farbe mit dem Sande, schwer

zu entdecken. Mr. Gilbert fand sie in Westaustralien auf einem kleinen Hügel von Sand und Sectang, etwa 10 bis 20 Ellen von der Wasserscheide entsernt. Die Brüteszeit fällt in den September und die drei folgenden Monate.

Der Magen ist ziemlich umstulbs und der Fraß besteht in fleinen Mollusten verschiedener Art.

So wie die Tringae überhaupt, so sucht auch diese einen Verfolger und Störer seines Nestes abzuhalten. Er drückt sich auf die Brust nieder und flattert mit den Flügeln, als befände er sich in den letzten Zügen und fährt in diesem Manöver sort, bis man ihm so nahe gekommen ist, daß man die Hand nach ihm bewegt, worauf er sich einige Ellen weiter begiebt und ein Bein hinter sich hinschleppt, als sei es zersbrochen, die Flügel aber wie zum angestrengten Fliegen bewegt, als ob er angeschossen sei. Auf diese Weise wird der Verfolger irre geleitet und die Sier bleiben unentdeckt.

Die Gier find 11 Boll lang und 7 bis 1 Boll breit, blaß steinfarbig und überall mit unregelmäßigen braunschwarzen Klexen gezeichnet.

Albbildung beider Geschlechter: Taf. XCVIII. 730 — 31. Dresdner Museum. CCXCVIII. 2424-25 von Gould.

#### 331. Hiaticula inornata Gould. Der ungeschmückte Megenpfeiser. Gould proceed. XIV (XV?). Allied Dottrel Gould Birds of Austral. XXIV. 16.

Sommerkleid. Männchen: Vorderkopf weiß, darüber ein schwarzer Streif; ganze Oberseite nehst Oberkopf blaß graubraum, vom Auge verläuft ein braunrother Streif nach hinten an den Halsseiten herab in ein breites Brustband, Flügel dunkelbraum, Flügeldecken und zweite Schwingenreihe weiß gefäumt und gespitzt; Schäfte der Vorderschwingen weiß, Hinterrücken weiß, sechs Mittelschwanzsedern dunkelbraum, weiß gespitzt, Seitenfedern weiß, in der Mitte braun überlaufen, Zügel, Streif unter dem Auge und Ohrdecken schwarz, Kinn, Kehle und ganze Unterseite weiß, Fris dunkelbraum, Schnabel schwärzlichgrau, Lauf sahlaschgrau, Kuß grünlichgrau. Weib = chen kleiner, manche Eremplare um ein Orittel.

Winterkleid ohne Roth an Kopf, Hals und Bruft, Ohrdecken braun, Bruft jederseits mit braunem Fleck, wie Anfang eines Bruftbandes.

Gould besaß seit mehrern Jahren ein paar Exemplare dieser Art und erhielt endlich durch Lieut. In ee andere mit der schönen Zeichnung im Sommerkleide, durch welche der früher gegebene Name zum Widerspruch gebracht wird. Die Art steht der Hiaticula Wilsonii Nordamerikas nahe und repräsentirt diese gleichsam hier. Die Versbreitung ist nicht bekannt; Mr. Gilbert fand diese Art häusig an mehrern sandigen Stellen und Buchten bei Port Essington und Gould vermuthet sie auch auf den Inseln der Torred-Straße und auf Neu-Guinea. Lieut. Ince's Exemplar war von der Domaga-Insel in der Torred-Straße. Der Magen enthielt Ueberbleibsel von kleisnen Krebsthieren und eine große Portson Sand.

Abbitdung: Taf. CCXCVIII. 2426-27. von Gould.

332. Iliaticula bicineta Gould. Ser Suppelgürtel: Negenspriefer. Double-banded Dottrel Gould B. of Austral. XIX. 11. — Charadr. bicinetus Jard. Selby. ill. orn. 1. pl. 28. Chestnut-breasted Ployer Lath. gen. hist. vol. IX. 324. Aegialitis bicinetus Gould Synops II.

Vorderkopf mit breitem weißen Stirnband, darüber schwarz, geht in den braunen Scheitel über, welches Braun sich über die ganze Oberseite verbreitet; Außenfahne der Vorderschwingen schwarzbraun, Innenfahne blasser, Kehle weiß, von schwarzem Bande umgränzt, welches oben das Luge berührt, an der Halbseite herabsteigt und in ein breites Brustband herabsließt, unter diesen ein breites weißes, dann ein schw kastanienbraumes Band, übrige Unterseite weiß. Beide Mittelschwanzsedern graulichbraun, jederseits blaß, die äußern weiß, Fris schwärzlichbraun; Augenlider scharlachroth; Schnabel schwarz, licht olivensarbig überlausen; Fuß blaß gelblichweiß, Versengelenke und Zehen brauner.

Gould erfuhr durch seinen Freund Ronald C. Gunn Esg., daß derselbe biefe Urt über die Nordfüste von Ban Diemens Land, besonders am Circular Bead und in beffen Nachbarichaft häufig angetroffen habe. Da ber Bogel in Sammlungen fo felten ift, fo icheint es, daß noch Wenige auf seinen Wohnort gekommen find. 2018 Gould fich zu George Town aufhielt, ließen fich zahlreiche Flüge in der Nachbarschaft seben, aber wie es schien, nur auf dem Buge, da fie nach einem oder zwei Tagen wieder wegzogen, und er felbst fein Stild erlangen konnte. Dies geschah am 15. Mai, in ber Mitte des auftralischen Winters. Diese Flüge bestanden aus Bogeln von verschiedenem Alter und verschiedenem Federkleide; bei manchen war das Bruftband nur angedeutet, bei andern sehr scharf ausgedrückt, boch bei keinem so schön, als bei dem oberwärts abgebildeten Gremplare, welches einen vollkommen alten Bogel im Som= merkleide zur Brütezeit darftellt. Der Umftand, daß diese Urt fich in ftarken Flügen sammelt und fich auf rafigem Boden niederließ anstatt auf Ries und Triebsand, schien eine Abweichung von den Sitten der andern verwandten Arten anzudeuten und eine größere Uebereinstimmung mit ben mabren Regenpfeifern, wohin auch die dunkle Wärbung und größere Lange ber Beine und bes Schnabels bindeuten. Es wurde baber nicht überraschend sein, wenn sich durch Beobachtung erweisen follte, daß diese Art auch nicht auf Ries an der Rufte, sondern im Innern des Landes brute, mas sehr zu beachten sein durfte. Unter den zahlreichen bei George Town geschoffenen Exemplaren waren nicht zwei gang gleich, und so ift auch der Unterschied der Geschlechter im Alter nicht genau zu bestimmen. Der Bogel läuft mit größter Schnelligfeit über ben Boben, Die Tlüge heben fich boch in Die Lufte und fliegen eine Strecke weit gemächlich babin, dann lenten fie wieder um, und fehren nach einer oder zwei Meilen wieder um und laffen fich etwa hundert Ellen weit von dem Plate, auf dem fie vorher fagen, wieder nieber.

Abbildung: Taf. XCVII. 712-13 Dresduer Museum. CCXCVIII. 2421-23 von  $\mathfrak G$  out  $\mathfrak d$  .

B33. Hinticula nigrifrons Gray. Der ichwarzsteinige Negenpfeifer. G. R. Gray. list of Brit. Mus. Black-fronted Dottrel Gould B. of Austral. XIX. 12. Charadr. nigrifrons Cuv. Mus. Par. Temm. col. 47. 1. Wagl.
sp. 20. Ch. melanops Vieill. N. Det. XXVII. 139. Enc. méth. I. 335. pl.
233. f. 2. Aegial. nigrifrons Gould synops. II.

Ein Streif von der Schnabelbasis aus, das Auge einschließend, am Nacken herzablausend in ein breites Brustband: schwarz, ein Streif beginnt an dem Auge, verzläuft über dasselbe um den Nacken herum: weiß; Oberkopf braun, ebenso Rücken, die langen Schwingen der dritten Neihe und die Flügelmitte; Vorderschwingen schwarz; Kehle, Bauch und Unterschwanzbecken weiß; beide Mittelschwanzsedern an der Basis braun, an der Spitze schwarz; die nächsten drei jederseits weiß an der Basis, nach und nach in schwarzbraun übergehend und breit weiß gespitzt, übrige ganz weiß; Schnabel vrange, schwarz gespitzt; Tuß vrange fleischfarbig, bei andern blaß fleischfarbig; Fris dunkelbraun, Augenlid schön roth. Junge Vögel haben das Brustband blasser, und das ganze Gesieder ist weniger schön gefärbt und die Zeichnung weniger scharf ausgezdrückt, als bei den Alten. Beide Geschlechter sind ganz gleich im Gesieder, auch ziemzlich in der Größe.

In der gemäßigten Breite Auftraliens ift der mahre Aufenthalt Diefer Art; Gould erfuhr nicht, daß er im Morden oder auf Ban Diemens Land vorkame, beffen Clima für den garten Bogel nicht paßt. Go vermeidet er felbft in Auftralien die offenen Seebuchten und halt fich häufig im Annern von Sumpfen und Landfeeen, überhaupt an zuruckgezogenen Lagen auf. Er besucht auch die Flugufer bis in das Junere. Gould fand ihn oft am Namoi binab, am niedrigften Laufe bes Fluffes entdectte er auch die Gier. Gie lagen am Boden an der Seite des Fluffes und bilden jett eine ber größten Seltenheiten seines Cabinets. Auch die Colonien am Schwanenfluffe, Sud= auftralien und Meu-Gud-Bales werden von dem Bogel besucht, fo daß er überhaupt zwischen dem 28ften und 37ften Grade füdlicher Breite vorzutommen fcheint. Art Diefer Gattung ift gabiner als Diefe. Wenn er am Flugufer hintrippelt, fann man ibm fo nahe kommen, daß man die Farbe seines Anges und den schonen idarlachrothen Ring, welcher es umgiebt, deutlich erkennt. Fliegt er auf, fo geht es nur bis jum entgegengesetten Ufer oder in fleine Entfernung, und er läßt fich wieder nieder. Die beiden Gier gleichen fo fehr dem Sandboden, auf dem fie liegen, daß es leicht ift, an ihnen ungesehen vorniber zu geben. Gie ahneln in Geftalt ben Giern ber Regenpfeifer und find am schmalen Ende ziemlich gespitt, 136 Boll lang und 3 Boll breit, blaß fteingrauweiß, febr gabireich aber flein dunkelbraun geflectt. Das Weibeben ift in Farbung und fast auch in Größe gleich.

Abbildung: Taf. XCVIII. 707-8. Drefidner Museum. CCXCVIII. 2419-20. Männchen und Weibehen von Gould.

334. Oedienemus grallarius Gray. Der Mallendickfuß. Gray Brit. Mus. Gould Birds of Austral. XXI. 8. Southern Stone Plover, Charadrius grallarius Lath. Ind. Orn. suppl. p. LXVI. — frenatus Lath. ind. orn. suppl. p. LXVII. — Less. man. d'Orn. II. 321. High-legged Plover Lath. gen. syn. suppl. II. 319. Gen. hist. IX. 320. Oedicnemus longipes Géoffr. Mus. Par. Vieill. galer. II. pl. 228. Temm. col. 386. Less. trait. 546. Vieill. N. Dict. XXIII. 232. Enc. méth. I. 339. pl. 234. f. 2. Bridled Plover Lath. gen. Syn. suppl. II. 320. Gen. hist. IX. 342. Oedicnemus grallarius Gray list. Brit. Mus. III. 59. Gharadr. longipes Wagl. syst. av. Char. sp. 4. — fuscus. ind. orn. sppl. p. LXVI ? Brown Plover Lath. gen. syn. suppl. II. 320? gen. hist. IX. 342? Char. griseus Lath. ind. orn. spp. p. LXVII? Grisled Plover Lath. gen. syn. spp. II. 320? gen. hist. IX. 342? — Weë-lo West-Austr. indig.

Oberkopf, Hinterhals und Nücken grau, jede Feder mit braunschwarzem Streif unter der Mitte, Augenkreis weiß, an der Stirn und darunter mit schmalen Streisen verbunden, welche, so wie die Ohrdecken und ein sehr breiter Streif jederseits am Halse schwarzbraum, an der Basis grau gesäumt; Oberreihe der Flügeldecken braum, untere weiß, braum gespitzt, alle mit breitem schwarzen Mittelstreif; Borderschwingen schwarzsbraum, gegen die Spigen mit unregelmäßigem, breitem weißen Band; dritte Neihe lichtbraum, mit dunklem Streif unter der Mitte und weiß gesäumt; Schwanz braun, mit mehrern weißen und dunkelbraumen Bändern, breit schwarz gespitzt; Brust und Banch sahlweiß, mit breitem schwarzen Mittelstreif auf jeder Feder; Unterbauch weiß; Schnabel schwarz, Fris gelb, Augenlid schwarz, Beine unrein gelblich vlivensarbig gegen den Tuß hin übergehend in Braun.

Beide Geschlechter nur anatomisch zu unterscheiden.

Offenbar giebt es zwei Arten von Steinwälzern in Auftralien, eine langs ber Sudfufte von Dit nach Weit und bie andere langs ber Nordfufte. Flüchtig geseben, ericheinen fie febr gleich, aber genauer verglichen, zeigt ber nordische Bogel fürzere Wlügel und bedeutend langere Läufe als der, welcher bier abgebildet ift, welcher langft befannt und von Latham in seinem Index ornithologieus als Charadrius grallarius beidrieben war. Er ift ein Bewohner offener Gegenden fudmarts von 25 Grad S. B. Gould hatte Eremplare vor fich vom Schwanenfluffe, von Gudauftralien und Reu-Sild-Bales, wo er in allen Gegenden häufig vortommt, fobald fie feiner Lebensweise zufolge Wohnorte bieten. Sandige Chenen, Gipfel und Abhange grafiger Sügel und Thalebenen zwijchen ben Berarucken, besonders, wenn fie ranh und fteinigt find, werden von ihm am häufigsten besucht und meift fieht man ihn paarweise oder auch in kleinen Trupps von 8 bis 10 Stud beijammen, boch immer ichen, fo bag er nur mit Un: wendung der größten Borficht gum Schuff fommen läßt. Er rennt mit großer Leich= tigkeit und wenn er zum Auffliegen nicht geneigt ift, fo platicht er am Grunde eines Steines ober baliegenden Solzblodes nieder und drudt fich ba fo feft an, bag er fich cher treten läßt, als bag er aufflöge. Mabert fich ein Berfolger feinen Jungen, fo übt er mancherlei Bestrebungen aus, um beffen Hufmertsamteit auf fich felbft und ibn von jenen abzulenten. Ginmal ftellt er fich labm und thut, als fonne er nicht geben, ein andermal länt er bie Glügel bangen, als fonne er nicht fliegen, boch ift er babei wieder jo vorsichtig, daß man nie gehort bat, daß einer mit der Sand gefangen wor: ben fei, oder daß man ibn überhaupt auf andere Beije erlangt habe, als burch den Schug. Wenn er ruht, oder über bie Chene fchreitet, ift er ein ftattlicher und ansehnlicher Bogel, schencht man ihn auf, so steigt er in die Höhe mit einer schnellen, doch ziemlich auftrengenden Bewegung der Flügel, fliegt dann nicht in große Entfernung, läßt sich aber gewöhnlich an einem lichten Platze zwischen Bäumen nieder und sucht sich durch Rennen zu sichern und verbirgt sich selbst unter den Gebüschen oder wirft sich nieder zur Erde. Gegen Abend und während der Nacht ertönt sein lautes, rauhes und senderbares wes-lo, zwei- die dreimal wiederholt und wird öfters gehört. Er nährt sich zur Nachtzeit von Insecten mancherlei Art und von Beeren.

Gier legt er immer zwei auf den nackten Grund im Monat September und den vier folgenden Monaten. Sie andern merklich ab in der Farbe und in der Gestalt ihrer Zeichnung, ihre gewöhnliche Grundfarbe ist blaffahl über die ganze Oberstäche umbrabraun, dick gesteckt; sie sind bis 24 Zoll lang und 15 Zoll breit.

Albbildung: Taf. CIV. 665. von Temmint und nach dem Dresdner Museum CCCI. 2442-43 ein Männchen von Gould.

235. Esacus magnirostris G. R. Gray. Der großichnabelige Dickfuß. Gould Birds of Austral. XXI. 7. Large-billed Plover. Oedicnemus magnirostris Geoffr. Temm. col. 387. Vieill. Nouv. Dict. XXIII. 251. Enc. méth. orn. I. 339. pl. 234. 1. — Gharadrius magnirostris Lath. ind. orn. suppl. p. LXVI Wagl. syst. av. Charadr. sp. 3. Burrhinus magnirostris. Less. man. d'Orn. II. 335. trait. d'Orn. 547. Great-billed Plover Lath. gen. syn. sppl. II. 319. gen. hist. IX. 341. Oedicnemus recurvirostris Swains. Carvanaca grisea Hodgs. Esacus magnirostris G. R. Gray list of gen. of Birds ed. 2. 83. — Weë-lo Port Essington indig.

Ueber und unter den Augen ein breiter weißer Streif, welcher an der Kopffeite abwärts verläuft, ber das Alige einschliegende Streif und der von der Stirn über bie Schnabelbafis verlaufende find durch einen fcwarzen Raum gesondert; von der Bafis ber Unterfinnlade läuft ein furger ichwarzbrauner Streif unter bem Mundwinkel in das weiße Feld der Gesichtsseiten und Rehle; Ropf und gange Dberseite lichtbraun, Ropf= und Salofedern mit fchmalem dunkelbraunem Mittelftreif; fleine Tligelbecken dunkelbrann, lette Reihe nächst der Spige mit breitem weißen Band, wodurch fich ein weißer seichter Bogenftreif bildet; übrige Deckfedern gran, Die britte Reihe brann fchat= tirt; erfte drei Borderschwingen dunkelbraun an Bafis und Spige, weiß in der Mitte, übrige weiß, nachfit ber Spige braun geflecht; Schwang grau, vor ber bunkelbraunen Spige mit weißem Band; Borderhals wie Ropf, aber blaffer; Bruft braunlichgrau, Bauch und Unterichwangbeden fablweiß; Frist blaggelb, Augenlider primelgelb, Schnabelbafis und Mundwinkel ichwefelgelb über die Rasenlöcher fich hinziehend, übriger Schnabel fdmarg; Schienbein lehmgelb, Lauf und Tug weingelb; obere Reihe ber Schuppen auf den Beben bleifarbig. - Geschlechter gleichfarbig, Junge im erften Sabre durch grane Federrander unterscheidbar, gange Oberseite gran und braun geflect und die Flecken weniger bestimmt.

Dieser schöne Bogel ift langs ber Nord- und Nordwestküste Australiens mäßig hänfig. Er giebt den Borzug den niederen Gbenen nächst der See, wo er bei jeder wiederkehrenden Gbbe Arabben, Würmer und Weichthiere, welche seine natürliche Nahr-

ung ausmachen, vorsinden kann. Dies ist ein wesentlicher Unterschied seiner Lebensweise von der der Oedienemi, mit denen er vormals vereint war. Diese sind nur auf
Districte des Binnenlandes verwiesen, we sie offene Flächen und grasige Higel bewehnen, während Esaeus magnirostris ausschließlich dem Seestrande gehört und nur
zur Brütezeit sich landeinwärts begiebt, um Eier zu legen und seine Brut auf grasigen Hügeln oder in Ebenen so lange zu pflegen, bis die schwachen Nachkommen so viele Kräste erlangt haben, um sich auf den Küstenschlamm oder das steinige Ufer begeben zu können. Zur Nachtzeit soll er einen lauten Nuf hören lassen, welcher dem Worte Weö-lo gleicht, daher bei den Eingeborenen sein Name. Es ist aber sonderbar, daß bei den Bewohnern von Westaustralien, wo man diese Art bis setzt noch nicht gesehen hat, auch Oedienemus grallarius denselben Namen führt. Der ähnliche Ruf der beiden Wögel ist sedenfalls Ursache ihrer gleichen Benennung bei Volköstämmen in so großer Entsernung, da man weiß, daß diese Namen so oft vom Schrei der Wögel entlehnt werden.

Gould erhielt ein Ei dieses Bogels von Lieutenant J. M. N. Juce, R. N. welches derselbe zu Port Essington erhalten hatte. Da dergleichen weder Mr. Gilsbert noch Gould selbst vorgekommen war, so bildet dasselbe unstreitig ein kostbares Stück in Gould's Cabinet. Die Grundfarbe ist milcheaffeeweißlich, überall dunkel olivenbraum gezeichnet, einige Flecke sind groß und start ohne bestimmte Gestalt, oder sind Klere bis zu ein Achtelzoll Durchmesser, während einige von den Strichen haarsein sind und andere in Bogen oder im Zickzack verlausen. Das Ei ist 2½ Zoll lang und 1¾ Zoll breit. Der Analogie nach mag der Bogel wohl zwei sin jede Brut legen.

Abbildung: Taf. CIV. 666. von Temmink. CCCI. 2444—45. altes Mann= then und junger einjähriger Bogel von Gould u. n. d. Drest. Museum.

### Pritte Ordnung. Rlammervögel.

Kingsfisher Gould Birds of Australia XIX. 15. — Alcedo azurea Lath. ind. orn, suppl. XXXII. — Lewin Birds of N. Holl. pl. 1. — Swains, zool, ill. pl. 26. — Alcedo tribrachys Shaw nat. misc. pl. 681. — Temm. man d'Orn. ed. 2. p. LXXXVIII. Tri-digitated Kingsfisher Shaw gen. zool. VIII. 105. Azure Kingsfisher Lath. gen. syn. suppl. II. add. 372. ej. gen. hist. IV. 61. — Ceyx azurea Jard. Selby ill. orn. II. pl. 55. 1. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 208. — Alcyone australis Swains classif. II. 336. — Ceyx eyanea Lesson trait. 241.

Ej. manuél. II. 96. Aleyone azurea G. R. Gray list. of gen. of Birds ed. 2. p. 14.

Ganze Oberseite und die Seiten der Brust schön ultramarinblau, lebhafter am Hinterrücken und den oberen Flügeldecken; sederseits am Halse hinter den Ohrdecken ein Büschel gelblichweißer Federn; Flügel schwarz, Rehle weißlich, leicht fahl überlausen; ganze Unterseite sowie die Unterseite der Flügel rostgelborange, Seiten bläulich sila überlausen, purpurblau schimmernd; ein Streif vom Schnabel zum Auge röthlichorange, Fris und Schnabel schwarz, Fuß orange. — Beide Geschlechter in Farbe und Größe nicht verschieden. Die Jungen sind sehr unruhig und lassen ihr zwitscherndes Geschrei hören, so oft ihre Eltern am Zweige, auf dem sie sigen, hin= und hersliegen.

Mit Ausnahme des Schwanenfluffes bewohnt diefer Agur-Gisvogel jede Colonie von Auftralien, von Bort Gffington an der Nordwestlufte bis nach Ban Diemens Land im außersten Guden. Redoch durften biefelben brei Arten ausmachen, und bie gegenwärtige bezieht fich allein auf die von Reu-Sud-Bales und Gudauftralien, über beren Diftricte fie verbreitet ift, wo fich Bruche, Gumpfe und andere Gewässer vorfin= ben, die ihren Sitten entsprechen. In Schönheit der Farben und Größe fteht diefer Eisvogel zwischen dem der Nordfüste und dem von Ban Diemens Land, und obwohl schon der Gattung nach von dem europäischen Gisvogel verschieden, hat er doch manche Eigenthümlichkeit mit ihm gemein. Er nahrt fich fast allein von fleinen Fischen und Wafferinsecten, die er, von einem überhangenden Zweige fich berabsturgend, im Waffer tauchend fängt, und dann wieder auf den Zweig guruckfehrt, um feine Beute gu vergehren. Er lebt einsam, man findet nur ein Baarden, öftere nur einen auf einer Stelle. Während der Brütezeit wird er unruhig und fehr beweglich, sogar fampf= Inftig, wenn irgend ein anderer in sein Revier eindringen will. Die Männchen haben zu diefer Jahredzeit große Dreiftigkeit, und jagen einander pfeilichnell ftromauf: und abwärts, wobei ihr icon agurblauer Ruden in der Sonne prachtig erglangt; man möchte die Erscheinung mehr fur ein Meteor als für einen Bogel balten. Die Brutezeit beginnt im August und endet im Januar, während welcher Zeit oft zwei Bruten vollendet werden. Die 5--7 perl= oder nelkenweißen rundlichen Gier werden ohne Reft in das Ende einer Soble gelegt, welche fich in einem perpendikulären oder abhängigen Ufer befindet; fie find & Boll lang und & Boll breit. Die Jungen erhalten schon burch bie erste Mauser bas Gefieder ber Alten, welches fich fpaterhin nicht mehr andert. Die Sohle, in der fie geboren werden, ift oft gang von Vischgrathen erfüllt, welche die Jungen ausspeien und ringeum zu der Form eines Neftes gestalten. Ummittelbar nachdem fie ihre Soble verlaffen, folgen die Jungen den Alten von einer Stelle des Bruchs zu ber andern und werden von ihnen gefüttert, indem fie auf einem Steine oder Zweige nachst ber Wafferscheibe figen. Die Jungen schicken fich aber bald an, ihre Nahrung felbst zu nehmen und noch bei ziemlich gartem Alter fturgen fie fich ind Waffer zu einer beträchtlichen Tiefe, um kleine Fifche und Insecten zu fangen. Albbildung: Beide Geschlechter. Dreedner Mufeum.

337. Ptilotis flava Gould. Der gelbe Pinselzungler. Gould proceed. X. 136. Birds of Australia XXI. 15. — Yellow Honey-cater.

Kopf und ganze Unterseite zurt eitronengelb, vorwaltend am Kopse; unmittelbar unter ben Ohrbecken ein schwärzlichbrauner Fleck, hinter ihm ein hochgelber, übriges Gesieder olivengrau.

Die einfache Färbung unterscheibet diese Art von allen andern, sie ist auch badurch so auffallend, weil kaum irgend ein gleichgefärbter Vogel vorkömmt. Da nur ein Eremplar durch die Officiere des Schiffes Beagle erlangt wurde, ohne daß demselben nähere Angaben beigefügt waren, so ist über die Verbreitung und die Lebensweise des Vogels noch nichts zu sagen. Capitain Stockes, Lieutenant Emery und Mr. Vnoe waren diesenigen Naturbeobachter unter der Besatzung dieses Schiffes, denen Gould so viele schägbare Beiträge verdankt.

Abbildung des Bogels in zwei Stellungen.

338. Ptilotis penicillatus Gould. Der weißbüschelige Pinselzüngler. White-plumed Honey-eater Gould B. of Austral. XVIII. 16. — Meliphaga penicillata Gould proceed. IV. 143. Synops. I.

Gesichtsseiten und Ohrdecken blaggelb; hinter den Ohrdecken reinweiß glänzende Vederpinsel; Oberseite schön gelblichgrau, Außenränder der Schwingen und Schwanzsfedern höher gelbgrau; Unterseite licht gelbbraun; Schnabel schwarz, Beine purpurssleischfarbig; Fris sehr dunkelbraun.

In Neu-Süd-Wales selten, aber sehr häusig in Südaustralien; Gould traf sie sogar in den Straßen und Gärten von Abelaide, wo sie an die Sperlinge Europa's erinnerten. Wahrscheinlich ist die Art weit im Junern verbreitet. Bon der Lebensweise der übrigen Honigvögel scheint sie dadurch abzuweichen, daß sie sich an der Erde sehen läßt. Sie bringt zwar ihre meiste Zeit auf den beblätterten Zweigen der Gummisbäume und Zäune zu, wo ihre Bewegungen sich durch Annehmlichkeit auszeichnen, aber man sieht sie auch unter den Sträuchern herunhüpfen, um Insecten und Saamen zu suchen, nebst dem auch der Blüthenstaub der Eucalppten und Acacien ihre Nahrung ausmacht.

Die silberweißen Nackenbuschel bieten das vorzüglichste Unterscheidungskennzeichen vor allen andern Arten dar. Das Weibchen ist nur ein wenig kleiner, sonst sind die Geschlechter im Alter ganz gleich. Einige geschossene Exemplare hatten einen ganz schwarzen Schnabel, bei andern war die Wurzel gelblichweiß, ohne Zweifel ein Zeichen der Jugend. Das leichtgebauete Nest besteht aus Gräsern und Wolle, ist obertassens förmig und wie die der andern Honigsauger an seinem Rande aufgehangen. Er legt 2 Gier, die aber Gould nicht erhalten konnte.

Abbildung beider Geschlechter. Dresdner Mufeum.

339. Ptilotis leucotis Gould. Der weißehrige Pinsclzungler. Gould Birds of Austral. XXV. 14. Turdus leucotis Latu. ind. Orn. p. XLIV. n. 26. White-eared Honey-eater Latu. gen. hist. IV. 186. n. 41. White-eared Thrust Latu. gen. syn. suppl. II. 373. Meliphaga leucotis Vig. Horse. in Linn. Trans. XV. 314. — Jard. Selby ill. orn. I. pl. XXXV. f. 2. Temm. man. I. p. LXXXVII. — Temm. pl. col. 435. — Gould synops. I.

Oberseite und Bauch gelblich olivenfarbig, Oberkopf grau, schwarz längs gestrichelt; Rehle und Brust schwarz, Ohrsedern rein filberweiß, Spigen der Schwanzsedern gelb-lichweiß, Schnabel schwarz, Iris grünlichgrau, mit schwalem blaß holzbraunem Ring, Beine und Tuß bleifarbig grünlichgrau. Weibechen gleich, aber etwas kleiner.

Gould fand den weit verbreiteten Vogel in Menge in den Waldgebüschen am Murray und in andern Theilen von Australien, auch im Buschholze nächst der Küste, sowie in den offenen Eukalpptenwäldern in Neu-Süd-Wales; sehr gemein ist er im Bargo brush an der Straße nach Argyle, und Mr. Gilbert erwähnt, daß er ein Exemplar bei York, im Junern von Westaustralien, geschossen hat, doch ist er dort so selten, daß er nur das einzige Exemplar da gesehen. Er liebt mehr das Hochland als das niedere und ist immer beschäftigt an den beblätterten Zweigen der Eukalppten, besonders den niedern oder verkümmerten, wie dergleichen unter andern Orten auf der Känguru-Insel häusig vorkommen, zu klettern und durch sie zu kriechen.

Seine Stimme ift laut und ähnelt sehr ber von Ptilotis penicillata. Der Magen ist klein und häntig, der Fraß besteht aus Insecten verschiedener Art. Das Nest wurde nicht entdeckt. Die Farbe der Oberseite harmonirt sehr mit der Farbe der Blätter, unter denen er sich aufhält.

Abbildung beider Geschlechter. Dresdner Museum.

#### 340. Ptilotis chrysotis Gould. Der gelbohrige Pinselzungler. Yellow-eared Honey-eater Gould B. of Austral. XIX. 9. Certhia chrysotis Lath.

Yellow-eared Honey-cater Gould B. of Austral. XIX. 9. Certhia chrysotis Lath. Ind. Orn. suppl. XXXVIII. no. 16. Yellow-eared Honey-eater Lath. general hist. IV. 195. no. 54. Meliphaga chrysotis Lewin Birds of, N. Holl. pl. V. Vig. Honsf. Linn. Trans. XV. 314. Gould synops. I. Spot-eared Creeper Shaw zool. VIII. 244.

Oberseite olivengrün, Unterseite blasser; hinter den Ohren ein blasgelber Halbemond (an oval spot of sine yellow); Augengegend schwärzlich; unter dem Auge ein schmaler weißlicher Streif vom Mundwinkel auß; Schnabel schwarz ("gelb an der Basis" nicht in der Abb.); Beine fleischroth, Augenstern dunkel bleifarbig, Mundwinstel weiß. — Beide Geschlechter gleich, das Weibchen, wie bei den andern Arten, kleizner, die Jungen erhalten sogleich das Gesieder der Alten, nur die Farben weniger rein.

Gemein in Neu-Süd-Wales im dichten Gebüsch nächst der See, wo er sich das ganze Jahr hindurch aufhält und auch brütet. Gould fand ihn besonders häusig in allen Gegenden am Hunter-Flusse, ebenso in den Cederwäldern der Liverpool-Genen und in den Hügeldistrieten. In Südaustralien kam er ihm nicht vor, auch scheint er nicht bis westwärts zu gehen, ebensowenig kommt er um Port Gssington vor, in welchem Districte verschiedene Vegetationsverhältnisse vorwalten. Mr. Bynve erhielt ein einziges Eremplar von der Nordküste, doch ohne genaue Angabe des Ortes. In seinen Sitten und Neigungen ähnelt er sehr der Ptilotis flavigula von Van Diemens Land. Er hält sich am liebsten in niedern Buschwerk auf und nicht im hohen Obersholze, und steigt oft auf den Voden herab, um Insecten zu suchen. Nicht eine Art dieser Gattung ist kühn und furchtlos, es gelang aber Gould, sich ihnen bis auf

wenige Ellen geränschlos zu nähern, während sie im dichten Gebäsch herunhüpften. Alle leben von Insecten, Blüthenstand und gelegentlich von Beeren u. a. Früchten. Der blühende Schlingstrauch, auf welchem der Bogel abgebildet ist, wächst höchst üppig an den Usern der Flüsse und zieht so viele Insecten herbei, daß Ptilotis ehrysotis ihn oft besucht, wobei sich dann der Bogel selbst auf die Annäherung eines Menschen nicht stören läßt. Frühling und Sommer hindurch verräth er seine Anwessenheit im dichten Gebäsch durch sein lautes schellenartiges Pfeisen. Gould fand ein Nest unter einem Ueberhange (gully) im Liverpool-Districte, es stand im Dickicht von Schlingpslanzen, welche über ein kleines Basser überhingen und war wie die der anzbern Arten dieser Gattung obertassensigung und nur am Rande ausgehangen, zierlich aus Reisig gebaut und mit sehr seinem Gewebe ausgefüttert; die 2 Sier 11½" lang und 8" breit, perlweiß; purpurbraum gesteckt, die Flecken gürtelartig am dicken Ende zusammengestossen.

Abbildung: Manuchen und Weibchen.

# 341. Ptilotis sonorus Gould. Der wohltonende Vinselzungler. Gould proceed. VIII. 160. Birds of Austral. XX. 13. Singing Honey-eater. Doö-rum-doö-rum West-Austr. inf. indig. Gool-bö-ort West-Austr. mont. indig. Larger Honey-eater Swan Riv. Colon.

Dberkopf und ganze Oberseite olivengraulich; Flügel und Schwanz braun, an den Aussenfahnen grünlichgelb gefäumt, Zügel, Augenring und ein breiter Streif unter den Halbseiten schwarz, Ohrdecken blaggelb, dahinter ein graulichweißer Wischstecken; Kehle und Unterseite blaggelb, gelblichgrau mit lichtbraum gestreift; Augenstern dunkelbraum; Schnabel schwarz, Beine und Fuß grünlichgrau. — Das Weibchen ist in den Farben gleich, nur kleiner in allen Dimensionen.

Es ist sehr gewiß, daß diese Urt sich über den gangen Continent Australiens von Dften nach Westen verbreitet. Gould fand sie fehr zahlreich am Ramoi und andern Theilen des Innern von Neu = Sild = Bales, und ebenfo häufig in einem Theile der ähnlich beschaffenen Gegend nordwärts von Aldelaide, auch ift er einer der gemeinften Bogel in der Colonie am Schwanenfluffe. Er mag feinen Aufenthalt nicht weit nach Morden ansdehnen, da Gould aus dem nördlichen Theile Diefes Diftrietes tein Gr= emplar erhielt. Mäßig große Baume, befonders Cafuarinen und Bankfien, dunn verstreut über bie grafigen Chenen und Die Kronen und Seiten der niedrigen Sügel, find die gewöhnlichen Schlupfwinkel des Bogels und Gould fand ihn niemals in den Gebüschen, welche einen fo eigenthümlichen Begetationszug in Neu-Sud-Bales bilben und welche den gewöhnlichen Aufenthalt für andere Arten der Gattung darbieten. In Westauftralien kommt er in die Garten und richtet an den Fruchtbaumen manchen Schaben an, besonders an Teigen, beren Saamen er vorzüglich gern zu freffen scheint. Er nährt fich auch von Insecten, die er besonders auf den Zweigen sucht, aber oft fteigt er berab und fucht fie und kleine Saamen auf ber Erbe, wobei er um die Stämme und Zweige lebhaft berumbüpft.

Er besityt, wie schon sein Rame andeutet, die Gabigkeit des Gesanges und für einen Bogel Australiens und besonders aus der Familie der Henigungel in nicht gewöhn=

lichem Grade; seine Tone klingen so voll, hell und laut, daß man sie aus beträchtlicher Ferne vernimmt und sie denen der Misteldrossel: Turdus viscivorus sehr ähnlich klingen. In Südaustralien hörte Gould seinen volltönenden Gesang mitten im Winter, wo er einer der schönsten Bögel in der Gegend war, und eine Notiz über seinen Gesang bezeichnet derselbe als voll, laut und schallend.

Er ist außerordentlich kampflustig und besteht auch oft ernste Kämpfe mit Anthochaera und anderen Arten, welche größer sind, alg er felbst.

Sein Flug ift wellig und ziemlich reigendschnell.

Die Brütezeit beginnt im August und dauert bis zum December. Das Nest ist sehr zerbrechlich, das Material nach den Umständen verschieden, diesenigen, welche Gould in Neu-Süd-Wales beobachtete, bestanden aus zarten dürren Stengeln einjähriger Kränter, mit Wurzelfasern dünn ausgelegt und mit Spinnweben bekleidet, am Nande zwischen zwei bis drei dünnen Zweiglein nahe über dem Boden aufgehangen; Diesenigen, welche Mr. Gilbert in Westaustralien bemerkte, bestanden aus grünen Gräsern, welche im Trocknen weiß und drathartig werden, mit Haaren von Kängurn's und Opossum's verwebt, mit seinen Gräsern und Blüthen voll gefüttert, in dichtem Gestrüpp etwa drei Fuß hoch über der Erde besestigt.

Die gewöhnlich zwei, gelegentlich drei licht fahlgelblichen, dicht klein und deutlich röthlichbraum gesprenkelten, oder auch ziemlich einfarbig fleischrothfahlen ungefleckten, nur am dicen Ende dunkleren Gier haben die mittlere Länge von 11 Linien, bei einer Breite von 8 Linien.

Abbildung beider Geschlechter und eines Reftes auf einer Casuarina. Dresdn. M.

### 342. Ptilotis versicolor Gould. Der bunte Pinselzungler. Gould proceed, X. 136. Birds of Austral. XX. 14. Varied. Honey-eater.

Sanze Oberseite olivenbräunlich, an den Federrändern olivengelblich überlausen; Außenfahne der Borderschwingen und Schwanz wachsgelb; Innenfahnen braun; Unterseite der Flügel und des Schwanzes gelblichfahl; ein Streif über dem Auge, über den Halbrücken bis an den Rücken schwarz; Ohrdecken dunkelgrau, darunter ein hochgelber Streif; Kehle und Unterseite gelb, blaffer gegen den Bauch hin, jede Feder mit brausnem Streif unter der Mitte.

Diese hübsche Art aus Nordaustralien lernte Gould nur nach einem Cremplare in einer Sammlung aus jener Gegend kennen. So viel ift gewiß, daß er in seinen ganzen Sitten und seiner Lebensweise dem Pt. sonorus so ähnlich als mit ihm ververwandt ist; indessen ist er größer, hat einen längeren und stärkeren Schnabel, mehr abstechende Zeichnung und an Brust und Oberseite ist mehr Schwesels oder Wachsgelb vorwaltend. Er ist eine der hübschesten bis jetzt entdeckten Arten der Gattung und bis jetzt so selten, daß Gould's Cremplar wahrscheinlich das einzige bekannte in Europa ist. Albbisdung des Vogels in zwei Stellungen.

Ptilotis flavescens Gould. Der gelbliche Pinsclzungler.
Gould proceed. VII. 141. Birds of Austr. XX. 15. Yellow-tinted Honey-eater.

Ropf und ganze Oberfeite zart eitronengelb, das gelb am Kopf vorwaltend; un= mittelbar unter den Ohrdecken ein schwärzlichbrauner Fleck, hinter ihm ein hochgelber, übriges Gefieder olivengrau.

Das einzige Exemplar dieser neuern Art erhielt Gould an der Nordküste Ausstraliens von Benjamin Bynoc Esq., Officier des Schiffes Beagle. Diese Art unterscheidet sich von den andern durch das einfarbige Gelb ihres Gesteders, worauf ihr Name hindentet. Beobachtungen über seine Lebensweise kennt man noch nicht.

Abbildung in zwei Stellungen.

# 344. Ptilotis chrysops Gould. Der gelbgesichtige Winselsungster. Yellow-saced Honey-eater Gould Birds of Austral. XXII. 6. Sylvia chrysops Lath. ind. orn. suppl. p. LIV. — Bonn. et Vieill. Enc. mélh. II. 455. — Black-cheeked Honey-eater Lath. gen. syn. suppl. II. 248. ej. gen. hist. IV. 196. — Meliphaga chrysops. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 315. — Jard. Selb. ill. I. pl. XXXV. f. 1. Lesson man. II. 73. — Yellow-eared Flycatcher White's voy. 161? pl.

Oberkopf, Halbrücken und Oberseite, Flügel und Schwanz dunkelbraun mit leichtem Zug in olive; Rehle und Unterseite dunkel graubraun, letztere Farbe vorwaltend auf der Bruft, eine zarte schwarze Linie verläuft von den Nasenlöchern durch das Auge und ist unten von einem gelben Streise begrenzt, welcher unter dem Auge hin über die Ohrdecken geht, unter ihm zieht sich eine andere schwarze Parallellinie hin, welche an der Basis der Unterkinnlade beginnt und unter dem Ende der gelben Streisen sich endigt, unmittelbar über dem Auge nach hinten zeigt sich ein kleiner gelber Fleck und hinter den Ohrdecken ein ähnlicher weißer; Schnabel schräg lichtbraun, Frist und Augenlider dankelbraun, Beine bleigraubraun. Weibe hen nur etwas kleiner.

Einer der gemeinsten Honigvögel in den Colonien von Neu-Süd-Wales und Süd-Australien, seine Berbreitung über diese Gegenden, besonders die erste, ist sehr allgemein. In seinem Tagebuche findet Gould die Notiz, daß er ebenso häufig in den Gärten von Sydney vorkömmt, wie in den Buschhölzern nächst der Küste, im Districte am Upper-Hunter und an den Liverpoolgebirgen und daß er in Südaustralien ganz so häufig in den Dickichten der Manglebäume an der Küste ist, wie im Junern des Landes. Man erinnert sich nicht, ihn weder in Van Diemens Land, noch in den Colonien am Schwanenslusse im Westen, auch nicht zu Port Sssington an der Nordstüfte Australiens gesunden zu haben, er scheint in der That nur auf den Südosten des Landes beschränft zu sein. Er ist nunter und behende in seinen Bewegungen und während Frühling und Sommer singt er unausschich, sein melodischer Gesang ähnelt der Singdrossel Eurapa's, ist aber nicht so laut, er läßt ihn sitzend von den höchsten Bäumen erschallen.

Ein Nest nächst den Liverpoolgebirgen im October gesunden, war sehr nett gebaut, ziemlich flein, rund und offen und so dunn, daß man durchsehen konnte, es hing an einem dunnen Zweiglein einer Casuarina ziemlich hoch über dem Boden, ein anderes an den niedern Zweigen eines jungen Cukalppliebäumchen, wo man es mit der Hand erreichen konnte. Sie waren außen mit der innern Rinde von Bäu-

men, Moos und dergleichen gebaut, inwendig mit feinen Pflanzenfasern und Gräsern ausgelegt. Die zwei, manchmal drei  $10\frac{1}{2}$  Linien langen und 7 Linien breiten Sier sind länglich und tief röthlichfahl, am dicken Ende tief kastanienroth und purpurgrau, übrige Oberfläche mit etwas dünn zerstreuten großen Flecken und Klexen derselben Farbe bezeichnet.

Abbildung beider Geschlechter. Dresdn. Muf.

### 345. Ptilotis unicolor Gould. Der einfarbige Pinselzungler. Gould proceed. X. 136. Uniform Honey-eater Birds of Austral. XXII. 7.

Bügel und Augenringe tiefbraun; ganzes Gefieder bräunlicholive, Unterseite blaffer als obere, Schwingenfäume schöner olivenfarbig als der übrige Körper; Unterseite der Schulter blaffahl, Fris dunkelroth, Schnabel dunkel olivenbraun, nackter Mund fleische weiß und zieht in gelb an den Winkeln, Beine und Fuß licht aschgrau.

Demobl Gould diesen Bogel unter Ptilotis versetzt hat, so vermuthet er den= noch, daß er eine neue Gattung bilben fonne, welche von ben achten Ptilotisarten in manchen Berhaltniffen des Baues wie in Ginformigkeit des Gefieders fo abweichen, wie auch Lebensweise und Sitten einigermagen verschieden find. Much er gehört unter Die vielen Arten, welche Mr. Gilbert zu Port Effington entdedt hat, wo er felten in die Rabe der Niederlaffung kommt, aber an Bahl zunimmt, fo wie man fich dem fcmalen Salfe der Salbinfel und dem Veftlande um Mountnorris Bay nabert. Die Lagen, in denen er gewöhnlich bemerkt wird, bietet das morastige Dickicht, und bier trifft man ihn gewöhnlich paarweise an. Er scheint sehr lebhaft zu fein und ift immer in Bewegung, fast in der Art, wie Tropidorhynchus argenticeps, mit dem er oft ernste Kämpfe besteht. Seine Bewegungen in den Bäumen sind fehr anmuthig und seine Bebendigkeit im Rennen über, wie im Kriechen um die Zweige, um Insecten zu fuchen, ift gang fo, wie bei den Arten der Gattung Sittella. Gein Flug ift furz, ichwach und eigenthümlich, er erstreckt fich felten über eine größere Entfernung, als von einem Zweige jum andern, oder von Baum ju Baum und geftaltet fich burch eine fehr reißende Bewegung ber Flügel, wobei ber Schwanz immer über ben Rucken aufgebogen wird, was dem Bogel ein spashaftes Unsehn giebt. Er läßt eine große Manniafaltigfeit von Tonen und Rufen vernehmen, oft auch ein lautes Zetschern (a loud chattering cry) dem der Myzanthae fehr abnlich, aber noch öfter einen Zon, melcher dem allbefannten Zwitschern unfrer Sperlinge jo abnlich ift, daß man glauben möchte, es fame von ihnen.

Der kleine Magen ist umstulos, die Nahrung besteht aus Honig, Insecten versichiedener Art, Saamen und Beeren.

Abbildung in zwei Stellungen auf einer Alfacie.

# 346. Glyciphila ocularis Gould. Der braune Pinfelzüngler. Brown Honey-eater Gould. Birds of Australia XXIV. 9. Glyciphila? ocularis Gould proceed. V. 154. Synops IV. G.? subocularis Gould proc. V. 154. Synops. IV. fem. aut mas juv. — Jin-jo-jour West-Austral. mont. indig. Brown Honey-sucker Colonists.

Oberfopf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkel olivenbraun, zieht am Hinterrücken und der Basis der Schwanzsedern in gelblichbraun; erste und zweite Schwingenreihe wachsgelb gesäumt; unmittelbar hinter dem Auge ein kleiner glänzend braungelber Fleck, dessen Bordertheil silberfarbig ist, Kehle und Brust graulichbraun, Bauch und Unterschwanzdecken olivengrau, Frist lichtroth, Schnabel dunkelbraun, Beine und Lauf bläulichgrau, Fuß grün überlaufen.

Keine Art scheint so weit verbreitet, als diese. Gould erhielt Exemplare aus allen Theilen, welche man bis setzt besucht hat und wenn er nicht auch Neu-Guinea und Timor bewohnt, so ist dort sein Platz durch so nahe verwandte Arten vertreten, daß man sie kaum zu unterscheiden vermag.

Er hält sich in den verschiedensten Lagen; Gould traf ihn häufig auf Baters Siland an der Mündung des Hunter und auf den Ufern des Namoi, im Junern von Men-Süd-Bales und Mr. Silbert begegnete ihm ebenfo zahlreich am Schwauen-flusse und zu Port Essington. Un allen diesen Orten hielt er sich auf den höchsten Zweigen der höchsten Enkalppten, ebenso auf den niedrigen Bäumen.

In seinen Bewegungen und seinen Sitten entfaltet er dieselbe Beweglichkeit, welche bie Honigvögel überhaupt andzeichnet, denn ebenso, wie diese, friecht und flettert er mit der größten Behendigkeit durch die Zweige und besonders die mit Blüthen besadenen, in welche er seine Pinselzunge einsenkt, um den Blüthenstaub zu genießen, während er dabei wie die Andern auch kleine Insecten gierig verzehrt.

Er hat eine fräftige Stimme, der am häufigsten wiederholte Ton ist scharf gelelend, hell und deutlich und die übrigen bilden mit ihm eine angenehme melodische Weise. Während das Weilechen brütet, singt das Männchen ohne Unterlaß fast den ganzen Tag.

Er fliegt nur kurz von Baum zu Baum. Die Lagen für das Nest sind versichieden, aber niemals anders als am Wasser und oft über demselben hängend, am häusigsten an der Seite eines Theebaumes (Leptospermum), dessen Ninde zerrissen herabshängt, oft ist es auch schon auffällig an den welken (drooping) Alesten des Stinkholzes ausgehangen und Mr. Gilbert fand es einmal an zwei dünnen Faserwurzeln, welche von einem User über einen Wasserpfuhl herabhingen. Es besteht aus Streisen von papierartiger Baumrinde oder dürren Gräsern, mit Spinnweben oder Pflanzensasern zusammengesügt und den Zweigen, woran es hängt, so ähnlich, daß man es sehr schwer entdeckt. Es ist gewöhnlich mit seinen Gräsern, Zamienwolle, den weichen Fasern der Banssienzapsen, zarter weißer Blüthenwolle oder Schaaswolle, von den Büschen auf den Schaasweiden gesammelt, ausgefüttert.

Die Brütezeit fällt in den Detober und November. Die zwei Gier find 8 Linien lang und 6 Linien breit und ändern beträchtlich in ihrer Färbung. Manche find reinweiß, ohne Spur von Zeichnung, oder haben nur um das dickere Ende einen Gürtel von licht röthlichbraunen Sprenkeln, andere find mit dieser Farbe dünn über die ganze Fläche besprenkelt und eins oder zwei vom Schwanenflusse hatten zahlreiche seine bläuslichgraue Fleckehen.

Abbildung : Mannehen und Beibehen.

347. Meliphaga longirostris Gould. Der langgeschnabelte Binselzungler. Gould Proc. 1846. 22. Spt. Birds of Austral. XXV. 13.

— Ban-dene West-Austral. inser. indig. Yellow-winged Honey-eater Colonists. — Long-billed Honey-eater Gould.

Oberkopf und Wangen schwarz, mit sehr kleinen weißen Federchen am Vorder-kopfe um die Basis des Oberschnabels; Augenbraunen, Schnurrbart am Unterschnabel und ein kleiner Büschel unmittelbar hinter den Ohrdecken weiß; Brustfedern weiß und borstenartig; Oberseite bräunlichschwarz, Außenrand der Schwingen an der Basis schwanz bräunlichschwarz, außen an der Basis wachsgelb gefäumt gegen die Spigen; Schwanz bräunlichschwarz, außen an der Basis wachsgelb gefäumt; Schwanzsedern, mit Ausnahme der beiden mittleren, mit großen ovalen, weißen Flecken an der Junensahne nächst der Spige; Unterseite weiß, breit schwarz gestreift, dies vorherrschend an der Brust, das Weiß daz gegen am Bauche, Iris weiß, Schnabel und Beine schwarz. Weibch en gleich gesfärbt, um f kleiner.

Der M. Novae Hollandiae sehr ähnlich, aber beide vertreten einander auf den entzgegengesetzen Seiten des großen Continents von Australien, M. longirostris bewohnt den Westen und M. Novae Hollandiae ist über den Osten verbreitet, und es wird einst interessant sein, zu erfahren, an welcher Grenze beide einander begegnen. Gould besobachtete die letztere westlich bis Port Lincoln, während, so viel man weiß, die erstere nicht über die Colonien am Schwanenslusse hinausgeht. Am meisten unterscheiden sich beide durch die Länge des Schnabels und in der Größe der weißen Flecken am Bordertheile der Wangen. M. longirostris hat einen längeren und stärkeren Schnabel und der weiße Gesichtössech ist weniger scharf umgränzt, sondern verläuft zum großen Theil in die schwarze Grundsarbe; die Größe beider Arten ist gleich.

M. longirostris bewohnt alle die Diftricte am Schwanenflusse, in denen Banksien sind, eine Gruppe von Bäumen, welche der Bogel vorzugsweise bewohnt, und deren Blüthen ihm theils durch ihren Honig, theils durch Insecten seine Nahrung darbieten. So wie die andern Arten der Gattung ist er sehr streitsüchtig und während des Kampses läßt er ein reißend schnell und helles Schricken (chirrup) vernehmen, welches dem der europäischen Sperlinge nicht unähnlich klingt.

Sein Flug ift manchinal außerordentlich reißend schnell.

Er brütet fleißig von den ersten Tagen des Juli an bis in die letzten Wochen des November. Das Nest besteht aus kleinen Reisern und faserigen Wurzeln, mit Zamiawolle oder Blüthenseide gesüttert. Es findet sich in verschiedenen Lagen, manche mal auf kleinen dünnzweigigen Sträuchern, dis 12 Fuß hoch über dem Boden, and dermals auf Grasbüscheln nur ein paar Zoll hoch über der Erde, im Nork-District ist es oft zwischen den Binsen gebaut, aber die gewöhnlichste Lage ist auf einem besenzartigen Busche, von Gras umgeben, in einer Höhe von 2 bis 3 Fuß. Die gewöhnlich zwei, gegen Ende der Brütezeit auch drei Sier sind 9 Linien lang, 7 Linien breit, zart fahl, am dicken Ende röthlichfahl und nußkastanienbraun und kastanienroth, dick gestleckt und beklert und umgürtet.

Abbildung beider Geschlechter, Weibchen im Neste. Dresdn. Mus.

348. Melithreptus gularis Gould. Der schwarzschlige Pinschligier. Gould proceed. IV. 144. Synops. I. Black-throated Honeyeater. Gould Birds of Austral, XX. 4.

Oberkopf schwarz, am Hinterhaupt darin ein weißes Band verlaufend bis hinter die Augen, Ohrbecken und Halbrücken schwarz, Rücken und Hinterrücken golden olivensgrün, Flügel und Schwanz braun, Kehle granlichweiß, mit schwarzen Mittelstreif, Unterseite granlichbraum; Schnabel schwarz, Fuß und Lauf bräunlich orange, Augenstern nußbraun, nackter Augenring schön blaugrün. — Junge: Mundwinkel, Kinnlade und Fuß gelblichorange.

Sehr bäufig in allen Theilen von Sudauftralien auf den großen Gufalppten. Babrend feines Aufenthalts in Aldelaide fab ihn Gould häufig auf manchen ber hoben Baume, welche an ben Seiten der Stragen in der Mitte der Stadt fteben geblieben waren. Bon Diefer Dertlichfeit verbreitet er fich öftlich bis Reu-Sud-Bales. wo er weit feltener ift, und von da an findet er fich nur mit Sicherheit wieder an der außerften Grenze der Colonie gegen das Innere. Gould ichog mehrere Eremplare in ben Upper = Sunter = Diftricten und beobachtete ibn noch mäßig zahlreich auf den Gbenen in der Nachbarschaft des Fluges Namoi, fand auch durch die Unwesenheit von Mungen, Die er in allen Graden des Wachsthumes ichof, Die Beftätigung, bag der Bogel da brütet. In seinen Sitten und feiner Lebensweise unterfcheidet er fich merklich von M. validirostris; fo fabe ibn Gould niemals an den Baumftammen flettern, was jener gewöhnlich thut, auch ist er nicht fo wie diefer nur auf große Baume beidränft. Er ift ein unruhiger Bogel, welcher beftandig burch feine lauten rauben Tone die Ohren beleidigt, mabrend er auf einem durren Zweiglein eines boben Baumgipfels fist. Das Weiben läßt fich noch öfter als bas Männchen hören. So wie Melithreptus lunulatus besucht er die beblätterten Zweige, durch welche er mit der größten Behendigkeit und Gemächlichkeit hindurchhüpft, wobei er eine Mannigfaltigkeit ber zierlichsten Bewegungen ausübt. Insecten und Bluthenstaub machen feine Sauptnahr= ung aus, baber er bie reichblübenden Baume bor allen befucht.

Die Geschlechter sind nicht verschieden, aber die Jungen find weniger lebhaft gesfärbt, als die Jungen von M. validirostris, bei denen die Farbe der weichen Seitentheile noch die der Allten übertrifft.

Nest und Gier traf Gould nicht an, auch besitzt er beide noch nicht in seiner Sammlung. Es läßt sich voraussehen, daß das Nest tassenförmig sei, aus Gräsern erbaut und aufgehängt an die kleinen Zweige der Enkalppten, die Sier wahrscheinlich auch in der Zahl von zwei bis drei.

Abbildung beider Geschlechter. Dresdner Museum.

349. Melithreptus validirostris Gould. Der starkschnabelige Binselzungler. Strong-billed Honey-eater Gould Birds of Austral. XIX.
4. Haematops validirostris Gould proceed. V. 144. Synops. I. Eidopsaris bicinetus Swains. Menag. 344. no. 188. Classif. of Birds II. 327. — Cherrypicker Colon. of van Diemens Land.

Oberkopf gagatichwarz, Hinterhauptsband weiß, jederseits bis zum Ange; Ohrbecken, Kinn und Halbrücken schwarz; ganze Oberseite graulich olivengrün, am Hinterrücken und den Außenrändern der Schwanzsedern schöner; Flügel braun, leicht olivenfarbig angelausen; Kehle reinweiß, Unterseite braunlichgrau, Schnabel schwarz, Fuß braunlich hornfarbig, Augen röthlichbraun; nackter Streif über dem Auge weißlich, grünlich angelausen.

Neber Ban Diemens Land verbreitet, daselbst wohl kaum irgendwo sehlend. Die größte Art der Gattung, die man bis jetzt kennt. Findet sich sowohl auf den Gipseln der höchsten Berge, als in den Niederungen, welche mit Eukalypten umwachsen, die ebenfalls von ihnen belebt sind. So wie die andern Arten, besucht auch diese dünnen, beblätterten und blühenden Zweiglein, indessen unterscheidet sie sich darin, daß, wenn sie aussliegt und an den Stämmen der Bäume hinanklettert, um Insecten zu suchen, wie die Spechte und Spechtmeisen (Nuthateh), nicht mit derselben Leichtigkeit herunkömmt. Gould sah sie niemals am Stamme, so wie diese Bögel thun, auss und ablausen, sondern nur an die Stellen sliegen, wo der Instinct ihnen eine wahrscheinliche Beute an Insecten verrieth, und dabei liesen sie am Stamm querziber (aeross the stem), eine Bewegung, welche die Spechte und Nuthatehs selten oder niemals ausüben. Diese Sitte scheint sie indessen nicht hinreichend von der Gattung, mit der sie sonst de verient sind, zu treumen.

Die eigentliche Nahrung dieser Art besteht in verschiedenen Insecten, die sie sehr sorgfältig auf den blühenden Gummibäumen aufsuchen. Gould erhielt durch seinen Freund Rev. Thomas J. Ewing zu Hobart Town auf Van Diemens Land das Nest und die Eier. Das Nest ist, so wie das der andern Arten, rund und cassectassensig, an seinem Nande aufgehängt und aus harten, drahtartigen Gräsern erbaut, mit Grasspelzen gepolstert. Die drei Eier sind 11 Linien lang, an 8 Linien breit und düster olivensahl, die purpurbraun und blaugrau gesteckt und beklert, letztere Farbe oberstächlich in der Schale.

Beide Geschlechter sind in Größe und Besiederung so ähnlich, daß nur die innere Untersichung sie zu unterscheiden vermag. Die Jungen unterscheiden sich aber im ersten Herbste bedeutender und nur der Umstand, daß Gould dergleichen mit den Alten beisammen am Brüteplatze erlegte, konnte über ihre Identität besehren. Die auf der Abbildung oben dargestellten Jungen sind nächst dem Gipfel des Mount Wellington erlegt. Schnabel, Augenring und Fuß bei ihnen gelb, letzterer blasser, das Hintershaubtand noch schweselgelbergebergen

Albbildung: Dben zwei Junge im ersten Herbst, unten ein altes Männchen. Dresdner Museum.

350. Melithreptus melanocephalus Gould. Der schwarzföpfige Pinselzüngler. Gould proceed. 27. Mai 1845. Birds of N. Holl.

Ganzer Ropf mit Kehle und ein Halbmend längs der Bruftseiten gagatschwarz; ganze Oberseite gelblich olivengrun, schöner am Hinternicken; Flügel und Schwanz braunlichgrau, heller gefäumt; Bruft weiß; übrige Oberseite graulichweiß; Schnabel

schwarz; Augenstern röthlichbraun; Fuß braun; nackte Saut über bem Auge perlweiß, lichtgrun überlaufen.

Scheint Van Diemens Land eigenthümlich zu sein und ist über das ganze Land häusig. Er scheint die Eukalppten vorzuziehen, doch findet er sich auch auf allen übrizgen Waldbäumen, aber zwischen den Blättern und Blüthen der erstern ist er immer im Aufsuchen seiner Nahrung beschäftigt, welche, so wie bei den übrigen Arten, meist aus Insecten, vorzüglich kleinen Käfern und dem Staube der Blüthen besteht. So wie die übrigen Arten, friecht und klettert auch er durch die Zweige, wie die Meisen Europa's. Er ist ein lebhafter, munterer Vogel und insgemein sieht man ihn truppsweise zu 10 bis 20 Stück beisammen, je nachdem der Fraß mehr oder minder reichzlich sich darbietet. Zur Obstzeit besucht er die Gärten der Pächter und richtet beträchtzlichen Schaden an.

Die Geschlechter sind von Außen ganz gleich, die Jungen haben eine gelblichzweiße, nicht schwarze Kehle und der Basaltheil des Schnabels ist fleischfarbig oder gelb, der Tuß heller als an den Alten. Dieser Bogel gehört unter die Erzieher des Cuculus einereus und einerzeeus, welche ihre Eier in sein Nest legen.

Abbildung: Männchen und Weibchen.

### 351. Myzomela obscura Gould. Der dunkele Pinselzungler. Gould proc. X. 136. Birds of Australia XXI. 10. Obscure Honey-eater.

Ganzes Gesieder düsterbraun, am Kopfe etwas weingelb überlaufen (with a vinous tinge on the head); Unterseite blasser, Fris schwarz, Suß dunkel bläulichgrau, Lauf gelb überlaufen. — Weibchen nur ein wenig kleiner, sonst gleich.

Nordaustralien. In Port Essington, woher Sould seine Exemplare erhielt, sindet er sich nur in stillen, zurückgezogenen und diewaldigen Districten an kleinen Wasserfrömen; sein Lieblingsbaum scheint eine Grewillea zu sein, von deren Blüthen er eine große Menge Honig und Insecten gewinnt. Das scheue und zurückgezogene Betragen macht es außerordentlich schwer, Exemplare zu erhalten und Mr. Gilbert bemerkt, daß er während der Zeit seines dortigen Ausenthaltes niemals im Stande gewesen sein, mehr als ein einzelnes Exemplar zu sehen und hält ihn für einen seltenen Vogel der Halbinsel Coburg.

Er unterscheidet sich so sehr von den andern Arten der Gattung, daß er unter ihnen sehr leicht zu erkennen ist.

Abbildung beider Gefchlechter. Dresdner Mufeum.

352. Myzantha melanophrys Gould. Der schwarzlidige Vinfelzüngler, Schellenvogel. Australian Bell-bird Gould Birds of Austral. XXII. 8. — Turdus melanophrys Lath. ind. orn. sppl. p. XLII. Black-browed Thrush Lath. gen. syn. sppl. II. 185. — Shaw gen. zool. X. 206. — Lath gen. hist. V. 125. — Manorrhina viridis Viehl. gal. des Ois. pl. 149. — Jard. and Selby ill. orn. vol. II. pl. 78. — Myzantha flavirostris Vig. Horsf. in Linn. Trans. XV. 319. — Lesson man. II. 67. — Manorina viridis Bonn. et Viehl.

Reichenbach, vollft. Raturgefch. Bogel Reuhollands II.

Enc. méth. Orn. II. 692. — G. R. Gray list of gen. ed. 2. 21. — Dilbong & Dilring N.-S.-Wal. indig. teste Latham. Bell-bird Colonists.

Ganzes Geffeder, mit Ausnahme der erften und zweiten Schwingenreihe, gelbelicholive, Unterseite blaffer; Bordertopf, ein Streifen vom Mundwinkel des Oberschnasbels, ein Ning um das Auge oberhalb in einen Flecken verbreitet, schwarz; Ohrdecken olivenbraum, erste und zweite Schwingenreihe dunkelbraum, erstere grau, letztere gelbelich olive gefäumt; Schnabel schwingelb, Lauf und Zehen orangegelb, Auge dunkel bleifarbigbraum; Augenlider bleigrau, nackter Naum unter und hinter dem Auge orangeroth. Weibch en gleich. Junge sehr bald im Gesteder der Alten.

In Sitten, Bewegungen und allgemeiner Lebensweise der Myzantha garrula fo abulich, daß man dieje Art nicht von den Gliedern jener anerkannten Gruppe zu trennen vermag. Mit Recht gehört derfelben Vieillots aterer Rame Manorhing, fo bak Myzantha beren Synonym würde. Dieje Bogel besuchen die Baume ber Gbenen und offenen Theile des Waldes, gegenwärtige Art dagegen ift entschieden auf das Dickicht beschränkt, besonders da, wo es feucht und sumpfig ift und wo die Belaubung mit der Farbe des Bogels übereinstimmt. Gould traf fie oft zu 10 bis 40, gelegentlich auch noch viel mehrern auf den beblätterten Zweigen an, wo fie Insecten suchten und fich in den manniafaltigsten Stellungen luftig bewegten, bald fletternd und an einem Beine vom Zweige berabhangend, bald wieder neugierig fpabend zwifden ben Blattern, oder mit ausgespreizten Flügeln und Schwanz fliegend von Baum zu Baum und ibre eigenthumlich geschwätzige Stimme vertundend, aber gang verschieden in Ton und Bilbung von jenen eintonigen Lauten, die man mit den Tonen von Schaafflingeln vergleicht und welche, wenn fie fo aus hundert von Rehlen erschallen, einen fehr eigen= thumlichen Gindruck darbieten. Dieselbe Benennung "Alingelvogel, Bell-bird" geben bie Coloniften am Schwanenfluffe, einer Urt, welche diefen Theil von Auftralien bewohnt, doch ift diese nicht nur als Art, sondern selbst als Gattung verschieden.

Man fand diese Art noch nicht anderswo, als in Neu-Süd-Wales, wo das Buschholz besonders vorwaltet, und wenn sie dies verläßt, welches sich längs der Küste an Port Philip nach Moreton-Van hinziehet, so meint Gould, daß sie sich da nur in denjenigen findet, welche die Seiten der höhern Thäler, wie die der Liverpoolges birge und anderen von ähnlicher Lage umschließen. In Neu-Süd-Wales ist er Strand-vogel und sehr häusig zu Illawarra in den Gestrüppen am Hunter, aber die Sier zu finden, ist noch nicht gelungen.

So wie Myzantha garrula ist auch diese Alrt neugierig und die ganzen Trupps, so weit man sie beobachten kann, achten auf ein ungewöhnliches Geräusch und kommen herab und sehen sich um, die Ursache zu finden. Ihr Flug ist ebenso leicht und bewegungsloß, als der der M. garrula, und sobald einige das Zeichen geben, so erhebt sich einmuthig der ganze Schwarm und läst sich dicht beisammen auf einem andern Zweige nieder.

Abbildung beider Geschlichter. Dregon. Minf.

353. Anthochaera lunulata Gould. Der mondfleckige Pinfelsungler. Gould proc. V. 153, Syn. IV. Lunulated Wattle Bird Binds of Au-

stralia XXIII. 4. Djüng-gung West-Austral: Niederland. Tur-dal-I West-Austral: Hochland. Little wattle-Bird Swax River Colonists.

Oberkopf, Hinterhals und Oberrücken schwärzlich olivenbraun, die Federn in der Mitte am dunkelsten; Unter- und Hinterrücken olivenbraun, jede Feder mit weißem Schaftstreif, welcher sich gegen die Spige zu in einen Flecken ausbreitet, Oberschwanz- decken olivenbraun, mit groß und querabschneidender weißer Spige; Vorderschwingen braun, Innenfahne ziemlich an der ganzen Länge tief kastanienbraum, zweite und dritte Neihe braum gesäumt mit grau; beide Mittelschwanzsedern graulichbraum, sehr leicht weißgespigt, übrige dunkelbraum breit weißgespigt; Federn an der Halsseite lang, schmal spigig und silbergrau; Kehle und Vorderhals graulichbraun, jede Feder mit rundem silbergrauen Fleck nächst der Spige; Federn der Brust und Unterseite graulichbraum, mit seinem weißen Schaftstreif, welcher nächst der Spige ein länglicher Fleck wird; nach dem Bauch zu und auf den Unterslügeldecken waltet das Weiß vor, jederseits der Brust ist ein schiefer reinweißer Fleck; Augenstern schön unsbraun, Schnabel schwarzebraun, Beine gelbgrau, Fuß dunkler, olivensarbig überlausen. Weib chen nur merkelich kleiner, sonst gleich.

Steht der A. mellivora sehr nahe, hat aber einen längeren Schnabel, die Streifen auf Kopf und Halbrücken fahler und jederseits am Halfe sieht ein weißer Mondfleck. Wohnt in Westaustralien auf den Banksien, welche um die Flüsse und Landseen herzumstehen, und in allen Lagen, wie die sind, welche die verwandten Arten lieben. Er sindet sich in allen Theisen der Colonie, erscheint aber am häusigsten in der Nachbarschaft des Schwanenslusses und der Landseen in seiner Nähe. Er ist einsam und scheu und so zänkisch, daß er zeden Vogel, er sei groß oder klein, angreist, sobald er sich seinem Wohnorte nähert.

Sein Flug ift reißend und uneben und sein gewöhnlicher Ton ift ein migliebiges Gequader, wie ein Bersuch zum Gesang, höchst unangenehmer Weise.

Ein besonderer Umstand in der Fortpslanzung dieses Bogels besteht darin, daß er nur ein einziges Gi legt und daß er keine regelmäßige Brütezeit hat, obwohl man sein Rest vom Angust bis November in Menge vorsindet. Es ist ziemlich klein und steht in der Gabel eines perpendienlär gewachsenen Zweiges, gewöhnlich auf dem von den Colonisten am Schwanenslusse sogenannten Stinkholzbaume. Es sindet sich aber auch in den parasitischen Büschen einer Banksia, auch in einem nur 2 bis 3 Tuß hohen Büschen, am häusigsten dagegen auf einer Höhe von 8--12 Fuß. Es besteht aus dicken Neisig und ist mit Zamiawolle, weichen Gräsern oder Blüthen, manchmal mit Schaaswolle gefüttert.

Das Ei ift ziemlich länglich, 1 3oll 2 Linien lang und 91 Linien breit, seine Grundfarbe rothfahl, tief kastanienbraun und kastanienroth dunn gesleckt und gezeichnet, manche dieser Flecke und Zeichnungen schienen zwischen der Schalenfläche zu sein und werden stärker gegen das dickere Ende.

Der Magen ist leicht nuchtulos und flein, ber Frag besteht aus Honig und versichiedenen Insecten, mit denen bas ausgetrochene Junge von den Alten gesüttert wird.

Abbildung: Männchen und Weibehen.

354. Anthochaera carunculata Gould. Der Klunfer-Hinselsingler. Wattled Honey-eater Gould B. of Austral. XXVI. 3. — Merops carunculatus Lath. ind. orn. I. 276. Corrus parudoxus Lath. ind. orn. suppl. 26. Corv. carunculatus Shaw gen. zool. VII. 378. Pie à pendeloques Daud. Orn. II. 246. pl. 16. — Wattled Crow Lath. gen. syn. sppl. II. 119. Wattled Bee-cater Lath. gen. syn. sppl. II. 150. Phil. Bot. Bay pl. in p. 164. White's Voy. Journ. pl. in p. 144. Shaw gen. zool. VIII. 173. Lath. gen. hist. IV. 158. Anthochaera Lewinii Vig. Horsf. Linn. Tr. XV. 322. note. Gould syn. Birds of Austral. I. Swains. class. of Birds II. 326. G. R. Gray list of gen. of Birds ed. 2. 20. — Djung-gung West-Austr. indig. Wattle Bird Colonist.

Scheitel und ein Streif an der Schnabelbasis zum Auge und den Ohrdecken schwärzlichbraun, Raum unter dem Auge filberweiß, hinten von einem länglichen, nackten, fleischfarbnen Flecken umgeben, unter ihm ein kurzer, hängender, nelkenrother Fleischklunker; Halbrücken und ganze Oberseite graulichbraun, jede Feder mit weißem Schaftstreif; Oberschwanzdecken graubraun, breit graugesäumt; erste und zweite Schwinzenreihe tief schwarzbraun, die vordern leicht und die hintern breiter grau gesäumt, die vordern alle weiß gespitzt, zwei mittlere Schwanzsedern graulichbraun, übrige tief schwärzlichbraun, alle breit weiß gespitzt; Kehle, Brust und Seiten grau, Mitte seder Feder hell, Bauchmitte gelb; Iris schwanzsedern, vonst nicht zu unterscheiben.

Dieser wahre Merops carunculatus der alten Schriftseller genießt einer weiteren Berbreitung, denn er dehnt sich aus über den ganzen Continent des Süden, und ift eben so häusig im Südwesten, als in Neu-Süd-Wales, wie weit er sich nordwärts verbreitet, ist noch nicht entschieden, auf Van Diemens Land kommt er nicht vor. Gould beobachtete ihn häusig auf allen hohen Enkalppten um Abelaide, in den meisten Gegenden im Junern und in den sogen. Apfelbaumebenen wie in den Enkalpptenwäldern von Neu-Süd-Wales. Mr. Gilbert bemerkt, daß er ihn in allen Theilen von Westaustralien getrossen, daß er aber am häusigsten auf den Banksien im YorksDistricte sich zeigte. Er ist ein anschnlicher, munterer Bogel, sliegt beständig von Baum zu Baum und sucht von den Blüthen Insecten und Honig zur Nahrung, manchmal auch Beeren. Er ist schen und zänksisch, andermal auch zutraulich und kühn. Gewöhnlich sieht man ihn paarweise und die Männchen sind sehr kampflustig. In Lebensweise und Sitten kommt er sehr mit A. inauris überein und läßt auch, wie dieser, mit ausgedehnter Kehle eine rauhe, unangenehme Stimme ertönen.

Er fliegt nachlässig und ungleich und felten in weiter Erstreckung. Die Brütezeit ist der September und October. Gould fand selbst das Nest im Ober-Hunters Districte auf horizontalen Aesten der Angophorae, es war weit gerundet, bestand aus kleinen Reisern und war mit seinen Gräsern gefüttert. Diesenigen, welche Mr. Gilsbert in Westaustralien fand, bestanden aus dürrem Reisig ohne alle Ausssütterung und besanden sich in offenem Gebusch. Die zwei bis drei Sier waren 1 Zoll 3 Linien lang, 10½ Linien breit, ihre Grundsarbe röthlichsahl, sehr die mit tief kastaniens und umbras und rothbraun und dazwischen in der Schale mit einer Anzahl unbestimmten

schwärzlichgrauen Flecken gezeichnet, in Neu-Süd-Wales gefundene waren etwas größer, als die in Westaustralien und mehr blatterig (blotched) als fleckig (of a dotted form), besonders am dickern Ende.

Albbildung: Bäärchen. Dresdner Museum.

355. Tropidorhynchus citreogularis Gould. Der gelbkehlige Pinfelzüngler. Gould proc. IV. 143. Synops. I. Birds of Austral. XXIX. 14. — Ar-dulk et Wul-loo-rat? Port Essingt. indig. — Leather-neck Port Essingt. Colon. — Yellow-throated Frias N.-South-Wales Colon.

Allt: ganze Oberseite, Flügel und Schwanz lichtbraun; ganze Unterseite blaß granbraun; Schnabel und Beine bleifarbigolive, Fris und Augenlider ziemlich schwarz, nackter Theil des Gesichts mehlig bleiblaulich. — Jung: den Alten ziemlich ähnlich, aber die Federn der Oberseite grau gefranst und die der Flügel grünlichgelb gefäumt; Kehle und Bruftseiten eitronengelb, Gesicht schwärzlich und nicht so bestäubt, wie bei den Alten. Die Jungen von Port Essington hatten das Gelb an der Brust noch mehr ausgedehnt, als die von Neu-Süd-Wales.

Entschieden ein Bewohner Sud-Australiens und niemals, soviel man weiß, an der Seeseite der Gebirgszüge gefunden. Gould beobachtete ihn in ziemlicher Menge während seiner Wanderung am Namoi und traf ihn zum erstenmale in der Nachbarsschaft von Breze, von wo er am Flusse herab ging und den Vogel an Zahl zunehmen sah. Er schoß sowohl Alte als Junge im December, letztere hatten eben das Nest verlassen, die Brütezeit war also in die verstossenen Monate gefallen. Die gelbe Brust, wie sie Gould in seiner Synopsis abbildet, ist also nur dem jungen Zustande eigenthümlich, dem alten Vogel sehlt diese Farbe und er ist dann einer der am einsfachsten gesiederten Vögel der australischen Fauna.

In Sitten und Benehmen gleicht er bem Trop. corniculatus, frift wie Dieser Insecten, Beeren, Früchte und die Blüthen der Gukalppten, zwischen deren kleinen Zweigslein man ihn beständig hängen und klettern sieht in aller nur erfinnlichen Stellung.

In der Nachbarschaft von Port Essington an der Nordküste findet sich eine Urt, welche der gegenwärtigen in jeder Hinscht gleicht, außer daß sie um ein Fünftel kleisner ist und einen etwas größeren Schnabel hat; sollten sich diese Bögel nur als Barietät bewähren, dann würde die Verbreitung sehr groß sein. Gould hält sie für eigne Urt, erwartet aber noch von weiterer Beobachtung die Entscheidung darüber. Mr. Gilbert sagt, daß der Vogel zu Port Essington minder häufig, und minder bewegslich und nicht mit so tiefer Stimme versehen ist, als T. argenticeps, daß aber übrigens die Sitten beider Vögel übereinstimmen.

Abbildung: Alter und unten junger Bogel am Namoi geschoffen.

356. Climacteris melanotus Gould. Der schwarzöhrige Baumfriecher. Gould proceed. XIV. 106. B. of Austral. XXVII. 16. Black-backed Tree-creeper.

Angenbraunenftreif vom Schnabel bis zu ben Dhren icharf abgeschnitten, so wie bie Rehle fahlweiß; Streif an beffen Unterrande, ganze Dberfeite, Flügel und Schwanz

dunkel braunschwarz, Basis der ersten, zweiten und dritten Schwingenreihe sowie die Unterseite der Schulter fahl; Unterseite blaß weinrothbraum; Bauchsedern mit breitem, gelblichweißem, jederseits schwarz gesämmten Mittelstreif, an der Basis der Kehle mehrere unregelmäßige schwarze Flecken, Unterschwanzdecke fahlweiß, breit schwarz gebändert, Fris braun. Weibchen: die Flecke am Bauche größer und auffälliger, die Flecke an der Kehle nußbraun auftatt schwarz.

Burde auf Dr. Leichardt's Expedition von Moreton Bay nach Port Effingten entdeckt und in 15° 57' südl. Breite an der Oftseite des Gulf of Carpentaria geschossen und zwar am Todestage des armen Gilbert, am 28. Januar 1845. — In der dunklen Färbung und dem dichten Sammetgesieder der Oberseite ähnelt die Art sehr der Cl. melanura, unterscheidet sich aber von ihr durch den Mangel der lanzetlischen Kehlstecken und vor Allem durch die dunkle Färbung des Rückens.

Abbildung: Bäärchen.

357. Petroica superciliosa Gould. Der Augenbraunen-Felsschmazer. Gould proc. XIV. 106. B. of Austral. XXVI. 11. White-eye browed Robin.

Augenbraunenstreif, Kehle, Bauch, Unterseite der Schulter und die Basis der ersten und zweiten Schwingenreihe weiß; Zügel, Ohrdecken und erste und zweite Schwinzgenreihe übrigens tiefschwarz, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz unßbraun; Schwanzsfedern außer den beiden mittlern breit weiß gespitzt; Schnabel und Beine schwarz, Friströhlichbraun.

Don Mr. Gilbert entbeckt, als er Dr. Leichardt auf seiner Expedition von Moreton Bay nach Port Essington begleitete. Er wurde in der Nachbarschaft der Burdefin Lakes uach dem Gulf of Carpentaria zu in zwei Exemplaren geschossen und Mr. Gilbert bemerkt: "auf einem Ausstuge mit meiner Flinte schoß ich einen neuen Vogel, welcher der Gattung Petroica oder Eopsaltria verwandt ist, wie sene, trägt er den Schwanz aufrecht, aber sein Benehmen ist mehr schen, von der andern Seile gleicht seine Stimme den letzteren. Er wohnt in der dichten Vegetation binsenartiger Gewächse unter dem Schatten der Feigenbäume an den Ufern des Burdefin."

Abbildung in zwei Stellungen.

358. Petroica erythrogastra Gould. Der rothbäuchige Felsschmager. Gould B. of Austral. XXVII. 3. Muscicapa erythrogastra Lath. ind. orn, II. 479. — Gm. syst. nat. 1. 944. M. multicolor Gm. S. N. I. 944. Red-bellied Flycatcher Lath. gen. syn. III. 343. pl. 50. sppl. II. 216. Shaw gen. zool. X. 400. pl. 32. Lath. gen. hist. VI. 209. pl. C. Shaw nat. misc. pl. 147. Petroica pulchella Gould proceed. VII. 142. 5. P. modesta Gould ib. V. 147. ?. — Norfolk Island Robin.

Männchen: Vorderkopf silberweiß, ein kleiner Fleck auf den Flügeln nächst der Schulter, Unterflügeldecken, Seiten und Unterschwanzdecken weiß; Bruft und Bauch schön scharlach, übriges Gesieder tiefschwarz; Schnabel schwarz, Fuß braun. Weib= chen: Oberkopf und ganze Oberseite, Flügel und Schwanz röthlichbraun, Kehle

weiß, braun überlaufen, Bruft und Bauchmitte verwaschen scharlach; Unterbauch und Unterschwanzbecken weiß, Seiten braun, Schnabel schwärzlichbraun, Tuß gelblichbraun.

Scheint auf die Norfolf Iglaubte mehrere Jahre lang, daß P. erythrogastra und multicolor Jusammengehörten und beschrieb von gegenwärtiger Art das Männchen als P. pulchella, das Weibchen als P. modesta, während spätere Beobachtungen den Irrthum auftlärten und selbst jene Arten als verschiedene erkannt wurden. Die nach Lath am in Norfolf einheimische P. erythrogastra hat einen größeren Schnabel, das Weiß am Vorderfopf ist bedeutender ausgedehnt und mehr silberweiß, der Schwanz ganz schwarz, bei P. multicolor die Seitensedern weiß; das Weiß auf den Flügeln bildet einen großen Fleck nächst der Schulter, bei P. multicolor einen Streif, so lang, als die Hinterschwingen; das Scharlach an Brust und Bauch ist schöner. Auch das Weibchen hat einen reinfarbigen Schwanz, während bei dem von P. multicolor die beis den Seitensedern weiß sind.

Abbildung beider Geschlechter.

359. Origma rubricata Gould. Der einsame Bergschmaßer. Gould Birds of Austral. XXIII. 10. Rock-Warbler. Sylvia rubricata Lath. ind. orn. p. Ll. Bonn. et Viell. Enc. méth. orn. II. 461. Motacilla solitaria Lewin B. of N. Holl. pl. 16. Saxicola solitaria Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 236. Ruddy Warbler Lath. gen. syn. sppl. II. 249. Shaw gen. zool. X. 697. Lath. gen. hist. VII. 138. Solitary Flycatcher Lath. gen. hist. VI. 220. Origma solitaria G. R. Gray list of gen. of Birds ed. 2. 30.

Ganze Oberseite und Flügel dunkelbraun; Schwanz bräunlichschwarz; Kehle grau, Unterseite düster rostroth, Borderkopf leicht rostfarbig überlaufen; Augenstern dunkel röthlichbraun, Schnabel und Fuß bräunlichschwarz, ersterer etwas heller. Weibch en ganz gleich.

Bielleicht hat keiner unter den kleinen Bögeln von Neu-Süd-Wales die Aufmerksfamkeit der Ornithologen in dem Grade als dieser erregt, weshalb man auch wünschen möchte, seine Sitten noch vollständiger kennen zu lernen. Er hält sich gewöhnlich in der Nachbarschaft fließender Wässer und steiniger Felsschluchten auf, und ist auf solche Lage so sehr beschräntt, daß man ihn niemals in den Wäldern oder sigend auf Zweizgen der Bäume erblickt. Er hat vor denselben eine solche Abneigung, daß er nicht einmal das Nest auf ihnen erbaut, sondern dasselbe in Höhlungen an Feldrändern aufhängt, wo die Feldmasse darüber herandragt. Das Nest ist länglichkuglich, besteht aus Mood und dergleichen Substanzen und hängt an einem verdännten Halse, so daß es wie eine Flasche aussicht, einer der merkwürdigsten Umstände im Nestbau. Die Brütezeit dauert vom September bis November und man sindet nicht ungewöhnlich drei bis vier Nester in einer kleinen Feldshöhlung hängend. Die Eier erhielt Gould nicht.

Die Nahrung besteht aus verschiedenen Insecten.

Die Stimme ist ein schwaches Quicken (a low, squeaking sound), welches er im Hüpfen über die Felsen hören läßt und dabei den Schwanz, wie die Acanthizae thun, emporhält.

Der wahre Aufenthalt dieser Art ist Men=Süd=Wales, wie es scheint, auch der einzige, wo man ihn antras. Daselbst ist er sehr allgemein verbreitet, soweit die für ihn passende Lage sich darbietet, die flessigen Enden der Schluchten, sowohl die nächst der Küste, als die in den Gebirgen werden gleich oft von ihm bewohnt, doch erscheint er nirgends in großer Anzahl. Er erregte auch die Ausmerksamkeit des Mr. Calen, welcher in seinen "Notes" ihn den Cataracten=Vogel und einen Bewohner der Felsgründe nennt. Am Wasserfalle Carrung-gurring, bis dreißig Meilen südlich von Prospect Rill sah Calen mehrere dieser Vögel; auch tras er sie in den North Rocks, bis ein paar Meilen von Paramatta und nordwärts am Felsen, aber niemals auf Bäumen oder Gebüsch.

Abbildung: Bäärchen, im Sintergrunde die Refter am Telfen.

360. Chthonicola minima Gould. Der kleinste Bodenschmaßer. Gould B. of Austral. XXVII. 15. Anthus minimus Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 230. Little Chthonicola.

Dlivenbraun, Rückenfedern in der Mitte dunkler, Kopffedern mit fahlem Streif unter der Mitte, Vorderschwingen schmal weißlich gesäumt; Schwanz leicht weiß gespitzt, Unterseite weiß, gelb überlaufen, jede Feder mit dreieckigem, schwarzbraunem, unterseits ausgekerbten Flecke, nur der Mittel= und Hinterbauch ungefleckt; Fris strohgelb, Schnabel braun, Tuß fleischbraun. Weibchen gleich.

Einige Exemplare haben den Augenbraunenstreif braun ftatt weißlich, ob fie Junge find, ift noch nicht entschieden.

Diesen prächtigen kleinen Bogel sieht man gewöhnlich in kleinen Gesellschaften von 5 bis 6 Stück am Boden. Er ist so zahm, daß man ihm ganz nahe kommen kann, und wenn er auffliegt, so fliegt er nur einige Ellen weit. Seine Berbreitung beschränkt sich, so viel man bis jetzt weiß, auf Neu-Süd-Wales und Südaustralien, in beiden Gegenden ist er Standvogel und häusig. In seinem Benehmen ist er sehr beweglich und rennt oder hüpft mit größter Schnelligkeit über die sandigen Erhöhungen des Bodens unter dem Schatten der Angophoren und Eukalhpten hin.

Das Nest ist gewölbt und steht auf dürrem Grase in einem Eindrucke im Boden, so daß es mit der Oberfläche dieselbe Söhe hat und aus demselben Material gebaut ist, welches dasselbe umgiebt, so daß es fast unmöglich wird, es zu entdecken. Der Einzgang ist eine außererdentlich kleine Deffnung dicht am Boden. Die vier Sier sind licht cochenillroth mit einem Gürtel schwarzbrauner Flecken am dicken Ende, ihre mittelere Länge beträgt 9 Linien und 7 Linien die Breite.

Abbildung: Bäärchen.

361. Anthus australis Vig. Der australis Wig. Bieper. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 229. Gould B. of Austral. XXVII. 12. pallescens Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 229. — War-ra-joo-lon West-Austral. inser. indig. Common Lark Colonist. Australian Pipit Gould.

Gange Oberseite dunkelbraun, jede Feder breit rothlichbraun gefäumt; Flügel und beide Mittelschwanzfedern braun, weißlichbraun gefäumt; beide außere Schwanzfedern

jederseits weiß, Schaft und Saum der Junenfahne und übrigen Schwanzsedern schwärzelichbraun, Streif über dem Ange lichtfahl, Ohrdecken braun, Unterseite dusterweiß, unter der Schulter und an den Unterschwanzdecken sahl verwaschen; Bruste, Halbe und Bauchseitensedern mit dunkelbraumem Schaftstreif, am stärksten auf der Brust und an den Halbseiten, oben verläuft ein schwarzbraumer Streif am Rande der weißen Kehle mit seiner Spize gegen die Basis in den Winkel des Unterschnabels; Fris sehr dunkelbraum, Schnabel und Beine fleischbraum. Weiben gleich. Frisch vermausserte Bögel haben einen rothbraumen Jug durch die ganze Oberseite, Brust und Seiten.

Die Urten Dieser Gattung find befanntlich schwer zu bestimmen, um jo mehr weis den die Eremplare in Große und Länge und Form bes Sinternagels von einander ab, welche in verschiedenen Colonien gesammelt find. Gine forgfältigere Untersuchung und längere Beobachtung im natürlichen Buftande wurde vielleicht unter vorstehender mehr als eine Urt nachweisen, doch führt fie Gould gegenwärtig mir als lokale Abanderungen auf und es bleibt foviel gewiß, daß der Morden und Guden von ein= ander höchst ähnlichen Piepern bewohnt wird. Sede Abweichung der Gegend, von den feuchten Riederungen und ben Umgebungen ber Landfeen, welche mit üppigftem Pflanzenwuchse bedeckt find, bis zu den heißen und durren Chenen werden gleichmäßig von ihnen besucht, doch ift nicht zu verschweigen, daß die kleineren und kurzzehigen Bogel in diefen Cbenen häufiger find. Anthus australis hat gang die Sitten und bas Benehmen seines europäischen Borbildes des A. aquaticus, doch ift er noch fühner und auffälliger. Seine Stimme ift auch febr ähnlich. Selten fliegt er höher als auf Die Gipfel der Baume, mandymal fleigt er aber senkrecht in die Lufte empor und fingt immer dabei; wird er vom Boden aufgeschencht, so fliegt er felten in die Terne, bevor er fich in abgebrochener Richtung wieder zur Erde geschwenkt oder auf den Zweig eines Baumes oder auf einen Bufch gesetzt hat. Das Reft ift ziemlich tief und aus Dürren Grafern feft gebaut, meift in einer hellen und offenen Lage; Die Bobe des Reftes ift dem Boden gleich. Die drei, manchmal vier Gier find länglich , 11 Linien lang und 71 Linien breit, graulichweiß, hell kaftanienbraun und in der Schale pur= purgrau geflect und gesprenkelt. Die Brutezeit beginnt im September und dauert bis jum Januar, in Diefer Beit werden zwei bis brei Bruten gemacht. Der Magen ift ziemlich fleischig und die Rahrung besteht aus Insecten verschiedener Urt und fleinen Gamereien.

Abbildung: Beide Bögel, das Beibchen im Refte.

362 Sericornis osculans Gould. Der verwandte Seidenvo: gel. Gould proceed. 1847. Jan. 27. Birds of Austral. XXVII. 8. — Allied Sericornis.

Ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkelbraun, Schwanz, außer den beiden Mittelfedern, mit dister undeutlichem, schwarzem Band an der Spige; Afterflügel schwarz mit weißem Saum, Bügel schwarz, jederseits ein Fleck unter dem Ange und ein schwaler Streif über dem Ange weiß; Kehle und Bauchmitte grauliche, bei andern gelblichweiß, erstere mit einigen länglichen schwärzlichen Flecken. Weib chen kleiner, Bügel braun, nicht schwarz.

Südaustralien, im Unterholz und Gebüsch, ausgetrocknetem Wasserboden, Hohls wegen u. s. w. Schen und zurückgezogen kriecht der Vogel durch die Kräuter und rettet sich anderwärts. Der S. frontatis nahe verwandt, in der Größe zwischen dieser und S. humilis, von jener durch die Kehlslecken, von letzterer durch die größere Deutslichkeit derselben verschieden. Einige Stücke hatten anstatt des gelblichen Tones am Mittelbauche grau oder graulichweiß, wie die Mittelfigur, aber der Schwanz war niesmals weiß gespigt, wie dies bei S. maculata und laevigaster vorkömmt.

Abbildung: Bwei Männchen und oben ein Weibehen.

363. Sericornis maculatus Gould. Der gesteckte Seidenvozgel. Gould proceed. 1847. Jan. 24. B. of Austral. XXVII. 9. — Goor-gal West-Austr. mont. indig. — Spotted Sericornis.

Sanze Oberseite, Flügel und Schwanz braun, letter nächst der Spite mit breistem schwärzlichbraunem Querbande, Außensedern leicht weiß gespitzt; Vorderkopf und Zügel tiefschwarz; ein Streif über und ein kleiner Fleck unter dem Auge weiß. Aftersflügel schwarz, Innensahne mit weiß; Unterseite granlichweiß, bei andern gelb überslausen; Kehle und Brustsedern auf lichtem Grunde schwarz gesleckt, Fris grünlichweiß. Weibchen etwas kleiner als Männchen, Jügel braun, anstatt schwarz; sonst wie das Männchen.

Südaustralien, Westaustralien und Nordküste, doch sind die Bögel von den verschiedenen Lokalitäten unterscheidear. Die von Houtman's Abrollos sind etwas kleiner, über den Rücken etwas graner und haben dunklere Beine. Der schön gelbe Anslug auf der Unterseite einiger Exemplare bezeichnet vielleicht frisch vermauserte oder junge Individuen. Bei dieser Art ist nicht nur die Kehle gesteckt, sondern die Flecken dehenen sich über die Brust aus und über die Seiten. Der Schwanz ist stets weiß gespitzt, wodurch diese Art von S. osculans und frontalis sich leicht unterscheidet. Gestrüppe und Hohlwege, dicht mit Kräntern bewachsen, entweder an unfruchtbaren oder seuchten Orten, bieten ihm den erwünschten Ausenhalt dar. Er ist eben so schen und zurückgezogen, wie die andern und sucht sich durch sein mänseartiges Kriechen zu retten, während er seine Flugkraft selten in Ausübung bringt. Sein Ton ist ranh, eine Art unangenehmes Iwischern, welches oft wiederholt wird. Das Nest ist warm, domförmig aus Blättern und Gräsern gebaut und mit Federn ausgestüttert. Die drei Sier sind 9 Linien lang und 7 Linien breit, röthlichweiß, röthlichbraun sein gesprenkelt und gestrichelt, vorzüglich am dicken Ende.

Abbildung von Exemplaren aus Sud= und Westaustralien: Obere Figur ein Weibchen, mittlere altes, unten wahrscheinlich ein junges Männchen.

364. Sericornis laevigaster Gould. Der glattbäuchige Seizbenvogel. Gould proceed. 1847. 27. Jan. Birds of Austral. XXVII. 10. — Buff-breasted Sericornis.

Oberseite braun, Schwanz schwarz gedunkelt vor der reinweißen Spige, Afterfittig dunkelbraun, an der Innenfahne weiß gefäumt; Zügel und Streif am Auge nach

hinten braunschwarz, über bem Ange ein weißer Streif, ganze Unterseite gelblichfahl verwaschen, Fris grünlichweiß. Weibchen etwas kleiner, Zügel nicht schwarz, son= bern dunkelbraun.

Der S. maculata nahe verwandt, doch Kehle und Brust gänzlich ungesleckt und bie Schwanzsedern breit weiß gespigt. Das abgebildete Päärchen kam in Gould's Sammlung durch Dr. Leichardt's Oberland-Expedition von Moreton-Bay nach Port Cssington, wo Mr. Gilbert die Bögel am 30. Nov. 1844 schoß, doch findet sich über sie im Tagebuche keine Bemerkung.

Abbildung: Bäärchen.

## 365. Sericornis humilis Gould. Der düstere Seidenvogel. Sombre-coloured Sericornis Gould proceed. V. 133. Synops. IV. B. of Australia XIX. 10.

Bügel schwärzlichbraun, oben mit undeutlichweißen Streischen; Oberkopf und ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkel olivenbraun, röthlich überlausen, deutlicher am Hinterrücken und den Schwanzsedern; Aftersittig schwärzlichbraun, sede Veder weiß gefäunt; Gurgel graulichweiß, schwärzlichbraun gesteckt; Bruft und Mittelbauch braunzlichgelb, erstere dunkler gesteckt als die Kehle; Seiten kastanienbraun; Schnabel schwärzlichbraun, Beine dunkelbraun, Iris strohgelb. — Weibch en ganz gleich, nur durch innere Untersuchung unterscheidbar.

Ueber Ban Diemens Land fehr allgemein verbreitet, auch auf einigen Infeln ber Bafftrage gefunden und nicht unwahrscheinlich auch über die Gudtufte des auftralischen Continents vorkommend. Sohlwege, tiefe Thaler, Wafferftrome, von Dicticht bedeckt, bieten ihm ben gewohnten Aufenthalt dar, immer lebt er lieber an fenchten Orten, als irgend wo anders, deshalb aber wird er auch, obwohl er in Menge und in großer Berbreitung vorfommt, felten gesehen, und seine Sitten find noch weniger bekannt als Die irgend eines Bogels biefes Landes. In manchem Stud gleicht er allerdings bem Bauntonig, befonders in feiner Art auf dem Boden und von Stein zu Stein zu hüpfen, wobei er den Schwang aufrecht trägt und Insecten sucht, von denen er allein lebt. Auch fein Reft ahnelt in Geftalt, Ban und Stellung bem bes Bauntonigs, die Gier und beren Angahl ift aber verschieden. Er fliegt felten mehr als einige Ellen weit auf einmal und verbirgt fich wieder im Dickicht, in dem er feinen Muf= enthalt hat. Sein Reft ift leicht zu finden, denn obwohl es mitten im Dicticht fteht, jo verrath es boch ber alte Bogel burch fein Benehmen. Das Mannchen erfreut fein Weibehen unabläffig durch einen febonen lebhaften Gefang, welcher, obwohl nicht fehr laut und durchdringend, doch diese verborgenen Orte der entlegenen Walber, in benen man sonft nur ben eintonigen Laut der Honigvogel und das ummterbrochene Riefeln der Bache vernimmt, freudig belebt. Manchmal, befonders gegen Abend, ficht man ihn fein verborgenes Plagen verlaffen und ein wenig in ben offenen Walb heranstommen, ohne Zweifel um ba feine Nahrung zu suchen. Das Reft ift ziemlich groß und gewölbt, außen aus grobem Material, Blattern, Grasrifpen, Burgeln und bergleichen erbaut, innen aus ähnlichen Substangen feiner ausgelegt und bas gange mit Federn gefüttert. Die brei Gier find 10! Linien lang und 8 Linien breit, im Berhaltnif gum

Bogel ziemlich groß, röthlichweiß, überall röthlichbrann gefleckt, besonders am diden Ende, wo die Flecken gürtelartig verfließen.

Abbilbung: Männchen und Weibchen.

366. Sericornis frontalis Gould. Der weißstruige Seidenswogel. Gould Birds of Australia XXI. 12. White-fronted Sericornis. — Acanthiza frontalis Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 226. — Gould synops. part IV. Sericornis parvulus Gould proceed. V. 134. Synops. IV. fem.

Mitte des Vorderkopfs, Zügel und ein Streif durch das Ange schwarz, über dem Ange ein weißer Streif, Oberkopf, ganze Oberkeite, Flügel und Schwanz olivenbraun; Flügeldecken weißgespigt, Afterflügel schwärzlichbraun, Kehle weiß, schwarz gestrichelt; Brust und Bauchmitte eitronengelb, Seiten olivenbraun, Schnabel schwärzlichraun, Fuß gelblichweiß. Weibch en gleich, nur etwas kleiner. Junge etwas zurt gesteckt an der Kehle.

Der fleine Bogel bewohnt Gebuische in allen feuchten Lagen, welche mit bichtem Unterholz geschloffen find, fo die Seiten der engen Baffe und Sohlwege. Um häufig= ften findet er fich im Gildoften von Australien, wo er in allen dichten Balbern vorfonunt, welche fich langs der Rufte zwischen Sydney und Moreton-Bay hinziehen und Sould vermuthet, daß er fich westlich nicht über den 134. Grad öftl. Länge verbreitet, zwischen welcher Lage fich eine nabe verwandte Art findet. Unsere Art geht bis nad Spencer's und St. Bincent's Gulf in Gudaustralien. Gleich ben andern Alrten der Gattung hupft biefer Bogel auf der Erde unter den Gebufchen, sucht fich vorzüglich die dumpfigsten und fenchteften Orte, wo faules Holz und Moospolster auf Steinen fo manche Urt von Insecten verbirgt, von denen er zu leben bestimmt ift. Alle Arten der Gattung find dem Zaunfonig ähnlich in ihren Sitten, Bewegungen und ihrer Urt fich zu nahren, auch im Ban ihres Reftes. Gegenwärtige Urt ift eine der kleinsten, die man bis jest kennt und war für Gould innner ein Lieblingsvogel, da in jenen gang einsamen Waldern, wo die gange Ratur ruhte und das hochste Stillschweigen herrschte, Die Gegenwart Dieses kleinen Bogels, wenn er von Stein gu Stein hupfend, fich Insecten suchte, hier und ba die Gintonigkeit der Scene durch seinen Rehlgesang unterbrach, der freilich so schwach ift, daß man ihn kamm bort, wenn man nahe babei ift.

Das Nest ist, wie oben bemerkt, dem des europäischen Zaunkönig ähnlich, besteht aus Blättern, Moos und faserigen Wurzeln, es ist mit Federn ausgelegt und hat eine verschiedene Lage; bald besindet es sich unter dem Abhange eines Dammes, and dermals am Fuße eines Büschels von Gras oder Kräutern, zwischen Steinen u. s. w. Es ist fast kuglich mit kleinem netten Flugloch versehen. Die Brütezeit begreift den August und die drei oder vier folgenden Monate, während welcher Zeit zwei oder drei Bruten ansgeführt werden. Die gewöhnlich drei Gier sind düster kleischweiß, purpursbraun gesteckt und gestrichelt, besonders am dicken Ende; ihre mittlere Länge 10 Linien und ihre Breite 7½ Linien.

Abbildung: Mannchen und Weibehen auf einem Plectranthus aus dem Bufchholze am Illawara, wo der Vogel ziemlich häufig vorkomint. 367. Sericornis magnirostris Gould. Der größschnabelige Seidenvogel. Gould proceed. V. 146. Synops. IV. Birds of Austral. XX. 9. Large-billed Sericornis.

Oberkopf, Oberseite, Flügel und Schwanz olivenbrann, Borderkopf und Schwanz werden (becoming) rothbraun; Kehle und Bruft bräunlichweiß, Bauch granlichweiß, zieht an den Seiten nach unten in schön olivengrun; Schnabel schwarz, Tuß hellbraun, Augenstern braun. Geschlechter und erwachsene Junge nicht verschieden.

Wohnt im Bufcholze von Neu-Sud-Wales, sowohl wo daffelbe die Grunde und Bergabbange im Innern begrängt, als auch in der Rabe der Rufte, fo findet er fich 311 Allawara und an den Ufern, des Sunter, Clarence, Maclean u. a. Fluffe, niemals an freien Stellen und fo weit Gould bekannt wurde, nur in Neu-Sud-Bales. Db= aleich er durch Gestaltung und Färbung nicht anzieht, so wird er doch durch die eigen= thumliche Bauart feines Reftes intereffant, ba er ein Reft baut, welches, fo wie bas des Sericornis citreogularis, einen bemerkenswerthen Gegenstand in der Sceneric der von ihm bewohnten Gegend darbietet. Ein großer, lockerer Moostlumpen, hangt daffelbe an ber außersten Spite eines hangenden Zweiges, geschautelt von jedem Buge des Windes. Manchmal hängt es mir fo boch, daß man mit der Sand es erreichen, andermals and 10, ja wohl 30 fing boch über dem Boden. Bufällig find auch wohl zwei bis brei unter einer bichten Laubdecke erbaut und hangen über einem Waffer ober im tiefen und dunklen Abgrunde, wo fie dann gang eigen aussehen. Gould verichaffte fich mehrere Gremplare durch Albichießen des Zweiges oberhalb des Neftes. Diefes gleicht jo vollkommen einem Klumpen frifchen Moofes, wie folche an den Bweigen mehrer Baume und Bufche hangen, daß es unmöglich ift, eins von dem andern zu unterscheiden, und es fragt fich bier, ob der Bogel sein Reft vorfätzlich jenen hängenden Moosballen nachbildet, um den Berfolger zu täufchen, oder ob er felbst die bereits geformten Ballen benutzt und ein wenig ausbaut und fie fo zu Behaltniffen für seine Gier einrichtet. Es scheint, daß ein folches Reft mehrmals hintereinander und vielleicht mehrere Sahre nacheinander benutzt wird. Die gange Maffe ift lebendi= ges Mood und das fleine Flugloch ift fo forgfältig verborgen, daß man es faum entdecken kann. Die Brütezeit beginnt im August und dauert bis zum Februar, mahrend welcher Zeit die Brittung mehrmals wiederholt wird. Gould verschaffte fich ein Reft im September, aus welchem drei Junge ausflogen und andere in dem= felben Monat, welche gang frifd gelegte Gier enthielten. Die gewöhnlich 2-3 Gier andern in ihrer Grundfarbe von blaulichweiß bis dufter rothlichweiß, am dicen Ende fparlich duntelbraun verwaschen, geflect und gesprenkelt, fie find im Berhaltniß jum Bogel groß, 94 Linie lang und 7 Linien breit.

Der Bogel ift außerst beweglich und schen, er halt sich meist zwischen den Zweisgen der hohen Baume, wo er einen reichen Borrath an Insectennahrung vorfindet; indessen läßt er sich durch Nachahmung des Biepens seiner Jungen leicht anlocken.

Abbildung beiber Befchlechter.

368. Gerygone albogularis Gould. Der weißfehlige Unruhvogel. Gould proc. V. 147. Syn. IV. Birds of Austral. XXIX. 7. — Whitethroated Gerygone.

Oberkopf, Ohrdecken und ganze Oberfeite olivenbraum; Rehle weiß, Bruft und ganze Unterseite schön eitronengelb; beide Mittelschwanzsedern braun, übrige braun an der Basis, dann ein weißes Band, worauf wieder ein breites schwarzbraunes folgt, die Spitzen, mit Ausnahme der beiden mittleren, fahlweiß an der Innenfahne; Schnabel schwärzlichbraun; Fris scharlach, Tuß schwärzlichbraun bei einigen, bleifarbigbraum bei andern. Weibchen gleich. Sinjährige Junge haben die Kehle nicht weiß, sondern gleichfarbig mit der Bruft.

Dies immer unruhig bewegliche Bögelchen ist in allen Theilen von Neu-Side Wales Standvogel, zieht aber einen Ausenthalt in den offenen Enkalyptenwäldern dem im Buschholze nächst der Küste vor. Gould fand ihn in bedeutender Auzahl in jedem Theile der Gegend am Upper-Hunter, fast immer unter den Gummibäumen und immer hörte man seine besondern harmonischen Strophen. So wie die andern bewegt er sich immer auf den kleinen beblätterten Zweigen der Bäume und sucht mit größter Begierde Insecten, von denen er sich ausschließlich ernährt. Er begiebt sich hierzu auf die Bäume aller Höhen, vom niedern Gebüsch von ein paar Ellen bis zu den ers habensten Gipfeln.

Gould glaubt, daß eine sehr nahe verwandte Art auf der Nordküste Australiens vorkömmt, sie unterscheidet sich sehr bestimmt durch die Schwanzzeichnung und darf nicht mit gegenwärtiger verwechselt werden. — Gould schoß junge Bögel im Jamuar, welche noch nicht lange das Nest verlassen hatten, doch gelang es ihm nicht, das Nest selbst zu finden.

Abbildung: Dben ein alter Bogel, unten ein jähriger Junger.

369. Gerygone fusca Gould. Der braune Unruhvogel. Gould in De Strzelecki's Phys. Descr. of New-South-Wales and Van Diemens Land 321. Birds of Austral. XXV. 10. Psilopus fuscus Gould proc. V. 147. Synops. IV. Fuscous Greygone.

Oberfopf, ganze Oberseite und Flügel dunkelbraun, leicht vlivenfarbig überlausen; beide Mittelschwanzsedern braun, übrige an der Basis weiß, dann tief schwarzbraun, um dieses ein weißes Fleckenband über die Außensedern vor der Spige der Junensfahnen, Spige selbst blaßbraun; Kehle und Brust grau, Bauch und Unterschwanzedecken weiß, Schnabel und Beine schwärzlichbraun, Fris schön braunroth. Weibch en gleich.

In Neu-Süd-Wales in allen Buschhölzern nächst der Küste, so auch in den Ceber- und andern Wäldern am Flusse der Gebirgszüge im Innern. Der ganze Bau zeigt viel Achnlichkeit mit Fliegenschnäppern und der Vogel lebt auch ausschließlich von Insecten, Blattläusen und schnellsliegenden Arten, welche er oft fliegend an der Unterseite der Blätter wegfängt. Er hält sich im zurückgezogensten und dunkelsten Theile des Waldes auf, unter den kletternden Vignoniaceen und dergl. Gewächsen und ist einer der lebhastesten von den kleinen Vögeln, indem er immer von Zweig zu Zweig flattert,

mandmal auch, wie die Fliegenschnäpper, immer auf dasselbe Zweiglein zurückfehrt, andermal wieder sich anhängt und auf alle Weise die Unterseite der Blätter, so wie die Acanthizae, nach Nahrung ausspäht.

Seine Stimme erfchallt unaufhörlich als ein angenehm zwitschernder Gefang.

Die Brütezeit fällt in den September, Detober und November. Das Nest ist zart und schön länglich gewölbt, das untere Ende mit einem Flugloche an der Seite nächst dem Scheitel, mit einer schön gesornten Röhre versehen, wodurch das Eindringen von Sonne und Negen in das Nest abgehalten wird. Das Nest ist etwa 8 Zoll hoch, 10 Zoll im Umfreis, die Flugröhre gegen 2 Zoll lang und die Dessinung hat kaum 1 Zoll im Durchmesser. Ein in den Buschhölzern am Hunter gesundenes Nest war aus grünem Moos, mäusegrauen Flechten, zarten, drahtartigen Gräsern, innerer Ninde von Bäumen u. a. Material gebaut, mit sehr weichen Gräsern ausgelegt. Die drei Gier, 7½ Linien lang, 5½ Linien breit, in Größe und Farbe denen von Malurus eyaneus sehr ähnlich, weiß und seinroth gesprenkelt.

Abbildung: Bäärchen.

370. Gerygone chloronotus Gould. Der grünrückige Unruh: vogel. Gould proceed. X. 133. Birds of Australia XX. 8. — Green-backed Gerygone.

Kopf und Halbrücken bräunlichgrau; Rücken, Flügelbecken, Hinterrücken, Oberschwanzbecken, Säume der Borderschwingen und die Säume der Basalhälfte der Schwanzsfedern schwanzsfedern braun, letztere gegen ihr Ende dunkler, Unterseite weiß, Seiten und Bauch olivengelb, Augenstern holzbraun, Oberschnabel grünlichgrau, Unterschnabel weiß, Fuß schwärzlichgrau.

In Nordaustralien, ziemlich häufig zu Port Cssington, wo er in den Manglebäumen, welche sich längs der Küste dahin ziehen, seinen Stand hält. Er lebt sehr schen und zurückgezogen und da seine Rückseite ganz die Farbe der Mangleblätter trägt, so ist er schwer zu erkennen, während er unter den dicken Berzweigungen der Bäume herumkriecht, um Insecten zu suchen, von denen er ansschließlich sich nährt. In der Gestalt, wie in seinen Sitten und seiner Lebensweise zeigt er mehr Abweichung von den typischen Formen der Gattung Gerygone, so daß man eine neue Gattung mit ihm aufstellen könnte, da er längere Beine, steisere Schwingen und minder entwickelte Mundsborsten hat als Gerygone suscus in den Buschhölzern von Neu-Süd-Wales. Letztere frist auch die kleinsten Arten von Mücken u. a. saftige Insecten, welche er in der Luft fängt, während gegenwärtige Art ihrem Baue nach die Insecten von den Blättern oder Zweigen abliest.

Beide Geschlechter find wieder fo gleich im Gefieder und so wenig in der Größe verschieden, daß sie nur anatomisch unterschieden werden können.

Albbildung: Bäärchen.

371. Gerygone culicivorus Gould. Der mückenfresende Unzuhvogel. Gould Birds of Austral. XXIX. 8. Psilopus culicivorus Gould proc. VIII. 174. — War-ryle-bur-dang West-Austr. indig. — Western Gerygone.

Ganze Oberseite vlivenbraun, Flügel braun, vlivenfarbig gefännt; beibe Mittelsschwanzsedern schwarzbraun; übrige weiß, mit unregelmäßigem schwarzem Bande, schwarzbraun gespitzt, das Band auf allen (außer den beiden äußeren) Federn verläust in das Braun der Spige, daß das Weiß dazwischen nur einen Fleck an der Junensfahne bildet; Zügel schwarzbraun, Streif über dem Auge, Kehle und Brust hellgrau, zieht an den Seiten in sahl und in der Bauchmitte und den Unterslügeldecken in weiß, Fris schw röthlichgelb, Schnabel und Tuß schwarz. — Weibchen gleich.

Diese Art ist über die Schwanenfluß = Colonie zahlreich verbreitet, wo sie die Wälder, das Gestrüpp und alle mit blühenden Sträuchern versehenen Lagen bewohnt, man trifft sie daselbst paarweise oder in kleinen Trupps von 4 bis 5 Stück. Ihr Fraß besteht nur aus Blattläusen u. a. kleinen Insecten, die sie fliegend auffängt oder von den Blüthen wegschnappt. Manchmal hüpft sie über kleine Zweige und ausgespreitzte Baumstämme, wo sie mit größter Sorgsalt ihre Nahrung aufsucht. Selten fliegt sie, außer um von Busch zu Busch zu gelangen und um Insecten zu haschen, meist nach Art der eigentlichen Fliegenschnäpper.

Die Stimme ist sehr veränderlich, bald hört man eine Art pfeisenden Gesang, bald eine angenehm klagende Melodie; aber sie hat eine eigne Weise, während des Flugs von Baum zu Baum eine Folge von Tönen und halben Tönen hören zu lafesen, von denen einige harmonisch verschmelzen, mährend andere disharmoniren, so daß es klingt, als ob Jemand ein Instrument spielt, das er zu spielen noch nicht geslernt hat.

Die Eingebornen fagen, ber Bogel brute im September und Detober.

Das Neft hängt an der Spitze eines äußersten Zweiges und ist aus Nindenstreisfen, kleinen Spinnenmestern, grünen Moosen u. s. w. gebaut, alles mit Gespinst und Pflanzenfasern belegt und mit Federn warm ansgefüttert, bis 8 Zoll lang, am obern und untern Ende spitzig und hat in der Mitte etwa 9 Zoll im Umfang, der Eingang ist ein kleines rundes Loch, etwa 3 Zoll vom Scheitel entfernt, mit leichter Hervorzragung unmittelbar darüber. Gould konnte sich die Sier nicht verschaffen.

Albbildung beiber Geschlechter.

373. Acanthiza apicalis Gould. Der westaustralische Stachelschundel. Gould proceed. 1847 March. B. of Austral. XXVI. 10. Djool-bedjool-bung West-Austral. inser. — Wren. Swan Riv. Colon. — Western Acanthiza.

Borderkopffedern tief fahl, dunkelbraun gefäumt, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz licht olivenbraun; Schwanz vor der breitweißen Spige mit breiten, schwarzsbraunem, verlaufendem Querband; Oberschwanzdecken roth angelausen, Kehls und Bruftsfedern bläulichgrau, schwarz gesäumt, Schwanzdecken blaßfahl, Seiten, Bauch und Unster-Frist lichtroth, Schnabel, Beine und Tuß dunkelbraun. Weibchen ein wenig kleiner.

Westaustralien. Bon den nahestehenden Arten A. diemensis, pusilla und Ewingii durch bedeutendere Größe, größeren und runderen Schwanz, breites schwarzes Schwanzsband und breite, weiße Schwanzspige verschieden. Häufig in den Colonien am

Schwanenflusse und King George's Sound und findet sich da in allen wasdigen Gegenden. So wie die andern ist er immer thätig und munter in seinen Bewegungen, läuft mit aufrechtem Schwanze die Bäume hinan und wiederholt dabei oft einige Töne wie Gee-wo-wut. Sein Magen ist etwas fleischig und sein Fraß besteht aus kleinen Insecten verschiedener Art. Er brütet im September und Detober. Das Nest steht gewöhnlich auf einer dichtbesaubten Buche oder in einem Dicklicht (elump) vom Theebaum, ist gewölbt mit seitlichem Flugloch und besteht aus trocknen Gräsern und Streizsen von der Rinde des Theebaumes, inwendig mit Federn gefüttert. Die drei bis 5 Sier sind 8 Linien lang und 6 Linien breit, fleischfarbigweiß, dicht kastanienrethbraum gesprenkelt, häusiger und bis zu einem Gürtel am dickeren Ende.

Albbildung beider Geschlechter.

373. Acanthiza inornata Gould. Der schnudlose Stachels schnabel. Gould proc. VIII. 171. Plain coloured Acanthiza Birds of Austral. XXIV. 6.

Oberfeite, Flügel und Schwanz olivenbraun, Vorderschwingen dunkelbraun; Schwanz mit breitem, schwarzbraunem Mittelbande, ganze Unterseite hellfahl, Fris grünlichweiß, Schnabel und Beine schwarz. Weibchen gleich.

Im Südosten von Australien, zahlreich in der Schwanenssusselonie, also häusig zu King George's Sound. Gould schoß auch Exemplare auf den kleinen, niedern Inseln an der Mündung des Spencer's und St. Vincent Gulf; sehr wahrscheinlich verbreitet er sich zwischen diesen beiden Orten über die Küste. Nicht nur die einfache Färbung, sondern auch der abgestutzte Schwanz unterscheidet ihn von Acanthiza apicalis, mit welcher er oft in Gesellschaft gesehen wird. Er trägt den Schwanz in gerader Linie mit dem Körper und bebt ihn nicht so, wie die anderen empor.

Seine Stimme ift ein schwacher Gesang wie der der Malurus. Er frist nur kleine Insecten verschiedener Urt und sucht sie kletternd und spähend wie andere insectenfrese sende Bögel, die ihre Nahrung an den Blättern und Zweigen der Bäume und Sträuscher entnehmen.

Er brütet im November. Das Neft ift gewölbt und steht auf einem niedern Busche, oft auf bem Buckerholz (jam-wood) und besteht aus Heu mit Federn gefüttert.

Die fünf  $7\frac{1}{2}$  Linien langen und  $5\frac{1}{2}$  Linien breiten Gier sind weiß, licht grünliche grau überlaufen.

Abbildung: Männchen und Weibehen.

## 374. Acanthiza uropygialis Gould. Der braunbürzeliche Stackelschnabel. Gould proc. V. 146. Syn. IV. Birds of Austral. XXI. 13. — Chestnut-rumped Acanthiza.

Kopf, Oberseite und Flügel braun, leicht vlidenfarbig überlausen; Federn des Bordertopfes heller gespist; Hinterrücken und Oberschwanzdecken hochroth kastaniens braun; Schwanzsedern braunschwarz, breit weiß gespist, an den beiden Mittelsedern braun überlausen; Kehle, Bruft und Bauchmitte granlichweiß, Seiten und Unterschwanzsbecke fahlweiß, Schnabel und Beine schwarz.

Sould erhielt diese neue und ausgezeichnete Art aus Neu-Süd-Wales mit der Bemerkung, daß sie auf den Liverpool-Genen oder der Gegend unmittelbar nördlich derselben gesammelt worden sei. Der eigentliche Wohnplatz ist aber zweiselhaft und es bleibt sehr zu wünschen und läßt sich hoffen, daß man bald mehr darüber erfahren wird.

Die Kastaniensarbe, welche sich über die Basalhälfte des Schwanzes und der Schwanzdecken verbreitet, macht ein sehr auffallendes Kennzeichen aus und bietet einen schwanzdecken Abstand gegen die Färbung des übrigen Gesieders. Es läßt sich nicht bezweiseln, daß seine Sitten, seine Bewegungen und seine Lebensweise denen der andern Arten der Gattung ähnlich sind, doch ist darüber noch nichts Näheres bekannt.

Abbildung wahrscheinlich eines Männchen in zwei Stellungen.

#### 375. Acanthiza lineata Gould. Der liniirte Stachelschnabel. Gould proceed. V. 146. Syn. IV. B. of Austral, XX. 10. Striated Acanthiza.

Oberkopf olivenbrännlich, jede Feder mit weißlichem Schaftstreif; Rücken und Flügel olivengrünlich, Schwanz ebenso vor dem blasser bräunlichgrauen Ende mit bräunlichschwarzem Querband, Kehle und Bruft grau, olivenfarbig überlausen, Federzränder dunkelbraun und klein gesleckt; Schnabel und Juß schwarz, Augenstern braun.

Die Geschlechter nur anatomisch unterscheidbar.

Diese Art der Gattung, einer der kleinsten Bögel Australiens, bewohnt die meisten Waldgegenden Südaustraliens, besonders die Thäler in den Gebirgszügen; er ist auch zwischen den Gebüschen und Baumbeständen nächst den Brüchen und Flüßechen des Liverpoolzuges in Neu-Süd-Wales ziemlich häufig. Ein sehr beweglicher und munterer Wogel, welcher in allen ersimmlichen Stellungen während seiner Insectenzigd neugierig durch die Zweige klettert. Er ist in den erwähnten Gegenden Standwogel, kommt aber nicht in Van Diemens Land oder in Westaustralien vor. Gould fand das Nest nicht, vernuthet aber, daß dasselbe so wie die Nester der andern Arten wahrscheinlich gewölbt ist und einen kleinen Eingang nächst der Spitze hat. Auch die Sier sah er nicht und schließt aus der Analogie mit denen der übrigen Arten, daß sie ganz weiß oder röthlichbraum gesprenkelt sein mögen.

Insecten bilden die ausschließliche Nahrung, der Bogel nimmt fie von den Blat-

tern und Blüthen von mancherlei Holzpflanzen.

Abbildung beider Geschlechter.

# 376. Acanthiza pusilla Vig. Qer fleine Stachelschnabel. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 227. note. Gould Birds of Austral. XXVIII. 11. Sylvia pusilla Lath. index orn. sppl. p. LVI. Motacilla pusilla White's Journ. pl. in p. 257. Bec-sin Tem. Man. d'Orn. ed. 2. I. p. LXVIII. Dwarf Warbler Lath. gen. syn. suppl. II. 251. Shaw gen. zool. X. 647. Lath. gen. hist. VII. 134.

Vorderkopf rostfahl, jede Teder braun gefäumt, ganze Oberseite und Flügel braun, olivenfarbig überlausen; Schwanz röthlicholive, nächst der Spitze mit schwalem schwarzzem Band; Kehle und Bruft graulichweiß, jede Feder schwarz gefäumt, daher gescheckt;

Seiten, Band, und Unterschwanzdecken fahl; Fris bräunlichroth; Schnabel dunkelbraun, Buf braun. Weibchen gleich.

lleber Neu-Süd-Wales allgemein verbreitet, bewohnt da die Buschhölzer, Dickichte und Gärten. Diese Urt steht der A. diemensis sehr nahe, ist aber kleiner, hat kürzeren Schnabel und Schwanz. Ein munteres, neugieriges Vögelchen, meist mit Auffuchung von Insecten auf den beblätterten Zweiglein der Bäume beschäftigt, wobei es den Schwanz gewöhnlich über der Nichtung des Leibes emporhält. Das Nest ist gewölbt und aus seinen dürren Gräsern und haarigen Nindensasern gebant, gemischt und verbunden durch haarige Naupengespinste und mit Federn gefüttert. Die 4 bis 5 Sier sind schon perlweiß, sein röthlichbraun gesprenkelt und gesleckt, manchmal bilden sie am dickern Ende einen Gürtel, ihre mittlere Länge ist 8½ Linien lang und 6 Lienien breit.

Albbildung zweier Individuen von der Seite und von vorn.

377. Acanthiza pyrrhopygia Gould. Der rothsteißige Stachelschnabel. Gould proc. 1847. Birds of Austral. XXVIII. 12. — Redrumped Acanthiza.

Sanze Oberseite und Flügel vlivenbraun, die Federn am Vorderkopf fahlroth gefäumt, Flügel braun, blaß gerandet; Kehle weiß, sede Feder schwarz gesäumt; Bauch weißlich, Seiten blaßfahl; Oberschwanzdecken röthlich, Schwanz olivenfarbig, mit breitem schwarzem Band, Spigen der Außenfahnen blaß olive, Junenfahne weiß; Schnabel schwärzlichbraun, Unterschnabel etwas heller, Fuß braun, Fris röthlichbraun. — Weibchen gleich.

Von A. diemensis, pusilla, Ewingii und apicalis durch längeren, stärkeren Schnabel und tieferes Roth auf dem Bürzel und den Schwanzbecken, auch von den drei ersteren durch die weißen Schwanzspigen, worin sie mit A. apicalis und uropygialis, von denen die erstere ihr ganz nahe steht, übereinkömmt, verschieden.

Gould entdeckte diese Art in den Belts of the Murray, wo sie die kleinen Buschbäume bewohnt; auf den ersten Blick zeigte sie sich durch den rothen Bürzel als eine
verschiedene Art und man kann dieses Merkmal aus der Entsernung von mehrern Ellen erkennen; auch ihre Stimme ist eigenthümlich. In ihrem Benehmen nähert sie sich sehr den andern Arten dieser Gattung, sie ist ein munteres und schnelles Bögelschen, welches den Schwanz über den Rücken erhebt und in dieser Stellung den rothen Bürzel sehr gut sehen läßt. Gould schoß beide Geschlechter, welche sich aber äußerzlich nicht unterschieden.

Albbildung zweier Individuen.

378. Acanthiza reguloides Vig. Der zaunfönigartige Stachelschnabel. Vig. Horse, Linn. Transact. XV. 226. Goven Birds of Austral. XXII. 15. — Dwarf Warbler var. 8? Latii. gen. hist. VII. 135. n.
161. — Lesson man. I. 283.

Dbertopf, Saldruden, Oberfeite und Flügel olivenbraum; Tedern am Bordertopf blag gespitt, Sinterruden, Ober: und Unterschwanzbeden blag ochergelb; Rehle und

Brust weiß, sede Feder mit einem leichten braumem Wintelzeichen, Basis aller Schwanzsfedern blaßfahl, Außenrand der Außensedern und Spigen bräunlichfahl, Mitte schwarzsbraun, Schnabel braun, Unterschnabel blasser als der obere, Fuß olivenbraun, Frissisch strohgelb.

Der kleine Vogel zeigt in seinem Benehmen viel Achnlichkeit mit Acanthiza ehrysorrhoea, sucht auch so wie diese sein Futter am Voden, steigt auf in kleinen Flügen von 8 bis 15 Stück und wenn er fliegt, so wird das Gelb und Fahl am Hinterücken sehr auffällig, immer spreizt er den Schwanz aus, wenn er fliegt und sein Flug zeigt im Fortgange ruckweise Bewegungen; er ist übrigens sehr zahm. In Südauskralien außerordentlich gemein, fand ihn Gould in jeder Gegend, die er besuchte und in Neu-Süd-Wales im Innern zwischen den Gebirgen, sowie auch an den nackten Vergrücken zwischen Patrick's Plains und dem Zuge der Liverpoolgebirge, traf ihn aber in Van Diemens Land nicht. Er giebt den offenen Gegenden oder Hügeln, welche leicht mit Buschholz bewachsen sind, entschieden den Vorzug, sucht da seine Nahrung an der Erde und fliegt auf die Vüssche, wenn er gestört wird. Doch sah ihn Gould auch emsig beschäftigt, Insecten auf den Zweigen zu suchen, was er mit vieler Lebenz digkeit und Geschästlichkeit thut.

Sein gewölbtes Nest befindet sich in der Belaubung der Enkalypten, der Sumpf-, Eiche u. a. Bäume, besteht aus seinen Gräsern, mit Anhhaaren durchwoben und leicht mit Tedern gefüttert. Die Brütezeit fällt in den Monat September, Detober und November und der Eier sind vier.

Abbildung beider Gefchlechter.

379. Acanthiza nana Vig. Der Zwerg-Stachelschnabel. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 226. Lesson man. I. 283. Gould Birds of Austral. XXII. 16. — Dwarf Warbler var. A.? Lath. gen. hist. VII. 134. n. 161:

Ganze Oberseite schön olivenfarbig, Schwanz granlichbraun, olive überlaufen, mit breitem, schwärzlichbraunem Bande, Kehle und Unterseite gelb, Frist braun, mit sehr schmalem, gelblichweißem Nande, Schnabel und Tuß schwärzlichbraun. Weib= chen gleich. Junge kann unterscheidbar.

Dieser kleine Vogel ist über Neu-Süd-Wales und Südaustralien sehr verbreitet und bewohnt die äußersten Enden der Zweige von mancherlei Bäumen, ohne, so weit Gould beebachtet hat, einer Art den Vorzug zu geben; die Casuarinen auf den Ufern der Buchten, die Eukalypten der Ebenen und die Gruppen der Banksien sind gleich= mäßig von ihm besucht. Insecten aus verschiedenen Ordnungen bieten ihm die einzige Nahrung und im Tange derselben zeigt er sich in mannigfaltigen Stellungen sehr lebendig. Letztere erinnern sehr an den Zaunkönig in unserm Europa. Er sucht wohl auch, wie die Verwandten seine Nahrung gelegentlich auf von der Erde, indessen tihn Gould nicht dabei an.

Das Nest ist ziemlich domförmig gebaut, hat ein kleines Flugloch auf der Höhe und besteht aus zarten Gräsern. Seine Lage ändert sich nach den Umständen, gewöhnzlich aber besindet es sich zwischen den kleinen Zweigen der Bäume. Die Zahl und Varbe der Cier kennt man noch nicht. Er ist einer der kleinsten australischen Bögel.

Abbildung: Männchen und Weibchen.

380. Cistleola lineocapilla Gould. Der strichelfőpsige Cistsfanger. Gould proc. 1847. 27. Jan. Birds of Austral XXVII. 7. — Lineated Warbler.\*)

Blaß röthlichbraun, mit breiten schwarzbraunen Schaftstreisen an Kopf und Rücken; Unterseite zieht sich an der Kehle und Brustmitte in Weiß; Schwanzsedern mit deuts lichen schwärzlichen Flecken an der Unterseite vor der weißlichen Spige, Fris licht röthlichbraun, Schnabel und Beine fleischbraun.

Kleiner und zarter als C. exilis, durch die Schaftstreisen des Kopfes von ihr und andern gut unterschieden; findet sich auf der Nordküste Australiens und alle gesehenen Exemplare stammten aus der Nachbarschaft von Port Essington. Mr. Gilbert sagt, daß sie die hohen Sumpfgräser bewohnt und darin mehr wie eine Maus dahinkriecht und aufgescheucht nicht leicht zu Gesicht kömmt, daher man sie nur sehr selten bemerkt. Der Gesang ist knrz und schwach, aber angenehm.

Abbildung zweier Bögel.

381. Cisticola exilis Gould. Der fleine Ciftsánger. Gould Birds of Austral. XXIV. 7. Exile Warbler Lath. gen. hist. VII. 136. Malurus exilis Lath. msc. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 223. — Less. man. I. 279.

Dberkopf, Rücken, Flügeldecken, Schulter: und Schwanzdecken braunlichschwarz, Vodern schmal blaß gesäumt; Halbseiten und Halbrücken und ganze Unterseite roftfahl an der Bruft und der Bauchmitte in weißlich ziehend, Schnabel und Tuß fleischbraun. Weibchen ein wenig kleiner, sonft gleich.

Diese bereits Latham bei Bearbeitung des siebenten Bandes seiner Generalnistory of Birds befannte Art setzten Bigors und Horsfield in die Gattung Cisticola, als sie die australischen Bögel im Museum der Linnean-Society bestimmten. Ihr Baterland ist Neu-Süd-Wales und Südaustralien, wo sie Gould in beiden Costonien in den dichten Grasmatten um die Thäler und offenen Genen herum häusig bemerkte. Er erhielt sie niemals aus andern Colonien, doch wohnen in ihnen ähnliche Arten. Der Bogel hält sich sehr zurückgezogen, kriecht gewöhnlich unter den Gräsern hin und läst sich fast treten, bevor er emporsliegt; in den Frühlingsmonaten wird das Männchen lebhafter, setzt sich zeitig frühmorgens auf die höchsten Gräser und läst von da aus einen angenehmen aber schwachen Gesang, dem der Maluri ähnlich, in die Umgebung ertönen.

Abbildung beider Geschlechter.

382. Cisticola magna Gould. Der große Ciftfanger. Gould Birds of Austral. XXIV. 8. Cysticola campestris Gould proc. XIII. 20.

<sup>\*)</sup> Der Name Cistisola sell bedeuten incola eistorum. Bewehner der Cistussträucher, wie wir dies ven Sylvia eistisola wirklich wissen. Db die neuholländischen Arten mit den europäzischen übereinstimmen, soll hier nicht bestritten werden, da aber die Cistuszewächse der Flora Neuhollands sehlen, so wird der Name nicht ganz passend sein und Gould's sehlerhafte Schreibart "Cystisola" Blasenbewehner, ist gänzlich verwerslich. Guar genera of Birds part. XLV. zieht diese Gruppe in die Gattung Orymoica Swains.

Kopf rostroth, Nücken und Flügelbecken bräunlichgrau, alle Federn der Oberseite mit dunkelbraunem Schaftstreif; Flügel schwärzlichbraun, Vorderschwingen außen roth gefäumt, zweite Neihe bräunlichgrau gerandet, Schwanz röthlichbraun, alle außer den zwei Mittelsedern mit großem schwarzem Fleck vor der Spige, ganze Unterseite blaßfahl.

Sould erhielt ihn von Mr. Strickland Esq. zur Abbildung geliehen. Gine der größten Arten dieser Gruppe, daher der Name. Sitten und Lebensweise wohl wie bei den andern Arten. Der eigentliche Wohnort ist unbekannt, da Mr. Stricksland den Bogel in einer allgemeinen Sammlung auftralischer Bögel ohne besondere Angabe erhielt.

Abbildung des Wogels mit ausgebreitetem Schwanze.

383. Cisticola ruficeps Gould. Der rothföpfige Ciftfänger. Gould proc. V. 150. Synops. IV. Birds of Austral. XXVI. 12. — Rufons-headed Warbler.

Oberkopf, Halbrücken, hinterrücken, Brust, Seiten und Schenkel zart rostfarbig, tiefer und röther auf Oberkopf und hinterrücken; Oberrücken, zweite Schwingenreihe und Schwanz tief bräunlichschwarz, jede Feder ringsum fahl gesäumt, Kehle und Bauch-mitte weiß; Schnabel braun, Beine gelblichbraun.

Diesen kleinen Bogel besitzt Gould in drei Eremplaren, eins von den Liverpools Ebenen in Neu-Süd-Wales, ein zweites aus dem Gebiete von Port Philip und ein drittes von der Nordköste, so daß er einen weiten Verbreitungskreis hat. Das einsfarbige Rothbraun des Kopfes und Hinterhauptes unterscheidet ihn allein von allen australischen Arten dieser Gattung. In seiner Lebensweise stimmt er wahrscheinlich mit C. exilis und lineocapilla überein und bewohnt wie diese, offene grafige Waldsbigen, rasige Böhen der dünnbestandenen Hügel und alle ähnlichen Lagen.

Die Abbildung stellt die drei Exemplare auf Pflanzen in Reu-Sud-Bales dar.

#### 384. Cistola isura Gould. Der gleichschwänzige Cistsäuger. Gould proceed, XV. Birds of Australia XXVI. 13. Square-tailed Warbler.

Seiten, Halbrücken und Hinterrücken blaß roftroth, Oberfopf, Rücken und zweite Schwingenreihe tief braunschwarz, jede Feder, sowie der dunkelbraume Schwanz fahl gefännt, letztere unterseits mit schwarzem Band vor der Spitze; Unterseite tief fahl, blasser an der Rehle und Bauchmitte, Schnabel braun, Beine gelblichbraum.

Gould sah diese Art nicht lebend. Auf den ersten Blick könnte man sie für C. exilis halten, aber nach genauerer Untersuchung mehrer Exemplare stellt sich die Unterscheing heraus. Um sie für einerlei mit jener zu halten, müßte sie zu derselben Zeit geschossen sein, als die Exemplare von dieser erhalten wurden. Es ist indessen nicht zu behaupten, daß sie nicht das Weibehen oder ein besondres Kleid der C. rusieops sei, aber ohne weitere Beobachtung muß sie für jest getrennt ausgeführt werden und der Name isura soll auf den etwas mehr gestutzten Schwanz ausmerksam machen. So wie die andern Arten scheint auch diese eine weite Verbreitung über die rasigen Districte des Landes zu haben.

Gould's Eremplare sind auf den Liverpool- Gbenen und zu Port Philip geschossen, die trockne und unfruchtbare Natur der Gegend scheint besonders für die Arten dieser Gattung geeignet und deshalb kommen da mehrere vor.

Albbildung in zwei Stellungen.

385. Maturus pulcherrimus Gould. Der schönste Staffels schwanz. Gould proceed. XII. 106. Birds of Austral. XX. 1. Beautiful Wren.

Oberkopf und ein breites Band über den Mittelrücken glänzend violetbraun; Ausgengegend und Ohrdecken grünlichblau; Kehle tief indigoblau, unten von unbeftimmtem schwarzen Bande umgeben; Zügel, Halsband um Rücken und Halb, sowie der Oberrücken tief sammetschwarz; Schultern kastanienbraun; Flügel braun, Schwanz düster grünlichblau, unbestimmt dunkler gebändert und leicht weißgespitzt; Bauch und Unterschwanzdecken weiß: Schnabel und Tuß schwarz; Augenstern dunkelbraun.

Man kann sich kaum ein hübscheres Wögelchen denken, als diese Art, welche die Gattung in Westaustralien repräsentirt. Auch ist es ja ohnedies bekannt, daß der bisher noch unersorschte Theil dieses Districts nicht weniger reich an interessanten Producten ist, als irgend einer der bereits bekannten Theile.

M. pulcherrimus ist dem M. Lamberti sehr ähnlich, er ist aber größer und unterscheidet sich auch von ihm durch die schöne tiesblaue -- nicht schwarze -- Rehle und Beust.

Gould verdankt die Kenntniß dieser Art den Forschungen von Mr. Gilbert, welcher ihm folgende Nachrichten über sie gab. Der Vogel ist ausschließlich auf die Dickichte im Junern von Westaustralien beschränkt, in seiner Lebensweise und seinen Sitten gleicht er sehr den andern Arten der Gattung, aber sein Nest ist kleiner, als das irgend eines andern. Ein am 28. Detober in der Nachbarschaft der Wongan Hills gefundenes stand auf den obern Zweigen einer Hakea, etwa 4 Tuß über dem Boden, es enthielt zwei frischgelegte Gier, welche denen der andern Arten glichen, aber größere Flecke hatten.

Die Abbildung ftellt zwei Männehen bar und ein Beibehen.

386. Acrocephalus australis Gould. Der australische Rohrfänger. Gould Birds of Austral. XXVII. 17. Reed Warbler Lewin Birds of New-Holl. pl. 18.

Ganze Oberseite olivenbraun, Flügel und Schwanz braun, olivenbraun gefäumt, ganze Unterseite fahlgelb oder tieffahl, nach der Kehle hin weißlich, Unterschnabel fleisch= weiß, übriger Schnabel und Beine olivenfarbig, Fris braun.

In Südaustralien und Neu-Süd-Wales allgemein verbreitet auf den schilfigen Ufern der Flüsse und Landscen, aber nicht auf Van Diemens Land. Gould traf ihn auch in großer Menge auf den Ufern aller Flüsse nördlich von den Liverpool-Gbenen an solchen Orten. Er ist Jugwogel, kommt im September und zieht vor Gintett des Winters wieder weg. In seiner Lebensweise gleicht er seinen Verwandten in

Europa vollkommen, hat aber einen noch lauteren und mehr melodischen Gesang, deu er unausshörlich hören läßt und dadurch die Einförmigkeit der Gegend belebt, in der er sich aushält. Er brütet spät und beginnt damit kaum vor dem November. Das Nest ist, so wie das der europäischen Nohrsänger, an zwei oder drei Schilshalme etwa 2 Kuß hoch über den Wasserspiegel ausgehangen und besteht aus zarten Theilen von Schilf und Vinsen. Die vier Gier sind 10 Linien lang und 7 Linien breit, graulichweiß, überall unregelmäßig gelblichbraum gesleckt und gezeichnet, dazwischen auch umbrabraum und blänlichgrau, ohne allen Anschein von Ordnung gemischt. Der Fraß besteht aus verschiedenen Insecten.

Abbildung: Der Bogel fingend, feitlich das Reft.

387. Acrocephalus longirostris Gould. Der langgeschnabelte Nohrsänger. Long-billed Sedge-Warbler Gould Birds of Austral. XXIV. 10. — Calamoherpe longirostris Gould proc. XIII. 20. — Goorjee-goor-jee West-Austr. inser indig.

Ein fahler Streif zieht über das Auge, ganze Oberseite röthlichbraun, mehr roth an den Oberschwanzdecken, Borderschwingen und Schwanz tiesbraun, roth gefranst; Kinn weißlich, ganze Unterseite tief rostfarbig, Fris gelblichbraun.

Die größere von den beiden auftralischen Arten gehört dem Westen an, woher sie Mr. Gilbert mit der Bemerkung sendete, daß sie in allen dichten Rieten an den Klüssen und Teichen um Perth vorkäme, aber so schen wäre, besonders das Weibchen, daß man kaum im Stande sei, sie zu bemerken. Auch hat er bemerkt, daß sie sich niemals mehrere Ellen weit vom Neste entsernt, welches zwischen 4 bis 5 Schilshalme etwa zwei Fuß hoch über der Wassersläche angebracht ist. Dasselbe ist tief obertassenstwaig und besteht aus Seggensasern und dürren Binsen. Die Brütezeit fällt in den Angust und September. Die 4 Gier sind \ 3 oll lang und \ 3 oll breit, düster grünzlichweiß, überall, besonders am dieten Ende groß und unregelmäßig olivensarbig gessteckt, manche dunkler als andere, die helleren Flecken scheinen in der Schale zu sein.

Er singt bei Tag und bei Nacht und sein Gesang ist schöner und melodischer, als der irgend eines auftralischen Vogels, ja er ist dem Nachtigallenschlage in manchen Stücken ähnlich und gewiß nicht geringer.

Der Magen ist mäßig fleischig, die Nahrung besteht aus Räfern und anderen Insecten.

Abbildung beider Gefchlechter.

#### 388. Sphenoeacus gramineus Gould. Der Grasschilfsteiger. grass-loving Sphenoeacus. Gould Proceed. XIII. 19. Birds of Austral. XIX. 17.

Streif über das Auge weiß; ganze Oberseite braun, Mitte der Federn dunkels braun, zweite Schwingenreihe schwarzbraun, fahl gerandet; Schwanz blaß röthlichbraun, Schäfte dunkelbraun; Unterseite weißgrau, an den Seiten und am Bauche in Schwarz übergehend; Bruftfedern mit kleinem schwarzbraunem Schaftfleck, Schnabel und Lauf sleischbraun. Geschlechter nicht verschieden in Größe und Farbe.

Ueber den ganzen Süden von Australien und von Ban Diemens Land verbreitet in allen Lagen, welche seinen Sitten entsprechen, obwohl ihn die Evlonisten bei seiner zurückgezogenen Lebensweise fast gar nicht kennen. Er hält sich im dicken Nasen, in Binsen und andern Kräutern der Niederung auf seuchtem und nassen Boden des Festlandes und auf solchen Inseln, wie Green und Actaeon in D'Entrecasteaux 'Chanel. Er versteckt sich sehr schen und man kann ihn fast treten, bevor er sein Versteck verläßt. Auf den offenen rasigen Flächen kann man ihn leichter heraustreiben, dann fliegt er einige Ellen weit, läßt sich nieder und verkriecht sich wieder unter die Kräuter. Es würde interessant sein, zu erfahren, ob diese Sitten mit denen der andern Glieder dieser Gattung, welche Mr. Strickland gebildet hat, zusammentressen. — Sein Gesang besteht aus vier bis fünf klagenden Tönen, die er fünf bis sechs Mal hinterzeinander wiederholt.

Das Neft ist fest und in Westanstralien aus weichen Schisfrispen und der dinnen Haut der Schisschute, gelegentlich auch auß zurten Sumpfgräsern, anderwärts mit Vedern ausgelegt; manchmal liegen zwei große Federn über der Dessung, welche oben auf dem Neste ist und beschüten das Junere desselben vor Kälte und Regen. Es besinzdet sich zwischen zwei bis drei Schilfhalmen etwa 2' hoch über dem Wasser. Die vier Sier werden im August und September gelegt, sind kaum 8 Linien lang und 6 Linien breit, fleischfarbigweiß, überall purpurröthlich gesteckt und gestrichelt, besonders am dicken Ende; manchmal zeigen sich auch große dunkle röthlichgraue Flecken zwischen der Schalenstäche. — An Exemplaren von Van Diemens Land, dem Schwanenslusse und Neu-Sid-Wales zeigten sich keine Unterschiede.

Abbildung: Bäärchen auf einem Schilfhalme.

389. Sphenocaeus galactotes Gould. Der mildeaffeefarbige Schilfsteiger. Gould Birds of Australia XXVI. 14. — Malurus galactotes Temm. col. 65. Megalurus galactotes Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 228. — Tawny Sphenocaeus.

Blaßbraun, Oberkopf dunkler rothbraun, düster weißlich an der Kehle und an der Bauchmitte; alle Federn der Oberseite mit braunschwarzem Mittelstreif, zweite Schwingenreihe schwärzlichbraun, blaßbraun breit gefäumt; Schwanz blaßbraun, unzbeutlich dunkel gebändert; Iris hellbraun; Oberschnabel vlivenbraun, Schneiden licht gelblichweiß, Unterschnabel bläulichweiß, Beine licht röthlichsfleischfarbig.

Em seltener Vogel in Neu-Süd-Wales. Die wenigen Exemplare, die Gould sah, kamen von den grafigen Gegenden des Liverpool-Gebietes; wahrscheinlich wehnt er aber längs des öftlichen Zuges und im ganzen nördlichen Gebiete von Australien. Mr. Gilbert bemerkt, er sei mäßig häufig auf den Inseln am Kopfe des Van Diemens Gulf, wo er die langen Gräser oder Binsen bewohnt, welche in oder an den Morästen wachsen. Er ist so schen, daß man ihn selten zu sehen bekömmt. Wird er aufgejagt, so fliegt er, aber der Flug wird ihm schwer, so daß er bis höchstens auf hundert Ellen weit kliegt und in kürzrer Entsernung wieder ermädet, sich gern in das Gras wieder herabläßt. Sein einziger Laut war ein ranhes und reißendschnell wiederholtes

chutch. Der Magen war ziemlich fleischig und enthielt lleberbleibsel von Insecten verschiedener Art und Bflanzenfasern.

Abbildung: Bäärden.

390. Cinclorhamphus cruralis Gould. Der braune Schwäzzerschnäbler. Brown Cinclorhamphus Gould Birds of Austral. XIX. 16. — Megalurus cruralis Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 228. — Cinclorhamphus — Gould proceed. V. 150. Synops. IV.

Männchen: braun, jede Feder bräunlichweiß gefäumt; Mittelbauch dunkelbraun; Schnabel, Mund und Junge schwarz; Fris nugbraun, Fuß fleischbraun.

Weibehen ähnlich, aber die Federn breiter bräunlichweiß gefäumt; Unterfläche helz ler, Mittelbauchfleck kleiner.

Es giebt zwei, vielleicht drei Arten Diefer fehr eigenthumlichen Gattung in Gudauftralien, welche einander fehr ähnlich find. Es ift daher nöthig, zu bemerken, daß der abgebildete Bogel die eine Art ift, welche man gewöhnlich im Frühling und Sommer in allen offenen Diftricten von Ren = Gud = Bales fieht, wo fie im Anguft vorfommt und nachdem fie gebrütet hat, im Januar und Februar wieder abzieht. Offene Chenen, grafige Mlächen und Getraidefelder bieten ben Aufenthalt bar. Es ift gewiß einer der beliebteften Bogel Auftraliens. Gould fagt, hatte er nicht Auftralien befucht und feine Sitten felbft beobachtet, er wurde schwerlich geglaubt haben, daß die beiden abgebildeten Bögel die beiden Geschlechter einer Art wären, da manche Arten minder verschieden find, als hier das Geschlecht. Die Auffindung mehrer Bäärchen auf ben Reftern gab ihm aber die Ueberzengung, daß es fo fei. In feinen Sitten und seiner Lebensweise ähnelt der Bogel genau der europäischen Feldlerche. Im erften Frühling läuft er lebhaft auf der Erde bin, mit aufgehobenem Schwange; fteigt auf die todten Baumfturgel, auf die Baune und Bermachungen und rennt mit der größten Geschicklichkeit an ihnen bin; in Dieser Sahredzeit fieht man auch Das Männchen häufig neben feinem Beiben Dirennend und bemüht, daffelbe durch feinen Gefang zu erheitern, wobei er auf keinen andern Gegenstand Ruckficht nimmt. Das Beibden fucht den Plat jum Refte am Boben, bas Männchen erhebt fich bann, wie bie Weldlerche, oft in die Luft und mit den Flügeln gitternd, läßt est seinen herrlichen Ge= fang berabtonen. Es läßt fich bann berab, fett fich auf einen benachbarten Strauch und läßt unabläffig feine fliegenden, nicht unangenehmen Tone erschallen. Gould fand diese Urt fehr häufig in allen Diftricten am Dber-Bunter, auch in dem Umfreise Diefer Gegend, sowohl nordlich als füblich, er schoff viele Exemplare beider Geschlech= ter, aber nicht ein einziges Männchen mit schwarzer Reble, wie folche ihm von Port Philip und Sudauftralien zufamen, die er für eine eigne Urt halt.

Abbildung: Männchen und Weibchen.

391. Cinclorhamphus rufescens Gould. Or röthliche Schwäßerschnäbler. Gould Birds of Austral. XXVI. 5. Anthus rufescens Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 230. E-role-del West-Austr. mont. indig. Singing Lark Colonist. Rufons-tinted Cinclorhamphus.

Männchen oberseits dunkelbraun, Federn olivenbraun gerandet; Oberschwanzdecen rostroth; Zügel schwarz, Streif über dem Auge und Brust weißlich, ganze Unterseite blaß bräunlichgrau, Unterstügeldecken fahl gedunkelt und mit Reihen kleiner
schwärzlichbrauner Flecken an der Brust; Fris nußbraun, Schnabel dunkel bleifarbig
im Sommer, fleischbraun im Winter, Lauf gelblichgrau, Tuß bläulichaschgrau. (Nicht
so in der Abbildung!) Weibch en kleiner und ohne schwarze Zügel, übrigens gleich.

Wenn auch die Singvogel Australiens nicht berühmt find, fo fehlt es doch nicht an folden, deren Stimme Die eintonige Scenerie der Gegend angenehm unterbricht, und feiner verdient unter ihnen größere Aufmertfamkeit, als diefer befte Ganger, beffen Gefang allerdings bem unfrer Lerche ähnelt, wenn er auch bemfelben nachsteht. Mit Alusnahme von Ban Diemens Land, wo Gould vermuthet, daß er niemals gesehen worden, scheint er über alle Theile von Auftralien verbreitet zu sein, so daß Goulds Sammlung Exemplare aus allen bis jett den Curopaern bekannt gewordenen Diftrieten enthält. In Neu-Sud-Wales und Westaustralien Zugvogel und nur im Sommer zugegen, er kommt im Angust an und zicht im Februar wieder ab. Uebrigens traf ibn Gould auf den Sandhugeln der Soldfast-Bay in Gudauftralien im Juli, alfo zur Winterszeit. Wenn auch nicht ausschließlich Erdvogel, so bringt er doch viel Beit am Boden ju und fleigt von ba vervendikular in bie Luft, von ba wieder auf die bochften Zweige ber erhabenften Gipfel, fliegt horizontal von einem Baume zum andern und fingt immer mit der größten Geläufigkeit. Das Weibehen ift nur etwa halb fo groß als das Mannchen und bleibt ruhig am Boden, von dem es nicht leicht auffliegt, baber man es felten zu feben bekommt. Er bewohnt vorzugsweise offene rafige Chenen, bier und ba mit Baumen bestanden. Die Brutegeit fallt in den Detober, November und December, manchmal folgen zwei Bruten in Diefer Zeit. Das Neft fteht in einem Eindrucke auf dem Boden, meift am Tuge eines Rasenplates und ift außerlich aus ftarren Grafern gebaut, inwendig mit febr feinen Grafern, auch mandy= mal Haaren ausgelegt. Die vier Gier find 10 Linien lang, 71 Linien breit, purpur= weiß, tief kaftanienbraun ftark gefleckt und gesprenkelt, so febr, daß man manchmal Die Grundfarbe wenig bemerkt. Das Beibehen läßt oft zur Nachtzeit ein eintoniges Schricken vernehmen.

Abbildung: Beide Geschlechter auf einem Zweige des cherry-tee der Colonisten: Exocarpus cupressisormis.

392. Cinclorhamphus cantillans Gould. Der schwarzbrüsteige Schwäßerschnäbler. Gould proc. X. 135. Birds of Austral. XXVIII.
3. — Ye-jul-lup West-Austr. Mont. indig. Sky-Lark Colon. — Blackbreasted Cinclorhumphus.

Ganze Oberseite sandbraun, Federmitte dunkler, Borderschwingen und Schwanz graulichbraun, leicht röthlichbraum gefäumt; unmittelbar vor dem Auge ein schwarzsbraumer dreieckiger Fleck; Rehle und Brust schmuzigweiß, letztere mit braumem Streif unten an jeder Feder; Unterseite lichtbraum, in der Bauchmitte ein dunkelbrausner Fleck, jede Feder blaßbraum gefäumt; Schnabel und Beine fleischfarbigbraum.

Die drei Abbildungen sind nach bei Port Philip in Sudaustralien geschossenen Eremplaren gemacht und Gould verschaffte sich ein Eremplar zu Port Effington, welches übereinkam. Sie unterscheiden sich alle von C. curalis in geringerer Größe und dunklerer Färbung, ein Kennzeichen, welches auf männliches Geschlecht und Sommerzkleid hindeutet. Am Schwanenslusse sind die Exemplare noch kleiner und wie C. cruralis niemals so schwanz an der Brust, als der hier abgebildete Bogel, weshalb man also dieselben für verschieden halten möchte. Der Name cantillans wurde einem Exemplare im Binterkleide gegeben, an welchem weder Brust noch Schnabel schwarz sind, außerdem möchte freilich ein anderer Name passender sein.

Gould weiß nichts über die Lebensweise des Logels von Port Philip. Mr. Gilbert beobachtete ihn in Westanstralien und sagt über ihn Folgendes. Er besucht Westanstralien im Sommer, ist auffallend schen und unruhig und einer der am schwersten zu erlangenden Lögel, da er gewöhnlich auf einem Baume an einer solchen Stelle sitzt, von wo aus er über die Umgebung einen freien Ueberblick hat, so daß er nur selten zum Schuß kommen läßt. Fliegt er vom Boden auf, so setzt er sich sosselich auf einen Baum, wo er mit aufrechtem Schwanze und aus der ganzen Länge des Halses vorgestrecktem Kopfe einen seltsamen Anstand zeigt. Oft steigt er senkrecht zu einer bedeutenden Höhe in die Luft und fliegt dann horizontal ohne sichtliche Klizgelbewegung wohl dreihundert Ellen weit. Im Fluge läßt er eine sehr unangenehme ranhe und kreischende Stimme hören, welche mit einem innerlichen, mehr klagendem Tone vertauscht wird, sobald er auf einem Zweige sitzt. Das Nest steht in einem leichten Eindrucke am Boden, besteht aus trocknem Gras und ist so locker zusammenzgesetzt, daß es außerordentlich schwer ist, es ganz zu erhalten; die vier Eier sind denen des C. rusescens ähnlich, aber größer und lichter.

Albbildung: Zwei Mannchen in verschiedenem Gefieder und ein Beibchen.

### 393. Cinclosoma cinnamomeum (us) Gould. Die zimmetfarbige Schwäterbroffel. Gould proc. XIV. 68. Cinnamon-coloured Cinclosoma Gould Birds of Austral. XXV. 7.

Ganze Oberseite, Schulterbecken, beide Mittelschwanzsedern, Bruft und Bauchseite zimmetbraun, Tlügeldecken schwarz, jede Teder breit weißgespigt, vom Schnabel über das Auge und die Ohrdecken verläuft ein weißer Streif; Zügel und Kehle glänzendsichwarz mit großem ovalen weißem Tleck unter dem Auge; Unterseite weiß, mit großem glänzendschwarzem Pfeilsteck auf der Bruft; Bauchseitensedern mit breitem schwarzem Schafistreif, Seitenschwanzsedern glänzendschwarz, breit weiß gespigt, Augen braun, Bruft olive, Zehen schwarz.

Capitain Sturt gab das einzige bekannte Exemplar, welches er während feines langen Aufenthalts in einer unfruchtbaren und unwirthbaren Gegend im Innern Auftraliens erlangt hatte, an das brittische Museum. Diese Art ist ein höchst intereffanter Beitrag zu dieser so eigenthümlichen Gattung der Erddrosselgruppe Australiens. Sie ist bedeutend kleiner als C. castanotus und punctatum und schon durch ihre Zimmetsfarbe auffallend verschieden.

Abbildung des Bogels in zwei Stellungen.

394. Oriolus viridis Vieill. Der grüne Pirol. Gould Birds of Austral. XXI. 5. Gracula viridis Lath. ind. orn. sppl. XXVIII, Shaw gen. 2001. VII. 473. Loriot Tem. man. d'Orn. ed. 2. LIV. Green Grakle Lath. gen. syn. sppl. II. 129. gen. hist. III. 168. Coracias sagittata Lath. ind. orn. sppl. p. XXVI. Shaw gen. 2001. VIII. 400. Striated Roller Lath. gen. syn. sppl. II. 122. gen. hist. III. 83. Streaked Roller Lath. gen. hist. III, 84. young. Mimetes viridis King Survey of intertropical Coast of Australia II. 419. Mimeta viridis Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 326. Jard. Selb. ill. orn. II. pl. 61. G. R. Gray list of gen. of Birds ed. 2. 38. Mimeta meruloides Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 327. young. Oriolus viridis Vieill. N. Dict. XVIII. 197. Enc. méth. orn. II. 697.

Kopf und ganze Oberseite gelblich olivensarbig, Flügel und Schwanzsedern dunkelbrann, Außensahne der Decksedern und zweiten Schwingenreihe grau, weiß gesäumt
und breit gespitzt, Schwanzsedern, außer beiden mittlern, an der Junensahne mit großem
evalen weißen Fleck, an der Spitze der Außensahne weiß, immer größer je weiter nach Außen, an der letzten bis zolllang; Unterseite weiß, an den Brustseiten olivengelb
überlausen, jede Feder mit schwarzem, lang birnensörmigem Fleck unter der Mitte;
Schnabel dunkel fleischfarbig; Fris scharlach, Fuß bleifarbig. — Geschlechter im Alter
kann unterscheidbar, die Männchen jedoch auf Kopf, am Hals und der Kehle mehr
gleichfarbig und ihr gelblicholive auf der Oberseite dunkler als bei dem Weibehen.

Einjährige Junge haben schwarzen Schnabel, Oberseite olivenbraun, jede Feder mit startem braunem Streif unter der Mitte; Flügel braun; Unterseite der Schulter und alle Flügelsedern außer den Vorderschwingen rostgelb gefäumt; die schwarzen Streifen an der Brust ausgeprägter und der weiße Spigenfleck an den Schwanzsedern kleiner als bei den Allten.

Lath am beschrieb ihn zuerst als eine Graeula, aber Capitain King erkannte ihn bereits als einen Pirol, meint aber doch, daß er aus manchen Gründen ein Honigvogel sein möge. Ueber die Zunge und seine Art zu fressen, kann er zwar nichts bestimmtes sagen, aber die allgemeine Ansicht stellt den Bogel unter diesenigen, welche sich durch Sangen ernähren und er ist deshalb geneigt, ihn mit einer zweiten noch unbeschriebenen Art, welche äußerlich sehr ähnlich, im Innern jedoch, wie in ihrer Lebensweise verschieden ist, als Gattung Mimetes zusammenzustellen. Stimmt aber die Junge des O. viridis mit Oriolus zusammen und nicht mit der der Honigfanger, so muß freilich die Zusammenstellung wieder gelöst werden. Auch Fardine und Selby waren dieser Meinung, als sie den Bogel abbildeten und beschrieben die Zunge, die allerdings eine gewisse Alchnlichkeit mit der der Honigsanger hat, aber Gould sieht sich durch eigne Beckachtung zu der Meinung veranlaßt, daß er nach äußerem Ansehn, Sitten, Lebensweise und Nahrung ein ächter Pirol sei, so wie er bereits von Bieillet ausgesicht worden, so daß der Gattungsname Mimetes ausgegeben werden muß. \*)

Er beschräuft fich auf Neu-Sud-Wales, wo er den Sommer über überall ziemlich häufig ift. Gould sah ihn oft im botanischen Garten zu Sydney und in allen Garten der Colonisten, in denen sich hinreichend große Gebüsche befinden, um ihm Schut

<sup>\*)</sup> Ift auch ichen Pflanzenname, mußte alfo Mimeta bleiben.

zu gewähren. Hier und in der Nähe der Brüche und in allen ähnlichen Lagen ist er gleichmäßig verbreitet. Er kam nicht in Südaustralien vor, auch ebensowenig westzlich von da aus. Gould bezweifelt nicht, daß er sich ziemlich weit nördlich ausdehnt, da seine Anzahl in der Nachbarschaft der Flüsse Peel und Namoi mehr zunimmt, und mehrere Personen geben eine noch weitere Berbreitung an, indem sie einen ähnlizchen Bogel von Port Essington für denselben halten, eine Ansicht, welcher Gould nicht beistimmt, da er letzteren für eine besondere Art hält, obgleich er, oberstächlich betrachtet, dieselbe zu sein scheint; die allgemeine Färbung der beiden Bögel ist in der That sehr ähnlich, doch sind sie bestimmt verschieden. Der O. allinis von Port Essington ist kleiner, hat kürzere Flügel, größeren Schnabel und die weißen Flecken an den seitlichen Schwanzsedern sind beträchtlich kleiner; übrigens sind freilich beide so gänzlich gleich, daß Gould die Albbildung des andern sür unnöthig hielt.

Auch folgende Bemerkungen über die Lebensweise paffen auf eine wie auf die andere Art.

Der in Neu-Süd-Wales beobachtete Bogel war muthig und munter und ließ sich oft in Gesellschaft mit dem Regent-, Atlas- und Razenwogel auf denselben Bäumen sehen und nährte sich von denselben Beeren und Früchten, besonders den der kleinen wilden Feige. Er hat einen lautpfeisenden Ton, den er kräftig ertönen läßt, während er auf einem der höchsten Zweige sigt. Gould sah oft, wie er Insecten im Fluge sing und wie er sehr hoch flog, meist über den höchsten Gipfeln der Bäume.

Mr. Gilbert bemerkt, daß der Vogel zu Port Effington in allen Theilen der Halbinfel und der anliegenden Inseln und in jeder Art von Lage häusig vorkommt, wo die Eingebornen ihn Mur-re-ä-rwoo nennen. Er hat eine sehr laute und bestimmte Stimme, deren Klang sich von allen andern Vogelstimmen unterscheidet. Meist läßt er ein lautes helles Pfeisen vernehmen, welches mit einem sonderbar rauhen Kehllaut schließt, dagegen in der Kühle des Abends, wenn er im dichten Laubwerk auf einem der höchsten Iweige eines Enkalyptus sicht er eine regelmäßige Folge angenehmer Töne zu hören.

Sould fand am 4. December ein Nest mit zwei erst ausgeschlüpften Giern, es war am Rande eines abgestorbenen Zweiges einer schlanken Melaleuca etwa 5 Fuß über dem Boden aufgehangen, ziemlich tief und groß, aus sehr schmalen Streisen papierartiger Ninde mit einigen dunnen Zweiglein zusammengestochten, inwendig mit seinen drahtartigen Zweiglein gefüttert.

Die Gier, im Verhältniß zum Vogel groß, waren schön bläulichweiß, sparsam über die Oberfläche umbrabrann und bläulichgrau gesteckt, letteres zwischen den Lagen der Schale, 1 Zoll 3 Linien lang und 11 Linien breit.

Albbildung beider Geschlechter.

395. Sericulus chrysocephalus Swains. Der goldföpfige Brinzenvogel. Swains. Zool. Journ. I. 478. Vig. Horsp. Linn. Trans. XV. 326. Jard. Seld. ill. orn. I. pl. 18. 19. 20. G. R. Gray list of gen. of Birds ed. 2. 38. Swains. classif. II. 237. — Less. trait. d'orn. 340. Steph. cont. of Shaw's gen. zool. vol. XIV. 266. Regent. Bird Gould Birds of Austral. XXVI. 1. — Meliphaga chrysocephala Lewin Birds of New-Holl. pl. 1. — Golden-

crowned Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 184. Oriolus regens Temppl. col. 320. — Quor Gam. zool. de l'Uranic pl. 22. Lesson zool. de la Coquille pl. 20. Q — Sericulus regens Lesson Man. d'Orn. 1. 256.

Kopf und Halsrücken jederseits mit einem Bogen nach der Brust hin schön hochzelb, vorzüglich am Borderkopf mit Zug in orange; zweite Schwingenreihe hochgelb mit schmalem schwarzen Saum längs der Junenfahne, erste Borderschwinge ganz schwarz, nächste an der Spige und Außenfahne schwarz, die halbe Junenfahne und der Schafttheil, welcher nicht durch die schwarze Spige läuft, ist gelb; wie die Borzderschwingen sich der zweiten Neihe nähern, breitet sich das Gelb der Junenfahne quer über den Schaft aus, läßt nur einen schwarzen Saum an der Außenfahne, welzcher sich stufenweise verschmälert, die Spige beider Fahnen allein schwarz bleibt, übriges Gesieder sammetschwarz; Schnabel gelb; Iris blaßgelb; Beine und Tußschwarz:

Weibchen: Ropf und Rehle dufter bräunlichweiß, mit großem schwarzen Fleck auf dem Scheitel; Oberseite, Flügel und Schwanz olivenbraun; Nückenfedern mit bräunlichweißem, dreieckigem Fleck nächst der Spige, Unterseite ebenso, hier aber, außer an der Bruft, nehmen die ersten Flecke an Größe zu, so daß sie vorwalten; Fris braun; Schnabel und Fuß schwarz. — Junge Männchen ähneln dem Weibchen, geben aber nach und nach in das Kleid der Alten über.

Dieser, einer der schönsten Bögel Australiens, scheint auf den Osten beschränkt; man sieht ihn manchmal um Sydney, welches die Grenze seiner Verbreitung südwestelich bestimmen dürfte. Gould traf ihn in den Buschhölzern zu Maitlang gesellig, wie er seine Nahrung auf denselben Bäumen suchte, welche dieselbe dem Atlasvogel, dem Kahenvogel und Oriolus viridis bieten. Häusiger ist er aber auf dem Mauning, zu Port Macquarrie und Moreton=Bay, fand sich dagegen nicht zu Illawarra, wo man ihn niemals gesehen, obwohl die Lage mit der um 2 Grade östlicheren, wo er häusig vorkömmt, eine sehr ähnliche ist. Auf der Mosquito=Insel, am Ausssuß des Hunter, schoß Sould mehrere und beobachtete, daß sie auf den benachbarten Inseln, besonders der Baters=Insel, häusig waren. Es ist daselbst ein schöner Garten und sie werden dort höchst schädlich zu der Zeit, wenn die Pfirsichen u. a. Früchte reisen, indem sie deren Ernte vernichten.

Degleich Gould fagt, der Bogel sei in den angegebenen Gegenden häufig, so ist doch zu bemerken, daß man mehr als fünfzig Exemplare auf ein einziges altes ausgefärbtes Männchen rechnen kann, welches dann in seinem auffallenden Kleide ausgerordentlich schen ist, gleichsam seiner Schönheit so bewußt, wie seiner Gefahr. Der Bogel ist sonst ruhig und sitzt gewöhnlich auf einem der höchsten Zweige; kommen aber zwei ausgefärbte Männchen zusammen, so gerathen sie mit einander in Streit. Es ist große Borsicht nothwendig, um alte Männchen zu bekommen, dagegen sind die Weilchen und die Jungen sehr zahm und wenn sie im Laubdickicht fressen, sind sie sweischen und die Jungen sehr zahm und wenn sie im Laubdickicht fressen, sind sie somsig, daß sie einen Berfolger gar nicht bemerken; Gould stand manchmal unter einem niedrigen Baume, nicht höher als 15 Fuß, auf welchem sie über ihm begierig sich nährten. Der Magen zeigte lleberbleibsel von wilden Keigen, Beeren und Saamen, aber keine Spur von Insecten.

Nest und Gier wurden nicht aufgefunden, auch teine Nachricht über die Fortpflanzung erhalten. Das ausgefärbte Kleid erhält der Bogel wahrscheinlich erst im zweiten und dritten Jahre und legt es dann wohl nicht wieder ab.

Abbildung: Bäärchen.

#### 396. Mirafra Morsfieldii Gould. Horsfield's Mirafra. Gould proceed. 1847. 27. Jan. B. of Austral. XXVII. 14. Horsfields Mirafra.

Alschgranbraun, Federn am Kopf, Unterrücken und der dritten Schwingenreihe mit breitem schwarzbraunen Mittelstreif; Flügel braun, rothbraun gefäumt; über dem Auge ein fahler Streif; Rehle weiß; Unterseite blaßfahl; Bruft mit einigen Querzreihen schwarzbraun verwischter Streifen; Unterflügelseite rothbraun; Schnabel fleischsbraun, gegen die Spige dunkelbraun, Beine fleischbraun. — Weibch en gleich.

Gould nannte diese Art zu Ehren des Entdeckers der Gattung. Sie ist spärlich über die offenen, ebenen Districte von Neu=Süd=Wales verbreitet, doch häusiger an der Junenseite der Gebirgszüge nach dem Junern zu, als zwischen den Gebirgen nächst der Rüste. Gould erhielt auch ein Eremplar von Dr. Leichard's Oberlands Expedition von Moreton=Bah und eins aus der Nachbarschaft von Port Essington. Beide sind größer, als die von Neu=Süd=Wales, ziehen mehr in rothbraun und haben einen stärkeren Schnabel, so daß sie mit M. javanica nahe verwandt sind. Die hier abgebildeten sind aus Neu=Süd=Wales, wo sie auf den Liverpool=Genen häusiger als irgendwo sonst vorkommen; im Gebiet des Upper=Hunter traf Gould auch einzelne an.

Mehr Erd= als Baumvogel, wird er oft beinahe getreten, bevor er auffliegt und fliegt dann nur eine kurze Strecke weit, um sich wieder niederzulassen. Oft sieht man ihn auf den steifen Gräsern oder manchmal auf Bäumen sigen. Häufig erhebt er sich in die Lüfte, nach Art unfrer Feldlerche und dann ertönt sein melodischer Gesang, doch in schwächerem Juge, als wir von der unsrigen zu hören gewohnt sind. Gelegentlich läßt er wohl auch seinen angenehmen Gesang von einem Baumzweige ertönen.

Abbildung: Bäärchen.

## 397. Donacola flaviprymna Gould. Der gelbbürzelige Schilf: fink. Gould proc. XIII. 80. Yellow-rumped Finch. Gould Birds of Austral, XXIII. 7.

Ropf blaß rehfarbig, Rucken und Flügel hell kafkanienbraun; Unteerseite fahl; Oberschwanzdecken wachsgelb; Unterschwanzdecken schwarz; Schwanz braun.

Gould erhielt ein einziges Eremplar von Benjamin Bynoe Esq., Königl. Schiffswundarzte, welcher daffelbe auf den Ufern des Bictoria-River während der letzeten Beobachtungsreise des Schiffes Beagle erlegt hatte. Die Art steht der D. eastaneothorax nahe, ist aber von ihr und den übrigen vielen bekannten bestimmt verschiez den. Ihre Lebensweise ist wahrscheinlich der der andern Arten sehr ähnlich, indessen ist darüber noch nichts zu berichten.

Abbildung des Bogels in zwei Stellungen.

398. Amytis macrourus Gould. Der langgeschwänzte Schlüpf: fönig. Gould proceed. 1847. 27. Jan. — Birds of Austral. XXVI. 4. — Nyernde u. Jee-ra West-Austr. indig. — Large-tailed Wren.

Ganze Oberseite brann mit schmalem weißen Schaftstreif, Unterseite blager, Unsterseite der Schulter blag roftroth; Schwanz braun, blagbraun gefäumt; Fris nußsbraun; Basis des Unterschnabels hornfarbig, übrigens der Schnabel schwarz; Jußsleischbraun.

Die erfte Art dieser Gattung, welche in Westaustralien entdeckt wurde. Die beisten Eremplare in Gould's Sammlung sind die einzigen, welche derselbe bis jest gesehen. Mr. Gilbert schoß sie im Januar und sagt, er bewohne die Dickichte und sinde sich in Familien von 4 bis 7 Stück auf der Erde und trage den Schwanz mehr ausrecht, als irgend ein anderer Vogel, den er gesehen, auch laufe oder hüpse kein Vosalt reißend schweller über den Boden.

Er vertritt offenbar hier die A. textilis der Oftküste und ist derselben sehr nahe verwandt, unterscheidet sich aber doch von ihr sowie von A. striatus, durch robustere Gestalt und größeren und längeren Schwanz.

Albbildung beider Bogel.

399. Amadina modesta Gould. Die bescheidene Amadina.
Gould proceed. IV. 105. Synops. I. Plain-coloured Finch Birds of Austral.
XXV. 6.

Männ chen: Vorderkopf tief karminroth; Zügel und ein Fleck am Kinn schwarz; Halbrücken, Mantel, Rücken und Flügel braun; dritte Schwingenreihe sehr lang, nebst großen und kleinen Schwingen mit weißem Fleck an der Spige; Hinterrücken und Oberschwanzdecken abwechselnd graulichweiß und braun gebändert; Schwanzsedern schwarz, beide äußere sederseits weiß gespitzt; Unterseite weiß, braun quer gebändert, an den Seiten am deutlichsten; Bauchmitte und Unterschwanzdecken weiß; Schnabel schwarz; Fris röthlichbraun; Augenlid schmal schwärzlichbraun; Lauf fleischweiß. Weib seit chen: die Färbung des Vorderkopfes ist minder ausgedehnt und der schwarze Fleck an Kinn und Jügeln sehlt.

Scheint auf Neu-Süd-Bales beschränkt, wo er die steinigen Plätze um die grossen Senen bewohnt. Gould traf ihn im Durchstriche des Liverpoolgebirges und in seinem Sommerausenthalte in den Niederungen am Upper-Hunter, doch kömmt er selten so nahe an die Küste. In den Liverpoolebenen und am Ufer des Namoi war er ziemlich häusig und Mr. Gilbert erwähnt, daß er ihn auf den niederen Bergen nördlich von Moreton Bay getroffen hat. In Sitten und Bewegungen und seiner Lebensweise überhaupt hat er nichts eigenthümliches.

Man trifft ihn gewöhnlich paarweise oder in kleinen Trupps, wie sie nächst dem Boden oder am Boden Saamen von Gräsern und Kräutern suchen.

Mr. Gilbert fand das gewölbte, aus Gräsern gebaute Rest mit 5 oder 6 weis fen & Boll langen und & Boll breiten Giern.

Albbildung beider Gefchlechter.

400. Astrilda bella Gould. Der schöne Mstrild\*). Fire-tailed Finch Gould Birds of Austral. XVIII. 12. Loxia bella Lath. ind. orn. sppl. XLVI. Black-lined Grosbeak Lath. gen. syn. sppl. II. 198. gen hist. V. 267. Fringilla bella Vic. Horsf. Linn. Trans. XV. 257. — Wee-bong N.-S.-Wales indig. — Fire-tail Van Diemens Land Colonist.

Stirnband, Zügel und Augenkreis schwarz; Oberseite, Flügel und Schwanz olis venbraun, sein schwarz gebändert; Hinterseite grau, schmat schwarz gebändert; Mittelbauch und Unterschwanzs decken schwarz; Spigen der Schwingen und Schwanzsedern ungebändert braun; Schnabel farmoissen, an der Basis des Oberschnabels blasser; Fris dunkelbraun; Augenlider schw lichtblau, Fuß fleischarbig.

Muf Ban Diemens Land allgemein und zahlreich über alle Theile des Landes, welche feiner Lebensweise entsprechen, verbreitet. Auch in Reu= Gud = Bales, boch ba= felbit weniger häufig. Er zeigte fich gewöhnlich in fleinen Trupps von 6 bis 12, welche am Boden Saamen von Grafern und andern Gewachsen ber offenen Gbenen und Waldblogen verzehrten. Er kommt auch in die Garten und Luftgebufche der Co: tonisten, die ihn fehr gern feben, da wenige Bogel fo zahm find und fo fcon gezeich: net, als diefer, beffen Scharlach am Sinterrucken und ber Schwanzwurzel vorzuglich angenehm gegen das übrige duftere Colorit absticht. Sein glug ift pfeilichnell, befonbers wenn er über eine Gbene oder einen Grund dabinfliegt. Er ift in Ban Diemens Land Standvogel und wohl auch in Reu-Sud-Bales. Dort traf ihn Gould brutend, und das fehr große Reft zog feine besondere Aufmerksamkeit auf fich, es befindet fich zwijchen Zweigen der ftranchartigen Baume, ohne im Geringften verborgen zu fein, gang frei. Auch die Refter fteben gesellig beisammen, mehrere bis auf 10 Boll weit auf bemielben Baume. Gie find gang aus Gras und Pflanzenftengeln gebaut, domartig gewölbt, mit einem Mugloche nächst dem Scheitel. Die 5 bis 6 Gier find ziemlich langlich und schon fleischweiß, 81 Linien lang, 61 Linien breit. Der Ton ift einsam und traurig, man bort ibn, wenn ber Bogel auf ben niedrigen Zweigen der Baume in der Rabe der Futterplate fich gesetht hat.

Abbildung beider Geschlechter.

401. Astrilda oculea Gould. Ser rothöhrige Ustrild. Red-eared Finch. Gould B. of Austral. XVIII. 13. Fringilla oculea Quoy Gaimard Astrol. I. 211. ois. pl. 18. F. 2. — Jee-ree West-Austr. inf. Dwer-den-ngool-gnanneer West-Austr. mont. Native Sparrow Swan River Colonists.

Stirnband, Zügel und schmaler Augenring schwarz; hinter dem Auge ein kleiner Fleck glänzend scharlach; Oberseite olivenbraun, zart schwarz quer gebändert, deutlicher und breiter am Unterrücken; Flügel und Schwanz ebenso, aber deutlicher und breiter gebändert; hinterrücken und die Ränder der Basis der Mittelschwanzsedern glänzend

<sup>\*)</sup> Daß es eine tabelnswerthe Berftummelung ift, aus bem Ramen "Affrilb" ber englis ichen Ausiprache zu Gefallen eine Gattung "Eftrelba" zu bilben, wurde bereits im erften Bante ber Bögel Renhollands S. 113 erwähnt.

scharlach; Kehle und Brust hellbraun, deutlich schwarz gebändert; Bauch und Unterseite schwarz, sede Teder an der Spige mit großen weißem Fleck; Fris roth; Schnabel farmoisin, Oberschnabelwurzel mit perlgrauer Schneide; Augenlid grünlichblau; Beine gelblichgrau. Weibchen nur anatomisch unterscheidbar.

In mehrern Gegenden der Schwanenflußeolonie an der Weitküste häufig, anderwärts bis jeht noch nicht entdeckt. Seine Sitten sind, wie bei der nahe verwandten Astrilda bella, er hält sich auf offenen grasigen Gegenden mit Dickicht, besonders auf schwammigem Boden und in der Nähe von Landseen und Flüssen. Er nährt sich von Grassamen auf der Erde. Er zieht nicht und scheint seinen Aufenthalt nur dann zu wechseln, wenn es an Nahrung sehlt. Mr. Gilbert bemerkt, daß er einsam lebt und gewöhnlich in den zurückgezogensten Stellen im Dickicht vorkömmt, wo sein trauziger und langsam hervorgebrachter Ton der Einsamkeit seines Ausenthaltes entspricht. Sein Flug ist wohl schnell, doch schwach und er fliegt nur von Baum zu Baum. Die Eingebornen von Westaustralien haben eine Tradition, daß der erste Wogel dieser Atrt einen Hund gestochen und sein Blut getrunken habe, davon rühre sein rother Schnabel her.

Abbildung: Männchen und Weibchen.

#### 402. Poëphila leucotis Gould. Der weißöhrige Grassink. Gould proceed. XIV. 106. B. of Austral. XXVI. 9. White cared Grass Finch.

Bordergesicht rings um den Schnabel und ein breites Band jederseits in den Weichen reinschwarz, Ohrdecken und Wangen, ein schmaler Streif vor dem Schwarz der Weichen ist weiß; Oberkopf tief kastanienbraun; ganze Oberseite und Flügel dunkel zimmetbraun; Brust und Bauch blaß weinrothbraun, Ober- und Unterschwanzdecken weiß, erstere außen tief schwarz; Schwanz schwarz; Frist dunkelbraun; Beine roth; Schnabel gelblich hornsarbig. Weib chen kaum verschieden.

Eine der neuen Entdeckungen von Dr. Leichard t's Expedition von Moreton-Bay nach Port Effington, am 3. Juni 1845 in der Nachbarschaft des Flusses Lynd von Mr. Gilbert geschoffen, welcher noch bemerkt, daß diese Art der P. personata nahe verwandt ist, aber durch gelblichhornfarbigen — nicht orangesarbigen — Schnabel, dunkelbraume Jris und rothe Beine abweicht. Sie ist nach allen Kennzeichen eine wahre Poöphila, sindet sich an offenen Stellen der Gegend und frist Saamen von Gräsern. Die weißen Ohrdecken und die schwarze Kehle sowie der weiße Streif vor dem Seitenband und die schöne braune Oberseite unterscheiden diese Art noch von P. personata.

Albbildung beider Weschlechter.

## 403. Poëphila mirabilis Homb. Der wunderschöne Grassinf. Homb. Jaco. Voy. an Pole Sud. O. D. Murs Iconogr. Orn. pl. 3. f. 1. Gould Birds of Austral. XXVIII. 1. — Beautiful Grass-Finch.

Dberkepf und Wangen ichon farminroth, hinten ichmal ichwarz umzegen, Achle ichwarz, tann felgt ein himmelblauer Bant, ichmal an ter Achle, breit am Halbrucken;

Mücken und Tlügel grün, ziehen am Nacken in Gelb; Bruft mit breitem lilafarbigen Bande, durch einen zarten Drangestreif vom gelben Bauch gesondert; hinterrücken und Oberschwanzdecken blaßblau; Schwingenschäfte (quills) braun; Schnabel fleischfarbigzweiß; röther gegen die Spitze; Beine fleischfarbig.

Schone Gremplare Diefes, eines ber zierlichsten finkenartigen Bogel befinden fich im parifer Mufeum; Dies. Sombron und Jacquinot erhielten fie in der Nach: barichaft von Raffled-Bay auf der Nordfüste Auftraliens, wo der Bogel fo felten ift, daß dieselben nur drei Eremplare antrafen und nicht im Stande waren, die Sitten beffelben beobachten zu konnen. In oben eitirten Werke ift P. Gouldine als bas Beibeben abgebildet, boch ift dies ein Brribum, da das Gremplar, nach welchem Gould Befdreibung und Abbildung fertigte, augenscheinlich ein altes Männeben war. unter welchen Umftanden auch Gould bemerkte, daß noch fein jo prächtig gezeichnetes Weibeben in Diefer Gruppe entbeett worden fei. Die Beibeben, welche Gould von Arten diefer Gattung kennen lernte, haben zwar auch das Farbenkleid der Männchen, aber minder ichon. Es ift also gar nicht wahrscheinlich, daß ein fo herrlich gefärbter Bogel wie P. Gouldiae das Weibchen von P. mirabilis fein follte. Dabei ift auch zu bemerken, dag Mr. Gilbert während Dr. Leichardt's Expedition von Moreton : Ban nach Port Cffington ein Weibchen erhielt, welches fich bei ber Section als folches bewährte und obwohl ähnlich, doch minder glänzend als der abgebildete männliche Bogel gefärbt war.

Albbildung: Mannchen in zwei Stellungen.

## 404. Ptilomorhymchus Smithii Vig. Smith's Atlasvogel. Vig. Horse. Gould B. of Austral. XXI. I. Cat Bird. — Varied Roller Lath. gen. hist. III. 86. Pt. Smithii Lath. msc. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 264. — viridis Wagl. syst. av. sp. 3. — Kitta virescens Tem. col. 396. — Cat Bird N.-South-Wal. Colonists.

Kopf und Halbrücken olivengrün, an letterem jede Feder unten mit schmalweißen Streischen; Nücken, Flügel und Schwanz graßgrün, mit einem Zug in Blau an den Rändern der Rückensedern; Flügeldecken und zweite Schwingenreihe mit weißem Fleck an der Spitze ihrer Außenfahne; Borderschwingen schwarz, ihre Außenfahne graßgrün an der Basis und blaugrün in der übrigen Länge; Schwanzsedern, anßer den beiden mittelsten, weiß gespitzt; ganze Unterseite gelblichgrün, mit einem gelblichweißen spatelssemigen Fleck in der Mitte jeder Teder; Schnabel licht hornsarbig: Fris bräunlichzroth; Auß weißlich.

Weibehen nur etwas weniger lebhaft gefärbt, und etwas kleiner, sonft nicht zu unterscheiden.

Soviel man weiß, findet fich diese Art nur in Neu-Süd-Wales, wo fie in den üppigen Wäldern, welche sieh auf der Oftfüste zwischen dem Gebirge und der See hinziehen, also: Illawara, Hunter, Mac-Leay, Clarence und die Cederwälder des Liverpoolzuges bieten unter mehrern andern die Dertlichkeiten dar, in denen man bisher ihn gesunden. Solche Lagen, welche dem Negents und dem Atlasvogel zusagen, entspreschen auch den Sitten dieses Kanenvogels und Gould sah nicht selten alle brei, wie

fie auf demselben Baume sieh nährten, wenn die Zweige mit Verren dicht behangen waren. Die wilden Feigen und die einheimische Kirsche bieten ihm zu ihrer Zeit reichzliche Nahrung. Sie nehmen aber so selten Insecten, daß Gould sieh nicht erinnert, dergleichen in ihren Magen gesunden zu haben. In seinem Vetragen ist er nicht so sichen oder vorsichtig, so daß man mit geringer Vehutsamkeit schon sieh ihm nähern kann, besonders, wenn er frist oder auf den höchsten Zweigen der Väume seine Nuhe genießt. Im letzen Falle läßt er auch seinen lauten, rauhen und ungewöhnlichen Ruf hören, eine Stimme, welche so sehr von der aller andern Vögel verschieden ist, daß man sie nach einmaligem Hören wieder erkennt. Vergleicht man sie mit dem nächtlichen Soncerte der Katzen, so hat man eine Vergleichung, welche besser als die genaueste Veschreibung die Sache erläutert. Dieses Concert giebt gewöhnlich ein Päärchen oder mehrere Exemplare und der Zuhörer richtet sein Auge in derselben Meinung hier nach dem benachbarten Laubwerk, wie in der Heimath nach einem Dachzgiebel, auf dem sich Virtuosen in der Katzenmussik hören lassen.

Nach dem, was Gould bei seiner sorgfältigen Nachfrage nach den Sitten des Vogels ersuhr, scheint es, daß er ebensv Lauben baut, wie der Atlasvogel, doch konnte er eine solche ebensowenig auffinden, als das Nest des Vogels, welches er wahrscheinlich in den Baumzweigen der Wälder, in denen er sich aufhält, verbirgt. Er ist gewiß kein Jugvogel, doch begiebt er sich von einem Walddistriet in den andern, nach Maaszgabe der vorhandenen Nahrung.

Abbildung beider Geschlechter.

405. Ptiloris paradiseus Sw. Der Paradies Prachthopf. Swains, zool. Journ. I. 481. Class. of B. II. 331. Jard. Selb. ill. I. pl. 43 3. 44. 2. Stephens cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 267. Gould B. of Austral. XXVII. 1. Epimachus regius Less. zool. de la Coqn. pl. 28. 3. Centur: de zool. pl. 3. 2. Traité d'Orn. 320. Ptiloris paradisea G. R. Gray list. ed. 2. 15.

Altes Männchen: schön sammetschwarz, oberseits braun litaschillernd, Unterseite ebenso, aber alle Federn am Bauch und den Seiten breit olivengrün gesäumt; Oberkepf: und Kehlsedern schuppenartig metallisch blangrün; beide Mittelschwanzsedern schön metallgrün, übrige tiefschwarz; Schnabel und Tuß schwarz. Weibch en: ganze Oberseite graulichbraun; Flügel und Schwanz rostfarbig gesäumt; Oberkepfsedern mit schmalem weißen Schaftstreif; über dem Auge verläuft ein Streif abwärts nach hinten, dieser, sowie Kinn und Kehle sahlweiß; ganze Unterseite dunkelsahl; jede Feder mit schwarzem Pseilsleck nächst der Spige.

Dis jest nur in den Buschhölzern im Südosten von Australien bekannt, auch scheint er da so beschränkt zu sein, daß nur der Hunter-Fluß südlich und Moreton-Bay öftlich seine Berbreitung begrenzen. Nach der Bersicherung mehrer Personen, welche ihn dort in der Wildniß gesehen, hat er in seiner Lebensweise viel Alchnliches mit den Elimacteris und klettert aufrecht an den hohlen Bäumen, ganz so wie diese, emper. Gould bedauert, ihn nicht selbst beobachtet zu haben, glaubt aber, er sei mit diesen Bögeln mehr als mit irgend andern verwandt. Seine kurzen, abgestutzen Flügel

deuten darauf hin, daß sein Flugvermögen sehr gering ist. Selten fliegt er wohl weiter, als von einem Baume zum andern oder aus einem Walde in den andern. Daß er in den Buschhölzern von Clarence, Mac-Leay und allen ähnlichen Districten zwischen dem Flusse Hunter und der Niederlassung zu Moreton-Bay Standvogel ist, ergiebt sich aus den zahlreichen Eremplaren in verschiedenstem Alter, welche man von dort aus nach Europa gesendet. Er ist ohne Ausnahme der am prächtigsten besiederte Bogel, den man in Australien bis jetzt entdeckt hat und die Geschlechter bieten den größten Abstand in der Färbung und Zeichnung ihrer Bekleidung, denn während das Männchen mit den glänzenden Farben der Colibris prangt, erscheint das Weibchen im unansehnlichsten düstern Gesieder. Diese große Abweichung im Gesieder sindet alle denkbaren llebergänge in der Entwickelung der Männchen von der Jugend bis zum Prachtkleide des paarungsfähigen Bogels.

Abbildung zweier Mannchen und eines Weibchens.

406. Corcorax leucopterus Gray. Die weißflügelige Droßelfräße. G. R. Gray list ed 2. 52. the white-winged Chough Gould Birds of Austral. XXIV. 5. Pyrrhocorax leucopterus Temm. man. d'orn. I. 121. Less. man. I. 384. Fregilus leucopterus Vig. Horsp. in Linn. Trans. XV. 265. — Less. man. I. 384. Corcorax australis Less. trait. 325. — Waybung N.-S.-Wales indig.

Schwarz, grunschillernd, Innenfahne der ersten Schwingenreihe auf drei Viertel ihrer Länge von der Basis an weiß; Fris scharlach; Schnabel und Fuß schwarz.

Standvogel, wie es scheint, über ganz Neu-Süd-Wiles und Südaustralien verbreitet; sehr häufig im District am Upper-Hunter und von Gould auch im Junern von Südaustralien erlegt. Er zeigt sich gewöhnlich in Trupps von 6 bis 10 Stück, frist auf dem Boden, über den er beträchtlich schnell hinrennt. Der ganze Trupp hält dann an, aber ein Vogel läuft voraus und sucht mit der größten Sorgfalt das Kutter. Sonst ist diese Art eine der zahmsten unter den größeren, läst sich sehr nahe kommen und fliegt dann auf die niedern Zweige eines benachbarten Baumes. Im Fluge zeigt sich das Weiß der Flügel sehr auffällig und im Auffliegen macht der Vogel mancherlei sonderbare Bewegungen und läuft von Ast zu Ast mit überraschender Schnelle, breitet zugleich den Schwanz aus und wippt mit ihm ganz eigenthümlich auf und nieder. Wird er beunruhigt, so guckt und späht er nach seinem Angreiser herab und giebt einen rauhen, verdrüßlichen und unangenehmen Ton von sich. Andermale, wenn er auf den Zweigen sitzt, durchtönt er den Wald mit seinem eigenthümlich hohlen und traurigen Pseisen.

In der Paarungszeit wird das Männchen sehr muthig und sein Benehmen sehr bemerkbar. Wenn er auf einem Zweige dicht am Weibehen sigt, so spreizt er Flügel und Schwanz vollständig aus, hebt den Kopf, sträubt die Federn und spreizt sich so viel er nur kann und wenn man zwei oder mehrere bei diesem Manöver antrisst, so bietet dies ein vergnügliches Schauspiel. Ein Exemplar machte sich Gould sehr unzangenehm dadurch, daß es jeden andern Vogel aufgriff, den er geschossen hatte. Seine Kraft, über den Voden zu lausen, ist so groß, daß er vor Gould's Auge jedes Hinzberniß, Hügelchen, gefallene Stämme und dergleichen schnell überlief.

Er brütet sehr emfig und macht gewöhnlich mehr als eine Brut im Jahre.. Die Zeit fällt in die Monate August bis November. Das Nest ift sehr auffallend, besteht aus Schlamm und Stroh und ist bassinförmig, es steht meist auf einem horizontalen Baumzweige, nahe an oder über einem Wasser. Die 4 bis 7 Gier, 1½ Zoll lang, 1 Zoll 1 Linie breit, gelblichweiß überall oliven= und purpurbraun gesteckt, letztere Farbe in der Schale.

Es seite Could oft in Berwunderung, daß mehr als ein Weibehen seine Gier in dasselbe Nest legte, so daß sogar 4 bis 5 Weibehen sich auf einem Baume oder in der Nähe desselben aufhalten, während nur ein Nest da ift.

Der Bogel lebt am liebsten in offenen Waldgegenden, während der Brütezeit in der Nähe von Brüden und großen Teichen, von wo er den Schlamm zum Nestbau und die nöthige Menge von Insectennahrung leicht herbeiholen kann.

Abbildung: Männchen und Weibchen.

#### 407. Corvus coronoides Vig. Die australische Nabenfrahe.

Vig. Honse. Linn. Trans. XV, 261. White eyed Crow Gould Birds of Austral. XX. 5. Corvus australis Lath. ind. orn. I. 151? Gm. syst. N. I. 365? Daud. orn. II. 226? South Sea Raven Lath. gen. syn. 1. 363? Cook's last voy. I. 109.? Lath. gen. hist. III. 7? — Würdang West-Austr. indig. Om-bo-lak Port Essingt. indig. Crow Colonist.

Schon glanzend purpurschwarz, die verlangerten Rehlfedern grunschillernd; Schnabel und Tug schwarz; Augenstern weiß, bei andern braun.

Diese Art steht so zwischen dem Naben und der Nabenkrähe Europa's, daß es schwer zu sagen ist, welcher von beiden Arten sie näher verwandt ist. Gould möchte sie indessen mehr für eine wahre Krähe halten, deren größere Arten einen Verein bilben, in welchen sie unstreitig gehört. Sie fand sich bis jett in jedem Theile Austrazliens, den man kennen gelernt hat. Kleine Unterschiede bieten allerdings die Exemplare von Port Essington, dem Schwanenslusse, Van Diemens Land und Neu-Süd-Wales dar, indessen dürsten dieselben nicht zu Artunterschieden hinreichend sein. Exemplare von Westaustralien sind etwas kleiner als die aus den übrigen Gegenden, welche genannt wurden. Wenn die Vögel ausgewachsen sind, so ist ihr Augenstern weiß und dies bei allen, was dasür spricht, daß sie alle nur eine und dieselbe Art ausmachen.

In Westaustralien findet man den Vogel den größten Theil des Jahres hindurch nur paarweise, aber im Mai und Juni sammeln sie sich in Familien von zwanzig bis fünfzig und werden dann sehr nachtheilig für die Saaten der Vewohner, aber sie scheinen sich auch nur für diesen Zweck zusammenzuschaaren, was sie sonst zu keiner Zeit thun. In Neu-Süd-Wales und Van Diemens Land sieht man sie auch gewöhnslich paarweise, nur gelegentlich in kleinen Flügen. In Port Sssington, wo man sie meist paarweise antrifft, ruht sie an abgeschlossenen Orten und ist nicht so häusig als in den andern Theilen Australiens.

Der Magen ift ziemlich fleischig und ber Fraß besteht aus Insecten , Las aller Art, Beeren, Saamen, Kornern und andern vegetabilischen Substanzen.

Ihr Geschrei ähnelt sehr dem der Lastrabe, doch ist der lette Ton langer aus-

Das Neft besteht aus großen Reisern und steht gewöhnlich auf den Gipfeln eines der größten Gummibäume. Die drei bis vier Eier sind sehr lang gebaut, blaß und düstergrün, umbrabraun über die ganze Oberstäche gesteckt, beklert und bespritzt. Die Klere sind gegen das dicke Ende hin größer, die Länge beträgt bis 13 Zoll, dabei sind sie 13 Zoll, babei sind

Albbildung: Manuchen aus Ban Diemens Land.

408. Microeca flavigaster Gould. Der gelbbäuchige Sängerfliegenschnepper. Gould proc. X. 132. Birds of Australia XXI. 11. Yellowbellied Microeca. — Brown Flycatcher Port Essingt. Colon.

Ganze Oberseite bräunlicholive; Flügel und Schwanz brann, blaffer braun gefäumt; Kehle weiß; ganze Unterseite gelb; Fris schwarzbraun; Tuß schwärzlichgrau. Weibchen gleich in Größe und Färbung.

Diefer fleine Fliegenschnäpper gebort ben nördlichen Theilen von Australien, er findet fich in der Nachbarschaft von Port Effington in jeder Beschaffenheit der Gegend und ift besonders häufig auf allen Juseln in Ban Diemens Gulf. Dir. Gilbert fagt: "in feiner Lebensweise und feinen Sitten nähert er fich mehr Petroieg als einer andern Gruppe. Er läßt manche verschiedene Tone hören und gegen Abend Strophen, welche mehr benen ber Arten von Petroica gleichen und fo wie bei biefen eine lange Beit fortgesetzt werden und eine angenehme Melodie bilden. Um Mittag, wenn bie Sonne vertifal herabscheint, verläßt er die Baume und schwingt fich in regelmäßigen Rreifen aufwärts, wie die Feldlerche, bis zu einer Sobe, in welcher das Muge ihn faum noch bemerft, bann läßt er fich perpendifular wieder herab, bis er ziemlich bie Baume erreicht, schließt die Flügel und fcheint auf den Zweig zu fallen, auf den er fich fest. Babrend Dieses gangen Manovres fingt er ftart, manche Weisen bes Gefanges find febr fanft und melodifch, aber gang verschieden von benen des Morgengefanges. Abends ift fein Gefang fehr gemischt und gleicht fehr den unzusammenhängenden Tonen der Gerygonen, welche Gould oft zu bem Glauben verleiteten, ihn zu horen. Die Microeca lebt gesellig auf Baumen und Bufden in der Nahe ber Baufer und wird wenig ge= ffört durch die Unnaherung der Menschen. Manchmal ift fie außerordentlich streitsuchtig. Bould fabe ein Baar eine Rrabe anfallen und fie befturmten fie fo lange, bis fie burch ben Blug die Sicherheit fuchte, wobei fie immer wacker fchrie. Deffemingeachtet ift er nicht etwa überall häufig und mochte mahrend Gonlb's Unwesenheit gebrütet haben, wie die jungen, anscheinend nur einige Tage alten Bogel, die er erhielt, vermuthen liegen. Das Deft fand er indeffen nicht und die Gingebornen wußten barüber, fowie über die Brittezeit nichts zu fagen.

Albbildung beider Gefchlechter.

409. Myiagra plumbea Vic. Der bleifarbige Fliegenschlucker. Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 254. — Lesson man. 1. 181. Swains, classif. II. 260. Plumbeous Flycatcher Gould Birds of Austr. XXIII. 5. Männchen: Gauze Oberseite, Flügel, Schwanz und Brust bleifarbig, an Kopf, Hals und Brust grünschillernd, blaffer gegen das Ende des Köepers und an Flügeln und Schwanz; Berderschwingen rußschwarz, zweite Neihe zart weiß gefäumt; Unterseite des Flügels, Bauch und Unterschwanzdecken weiß; Schnabel bleischwarzblau; Spihe schwarz; Augenstern und Fuß schwarz.

Weibchen; Ropf und Nücken bleifarbig, ohne grünen Schiller; Flügel und Schwanz braun, besonders die zweite Schwingenreihe bläulichgrau gefranst; Kehle und Bruft schon rostroth, nach und nach gegen den Bauch und die Unterschwanzdecken in Weiß übergehend; Oberschnabel schwarz, Unterschnabel blaßblau, die Spige schwarz.

Sommergast in Neu-Süd-Wales, wo er die hohen Bäume bewohnt, welche die Buchten und niedern Thäler umgeben. Er fängt die Insecten im schattigen Gebüsch und man sieht ihn meist paarweise, zerftrent über die Districte, welche ihm Aufentshalt bieten. Ein leichtpfeisender Ton, den die Männchen oft hören lassen, ist wahrzicheinlich der Leckton, doch ist noch nicht bepbachtet worden, ob derselbe oder ein anderer außer dieser Zeit gehört wird. Gegen den Winter hin zieht er sich nordwärts von Neu-Süd-Wales und man trifft ihn nicht eher wieder, als im solgenden August oder September, in den Monaten also, wo in der entgegengesetzten Halbkugel der Frühling beginnt.

Er ist ein sehr beweglicher Vogel, dessen Bewegungen alle durch Behendigkeit charakterisirt sind. Wenn er ruht oder nicht gerade Insecten jagt, so gefällt er sich in einem zitternden Wippen mit dem Schwanze, wodurch er sich oft verräth, wenn man ihn außerdem nicht sehen würde.

So wie alle andern Arten der Gattung, zeigt auch diese auffallende Verschiedenheiten des Geschlechts, indem das Weibchen durch die schöne rostfarbne Brust sogleich auffällt, während am Männchen dieser Theil grünlich bleifarbig ist, so wie die Oberseite war, wovon der Name plumbea entstanden ist. Die jungen Männchen sehen im ersten Jahre dem Weibehen so ähnlich, daß sie kaum mit Sicherheit zu unterscheiden sind.

Neu-Sid-Wales scheint der große Wohnplay dieser Art zu sein. Gould traf sie nicht in Ban Diemens Land oder in einer andern Richtung der Colonien Austratiens an, weiß aber nicht, wo sie in den kältern Monaten des Jahres sich aushalten mag. In den Wäldern an der Mordküste sindet sich eine verwandte aber verschiedene Art. M. plumbea dürste aber nicht in diese Gegend übergehen, oder mit Individuen dieser Art sich vergesellschaften.

Denken wir aber an die beträchtliche Ausdehnung Australiens und die Wahrscheinlichkeit, daß die Centraltheile des Continents fruchtbarer sein mögen, als man gewöhnlich sich vorstellt, so wird est nicht unwahrscheinlich, daß der Winterausenthalt dieser und so mancher andern Arten dort gesucht werden ung, und daß auch das geheimnisvolle plögliche Erscheinen und der eben so plögliche Abzug so mancher Arten darans sich erklärt.

Das Nest ift obertaffenförmig, ziemlich tief, aus Moos und Flechten gebildet und zart mit Tedern gefüttert; gewöhnlich steht es auf dem horizontalen Afte eines Banmes. Die Gier fand Gould nicht.

Albbildung beider Geschlechter.

410. Rhipidura isura Gould. Der gleichschwänzige Schweiffliegenschnäpper. Gould proc. VIII. 174. Birds of Austral. XXIX. 16. —
Northern Fantail.

Ganze Oberseite dunkelbraun; Flügel und Schwanz dunkelbraun, an deffen Ans-Hensedern jederseits der Außensaum und die Spige weiß, die nächste mit unregelmäßisgem weißen Fleck an der Spige und die folgende mit einem weißen Streischen nächst der Spige; Kinn und Unterseite fahlweiß, mit Andeutung von dunkelbraun quer über die Bruft; Schnabel und Beine schwarz.

Nord= und Nordwestküste Australiens, von wo Could durch ben Gouverneur Grey und Mr. Gilbert Exemplare erhielt. Letzterer berichtet, der Bogel sei häusig in allen Theilen der Halbinsel Coburg und finde sich dort in jeder Lage; gewöhnlich trifft man ihn paarweise und während der Tageshitze im Dickicht der Manglebanne versteckt.

Mr. Gilbert fand im späten September ein Nest, welches kurz vorher noch von den Jungen bewohnt gewesen zu sein schien; es befand sich mitten zwischen auszespreizten Zweigen einer Banksie und bestand aus schmalen Streisen von Ninde, außen dicht mit Gespinnst und Pflanzenfasern verbunden, es hatte eine obertassensürenige Gestalt, eine  $2\frac{1}{2}$  Zoll hoch,  $1\frac{1}{4}$  Zoll im Durchmesser und  $\frac{1}{4}$  Zoll Tiefe. — Der Magen ist mäßig sleischig und der Fraß besteht aus verschiedenen Arten von Insecten und deren Larven.

Albbildung: Männichen und Weibchen.

411. Rhipidura rufifrons Vig. Der rothstirnige Schweisstiegenschnäpper. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 248. Rufous-fronted Fantail. Lesson man. I. 199. Gould Birds of Austral. XXIII. 12. Muscicapa rufifrons Lath. ind. orn, sppl. p. L. Vieill. N. Dict. XXI. 465. — Bonn. et Vieill. Enc. méth. II. 809. — Orange-rumped Flycatcher Lewin Birds of N.-Holl. pl. 13. Rufous-fronted Flycatcher Lath. gen. syn. sppl. II. 220. — Shaw gen. zool. X. 373. — Lath. gen. hist. VI. 213. Rhipidura rufifrons Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 248. Less. man. I. 199. — Bur-ril N.-S.-Wales indig.

Vorderkopf roftroth bis über das Auge; Oberkopf, Halbrücken, Oberrücken und Flügel olivenbraun; Unterrücken, Schwanzdecken und Basaltheil des Schwanzes rostroth, Schwanz übrigens schwärzlichbraun, Saum um die Spitzen grau, am äußersten
Rande weiß; Schäfte der Schwanzsedern von der Basis fast bis zur Hälfte rostroth;
Kehle und Bauchmitte weiß; Ohrdecken dunkelbraun; Brust schwarz; Federn am Untertheile weiß gesäumt; Seiten und Unterschwanzdecken licht rehfarbig; Auge, Schnabel
und Tuß braun. — Weibchen gleich, nur ein wenig kleiner.

Einer der schönsten und am längsten bekannten Wögel seiner Gruppe. Mr. Calens sagt in seinen kurzen aber werthvollen "Notes on the Birds of Neu-Sud-Wales", daß ihm dieser Bogel einer der seltensten zu sein scheine, da er nur ein einziges Exemplar von ihm gesehen. Er traf ihn am 15. Detober 1807 zu Cardunny, etwa 10 Meilen nordöstlich von Paramatta in einem dichten Unterholze, dem Aufenthalte der großen Fledermäuse. Seitdem hat sich allerdings ergeben, daß die dichten Buschwälder am Illawara, die Liverpoolzuge und der Hunter die eigentlichen Lagen find, welche feinen Wohnort enthalten und daß er hier in ziemlich beträchtlicher Ungahl erscheint.

Wenn er auch in seinen Sitten mit Rh. albiscapa übereinstimmt, so zeigen doch sechon seine längeren Läufe, daß er mehr ein Erdvogel ift, er rennt über den Boden und über gesallene Baumstämme mit größter Leichtigkeit hin; hierbei und besonders, wenn er verfolgt wird, breitet er den schwanz and und bewegt sich in steter Unruhe. Man findet ihn in den einsamsten und dichtesten Stellen der Wälder.

Gould traf ihn niemals auf Ban Diemens Land oder auf den Inseln der Bagstraße, ebensowenig sah er ihn in Südaustralien, auch nicht in Westaustralien oder an der Nordküste, wo ihn Rh. Dryas vertritt.

Gould beobachtete zwar nicht das Brüten, fand aber oft das verlaffene kleine obertaffenförmige Nest, welches dem von Rh. albiscapa und bei ihr abgebildeten ähnlich ist.

Abbildung: Bäärchen.

412. Monarcha carimata Vig. Der kielschnabelige Hüpschnapper. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 255. Gould synops. II. Birds of Austral. XXV. 16. Murcipeta carinata Swains. zool. ill. pl. 147. Drymophila carinata Temm. col. 418. f. 2. — Carinated Flycatcher.

Vorderkopf nebst Zügeln und Kehle zusammengeslossen reinschwarz; ganze Obersfeite grau: Flügel und Schwanz schiefergrau ("brown"); Hals und Brustseiten lichtsgrau; Bauch und Unterschwanzdecken rostfarbig; Fris schwarz; Innenseite des Munsbes granlichblau.

Beibehen und Junge mahrscheinlich ohne schwarzes Geficht und Reble.

Jugvogel in Neu-Süd-Wales, kommt im Frühling an und zieht vor dem Winter wieder ab. Auf Van Diemens Land und in Südaustralien kommt er nicht vor, die Südostküste ist die große Herberge für ihn. Eine sehr ähnliche Art sindet sich auf der Nordküste; von dieser Art sah Gould Exemplare aus der Nachbarschaft von Cape York. — Er giebt den dicken Buschhölzern den entschiedenen Vorzug, so z. B. am Illawara und andern ähnlichen Districten vom Hunter bis zu Moreton-Bay. Er ist auch gleichmäßig häusig in den dichten Vuschhölzern, welche die abschüssigen Gebirge im Innern umziehen. Im Frühlinge zur Paarungszeit wird er sehr lebhaft und fliegt unausschen. Im Frühlinge zur Paarungszeit wird er sehr lebhaft und fliegt unausschen im Fluge, sondern sucht sie hüpsend von Zweig zu Zweig, wie die Pachycephalae. Er hat eine ziemlich sante Stimme, welche öfter wiederholt, die Wälder durchschaltt und besebt.

Gould untersuchte mehre geschossene Exemplare im Prachtleibe und fand, daß Alle Männchen waren, er ist darum noch nicht vollständig sicher, ob der oben abgebildete Bogel in diesem Kleide Weibchen, Junger oder eine andere Urt ift, er hält sie indessen wahrscheinlich für Weibchen.

Albbildung: Mannchen und oben bas Beibchen.

413. Artamus albiventris Could. Der weißbauchige Schwal: benwürger. Gould proc. 1847. 23. March. - Birds of Austral. XXVIII. 13.

White-vented Wood Swallow.

Bügel, Raum zwischen Ange und Kinn tiefschwarz; Ropf, Hals und Oberrücken bräunlichgrau; Unterrucken und Flügel dunkelgrau, gegen die Federspiten bin tiefer, erfte und zweite Schwingenreihe gegen die Spite schmal weiß gefaunt; Unterseite der Wlügel weiß; Ohrdecken, Bruft und Bauch blafgrau, zieht an den Unterschwanzdecken in Beifi; Oberichwanzdecken und Schwang ichwarg, Enddrittheil außer den beiben Mittelfedern weiß; Fris bunkelbraun; Schnabel gelblich hornfarbig, Svike ichwarg; Beine ichwärzlichbraun.

Gould befam nur zwei Exemplare von der Expedition des Dr. Leichardt nach Bort Giffington zu seben, eins wurde an den Darling Downs in Ren : Sild : Wales geschoffen, das andre von da etwas weiter nördlich. Die nächstverwandte Urt ift A. cinereus, welcher die entgegengesetzte Seite des Continents bewohnt; ber gegenwärtige ift aber fleiner und durch die weißen Unterschwanzbecken und die hellere Farbung des Dberleibes verschieden. Die Lebensweise ift wahrscheinlich der der anderen Arten fehr ähnlich.

Albbildung beider Individuen.

Smicornis flavescens Gould. Der gelbliche Kleinling. GOULD proceed. X. 134. Birds of Austral. XXI. 17. - Yellow-tinted Smicr-

Gange Oberseite schon gelblich olivengrun; Kopffedern mit unbestimmten braunen Schaftstreifchen; Flügel braun; Schwanz braun, gegen die Spite schwarz, die Spite felbst mit ovalem weißen Fleck an der Innenfahne aller, nur nicht der beiden Mittel= federn; gange Unterfeite fchon gelb.

Der fleinste Bogel, den Gould in Australien fah, da er wenig großer fein foll, als ein fleiner Rolibri (?). Er ift ziemlich häufig in mehrern Theilen von Nordau= stralien und besonders der Salbingel Coburg; er bewohnt die hohen Baume um Port Gffington, auf deren höchften Zweigen er fist und daselbft Insecten auf den Blattern fucht, über die er in allen ersinnlichen Stellungen dabinschlüpft. Gben barum, weil er fich auf jene Soben beschräntt, ift er schwer zu bekommen, seine geringe Große entzieht ibn dem Blicke.

Unter ben Geschlechtern ift fein Unterschied, weder im Gefieder noch in der Größe. Rünftige Beobachtungen bei langerem Aufenthalt im Baterlande angestellt, werden bie Brodutte diefer entlegenen Gegenden beffer tennen lebren und man wird dann auch erfahren, ob der Bogel ein Bugvogel ift und wie er niftet.

Abbildung beider Geschlechter.

415. Pardalotus rubricatus Gould. Der rothgezügelte Pan: therpoacl. Gould proc. V. 149. syn. IV. Birds of Austral. XXIII. 2. -Red-lored Pardalote.

Vorderfopf mit blaßbrännlichem Querbande; Oberfopf und Nücken tiefichwarz; jede Feder mit einem weißen Fleck nächst der Spige; Halbrücken, Flügeldecken und Hinterrücken blänlichgrau; Flügel düsterbraun, blaßbraum gesännt; Afterflügel, ein kleiner Basilartheil der Vorderschwingen und die Außenränder der zweiten Reihe goledenorange; unmittelbar vor dem Auge ein schön seuerrother Fleck; über und hinter dem Auge ein sahler Streif; Oberschwanzdecken schön olivengrun; Schwanz tief schwarzsbraun; äußerste Spigen weiß gefäumt; Kehle und Bauch graulichweiß; Brust schöngelb; Oberschnabel und Beine braun; Unterschnabel graulichweiß.

Alle Nachrichten über diese Art bestehen darin, daß Gould ein Exemplar zu Liverpool unter andern Bögeln erlangte, welche von der Ostküste Australiens kamen. Wahrscheinlich ist dies das einzige Exemplar in Europa. Er gehört zu der Gruppe von P. punctatus und quadragintus und ist sowie diese durch den Mangel der Siegels lackrothen Flecke auf den falschen Schwingen verschieden, welche sich dagegen bei P. uropygialis, allinis, striatus und melanocephalus bestummt vorsinden. Er ist die größte Art, welche man in dieser ganz auf Australien beschränkten Gattung bis seit entdeckt hat und bestimmt verschieden von den zunächstehenden P. punctatus und quadragintus, durch seine Größe und die Flecken am Oberkopf, auch dadurch, daß er weniger Gelb an der Brust hat als der erste und mehr als der letzte.

Abbildung in zwei Stellungen.

## 416. Pardalotus melanocephalus Gould. Der schwarze föpsige Panthervogel. Gould proc. V. 149. Syn. IV. Birds of Austral. XXIII. 3.

Dberkopf, Zügel und Dhrbecken schwarz; von den Nasenlöchern verläuft ein Streif über jedes Auge, bis zum Auge orange, von da an weiß; Untergesicht und Haldseiten weißlich; Unterhals und Rücken olivengrau; Oberschwanzbecken bräunlichfahl; Schwanzschwarz, jede Veder an der Spige weiß gesäumt; Flügel schwärzlichbraun; dritte bis siebente Borderschwinge weiß, zweite Neihe weiß gesäumt und gespitzt, eine der Flügelbecksedern an der Innensahne breit weiß gesäumt; auf der Schulter eine schiefe Duerslinie bildend; Aftersittig karmoisinroth gespitzt; ein Streif mitten auf der Achle, Brust und Mittelbauch schwa gelb; Unterbauch und Unterflügeldecken sahl; Schnabel schwarz; Beine braum. Beide Geschlechter sind gleich.

Gould erhielt mehre Exemplare von der Moreton Bay, wo diese Art wahrsschielich den P. striatus ersetzt, von dem er sich durch den schwarzen Kopf und dicken Schnabel unterscheidet, dem er aber sonst, wie auch dem P. uropygialis sehr nahe vers wandt ist. In der That steht er zwischen beiden und hat den schwarzen Kopf des Lettern ohne den gelben Hinterrücken.

Abbildung beiber Gefchlechter.

#### 417. Eopsaltria leucogaster Gould. Der weißbäuchige Frühfänger. Gould White-bellied Robin, proc. Febr. 24. 1846. Birds of Ausral. XXIII. 16.

Unmittelbar vor dem Auge steht ein dreieckiger schwarzer Fleck, über dem Auge ein zarter graulichweißer Streif; Oberkopf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkel schiefergrau; Seitenschwanzsedern an der Junensahne weiß gespitt; ganze Unsterseite weiß; Augenstern dunkelbraun; Schnabel und Fuß schwarz.

Nur im Hügellande von Westaustralien. Mr. Gilbert berichtet, daß das erste Exemplar im Darling range nächst dem Einflusse des Murray, in einer Höhe von 7 bis 800 Tuß geschossen wurde und daß er den Bogel da an der äußersten Südgrenze desselben Gebirgszuges zwischen Vasse und Augusta antraf, aber niemals in den niedern Gründen zwischen dem Gebirgszuge und der Küste. So wie die andern Arten, klettert er immer an der Ninde der ausgespreizten Bäume, oder an schnurgeraden und kleinen Stämmchen, um Insecten zu suchen. Er ist sehr ruhig und zurückgezogen in seinen Sitten, meist ausschließlich auf die Nachbarschaft kleiner Bergströme beschränkt, wo kaum ein anderer Ton gehört wird, als das Nieseln und Glucken des Bergwasserund bei der geringsten Annäherung zieht er sich schen in das Dickicht des Buschholzes zurück. Sein Gesang ähnelt dem der Petroica-Arten.

Abbildung des Bogels auf einem Andegosanthes.

418. Pachycephala olivacea Vig. Das olivenbraune Dictföpfchen. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 241. Olivaceons Pachycephala Gould Synops. III. Birds of Austral. XXII. 11.

Oberkopf und Ohrdecken dunkelbraun; Rücken, Flügel und Schwanz kastanienbraun vlivenfardig, ersteres auf dem Rücken vorwaltend; Kehle graulichweiß, jede Veder braun gespitzt; Brust, Bauch und Unterschwanzdecken röthlichbraun; Schnabel schwarz; Fris röthlichbraun; Tuß mehlig röthlichbraun. We ib chen etwas kleiner; Kopf mehr vlivenbraun als rußfardig dunkelbraun. Junge wie Weibchen, aber frühzzeitig schon im Gesieder der Alten.

Diese größte Art der Gattung lebt in Van Diemens Land, wo sie die Wälder und dicken Gestrüppe bewohnt, besonders vom Norden nach Süden zu allgemein versbreitet. Gould beobachtete sie auch auf Flinders Joland in der Baßstraße, ohne sie auf Australiens Continente zu treffen. Sie lebt zurückgezogen und hörte man nicht ihr oft wiederholtes lautes, scharses, sließendes Pfeisen, so wüßte man nicht, daß sie da wäre. Gould traf sie meist in den dicksten Wäldern, wo sie sich mehr am Boden als auf den Zweigen aushielt und Hohlwege und niedere sumpfige Lagen zwischen den Zweigen der Zwerg-Eustalppten und anderer Bäume besuchte, wo ihre Farbe übereinstimmte und ihre Entdechung erschwerte.

Obwohl sich Gould überzengte, daß der Vogel in mehrern Gegenden des Lans des brütet und sich oft bemühte, das Nest zu finden, so gelang es ihm doch nicht, so daß er auch die Sier noch gar nicht besitzt.

Der Magen ift mustulos und enthält Ueberbleibsel von Rafern und halbflüglern, manchmal mit Steinchen und Saamen gemischt.

Albbilbung: Bäärchen.

419. Pachycephala glaucura Gould. Das blaugrauges schwänzte Dickföpschen. Gould Grey-tailed Pachycephala. proceed. zool. Soc. March. 25. 1845. Birds of Austral. XVIII. 3. — Pe-dil-me-dung West-Austr. infer. indig.

Altes Männchen: Kopf, Zügel, Raum zwischen den Augen und ein Halsband tiefschwarz; Kehle weiß bis an die schwarze Umgebung; Halsrücken, ein schmaler Streif jederseits an der Brust hinter dem Halsbande, sowie die Unterseite gelb; Rücken und Flügeldecken gelblichweiß; Flügel dunkelfarbig, grau gesäumt; Schwanz ganz grau, Unterschwanzdecken weiß oder leicht gelb überlausen; Fris röthlichbraun; Schnabel schwarz; Fuß dunkelbraun.

Dbwohl ber P. gutturalis nabe verwandt, ift body biefe Art größer, ihr Schnabel fürzer und ftarfer, ber Schwang einfarbig grau, Die Unterseite heller und mehr verwaschen gelb. Mur auf Ban Diemens Land und den Infeln ber Bagitrage bis jest gefunden. Die Urt vertritt bafelbft die Stelle von P. gutturalis, welche auffchließ= lich bem Continente Auftraliens gehört. P. glaucura besucht bie weit ausgedehnten Entalpptenwälder, welche ben größten Theil von Ban Diemens Land bedecken und ob= wohl nur zerftreut, fo kommt fie doch in jeder Lage vor, auf den Sohen ber Sügel und in der Tiefe und den entlegensten Grunden. Gie fteigt oft auf den Boden herab, um Insecten zu suchen, aber bie beblätterten Zweige ber Baume, besonders der nied= rigen, find die Lage, der fie den Borgug giebt. Das alte Mannchen ift, wie die meiften auffallend gefärbten Urten, ein icheuer Bogel; baber wird es schwerer, baffelbe nur gu erblicen, als bas buftergefarbte und weniger ichene Weibchen oder die jungen, jabr= igen Mannchen, welche in diesem Alter das abnliche Gefieder tragen, zu erlegen. Die Stellungen Diefes Bogels find einigermaßen eigenthümlich und anders, als bei andern insectenfressenden Bogeln, er fpaht die beblätterten Baumafte aus und läuft von Bweig zu Zweig auf die möglichst schnellste Weise, wobei er immerwährend Insecten, insbesondere Rafer auffncht. Wenn das Männchen zuweilen fich auf einen durren Zweig fett, so zeigt fich das schone Gelb in einem auffallenden Gegenfate zu ber umgebenden Belaubung, fo daß es freilich mehr ins Auge fällt, als fein mattgefärbtes Weibehen, welches gewöhnlich babei ift. Männchen von fo schönem Gefieder, wie das abgebildete, fieht man felten beifammen, denn fie vermeiden ebenfo, wie die alten Mannchen andrer Bogel, ben Umgang unter einander. Manchmal zeigt fich ber Bogel in den Garten und Gebufchen der Bachter, doch minder häufig, als man ververmuthen follte, da die benachbarten Walder seine Beimath find. Die Stimme ift ein lautes Pfeifen, ein einziger Ton, mehrmals wiederholt. Man entbedt badurch bisweilen bas fonft nicht fichtbare Männchen. Es gelang Gould nicht, bas Reft aufzufinden, auch die Gier befitt er noch nicht. Die Jungen ichog er in verschiedenen Rleibern, aber fo verschieden, daß nur die forgfältigfte Beschreibung Dieselben flar machen Rachdem fie das Reft verlaffen, find fie grau, oben und unten roft= ober nußbraun überlaufen, dies weicht nach und nach einem einformigen olivenbraun und unterfeits blagbraun, was die Farbung ber alten Beibeben ift, fo dag man die jungen Bogel in biefem Kleibe und die Weiben nicht unterscheiden fann.

Abbildung: Zwei Mannchen und ein Beibehen auf einer ber gewöhnlichen Acacien in Ban Diemens Land.

### 420. Pachycephala Gilbertii Gould. Gilberts Dickföpfchen. Gould Gilbert's Pachycephala. Proceed. XII. 107. Birds of Austral. XVIII. 4.

Männ chen: Dben dunkelgrau olivenbraun; Kopf dunkel schiefergrau; Brust lichter grau; Zügel schwarz; Kehle rostroth; Unterseite der Schulter, Mittelbauch und Unterschwanzdecken sandgelb; Fris helbraun; Schnabel und Fuß schwarz. Weibch en (wie bei P. rusigularis) fehr dustersarbig und ohne rostrothe Kehle und Brust.

Die von Mr. Gilbert an Gould gesendeten Exemplare scheinen die einzigen bekannt gewordenen zu sein. Obwohl diese Art der P. ruligularis sehr ähnlich ist, so ist sie dech durch die umschriebene Röthe der Kehle, welche nicht gegen den Bordertopf ansteigt, und den Raum zwischen Schnabel und Augen nicht so wie bei jener Art einnimmt, bestimmt verschieden; auch ist der Bogel in allen Dimensionen kleiner. Sein Wohnort ist das Innere von Westausstralien. Mr. Gilbert bemerkte bei den Exemplaren: "diese Art bewohnt das dichte Gestrüpp im Innern und brütet zeitig, dem ich sand das Nest mit drei kürzlich ausgekrochenen Jungen schon in der Mitte August. Dasselbe befand sich in der Gabel eines kleinen Strauches, etwa 4 Tuß hoch über der Erde. Es war tief tassensörmig, bestand aus trochen Gräsern und war den der andern Arten der Gattung sehr ähnlich, nur etwas sester gebaut."

Es ift zu erwarten, das Mr. Burgeß, Mr. Drummond u. a. Bewohner von Westaustralien diese Art genauer beobachten werden. Mr. Drummond und dessen Sohne Mr. Johnson Drummond verdankt bereits die Botanik manche schägbare Entdeckung und Gould machte sich eine dankbare Pflicht daraus, ihre Aufenerksamkeit auch auf andere Zweige in der Naturgeschichte zu lenken.

Abbildung beider Gefchlechter.

## 421. Pachycephala rufogularis Gould. Das rothfehlige Dickfopfchen. Red-throated Pachycephala. Gould Proceed. VIII. 164. Birds of Austral. XVIII. 15.

Männchen: Oberkopf und ganze Oberfeite tief braungrau; Flügel und Schwanz dunkelbraun; Federn graubraun gefäumt; Zügel, Kinn, Kehle, Unterseite der Schulter und ganze Unterseite sandgelbbraun, mit breitem graubraunem Brustband; Fris röthz lichbraun; Schnabel schwarz; Tuß schwärzlichbraun. — Weibchen: Kehle und Unterseite graulichweiß; Brust mit dunkelgraubraunem Flecke und einer dergleichen Linie auf jeder Feder.

Gould sahe diese Art nur in seiner eignen Sammlung, auch hatte er die Exemplare in Südaustralien selbst geschossen, doch war die Art nirgends häusig, so daß oft mehrere Tage in seiner Aufsuchung verstossen, ohne ein Exemplar zu erhalten. Sein verborgener Aufenthalt findet sich wahrscheinlich in einem Theile der weit ausgesdehnten Districte im Junern und ist noch zu entdecken. Er lebt einsam, zeigte sich meist hüpfend am Boden in den dünnbestandenen Wäldern, welche die Stadt Aldelaide umgeben. Sein Benehmen war so ruhig und sein Gesieder so wenig anziehend, daß Gould ihn gewiß übersehen haben würde, hätte sich nicht seine Ausmerksamkeit eben auf dergleichen düster gefärbte Wögel gerichtet. Eine Stimme ließ er nicht hören, nech konnte Gould irgend etwas Bemerkenswerthes an seiner Lebensweise bemerken.

Auf den Boden kommt er ohne Zweifel, um Käfer und andere Injecten zu suchen, deren Ueberbleibsel den Inhalt seines Magens ausmachen. — Die rostrothe Färbung von Kehle und Gesicht unterscheiden diese Art von den andern allen und die alten Männchen und Weibchen sind im Gesieder bedeutend verschieden, die jungen Männchen aber gleichen dem Weibchen.

Da diese seltene Art nur in Sudaustralien aufgefunden wurde und von ihrer Maturgeschichte fast nichts bekannt ist, so ist die Ausmerksamkeit anderer Beobachter auf sie zu lenken und wenn Gould seine Eremplare bis zwei Meilen von Abelaide ers bielt, so läßt sich voraussetzen, daß der Gouverneur derselben, Mir. Grey und die andern Bewohner daselbst diese Lücke aussillen werden.

Abbildung beider Geschlechter.

422. Dicrurus bracteatus Gould. Der metallschuppige Gabels schwanzwürger. Gould proceed. X. 132. Birds of Austral. XX. 11. Spangled Drongo: — Dier. balicassins Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 211.

Kopf und der ganze Körper oben und unten tief schwarz; die Kopfsedern mit metallgrünen Mondchen, die des Rumpfes, besonders der Brust, mit dergleichen Fleck vor der Spige; Flügel und Schwanz tief glänzendgrün; Unterflügeldecken weiß gespitzt; Augenstern bräunlichroth; Schnabel und Tuß schwärzlichbraun.

Sorgfältige Vergleichung mit den Arten, welche Afrika, den Continent von Indien und Indiens Inseln bewohnen, lehrt die Verschiedenheiten der gegenwärtigen Art von allen. Seine Verbreitung geht sehr weit, der Vogel ist eben so häufig in allen Theilen von Mord- wie von Oftaustralien; Capitain Grey fand ihn an der Nord- westlüste, Mr. Gilbert zu Port Cssington und man beobachtete ihn auch in der Nachbarschaft der Moreton-Vay an der Oftküste. Gould traf ihn auf seiner Reise in Australien nicht selbst an und verdankt Mr. Gilbert einen Bericht über den Vogel, worin er sagt: diese Art ist einer der gemeinsten Vögel auf der Halbinsel Coburg, wo man ihn gewöhnlich paarweise sieht und in jeder Lage antrist, häusiger in den Dickichten der Manglebäume als irgendwo. Er ist immer außerordentlich beweg-lich und streng an Insectennahrung gebunden; sein Fraß besteht in Insecten mancherlei Urt, aber besonders Käfern und Netzstäglern. Seine Urt zu sliegen wie seine Stimme sind außerordentlich veränderlich, der gewöhnliche Ton ein lautes, unangenehmes, ranhes, knarrendes oder schnarrendes Pseisen, von dem anderer Vögel so gänzlich verschieden, daß man nach einmaligem Hören es wieder erkennt.

Mr. Gilbert fand fünf Nester am 16. November, welche alle junge Bögel enthielten, von denen mehrere bald flügge waren, andere aber offenbar dem Gie kaum
entschlüpft schienen. Die Nester waren einander im Ganzen sehr gleich und bestanden
aus denselben Stoffen, dürre, drahtartige, kletternde Stengel von einer gemeinen Schlingpflanze, ohne eine Urt von Ausstütterung; es war sehr schwer, an ihrer Stelle, an
dem schwächsten Theile am Ende der horizontalen Zweige in der dichten Belaubung,
in der Höhe nicht unter dreißig Inst über dem Boden, sie zu erkennen. Sie hatten
eine sehr flache Form, etwa 5½ Zoll Durchmesser; die Gier schienen zu drei bis vier

gelegt zu werden, da drei Nefter drei, die andern beiden vier junge Bögel ents hielten.

Abbildung eines Exemplars von Port Effington, woselbst der Bogel immer etwas kleiner war, als von der Nordwest: und Oftfüste.

### 423. Colluricinela parvula Gould. Der kleine Droffelwürger. Gould proc. 27. Mai 1845. Birds of Australia XXI. 6.

Ganze Oberseite, Flügel und Schwanz olivenbrauu; ein verloschner Streif durch das Auge und Kehle weiß; ganze Unterseite blaßfahl, Federn an Kehle und Brust mit schwarzem Mittelstreif; Fris dunkelbraunroth; Schnabel schwarzgrau; Lauf blaugrau. Männchen nur etwas größer, sonst nicht verschieden.

Gould gab dieser Art ihren Namen, weil sie die kleinste in ihrer Gattung ift. Sie sindet sich um Port Cssington und in der Nachbarschaft der Nordhiste Australiens. Mr. Gilbert sagt, daß er die Dickichte bewohnt, außerordentlich schen ist und er meist auf der Erde oder nahe über derselben gesehen wird. Seine Stimme ist zart drosselartig, sehr helltönend, laut und melodisch. Der fleischige Magen enthielt Insecten mancherlei Art, vorzugsweise Käfer. Sin Gingeborner brachte ein Nest mit den Giern, es war einer Baumhöhle etwa 4 Tuß über der Erde entnommen, zu sehr verletzt, um ausbewahrt werden zu können, aus kleinen Zweiglein und schmalen Kindenstreischen einer Melalenea zusammengesetzt. Die zwei Gier waren schön perkseischfarbig, regelmäßig dunkel röthlichorange und umbrabraun über die ganze Oberstäche gesleckt und wie die der andern Arten der Gattung auch bläulich im Junern der Schale gesiprenkelt, ihre mittlere Länge betrug 1 Zoll, ihre Breite 9 Linien.

Albbildung beider Geschlechter.

Colluricincla harmonica Gould. Der harmonische 424. Droffelwurger. Gould Birds of Austral. XXIII. 17. Harmonious Colluricincla. - Turdus harmonicus Latu. index orn. sppl. p. XII. Harmonic Trush LATH. gen. syn. sppl. II. 182. - Shaw gen. zool, X. 217. - LATH. gen. hist. V. 120. - Grey-headed Trush LATH, gen. hist. V. 118. Colluricincla cinerea VIG. HORSE, Linn. Trans. XV. 214. - JARD. SELB. ill. II. pl. 71. LESSON trait. 374. Manuél I. 131. - Swains, classif. II. 221. - G. R. Gray list of gen. cd. 2. 49. - Lanius saturninus Norda, Turdus dilutus Latu. index. orn. sppl. p. XL? -- Bonn. et Vieill. Enc. méth. orn. II. 660? Dilute Trush Latii. gen. syn. sppl. II. 182? -- Shaw gen. zool. X. 208? - Lath. gen. hist. V. 120? Turdus badius Latu. ind. orn. sppl. XII? - Bonn. et Vieill. Enc. méth. orn. II. 670? Port Jackson Thrush LATH. gen. syn. II. 183. - WHITE voy. pl. in р. 157. — Shaw gen. zool. X. 198. — Lath. gen. hist. V. 121. — Austral, Thrush Latu. gen. hist. V. 124?

Ropf bräunlichgrau mit undentlichen braunen Schaftstreifen, Halbrucken, Rücken und Schultern olivenbraum; Flügel schieferschwarz, grau gefäumt; hinternicken und Schwanz grau, letzter mit dunkelbraunen Schäften; Unterseite hellbräunlichgrau, am Bauche und den Unterschwanzdecken in weiß und an der Kehle in graulichweiß ziehend, jede Kehl: und Bruftfeder mit feinbraunem Schaftstreif; Bris bunkelbraun; Schnabel schwärzlichbraun; Tug bunkel grünlichgrau. 28 eibch en gleich, nur der Schnabel mehr braun und der Streif über dem Auge mehr weißlich.

Die typische Art dieser Gattung, welche vormals nur aus dieser einen bestand, ist einer der am längsten bekannten auftralischen Bögel. Ziemlich jede Erlenie scheint ihre besondere Art zu besitzen und so finden wir, daß gegenwärtige Art Neu-Sid-Bales bewohnt, sich aber westlich bis nach Südaustralien und östlich bis Moreton-Bay und vielleicht noch weiter verbreitet. Da, wo er vorkömmt, sind wenig Dertlichsteiten, in denen er sich nicht fände. Er sindet sich in dem Buschholze nächst der Küste, wie auf den Gbenen im Innern und ist ein sehr beweglicher Vogel, welcher meist auf den Iweigen lebt und sich von Insecten verschiedener Art, von deren Larven und vorzügslich Naupen ernährt.

Der Beiname "harmonica" ift sehr bezeichnend, doch läßt der Bogel nicht einen zusammenhängenden Gesang hören, sondern giebt nur oft eine Anzahl frästig getragener Töne (powerful swelling notes), noch lauter und mit noch mehr Bariation, als die europäische Singdrossel zu vernehmen, und das Sonderbarste dabei ift, daß der Bogel diese Tone während des Fressens und während er Jusecten aufsucht, hören läßt.

Das Neft findet sich in verschiedener Lage, manchmal in einem kleinen hohlen Baumstaume, andermals auf der Kante eines todten Aftes oder auf einem Felsen oder unter ähnlichen Umständen. Es ist obertassensonig, manchmal schlecht gebaut, außen von äußerer und innerer Ninde oder Plättern an Bäumen und mit saserigen Bürzelchen ausgelegt, auch fand Gould zufällig Bolle und ähnliche Materialien darin. Die drei Gier sind 1 Boll 2 Linien lang und 10 Linien breit, sehön perlweiß, mit großen hellen kastanienbraumen und dunkel blaugrauen Kleren dünn gesprenkelt, letztere Farbe zwischen der Dberstäche der Schale. Einmal fanden sich auch bräunzlichweiße anstatt perlweiße Sier.

Abbildung: Männchen und Weibehen mit Deft.

# 425. Grancalus Swainsonii Gould. Swainsons Grancalus Gould Synops. IV: Birds of Australia XXIII. 13. Ceblepyris lineatus Swains. zool. Journ. 1. 466.

Bügel ichwarz, Ropf und ganze Oberseite, Flügeldecken, Kehle und Brust aschgaran, Borderschwingen und zweite Reihe schwarz, erstere schmal, legtere breit grau gesäumt. Schwanz an der Basis grau, übrigens schwarz; Bauch, Unterseite der Schulter und Unterschwanzdecken weiß, mit zahlreichen schmalen schwarzen Querbandern; Schnabel und Fuß schwarz.

Die schöngebänderte Bruft zeichnet biese Art vor allen andern in Australien aus. Swain fond Name lineatus war fcon an eine andere Art vergeben.

Diese Art findet sich fast in seder Cammlung von Moreton Bay, aber Gould berbachtete sie nicht selbst und vermag auch keine weiteren Nachrichten über sie zu geben, vermuthet aber, daß die Geschlechter im Gesieder gleich sind.

Abbildung bes Bogels in zwei Stellungen.

426. Grancalus melanops Vig. Horst. Der schwarzföpfige Naupenwürger. Vig. Horst. Linn. Trans. XV. 216. Gould synops. IV. Birds of Australia XIX. 8. — Corvus melanops Lath. index orn. sppl. XXIV.

1. Ceblepyris melanops Temm. man. LXII. Rollier a masque noir Le Vaill. ois. Parad. pl. 30. Black-faced Crow Lath. gen. Synops. sppl. II 116. general hist. III. 46. — Kai-a-lora Indig. New-South-Wales. N-ulär-go Indig. West-Austr. planit. Nü-laarg Indig. West-Austr. mont. — Blue pigeon Colon. — Black-faced Grancalus.

Vorderkopf, Gesichtsseiten, Ohrdecken und Kehle gagatschwarz; Scheitel, Oberseite und Flügeldecken zart aschgrau; Vorderschwingen schwarz, Vorderränder und Spigen grau gesäumt, zweite Reihe grau, Junenfahne schwarz; Schwanz grau an der Basis, nach der Spige hin schwarz, die Seitensedern breit weiß gespigt; Brust schwarzlichgrau, die schwarze Kehle geht nach und nach darin über; Unterbauch blaßgrau; Unterschwanzedecken weiß; Augenstern, Schnabel und Tuß schwarz.

Neu-Sud-Bales, Ban Diemens Land, Der Schwanenflug und Bort Gffington werden von Grancalus-Arten bewohnt, welche der gegenwärtigen Art fo nahe verwandt find, daß manche Berfonen Dicfelben fur eine und Dicfelbe Urt halten muchten, was boch nicht der Fall ift. Wir sprechen hier von der Art in Neu-Sud-Wales, einer der größten, die man kennt und durch die tiefer grane Farbung unterschieden ift. Der Bogel ift in Neu-Sud-Wales fehr gemein, doch bei weitem weniger zahlreich im Winter als im Sommer, wo er fo allgemein über die Colonien verbreitet ift, daß die Angabe der einzelnen Gegenden unnöthig wird. Sügel von mäßiger Erhöhung, Flachen und Gbenen, mit großen Bäumen bunn bestanden, fagen ihm befonders zu, dagegen zeigt er fich nicht im Dieticht, ba baffelbe feinen Sitten und feiner Lebensweise mahrscheinlich nicht entspricht. Auf den Gbenen im Innern, wie auf den Liverpools und benen, welche fich nach nordwärts und oftwarts von Neu-Sud-Wales bingichen, ift er baufiger, als in der Colonie. - Sein Flug ift fraftig und wellenformig, boch übt er ibn selten weiter, als um von einem Orte bes Waldes zum andern zu fliegen, ober um Jujecten zu erhaschen, welche in seinen Gefichtotreis gelangen, wenn er auf ben Zweigen eines hoben Baumes fitt, eine Gitte, welche diese Urt mit ben übrigen ber Battung gemein hat. Auf bergleichen hohen Zweigen fitt er oft ftundenlang hintereinander, aber mahrend ber Sige bes Tages verbirgt er fich vor den Strablen ber Sonne in der dichten Belaubung der Baume. Er frift Insecten und deren Larven und Beeren, aber erftere scheint er vorzugiehen und feine Art zu verschmähen, von den großen Mantis-Arten, mit beren einer er abgebildet ift, bis gu ben fleinften. Gould erhielt ein Eremplar, welches geschoffen worden, mahrend es mit bem abgebilbeten Infeete emporflog. - Wenn Die beiden Jungen bas Deft verlaffen, find bie Tebern am Körper braun, lichtgran gefäumt; tiefe Garbe wechfelt mit einfarbigem Grau, nur ber Unterbanch und die Unterschwangbeden find weiß, und ein Fleck um das Auge, welcher bis über die Ohren gieht, schwarg; Rehle und Borderfopf find an diesem Kleide heller, als der übrige Korper, was um jo auffallender ift, als eben diese Theile bei bem nächsten Federwechsel gagatichwar; werden; und biefe Farbe bleibt bann charafteriftifch für beite Geschlechter, welche an Größe und Farbe einander fo ähnlich find, daß man

sie nicht unterscheiben kann. — Sie brüten im Detober und den drei folgenden Monaten. Das Rest ist oft dreieckig, da es gewöhnlich in einem horizontalen Gabelaste angebracht wird, es besteht ganz aus dünnem todten Reisig, durch seines wolliges Gespinnst und eine Art Flechte verwebt, so daß es so aussieht wie der Ast, auf dem es steht und schwer zu entdecken ist. Einigemal war auch das Nest mit einer großen weißen Mansochrstechte verziert; es ist sehr slach und seine Tiese und Breite hängt nur von der Gabel ab, in welcher es sich besindet, das breiteste hatte nicht über sechs Zell im Durchmesser. Die zwei Sier sind holzbraun bis spargelgrün abändernd, die Tüpsel und Flecke über die Oberstäche allgemein verbreitet, von dunkel kastanienbraun bis licht gelbbraun; manchmal sind sie auch spärlich tief umbrabraun bedupft; ihre mittlere Länge ist 13 Linien, ihre Breite 10 Linien. — Selten hört man den eigenthümlich schnurrenden oder schwirrenden Ton, der sich mehrmals nach einander wiesderholt.

Abbildung: Altes Männchen, unten ber junge, einfährige Bogel.

427. Pteropodocys phasianella Gould. Der Fasan-Raupenwürger. Gould Birds of Austral. XXV. 5. Ground Graucalus. Graucalus Phasianellus Gould proc. VIII. 142. Ceblepyris maxima Rüppel monogr. Mus. Sénkbg. 1839. 28. C. III. — Goo-ra-ling West-Austral. York indig.

Kopf, Hals und Nücken zart aschgrau, dunkler an den Ohrdecken, Hinternücken, Bruft und Bauch weiß mit zarten schwarzen Querbogen; Unterschwanzdecken weiß; Flügel und Schwanz schwarz; Spigen der Außensedern und Basis aller Schwanzsedern weiß; Schnabel und Beine schwarz, olive überlausen, Fris fahlweiß. Weibchen gleich.

Die Seltenheit dieses Vogels in den Sammlungen bürgt dafür, daß er das Innere bewohnt und sein eigentlicher Ausenthalt von Bewohnern selten berührt wird.
Es war daher sür Gould besonders angenehm, als er ihn zum erstenmal auf den Sbenen um den Fluß Namoi in Neu-Süd-Wales antraf und ersuhr, daß er durch seinen Ban und seine Sitten sich als ein an der Erde lebender Vogel bewährte, während die wahren Graucalus Banmbewohner sind. Er ist auch unter den bis setzt in Australien, der großen Heimath der Graucali, sowie in Indien und den indischen Insieln die einzige bekannte Art, welche auf der Erde lebt. Die Länge des Laufes und des Schwanzes wie die Schmalheit des Schnabels bieten die Unterschiede von der Gatztung Grauculus dar und fallen bei der ersten Vergleichung in die Augen. Sbenen und essen Waldschießen zwischen Beständen von hohen Bäumen sind die Orte, die er zum Alusenthalte liebt und wo er sich paarweise oder in kleinen Trupps zu vier bis fünf Stück sindet, in welchen Falle junge und alte Vögel beisammen sind.

Seine Fähigkeit im Laufen ift beträchtlich und gleicht seiner Flugkraft; ftort man ihn, so fliegt er über die Fläche zu den Beständen der hohen Bäume, zwischen deren Zweigen er den Boden gemächlich erspäht. Im Fluge zeigt sich die weiße Stelle am hinterrücken auffällig und man sieht dieselbe in weiter Entsernung.

Die Nahrung besteht aus Jusecten und Saamen verschiedener Urt. Bon seiner Fortpflanzung ist leider noch nichts bekannt.

Albbitdung beider Gefchlechter.

428. Cracticus nigrogularis Gould. Der schwarzsehlige Akelwürger. Black-throated Crow-Shrike Gould Birds of Austral. XXII. 10. Vanga nigrogularis Gould proc. V. Synops, I. Cracticus varius Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 261.

Ropf, Hals und Bruft schwarz, hinterhals, Schultern, Flügelmitte, hinterrücken und Unterseite weiß, beide Mittelschwanzsedern ganz schwarz, übrige schwarz breit weiß gespitzt, Schnabel bleifarbig an der Basis, schwarz an der Spitze; Beine schwarz; Iris braun. Weibchen etwas kleiner. Junge im ersten herbst an Kopf und Bruft lichtbraun, anstatt schwarz; Schnabel an der Basis dunkel kleischbraun.

Nur in Neu-Sild-Bales. Daselbst zwar nicht selten, doch sehr auf Lokalitäten beschränkt und Standvogel, welcher in allen seiner Lebensweise entsprechenden Gegenden des Landes brütet. Fruchtbarer Boden, wie die sogenannten Apfelbaum-Gbenen und niedere offene wellenförmige Hügel, mit großen Bäumen bestanden, bieten die Lagen, die ihm angenehm sind. So gehören die Rinderweiden zu Camden, die schöne parksähnliche Besitzung von Charles Throsby zu Bong-bong und der ganze District am Upper-Hunter unter die Lokalitäten, in denen man gewöhnlich ihn antrifft.

Er lebt meist paarweise und seine lebhaften Bewegungen wie sein auffallendes Gesieder macht ihn zu einem anziehenden Gegenstande auf den Bäumen, deren niedere und ausgespreizte Zweige er mehr besucht, als die höheren. Bon diesen niederen Zweigen steigt er oft herab auf den Boden, um Insecten und kleine Eidechsen zu suchen, welche seine Nahrung hauptsächlich ausmachen, obwohl sein kräftiger, mit startem Haten versehener Schnabel auch noch kräftigere Thiere zu erbeuten vermag; seinen Blutdurft müssen daher auch junge Bögel, Mäuse und andere kleine Säugethiere ersfahren, welche er tödtet, zerstückelt und sogleich auf der Stelle verzehrt. Wird der Bogel verwundet, so beißt er gewaltig um sich herum und verletzt wohl die Hand, die ihn gesaßt hat, wenn sie auch die größte Borsicht gesibt hat.

Das Nest ist ziemlich groß und rund, sehr ähnlich dem des europäischen Rußhähers; Gould fand es aus Reisholz gebaut, mit zarten Faserwurzeln ausgelegt und gewöhnlich auf einem niederen horizontalen Aste, im Dickicht der Belaubung gebaut. Die 1 Zoll 3 Linien langen und 11 Linien breiten Gier sind dunkel gelblichbraun, dunkler gesteckt und gewölbt und manchmal mit kleinen schwarzen Flecken versehen. Er brütet im August und den vier folgenden Monaten.

Albbildung beider Geschlechter.

429. Cracticus Quoyii Gould. Quoyis Würgaşel. Could Birds of Austral. XXVIII. 10. Barita Quoyii Lesson Coqu. I. 639. pl. 24. Traité 345.

— Mol-göl-ga Port Essing f. indig. — Quoy's Crow Shrike.

Ganz schwarz, jede Veder auf der Ober- und Unterseite am Saume breit glänzendgrün; Fris dunkel röthlichbraum; Schnabel sehr hell aschgrau, an der Basis in bleigrau ziehend und auf der Firste gegen die Spize hin blaugrau; Beine und Fußgrünlichgrau. — Der Schnabel ist manchmal aschgrau, außer der schwarzen Spize; bei andern sind die zwei Orittel von der Basis an schwarz und mur die Spize

grau. Db durch Alter oder Geschlecht diese Berschiedenheit bedingt wird, ist noch nicht gewiß.

Es ist wohl hinreichend entschieden, daß Neu-Guinea und der Continent Australiens zu einer und derselben Inselgruppe gehören und daß beide sich ähnlicher Formen in der Pstanzen- und Thierwelt erfreuen. In manchen Fällen findet sich sogar dieselbe Art in beiden Districten vor, davon giebt auch der gegenwärtige Vogel ein Beispiel. Mr. Temmink, bei dem Gould in Australien geschossene Exemplare sah, versicherte, daß der Vogel dem aus Neu-Guinea ganz gleich sei. Die Nordküste ist der einzige Theil von Australien, in dem man diesen Vogel bis jetzt beobachtet hat. Er ist mäßig häusig zu Port Essington, wo er die Manglesümpse bewohnt, welche dicht an der Colonie angränzen.

Mr. Gilbert sagt, daß er einer der schenesten und streitsüchtigsten Bögel ift, die man sich denken kann, und daß die Natur seiner gewöhnlichen Schlupswinkel deren Entdeckung verhindert. Er traf ihn nie anders an, als im dunkelsten Dickicht der Manglebäume, wo tieser Sumpf ist und wo die Burzeln der Bäume dicht durch einzander gestochten und verworren erscheinen. Zwischen diesen Burzeln sucht er nach Krabben. Seine Stimme ist kurz und eintönig und ähnelt sehr dem Namen Molgöl-ga, den die Eingebornen ihm gegeben. Die zweite Stimme wird lang gezogen und bildet den höchsten Ton. Er läßt auch andere Tone hören, von denen manche denen des Cracticus leuconotus ähnlich sind, zu andern Zeiten vernimmt man von ihnen Töne, wie die der jungen Bögel, welche nach Futter schreien. Der Magen ist sleischig und der Fraß besteht aus Krabben, gelegentlich Käsern, Netzslüglern und Larven verschiedener Insetten.

Albbildung: Männchen.

### 430. Strepera arguta Gould. Die Rlingel-Agel. Gould proc. XIV. 19. Hill Crow-Shrike Birds of Austral. XXV. 8.

Bräunlichschwarz, brauner gegen die Spige der Schwingen und graulich nach dem Bauch zu; Basis der Innenfahne der ersten und zweiten Schwingenreihe, Unterschwanzdecken und Enddrittheil der Innenfahne der Schwanzsedern weiß; Fris orangezgelb; Schnabel und Fuß schwarz; Mundwinkel gelb. Weib den gleich. Jung e schwarz, um die dritte Schwingenreihe weiß gespigt, was im Alter nicht mehr stattsindet.

Häufig über Ban Diemens Land verbreitet, zahlreicher im Junern, als nächst der Küste. Auch in Süd-Australien, doch sparfam vorkommend und kleiner. In Men-Süd-Bales und in den zahlreichen Sammlungen von der Westküste kam der Bogel nicht vor. Die größte und muthigste Art dieser Gattung. Nicht eigentlich gesellig, doch in kleinen Trupps von 4-10 Stück und im Winter in größerer Anzahl beisammen. Sie liebt Waldblößen und dünn bestandene Hügel. Obgleich sie auch auf Bäumen sigt, so ist sie doch vorzugsweise auf den Boden angewiesen, wofür ihr Ban sehr geeignet ist, so daß sie mit reisendender Schnelligkeit hinläuft oder rennt. Früchte, welche freilich in Australien spärlich vorkommen, und Insecten, machen die Nahrung aus und sie sucht sich von diesen nur solche, welche auf der Erde sich auf-

halten. Mit großer Begierde frift sie Seuschrecken und da diese in so großer Menge vorkommen, so scheint eine Art dieser Thiere für die andere da zu sein.

Die Stimme ist ein lautes, sehr eigenthümliches Klingeln, manchmal wie bie Wote elink, elink, andermal wiederholt und im Tone wie die Ambosschläge eines Grobschmiedes, daher Gould ihr den Beinamen arguta gegeben.

Die Nester, welche Could fand, enthielten schon junge Bögel und keine Eier mehr. Das Nest ist groß, gewöhnlich auf einem horizontalen Uste eines niedrigen Baumes, rund, tief und obertassensonig, außen aus Neisern und inwendig mit Faser= wurzeln, und andern zarten Dingen ausgelegtzen ist ware wir gi

Abbildung: Der Bogel von vorn geschen.

431. Gymnorhina organicum Gould. Die Organist Agel.
Gould Birds of Australia XXVII. 2. Cracticus hypoleucus Gould proceed. IV.
106. Synops. I. — Organ. Bird et White Magpie Colon. Tasmannian Crow-Shrike.

Männchen: Deerkopf nebst Wangen, Kehle und ganzer Unterseite, Schultersteden, Vorderschwingen und Schwanzende nebst Aussenand dunkelschwarz; Nacken, Nücken, Obers und Unterschwanzdecken und größere Basilarhälste der Schwanzsedern weiß; Schnabel dunkel bleisarbig an der Basil, gegen die Spige hin schwarzwerdend, Beine schwarz; Fris schön nußbraun. Weibchen: Nacken und Rücken grau, Vorsderschwingen und Schwanzende bräunlichschwarz. Junge erhalten schon im Neste das Gesieder der Alten.

Diefer muthige und zierliche Vogel bewohnt Ban Diemens Land und scheint bort an Ortlichfeiten gebunden, fo findet man ihn niemals unterhalb Austins Ferry auf bem Subufer bes Derwent, mahrend er in Menge an ber entgegengesetten Seite und im Innern des Landes fich vorfindet, befonders auf den Salggruben : Cbenen, welche fehr fcauerlich fein wurden, belebte fie nicht die Unwesenheit Dieser angenehmen Bogel, sowie der Myzanthae und Rose Hill Parrakeets. Er fand sich auch an allen offenen Theilen der Gegend in fleinen Truppen von 6 bis 12 oder mehr Stud, aber fie zeigten fich nicht auf ben Ufern am Tamas und gewiß kommen fie nicht auf Flinders Infel vor. Er rennt und hupft mit großer Schnelligkeit über dem Boden. In den Gbenen läßt er seinen laut klingenden Ruf boren, fitt er aber auf einem durren Zweige mahrend der Dammerung, jo lagt er die fonderbarften Tone, die man fich nur benten mag, horen, fie gleichen benen einer Sandorgel in ber Stimmung, woher er auch seinen Namen "Drgelvogel" erhielt. Er ift leicht gahmbar und ba er die Fähigfeit der Nachahmung in hohem Grade befigt, fo hort man bon ihm pfeifende Tone und artifulirte Worte, und er wird überhaupt beluftigend als zierlicher Bogel für Die Bogelhäuser. Sein Magen ift sehr fleischig und seine Nahrung besteht aus Insecten verschiedener Urt, Würmern und Raupen, die er am Boden aufsucht.

Gould fand ein Nest auf der Höhe eines Enkalyptus, es war rund obertassenförmig und außen aus Neisholz, mit Rindenstreifen, kurzen Gräsern und Büscheln
eines Sumpfgrases durchstochten, innerlich mit steifem Grase belegt, darüber die innere Rinde eines Faserrindenbaumes, Schaaswolle und Federn, so zusammenhängend, daß alles ein warmes Lager bietet für die Gier. Sein Durchmeffer war etwa 10 Boll, die Tiefe 4 bis 5 Boll.

Die vier länglichen 1 Zoll 5 Linien langen, 1 Zoll breiten Gier haben eine grünlich aschgraue Grundfarbe und find vorzäglich am dicken Ende umbrabraun und in der Schale selbst bläulichgrau gesteckt. Die Jungen scheinen während der ersten zehn Monate ihres Allters in der Gesellschaft der Allten zu bleiben.

Albbildung beider Gefchlechter.

432. Cuculus cineraceus Vig. Horse. Der granliche Ruchuf. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 298. Gould Birds of Austral. XXIX. 4. — C. incertus ib. 299. juv. C. variolosus ib. 300. junior. — Barred-tailed Cuckoo Lath. gen. hist. III. 310? C. stabellisormis Lath. ind. orn. sppl. XXX? Shaw gen. zool. IX. 96? Fan-tailed Cuckoo Lath. gen. syn. spp. II. 138. 126? ib. gen. hist. III. 305. LVII.? — Du-laar West-Austr. inf. indig. Lesser Cuckoo Colonists.

Kopf und ganze Oberseite dunkel schiefergrau; Flügel braun, grünschillernd; Schwanz dunkel grünlichbraun glänzend; sede Feder am Saume weiß gezähnt, dies nimmt nach den Seitensedern zu und wird unterbrochen weißgebändert; am Schulterrande ist ein kurzer schmaler weißer Streif; auf der Unterseite des Flügels ein schiefes weißes Band; Kehle grau; Unterseite rostfarbig; Schnabel schwarz; Basis des Unterschnabels fleischfarbig orange; Fris dunkelbraun; Augenlider schwa eitrongelb; Beine gelblichweiß. Weibch en gleich, um ein Orittel kleiner.

Kommt als Zugwogel im September in Van Diemens Land an und zieht nach vollendetem Sommer im Jamuar wieder nordwärts. In dem füdlichen Diftriete Ansftraliens bleiben Einzelne den ganzen Winter hindurch, so daß Gould dergleichen in Südaustralien im Juli antraf, während er niemals Exemplare auf der Nordfüste sah. Es scheint doch, daß sein Wandern bisweilen unterbleibt, wahrscheinlich ist seine Versbreitung auf den 26. Breitegrad beschränkt. Während der Sommermonate ist er über den Süden allgemein verbreitet, aber immer ein einsamer Vogel, hält er sich zurückzgezogen, so daß nur sein schallender Auf, welcher den von den Eingebornen ihm gezgebenen Namen ausdrückt, seine Unwesenbeit verräth.

Er fliegt etwas schwerfällig und wippt ziemlich lange mit dem Schwanze, wenn er sich setz, eine ähnliche Schwanzbewegung geht auch dem Fliegen voraus.

So wie die andern Kuckuksarten legt er ein einzelnes Ei in das Niest eines kleinen Singvogels; dasselbe ist 9-10 Linien lang,  $7\frac{1}{2}$  Linien breit, vollkommen oval fleischfarbigweiß, überall fein purpurbraun gesprenkelt. Der Magen ist geräumig, häutig und mit Haaren ausgelegt, der Fraß besteht aus Insectenlarven versschiedener Art.

Abbildung des Bogels in beiden Geschlechtern, von oben und unten gesehen.

433. Cuculus optatus Gould. Der erwänschte Rucfuf. Gould proc. XIII. 18. Birds of Austral. XXI. 9.

Ganze Oberseite schiefergrau, Innensahne der Vorderschwingen breit weiß gebänstert; Schwanzsedern dunkel violetbraum mit einer Neihe länglicher weißer Flecken, abswechselnd an beiden Seiten des Schaftes und leicht weiß gespitzt; seitliche Federn mit einer Neihe weißer Flecken am Nande der Innensahne; Kinn und Bruft lichtgrau; ganze Unterseite fahl weiß, schwarz gebändert; Fris, Schnabel und Fuß orange.

Es ist nicht weniger merkwürdig als wahr, daß, wenn wir uns in Segenden befinden, welche von der unsers Geburtslandes weit entsernt sind, unser Erinnerung gern die Anschauung ähnlicher Gegenstände mit einander verbindet und da, wo sich diese Beranlassung bietet, gewinnt dann ein solcher Gegenstand dreisaches Interesse. Die Colonisten von Neu-Süd-Wales und Van Diemens Land betrachten eine junge Siche oder eine Ulme, ein Beilchen oder eine Primel wie einen Schatz und eine Amsel oder eine Lerche im Käsig ist ihnen lieber, als ihnen ein Paradiesvogel sein würde, wie willstommen wird endlich den Engländern dieser Auchuk sein, wenn der Theil Austratiens, in dem er vorkömmt, von ihnen bewohnt werden wird! Hier, wie in Europa, ist er der Verkünder des Frühlings und ein Herold des Wiedererwachens der ganzen Natur, seine Stimme hört man mit denselben Empfindungen von Freude wie die seines Verwandten in Europa.

Gould meint hierbei die Bemerkung von europäischen Lesern zu vernehmen, "sicherlich ist dies auch der europäische Kuckuk, und wenn das ist, warum giebt man ihm
einen andern Namen?" Hierauf läßt sich erwidern daß die Unterschiede allerdings so
bestimmt sind, daß der Bogel Australiens als eigne Art gerechtsertigt wird. Artkennzeichen, welche der oberstächliche Beobachter unbeachtet läßt, sind für den Ornithologen
so klar, daß er stets ein in Australien geschossenes Exemplar von einem europäischen
unterscheiden wird. Bei erstern sind die Brustbänder breiter und bestimmter und eine
leichte Rehsarbe zieht sich über den Bauch, während derselbe bei dem europäischen
Kuckuk weiß ist. Die Krallen des australischen Kuckuk sind kleiner und zarter, Brust,
Hals und Kopf des unreisen australischen Bogels mehr breit und bestimmt schwarz
und weiß gebändert, während die rothe Färbung, welche sich über den Körper des unreisen europäischen Kuckuk verbreitet, hier sast oder gänzlich sehlt.

Nordaustralien ist die einzige Dertlichkeit, wo dieser Aucht sich findet. Die Erzemplare in Gould's Sammlung wurden im Januar geschoffen. Db er "Kuckut" ruft, ist zwar nicht zu behaupten, doch wird er gewiß auch in diesem Punkte vom europäischen Kuckut nicht abweichen.

Abbildung: Männchen.

## 434. Cuculus insperatus Gould. Der unverhoffte Rucluf. Gould proc. XIII. 19. Brush Cuckoo B. of Austral. XXV. 4.

Kopf, Kehle und ganze Oberseite dunkel schiefergran; Rücken und Flügel grünsschillernd; Schwanz glänzend bräunlichgrün; jede Feder weiß gespitzt und mit einer Reihe freisenunder weißer Flecken an der Junenfahne, erste und zweite Schwingenreihe mit einem weißen Fleck an der Junenfahne nächst der Basis; Schulterrand weiß; Unterseite der Schulter, Bauch und Unterschwanzdecken rothbraun, übrige Unterseite grau, roth überlaufen; Schnabel schwarz; Tug olive.

Als Gould die Cedernwälder der Liverpoolgebirge am 26. Detober 1839 durchs ftreifte, wurde seine Ausmerksamkeit auf die Erscheinung eines Kuchet gewendet, welchen er erst für C. eineraceus hielt, durch genaue Untersuchung aber als neue Art erkannte. Das Cremplar war das einzige, welches er lebend gesehen und einen Balg erhielt er noch von Neu-Süd-Wales, sodaß der Bogel auf dem Süd-Continente selten zu sein scheint, während er vielleicht einige Grade weiter nordwärts eben so gemein ist. Zu Port Cssington giebt es eine sehr ähnliche Art, welche von der gegenwärtigen sich nur durch geringere Größe und braunere Färbung der Unterstäche unterscheidet, Gould neunt ihn C. dumetorum, will ihn aber, da er dem gegenwärtigen fast gleich sieht, nicht abbilden.

C. insperatus ist kleiner, als C. eineraceus, hat einen mehr viereckigen Schwanz, dem die meisten Flecke der Außenfedern fehlen. In Ban und Färbung weicht er schon von den wahren Ruckukarten ab und ist den Goldkuckuken, Chaleites, ähnlich, zu denen er ein Uebergangsglied bildet.

Abbildung des Bogels in zwei Stellungen.

435. Cuculus inormatus Vig. Horse. Der schmucklose Rucut. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 297. Gould B. of Austral. XXV. 3. Cuculus albostrigatus Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 298. juv. — Unadorned Cuckoo. — Dju-elur-run West-Austr. indig. — Greater Cuckoo Colonists.

Kopf, Hals und ganze Unterseite bräunlichgrau mit dunkelbraunem Streif durch bas Ange an den Halfeiten herab; ganze Oberseite olivenbraun, dunkler an den Flügeln und dem Schwanze; Grundtheil der Innenfahne der Vorderschwingen breit weiß gebändert; Schwanzsedern über beide Fahnen weiß gebändert, seichter an den äußern, tieser an den innern, alle weiß gespitzt und mit einem weißen Fleck auf dem Schafte nächst der Spize; dieser Fleck ift auf den mittlern sehr klein und wird nach der Seite hin auf seder größer und bildet auf den äußersten ein Band; Unteriris sehr dunkelbraum; Augenlid gelb; Nachen und innere Mundsstäche schön orange; Fuß olivenfarbig.

Das Weibchen hat die Oberseite fahl und rothbraun gesteckt, indem ein Tleck von letzter Farbe an der Spitze jeder Flügeldeckseder steht und die Bänder des Schwanzes fahl sind, anstatt weiß, im Alter verähnlicht sich die ganze Zeichnung der des Männchen.

Junge haben außer obigen Unterschieden noch gelblich olivenfarbige Beine, die Tuffsohlen gelb; Schnabel gelblicholive; Mundrander und Schnabelspige noch höher gelb; Fris graulichbraun.

Dieser Kuckut bewohnt Australiens Süden und Ban Diemens Land, hier hält er sich aber nur im Sommer auf und ist also theilweise Zugvogel für die anliegenden Theile des Continents, wo er sich zahlreicher im Winter einfindet. Sein Ziehen scheint, wie das oft der Vall ist, von der mehr oder minder häusig vorhandenen Nahrung abhängig zu sein. Nach Ban Diemens Land kommt er im September und zieht im Februar von da wieder nordwärts. Im Frühling ist er muthig und streitsüchtig und man sieht ihn da nur einzeln oder zwei und mehrere Mäunchen jagen einander

von Baum zu Baum. Seinen schellenartig pfeifenden Ruf hört man, wenn er ruhig sitzt, zufällig auch wohl im Fluge, er besteht aus einer schnellen Folge von Tönen, deren letzter und höchster mehrmals reißend schnell wiederholt wird.

Die Nahrung bieten Naupen, Phasmaartige Insecten und Käser, die er von den beblätterten Zweigen der Bäume absucht, wobei er sehr beweglich ist und mit vielem Geschief durch die kleinen Dickichte hindurchkriecht. Wenn er, nachdem er Nahrung genommen, ausruhen will, so setzt er sich auf ein dürres Zweiglein auf den Gipfel eines Baumes oder einen Pfahl oder ein Geländer, von wo aus er die Gegend um sich überschaut. Dabei ist er ein schener Vogel und es gehört große Vorsicht dazu, um ihn zu schießen. Sein Flug ist gerade und reißend schnell, dem des europäischen Kucht nicht unähnlich, dem er überhaupt in Allem, mit Ausnahme seiner Stimme, sehr ähnlich ist. Manchmal erhebt er sich hoch über die Gipfel der Bäume und ist im Stande lange zu fliegen.

In Hinscht auf seine Fortpflanzung ist er ebenfalls Schmaroger, indem er das Ausbrüten seiner Cier kleinen Bögeln überträgt, unter denen er die Melithreptus, Ptilotis, Malurus, Acanthiza u. a. kennt. Wenn die Jungen das Nest verlassen und eine beträchtliche Größe erlangt haben, so ist es nicht ungewöhnlich, daß man deren zwei oder mehr Arten beisammen sigen sieht, wie Gould mit seinen eignen Augen gesehen. Der junge Kuckuk such isch irgend einen niedern abgestorbenen Zweig an einer offnen Stelle im Walde, von wo er den Tag über sich selten entsernt, sobald derselbe eine vassende Gelegenheit bietet, daß seine Stiefältern ihn daselbst füttern, worin diese kleiz

nen Bogel gleichsam wetteifern.

Exemplare von Weftaustralien find etwas kleiner und haben die weiße Zeichnung bes Schwanzes minder deutlich als die von Ban Diemes Land, doch find diese Unter-

schiede nur lokal und nicht specifisch.

Wenn die Jungen das Nest verlassen, so ist Kehle, Brust, Gesicht und Schultern schwarz, die übrigen Federn fahl gebändert und gesteckt, das Schwarz geht nach und nach in Grau an der Unterseite über, während die flache Zeichnung der Oberseite über die zweite und dritte Mauser bleibt. Er pflanzt sich in diesem Zustande fort und es ist zweiselhaft, ob das Weibchen über derselben hinaus sich verändert.

Der Magen zeigte fich häufig, weit und dicht mit Haaren ausgelegt. Das Gi

ift bis 3 Boll lang, & breit und milchkaffeefarbig überall braun gesprenkelt.

Abbildung beider Gefchlechter.

#### 436. Chalcites osculans Gould. Der schwarzöhrige Glauzfuctuf. Gould proc. XV. 32. Birds of Austral. XXIX. 6. — Black-eared Cuckoo Colon. of Swan River.

Kopf, ganze Oberseite und Flügel glänzend vlivenbraum, auf den Schultern und Borderschwingen dunkler, an den Oberschwanzdecken in weiß ziehend; Schwanz dunkel vlivenbraum, jede Feder weiß gespist, eine Seitenseder jederseitst an der Innensahne mit 5 weißen Bändern; Ohrdecken schwarz, weiß umzogen; Flügelunterseite, Kehle, Bruft und Bauch blaß zimmetbraum nach den Unterschwanzdecken in weiß ziehend; Schnabel sehr dunkelbraum; Iris dunkel schwärzlichbraum; Lauf und Oberseite des

Fußes grünlichgrau; Unterseite besselben und Rücken bes Laufes mehlig fleisch= farbiggrau.

Gould sah vier Exemplare, eins vom Schwanenflusse, zwei schoß er selbst in Neu-Süd-Wales und eins befindet sich in der Sammlung von H. E. Strickland Esq. Nach dem wenigen, was Gould beobachten konnte, vermuthet er, daß seine Sitten mit denen der übrigen Arten der Gattung übereinstimmen mögen. Dichtes Strauchwerk von mäßiger Höhe scheint ihm den liebsten Aussenhalt zu bieten und sein Fraß aus Insecten zu bestehen, die er zwischen den Zweigen und Blättern abliest, wobei er verstohlen und ruhig umherhüpft. Uebrigens weiß man wenig von ihm. Sin Exemplar wurde nächst Gundermein am Lower Namoi am 24. December 1839 gezichossen, aber der eigentliche Aufenthalt dieser Art ist noch nicht bekannt. Es ist wohl gewiß, daß er auf Australien beschränkt ist, doch kann seine Verbreitung erst durch künstige Nachforschung bestimmt werden.

Dhwohl der Ban dieses Bogels ein wenig von dem der wahren Chaleites abweicht, und zu dem Typus der echten Kuckuke sich hinneigt, so behielt ihn doch Gould unter den erstern wegen der steisen Flügel, des kurzen und vierseitigen Schwanzes und der lichten Unterseite, welche Merkmale er mit den andern Chaleites gemein hat.

Mr. Gilbert, welcher den Bogel einmal in Westaustralien bevbachtete, sagt, daß er sehr schen ist und daß man ihn nur im Innern antrifft. Er läßt einen schwachen, langgedehnten Klageruf in langen Zwischenräumen hören. Er sliegt nachlässig und schwerfällig und auf einmal nur in furzer Entsernung. Der Magen ist dünn und geräumig und leicht mit Haaren ausgesüttert.

Abbildung in zwei Stellungen, deren untere den Unterflügel zeigt.

437. Chrysococyx lucidus Gould. Der glänzende Goldfinchuf. Gould B. of Austral. XXIX. 5. — Cuculus lucidus Gm. Linn. I. 421. Lath. ind. orn. I. 215. Shaw IX. 126. t. 26. Temm. col. 102. 1. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 301. Viell. N. Dict. ed. 2. VIII. 233. Enc. méth. III. 1335. pl. 219. f. 1. — Shining Cuckoo Lath. gen. syn. II. 528. pl. 23. Gen. hist III. 299. pl. LVI. Chalcites lucidus Less. trait. d'Orn. 153. Dju-reat West-Austr. inf. ind. Golden or Bronze Cuckoo Colon. — Shining Cuckoo G.

Altes Männchen: Kopf, ganze Oberseite und Flügel schön kupferbronzefarbig; Borderschwingen braun, bronzeschillernd; Schwanz bronzebraun, nächst der Spige ein schwarzes Band; äußerste Seitenseder mit einer Reihe großer vvaler weißer Flecke quer über die Innensahne und einer Neihe kleineren, welche auf der Außensahne den Zwischenräumen entgegengestellt sind; dritte und vierte Feder sederseits mit einem kleinen ovalen weißen Fleck an der Spige der Innensahne; Unterseite weiß mit zahlreichen breitlichen tief bronzesarbigen Bändern, Fris bräunlichgelb; Tuß dunkelbraun; Zwischenräume zwischen den Schildern mehlig.

Weibchen ähnlich gezeichnet, hat aber nur einen leichten Bronzeschimmer auf ter Oberseite und die Bander auf der Unterseite sind weniger deutlich und mit braun- lichem Anflug.

Junge find braun, noch weniger brongeschillernd, Reble und Unterseite gran ohne

Spur von Bandern, außer auf der Unterseite der Schulter; Bafis der Schwanzsedern tief roftroth; Fris schön grun; Mundwinkel gelb.

Bewohnt alle Theile des Continents von Auftralien und Ban Diemens Land. Bier ift er uur Bugvogel, kommt im September an und zieht im Januar wieder weg. In Neu-Siid-Bales ift er nicht fo bestimmt Bugvogel, aber die größre Ungahl gieht im Winter nördlich, wo die Insectennahrung reichlicher ift. Gould sah ihn aber auch im botanischen Garten zu Sydney im Marg. Sein Frag befteht aus Insecten verschiedner Ordnungen; die untersuchten Magen zeigten Somenopteren, Rafer und Rau-Während er Nahrung sucht, zeichnen fich seine Bewegungen, obwohl er febr thatig ift, doch durch einen merklichen Grad von Rube aus, der Bogel hupft von Zweig zu Zweig in der anftandigften Weise, pidt hier und da ein Infect auf und späht nach andern unter den Blättern und in den Riffen der Rinde, die er forgfam durchsucht. Sein Flug ift ziemlich schnell und wellenformig und wenn er im Sonnen= ichein von einem Baume zum andern fliegt, fo erscheint bas Grun bes Männchen im ichonften Schiller. Wie die echten Ruduke legt er jederzeit feine Gier einzeln in das Reft andrer Bogel, in Ban Diemens Land in bas von Malurus longicaudus und Acanthiza Diemensis, in Men = Sud = Bales in das des Malurus cyaneus und der Acanthiza chrysorrhoea, in Westaustralien in die Refter verschiedener Sonigvogel und Des Malurus splendens und ce ift merkwürdig, daß das Ei meift in ein gewölbtes Reft mit fleinem Blugloche gelegt wird. Der Magen ift geräumig, häutig und leicht mit Saaren aus: gelegt. Sein Ruf ift ein unangenehmes Pfeifen, ahnlich dem, womit man einen Sund anlockt. Die Gier find bell olivenbraun, manchmal am bunnen Ende blaffer, bis 112 Boll lang und 4 Boll breit.

Abbildung: Männchen, Weihchen und Junges.

#### 438. Centropus Phasianus Temm. Der Jasan:Spornkuckuk.

TEMM. Man. I. LXXIV. Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 306. Gould B. of Austral. XXIX. 2. — Cuculus Phasianus Lath. ind. orn. sppl. XXX. Polophilus Phasianus Leach. zool. misc. pl. 46. Shaw gen. zool. IX. 48. pl. 11. Pheasant Cuckoo Lath. gen. syn. sppl. II. 137. — gen hist. III. 240. Polophilus leucogaster Leach. zool. misc. I. 177. pl. 52. — Shaw gen. zool. IX. 49. pl. 12. New-Holland Coucal Lath. gen. hist. III. 250. Polophilus variegatus Leach. zool. misc. I. 116. 117. pl. 51. Shaw gen. zool. IX. 47. pl. 10. Variegated Coucal Lath. gen. hist. III. 250. Centropus variegatus Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 306. — Mun-je-ree-woo Port Essingt. indig.

Allte Bögel: Alle Tedern der Ober- und Unterseite duster schwarz, mit glänzend schwarzen Schäften; Flügeldecken fahlbraun und schwarz, jede Feder mit auffallend sahlem Schaftstreif; Flügel übrigens kastanienbraun und unregelmäßig doppelt schwarz gebändert; Zwischenraum fahlgelb an den Außenfahnen der Borderschwingen; Unterrücken und Oberschwanzdecken tief grün, schwarz gesprenkelt; Schwanz dunkelbraum grünschillernd und roth und blaßsahl sein gesprenkelt, letzteres wie unregelmäßig und unterbrochen gebändert; Schwanzsedern, mit Ausnahme der beiden mittlern, weiß gesspitt; Schnabel schwarz; Beine bleifarbigschwarz; Schilder lichter.

Junge: Ganze Oberseite röthlichbraun; Schaftstreifen auffallend fahl; Kehle und Bruft fahl; Schäfte heller; übrigens ist Farbe und Zeichnung denen der Alten ähnzlich, nur daß die Zeichnung auf dem Schwanze deutlicher ist. Die Augen des Vozels von Neu-Sid-Wales giebt man schwarz an, die der Exemplare von Port Gfzfington roth.

Bielleicht ift feine Gruppe von auftralischen Bogeln mehr gemissoentet worden, ale die der Gattung Centropus. Gould vertheilt die große Angahl von Exemplaren Die er befitt, in zwei, wenn nicht in drei verschiedene Arten, welche wohl Berschiedenbeiten, aber nur geringe, bieten. Der Centropus, welcher Ren = Sild = Bales bewohnt. unterscheidet fich von dem in Bort Effington durch einen fürzern und mehr gebognen Schnabel und etwas geringere Größe; Exemplare von der Weftfufte find fleiner, als die in Ren-Sild-Bales, haben einen mehr verdunnten Schnabel und mehr einfarbigem Schwang. Die alte Bezeichnung Phasianus scheint für den Bogel von Reu-Siid-Bales beibehalten werden zu muffen, während der Rame C. macrourus dem zu Bort Ciffington ertheilt und C. melanurus der von Mord-Westaustralien genannt wird. Die Gattung findet fich auf bem größten Theile bes Ruftenftriches von Reu = Siid = Bales und bem Diten, Rorden und Nordweften von Auftralien, aber nur in ihrer Lebensweise gunftigen Lagen, namentlich in Sumpfgegenden unter Buschholz, bei üppigem Buchs von Grafern und Kräutern, zwischen benen fie mit Leichtigkeit hinrennen. Wenn es Die Rothmendigkeit fordert, fliegen fie auf die niedern Zweige der Baume, von denen fie, von Zweig zu Zweig hupfend, hinaufsteigen, bis fie ben Gipfel erreicht haben und bann fliegen fie auf benachbarte Baume. Der am meiften westlich gelegene Theil von Ren-Sild-Bales, in dem fie vortommen, ift Ilawara, wo fie ziemlich felten find und von wo sie nach Moreton-Bay hin an Zahl zunehmen.

Das Neft steht mitten in einem Graspolster, ist groß, aus trochnen Gräsern gebant und gewölbt, mit zwei Deffnungen versehen, durch die eine streckt das brütende Weibehen den Kopf und durch die andere den Schwanz. Bei Port Essington steht das Nest manchmal zwischen den untern Blättern eines Pandanus, doch scheint dies selten zu sein; öfter wird ein Büschel hohes Gras zum Schutze gewählt. Die 3 bis 5 Sier sind 1 Zell und 4 Linien lang, 1 Zoll 2 Linien breit, ziemlich rund, schmuzigweiß, manchmal braun angesausen und oberflächlich ziemlich ranh, manchmal wie die Gier des Cormoran.

Die Section ergab, daß die Männchen immer kleiner find, als die Weibchen, ferner, daß vollkommen alte Männchen und Weibchen im Gefieder gleich find, dann ist Schnabel, Kopf, Hals und Bauch schwarz, während bei den Jungen der Schnabel hornfarbig und jene dort schwarzen Theile hier tiesbraun sind, mit fahlen Schaftstreisen verseben.

Abbildung eines alten und eines jüngern Bogels.

439. Scythrops Novae-Hollandiae Lath. Der neuhollänzbische Minnenschnäbler. Lath. ind. ofn. I. 141. Temm. man. I. LXXV. Vig. Horse. in Linn. Trans. XV. 306. Temm. col. 290. Viell. gal. I. t. 39. Less. trait, 128. pl. 23. I. — Man. II. 128. G. R. Gray list of gen. ed. 2.

73. VIEILL N. Diet. XXX. 456. Enc. méth. III. 1427. Could Birds of Austral. XXIX. 3. — Psittaceous Hornbill Phillips Bot. Bay pl. in p. 165. Anomalous Hornbill White's Journ. pl. in p. 142. Channel-Bill Lath. gen. syn. sppl. II. 96. pl. 124. Australasian Channel-Bill Shaw gen. zool. VIII 378. pl. 50. Lath. gen. hist. II. 300. pl. XXXII. Scythrops Australiasiae Shaw gen. zool. VIII. 378. — Stephens cont. XIV. 95. Sc. australia Swains. class. II. 299. — Curriay-gun N.-Sud-Wales indig.

Kopf, Hals und Bruft gran; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz grünlich olivengran; jede Feder breit schwarzbraun gespigt; Schwanz nächst der Spige mit breitem schwarzen Band, außerhalb desselben weiß, welches von der Mitte aus zunimmt, Innensahne auch breit weiß gezähnt; hinten mit einem breiten schwarzen Streif umzgrenzt, Unterseite des Flügels und Rumpfes sahlweiß, unbestimmt grandraun gebändert, welches an den Seiten und Schenkeln nach und nach dunkler wird; Augenring und Bügel scharlach; Schnabel licht gelblich hornsarbig; Fuß olivenbraun. Weibch en gleich, etwas kleiner.

Dieser merkwürdige Vogel, den einige für einen Nashornwogel hielten, oder mit den Pfesserfressern verwandt glaubten, ist in Wahrheit ein Glied der Auchtesvögel, wie die Untersuchung seines Baues und die Vergleichung mit andern Gliedern dieser Familie beweist, auch bestätigt dies Gould's Beobachtung gänzlich. Sein Anstand und seine Sitten, seine Art zu fliegen sind ganz übereinstimmend, auch so die Art und Weise seiner Ernährung, unr daß er große Phasma-Arten und Käser genießt, während die kleinen Kuchuke sich von kleinen Insecten ernähren und gelegentlich Früchte fressen. Auch der Uebergang des Jugendkleides in das des alten Vogels ist gleich.

Er ift Rnavogel und kommt in Neu-Sud-Bales im Oktober an, wo er im Jamar wieder wegzieht; wo er dann hinkommt, ift nicht befannt, indessen, da er nur noch auf der Rordfufte vorkommt, fo fann er nicht weit gieben. Gould beob= achtete ibn wenig und wiederholt beshalb Lath ams Rachricht: man fieht ibn gewöhn= lich fruh und abende, manchmal in fleinen Truppe von 7 bis 8 Stud, öfter nur paarweise. Sowohl im Fluge als sigend läßt er ein lautes durchdringendes Geschrei boren, wenn ein Falke oder anderer Raubvogel ihm zu Gesicht kömmt. In Kropf und Magen finden fich die Saamen vom rothen Gummi: und Pfeffermingbaume (of the red gum and peppermint trees), man vermuthet, daß fie die Früchte gang verichlucken, weil man die Rapfeln im Magen vorfindet. Dabei finden fich auch Ueber= bleibsel von Insecten, doch nicht in Menge. Der Schwang, welcher fast so lang ift als ber Leib, wird facherartig ausgebreitet und giebt bem Bogel ein fcones Unfebn. Die Gingebornen scheinen seine Lebensweise und seinen Aufenthalt wenig zu kennen, fie betrachten feine Ericheinung als eine Anzeige von Regenwetter und fein heftiges Beidrei als einen Angftruf, weil er nicht fehr thatig oder fraftig im Tlug ift. Er ift nicht eben gabm, und Dir. White bemerkt, daß er einen verwundeten fing und zwei Sage lebendig hielt, mahrend welcher Beit er nicht freffen wollte, aber nach Allem, was in seine Rabe fam, heftig biß.

Sould fah ihn nur in der Colonie von Neu-Gud-Bales. Die meisten Natur-forscher scheinen ihn, wie den Rucht, für einen Parafiten zu halten und unglücklicher

Beise kann Gould den Zweisel darüber nicht aufklären, er besitt ein Ei, welches er neuerlich durch Mr. Strange von Sydney erhalten, es ist vollständig entwickelt und wurde dabei bemerkt, daß er selbst es aus dem Cierstocke eines geschossenen Beibehens genommen. Es ist hell steinfarbig, überall, besonders am dicken Ende unregelmäßig röthlichbraum gesteckt, einige Flecke sind dunkler und unter der Oberstäche der Schale; es ist 11 30ll lang und 11 30ll breit.

Abbildung: Männchen.

#### 440. Pezoporus formosus Illic. Der schone Erdpapagei.

Cround Parrakeet. Gould Birds of Austral. XVIII. 9. — Psittacus formosus Lath. index Orn. I. 103. Kuhl consp. psitt. Nov. Act. X. 45. Ps. terrestris Shaw Mus. Lever. 217. pl. 53. Zool. of N. Holl, pl. 3. Nat. Misc. pl. 228. Perruche ingambé Le Vaill. Perroq. I. 66. pl. 32. — Black-spotted Parrakeet of Van Diemuns Land. D'Extrecast. voy. II. 47. pl. X. Ground Parrot Lath. gen. syn. sppl. II. 26. Shaw gen. zool. VIII. 454. pl. 66. Lath. gen. hist. II. 137. Pezoporus formosus Illig. prodr. 201. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 285. Wagl. monogr. 490 et 520. Swaixs. classif. II. 305. G. R. Grav gen. of Birds ed. 2. 66. Pez. rufifrons Bourd. st. Hil. sppl. pl. 9. — Boo-rundur-dee West-Austr. indig. northward of Perth. Djar-doon-gur-ree Perth indig. Djul-bat-la Perth indig. southward. Ky-lor-ing King Georges Sound indig. Goolingnang N.-S.-Wal. Sydney indig. Swamp Parraket Van Diemens Land Colon. Ground Parrakeet N.-S.-Wal. et West-Austr. Colonists.

Ganze Oberseite dunkelgrasgrün, jede Teder mit unregelmäßigen schwarzen und gelben Bändern; Kopf= und Nackensedern mit schwarzem Schaftstreif; Stirn scharlach; Halb und Brust blaß gelblichgrün, geht am Bauche und den Unterflügeldecken in schön grüngelb über, mit zahlreichen unregelmäßigen schwärzlichen Wellenbändern; Vordersschwingen und Afterstitig an der Außensahne grün, an der Innensahne dunkelbraun, hier mit blaßgelbem, dreieckigen Fleck nächst der Basis; vier Mittelschwanzsedern grün, zahlreich und schmal gelb gebändert; Seitenschwanzsedern gelb, zahlreich tiefgrün gebändert; Iris schwarz, mit zartem hellgrauen Ring; Fuß und Lauf bläulich fleischsfarbig.

Der Erdpapagei ist über alle sübliche Theile Australiens, mit Ginschluß von Ban Diemens Land verbreitet, wo sich seinen Sitten entsprechende Lagen darbieten, und, wie Gould in Erfahrung brachte, überall als Standvogel. In den nördlichen Breiten des Continents ist er noch nicht beobachtet werden, aber unsere Kenntuiß von ihren Produkten ist freilich noch so unvollkommen, daß man die Existenz einer Art daselbst nicht mit Bestimmtheit verneinen kann. Nicht so wie die afrikanischen Papazeien, welche unzierlich in ihrer Gestalt und träge in ihren Bewegungen sind, zeigt sich der P. sormosus vielmehr so zierlich als möglich gebaut und seine Färbung und Beichnung, wenn auch nicht prächtig, folgt doch einem geschmackvollen Style. Bei öfterer Beobachtung des Bogels im Freien zeigte sich, daß er in seinen Sitten von allen andern abweicht. Es ist zwar nicht zu sagen, ob ihm die Fähigkeit, auf Zweizgen zu sitzen, gänzlich versagt ist, aber doch sah ibn Gould nie auf einen Baum

fliegen und konnte ihn auch nie dazu bringen, fich auf einen Zweig zu feten. Er halt fich gewöhnlich in unfruchtbarem, fandigen Gegenden, mit niederen Grafern und Rräutern oder auf Moorboden, mit Binfen und bergl. bestanden. Er zeigt fich nur einzeln oder paarweife, aber da er febr gurudgezogen lebt und mit großer Rraft rennt, fo ift es felten oder niemals möglich, ihn zu erblicken, fo lange er läuft, und bann nur für furze Beit, wo er schon einem Berftedt zueilt, oft unter Die Dede ber Xanthorroeen oder Grasbäume, die in jenen Districten so häufig vorkommen. Stuten und Aufschrecken (a striking) wie bei Buhnern und Sumpfvögeln 3. B. Schnepfen u. deral. ift febr auffallend, und eine noch weitere Uebereinstimmung mit ben Familien jener Bogel zeigt fich darin, daß er beim Berannaben einer Gefahr fich niederduckt und in dem ftarken Geruche, den er verbreitet, welcher Goulds Sunde oft veranlafte, ihn aufzuspüren und da er wie todt bleibt, ihn wie ein Wildpret Daber ift auch ein Jager auf Sumpfboden in Australien niemals ficher, ob ein Papagei oder eine Schnepfe durch den Sund gestellt worden ift. fliegt reißend schnell über den Boden bin, macht mehrere Bickzackwendungen in der furgen Entferning von hundert Ellen, zwischen benen er fich felten bewegt, ohne ben Boden zu berühren. Sein Fleisch ift vortrefflich, noch garter als das ber Schnepfen und bem ber Wachtel gleich, wenn nicht noch vorzüglicher. Die weißen Gier, deren Bahl Gould nicht bestimmen konnte, liegen auf dem nackten Boben. befitt Junge von jedem Alter, schon vom Ei an bis zur Reife, mehrere in Ban Diemens Land geschoffen, andere von verschiedenen Gegenden Auftraliens, er brachte auch sowohl Alte als Junge von Flinders Land, wo er die Bogel auf den grafigen Chenen, welche den großen Theil Diefer Infel bedecken, brutend fand. Die Jungen erhalten fcon frühzeitig das Gefieder der Allten, aber beide Geichlechter zeigen feinen Unterfchied.

Abbildung: Gin Bäärchen.

## 441. Euphema splendida Gould. Der glänzende Graspapagei. Gould proceed. VIII. 147. Birds of Austral. XXIX. 1. — Splendid Grass Parrakeet.

Männchen: Gesicht und Ohrdecken tief indigoblau, nach den letztern hin blasser; ganze Oberseite grasgrün; Oberstügeldecken schön lasurblau; Unterstügeldecken tief indigoblau, erste und zweite Schwinge schwarz, die ersten 3—4 Borderschwingen leicht grün gesäumt, zwei Mittelschwanzsedern sattgrün, übrige Schwanzsedern schwarz au der Innensahne, grün an der äußern und breit hochgelb gespitzt, dies nimmt zu so wie die Vedern sich von der Mitte entsernen; Brust schön und duntel scharlach, Unterseite gelb, geht in grün an den Brust- und Bauchseiten über. Weibchen: Gesicht und Flügeldecken oben und unten blaß lasurblau, Brust grün.

Gould erlangte im J. 1840 ein einziges Eremplar ohne weitere Nachricht, als daß dasselbe am Schwanenflusse vorgekommen sei. Erst im J. 1845 sendete der verst. Mr. John son Drummond einige schöne nächst Moore's Niver in Westaustralien geschossene Exemplare und wahrscheinlich würde ihm dieser weitere Nachrichten gegeben haben, ware er nicht von einem Eingeborenen auf eine hinterlistige Weise gemordet

worden, als er eben beschäftigt war, Materialien für Goulds Werke über Nenholland zu fammeln.

Eine wahre Euphema, in manchen Stücken übereinstimmend mit E. pulchella, aber ber kastanienbraume Fleck auf den Schultern fehlt, das Gesicht ist tiefer blau und die Brust rein und prächtig scharlach, besonders auffallend sind die drei Hauptfarben blau, roth und gelb in Gesicht, Brust und Bauch.

Abbildung: Zwei Mannchen und ein Weibchen auf einem Zweige von Beau-

fortia decussata, einer westauftralifchen Pflanze.

442. Psephotus haematonotus Gould. Der rothrückige Graspapagei. Gould B. of Austral. XIX. 7. Red-backed Parrakeet. Platycercus haematonotus Gould proceed. V. 151. Synops. IV.

Dberkepf, Hals, Rücken, Wangen und Brust smaragdgrün, heller an Borderkopf und Wangen; Rücken braungrün; Hinterrücken scharlach; Spitze und Unterseite der Schulter, Aftersittig und Außenrand der Basalhälste der Borderschwingen schön ultramarinblau; das Blau oben auf der Schulter grenzt nach vorn an einen blaßgelben Fleck der Schultermitte; große und kleine Flügeldecken und zweite Schwingenreihe bläulichgrün; obere Schwanzbecken und beide Mittelschwanzsedern grün, diese gegen die Spitze blau, endlich schwarz; übrige Schwanzsedern an der Basis grün, stusenweise in zartes grauweiß an den Innensahnen nach der Spitze (NB. vgl. Abbild.); Mittelbauch gelb; Schenkel düster bläulichgrün; Unterschwanzdecken graulichweiß; Schnabel hornsarbig; Kuß aschgrau (in der Beschreibung: brown); Augenstern blaßsbraum. — Einsährige Männchen zart grünlichgrau, wo die Alten smaragdgrün sind, auch ohne rothen Hinterrücken und ohne gelben Bauch; Basis der zweiten Schwinzgenreihe weiß.

Im Innern des Continents von Gudoftauftralien, häufig verbreitet über Die Lis verpool-Chenen und alle offene Diftricte nordlich, foweit fie bis jest unterfucht find; er findet fich auch in ähnlichen Lagen von Sudauftralien. Auf den Gbenen um Abelaide fieht man ibn felten, aber sowie man weiter nach dem Innern gelangt, bringt jede folgende Meile den Reifenden in Berührung mit größeren Trupps diefes Bogels. Bauffaer findet er fich auf der Erde, als auf Baumen und icheint offenbar ben offenen grafigen Thalern und nachten Gipfeln der Sugel den Borgug vor den weiten und unbegrenzten Gbenen zu geben. Im Winter sammelt er fich in Trupps von 20 bis 100 Stud, welche flüchtig auf ber Erde nach Rahrung herumhupfen. Dieje befteht aus Saamen von Grafern u. a. Gewächsen, mit benen fich ber Magen ber geschoffenen Exemplare angefüllt fand. Um frühen Morgen und nicht selten zu andern Beiten bes Tages zeigten fich oft Sunderte beijammen auf den blattlofen Aleften eines Guta= lyptus in bicht gedrängter Reihe langs bes gangen Affes bahinfigend, bis ber Sunger fie veranlagte, herabzutommen und auf tem Boden Nahrung zu suchen, oder bis die Ankunft eines Sabichts oder eines andern Teindes fie aufschreckte. Ihre Bewegungen auf der Erde find zierlich und behende, und obwohl in großen Maffen beifammen, rennen fic boch über den Boten wie Regenpfeifer, meift paarweife - wie man bei der Berfchiedenheit der Farbung ter Geschlechter leicht bemerkt - wobei ber rothe Sinterruden bes Mannchens im Connenscheine besonders auffallend ift und wie ein feuerrother Vick aussicht. — In Flug und Stellungen hält dieser Bogel die Mitte zwischen Euphema und Platycercus, auch so seine ganze Gestalt und sein Bau. — Seine Stimme ist ein angenehmes Pfeisen, fast ein Gesang, den er sowohl auf den Zweigen eines Baumes sigend als auch im Fluge über die Sbenen kräftig ertönen läßt. Bei Ulnnäherung der Brütezeit zieht er sich in die Wälder zurück und paart sich; die 5 bis 6 Sier sind weiß, 11 Linien lang, an 8½ Linien breit, liegen sie ohne Nest in einer Höhle der Eukalppten.

Abbildung: Männchen und Weibchen.

## 443. Psephotus haematogaster Gould. Der rothbäuchige Graspapagei. Gould proceed. V. 89. Birds of Austral. XXIX. 9. — Crimson-bellied Parrakeet.

Männchen: Vorderkopf und Gesicht ultramarinblau; Scheitel, Oberseite, Halse seiten und Brust graulich olivenbraun, am Hinternücken und den Oberschwanzdecken gelb verwaschen; kleine Flügeldecken spangrün und blau gemischt; große Flügeldecken schwingenreihe und der Flügeland indigoblau; Unterseite der Schulter licht indigoblau; Innensahne und Spize der Vorderschwingen dunkelbraun; Spizenhälste der Außensahne der Vorderschwingen grau gefranft; beide Mittelschwanzsedern hell olivengrün, gegen die Spize in tiesblau ziehend, übrige tiesblau an der Vasis, breit weiß gespizt, das Blau geht gradweise in weiß an der Außensahne über; Obertheil des Bauchs und der Seiten primelgelb; Mittelbauch und Unterschwanzdecken karminroth; Iris dunkelbraun; Nasenlöcher und Tuß mehligbraun; Schnabel hornfarbig. — Weibechen kleiner und minder lebhaft in Farbe und Zeichnung.

Bewohnt das Innere von Neu-Süd-Wales, wo er sich an den Usern der Flüsse Namvi und Darling aufhält; wahrscheinlich reicht seine Verbreitung weit nordwärts; aber soviel bis jett bekannt ist, fand man ihn noch nicht in Süd- und Westaustralien. Gould traf ihn in mäßiger Menge in der Nachbarschaft des Lower Namoi, wo er diesenigen Theile der Ebenen vorzüglich zu seinem Aufenthalte wählte, welche einen lockern, moderigen Charafter haben, womit die Farbe seines Rückens so übereinstimmt, daß man ihn kaum unterscheiden kann. So wie die andern Arten der Gattung, bemerkt man ihn meist in kleinen Flügen und gelegentlich paarweise; er frist Saamen verschiedener Gräser, welche in den Ebenen häusig sind. Wenn der Vogel nach einem kurzen Fluge sich auf einem Zweige niederläßt, fällt das prächtige Scharlach am Bauch, durch das Gelb der Seiten gehoben, mehr in die Augen; wenn man ihn so sieht, bietet er einen schönen Anblick und wird dabei kaum von einer andern Art dieser Gruppe übertroffen.

Gould konnte nichts über seinen Restbau berichten, vermuthet aber, daß er in ben oben erwähnten Diftrieten brüte, da er ihn im hohen Sommer antraf.

Abbildung beider Geschlechter.

#### 444. Psephotus multicolor Gould. Der vielfarbige Graspapagei. Gould Birds of Austral. XXVIII. 4. Psittacus multicolor Temm.

Linn. Trans. XIII. 119. — Kuhl Psitt. N. Act. X. 55. — Varied Parrot Lath. gen. hist. II. 182. Platycercus multicolor Vig. Horse. Linn. Trans. 283. — Wagler mon. psitt. Münchn. Abhandl. I. 528. — Mony-coloured Parrakeet G.

Männ chen alt: Stirn und Schultern schwefelgelb; Unterschwanzdecken eitrongelb; Hinterschwanzdecken eitrongelb; Hinterschwanzdecken eitrongelb; Hinterschwanzenten mit drei Bändern, eins gelblichgrün, das andere dunkelgrün, das dritte röthlich kastanienbraun; Hinterkauch und zweiten Schwingenreihe, Afterflügel und Unterschieden tiesblau; Unterbauch und Schenkel schwanzsedern mit Ausnahme der mittlern, mit einem schwarzen Querbande nächst der Basis; übriges Gesieder dunkel grasgrün; Schnabel hornbraun; Beine holzbraun. Weibchen: ähnlich gefärbt, aber minder schwin; Aehle und Brust gelblichbraun, nur eine Andeutung von Band auf hinterhaupt und Flügeldecken. — Aenzbert ab: einige Exemplare haben das Band auf den Flügeldecken schwingelb oder roth.

Bestimmt ein Bewohner des innern Australien, fand er sich auf den Usern des Lachlan, Murray und Darling und nach einem Zettel an einem Eremplare im Museum zu Sydney auch in der Nachbarschaft der Pink Hills. Ein echter Psephotus, dem haematonotus nahe verwandt, aber von ihm und jedem Andern dieser Gattung verschieden durch die Bänder und Zeichnung des Kopfs, der Flügel und des Hinterrücken verschieden. Gould traf ihn weder selbst an, noch haben die Neisenden, durch welche er beobachtet wurde, irgend eine Nachricht über seine Lebensweise gegeben. Er ist noch selten und in wenigen Sammlungen zu finden.

Abbildung beiber Geschlechter, das Beibehen oben.

#### 445. Psephotus pulcherrimus Gould. Der schönste Graspapagei. Gould Beautiful Parrakeet Gould Birds of Australia XXII. 1. Platycercus pulcherrimus Gould in Ann. and Mag. of Nat. Hist. XV. 114.

Scharlachrothes Stirnband halbzollbreit\*); Zügel und Wagen blaß eitronengelb; zieht nach unten zu über in das Grün; Oberkopf und Nacken schwärzlichbraun; Haldsseiten bis zu den Schultern spangrün mit gelblichem Widerschein; Nücken graulichsbraun; Hinterrücken und Oberschwanzdecken spangrünblau, die längern Decksedern mit schwarzem Querband nächst der Spige; erste und zweite Schwingenreihe schwarz, blaugrün gesäumt; Schultern schwingen schwingen grünblau, beide Mittelschwanzsedern olivenbraum an der Basis, stusenweise nach der Spige in grünblau mit olivenfarbigem Schiller übergehend; die drei Außensedern sederseits mit schwarzen Zickzachband bis zur Hälfte der Länge von der Basis, dann grünlichblau bis zur Spige; Junenfahne nach der Spige zu in weiß schwindend; Kehle und Brust gelblich smaragdgrün, sede Teder grünlichblau gesspigt; Brustmitte und Seiten spangrünblau; Bauch und Unterschwauzdecken scharlach; Iris dunkelbraun; Schnabel hornfarbig, an der Basis schwärzlichgrau; Beine und Tuß gelblichbraum. Weiben etwas kleiner und minder schön.

<sup>\*)</sup> Sier felgt "fading around the eyes" um die Augen herum fdwindend, d. h. im Umfreife der Augen nicht mehr vorhanden, also auch für diese Stelle nicht zu erwähnen.

Dieser anstandsvolle, neue Papagei mit der größten Schönheit des Gefieders ift zugleich eine der angenehmsten Arten, die man bis jetzt kennt, wir mögen ihn als Zierde unsere Sammlungen oder als Gast unserer Vogelhäuser betrachten, so ist er eine sehr ungewöhnliche Erscheinung.

Es ift zu bedauern, daß sich wenig Weiteres über ihn sagen läßt. Er gehört unter die Renigkeiten, welche Mr. Gilbert in Ren-Süd-Bales entdeckt hat; er fand sich bisher einzig und allein auf den grasigen Gbenen im Hochlande der Oftkuste Australiens, wo die geschoffenen Eremplare bei den Darling Downs beobachtet wurden, wie sie in kleinen Familien beisammen sich von den Saamen der Gräser und anderer Aräuter der Ebenen ernährten. Die Magen waren jedoch nur von Grassamen erfüllt.

Abbildung beider Geschlechter.

### 446. Platycercus icterotis Wacl. Der gelböhrige Parrafit.

The Earl of Derbys Parrakeet. Gould Birds of Austral. XVIII. 6. — Psitt. icterotis Temm. Linn. Trans. XIII. 120. — Kunl. cousp. psitt. N. Act. 54 n. 86. — Platyc. Stanleyi Vic. 2001. Journ. 1830. 274. — Pl. icterotis Wagl. monogr. 530. Gould synops. Pl. icterodes Bourl. St. Hil. sppl. Vaill. Psitt. pl. 30. — Gootd-un-gootd-un West-Austr. inf. indig. Moy-a-duk West-Austr. mont. indig. Rose-hill Colonist.

Oberkopf und Haldrücken, Bruft und ganze Unterseite scharlach; Wangen und Lendengegend gelb; Rückenfedern schwarz, grün gefäumt, auch gelb und manchmal scharlach; Hinterrücken und Oberschwanzdecken gelblichgrün; Schultern und Außenränder der Schwingen blau; Innenfahne und Spigen schwärzlichbraun; beide Mittelschwanzestedern grün; Schnabel licht hornfarbig; Tuß und Lauf dunkel aschbraun; Fris schwärzlichbraun. — Geschlechter in gleichem Alter nicht verschieden, nach dem zweiten Jahr ausgefärbt. Im ersten Jahre grün, die übrigen Farben entwickeln sich dann nach und nach bis zur Reise. Doch erreicht das Weibechen nie die Schönheit des männlichen Gesieders.

Seine Verbreitung beschränkt sich auf die Colonie am Schwanenklusse in WestAustralien, wo man ihn bis jest nur allein einheimisch gesunden hat. Daselhst ist er
allerdings einer der gemeinsten Bögel und wird außer der Brütezeit in großen Flügen
gesehen, welche so nahe an die Häuser der Bewohner kommen, daß sie auch deren
Gärten und gepflügte Accer besuchen. Er nährt sich größtentheils auf der Erde von
Saamen verschiedener Gräser und den ausgestreuten Körnern der Pächter, aber nicht
selten zerstört er auch die unbeschüßten Früchte der Gärten. — Will man sich eine
Idee von der Scenerie in Australien machen, so denke man sich eine Gegend mit
einem Elima, so günstig als kein anderes, umgeben von blühenden Sträuchern und
Bäumen von der größten Schönheit und belebt mit Schaaren von hunderten so schönner
Bögel, wie der abgebildete ist und noch aus zahlreichen andern Gliedern von gleicher
Schönheit bestehend, wie die seuerrothbrüstigen Rothsehlchen, die hübschen Maluren
mit ihrem glänzenden Gesieder und noch andere besiederte Geschöpse, ausgezeichnet
durch Glanz und Schönheit ihrer Farben, und man wird einen schwachen Borschmack
von dem Bilde der Wirklichseit haben.

Sein Flng ift von kurzer Dauer und besteht aus einer Reihe ziemlich schneller wellenförmiger Schwingungen. Die Stimme ift ein schwaches Pfeisen, meist so abgeanstert und ausgedehnt, daß es einem Gesange gleicht. — Die 6 bis 7 Gier sind weiß, 11 Linien lang und 9½ Linien breit; sie liegen ohne Rest in Baumlöchern.

Abbildung: Ein alter und unten ein junger Bogel.

447. Platycercus eximius Vig. Horsf. Der allfarbige Warrafit. Rose-hill Parrakect Gould Birds of Austral. XXII. 2. — Psitt. eximius Shaw nat. misc. pl. 96. El. zool. of New-Holl. t. I. — Kuhl conspect. Psitt. N. Act. X. p. 54. n. 87. — Lath. ind. orn. sppl. XXI. Perruche omuicolore Le Vaill. hist. nat. des Perr. 29. pl. 28. Nonpareél Parrot Lath. gen. hist. II. 138. n. 41. El. gen. syn. sppl. 85. — Shaw zool. VIII. 411. pl. 57. 58. Platyc. eximius Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 281. — Wagl. mon. Psitt. Münchn. Abh. 530. Lori-Perruche de la Mer du Sud Sonnin. ed Buff. Psitt. capitatus Shaw zool. VIII. 466. — Rose-hill Parrakect N.—Sud-Wales Colonists.

Dberkopf, Halbrücken, Bruft und Unterschwanzdecke scharlach; Wangen weiß; Rückenfedern schwarz, gelb gefäumt; Hinterschwanzdecken und Unterbauch blaßgrün; Mittelbauch gelb; Schultern und Flügelmitte hochblau; Schwingen dunkelbraun, am Außenrande blau; beide Mittelschwanzsedern grün, in blaugrün an der Spitze übergehend, übrige an der Basis blau, in lichtblau übergehend und weiß gespitzt; Schnabel hornfarbig; Fuß braun; Frist schwarzbraun. — Weibchen gleich, die Jungen erhalten die schöne Varbe schon nach dem Ausstliegen, die jährigen Bögel, obwohl ausgewachsen, sind doch minder schön, als die Alten und unterscheiden sich immer durch guttagelben Schnabel und Nasenlöcher.

Exemplare von Ban Diemens Land find größer und ihre Zeichnung auf der Oberfeite mehr grüngelb, auch übrigens minder glänzend als die von Neu-Süd-Wales. Gould besigt ein Exemplar von der Mosquito-Insel, an der Mündung des Hunter gelegen, welches noch schöner ist als irgend eins, welches er jemals gesehen.

Dieser schöne Bogel gehört unstreitig unter die vorzüglichsten Naturprodukte Ausstraliens, welche jemals nach Europa gekommen, aber bis jest gab es noch keine Nachsrichten über seine Lebensweise und Sitten. Wenige Personen wissen, daß er anssschließlich auf Neu-Süd-Wales und Tasmannien beschränkt ist, dem in Südaustralien kommt er durchaus nicht vor, auch in der entfernten Colonie am Schwanenflusse und Port Gssingten sindet er sich sicherlich nicht, aber in jeder dieser Colonien ist er durch eine andere Art wieder vertreten, deren Sitten und Lebensweise der seinigen so ähnlich ist, als nur möglich. Obgleich einer der gemeinsten Wögel in Neu-Süd-Wales und Van Diemens Land, ist er doch nur örtlich und oft bestimmt ein Bach die Grenze seines Aussenhalts, über welche er dann nur selten hinausgeht, sodaß Gou Id während seines dortigen Ausenthalts ihn z. B. nicht an der Südseite des Derwent getrossen, während er in den Wäldern des entgegengesetzen Users, also nicht mehr als z oder gengl. Meile davon sehr zahlreich vortam. In den Wäldern an der Vordküste zeigte Kntrecusteaux Channel nach der Südküste oder am Tamarssusse an der Nordküste zeigte

er fich wohl nie und feine Stelle vertritt ba Pl. flaviventris, beffen bedeutendere Große und olivengrunes Geffeder in ichone Sarmonie treten mit den dort fo ausgedehnten und bis jest noch unerforschten Wälbern ber immergrunen Gutalppten. Barter in seinem Ban und weit schoner in seinem Gefieder halt fich Pl. eximius in den offenen Theilen seines Diftrictes, auf wellenformigen grafigen Bugeln und Gbenen, bier und ba mit großen Baumen ober Gruppen niederer Acacien und Bantfien bestanden, unter beren Zweigen, besonders der der Meacien man den schönen Bogel in kleinen Familien trifft, wo bas Scharlach und Gelb feiner Bruft mit ben lieblichen Bluthen ber Baume metteifert. Sandige Gegenden, fleine Gbenen, offene Stellen in ben Thälern und Dunnbestandene Blate, reich mit Rasen bewachsen, bestimmen den natürlichen Aufent= balt biefer Urt. Darum findet man ihn nicht nördlich vom Derwent, weil da die Gegend einen verschiedenen Charafter hat, aber er ift gablreich durch den gangen Mit= telraum der Insel zwischen Hobart Town und Launceston, wo man immer fleine Gesellschaften auf den öffentlichen Stragen, sowie die Sperlinge in England, antrifft. Benn man fie aufscheucht, fo fliegen fie nur auf den nächsten Baum oder auf Die Spaliere, welche fich an den Wegen hinziehen. Solche Scenen machen einen Gindruck auf den neuen Ankömmling in diesen Ländern, den man nicht zu beschreiben vermag. Gould fagt, daß er aber bennoch an das Meue, was er bemerkt habe, in zahlreichen Wällen fich gewöhnt, daß dagegen eine eingesperrte Lerche, ein Banfling oder eine Umfel aus ihrem Baterlande immer höchft angenehm und werthvoll find, mahrend die ichon= ffen Brodufte nicht geachtet vorübergeben, außer daß fie iconungelos vertilgt werden wegen eines fleinen Nachtheils, ben fie etwa ben Saatfruchten gebracht haben. Dbige Bemerkungen beziehen fich besonders auf Ban Diemens Land, find aber mit gleichem Rechte auch auf Neu-Sud-Bales anzuwenden, wo diefe Bogel alle fur fie paffende Lagen bewohnen. Gie brüten in großer Angahl auf Ban Diemens Land und in Neu-Sud = Wales; im Diftrict am Upper = Bunter kommen fie in großer Ungahl vor und vormals waren fie auch fehr zahlreich zu Parramatta, besonders in der Nachbar= Schaft von Rose-bill, wonach sie benannt find.

Die 7-10 fcon weißen, 1 g 3oll langen, 7 Boll breiten Gier werden in Die Höhle eines Eukalpptus im Detober und den drei folgenden Monaten gelegt.

Die Nahrung besteht aus Saamen verschiedener Art, besonders denen der versichiedenen Gräfer und gelegentlich Insecten und Raupen.

Sein Flug ist furz und wellenförmig und dehnt sich selten über mehr als eine Biertelmeile, da der Bogel oft auf einen beblätterten Zweig fliegt, gewöhnlich fliegt er etwas niedriger und steigt dann da auf, wo er sich sett.

Sein Ion ist ein angenehmes Pfeifen, welches man häufig von ihm hört. Albbildung beider Geschlechter.

448. Platycercus splendidus Gould. Der glänzende Warrafit. Gould proceed. XIII. 105. Birds of Austral. XXVII. 4. Splendid Parrakeet.

Ropf, Salbseiten und Bruftmitte scharlach; Bangen weiß, gart blau überlaufen; Ruden= und Schulterfedern schwarz, breit gummiguttgelb gefäumt; Unterrucken und

Oberschwanzdecken blaßgrün, auf der Schulter ein schwarzer Fleck; Flügeldecken blaßblau; Vorderschwingen schwarz, mit Ausnahme der Basis der Außensahne, welche tiefblau ist; beide Mittelschwanzsedern an der Basis dunkelgrün, von da tiefblau an der
Spigenhälste der Außensahne und schwarz gespitzt; die nächste jederseits schwarz an
der Junensahne, grün an der Basis der Außensahne, übrigens blau und leicht weiß
gespitzt; die andern Schwanzsedern tiesblau an der Basis der Außensahne und schwarz
an der Basis der Junensahne, übrigens zart blaßblau und weiß gespitzt; Seiten der
Brust und des Banches schön gummiguttgelb; Banch blaßgrün, bei andern blaßbläulichgrün; Unterschwanzdecken scharlach; Fris dunkelbraun; Schnabel hornfarbig; Fuß
mehligbraun.

Daß die nach und nach vorschreitende Entdekung des Innern von Australien noch manche neue und interessante Gegenstände auffinden läßt, beweist auch diese schöne Art, welche Mr. Gilbert in dem neuerlich bebauten Districte von Darling Downs in Neu-Sid-Wales geschossen hat. An Schönheit übertrifft er noch den Rose Hill Parrakeet und ist eine der zierlichsten Arten der Gattung. Er unterscheidet sich durch die scharlachrothe Mittelbrust, die gummiguttgelben Seiten, spangrünen (austatt graßgrünen) Unterbanch und Oberschwanzdecken und breit gummiguttgelb (bei jenen grünzgelb) gesäumte Rückenschern. Im Jugendkleide ähnelt er sehr dem P. palliceps.

Abbildung: Junger und unten alter Bogel.

### 449. Platycercus ignitus Leads. Der feuerrothe Parrafit. Leads. proceed. V. S. Gould Birds of Austral, XXIX. 10. — Fiery Parrakeet.

Oberkopf nebst Ohrdecken, Hinterricken, Brust und Unterseite scharlach; Wangen weiß; Rückensedern schwarz; Saum scharlach und gelb gemischt; Flügelmitte tiesblau; erste und zweite Schwingenreihe an der Basis weiß, dadurch ein breites weißes Band; von da bis zur Spige schwarzbraun; dritte Neihe grün; vier Mittelschwanzsedern scharlach verwaschen, übrige weiß an der Basis, dann blau, nach und nach gegen die Spige weißich verlausend; Schnabel gelblich hornfarbig; Just dunkelbraun.

Mr. John Leadbeater erhielt im J. 1837 diesen schönen Papagei ans dem Gebiet der Moreton Bah. Das Exemplar besindet sich im Museum der Zoological Society in London und die Abbildung desselben in zwei Stellungen ist nach demselben gemacht. Dies einzige von Gould gesehene Exemplar nennt er den sonderbarsten und abweichendsten Bogel, den er jemals gesehen. Einerseits zeigt derselbe Merkmale, zuselge deren man ihn nur sir eine krankhaste Barietät einer andern Art halten möchte, andererseits sprechen mehrere Umstände sür eine entschiedene Art. So ist besonders das weiße Band an der Basis der ersten und zweiten Schwingenreihe und der weiße Fleck auf den Unterslügeldecken; es ist wahr, daß in dem jugendlichen Zustande mehre andere Platycerei an denselben Theilen ein weißes Mal haben, aber dasselbe verschwindet, sowie sie alt werden und ist dann nie so bestimmt, als in dem hier dargestellten Exemplare. Er steht übrigens dem Platycereus eximius und splendidus nahe, da aber nur das eine Exemplar besannt ist, so muß man von der Zutunft seine Wiederaufsstindung erwarten, um ihn dann als Art vollkommen bestätigt zu sehen.

Die Abbildung zeigt ben Bogel in zwei Stellungen, um auch die Zeichnung bes ausgebreiteten Flügels von oben und unten feben zu laffen.

450. Platycercus Permantii Vig. Horse. Bennants Barrafit. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 280. Wagl. mon. 535. pl. 17. Selb. Nat. Libr. VI. Parrots 173. pl. 25. Lesson trait. 208. Manuél II. 146. Gray list ed. 2. 66. Gould Birds of Austral. XXVI. 8. — Psittacus Pennantii Lath. ind. orn. 1. 90. gloriosus Shaw Nat. misc. pl. 53. splendidus Shaw Mus. Lev. 27. pl. 7. Perruche à large guene Levaill. hist. nat. Perr. pl. 78. 79. Pennantian Parrot Lath. gen. Syn. sppl. 1. 61. II. 83. Phil. Bot. Bay. in p. 154. ic. White's Journ. 174. 175. ic. Shaw gen. zool. VIII. 410. pl. 56. Lath. gen. hist. II. 131. Psitt. elegans Gm. syst. nat. 1. 318. Kuhl consp. 55. Dulang et Julang N.-S.-Wal. indig. Pennants Parrakeet.

Altes Männchen: Kopf, Hals und ganze Unterseite, Hinternicken und Oberschwanzdecken schön dunkelbluthroth (erimson); Nücken und Schulterschern schwarz, breit bluthroth gesäumt; Wangen und Schultern hochblau; größere Schulterz decken blaßblau; erste und zweite Schwingenreihe schwarz; Wasalhälfte der Außenfahnen tiesblau gesäumt; beide Mittelschwanzsedern grün, an Nändern und Spige in blau übergehend; übrigens schwarz an der Innensahne auf drei Viertel der Länge, tiesblau ziemlich in derselben Länge der Außensahne und breit blaßblau an beiden Fahnen gespigt, gegen die Endspige am blassesten; Schnabel hornsarbig; Fris sehr dunkelbraum; Tuß schwärzlichbraum. Jung e variiren so sehr, daß es schwer ist, sie zu beschreiben, ein Exemplar z. B. hat Obersopf, Halsseiten, Brustmitte, Bauch, Hinterschwanzdecken schön blutroth, Oberseite und ein breites Band über die Brust tief graßgrün; Wangen, Flügel und Schwanz wie bei den Alten, doch minder schön.

Sehr allgemein über Ren-Sud-Bales verbreitet, wo er die grafigen Sugel und Bufchbolger bewohnt, besonders die der Liverpoolgebirge und alle ähnlichen Diftricte. Seine Rahrung besteht aus Beeren und Saamen verschiedener Grafer, wogn er in fleinen Gesellschaften an den Ruf der Sügel und in die offene Gbene herabkommt. Gould hat ihn oft aus folder Lage aufgetrieben und wenn 6 bis 8 mit ihren iconblauen, ausgebreiteten Schwänzen emporfliegen, fo giebt bies einen ichonen Contraft zu dem Scharlachroth ihres Rumpfes. Reine Befchreibung ift im Stande, Die icone Seene wiederzugeben, welche in foldem Falle ber Beschauer beobachten fann. Diese Platycerei muß man überhaupt in ihrem wilden Buftande sehen, um von ihrer Lebensweise und ihrer Schönheit einen richtigen Begriff fich zu machen. Wenn auf Reu-Sud-Bales ber eigentliche Wohnort Diefes Bogels ift, fo ift doch nicht zu verichweigen, daß auch auf der Rorfelt-Infel Gremplare geschoffen worden find, indeffen von Ren-Sud-Bales dabin gefommen und daß etwa einige dafelbft gebrütet haben. Die Bobnbegirte ber Platysereen find gewöhnlich febr beidrantt, boch ift es nicht wahrscheinlich, daß die Verbreitung Dieser Art sich auf Entfernung einer mehrere hunbert Meilen vom Teftlande gelegenen Infel erftrectte. Bie weit er auf der Subtufte ober öftlich und nördlich von Men-Sud-Bales geht, fonnte Gould nicht beftimmen, er fab ibn auf der Ränguruinsel, traf ibn aber niemals in den Buchten am Murray ober in ben Balbern um Abelaide, wo ihn der Pl. Adelaidae vertritt. Bie ich gefagt habe, besteht seine Rahrung größtentheils aus Beeren und Grassaamen, boch icheinen Insecter manchmal auch bagu zu gehören, ba fich der Kropf mit kleinen Raupen erfüllt fand, b och bies mur einmal.

So wie die andern, läuft auch dieser schnell über den Boden, sein Flug ist weder reißend schnell noch andauernd. Sonst ist der Bogel zahm und nicht mißtrauisch und sür den Käsig oder das Kogelhaus übertrifft ihn nicht leicht ein anderer an Schönheit, daher ist er auch einer der häusigsten australischen Papageien in England.

Er nistet in Söhlungen der hohen Sufalhpten, besonders in denen an den Seiten der Hügel am Buschholze, sodaß die Cederwälder und Liverpoolgebirge für ihn besonders geeignet erscheinen. Er brütet im September, October und November, macht aber fein Nest, sondern legt die 4 bis 7 Gier in faules Holz auf den Boden der Böhle.

Im ersten Herbst find die Jungen einfarbig grün, dann folgt theilweise das rothe, blaue und grüne Colorit gesondert und wechselt so bis zur Reise. Nach diesen Zusitänden irrten sich die älteren Schriftsteller in Bestimmung der Art und dies veranlaßte die Anhänfung der Synonymen.

Abbildung des alten und eines noch unreifen Bogels.

451. Platycercus pileatus Vig. Ocr Suth: Warrafit. Vig. 2001. Journ. V. 274. Lear's illustr. Psitt. pl. 21. 22. Wagl. monogr. psitt. Münch. Abhdl. 491. et 528. Gould B. of Austral. XIX. 6. Ps. purpureocephalus Quoy Gaim. Astrol. t. 22. — Djär-rail-bür-tang Indig. West-Austral. infer. — Blue Parrot Colon. — Red-capped Parrakeet.

Borderkopf, Scheitel nebst Nacken tief kastanienrothbraum; Wangen gelbgrün, gelber nach den Halbseiten zu; Rücken, Schultern und große Flügeldecken tief grün; Schulterrand, Afterstügel und Basis der Außenfahne der Borderschwingen schwingen schwingen schwieser Theil der Borderschwingen und die zweite Neihe tief schwarz; Brust und Bauch blau; After und Unterschwanzdecke scharlach; beide Mittelschwanzsedern grün, nach der Spige blauschwarz und undeutlich dunkel gebändert; Seitensedern an der Basis grün, an der Junenfahne in schwarz, an der Außenfahne in blaßblau, an beiden nach dem Ende hin in blau und an der Spige in weiß übergehend; Augensterne dunkelbraum; Schnabel hornfarbig; Beine und Tuß aschgrau (in der Beschreibung: dull brown).

Die Schnabelform weicht etwas ab und vielleicht ist biese Art der Typus einer neuen Gattung, doch sehlen noch alle Beobachtungen über seine Lebensweise.

In Westaustralien ziemlich zahlreich über ben Diftriet von King George's Sound nach ber nördlichen Grenze der Colonie. Man sieht ihn gewöhnlich in kleinen Familien am Boden Nahrung suchend, doch weiß man nicht recht, werin diese eigentlich besteht. Die Brütezeit behnt sich aus über den Detober, November und December; das Weibchen sucht sich gewöhnlich einen hohlen todten Ast auf einem Enkalpptus zur Aufnahme der Sier. Diese sind milchweiß, 7 bis 9 an der Bahl, 1 Boll lang und z bis 1 Boll breit. Die Jungen sind im ersten Jahre einfarbig grün, die Färbung der Alten ist dann meist in jedem Alter sichtbar. Die Weibchen sind nicht so schöng gezeichnet, als die Männchen, sie sind auch nicht so groß und nicht so angenehm gebildet. Der Flug dieser Art, obwohl leicht, ist nicht ausdauernd, auch nicht so wellensörmig, wie bei den andern Arten der Gattung. Die Stimme ist ein fharser

gluckender Ton, welcher mehrmals wiederholt wird, also merklich verschieden von andern Arten von Platycercus.

Abbildung: Mannchen und Weibchen.

452. Platycercus flaviventris Vig. Horst. Der gelbbäuchige Barrafit. Yellow-bellied Parrakeet Gould Birds of Australia XX. 3. Psitt. flaviventris Temm. Linn. Trans. XII. 116—118. Ps. Brownii Kuhl N. Act. X. 56. n. 90. Perruche à large queue Le Vaill. Perr. pl. 80. Van Diemens Parrot? Lath gen. hist. vol. II. 130. n. 33. Plat. flaviventris Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 281. Gould synops. II. Sulphur-headed Parrot? Lath. gen. bist. II. 133. n. 35. New-Caledonian Parrot? Lath. II. 173. n. 86. Psitt. Caledonicus? Lath. ind. Orn. I. 102. — Gm. Linn. I. 328. Caledonian Parrot? Lath. gen. syn. I. 248. Green Parrot Van Diemens Land Colonists.

Vorderkopf karminroth; Oberkopf und Halbrücken blaßgelb, jede Teder leicht braun gefännt; Raum unter dem Auge dufter karminroth; Wangen blau; Rücken und Schultern unrein olivenschwarz, jede Teder grün gefänmt; Flügelmitte blau; Basalzhälfte der Vorderschwingen am Außenrande blau, übrigens schwärzlichbraun; hinterzücken und beide Mittelschwanzsedern grün, die andern dunkelblau an der Basis, heller gegen die Spige; Unterseite des Rumpfs gelb; Schnabel fleischfarbig; Fuß grauzlichbraun.

Alte beiden Geschlechts sind sehr ähnlich, aber das Gesieder in verschiedenem Alter ist beträchtlich verschieden. Die jährigen Jungen sind grünlichweiß mit leichtem Zug in's Blau an den Wangen, Flügeln und äußern Schwanzsedern, nur eine schwache Andeutung von Noth zeigt sich am Vorderkopfe. Bei vorrückendem Alter nehmen sie nach und nach das Gesieder der Alten an, welches vor Ablauf des zweiten oder im dritten Jahre nicht vollständig ist.

Die Geschichte dieser Art ist etwas verworren, weshalb Gould den sichern Namen vorzieht, wenn auch dieselbe vielleicht wirklich Psitt. caledonicus Latu. sein sollte.

Er ist über alle Theile von Van Diemens Land und die Inseln der Baßstraße verbreitet, sindet sich aber nicht aut dieselben Gegenden, wie Platycercus eximius, beschränkt, mit welchem er manchmal zusammen vorkömmt. Er lebt in kleinen Gesellschaften, welche die Nachkommen eines einzigen Paares zu sein scheinen und besucht alle Verschiedenheiten der Lage, von dem niedern Hügellande und Wasserabslüffen in den Waldgründen bis zu offenen Gegenden und den Gärten der Colonisten. Er läuft mit großer Leichtigkeit über den Boden und wenn man ihn in kleinen Flügen beobachtet, wie er an freien Stellen Saamen im hohen Grase aufsucht, so kann man wenig andere Wögel so beguem sehen als ihn.

Außer Grassamen machen noch die Blüthen der Enkalppten, Insecten und deren Larven einen bedeutenden Antheil von seiner Nahrung aus und man trifft ihn oft in den Tiesen der Wälder sehr emfig beschäftigt zwischen den mit Blüthen beladenen Zweigen fern von den freien Districten.

Seine Blugfraft ift wirklich bedeutend und er begiebt fich häufig aus einem Di=

ftriet in den andern, wenn etwa die spärliche Nahrung oder eine andere Ursache ihn dazu zwingt; das Fortkommen wird durch eine Folge von weiten Wellenschwingungen gefördert, daher nicht ungewöhnlich große Flüge mit einem scharf pfeisenden Tone den Wald verlassen und in das eben reif gewordene Korn der Ansiedler einfallen, wo sie so ernsten Schaden anrichten, daß diese sich gewöhnlich an der ganzen Nace nachdrück- lich dafür rächen.

Den meiften Lefern ift ce wahrscheinlich bekannt, daß man häufig Bavageien zu effen pflegt, aber es ift vielleicht weniger bekannt, daß manche Urt in gewiffen Sahres= zeiten einen bestimmten Untheil an den Rahrungsmitteln der Bewohner darbietet. Schon bald, nachdem die Colonie auf Ban Diemens Land begründet worden, wurden Bafteten von diesem Bapagei gang gewöhnlich auf jeder Tafel gegeffen, und auch jest noch kommen dieselben nicht ungewöhnlich vor. Nicht lange nach seiner Unkunft in ber Gegend lernte auch Gould ben Wohlgeschmack biefes Bogels kennen und fand benfelben fo ausgezeichnet, daß er an dem Genuffe theilnahm, fo oft fich die Gelegen= beit dazu darbot. Das Fleisch ift wohlschmeckend, gart und angenehm duftend, doch ift es, wie das Fleisch anderer Bogel nicht zu allen Zeiten von derfelben Gute und das von alten Bogeln nicht fo gut, als das von den einfährigen. Denken wir an die Nahrung, welche der Bogel zu fich nimmt, an die außerst garte und feine Sant und seine eigentlich sehr ruhige Lebensweife, so konnen wir wohl schließen, daß das Fleisch unter diesen Umftanden folche Sigenschaften erlangen muß, als wir angaben, und wenn auch dieselben mehr oder minder auf alle Arten von Platycercus und Euphema passen, fo ist doch diese Art durch dieselbe noch mehr ausgezeichnet, als die andern es find.

Er verträgt so wie die andern, die Gefangenschaft gut und obwohl man ihn nicht so oft in Käsigen oder Bogelhäusern findet, als andere seiner mehr anziehenden Bermandten, so eignet er sich dennoch zur Zähmung wie diese. Im ersten Jahre kann man die Geschlechter nicht von einander unterscheiden, aber wenn sie ausgewachsen sind, ist das Weibechter kleiner und minder lebhaft gefärbt. Er brütet in den hohlen Guka-lypten und legt im September und den drei folgenden Monaten 6—8 rein weiße 1 Zoll 2 Linien lange und  $11\frac{1}{2}$  Linien breite Gier. Die erst ausgefrochenen Jungen sind mit langen weißen Dunen bekleidet und sehen fast wie ein Ball von Baum-wolle aus.

Gould fand diese Art sehr häufig auf den Ufern des Tamar und sah Hunderte beisammen auf einem Schementhore auf dem Stroh des frisch gedroschenen Getreides, ganz so, wie die Sperlinge und Tanben bei und.

Abbildung beider Weschlechter im erwachsenen Buftande:

453. Polytelis melanura Gould. Der schwarzschwäuzige Warrafit. Black-tailed Parrakeet. Gould Synops. IV. Birds of Australia
XVIII. 7. — Palaeornis melanura Vic. in Lear's Psitt. 28. 3. — Pal. anthopeplus Vic. ib. pl. 29. 9. Wonk-un-ga West-Austr. mont. indig. — Jul-u-up
King Georges Sound indig. — Monutain Parrot West-Australia
Colonist.

Männchen: Repf, Hale, Schultern, Hintertopf und ganze Unterseite jouquillen: gelb; Oberruden und Schultern olivengrun; Schwingen und Schwanz tiefblau; mehrere

der größern Flügelbeckfedern duster scharlach, einen großen rothen Mittelsteck bildend; Iris schönroth; Schnabel scharlach; Fuß aschgrau. — Weibchen: Kopf, Gesichtöseiten, Halbrücken, Oberrücken und Schultern duster olivengrün; Kehle, ganze Unterseite, Hinterrücken und Flügeldecken gelblichgrün, letztere in tiefgrün auf der Schultermitte überzgehend; Vorderschwingen und einige mittlere und Aftersittig tief schwarzblau, außen gelbgrün gesäumt; übrige Mittelschwingen und ein Theil der größern Flügeldecken tief roth; beide Mittelschwanzsedern tiefgrün, übrige an der Basis grün, an der Innensfahne in schwarz übergehend, die 5 seitlichen an der Junensahne und Spige rosenroth; an den beiden äußersten am sichtbarsten; Schnabel scharlach; Tuß aschgrau.

Von der Lebensweise dieses schönen und nur im südlichen Continent Auftraliens wohnenden Papageien ist noch wenig bekannt. Wahrscheinlich verbreitet er sich weit in das Innere. Capitain Sturt fand ihn an den Usern des Murray und hat in seiner Reisebeschreibung eine Abbildung gegeben. Se. Exe. der Hr. Gouverneur Grey erhielt ihn in dem dichten Gestrüpp nordwestlich von Abelaide und Mr. Gilbert traf ihn auf den weißen Gummibäumen in der Schwanensuß-Colonie. Seine nördliche Grenze kann erst die Zukunft bestimmen. Capitain Sturt sagt p. 188 im zweiten Bande seiner Neise: "ich glaube schon bemerkt zu haben, daß kurz, nachdem ich in das Murray-Gebiet gekommen war, Flüge eines neuen Papageien über unfre Köpfe dahinzogen, welche, wie es schien, nach Nordwest wanderten. Sie zogen zu hoch, um erlangt werden zu können, aber auf unfrer Nückkehr gelang es uns, einen zu erlegen, welcher einen interessanten Beitrag zu unfrer gemachten Sammlung abgab." Gould erhielt vom Capitain Sturt selbst das erwähnte Exemplar.

Im Fluge läßt er ein laut kreischendes Geschrei vernehmen, dasselbe wird zu einem mißhelligen Geplander, sobald er sich auf einen Zweig setzt. Mr. Gilbert bemerkt, daß er in Westaustralien, mit Ausnahme der Brütezeit, allerwärts in kleinen Familien von 9 bis 12 Stück angetroffen wird, während er Saamen, Knospen und Blüthen frist und vom weißen Gummibaume Honig saugt. Sein Flug ist, wie schon seine Gestalt zeigt, reißend schnell. Die Verschiedenheit der Färbung veranlaßte Mr. Vizgors, das Weibchen als eine andere Art zu betrachten.

Albbildung beider Geschlechter.

#### 454. Polytelis Barrabandi Wack. Barraband's Parrafit.

Barraband's Parrakeet. Gould Birds of Austral. XVIII. 8. — Psitt. Barrabandi Swains. zool. ill. pl. 59. Palaeornis Barrabandi Vig. zool. Journ. II. 56. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 287. Polytelis Barrabandi Wagl. monogr. 489 et 519. Gould synops. IV. — Scarlet-breasted Parrot Lath. gen. syn. II. 121. gener. hist. II. 121. Palaeornis rosacens Vig. in Lears ill. Psitt. pl. 30. 9. Psitt. sagittifer Barrabandi Bourg. St. Hib. sppl. pl. 4. — Greenleek N.-S.: Wal. Colonist.

Männchen: Borderkopf, Wangen und Aehle gummiguttgelb; unmittelbar unter dem Gelb der Aehle ein scharlachrothes Querband; Halbrücken, Ober= und Unterseite grasgrün; Schwingen erster und zweiter Reihe, Afterstitig und Schwanz oben tiefblau grün überlausen; Lenden scharlach, bei andern grasgrün; Fris vrangegelb; Schnabel

jchönroth; Tuß ajchgrau (brown). — Weibchen: Gesicht büster grünlichblau; Brust unrein rosa; Lenden scharlach; übrigens graßgrün; Borderschwingen bläulichgrün; Mittelschwanzsedern einfarbig grün, übrige bläulichgrün; Innensahne der ganzen Länge nach zart rosa; Fris braun; Schnabel blaß röthlichorange; Tuß aschgrau (dark brown).

Das Weibehen ist weniger schön, besonders das Grun weit weniger glanzend. Und das Mannchen im ersten Jahre trägt ein ähnliches Gefieder.

In der großen Papageienfamilie sind wenige Arten zierlicher gebaut und ansgezeichneter gefärbt, als diese, welche Neu-Süd-Wales gehört, wo sie im Innern häufiger vorkommt, als in dem Districte nächst der Küste. Sie soll auch in der Illawarazgegend einheimisch sein, doch konnte sie Gould daselbst nicht selber auffinden. Lebende Exemplare brachte der Wote aus der Argyle-Srasschaft häufig nach Sydney und der Vogel scheint dort häufig zu sein. Die nähere Kenntniß von seiner Lebensweise wird wahrscheinlich einst lehren, daß er ähnliche Gegenden bewohnt und eine ähnliche Versbreitung hat wie P. melanura, daß wohl auch überhaupt die Sitten beider Arten übereinstimmen dürsten. Es ist sonderbar, daß Mr. Vigors auch von dieser Art das Weibchen als besondere Art beschrieben hat. Die gekrümmten Schwanzsedern in Mr. Lears Abbildung sind Volge der erst überstandenen Mauser, wo sie bei dieser Art immer die Neigung haben, sich auswärts zu krümmen, wie dies bei Exemplaren in der Gefangenschaft leicht zu beobachten ist.

Die Länge seiner Flügel und der ganze Umriß seines Körpers läßt vermuthen, daß er ebenso wie P. melanura einen sehr kräftigen Flug hat und daß er ohne Zweisel von einem Theile des Continents zum andern fliegt.

Albbildung beider Geschlechter.

# 455. Liemetis nasicus Gould. Oct laugichnobelige Rafadu. Gould Birds of Austral, XXVII. 6. Psitt. nasicus Temm. Linn. Trans. XIII. 115. Pl. Coll. 331. — Long-nosed Cockatoo Lath. gen. hist. II. 205. Liemetis tenuinostris Wagl. mon. 505. et 695. G. R. Gray hist. ed. 2. 69. Psitt. tenuirostris Kuhl N. Act. X. 88. Cacatua nasica Less. trait. 183. Plyctolophus tenuirostris Stephens cont. of Shaw's gen. zool. XV. 108. — The Red-vented Cockatoo Brown's illustr. 10 pl. 5. - Long-Lilled Cockatoo.

Weiß, Unterflügelseite blaß schweselgelb angeflegen, schon schweselgelb an der Unterseite des Schwanzes\*), von der Oberschnabelbasis zum Auge und von da nach den Ohrdecken ein Scharlachstreif, von den Kopf=, Halb= und Brustfedern scheint das Scharlach der Basis durch das Weiß durch, besonders an der Brust; Fris lichtbraun; Schnabel weiß; nackter Augenring grünlichblau; Bein und Tuß düster olivengrau. — Weibchen gleich.

Gould unterscheidet den langgeschnabelten Kafadu von Westaustralien und Neus-Süd-Baled; der gegenwärtige ist, soweit man dies jest kennt, auf Port Philip und Südaustralien beschränkt, wo er das Innere mehr als die Nachbarschaft der Küste beswohnt. Gleich der gemeinen Art Cacatua galerita sammelt er sich in großen Zügen

<sup>\*).</sup> Dicht in ber Mbbilbung.

und bringt die meiste Zeit auf der Erde zu, wo er Knollen von Orchideen und andern Pflanzen ausgräbt, von denen er lebt. Daher sein eigenthümlich gestalteter Schnabet. Nicht selten übt er auch Einfälle in die frisch gesäcten Kornselder, wo er die schlimmssten Verwüsstungen anrichtet. Ueber den Boden läuft er hüpfend, doch ruhiger als C. galerita, seine Flugtraft übertrifft die jener Art, wenn nicht in Ausdaner, doch an reißender Schnelligkeit, mit welcher er die Lüste durchschneidet. Gould bemerkte dies besonders, wenn er im Innern von Südaustralien einem Fluge begegnete. Er hielt mehrere Exemplare in der Gefangenschaft, sowohl in Neu-Süd-Wales als noch in England, und obwohl sie dieselbe so zut wie die andern Arten ertragen, so erscheint er doch mehr düster und mürrisch und ist von sehr reizbarem Temperament.

Die zwei Gier sind weiß, etwa so groß, als die von C. galerita, und werden meist auf ein Lager faulen Holzes im Boden einer Baumhöhle der großen Gummisbäume gelegt.

Abbildung beider Geschlechter.

436. Cacatua Eos Gould. Der Noja-Rafadu. Rosa-breasted Cockatoo Gould Birds of Australia XX. 2. Psittacus Eos Kuhl mon, 88. Temm. Col. 81. — Cacatua rosea Vieill. galer. II. 5. pl. 25. Enc. méth. Orn. III. 1414 Lesson trait. 183. Plyctolophus Eos Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 269. — Rose-coloured Cockatos Lath. gen. hist. II. 207. Cacatua roseicapilla Wagl. mon. 504. 691. C. Eos Lesson man. II. 143. The rose Cockatoo Sturt's trivels in Australia II. pl. in p. 79.

Dberkopf blaß rojaweiß; ganze Oberseite grau, gegen das Ende des Flügels und des Schwanzes braun schattirt, ziemlich weiß am Hintersiden und den Oberschwanze decken; Halbseiten, ganze Unterseite nebst Augengegend und Unterseite der Schulter schön rosa; Schenkel und Unterschwanzdecken grau; Augenstern tief rosaroth; Augenzing ziegelroth; Schnabel weiß; Fuß mehlig dunkelbraun.

Dieser schöne Kakadu ist über einen großen Theil des Innern von Australien weit verbreitet; Oxley und Sturt sagen, er sei ein Bewohner der Gegenden im Mordwesten der blauen Berge; in der That haben auch wenige Neisende das Junere besucht, ohne daß diese Art ihre Ausmertsamkeit auf sich gezogen hätte und Gould sah dieselbe zahlreich auf den Gbenen am Flusse Namoi, besonders unter den Nundevarzuge von Sir Thomas Mitchell, anch besitzt derselbe Exemplare von der Nordstüste durch die Officiere des Beagle. Indessen sindet ein Unterschied statt, den man wohl für Arten gelten läßt, zwischen den Bögeln von Neu-Süd-Wales und denen von der Nordstüste. Letztere sind größer und haben die nackte Haut um das Auge mehr ansgedehnt; die Rosensarbe an der Brust und das Gran des Rückens sind dunkler, als bei den Exemplaren vom Namvi.

Der Rosabrüstige Kakadu besitzt bedeutende Flugkraft und gleich der Haustaube dieser Gegenden sieht man ihn oft in Flügen über die Ebenen in lange schwebender Stellung dahinziehen, dabei erscheint dem Zuschauer in derselben Minute bald das schöne Silbergrau der Bögel, bald kommt bei einer andern Schwenkung wieder die lebhaste Rosafakube ihrer Bauchseite zum Vorschein. Dieß Schauspiel ift so schön, daß

Gon'ld bei der Erinnerung daran nur bedauert, daß seine Leser daran nicht selbst theilnehmen können. Die Sinwohner am Namoi berichteten, daß dieser Kakadu erst neuerlich in diese Gegend gekommen, die zwei Jahre früher daselbst niemals gesehen worden sei, sie vermutheten, er möge vom Norden oder von dem Junern eingewandert sein. Im Jahre 1839 und 1840 brütete er zahlreich in den Höhlungen der Eukalypten, welche die oben erwähnte NundewarzGegend umsäumen, wodurch eine Menge Junge entstanden, welche nach Sydney gebracht und um bedeutende Summen nach England verschifft wurden. Da sie ziemlich viel vertragen, sowohl Kälte als Gesanzenschaft, so besinden sich auch von dieser Art mehr als von irgend einer andern, Exemplare setzt lebend in England. Gould sah den Vogel in Australien vollkommen gezähmt, in den Pachthösen ganz frei herumlausend, wobei er ebenso wie die Tanben und das übrige Hosgessigel, mit welchen er in der innigsten Freundschaft lebte, sein Kutter erhielt.

Capitan Sturt schreibt an Gould: "Der rosabrüstige Kakadu ist ein Vogel bes Niederlandes, in seiner Verbreitung beschränkt, man sindet ihn niemals in größerer Anzahl auf den Usern des Darling oder höher ansteigend, als 600 Fuß über den Spiegel des Meeres. Er frist Salsolae und hält die ausgedehnten Gbenen besetzt, welche westwärts unmittelbar an die blauen Verge angrenzen. Er hat einen eigenthümlichen Flug und der ganze Schwarm schwenkt sich so, daß man die Nosafarbe der Unterseite sieht, was einen prächtigen Andlick giebt." — Gould sah noch keine Eremplare von der Schwanenssussolonie, auch aus keinem von ihm besuchten südausstralischen Districte. Ost= und Nordaustralien sind unstreitig am häusigsten von ihm besucht. — Die gewöhnlich drei weißen Sier sind  $1\frac{1}{2}$  Joll lang und  $1\frac{1}{3}$  Joll dick. Die Nestwögel sind mit langen weißen Dunen bedeckt, welche dann von den Vedern bedeckt werden, die das Gesieder der alten Vögel auszeichnen. Die Geschlechter sind in der Farbe nicht und in der Größe kann verschieden, aber einige Eremplare haben eine viel dunklere Unterseite, welche bei manchen weit tieser ist, als bei anderen, und in der Breite des Augenringes.

Albbildung beider Geschlechter.

# GRAY cf. supra. Cacatua galeatu Swains. Class. of Birds II. 302. Banksianus galeatus Less. trait. 181. Callocephalon australe Less. Calloc. galeatus C. R. Gray cf. supra. Cacatua galeatu Vieil. N. D. XVII. 12. Enc. méth. III. 1414. Psitt. phoenicocephalus Mus. Paris. — Gang gang Cockatoo N. S. Wales Colonist.

Männchen: Borbertopf, Federbusch und Wangen scharlach, übriges Gesieder buntel schiefergrau; alle Federn außer der ersten und zweiten Schwingenreihe und den Reichenbach, vollft. Naturgesch. Bögel Neuhollands II.

Schwanzsedern schmal weißlichgrau gefäumt, bestimmter auf der Oberseite, unterseits schwächer; Fris schwärzlichbraum; Schnabel licht hornfarbig; Fuß mehlstaubig schwarz. Weibchen: dunkel schieferschwärzlich; Halbrücken und Rückensedern leicht blaßgrau gefäumt, übrige Oberstäche mit unregelmäßigen graulichweißen Bändern durchzogen; Federn der Unterseite schweselgelb und dufterroth gefäumt, an den Unterschwanzdecken in dustergebt übergehend.

Gould kann über diese schöne Art nur berichten, daß sie in den Wäldern an der Südküste Australiens, auf einigen größern Inseln der Baßstraße und in dem nördlichen Theile von Van Diemens Land vorkommt, die höchsten Bäume bewohnt und die Saamen der verschiedenen Eukalypten genießt. Einigemal hat man ihn lebendig nach England gebracht, wo er die Gefangenschaft eben so wohl wie die andern Arten dieser Gattung ertrug, und so würde dies auch mit den schwarzen Kakadu's derselbe Fall sein, wenn man den Versuch machen wollte, da auch sie in ihrer Lebensweise dieser so ähnlich sind. Weitere Beobachtungen über vorstehende Art sind noch sehr zu wünschen.

Abbildung beider Gefchlechter.

458. Calyptorhynchus Naso Gould. Der hochnasige Mabens fafadu. Gould proceed. IV. 106. Birds of Austral. XXIV. 5. — Kar-rak West-Austral. mont. et inf. — Keer-jan-dee West-Austral. septentr. indig. — Red-tailed Black Cockatoo Colon. Western Black Cockatoo G.

Männ chen: Glänzend grünschwarz; seitliche Schwanzsedern mit Ausnahme der Außenfedern der äußersten mit breitem Scharlachband; Fris dunkel schwärzlichbraun; Schnabel bläulich bleifarbig; Unterschnabel unten blasser; Beine bräunlichschwarz, bleifarbig angelausen. — Weibchen: Minder glänzendschwarz; Kopf, Wangen und Flügeldecken mit gelblichweißem Fleck an jeder Federspitze; Unterseite bräunlichschwarz, zahlreich schweselgelb unregelmäßig gebändert; Unterschwanzbecken unregelmäßig gebändert, auß gelb und scharlach gemischt; Seitenschwanzsedern dunkel scharlach, an der Innensahne in Gelb ziehend und mit zahlreichen unregelmäßigen schwarzen Bändern, welche nächst der Basis der Federn schmal sind und gegen die Spize hin an Breite zunehmen.

Von den andern unterschieden durch kleinern Schnabel, kurzere mehr abgerundete Hanbe; diefelben Merkmale, welche beständig erscheinen, unterscheiden ihn auch von C. Banksii, der Schnabel neigt sich zur Höckerform, wie bei C. Leachii, zu welcher Art er auch wegen kurzerem Umriß, runder Haube und kurzerem Schwanze in näherer Beziehung steht.

Seine Verbreitung ist nicht genau zu bestimmen, seine größte Ausdehnung hat er wohl in der Schwanenflußeolonie, wo er in allen Gegenden derselben vorkömmt. In seiner Lebensweise kömmt er ganz mit den andern überein. Man trifft ihn in kleinen Trupps von 6 bis 15 Stuck zur Brütezeit paarweise an.

Er brütet in Baumhöhlen und macht kein Reft, sondern sammelt nur das weiche Holz als Unterlage für seine Gier, die er dann in so unzugängliche Bäume legt, daß selbst die Eingebornen nicht hinaufklettern wollen. Die 4 bis 5 Gier find weiß,

1 Boll 8 Linien lang und 1 Boll 4 Linien breit. Gould erhielt vier Stud von Mr. Gilbert, welche ber Sohn des Colonie-Caplan von einem Gingebornen erhalten, welcher fie aus ber Boble eines fehr hohen Gutalpptus in der letten Detobermoche beruntergebolt batte.

Er fliegt langfam und ichwerfällig und läßt im Tluge ein fehr rauhes und freifch= endes Weichrei vernehmen, welches dem Ramen gleicht, den die Gingebornen ihm ge= geben haben. Der Magen ift häutig und geräumig, die Rahrung besteht zufolge ber untersuchten Gremplare in Saamen von Gutalppten, Bantfien u. f. w.

Abbildung beider Gefchlechter.

#### 459. Calyptorhynchus Leachii Wagl. Leach's Rabenkafadu.

WAGL. mon. 683. GOULD Birds of Austral. XXVI. 7. Psittacus Banksii LATH. ind. orn. I. 107. var. &. Banksian Cockatoo Lath. gen. syn. sppl. II. 91. A. - WHITE'S JOURN, pl. in p. 139. - PHILIPS Bot. Bay pl. in p. 267. LATH. gen. hist. II. 200. A. - Psittacus Coockii Temm. Linn. Trans XIII. 111. Ps. Solandri TEMM. ib. 113. Solanders Cockatoo LATH. gen. hist. II. 201. Psitt Leachii Kunl cf. supra. Ps. Temminckii Kunl cousp. 89. Calyptorhynchus Coockii Vig. Horse, Linn. Trans. XV. 272. C. Solandri ib. 274. - Leachii WAGE. mon. 683. Temminckii ib. 684. - stellatus Selb. Nat. Libr. Parr. 134. pl. 15. - Carat. N.-S.-Wal. indig. - Leach's Cockatoo.

Altes Mannchen: Glangend grünlichschwarz; Ropf und Sals braun überlaufen, ein breites ginnoberrothes Band über Die Schwanzfedern, mit Ausnahme ber beiden mittlern und der Außenfahne der außern; Gris fehr dunkelbraun; Angenring mebligichwarz, bei andern neltenroth; Schnabel dunkel hornfarbig; Beine mehligichwarz. Beib den und junge Mannchen mit braunerem Ropf und Bald; das rothe Band auf dem Schwanze durch fchmale und fchiefe fchwarze Bandchen unterbrochen.

Die letzte Urt, welche in dieser Gattung entdedt worden ift. Kleiner als die übrigen und der Schnabel mehr buckelartig aufgetrieben. Bewohnt Neu : Sud : Bales und Sudaustralien. Gould erhielt Cremplare vom Lower-Ramoi, mehr als breis hundert Meilen im Innern und in den Cederwäldern der Liverpoolgebirge, in Mr. Charles Throsby's Part zu Bong-bon und an den Seiten der Buchten (creeks) am Upper-Sunter und war auch felbst an Platen, wo er von ihm geschoffen wurde. Er fand fich immer auf den Casuarinen, fodag diese ihm ebenso, wie die Bantfien mehrern Arten von Sonigvogeln, feine wefentliche Rahrung bieten. Die Rropfe ber getödteten enthielten immer bie Saamen biefer Baume. Er ift weniger ichen und mig: tranisch, als C. Banksii und sunereus und läßt sich schon mit ein wenig Borficht er= legen. Wenn einer getödtet oder verwundet worden ift, jo fliegen die übrigen um ihn herum oder jegen fich auf die benachbarten Baume und werden fo alle erlangt. Er hat ben schwachen, weinenden Ruf, wie die andern. Er fliegt mit Unftrengung und fcmerfällig, wird es ihm aber nothwendig, in die Entfernung zu fliegen, fo fteigt er hoch in die Lufte und erhalt fich fo mehrere Meilen weit im Fluge.

Micht ungewöhnlich findet man Eremplare mit gelben Federn an den Wangen u. a. Theilen bes Kopfes, es ift noch nicht entschieden, woher Diefe Barietat rührt. Man sieht oft 6 bis 8 Stück, ohne eines mit gelb, im Gegentheil wieder unter andern Trupps deren zwei oder drei. Diese Abanderung und die Abweichung der Schwanzsfedern hat obige Synonymit veranlaßt. Gewiß wird man auch diese Art gezähmt halten können, es ist nur so außerordentlich schwer, junge Bögel sich zu verschaffen, da die Brütepläße sich in den Höhlen der höchsten Bäume in den entlegensten Gezgenden der Wälder besinden, so daß Niemand außer den Eingeborenen im Stande ist, sie zu erlangen.

Mr. Calen hat jedenfalls recht, wenn er sagt, daß dies der Carat der Eingesborenen ist; nach seiner Angabe legt er zwei Gier in Baumhöhlen und schneidet nicht die Zweige der Bäume ab, wie C. sunereus thut, sondern die May-rybor-ro und Munmow, d. h. Früchte von zwei Arten von Persoonien, doch ohne sie zu fressen, bevor sie reif sind, zum großen Alerger und Schaden der Eingeborenen.

Albbildung: Mannchen und Weibchen, Barictat mit gelb.

### 460. Calyptorhynchus macrorhynchus Gould. Der groß: schnabelige Rabenkakadu. Gould proceed. X. 138. Birds of Austral. XXVII. 5. — Lar-a-wuk Taratong indig. — Great-billed Black Cockatoo.

Männchen: Ganz glänzend blauschwarz; Seitenschwanzsedern, außer die Außenfahne der äußersten, mit breitem scharlachrothen Band; Schnabel hornfarbig; Fris schwärzlichbraun; Tuß mehlig schwarzbraun. Weibchen: Hat die Grundfarbe des Männchens, aber die Federn der Haube, der Geschichts und Halbseiten und die Flügelbecken hellgelb gesteckt; jede Feder der Unterseite, besonders die der Brust, haben mehrere gelbsahle halbtreisförmige Bänder; Seitenschwanzsedern unterseits unregelmäßig düstergelb gebändert; die Bänder an der Basis schwanzes sind diese Bänder fchwärzlichbraun.

Alle Eremplare, welche Gould zu sehen bekam, stammten von Port Essington her, wo er gewöhnlich in Trupps von 4 bis 6 Stück vorkömmt. Er hat manches Uebereinstimmende mit den schwarzen Kakadu's der Südküste, aber bei keinem ist der Schnabel so bedeutend entwickelt, was wahrscheinlich auf die Eigenthümlichkeit seiner Nahrung hindentet, die man bis jest noch nicht kennt. Er ähnelt dem C. Cockii von Men-Süd-Wales in der Länge seiner Haube, unterscheidet sich aber durch kürzere Flügel und den um ein Drittheil längeren Schnabel. Die Weibehen beider Arten unterscheiden sich bedeutend in der Färbung der Schwanzbänder, diese sind bei C. Cockii rein schwaftschen, bei diesem hier nur im Schweselgelb ein wenig roth gemischt. Vom C. naso Westaustraliens unterscheidet er sich durch den größern Schnabel und die längere Haube; der ähnliche Unterschied in Färbung der Schwanzbänder, wie bei C. Cockii, findet auch hier statt.

Gin sehr fräftiger Bogel, seine Sitten und Lebensweise gleicht der der andern Arten der Gattung.

Abbildung beider Geschlechter.

461. Calyptorhynchus Banksii Vig. Horse. Bank's Mabenfafadu. Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 271. Banksian Cockatoo Gould Birds of Austral. XXV. 9. Psittacus Banksii Lath. ind. orn. I. 107. ej. gen. syn. 65. 109. — Parkinson's voy. 144. Cook's voy. II. 18. Shaw gen. zool. VIII. 476. Lath. gen. hist. II. 199. pl. 27. fem. — Psitt. magnificus Shaw. Nat. misc. pl. 50.

Männchen: Glänzend schwarz, grünlich schillernd, sehr breites, scharlachrothes Band mitten über ben Schwanz, mit Ansnahme ber beiben mittelsten und ber Augenfahne der äußersten Febern; Fuß mehligbraun; Schnabel schwarz; jung granlichweiß. Weibch en grünlichschwarz; an Kopf, Halsseiten und Flügeldecken jede Feder mit gelbem Fleck; Unterseite schmal blaggelb gebändert, gegen den Bauch hin matter; Unterschwanzdecken mit rothgelben und der Schwanz mit breiten gelben, rothgelb gesiprenkelten Bändern.

Gould glaubt behaupten zu können, daß jeder Theil des bisher bekannten Auftraliens von Arten dieser Gattung bewohnt sei und daß man jetzt sechs Arten kennt, deren jede ihren eignen Verbreitungsbezirk hat, den sie wohl selten überschreitet. Gegenwärtige Art ist eine der zuerst bekannt gewordenen und gehört Neu-Süd-Wales an, wo sie östlich durch die Moreton-Bay und südlich durch Port Philip begrenzt wird. In der unmittelbaren Nachbarschaft von Sydney und andern großen Städten ist der Vogel nicht selten und besucht daselbst die Buschhölzer und die lichter bewaldeten Theile der Colonie, wo er seine Nahrung an den Nüssen der Banksien und Casuarien sindet, obwohl er gelegentlich auch Naupen frist, besonders diezenigen, welche die Zäune und niedern Bänme verwüsten. Die Leichtigkeit, womit er sich diese großen Larven verschafft, ist nicht minder merkwürdig, als der Bau seines Schnabels, der ganz besonders dazu gemacht ist, um aus dem Holze großer und kleiner Zweige dergl. herauszuholen und so diese verborgenen Leckerbissen zu erlangen.

Bank's Kafadu ist argwöhnisch und schen und es macht eine große Vorsicht nöthig, ihm zum Schusse zu kommen, doch ist dies andermal wieder, besonders wenn er frist, leichter. Er sammelt sich niemals, wie die weißen Kakadu, in großen Flügen, sondern hält sich nur paarweise oder in kleinen Flügen von 4 bis 8 Stück beisammen. Sein Flug ist schwerfällig und die Flügel werden schlaff und mit Beschwerde bewegt. Selten steigt er hoch in die Luft, doch fliegt er bisweilen anhaltend vorwärts und macht Tagereisen von mehreren Meilen, selten aber erhebt er sich über die Gipfel der hohen Eukalypten, die er oft besucht und auf denen er fast ausschließlich brütet. Er legt 2 bis 3 weiße Sier in eine unzugängliche Baumhöhle, und das Nest besteht nur aus dem faulen Holze, welches seinen Boden bildet oder welches der Bogel abgenagt hat, als er die Höhle erweiterte.

Weibehen und Junge find jo verschieden gezeichnet, daß deren besondere Beschreisbung und Artunterscheidung zu vielen Berwirrungen Anlag gegeben hat.

Es ift dabei erfreulich, daß der Beiname zur Erinnerung an den berühnten Ersforscher Neuhollands dem Bogel dennoch verbleibt und Gould wünschte nur noch, daß es ihm vergönnt wäre, mehr als ihm möglich war, über die Lebensweise desselben berichten zu können.

Abbildung: Gin Bäärchen.

462. Calyptorhymchus Baudinii Vig. Baudin's Nabenfafadu. Vig. in Lear's ill. Psitt. pl. 6. Gould Birds of Austral. XXIV. 1. — Oo-laak West-Austral. infer. indig. Ngol-ye-nuk West-Austr. mont. indig. white-tailed Black Cockatoo Colonists.

Schwärzlichbraun, grunschillernd, vorzüglich am Borderkopf, alle Federn schmaldüster weiß gespigt; Ohrdecken milchweiß, alle außer den beiden mittlern Schwanzsezdern mit breitem, die Hälfte der Länge einnehmenden milchweißem Bande; Außenfahne der äußern Borderschwingen und der Saum der Außenfahne der übrigen bandirten Vedern schwärzlichbraun; die Schäfte schwarz; Fris schwärzlichbraun; Schnabel bleifarbig, bei manchen Gremplaren der Unterschnabel schwärzlichbraun; Beine und Fuß düster gelblichgrau, in olivenfarbig ziehend.

Westaustralien. Diese Art ist von allen ähnlichen durch geringere Größe und weise Zeichnung der Schwanzsedern verschieden. Sie gehört zu der Gruppe der schwarzen Kakaduß, bei dem eine ähnliche Zeichnung beiden Geschlechtern zukömmt, sowie C. sunereus und xanthonotus. Sowie die übrigen Arten der Gattung, besucht er die großen Wälder der Enkalypten und die Bestände der Banksien, von deren Saamen sie größtentheils leben. Gelegentlich sucht er auch Nahrung am Boden, wie Insecten, heruntergefallene Saamen u. dergl., zieht auch die Raupen der Nachtschmetterlinge und die Larven anderer Insecten aus den Stämmen und dem faulen Holze solcher Bäume, welche diese beherbergen.

Sein Flug ist schwerfällig und scheinbar angestrengt, im Fluge läßt er oft einen Ton hören, welcher seinem ihm von den Gingebornen gegebenem Namen nicht unähnlich ist. Bu andern Zeiten, wenn er auf den Bäumen sitzt, läßt er einen rauhen Krähenton hören, den man immer von ihm vernimmt, wenn er frist.

Er brütet in den Höhlen der höchsten Enkalppten, oft im dichtesten und zurückgezogensten Theile des Waldes. Die gewöhnlich zwei Gier sind rein weiß, 13 Boll lang und & Boll breit. Die Brütezeit erstreckt sich über die Monate October bis December.

Bis dahin fah Gould aus keiner andern Gegend Auftraliens Gremplare, als vom Schwanenfluffe, über beffen ganzen Diftrict er verbreitet erscheint.

Die Abbildung ftellt ein Männchen bar.

# 463. Calyptorhynchus xanthonotus Gould. Der gelbrückige Nabenkakadu. Gould proc. V. 151. Synops. IV. Birds of Austral. XXIX. 13. Yellow-eared Black Cockatoo.

Dberkopf, Wangen, Kehle, Ober- und Unterseite bräunlichschwarz; Bruftsebern dunkel olivenfarbig gesäumt; Ohrdecken gelb; beide Mittelschwanzsedern tief schwärzs lichbraun, übrige schwarz an der Basis und den Spigen, in der Mitte hell eitronengelb (bei andern mit braun gesprenkelt); Schnabel weiß (bei andern schwärzlichbraun); Beine granlichbraun; Augenring schwarz (bei andern nelkenroth); Frist ziemlich schwarz.

— Weib den kaum zu unterscheiden. Der Bogel variirt aber sehr in Größe und Gewicht, manche Exemplare über 1 Pfd. und 10 Unzen, oder nur 1 Pfd. 3 Unzen. Gould hält den Bogel mit weißem Schnabel noch für jung.

Van Diemens Land, doch sah Gould auch Exemplare von der Flinders-Insellund aus Südaustralien, in allen diesen Gegenden ist er der Vertreter des Calyptorhynchus sumereus von Neu-Süd-LBales. Er ist über alle Theile von Van Diemens Land weit verbreitet und hält sich vorzugsweise in dichtwaldigen Vergegegenden auf, stets sindet er sich an den Albhängen unterhalb des Mount Wellington, besonders in der Nähe von New-Town. Er verbreitet sich nicht höher hinauf, aber er steigt vor Sinztritt des Regenwetters weiter herab, wobei er dann sehr unruhig wird und im Fluge ein eigenthümlich weinendes Geschrei hören läßt. Sein Flug scheint bei der bedeutenden Größe seiner Flügel schwerfällig und anstrengend zu sein, und während er fliegt, zeigt er einen sonderbaren Anstand, denn sein kurzer Hals, sein runder Kopf und seine langen Flügel wie der lange Schwanz geben ihm einen eignen Umriß. Man trifft ihn gewöhnlich in kleinen Trupps von 4 bis 10 Stück, manchmal auch nur paarweise an. Gould bemerkte, daß er sehr schen ist und sich schwer nahe kommen läßt, so daß man oft voreilig auf ihn schießt, bevor man ihm nahe genug ist.

Seine Nahrung besteht vorzüglich in großen Naupen, die er von den Gummisbäumen u. a. mit größter Thätigkeit und Ausdaner aufsucht, wobei er die Rinde abschält und die dicksten Aeste durcharbeitet, um auf die Beute, die er sucht, zu gelangen. Es ist in der That überraschend, zu sehen, welche enorme Höhlungen er in die großen Zweige macht und wie geschickt er die kleinen abschneidet. Außerdem frist er übershaupt mehrere Arten von Käserlarven und zufällig, aber nicht gewöhnlich, Saamen von Banksien und Beeren; im Magen fanden sich auch Schmetterlingspuppen.

Es ist außerordentlich schwer, eiwas über das Nisten dieses Logels zu erfahren, da er die zurückgezogensten und unzugänglichsten Theile der Wälder bewohnt. Lieut. Breton R. N. berichtete, daß ein Paar auf einem Baume, welcher zum Besitzthum des Mr. Wettenhall gehörte, brütete und Gould bat ihn, ihm von da die Gier zu verschaffen. Lom 2. Febr. 1839 erhielt er folgende Antwort:

Auf Ihren Wunsch schrieb ich an Mr. Wettenhall wegen der Sier der schwarzen Kakadu's und er beauftragte hierauf seine Schäfer, den Baum zu fällen, auf welchem die Bögel ihr Nest hatten. Er stand auf einem Absturze oder Grunde und hatte bis 4½ Tuß im Durchmesser. Die Höhle war 90 bis 100 Fuß hoch über dem Grunde, zwei Tuß tief und ganz ausgeglättet, da der Baum kernfaul war. Bon einem eigentlichen Neste war keine Spur. Der Baum war im Falle in Stücken zerbrochen und der Inhalt der Höhle oder des Nestes zerstört, die Bruchstücke wurden indessen mit größter Sorgfalt zusammengesucht und alles, was man sinden kommte, sende ich Ihnen. Während der Baum gefällt wurde und kurz nachher siel ein Stößer den Kakadu an, der um den Baum, während man ihn fällte, rings herum slog und laut und kläglich schrie und sich manchmal gegen den Stößer wendete, bis er endlich davon slog.

Die 2 bis 4 Gier find weiß, 1 Boll 8 Linien lang, 1 Boll 4 Linien breit. Abbildung beiber Bögel, das Beibehen in einer Baumhöhle.

464. Calyptorhynchus funereus Vic. Horse. Der trauernde Rabenfafadu. Funereal Cockatoo Gould Birds of Australia XXIII. 1.

— Psittacus funereus Shaw int, misc. pl. 186. — Kuhl conspect. Psitt.

N. Act. X. 89. Lath. ind. orn. sppl. I. XXII. Funereal Cockatoo Lath. gen. hist, II. 202. Banksian Cockatoo Lath. gen. syn. sppl. I. 91. Shaw gen. zool. VIII. 477. Plyctolophus funeralis Swains, class. II. 302. — Wy-la N.-S.-Wal. Upper-Hunter indig.

Braunschwarz, grünlichschillernd, besonders am Kopfe, die Federn am Körper oberund unterseits schmal braun gesäumt; Ohrdecken wachsgelb; Schwanzsedern schwarz, mit Ausnahme der beiden mittleren mit sehr breitem gelben, schwarz gesprenkeltem Auerbande; Außenfahne der bandirten Federn braunschwarz; Schnabel schwarz, bei wahrscheinlich jungen Bögeln weiß; Augen schwärzlichbraun; Fuß mehlig schwarzbraun; Augenkreise schwarz, bei andern nelkenroth, bei andern weißlich. Geschlechter sind gleich.

Wenn auch feine Kinnladen nicht die ftartften find, jo ift er doch die größte Urt feiner Gattung, porguglich ausgezeichnet burch die Große feiner Tlugel wie feines Schwanges. Sein mabres Baterland ift Ren-Sud-Bales ober ber Theil von Auftraliens Continent, welcher ben suboftlichen Theil bilbet. Unter andern Gegenden traf ibn Gould in der Nachbarichaft von Cydney, ju Bong-bong, auf der Mogguito= Infel an der Mündung des Upper = Sunter und im Liverpoolbiftricte; überhaupt foll er über diefen gangen Theil des Continents fich verbreiten. Die dicen Buschwälder welche die Bergseiten umziehen und die Ruftenlinie umgrenzen, die Baume in den Chenen und die mehr offen gelegenen Gegenden werden gleichmäßig von ihnen besucht; doch ift er nirgends fehr häufig, man trifft ihn gewöhnlich in kleinen Trupps von 4 bis 8 Stud, außer zur Brutezeit, wo er fich nur paarweise zeigte. Sein Frag ift vericbieden, manchmal besucht er die großen Bantfienbestände (belts) und öffnet deren Saamendede, um den Inhalt genießen zu fonnen, mahrend er wieder anderwarts nach Infectenlarven und großen Raupen sucht, welche auf den Gebuichen und Baumen fich vorfinden. Sein Flug ift, wie man nicht erwarten follte, ziemlich schwerfällig, schwach und angestrengt, boch weiß er fich manchmal zwischen ben Baumen in außergewöhnlich reifender Beife fottzubewegen.

Wenn er so gemächlich auf den Baumrinden sich mit dem Aufsuchen der Insecten beschäftigt, kann man ihm ziemlich nahe kommen und wird einer geschossen, so fliegen die übrigen in kleiner Entfernung um die Stelle hernm und setzen sich auf einen besnachbarten Baum, bis alle herunter sind, wenn man das thun will.

Seine Stimme ift sehr eigenthümlich, eine Art von Gewimmer, welches man nicht beschreiben kann, in welchem aber manchmal die Sylben Wy-la gehört werden, daher die Eingebornen ihn so genannt haben.

Die zwei weißen Gier find bis 1 g Boll lang und 1 g Boll breit, er legt sie in faules Holz in ben hohlen Zweig eines Gummibaumes.

Ealen fagt, daß dieser Bogel die Gewohnheit hat, die kleinen Zweige der dorti= gen Aepfelbäume, der Angophorae abzuschneiden, auscheinend nur aus Muthwillen.

Abbildung bes Bogels mit ausgebreitetem Schwanze.

465. Podargus plumiferus Gould. Die Nasenbuscheulens schwalbe. Gould proc. XIII. 104. B. of Austral. XXV. 2. Plumed Podargus.

Vederbüschel auf den Nasenlöchern schwärzlichbraun und weißlich gebändert; ganze Oberseite braun, schwarz und bräunlichweiß gescheckt, letteres über dem Auge vorherrschend und einen Fleck bildend; die Flecke sind größer und ähnlich auf den Flügeln, an der ersten und zweiten Schwingenreihe bandförmig; Schwanz ähnlich gezeichnet aber blasser und die Flecke noch deutlicher gebändert; Kehle und Brust bräunlichweiß, sein braun gesprenkelt; Halb- und Brustseiten und ganze Unterseite ähnlich,
aber mit dunkelbraumen Schaftstreisen und zwei großen, ziemlich viereckigen, bräunlichweißen Flecken vor der Spige; Schnabel und Tuß hornfarbig.

Gould weiß von diesem schönen Podargus nur, daß er in den Buschölzern in der Nachbarschaft der Flüsse in Neu-Süd-Bales vorkömmt, von woher er mehrere Exemplare sah. Eins steht im Museum in Dublin, ein anderes in dem zu Manchester, zwei in seiner eignen Sammlung, von denen das eine durch Mr. Strange gesendet, das andere in einer Sammlung auftralischer Bögel erkauft worden. Der Federbüschel auf dem Schnabel und der lange Schwanz unterscheiden diese Urt von allen andern. Die Farbe variirt, einige Exemplare ziehen mehr ins Nothe und haben inten mehr in kastanienfarbig ziehende, deutlichere Flecke.

Seine Sitten und Lebensweise fennt man noch nicht. Abbildung: Der Bogel in zwei Stellungen, schlafend und wachend.

466. Podargus Cuvieri Vic. Horsf. Cuviere Culcuschwalbe. Vic. Horsf., Linn., Trans XV. 200., Gould B., of Austral. XXVI. 2. — Morepork Colonists.

Bügel braun, jede Feder mehlweiß gespist, wodurch sich ein weißer Streif bildet über dem Zügel und Auge; Borderkopffedern mehlweißlich, an Kopf und Rücken in dunkel aschgrau ziehend, alle Federn daselbst mit schwarzbraunem Schaftstreif, an der Spige mit weißem Flecken und graulichweiß und dunkelbraun gesprenkelt; Flügelsdecken kastanienbraun, jede mit ovalem weißen, hinten schwarz gesäumtem Fleck, wodurch eine Binde über den Flügel entsteht; übriger Flügel braun, graulichweiß gesprenkelt, besonders auf den Borderschwingen in unregelmäßige Bänder geordnet; Schulterdecken sahl verwaschen und mit breitem schwarzbraunen Schaftstreif; Unterseite bräunlichgrau, klein weiß gesprenkelt und mit schwarzbraunen Schaftstrich; Haterseite bräunlichgrau, klein weiß gesprenkelt und mit schwarz grau, klein grauweiß und schwarz gesprenkelt und unregelmäßig gebändert; jede Feder mit kleinen weißen Fleckehen an der Spige; Fris von gelb in röthlichgelb und nußbraun ändernd; Tuß olivenbraun.

Andere Exemplare haben kastanienbraune Grundsarbe und alle Flecke und Zeiche nungen sind bei ihnen größer und bestimmter. Gould konnte noch nicht unterscheis den, wie diese Abweichungen sich ihrem Alter zufolge verhielten. — Die braunen sind doch wohl die süngern.

Sehr verschieden von P. lumeralis. Der Schnabel ist weniger fraftig und mehr angedrückt, die Firste scharf und erhoben, der ganze Bogel kleiner und schlanker. Ban Diemens Land ist entweder seine ausschließliche Heimath oder wenigstens vorzugsweise Reichenbach, volls. Naturgelch. Bögel Neuhollands II.

feine Serberge. Gould traf ihn auf feinen Streifzugen in den dortigen Balbern febr bauffg und er ift fo allgemein über bas Band verbreitet, bag eine Alufgablung ber Dertlichkeiten unnöthig ift, auch trifft man ihn ebenfo häufig nachft der Rufte wie im Junern. Gould traf ihn auf den dicken Alesten ber Casuarinen und auf den todten Sturgeln der Gutalupten, letteren icheint er ben Vorzug zu geben, ba er in feiner Farbe mit ihnen mehr übereinstimmt, und er fich in ihnen so versteckt, daß man nur fcmer im Stande ift, ihn zu entbeden. Meift fieht man Baarchen bicht beifammen figen, oft auf demfelben Zweige. Go wie die andern Arten, frift er ausschließlich Insecten, besonders Rafer. Er ift gang nächtlich und entfaltet, wenn auch nicht so wie die eigentlichen Rachtschwalben, viel Schnelligkeit im Nange feines Raubes, was von feiner Faulheit am Tage, wo er fo fchlaftrunken ift, daß man ihn kaum erwedt, auffallend absticht. In Diesem Buftande fitt er angedrückt an einem Zweige, Die Schnabelipite aufwärts gerichtet. Er fliegt nie bei Tage, außer wenn man ihn auf: ichencht und auch das pflegt gewöhnlich nur durch den Knall eines Alintenschuffes und burch fein anderes Geräusch zu geschehen. Man fangt ihn baber oft und halt ihn gefangen, wo er bann besonders wegen seiner Trägbeit und wegen ber sonderbaren Stellungen, die er einnimmt, die Mufmerkfainkeit erregt.

Mit rohem Fleische läßt er sich gut füttern. In der Gefangenschaft schläft er ben ganzen Tag auf einem Wagen oder sonst einem Geräthe, auf dem er Platz sindet. So wie die Gule hält man auch ihn für einen Vogel böser Vorbedeutung, besonders wegen des außerordentlich rauhen und unangenehmen Tones seiner Stimme, welcher wie more-pork klingt. Er kommt nicht allein in die unmittelbare Nähe der Häuser, sondern läßt auch seine Stimme erschallen, wenn er auf den Vermachungen und den Gebäuden selbst figt, ja man sieht ihn auch auf den Leichensteinen der Kirchhöse.

Er baut ein ziemlich nettgestaltetes flaches Nest, etwa 7 Zoll im Durchmesser, in der Gabel eines horizontalen Aftes, außerlich aus Reisern zusammengesetzt, inwendig mit Pflanzenfasern belegt. Die Gier sind weiß, fast vollkommen oval, 1 Zoll 9 Linien lang und 1 Zoll 3 Linien breit.

Abbildung beider Farbenkleider.

467. Athene rufa Gould. Braunrothes Käuzchen. Gould proc. 24. Febr. 1846. Rufous Owl Gould Birds of Austral, XXIII, 9. — Ngör-gork Port Essingt. indig.

Gesichtsseld dunkelbraum; ganze Oberseite dunkelbraum, schmal röthlichbraum gebändert, nach dem Unterleibe hin blasser und schmaler gebändert; Flügel und Schwanz, ganze Unterseite sandroth, röthlichbraum zahlreich gebändert; Federn der Kehle mit einem braunen Streisen unter der Mitte; Bauch, Beine und Schenkel blasser, Bander zahlreicher, aber minder bestimmt; Schnabel hornfarbig; Wachshaut, Augenlid und Fuß gelb, letzterer leicht besiedert; Augenstern lichtgelb.

Gould erhielt ein einziges Eremplar dieser Eule von Mr. Gilbert von Port Essington, wo es derselbe in einem Dickicht zwischen den Sümpfen in der Nachbarschaft der Colonie geschossen hatte. Eine sehr fräftige Art, so groß als A. Strenua, von welcher sie sich aber in der mehr rothen Färbung des Gesieders und durch die zahlreichern und schmalern Bander auf der Bruft unterscheiden. Ce ift noch kein zweites Exemplar befannt.

Abbildung des einzigen Exemplars.

468. Athene maculata Gould. Geffectes Käuzchen. Gould synops. III. Birds of Austral. XVIII. 10. Spotted Owl. Noctua maculata Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 189.

Gesichtsscheichen weißlich, jede Feder unmittelbar über dem Schnabel mit schwarzem Schaft und Spigen; Kopf und ganze Oberseite braun; zweite Schwingenreihe und Schultersedern weiß gesteckt; Schwanz braun, unregelmäßig heller bandirt, die Bänder an den Außensedern sast weißlich; Brust und ganze Unterseite braun, fahl und weiß gesteckt und getüpfelt; Borderschwingen braun, etwas heller gebändert; Schenkel fahl gelblich; Schnabel dunkel hornfarbig; Fris gelb; Tuß gelblich.

Sehr allgemein über Ban Diemens Land verbreitet; bewohnt auch Südaustralien und Neu-Süd-Wales, doch minder zahlreich. Sie hält sich in den dicht belaubten Bäumen der Wälder und Gründe und wählt am meisten die, welche sie vor der Hitze und dem Lichte der Sonne am besten beschützen. In ihren Sitten zeigt sie kaum eine Abweichung von den Tageeulen Europas. Den Tag über bringt sie in einem schlummernden Zustande zu, aus dem sie aber sehr leicht erweckt wird. Ihr Gesichtsorgun ist hinreichend kräftig, um das Licht ertragen und ihre Beute bei Tage erhaschen zu können. Wie andere Verwandte, jagt sie besonders auf kleine Vögel und Inseeten, die sie der reißenden Schnelligkeit ihrer Bewegungen sehr leicht fängt. Das Weibschen ist etwas größer, sonst nicht verschieden. Die Abbildung wurde nach ein paar lebendigen Eremplaren gemacht, welche Gould bei seinem Ausenthalte in Hobart Town hielt und welche ihre Gesangenschaft so gut vertrugen, daß er sie auch lebend nach England senden konnte.

Albbildung beider Gefchlechter, wachend und fchlafend.

469. Athere Boobook Gould. Soobof-Rauschen. Gould synops.

I. Birds of Austral. XVIII. 11. Boobook Owl. Lath. gen. hist. I. 362. n. 66. gen. syn. sppl. II. 64. — Strix Boobook Lath. ind. orn. sppl. XV. n. 9. Shaw gen. zool. VII. 262. Noctua Boobook Vig. Horse. Linn. Trans. XV. 188. — Buck-Buck N.-S.-Wales indig. Goor-goor-da West-Austral. indig. Melin-de-ye Port Essingt. indig. Koor-koo S.-Austral. Indig. Brownos Cuckow Owl Colonist.

Gesichtöfarbe vorn weiß, schwarz gespiht, übrigens braungrau; Kopf und Obersseite, Flügel und Schwanz röthlichbraum; Flügeldecken, Schultern und Innensahne der zweiten Schwingenreihe weiß gesteckt; Vorderschwingen und Schwanzsedern unregelmäßig heltröthlichbraum gebändert, Naum zwischen den Bändern unterseits fahlweiß; Brust und Unterseite röthlich, unregelmäßig, besonders am Bauche, weiß gesteckt; Schenkel tief fahlgelb; Iris hellbraun, bei andern grünlichbraun, in Gelb ziehend, gelblichweiß eder grünlichgelb; Wachshaut bläulichgrau; Fuß bleifarbig.

Gould fab Gremplare Diefer Gule aus allen Colonien Auftraliens, alle zeigten ähnliche Rennzeichen, mit Ausnahme berer von Bort Gffington, welche von den andern um ein Drittel geringere Große und blaffere Farbung abweichen. In Ban Diemens Land fieht man Dieje Urt felten, mahrend fie ber gangen Gudfufte entlang baufig ift. Sie icheint sowohl Buschholz als Gbenen zu bewohnen, solche namentlich, welche von Baumen ummachfen find. Man trifft fie nicht felten am Zage auf ber Ragd nach Infecten, welche ihre Rahrung hauptfächlich ausmachen. Ben A. maculata unterscheidet man fie leicht durch bedeutendere Große und die Flecken ihred Gefieders, wobei man die Abbildungen vergleichen mag. Ihr Flug ift mäßig schnell und wenn fie durch bas Geftrupp fliegt, welches bie weiten Umgebungen bes Murray bedeckt, fo erinnert fie fehr an eine Waldschneppe (of a woodcock). Un solchen Orten wie die hier erwähnten, fort fie der Reifende oft vom Boden auf, auf dem fie fich nach einem Minge von etwa hundert Ellen weit niederläßt, wenn fie est nicht vorzieht, fich in einem bicht belaubten Baume zu verbergen. Gie brütet in ben Soblungen ber großen Gummibaume im November und December und legt brei Gier auf Bolgfvane ohne alles Reft. Drei dergl., welche Ratty auffand, waren ichon ftark bebrütet, im Umrif rund und wie andere Guleneier gang reinweiß. Die mittlere Lange betrug 1 Boll 7 Linien, Die Breite 1 Boll 4 Linien.

Mr. Calen sagt: "Der Name der Eingebornen: Buck-Buck ist der, den sie selbst allnächtlich ertönen läßt. Obwohl jedermann diesen Ruf kennt, so haben doch Wenige den Vogel gesehen und mir selbst kostete es lange Zeit, um mich zu überzengen. Der Auf desselben ist dem des europäischen Ruckuk nicht unähnlich, daher ihn die Colonisten auch Auchtseule genannt haben. Die gemeinen Leute unter den Unsselbern glauben einmal auch hier, wie anderwärts, daß jeder Gegenstand einem im Vaterlande entsprechen muß und sie behaupten nun, daß der Aucht hier bei Nacht ruft." Man hört diesen Ruf allerdings wohl niemals am Tage.

Das Weibchen ift größer. Die Nahrung besteht hauptfächlich aus kleinen Bögeln und Insecten verschiedener Ordnungen, vorzüglich Heuschrecken und Libellen.

Abbildung: Männchen und Weibchen.

### 470. Strix delicatulus Gould. 3arte Schleierenle. Gould proc. IV. 1836. 140. Syn. III. Birds of Australia XXII. 12: — Yön-ja West-Austr. Niederland.

Gefichtöfeld weiß, fahl gefäumt; Oberfeite lichtgraulichbraun, gelb überlaufen, sehr bicht und zart bräunlich und weiß gefleckt; Flügel blaßfahl, leicht blaßbraun gebändert, längs des Außenrandes und Endes mit eben solcher Zickzackzeichnung; jede Bordersschwinge mit weißem Endfleck; Schwanz wie Schwingen, außer daß der weiße Endfleck undeutlich ist und die Außensedern meist weiß sind; Unterseite weiß, sparsam über die Brust und Seiten klein braun getüpselt; Schenkel weiß; Schnabel hornfarbig; Kuß gelb.

Die letzte australische Eule der eigentlichen Gattung Strix, auch eine der am meisten verbreiteten Arten. Gould bemerkte sie meist in allen Theilen von Neu-Sud-Bales, die er besuchte. Sie ist in Sudaustralien häusig und er sah auch Exemplare zu Port Cssington. Sie fand sich noch nicht am Schwanenflusse und gehört auch noch

nicht in die Fauna von Van Diemens Land. Obwohl sie sich gut unterscheidet, so steht sie doch der europäischen Schleiereule sehr nahe und die Sitten, Bewegungen und allgemeine Lebensweise beider Arten sind, wie sich erwarten läßt, so ähnlich, als ihre äußere Erscheinung. Mäuse u. a. kleine Säugethiere, welche sehr zahlreich vorkommen, machen ihre natürliche Nahrung aus. Ihr sanster Flug, die Art, ihre Beute zu fangen und ihre übrigen Sitten sind ganz wie bei der Schleiereule Europa's.

Obschon das Kleid der Jungen und Alten sich nicht so sehr als bei andern aus stralischen Eulen unterscheidet, so hat doch der ganz alte Bogel eine ganz ungefleckt schneeweiße Brust und die Oberseite ift lichter gefärbt.

Albbildung: Der Bogel von vorn gefehen:

### 471. Strix castanops Gould. Braungeschleierte Schleiereule. Gould procaed. alv. 140. a Synops. all. Birds. of Australianing. Alx. 2. Chestnut-faced Owl.

Gesicht unsbräunliche tiefer gegen den weißen Nandsaum, dessen sedern schwarz eingefaßt sind; Oberseite, Flügel und Schwanz zart rothbraum, jede Feder unregelmäßig und breit dunkelbraum gebändert, mit kleinen weißen Fleckhen an Kopf und Schultern; Unterseite gleichförmig rostgelb (sandy brown); Halb und Brustseiten mit zerstreuten schwarzen, runden Fleckhen; Schenkel und Brust einfarbig rostgelb; Schnabel gelbgrau; Fuß eitronengelb.

Ban Diemens Land. Durch Größe und fraftigen Ban von allen Schleiereulen unterichieden, auch find in der That, mit Ausnahme der Abler, nur wenige Raub= voael blutgieriger, als biefe Gule. Sie findet fich in großen aber dunn beschatteten Balbern, welche bie Gbenen und offenen Gegenden umfaumen. Gang nachtlich in ihren Sitten, fie ichlüpft zur Rachtzeit aus den Sohlungen der großen Gutalppten und fcwebt fanft und gemächlich über die Gbenen und Gumpfe, um ihre Beute gu er= fpaben, Die auch in Ratten u. a. fleinen Saugethieren besteht, an denen Diese Wegenben fo reich find. Gould hielt fich nicht lange genug auf Ban Diemens Land auf, um fich mit ben verschiedenen Sitten und mit dem Federwechsel diefer Gule bekannt machen zu können, denn in dieser Sinsicht zeigt sich eine große Abanderung an den Exemplaren, weniger in Bezug auf die Zeichnung, als in der hellern oder dunklern Farbung im Geficht, am Sals, Der Unterseite und Schenkel. Bei manchen Grememplaren ift das Weficht, die gange Unterseite und die Schenkel tief roftgelb, bei andern find Dieselben Theile verwaschen ledergelb, und andere haben das Gesicht unrein rothlich lederfarbig, in nugbraun giebend, die Unterfeite aber lichter. Gould fah auch Exemplare, beren Beficht blaffer gefärbt war, als der übrige Rorper, endlich auch einige, deren Geficht und Unterseite rein weiß ift, mit Ausnahme der schwarzen Fleckchen, welche alle haben. Entweder die weiße oder die fahle Färbung ist Rennzeichen der Allten, vielleicht andert auch biefe Farbe nach den Sahredzeiten, was freilich nur Ber= fonen, welche Ban Diemens Land bewohnen, burch langere Beobachtung ermitteln werden. Die weiße Abanderung ift weit seltener und um soviel fleiner, daß man fie für verschieden halten möchte. - Das Weibchen ift weit größer und weit fraftiger als bas Mannchen. Der Rraft ihrer Fange und ber Schärfe ihrer Klauen muß jedes Thier von der Größe der Opposium-Maus bis zu der der Kängururatten unterliegen und die Bevbachtung dürfte vorzüglich letztere als ihre Hauptnahrung bestätigen.
Abbildung beider Geschlechter.

472. Strix personata Vig. Masten Schleiercule. Vig. proceed. of Com. of Sc. and. Corr. of Zool. Soc. I. 60. Gould in Syn. of Birds of Austral. III. Masked Barn Owl. Birds of Austral. XIX. 3. Strix cyclops Gould proceed. IV. 140. Syn. III.?

Blaß fahl; Obertopf, Nücken und Flügel schmuzigbraun gescheckt, spärlich weiß betröpfelt; Unterseite blasser, sparsam braun gesteckt; Schwanz lederfarbig, braun welligbandirt; Gesicht röthlichfahl; Saum tiesbraun gesteckt; Schnabel blaß hornfarbig; Zehen gelb.

Beit über Auftraliens Continent verbreitet, jo daß Gould, mit Ausnahme der Nordfufte, fie aus allen übrigen Diftricten erhielt. Babrend feines Aufenthalts im Innern von Gudauftralien erlegte er zahlreiche Exemplare, welche feine merklichen Unterichiede von benen in Neu = Sud = Males und vom Schwanenfluffe barboten. Co ungewiß man noch ift über den Farbenwechsel der Str. castanops, fo gilt dies auch von gegenwärtiger Urt. Dbgleich die fahle Lederfarbe des Gefichts und der Unterseite inegemein lichter ift, so zeigt fich boch ein Unterschied in der Farbung der einzelnen Theile der Unterseite. So hat Gould Exemplare, an denen Geficht, die gange Unterseite und die Grundfarbe der Oberseite rein weiß ift, und vor seinem Aufenthalte in Auftralien bezeichnete er folche Gremplare mit dem Namen von Strix cyclops, welche er späterhin nur für alte Mannchen hielt. Er bemerkt noch, daß unter den zahlreichen in Gudaustralien im Juni geschoffenen Gremplaren nicht eins mit weißer Befiederung vorkam. Dieje Art ift um ein Drittheil fleiner, als Str. castanops und beide Geschlechter fteben in ähnlichem Berhältniß zu einander, bas Männchen jener ift etwa von der Größe eines Beibchens von diefer. Die weißen Flecken der Oberfeite des erftern find größer als die der lettern und die rundlichen, dufter braunen und fahlen Bleden find nicht fo tief, die gange Dberfläche fieht mehr marmorirt oder gesprenkelt aus. Albbildung beider Geschlechter.

# Dierte Ordnung. Hühnervögel.

473. Fulica australis Gould. Australisches Wasserhuhu. Gould proc. XIII. 2. Australian Coot. Birds of Austral. XXIV. 14. — Mool-ya-win-doo (Ugly Nose) and Gia-jee-broon West-Austral, infer, indig.

Kopf und Hale schwarz; ganze Oberseite grauschwarz; Unterseite rußschwarz; Iris schwirch; Schnabel lichtblaugrau; Schwiele grünlichweiß; Beine und Tuß grau.

Es war nicht überraschend, auch ein wahres Wasserhuhn in Australien zu finden, da wir gesehen haben, daß so manche andere Formen der nördlichen Halbkugel daselbst vertreten sind. Bei dieser Art ist nicht nur die Form und das äußere Ansehn, sondern auch die ganze Lebensweise so vollkommen gleich, daß die Herren Selby, Yarrel n. a. geradezu sagen, sie könnten die des europäischen Vogels auch von diesem in Australien berichten. Seinen Ausenthalt bilden die Wässer im Lande, welche ihnen selten ihre in Wasserinsecten, kleinen Muschelthieren n. a. Mollusken bestehende Nahrung versagen. Sie baut auch ein schwimmendes Nest aus Wasserpflanzen, auf welches sie ihre Cier legt und die Jungen behrütet.

Sould hat oft zwei Arten in Auftralien vermuthet, er besitzt Exemplare in seiner Sammlung, welche Unterschiede darbieten, die freilich noch weiter geprüft werden müssen. Bestätigten sich dieselben, so gehört die hier abgebildete West- und Südansstralien nebst Ban Diemens Land au, die andere Neu-Süd-Wales.

Abbildung beider Gefchlechter, Taf. CCCIII. 2455-56.

# 474. Tribonyx ventralis Gould. Bruchstreifiger Stumpsfrasser Gould app. to Grey's trav. in Austral. II. 420. List. of the brit. Mus. III. 122. B. of Austral. XX. 12. Black-tailed Tribonyx. Gallinula ventralis Gould proceed. IV. 85. — Bel-gar-be-jal West-Austral. inf. indig. Nöl-yarg West-Austral. mont. indig. Moor-ken Colonist.

Kehle, Bruft und Unterseite dunkel blaugrau; Seitenfedern schwarz, mit länglischem weißen Fleck nächst der Spige; Unterbauch und Unterschwanzdecken schwarz; ganze Oberseite olivenbräunlich; Vorderschwingen braun, die äußerste außen weiß gefäumt; Schwanz schwarz; Augenstern zurt orange; Oberschnabel schwarzighnabels licht röthlichorange, Spige wie oben; Beine und Fußtief ziegelroth.

Seitdem Gould seine Ausmerksamkeit auf die Drnithologie Australiens richtete, erhielt er auch diesen Bogel aus allen Gegenden der Südküste von 25 ° S. B., sah ihn indessen aus keinem Theile von Ban Diemens Land, wo es wahrscheinlich zu kalt und unbehaglich für seine Lebensweise sein mag.

Wenn auch dieser Bogel in Form und äußerer Erscheinung dem Wasserhühnschen sehr ähnlich ift, so zeigt doch eine genauere Bergleichung einen sehr verschiedenen Bau, besonders in der Gestaltung des Laufs und der Zehen, auch im Schwanze und in der Lebensweise unterscheidet er sich fast noch mehr als in der äußern Gestaltung. Seine Wanderungen sind sehr ungewiß, große Züge besuchen gelegentlich Gegenden, in denen man sie vorher niemals gesehen und ziehen sich dann ebenso schnell, als sie gesommen, in unbekannte Entsernungen zurück. Natürlich weiß man nicht, woher sie gesommen und wohin sie gehen und dadurch erwächst das Verlangen, immer mehr jene große terra incognita im Immer sennen zu lernen, um dieses Räthsel zu lösen.

John Hull, Gonverneur von Weftaustralien, berichtete, daß in der Nachbarschaft von Perth dieser Tribonyx ventralis mit einem Male plöglich in großen Schwärmen erschiene und nimmt dies als einen wahrscheinlichen Beweis, daß auch gutes Land im Immern sei. Sie sielen in die Felder und Garten ber Ansiedler im Mai 1833 in Mr. Gilbert bemerkt, daß sie bei dieser Gelegenheit die Schwanenflußeolonie in Myriaden besuchten und in einer einzigen Nacht die Kornselder niedertraten und verheerten. Die Eingebornen hatten sie vorher niemals gesehen und schoben ihre Erscheinung auf die Ansiedler und nannten sie darum lange Zeit noch "Weißmanns-Bögel" (white-mens birds): nach der Erndte waren aber fast alle so plöglich, als sie gekommen, wieder verschwunden. Die Eingebornen an den Ufern des Oberschwanensstusses vermuthen ihren Beobachtungen zufolge, sie kämen vom Norden.

Gould traf während seiner Reise im Junern von Neu-Süd-Wales oft mit diesen Bögeln zusammen. Im December 1839 waren sie an den Usern des Mokai ziemlich häufig, aber nicht so sehr, daß sie seine besondere Ausmerksamkeit erregt hätten. Bei ihrer ersten Erscheinung siel ihm ihre groteske Haltung auf, während sie längs der User hinstolzirten, wobei sie den Schwanz wie gewöhnliche Hühner aufrecht trugen. Obgleich die Seiten der Flußuser sparsam mit Kräutern bewachsen und die Gbene so versengt war, daß man kaum ein Grasblatt mehr auf ihr bemerkte, so vereitelten die Wögel doch durch ihre enorme Schnelligkeit im Nennen und in der Geschicklichkeit, sich unter den Wurzeln der starken Bäume oder am abhängigen User zu bergen, alle Verfolgung. Gould sah sie niemals fliegen und glaubt, daß sie sich des Flugs wohl höchst selten zur Sicherung bedienen.

Sie brüten im November; das Neft aus abgestorbenen Saftpflanzen und Binsen steht am Boden unter den langen großartigen Binsen an den Seiten des Flusses. Die sieben 1½ Zoll langen und 1½ Zoll breiten Eier find milchkaffeefarbig, kastanienröthlich dünn und unregelmäßig gesteckt, manche Flecken erscheinen zwischen den Flächen der Schale.

Der Magen ift fehr dickfleischig, die Nahrung besteht aus Körnern, Saamen und andern vegetabilischen Substanzen, Schaalweichthieren, Insecten u. f. w.

Abbildung beider Geschlechter, Taf: CCCIV. 2458-59.

### 475. Gallinula tenebrosa Gould. Düsteres Muthhühnchen. Gould proc. 24. Febr. 1846. Sombre Gallinule Birds of Austral. XXII. 13.

Das ganze Gefieder graulichschwarz; Rücken und Schulterdecken tiefbraun und die Borderschwingen und der Schwanz ziemlich reinschwarz; Unterschwanzdecken schwarz in der Mitte und weiß an den Seiten; Stirnplatte orange; Basis des Schnabels blutroth, Spige grünlichgelb; Bein, über der Verse ein gelb und scharlachrother Gürtel, Gelenk und Tuß grün, Unterseite der Läuse und des Fußes olivenfarbig, Seiten der Tarsen und Vorderschilder derselben, wie die der Zehen gelb, zene nächst der Verse scharlach überlausen; Iris olivenfarbig. — We ei beh en kleiner, sein Schnabel oft schoner.

Bewohnt die schiffigen Ufer der Flüffe, Buchten und Wassertümpel. Gould traf sie häufig in Neu-Sud-Wales, besonders in der Nachbarschaft am Upper-Hunter und besitzt auch Exemplare von den Ufern des Murray in Südaustralien. Die ganz-liche Abwesenheit von weißen Flecken in den Seiten bietet einen Artunterschied, wodurch sie von den meisten bekannten Gliedern der Gattung abweicht. Sie ist beträchtlich

größer, als unfre europäische Art und bas Gürtelband über ber Tußbengung ist schöner roth und gelb gefärbt. Sowohl an den offenen schlammigen Ufern als an den fräuterzreichen Wasserschen Wasserschen Bassersche und beicht ein Berfteck, in dem sie dem Berfolger entgeht. Sie schwimmt ziemlich gemächlich und leicht und während sie über die ruhige Wassersfläche dahinschwimmt, sucht sie ihre Nahrung, die in verschiedenen Wasserinsecten und kleinschaaligen Weichthieren besteht, unter den schwimmenden Kräntern.

In fonftiger Lebensweise ift fie der europäischen Urt gang gleich. Albbildung nebft andern Exemplaren im hintergrunde, Saf. CCCIII. 2457.

47.6 Porzana immaculata Gould. Ungestectes Wohrhühuchen.
Gould Birds of Austral. XXIV. 13. Spottless Gallinule. Gallinula immaculata
Swains. Menag. 337. ej. classif. of Birds II. 358. — War-ra-jah WestAustral, infer. indig. Little Swamp Hen Colonists.

Ropf und ganze Unterseite dunkel schiefergrau; Kinn ziemlich weiß; Rücken, Tlügeldecken und dritte Schwingenreihe schön und tief röthlichbraun; Schnabel schwarz; Fris und Augenlieder schönroth; Bein und Fuß dufter ziegelroth. — Weibchen ift gleich.

Wohl über ganz Anstralien, Ban Diemens Land und die Länder der Baßstraße verbreitet; Gould besitzt Exemplare aus allen Colonien. Der Bogel lebt, wie alle, höchst zurückgezogen und wird selten erblickt, doch ist er ziemlich hänsig in allen sumpsigen Gegenden, wo er sich in dichtem Schilf, in den Nieden an Flüssen und Teichen versteckt hält. Nothgedrungen schwimmt er mit Anstand und Zierde und sucht zwischen den schwimmenden Llättern der Wasserpflanzen Schnecken u. a. Weichthiere, von denen er, sowie von Insecten, Saamen und zarten Pflanzentheilen sich nährt. Er sliegt selten, und nie thut er es, wenn er nicht muß.

Albbildung beider Gefchlechter, Zaf. CCCV. 2471-72.

477. Porzana leucophrys Gould. Mohrhühuchen mit weißen Augenbraunen. Gould proceed. 1847. 23. March. Birds of Australia XXVIII. 14. — Al-man-dü-ar-ga Port Essingt. indig. — White-eyebrowed Water Crake.

Ben der Basis des Oberschnabels bis zum hinterwinkel des Anges verläuft ein graulichweißer Streif, vom Ange zum Mundwinkel ein breiter tiefschwarzer Tleck; Oberkepf bräunlichschwarz; Halbrücken, Oberseite und Schwanz bräunlichschwarz, jede Feder blaßröthlich gesäumt, letztere Farbe wird sehr hervorstechend an den Flügels und Schulterdecken; Flügel blaßbraum; Kopfs, Halds und Brustseiten aschgrau; Kinn und Bauchmitte weiß; Seiten und Unterschwanzdecken rethbraum; Oberschnabel röthlichbraum; Schneiden beider Schnabelhälften ziegelroth; Lauf und Fuß Elgrün, leicht aschsabig gesteckt. — Junge haben nur eine leichte Andentung der Zeichnung im Gesicht, ihr Oberkopf ist nur braun, nicht braunschwarz und die Hals und Brustseiten sind sahl, anstatt aschgrau.

Nordaustralien, zwischen den Dickichten der Manglewurzeln um die Landseen. Reichenbach, vollft. Naturgesch Bögel Neuhollands U. 20

Sin zurranticher Bogel, welcher sich durch Antunft eines Versolgers nicht sogleich aufsichenchen läßt; im Gegentheil rennt er oft auf einen Zweig, läuft um ihn herum, gafft ihn an und läßt dabei seinen sonderbar geschwähigen Laut eutehe, eutehe, doch mit wenig Geräusch hören. Manchmal hört man auch mehrere zusammenstimmen, wobei etwa seder den andern zu überschreien bemüht ist. Es ist daher nicht schwer, Eremplare zu erhalten, außer wenn das Wasser unter den Manglebäumen zu tief zum Hort Giffington bevbachtet, doch sind die Eingebornen mit derselben wohl befannt und wahrschiehlich ist sie in andern Theilen der Halbinsel Coburg häusig vorhanden. Der Magen ist fleischig und enthält Ueberbleibsel von Insecten verschiedener Art und eine ziemliche Menge von Sand.

Abbildung: Alter und junger Bogel, Saf. CCCV. 2469-70.

478. Rallus pectoralis Cuv. Mingfragen Malle. Cuv. Mus. Par. Less. trait. 536. Pectoral Rail Gould Birds of Austral. XXIV. 17. — Kul-lee West-Austral, infer. indig. Land Rail Colonist.

Oberfopf und ganze Oberseite olive, jede Rücken- und Schulterfeder mit schwärzelichbraumem Schaftstrich; Halbrückenfedern mit doppeltem schwarzen und weißen Flecke nächst der Kante jeder Fahne; ein breiter kastanienrother Streif beginnt an der Basis des Schnabels und läuft durch das Auge zum Hinterhaupte; Flügeldecken olive, an den Nändern schwarz und weiß gespigt; Borderschwingen dunkelbraum, die zwei äußersten sehmal weiß gebändert, übrige breit dunkel kastanienbraum gebändert; ein Streif über dem Auge bis zum Nacken und die Kehle granlichweiß, gegen die Brust hin dunkler grau; Unterseite braunschwarz, mit zahlreichen schmalen, scharfabgesetzten weißen Bänzdern, dazwischen an der Brust ein rostgelber Ningkragen; Schenkel und Bauch sahl; Unterschwanzdecken schwarz, weißgebändert und fahl gespigt; Schnabel an der Basis roth, von da an schwarzbraum; Fris röthlich nußbraum; Fuß braun. We i be den gleich; Fung e erhalten bald das Kleid der Alten. Manche Bögel haben die Flecken der Oberseiten schöner als andere.

Diese Nalle ift Commervogel in Ren-Sud-Bales, aber wenn wir die Nallen in Sud- und Westaustralien, beren Schnabel fleiner und dünner ist, nur als Lekalaban- berungen betrachten, so ist sie über den ganzen District verbreitet und findet sich in allen ihr zusagenden Gegenden vor. Berzüglich erscheint sie in Neu-Sud-Wales im August und zieht sich dann im Februar wieder zurück. Nordwärts ist ihre Berbreitung nicht genau zu bestimmen, doch hat Gould Gremplare von der Nordfüste und Raine's Felet, sie zeigt aber hinreichende Verschiedenheit, um eine eigene Art zu bilden.

Benehmen und Lebensweise stimmt mit Erex pratensis überein; grafige Ebenen zwischen Hügeln und feuchten Plätzen, mit dichtem Kräuterwerk bedeckt, bieten ihr den beliebten Aufenthalt dar. Sie hat dieselbe Weise, sich sehen zu lassen, dieselbe durch Lausen im Grase der Gefahr zu entgehen und bei Verfolgung niedrig und gerade aus zu fliegen und dabei ebenso die Flügel schlaff zu bewegen, wie die europäische Art.

Die 4 bis 6 Gier liegen am Boden, fie find 13 Boll lang, 1 Boll breit, milds eaffefarbig, mit zahlreichen unregelmäßigen, dunkel kastanienbraumen Flecken am dickern

Ende und etwas fleiner geflecht über bie übrige Flache. Die Brutezeit fallt in ben September, Detober, November.

Der Magen ist ziemlich fleischig, enthält gewöhnlich Theile von Gräsern und eine Portion Sand. Das Fleisch ist sehr wohlschmeckend und der Vogel bietet bei der Jagd viel Vergnügen, da der Spürhund vor ihm steht, wie vor der Landralle in Europa.

Albbildung beiber Geschlechter, Zaf. CCCV. 2465-66.

479. Carpophaga magnifica Selby. Prächtige Fruchttaube. Gould Birds of Austral. XXV. 1. Columba magnifica Temm. in Linn. Trans. XIII. 125. Pl. Col. 163. Wagl. syst. sp. 26. Less. trait. 469. Carpophaga magnifica Selby N. libr. V. 115. — List of Birds in Brit. Mus. coll. III. 5.

Ropf und Hals blaggran; ganze Oberseite und Flügel goldgrün, große Flügels becken und dritte Schwingenreihe mit hellgelben Flecken nächst der Basis der Außensfahne, welche ein Fleckenband bilden; Borderschwingen grün, Unterseite des Flügels braun, geht an der Basis der Federn in zimmetbraun über; Schwanz schön tief bronzes grün, ein Streif an der Kehle herab und die ganze Brust violetpurpur; Unterseite der Schulter, Schenkel und Bauch tief guttagelb; Unterschwanzdecken grünlichgran, guttagelb überlaufen. Weibchen nur etwas kleiner.

Diese schinfte Tanbe Australiens ift häusig in allen Buschbölzern an ber Side oftkufte, minder zahlreich im Illawara-Districte, als in der Nachbarschaft der Flüsse Namoi, Macquarrie, Clarence und Mac-Leay; es ist noch nicht entschieden, wie weit sie sich nordwärts verbreitet und Gould traf sie in den Buschhölzern, welche die Gebirge im Junern des Landes begrenzen, nirgends. Ihre eigentliche Nahrung ist die wilde Teige und die nußartigen Früchte der großen Palmen. Sie ist ein ziemlich schener Begel, dessen Ausschlaft schwer entdeckt wird, obgleich sie denselben durch die rauhe, laute und eintönige Stimme verkündet, welche das Männchen in der Paarungszeit häusig hören läßt. Dieser Ton ist so eigenthümlich und so ganz abweichend von der Stimme aller andern Bögel, daß er wunderbar überrascht, besonders, wenn man ihn zum erstennale hört.

Gould bedauert, daß er wenig Gelegenheit fand, die Lebensweise dieser Art beschachten zu können, sie seheint niemals auf den Boden herabzukommen, sondern ihre Nahrung immer auf den Zweigen zu suchen. Ihr breiter, handartiger Tuß verstattet ihr, sehr geschickt auf die äußersten und dünnsten Zweige der Büsche zu klettern, sowie alle fruchtfressende Tanben durch den Bau ihres Fußes diese Geschicklichkeit haben.

Albbildung. Taf. CXLI. 1299-1300. Dresdner Museum.

480. Geopelia tranquilla Gould. Muhige Mangletaube. Gould Peaceful Dove. Birds of Austral. XIX. 1. G. placida Gould proceed. XII. 56.

Geficht und Aehle aschgrau; Hinterhaupt, Rücken und Flügel aschbraun, sebe Feber mit einem tief sammetschwarzen Endbande; Flügelchen (spurious wing) und Berz derschwingen schunzigbraun; Unterseite ber Schultern nußbraun; Bruft, Seiten und Halsrücken grau, mit schmalen schwarzen Bändern; Bauch und Seiten röthlichweiß (vinous!); die vier Mittelschwanzsedern aschbraun, die übrigen schwarz, lang weißgespingt; Augenstern licht aschgrau; Schnabel und Augenkreise schw graublau, vor und hinter dem Auge blasser; Tußschilder und Tuß unrein grünlichgrau, übrigens röthlich fleischfarbig.

Diese hübsiche kleine Tanbe lebt in beträchtlicher Anzahl in den Gegenden nördzlich von Neu-Süd-QBales, doch fand sie sich nicht im Guden von Westaustralien. Sehr häufig war sie am Namoi, besonders am untern Theile des Flusses und mahrzischeinlich geht ihr Verbreitungsbezirf über den größten Theil nach einwärts.

Eine in der Zeichnung ganz ähnliche, aber kleinere Taube findet sich häufig zu Effington und beide Bögel find wahrscheinlich nur Barietäten von einander, doch findet sich bei einer Art so großer Unterschied in der Größe nur selten, oder niemals in der freien Natur. Gould nannte sie als eigne Art G. placida, sie ist um ein Drittheil kleiner, als die hier abgebildete, da sie aber sonst auch nicht den geringsten Unterschied darbietet, bildet er sie nicht ab.

Die um den untern Namoi vorkommende Tanbe zeigte sich gewöhnlich am Voden, wo sie Saamen der verschiedenen Pflanzenarten fraß, die unter dem Schutze des lichten Oberholzes wachsen, welches die Ebenen umfäumt. Sie zeigte sich häufig truppweise und so zahm wie G. cuneata.

Die um Port Essington ist häufig und gleichmäßig über alle Theile der Halbinsel und die benachbarten Inseln verbreitet; am liebsten hält sie sich auf feuchten Biesen oder Rasenhügeln an den kleinen Strömen auf, Grassamen macht ihre Hauptnahrung aus. Sie kommt gewöhnlich in Trupps zu 20 bis 50 Stück vor, welche,
wenn man sie aufstört, meist auf den nächsten Baum fliegen; im Aufflug heben sie den Schwanz fast aufrecht empor und lassen ihren langsam wiederholten und einförmigen Doppelton hören, zu anderer Zeit girren sie sanft, nach Art der meisten andern Tauben. Ihr Nest soll sich in einer Höhlung auf der Erde im Grase besinden und zwei Gier enthalten. Das Weibehen unterscheidet sich nur durch geringere Größe.

Abbildung: Taf., CLXVIII. 1476-77. Gould.

# 481. Geopelia cumeata Gray. Reilfchwänzige Wangletaube. Gray List of Brit. Mus. coll. III. 11. Graceful Ground-Dove Gould Birds of Austral. XVIII. 1. — Columba cuneata Lath. ind. orn. suppl. 61. — Wagl. syst. sp. 107. — Col. Macquarie Quoy Gam. Uranie ois. t. 31. Knif. et Prevost hist. nat. des Pig. t. 41. — Col. spiloptera Vig. zool. Journ. V. 275. — Men-na-brun-ka West-Austral. mont. indig. Turtle-Dove Swan Riv. Colon.

Männchen: Repf, Hals und Bruft gart grau, geht am Bauche und ben Unterflügeldecken in weiß über; Rücken und Schulterfedern zimmetbraun; Flügeldecken dunkelgrau, jede Veder derselben und die Schultersedern mit zwei Flecken, einer am Rande
jeder Vahne nächst der Spige weiß, schwarz umzogen; Afterflügel und erste Schwingen
braun, letztere auf zwei Drittel ihrer Länge an der Junenfahne rothbraun; vier Mittelschwanzsedern grau, nach der Spige schwarz, mit schwarzen Schäften; übrige an der
Basie graulichschwarz, übrigens reinweiß; Iris schwirch, nackter Angenring blaß schar-

lach, bei andern Fris und nackter Angenring blaß grunlichgelb; Schnabel dunkel olivenbraun; Jug röthlich fleischfarbig, bei andern gelblich. — 28 eibchen am hinterkopf, Hals und Oberseite mehr braun, die Flügelflecken größer, als am Männchen.

Diese hübsche kleine Tanbe ift sowohl durch ihre zierliche Gestalt wie durch die zarte und ruhige Färbung ihres Gesieders, auch durch ihr zahmes und artiges Benehmen geeignet, ein Lieblingsvogel der Bewohner Australiens geworden, und es ist zu verwundern, daß man sie nicht längst in Vogelhäusern hält und nach England geschickt hat, da wenige Bögel die Gefangenschaft-so gut vertragen, als dieser.

Gould sammelte Exemplare in allen Colonien Auftraliens, auch zu Port Cfefington. Er traf sie auch auf den Sbenen und fruchtbaren Gegenden am Ober-Hunter in Neu-Süd-Wales an und James Macarthur Esq. berichtete, daß sie manchmal auf seinem Gute zu Camben gesehen worden wäre; zugleich traf er sie selten auf der Seeseite der Gebirge, aber häufig in den Gbenen im Junern, so weit diese nur bekannt sind. Man nung sie deshalb als eine Bewohnerin des Centrallandes betrachten, über dessen weite Strecken sie ohne Zweisel zahlreich verbreitet ist.

Ihre natürliche Nahrung besteht aus Saamen von Gräsern und Höllsenpstanzen, man sieht sie deshalb öfter am Boden als auf Bäumen. Gould traf sie manchmal in kleinen Flügen, aber oft paarweise oder einzeln. Sie läuft über den Boden mit einer kurz wippenden Bewegung des Schwanzes und während sie frist, ist sie so zahm, daß man sie fast mit der Hand greisen kann. Fliegt sie dann auf, so seht sie sich nur auf den nächsten Baum und bleibt bewegungsloß zwischen den Zweigen, bis sie am Ende sich wieder auf den Boden herabläst. Gould traf sie nicht selten dicht an den offenen Thüren der Hütten der Stock-keepers im Junern, welche sie, da sie sich immer da findet, wenig beachten.

Das Nest ist zerbrechlich aber zierlich aus einigen Halmen von wenigblüthigen Gräsern erbaut, nach der Art anderer Taubennester durchslochten. Sins sendete Mr. Gilbert, welches aus einem kleinen Syngenesisten gebaut und auf die überhängende Kanthorrhoea geseth war; aber gewöhnlich macht der Begel nur ein sehr lockeres Nest in eine Astgabel. Bei Goulds erstem Besuche in diesem Theile der Gegend waren nur zwei Wehnorte dieser Alet bekannt, und er bekam nicht mehr als 5 bis 6 Erempstare zu sehen; seit dieser Zeit wurde sie aber außerordentlich häusig und nun sieht man ein oder zwei Paar gelegentlich bei den meisten Pächtern von Avon, die augenzicheinlich zahm und zutraulich sind. Sie läßt einen eignen Laut hören, der manchmal einem sennen Hahnengeschrei ähnelt. Die Sylben Men-na-brun-ka rühren von der Erzählung der Eingebornen her, daß der Vogel ursprünglich das Men-na, eine Art Gummi der Acacien, eingeführt habe, welches eine Lieblingsnahrung der Eingebornen ist.

Die zwei Gier find weiß, 11 Boll lang und 7 Boll breit.

Beite Geschlechter find einander sehr ähnlich, doch das Weibchen kleiner, mehr braun an Kepf, Half und Flügeln und die Flecke auf den Flügeln minder zahlreich und minder regelmäßig als am Männchen.

216bilbung: Zaf. CLV. 1384-89. CLXVIII. 1478- 79. Dreebn. Mufeum.

482. Gnathodon strigirostris Jard. Peale's Zahntänbrig. Jard. Ann. and Mag. of Nat. Hist. XVI. 175. pl. IX. Goved Birds of Austral. XXII. 3. \*)

Bügel und ein kleiner Fled jederseits an ter Kehle nacht und scheinbar roth; Kepf, hals, Bruft und Bauch glänzend grünschwarz; Tedern bes Oberrücken schwarz, mit einem glänzendgrünen Fled an der Spige jeder Feder; Rücken, Flügel, Schwanz und Unterschwanzdecken schon und dunkel kaftanienbraun; erste und zweite Schwingenzreihe grauschwarz; Schnabel orange; Lauf und Tuß scheinbar fleischroth.

Die neuesten Entdeckungen ber Boologen haben feinen sonderbareren Gegenstand ju Tage gefordert, als biefen Bogel, welcher fich nur in einem einzigen Gremplare in der Sammlung von Gir Billiam Fardine, Bart. fefindet, welcher Gould erfanbte, ihn abbilden zu durfen. Es ift febr zu bedauern, daß weder über die Lebend= weise, noch felbst über ben eigentlichen Aufenthaltsort bes Bogels etwas befannt ift. Lady Barvey erstand ibn in einer Auction in Sdinburg, wo die babei vorfommen= ben Wegenstände alle aus Auftralien waren, befonders von der Gudoftfufte bes Lanbed, weshalb eine Abbildung bes Bogels von Gould feiner Entschuldigung bedarf und sowohl das Interesse aller Drnithologen erregen, als auch die Bewohner jener Rufte zum Auffuchen einer so merkwürdigen Art veranlaffen dürfte. Da wir nur so wenig von dem Bogel wiffen, fo mogen fich auch alle Drnithologen ihre eigne Deinung bilden über die Stelle, welche berfelbe im natürlichen Syftem einnehmen muß und diese Meinung wird fich mahrscheinlich vielseitig verschieden gestalten. Der Umrif des Schnabels, die Geftalt und Stellung der Rasenlöcher weichen ab von den aller bis jest bekannten Bogel und obgleich kleiner, fo ftimmen fie doch nur mit der fo berühmten Oronte überein. Gestalt des Körpers und der Flügel sowie der Ban der Wedern unterscheidet fich nur wenig von dem der Tanbenvogel, deren Familie er, wie auch Gould meint, junachft fteht. Auf den erften Anblick mochte der tiefgekrummte Schnabel und der tief gegahnte Unterschnabet einen Raubvogel anzeigen, boch ift Sould geneigt, ihn für einen Frucht- und Kornerfreffer gu halten, fo dag der merkwürdig gestaltete Schnabel wohl bestimmt ift, Palmennuffe oder andere hartschalige Früchte von ihrer Dede zu befreien. Die Rinnbacken find fehr weit und die Nachtheit ber Reble deutet darauf bin, daß der Schlund einer großen Erweiterung fähig ift, um Nahrungsmittel von bedeutender Größe durch fich zu laffen.

Das einzige bekannte Exemplar ist sehr vollständig, mit Ausnahme der Schuppen auf der Borderseite der Läuse, welche unglücklicherweise sehlen, so daß es zweiselhaft bleibt, ob dieselben bis zur Ferse heraufgehen und ob die Obertheile der Beine mit Federn bedeckt sind oder nicht.

<sup>\*)</sup> Da ber Name "Gnathodon" bereits im J. 1836 an ein Mollust vergeben war, führte ich im J. 1847 ben Namen Pleiodus durch die Synepfis zu meinen Icones avium ein. Der Name Didunculus von Titian Peate wurde durch Mr. Stricklands "Report on the recent progress and present state of ornithology", welchen er in einer Verfammlung in York vorlas, bekannt, indem er darin fagt, daß die neueste amerikanische Entdeckungsreise auch die Bekanntschaft mit einem Begel Australiens gebracht habe, welcher wegen seiner Alehnliche keit mit der Drenie, ebigen Namen erhalten habe. Diminutivnamen sind nicht wehl zulässig.

Sir William Jarbine gab bie erste Beschreibung in ben Annals und Magazine of Natural History. Bergl. Diese.

Der Bau ber Flügel bentet auf einen fraftigen Tlieger.

Abbifdung: Taf. CLXXVI. 1528 nach Farbine. CCCIX. 2497 - 98 nach Gould.

483. Glareola grallaria Temm. Naucu-Giarol. Temm. man. II. 503. Gl. Isabella Vieill. galer. II. 159. t. 263. Lesson trait. 541. Man. II. 290. Vieill. Dict. XIII. 221. Bonn. et Vieill. Enc. méth. Orn. III. 1048. — Gl. australis Leach. Linn. Trans. XIII. 132. pl. 14. 1. 2. — Australian Pratincole Lath. Gould Birds of Austral. XXIII. 6.

Männchen: Kepf und ganze Oberseite, Flügel und Bruft hellrothbraun, ziemlich weiß an der Bruft; Bügel dunkelbraun; Vorderschwingen und Unterseite der Flügel sehwarz; Schaft der äußern Vorderschwinge von der Basis an drei Viertel seiner Länge weiß; Bauch schön kastanienbraum: Schenkel, Ober- und Unterschwanzdecken weiß; Schwanz abgerundet; Mittelschwanzsedern schwarz, an der Außensahne braun, an der Innensahne weiß gespitzt; Seitenschwanzsedern weiß, mit ovalem braunen Flecke an der Innensahne nächst der Spige, nächste sederseits weiß, mit Querband, Innentheil schwarz, Außentheil braun; Schnabel an der Basis roth, an der Spige schwarz; Beine und Tuß braun.

Weibehen und junge Mannchen auf der ganzen Dberseite hell röthlichbraun, die Bruftfedern mit braumem Mittelfleck; Bruftband blaß kastanienbraun; übrigens wie bas Mannchen.

Diese Urt zeichnet sich besonders durch die große Länge des Laufs und der Vorzberschwingen aus, welche ihr, zusammengehalten mit dem schlanken Körperumrisse und der geringen Größe des Kopfes, sie zu der zierlichsten Art stempeln, welche bis jetzt diese Gattung besitzt. Die Abbildung in Viellots galerie des oiseaux ist viel werniger genau, als seine Beschreibung. Die Schwingen sind da braun und sollen schwarzsein, das Weiß an der Kehle ist auch weniger bestimmt am Bogel, als in der Abbildung; dies Zeichen, welches sonst bei den andern Arten so auffallend ist, findet sich in der gegenwärtigen kann unterscheidbar in der Umgebung des rothsahl, welches Kopf und Hals einnimunt.

Als Gould die Genen am Fluß Namoi in Ren-Süd-Wales durchzeg, erhielt er einmal eine verübergehende Ansicht von diesem interessanten Bogel; sein Flug war so reißendschnell und so ausgedehnt, dabei aber so dicht auf der Erde hingehend, daß es kaum möglich wurde, die Art zu bestimmen, bevor sie sich aus dem Gesichtstreise verlor. Gould besitzt aber zwei Exemplare, welche dreihundert Meilen weit von jenen Orten erlegt wurden, da sie mit einer zu Moreton Bay gemachten Sammlung ans langten, welcher östliche Theil des Continents von Australien als eine derzenigen Dertslichkeiten genannt werden nuß, in welcher sie gesunden wird, obwohl dieselbe wegen des da so selten Borkommens der Art nicht als der eigentliche Wohnort angesehen werden dars, den man mit größter Wahrscheinlichkeit meist im Immern sinden wird.

Gonth war nicht im Ctande, fich vollkommen gu überzeugen, ob bie Bogel in

dem Kleide, welches die Mittelfigur darstellt, als alte Weibehen oder als unreise Mann: den betrachtet werden muffen.

Wir dürfen annehmen, daß die Natur diese Art in Australien für dieselben Zwecke bestimmt hat, für welche die Glarcola pratincola in Europa bestimmt ist, da Insecten verschiedener Art ihren einzigen Fraß ausmachen und sie diese sowohl im Fluge als am Boden sich verschafft, webei die Länge ihrer Flügel und Beine eine besondere Leichtigkeit im Fange derselben ermöglicht. Künftige Eutdeckungen werden über ihre Nahrung und andere noch unbekannte Punkte in der Lebensweise dieses in so entsernten und theilweise unbekannten Gegenden lebenden Bogels besehren.

Abbildung: Taf. CLXXXIX. 1632-33, beide Geschlechter von Leach. CCCX. 2499-2501, beide Geschlechter und in der Mitte der junge Bogel von Gould.

484. Coturnix pectoralis Gould. Schwarzbrüftige Wachtel.
Gould proceed. V. 8. Synops. II. Birds of Austral. XXV. 15. List of Birds in Brit. Mus. Coll. III. 40. Stubble Quail Van Diemens Land Colon. Pectoral quail Gould.

Männchen: Bügel, Ohrbecken und Kehle roftfarbig; Oberfopf und Halbrücken tiefbraum, über jedem Auge zwei gelblichweiße Parallelstreifen, ein ähnlicher unter der Kepfmitte vom Vorderfopf nach dem Nacken; Halbrücken braum, mit gelblichweißen lanzetlichen Schaftftreifen, jederseits schwarz gefleckt; Mantel, Nücken und Oberschwanzsfedern braum, mit schwarzen queren Zickzacklinien und gelblichweißen lanzetlichen Schaftsftreifen, jederseits schwarz gefleckt; Mantel, Nücken und Oberschwanzsedern braum, mit schwarzen queren Zickzackstreifen und gelblichweißen lanzetlichen Schaftstreifen; Flügel braum, mit grau und schwarzen queren Zickzacklinien; Vorderschwingen und Vrustmitte schwarz; Prustseiten braum; Vanch weiß, mit schwarzen Schaftstreifen; Seiten schwarz; Jris nußbraum; Beine perlfarbig weinroth weiß. Gewicht 4½ llnzen.

Weibch en ohne Schwarz an der Bruft, Reble weiß, Schnabel olive.

Sehr häufig in Ban Diemens Land, Südaustralien und Neu-Süd-Wales. Gould erhielt auch Eremplare von Westaustralien und eins von der Nordfüste, von beiden Orten waren sie kleiner und hatten eine mehr rostfarbige Unterseite; er vermuthet, daß sie eine verschiedene Art bilden, ohne noch dies behanpten zu können. Offene grasige Ebenen, ausgedehnte, begrafte Flächen und die cultivirten Theile der Gegend bieten den dieser Wachtel zusagenden Ausenthaltsort dar. In ihrer Lebensweise gleicht sie ganz der europäischen Wachtel. In Südaustralien findet sie sich nördlich um Abelaide auf allen ausgedehnten Gbenen. Gould traf bisweilen eine einzelne an, ohne in der Nachbarschaft eine zweite zu sinden, während anderwärts wieder Paare oder kleine Trupps von 4 bis 6 Stück vorkamen. Obgleich in der nahen Nachbarschaft vorkammend, nimmt sie doch ganz verschiedene Lagen ein, als Synoicus australis, welscher sich in Flügen zusammenhält und in seinen Sitten wenig vom gemeinen Rebhuhn abweicht. Ihre Flugkraft ist bedeutend und sie schießt pfeilschnell in einer Entsernung der Genen hin. Sie liegt gut vor dem Spürhunde und hat bei Beginn der Niederslassung den Jagdlustigen viel Vergnügen gewährt. Ihr Fleisch ist so belikat, als

das der enropäischen Wachtet. Während seiner Streisereien in den Districten dieser Wachtel sand Gould oft ihr Nest und ihre Gier, beides wie bei unstrer Art, doch ist die Färbung der Gier verschiedener. Manche sind auf strohweißem Grunde groß braunfleckig, während Abänderungen bis zu sein pfesserstaubiger Zeichnung vorkenmen. In einem Neste sinden sich 11 bis 14 Gier. Dasselbe sindet sich unter dickem Gras auf den üppigen Flächen, andermal künstlich verborgen unter überhängendem Gras auf den offenen Sbenen, wo die Temperatur wärmer und die einfallenden Sonnenstrahlen eine weit größere Size als in seuchten Lagen erzeugen. Ihre eigentliche Nahrung besteht aus Körnern, Saamen und Insecten, Getreidekörner sindet sie natürlich nur in den Alkerbau treibenden Gegenden, daher die Colonisten von Van Diemens Land sie von der Sitte, die Stoppeläcker nach der Erndte in Menge zu besuchen, Stoppelwachtel genannt haben.

Die Brütezeit fällt in den September und die folgenden Monate, doch später in Ban Diemens Land als in Südaustralien und Neu-Süd-Wales.

### 485. Synoieus sordidus Gould. Schmuzigbraune Wachtel. Gould proc. XV. 33. Birds; of Austral. XXIX. 16. — Sombre Partridge:

Dunkelbraun, klein schwarz gesprenkelt, jede Veder ober= und unterseits mit breitem bläulichgrauen Mittelstreif; Kopf und Haldrückenfedern mit sehwärzlichbraunem Fleck an der Spige, die auf der Ropfmitte und einige der Nückenfedern mit weißen Schäfzten; Kinn fahlgrau; Seitenfedern mit schwarzem Pfeilband nächst der Spige.

Mit Ausnahme von S. sinensis, die letzte bis jetzt entdeckte Art der Gattung; unterschieden von dieser durch Mangel aller Scheckenzeichnung, anstatt deren die Federn auf der Oberseite den breiten bläulichgrauen Mittelstreif haben; durch diese Färbung zeigt sich eine Alchnlichseit mit S. sinensis und es werden wahrscheinlich noch Mittelsarten zwischen diesen entdeckt werden.

Gould befam nur zwei Eremplare zu feben, beibe aus Gudaustralien. Wahrs scheinlich tommt der Bogel in seiner Lebensweise mit den andern Arten überein, bis jett ift darüber noch nichts befannt.

Abbildung beider Exemplare. Zaf. CCCXI, 2510-11 nach Gould:

# 486. Synoicus Diemensis Gould. Ban Diemens Land Wachtel. Gould proceed. March. 1847. Birds of Austral. XXVI. 15. Greater Brown Quail Colonist. Van Diemens Land Partridge.

Bordertopf, Zügel und Kehle graulichweiß, fahl überlaufen; Scheitel dunkelbraun, fahlweißlich schaftstrichig; ganze Oberseite unregelmäßig grau, schwarz und nußbraun gebändert und weiß schaftstrichig; Borderschwingen braun; Außensahne graubraun gesprenkelt; ganze Unterseite graufahl zahlreich schwarz pfeilspigig (Spige nach hinten) gebändert, einige mit seiner weißer Mittellinie; Schnabel blau, gegen die Spige schwarz; Fris orange; Beine dunkelgelb.

2Bahrent jeines Besuches in Ban Diemens Land borte Goutt, daß bajelbit amei Arten von Wachteln vorfamen, Die Stoppelwachtel und Die gemalte (painted). erftere eine mabre Coturnix, lettere ein Hemipodius, indeffen geboren beide Bogel nicht in Dieje Gattungen, fondern find Synoicus-Arten. Man untericheidet fie als Die große und fleine braune Wachtel und nennt auch die gegenwärtige manchmal Rebhuhn, ohne Zweifel, weil fie fich auch in Retten gufammenhalt und in manchen Bunften ber Lebensweise fich ebenjo verhalt, wie das gemeine Rebhuhn Europa's. Es gelang Gould nicht, Exemplare gu erhalten, wohl aber fand er bas Reft und bie Gier und übergengte fich, wie verichieden Dieje von benen bes europäijchen Rebbuhnes find, jo bak auch ficherlich ber Bogel ein gang verschiedener fein muß. Bei einem Befuche in Baris fanden fich mehrere Gremplare beffelben bei Dir. Berreaux, welche berfelbe durch feinen Bruder birect von Ban Diemens Land erhalten hatte und Gould zu Fertigung der Abbildung darbot. Dieje Urt ift um ein ganges Drittel größer als S. australis und die Zeichnungen ihrer Oberfeite gahlreicher und mehr scheckig, ihr Aufenthalt find niedere moorige Grunde mit dichtem Pflangenwuchs bedeckt. Die 12-18 Gier fanden fich in einem Sumpfe unmittelbar unterhalb Neu-Morfolf; fie find mehr grun ale bie von S. australis, überall fein braun gesprenkelt und 1 Boll gf lang, 11 Boll breit. Sould vermuthet, daß die Gattung Synoicus noch manche Art mehr enthält, als man bis jett annimmt.

Abbildung beider Geschlechter, Taf. CCCXI. 2512-13, nach Gould und bem Dresdner Museum.

#### 487. Hemipodius melanogaster Gould. Edwarzbäuchiges Laufhühnchen. Gould Black-breasted Hemipode proc. V. 7. Birds of Austral. XXII. 9.

Oberkopf, Ohrbecken, Aehle und Bauchmitte schwarz, über jedem Auge verläuft ein Streif von weißgespitzten Federchen zum Nacken, welcher auf schwarz und kastanienbraunem Grunde dicht weiß gesteckt ist; Federn seitlich der Brust und an den Seiten schwarz, mit breitem weißen Mond nächst der Spitze; Mantel und Oberrücken schwn kastanienbraun, jede Feder mit weißem Fleck und schwarzen Streif an jeder Seite, nächst der Spitze schwarz gebändert; Schultern, große und kleine Flügeldecken rothbraun, jede Feder mit weißem abgerundeten Flecke mit schwarzen Streisen; Vorderschwingen dunkelbraun; Schenkel und Obers und Unterschwanzdecken braun, schwarz gesprenkelt und gebändert; Schnabel lichtbraun; Tuß sleischfarbig.

Australien ist die große Seinath der Hemipodien; kein anderes Land nährt so viele Arten und sicherlich ist nirgends eine schünere Art als diese vorhanden. Künftige Beobachtungen werden wahrscheinlich noch mehrere bieten und ohne Zweisel leben deren auch in dem bis jetzt noch terra incognita gebliebenen Innern.

Gould traf diese Art nicht selbst an und berichtet auch über ihre Sitten: und Lebensweise nichts. Sie stammt aus dem Often Australiens, Exemplare in seiner Sammlung und solche in der Zoological Society and Kings College London kamen alle von Moreton Bay. Der Analogie nach sind wohl auch hier die Geschlechter kamm

oder nicht in der Zeichnung unterschieden und ohne anatomische Untersuchung war es nicht möglich, zu bestimmen, ob hier der bei andern Arten stattsindende Unterschied in der Größe obwalte, dann würde auch hier das Weibchen größer sein, als das Männchen.

Albbildung: Saf. CCVI. 1798 und CCCXII. 2523-24 nach Gould.

# 488. Hemipodius scintillans Gould. Gesprenkeltes Laufs hühnchen. Gould proceed. XIII. 62. Birds of Austral. XXI. 3. Sparkling Hemipode.

Ganze Oberseite hell kastanienbraun, sede Veder breit braunschwarz gebändert und grau gesännt, dazwischen zwei schmale schwarz und weiße Linien; Flügeldecken und dritte Schwingen hell kastanienroth, irregulär schwarz zickzack gebändert, die Zwischenzäume der Außenränder graulichweiß; Kinn und Gesichtsseiten weiß, mit seinem schwarzbraunen Bändchen an der Spitze seder; Brustseiten und Unterseite blaß sahlweiß; Brustsedern mit einem dunkelgrauen Flecken sederseits, wornach dieser Theil schnabel grünlichgrau; Vorderschwingen braun, schmal weiß gesäumt; Fris röthlichgelb; Schnabel grünlichgrau; Firste am dunkelsten, nach unten aschgrau; Beine und Fuß orangegelb.

Diese schöne Art bewohnt Houtman's Albrolbos, eine Inselgruppe der Westküste Australiens und ist auf zweien derselben: der Ost= und West-Wallaby-Insel ziemlich häufig, wo sie vorzüglich auf den Klippen der Kalkfelsen vorkömmt.

Im Allgemeinen gleicht es im Ansehen wie in der Zeichnung sehr dem H. varius, doch zeigt eine genanere Vergleichung, daß es kaum mehr als halb so groß ist, seine Färbung ist auch lebhafter, mehr bunt und gesprenkelt, die weißen Känder der Rückenfedern zahlreicher und sichtbarer und die Zeichnung an Kehle und Brust bogig, nicht streifig.

Von seinen Sitten und seiner Lebensweise kennt man nichts, boch kommt es barin gewiß mit ben andern Arten ber Gattung überein.

Abbildung beider Geschlechter, Taf. CCCXII. 2519-20 nach Gould.

# 489. Hemipodius melanonotus (melanotus) Gould. Schwarzrückiges Laufhühnchen. Gould proceed. V. 8. Synops. II. Turnix melanotus Gould in Gray's trav. app. II. 419. note. — Black-backed Hemipode.

Oberfopf schwarz, jede Feber an der Spige braum gefranst; Raum zwischen Schnabel und Angen und ein Streif über Augen und Wangen licht gelblichbraun, die Febern des letztern leicht schwarz gespitzt; Halbrücken dunkel kastanienbraumroth; Schulterbecken tief kastanienvoth, mit breitem schwarzen Auersteck mitten auf jeder Veder und einem sahlgelben Streisen an deren Außenrande; Hinterrücken und Obersichwanzbecken schwarz, jede Feder sein braum gesprenkelt, mit unbestimmten fahlen Flecken an den Außenrändern der Schwanzbecken; große und kleine Flügelbecken sahls

gelb, jede Feder mit schwarzem Mittelfleck; Vorderschwingen braun; Kehle weißlich; Borderhals und Bruft tief fahl; Salsseite und Bruftseiten hellfahl, mit langem schwarzen Querfleck in der Mitte jeder Feder; Bauchmitte und Unterschwanzdecken fahlweiße lich; Schnabel und Tuß braun.

Gould beschrieb diese Art mehrere Jahre früher nach einem Eremplare von Moreton Bay, erhielt aber seitdem mehrere aus Nordaustralien durch Mr. Bynoc, welcher auch die beiden abgebildeten lieserte. Im Bau, besonders in der Schwäcke des Schnabels sindet A. melanonotus eine nahe Beziehung zu H. varius und diese dumsschnabeligen Arten nahen einer kleinen Gruppe, welche man von den dickschnabeligen, wie H. velox und melanothorax trennen kann. Auch hier ist das Weichen nur größer und sonst nicht vom Männichen verschieden. Sonst ist nichts von seiner Lebensweise bekannt.

Albbildung beider Gefchlechter, Taf. CCCXII. 2515-16 Gould.

Hemipodius varius T. Buntes Laufhühnchen. Gould Birds of Austral. XXI. 2. Varied Hemipode. — Perdix varia Lath. ind. orn. sppl. p. LXIII. New-Holland Partridge Lath. gen. syn. sppl. II. 283. Varied Quail Lath. gen. hist. VIII. 344. n. 88. Hemipodius varius Temm. col. 454.

1. Gould syn. Birds of Austral. part. II. Turnix varius Vieill. N. Diet. XXXIV. Enc. méth. I. 331. Gray list Mus. Brit. III. 41. — Moö-ro-lum West-Austr. inf. indig. — Painted Quail Van Diemens Land and Swan Riyer Colonist.

Dberkopf, Nacken und Vorderkopf sattbraun, weiß gesteckt, fein braun quer gebändert; Wangensedern und ein Streif über jedem Auge weiß, an der Spige leicht schwarz gefranst; Kehle graulichweiß, Rücken und Seiten des Halses nebst Mantel schwarz gebändert, erstere und die Federn der Schultern mit schwarz und weißem Seitenstreif; Flügel roth, jede Feder weiß gesteckt, hinten mit einem unregelmäßigen schwarzen Flecken; Vorderschwingen braun; Vrust und Seiten olivensarbig, jede Feder mit dreisektigem gelblichweißem Fleck an der Spige; Bauchmitte und Unterschwanzdecken gelbslichweiß; Schnabel braun, blan überlausen; Iris schwar röthlichvrange; Beine und Tuß vrange; Nägel weißlich.

Diese Art nimmt eine wichtige Stelle unter ben Hühnervögeln Australiens ein, doch ist ihr Fleisch nicht so gut für die Tasel, als das von Synoicus australis und Coturnix pectoralis. Wenn aber die andern Arten den Tag über weggeschossen sind, so wird dann abends auch diese gern noch gesehen. Obwohl nicht gesellig mit obengenannten, kömmt doch der II. varius in demselben Districte vor und alle drei verschaffte sich Gould in jedem Theile der Colonien von Neu-Süd-Wales und Van Diemens Land auf seinen Morgenaussslügen zusammen. Gegenwärtige Art liebt unfruchtbare steinige Vergrücken, hier und da mit Strauchwerk und dickem Grase bestanden; jene Wachtle dagegen hält sich auf den offenen Genen und Kornseldern und das kleine Rechuhn (Synoieus) bewohnt Moräste mit übelriechendem grünen Kräuterwerk und die

Colonisten kennen Diese Unterschiede im Aufenthalt so wohl, daß sie jede Art einzeln zu erlangen wissen.

Er ist in allen Theilen von Van Diemens Land, wo die Tage ihm zusagt, sehr gemein, so auf Higeln von mäßiger Erhebung und trocknem steinigen Boden, er ist auch zahlreich auf den sandigen und unfruchtbaren Inseln der Baßstraße. Im Constinent Australiens kommt er häusig vor in Neu-Süd-Wales und Südaustralien; Eremplare von Westaustralien, welche auf den ersten Anblick mit der hier abgebildeten Art als identisch erscheinen, sind etwas kleiner, haben auch eine etwas verschiedene Zeichnung und machen sehr wahrscheinlich eine eigene Art aus. Eremplare von Van Diemens Land, welche bis 5 Unzen wiegen, sind etwas größer, als die von Neu-Süd-Wales, doch ohne Verschiedenheit in der Zeichnung. Gould hält sie darum nur für lekale Albänderungen und nicht für verschiedene Art. Von der Nordfüste sah er noch kein Eremplar und wahrscheinlich verbreitet sich diese Art nicht über mehrere Grade dieser Breite.

Er läuft merklich schnell und aufgescheucht fliegt er niedrig, seine spitzigen Flügel geben ihm dann das Ansehn einer Schnepse oder eines Sandläusers. Wenn er auf dem Boden läuft oder geht, so streckt er den Hals aus und trägt den Kopf in gleicher Höhe, was ihm dann bei dem gerundeten Umrisse des Nücken ein grotestes Ansehn giebt. Die Brütezeit beginnt im August und September und endet im Jamuar. In dieser Zeit erfolgen zwei Bruten. Die unabänderlich vier Eier werden auf den nackten Boden oder in ein schlecht aus Gräsern gebautes Nest in einer seichten Grube gelegt, nicht selten unter die geschützte Seite eines Steines oder an den Grund eines Graspolsters; sie sind denen der Sandläuser sehr ähnlich, mehr als die anderer Hühnervögel gespitzt; sehr blatsahl und röthlichbraun, nußbraun und purpurgran sehr klein und dicklich gesleckt und gesprenkelt, 14 Zoll lang und 1 Zoll breit. — Seine Stimme ist ein ost wiederholter Klageton.

Ein auffallender Umstand bei diesen Arten, wie bei allen Arten Gattung, ist die bedeutendere Größe des Weibchens, der Unterschied ist so groß, wie ihn auch die Absbildung deutlich darstellt, in Farbe und Zeichnung dagegen unterscheiden sich beide Geschlechter nicht.

Die Jungen laufen, sobald fie ansgeschlüpft find und sehen den jungen Rebshühnern oder Wachteln so ähnlich, daß man fie faum zu unterscheiden vermag. Das sichone Dunenkleid, welches fie bedeckt, weicht bald den Tedern, welche dieselbe nur minster lebhafte Varbe und Zeichnung haben, wie die der Alten.

Sie fressen Insecten, Körner und Beeren, von erstern mehrere Arten, aber vorzüglich Heuschrecken und Grashüpfer, auch fand sich in ihrem die muskulösen Kropse ziemlich viel Sand.

Gould fand oft das Reft und die Gier auf feinen Wanderungen in den Wälztern von Ban Diemens Land und Reu. Sudelles und notitte sich darüber Folgentes: "Ban Diemens Land, den 28. December 1838, ich fand zwei Bruten zwischen Hobart Town und New Town, die eine war jünger, als die andere, offenbar nur eben erst ausgefrochen, die andere schien zwei bis drei Wochen alt. Die Beine der jüngern waren duffer fleischfarbig, ihre Schnäbel weiß an der Basie, an der Spige

schwarz, ihre Angen sehr dunkelbrann, die Beine der älteren vrange, ihre Schnäbel noch heller an der Basis und ihre Angen grau." Ferner: "Parrundi, Neu-SüdzBales den 16. October 1839. Ich fand ein Nest und schoß ein Weibchen auf vier Giern. Das Weibchen scheint ganz eigenthümlich zu brüten, da es zwei Gier jederzseits an die Bruft legt, wo es von Federn entblößt ist."

Der Tlug ift schwerfällig, ziemlich reißend, aber nicht lange danernd und nie fliegt ber Wogel höher, als das Gebusch oder das Gras.

Abbildung von Mannchen und Weibchen, Taf. CCCXII. 2517 — 18 nach Gould und bem Dresdner Museum,

## Negister der Namen und Synonymen.

Die beigesetzten Ziffern sind die Artnummern.

| Ab-ör-woon                          | 322  | Anthus australis Vig         | 361  | Bittern, yellow-necked .        | 209  |
|-------------------------------------|------|------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Acanthiza apicalis G.               | 372  |                              |      | Black-duck                      | 31   |
|                                     | 374  |                              | 361  | Black-red-bill                  | 210  |
| - chestnut-rumped · - frontalis Vig | 366  | - rufescens Vig.             | 201  | Blue Crane                      | 901  |
| - inornata G                        | 373  | Ardea Ballarang WGL.         | 304  | Blue Crane Blue Petrel, another | 526  |
|                                     | 375  | — caledonica LATH.           | 900  | Plue piggon                     | 29   |
|                                     |      |                              | 202  | Blue pigeon                     | 42   |
| - nana Vig                          | 373  | - flavicollis Lath.          | 323  | Booby                           | 30   |
| - plain-coloured .                  |      |                              | 520  | brown                           | 303  |
| - red-rumped                        | 377  |                              | 323  | Boo-dee-lung                    | 30   |
| - reguloides Vig                    |      | - Novae Hollandiae           |      | run-dur-dee                     |      |
| - pusilla Vig                       |      | — pacifica LATH              | 324  | Brillenpelifan                  | 307  |
| - pyrrhopygia G                     | 377  |                              |      | Buck-Buck                       |      |
| - striated                          |      | Ardetta flavicollis GRAY.    |      | Bud-bun-bun-loot                |      |
| - uropygialis G                     | 374  | Ar-dulk                      |      | Burhinus magnirostris LESS      |      |
| - western                           | 372  | Artamus albiventris G        | 413  | Bur-ril                         | 411  |
| Aerocephalus australis G.           | 386  | Altrild, rothohriger         |      | Cacatua Eos G                   |      |
| - longirostris G                    | 387  | - schöner                    |      | — galeata V                     |      |
| Aegialitis nigrifrons G             | 333  |                              | 400  |                                 |      |
| — bicinctus G                       | 332  |                              | 401  | - rosca V                       | 456  |
| Alcedo azurea Latii                 |      |                              | 469  |                                 | 456  |
| — tribrachys Shaw .                 | 336  |                              | 468  | Calamoherpe longirostris G      |      |
| Aleyone australis Sws               | 336  | - rufa G                     | 467  | Callocephalon australeLESS      | .457 |
| - azurea G                          | 336  | Milasvogel, Smith's          | 404  | - galeatum GRAY                 | 457  |
| Al-man-dü-ar-ga                     | 477  | Albelwürger, schwarzkehliger | 428  | Catyptorhynchus Banksii V       |      |
| Amadina, bescheidene                | 399  |                              | 311  |                                 | 462  |
| Amadina modesta G                   | 399  | Mufternfifcher, langgefdna=  |      | - Cockii Vig                    | 459  |
| Amytis macroura G                   | 398  | belter                       | 318  | - funereus Vic                  | 464  |
| Anas atrata LATH                    | 317  |                              | 319  | — galeatus VIG                  |      |
| - fasciata Shaw                     | 312  | Bär-doo-ngoö-ba              | 313  | - Leachii Wol                   |      |
| - iubata Latii                      | 315  | Ban-dene                     | 347  | - macrorhynchus G.              | 460  |
|                                     | 311  | Banksianus galeatus LESS.    | 457  |                                 | 458  |
| - plutonia Shaw.                    | 317  | Barita Quoyi LESS            | 429  | - Solandri Vig                  | 459  |
| - punctata Cuv                      |      |                              | 329  |                                 | 459  |
| - rhynchotis LATH.                  | 313  | Baumfriecher, ichwarzöhriger |      | - Temminckii WgL.               | 450  |
| - superciliosa Gm                   | 311  | Beautiful Parrakect          | 445  | - Xanthonotus G                 | 463  |
|                                     | 308  |                              | 376  |                                 | 295  |
|                                     | 300  | Bee-eater, wattled           |      | Carpophaga magnifica S.         | 479  |
|                                     |      |                              | 474  |                                 | 335  |
|                                     | 299  |                              |      | Cat-Bird                        | 404  |
| - stolidus Gray.                    | 299  |                              |      | Ceblepyris lineatus Sws.        | 425  |
| Anser griseus V                     | 316  | Beraidmaker einfamer         |      | - maxima Ruepp                  | 427  |
| Anthochaera carunculata G.          | 351  | Remarelagna Mahuan           | 215  | - melanops T.                   | 426  |
| - Lewinii Via                       | 351  | Bernicla jubata Steph.       | 315  | Centropus Phasianus T.          | 438  |
| - lunulata G                        | 353  |                              |      | - variegatus Vig                | 438  |
| Juniani C                           | 1000 | Dittern, nette brown         | Cint | - variegatus vid                | 490  |

| Changia quatrolia Surg 21                           | Cockatoo white-tailed black 462 | Darter New-Holland 200                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cereopsis australis Sws. 31                         |                                 |                                                          |
|                                                     | Colluricincla cinerca Vig. 424  |                                                          |
| - New-Holland 31                                    |                                 | Didtopfden, blaugrange=                                  |
| - Novae Hollandiae 31                               |                                 | ichwänztes 419                                           |
| Certhia chrysotis LATH. 34                          |                                 | - Gilbert's 420                                          |
|                                                     | Columba cuneata LATH. 481       | — olivenbraunes 418                                      |
| _ cyanea Less 33                                    | Macquerie Q. G 481              | — rothkehliges 421                                       |
| Chalcites lucidus LESS. 43                          | / — magnifica T 479             | Dierurus balicassius Vig. 422                            |
| - osculans G 43                                     |                                 | - bractentus G 422                                       |
| Channel-Bill 43                                     |                                 |                                                          |
| — — Australasian 43                                 |                                 |                                                          |
| Charadrius bicinetus JARD. 33                       |                                 | Dilsing 352                                              |
| — frenatus Latii 33                                 |                                 | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                  |
|                                                     | Corvus australis Latii. 407     | Disal hadical hung 279                                   |
| — grallarius Latu 33                                |                                 | Djool-be-djool-bung 372                                  |
| — griseus Lath 33<br>— longipes Wagl 33             |                                 |                                                          |
| T 00                                                | — paradoxus Lath. 354           | Djul-bat-la 440                                          |
| — magnirostris Latii. 33<br>— marginatus Géoffr. 33 | Corydon galeatus Wgl. 457       |                                                          |
| - melanops V 33                                     |                                 | Doö-rum-doö-rum 341                                      |
|                                                     | Cracticus hypoleucus G. 431     | Donacola flaviprymna G. 397                              |
| - ruficapillus. T 33                                | — nigrogularis G 428            | Dottrel, allied 331                                      |
| Chenopsis atrata WAGL. 31                           | — varius Vig 428                | Dottrel, allied 331 — black-fronted 333                  |
|                                                     | Coucal, New-Holland . 438       | - double-banded . 332                                    |
| Chough, white-winged . 40                           | yariegated 438                  | - red-canned 330                                         |
| Chrysococcyx lucidus G. 43                          | Cracticus Onovii G. 499         | Dove, peaceful : 480                                     |
| Chthonicola, little 36                              | Crane, blue 325                 | Drongo, spangled 422                                     |
| — minima 36                                         | white 326                       | Droffeltrabe, weißflugelige 406                          |
| Ciconia australis T 32                              |                                 | Droffelmurger, harmonifcher 424                          |
|                                                     | 9 Crow 407                      | Drymoica Sws                                             |
| Cinclorhamphus, black-                              | - black-faced 426               |                                                          |
| breast 39                                           | 2 — Quoy's                      |                                                          |
| — brown 39<br>— cantillans G 39                     |                                 | Duck, black 311<br>— chestnut-breasted 310               |
| — cantillans G 39                                   |                                 |                                                          |
| — cruralis G 39<br>— rufescens G 39                 |                                 |                                                          |
| — rufescens G 39<br>— rufous-tinted 39              |                                 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                  |
| Cinclosoma cinnamomeum G.39                         |                                 | — membranaceous 312                                      |
| — 'cinnamom-coloured 39                             |                                 |                                                          |
| Cisticola exilis G 38                               | _ Brush 434                     | — pink-eyed 312                                          |
| isura G 39                                          | l — Brush 434<br>— golden 437   | - supercilious 311                                       |
| — lineocapilla G 38                                 | ) - orester                     | — wood 315                                               |
| — magna G 38<br>— ruficeps G 38                     | 2 — lesser 432                  | Du-laar 432<br>Dulang 450<br>Dwer-den-ngool-gnanueer 401 |
| — ruficeps G 38                                     | unadorned 435                   | Dulang 450                                               |
| Citianger, gleichigmwanzig. 38                      | 2 — lesser                      | Dwer-den-ngool-gnanueer 401                              |
| — großer 38                                         | shining 437                     | Egret, australian 327  — Pied 328  — spottles 326        |
| - fleiner 38                                        | Cuculus albo strigatus VIG. 435 | — Pied                                                   |
| - rothtöpfiger 38                                   | - cineraceus Vig 432            | Eidopsaris bicinctus Sws. 349                            |
| - stricheltöpfiger 38                               |                                 | Gianagal Quive 326                                       |
| Climacteris melanotus G. 35                         |                                 | Lenin Cockii i ii i non                                  |
| Cockatoo, Banksian 459, 46                          | ineperatus G 431                | Ente, Augenbraunen= . 311                                |
|                                                     | 71 - Inciduc Gar L. 437         | i - monthirte                                            |
| — gang-gang 45<br>— great-billed black 46           | ontatus G 433                   | Eopsaltria leucogaster G. 417                            |
| - Leachs 45                                         | Phasianus LATII 438             | Epimachus regius LESS. 405                               |
| - long-billed 45                                    |                                 | Erdpapagei, schöner 440                                  |
| - long-nosed 45                                     |                                 |                                                          |
| - red-tailed black . 45                             | S Cygne noir                    | Er-roo-doo 309                                           |
| - red-vented 45                                     | 5 Cygnus atratus Steph 317.     | Esacus magnirostris Grav. 335                            |
|                                                     | 6 Cysticola G. = Cisticola      | Estrelda G. = Astrilda Unm. 400                          |
| — rose 45                                           |                                 | Eulenschwalbe, Cüviers . 465                             |
| - rose-coloured 45                                  |                                 |                                                          |
|                                                     |                                 | Transfer of transfer,                                    |
| — western black . 45                                | 8 Daption capensis Steph. 295   |                                                          |

|                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                              | 177                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fantailed Cuckoo                                                                                                                           | 432                                                                       |                                                                                                                                                                              | Honey-eater, uniform . 345                                                                                                                                                                                                                     |
| Fantail, northern                                                                                                                          |                                                                           | Goose, Cape Barren 316                                                                                                                                                       | — — varied 342                                                                                                                                                                                                                                 |
| rufous-fronted                                                                                                                             | 411                                                                       | Gracula viridis LATH 394                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Felsschmager, Augenbraun=                                                                                                                  |                                                                           | Grakle, green 394                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - rothbäuchiger                                                                                                                            | 358                                                                       | Grasfint, weißohriger . 402                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finch, fire-tailed                                                                                                                         | 400                                                                       | — wunderschöner 403                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - plain-coloured .                                                                                                                         | 399                                                                       | Graspapagei, glanzender 441                                                                                                                                                  | - vellow-eared 340                                                                                                                                                                                                                             |
| - red-eared                                                                                                                                | 401                                                                       | - rothbäuchiger 443                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - yellow-rumped .                                                                                                                          | 397                                                                       | - rothrückiger 442                                                                                                                                                           | yellow-tinted 343                                                                                                                                                                                                                              |
| Fire-tail.                                                                                                                                 | 400                                                                       | - fcbnfter 445                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bliegenschluder, bleifarbiger                                                                                                              | 409                                                                       |                                                                                                                                                                              | Honey-sucker, brown . 346                                                                                                                                                                                                                      |
| Flycatcher, brown                                                                                                                          | 108                                                                       | Grasschilfsteiger 388                                                                                                                                                        | Hornbill, anomalous 439                                                                                                                                                                                                                        |
| Flycatcher, brown                                                                                                                          | 410                                                                       | Grass-Finch, beautiful . 403                                                                                                                                                 | poitte coord                                                                                                                                                                                                                                   |
| - carinated                                                                                                                                | 414                                                                       | — white-eared . 402                                                                                                                                                          | psittaceous 439                                                                                                                                                                                                                                |
| - orange-rumped .                                                                                                                          | 400                                                                       |                                                                                                                                                                              | Sühnervögel . 473-487                                                                                                                                                                                                                          |
| - plumbeous                                                                                                                                | 409                                                                       | - Parrakeet, spiendid 441                                                                                                                                                    | Supfichnapper, fielschnabel. 412                                                                                                                                                                                                               |
| — red-bellied                                                                                                                              | 358                                                                       | Graucalus, black-faced . 426                                                                                                                                                 | Jabiru, australischer 329                                                                                                                                                                                                                      |
| — roufons-fronted .                                                                                                                        | 411                                                                       | — ground 427                                                                                                                                                                 | Jabiru, New-Holland . 329                                                                                                                                                                                                                      |
| - solitary                                                                                                                                 | 359                                                                       | - melanops Vig 426                                                                                                                                                           | Jee-ra 398                                                                                                                                                                                                                                     |
| - yellow-eared                                                                                                                             | 344                                                                       | — phasianellus G 427                                                                                                                                                         | Je-ree 401                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fregilus leucopterus Vig.                                                                                                                  | 406                                                                       | — Ŝwainsonii G 425                                                                                                                                                           | Jel-lee-mil-yun 324                                                                                                                                                                                                                            |
| Frigate-Petrel                                                                                                                             | 288                                                                       | Greenleck 454                                                                                                                                                                | Jin-jo-jour 340                                                                                                                                                                                                                                |
| Fringilla bella Vig                                                                                                                        |                                                                           | Grosbeak, black-lined . 400                                                                                                                                                  | Julang 450                                                                                                                                                                                                                                     |
| — oculea Q. G                                                                                                                              | 101                                                                       | Ground-Dove graceful 481                                                                                                                                                     | Jul-u-up 453                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fruchttanbe, prächtige .                                                                                                                   | 470                                                                       | Parmakaat 461                                                                                                                                                                | Grandian collected ACC                                                                                                                                                                                                                         |
| Timplante, plantige .                                                                                                                      | 417                                                                       | Cust assume 200                                                                                                                                                              | Känzchen, geflecktes 468<br>— Boobook 469                                                                                                                                                                                                      |
| Frühfänger, weißbauchiger                                                                                                                  | 417                                                                       | Guar-gan-ning 322                                                                                                                                                            | _ 200000t 469                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fulica australis G                                                                                                                         | 473                                                                       | Gull, larger 302                                                                                                                                                             | — braunrothes 467<br>Kai-a-lora                                                                                                                                                                                                                |
| Gabelfdwanzwürger, metall                                                                                                                  | .422                                                                      | — pacific 302                                                                                                                                                                | Kai-a-lora 426                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gallinula, sombre                                                                                                                          | 475                                                                       | Gwoom-nan-na 311                                                                                                                                                             | Rakadu, langschnabeliger 455                                                                                                                                                                                                                   |
| - spottles                                                                                                                                 |                                                                           | Gymnorhina organicum G. 431                                                                                                                                                  | Kar-rak 458                                                                                                                                                                                                                                    |
| - tenebrosa G                                                                                                                              | 475                                                                       | Haematous validirostris G. 349                                                                                                                                               | Keer-jan-dee 458                                                                                                                                                                                                                               |
| - ventralis G                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                              | Kingsfisher. azure 336                                                                                                                                                                                                                         |
| Gannet, australian                                                                                                                         | 305                                                                       |                                                                                                                                                                              | — tri-digitated . 336                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                            | 303                                                                       | - longirostris V 318                                                                                                                                                         | Kitta virescens T 404                                                                                                                                                                                                                          |
| — brun                                                                                                                                     |                                                                           | - longitoshis v 310                                                                                                                                                          | Of annuary and                                                                                                                                                                                                                                 |
| - masked                                                                                                                                   | 904<br>904                                                                | — picatus vig 515                                                                                                                                                            | Klammervögel 336-472<br>Kleinling, gelblicher 414                                                                                                                                                                                              |
| - red-legged                                                                                                                               | 300                                                                       | Heinitataou 457                                                                                                                                                              | Riemling, gelvlicher 414                                                                                                                                                                                                                       |
| Gavia fusca Briss                                                                                                                          | 299                                                                       | Hemipode, black-backed 489                                                                                                                                                   | Klingelagel 430                                                                                                                                                                                                                                |
| Geopelia cuneata GRAY.                                                                                                                     |                                                                           | - sparkling 488                                                                                                                                                              | Koon-jere 324                                                                                                                                                                                                                                  |
| — placida G                                                                                                                                | 480                                                                       | — varied 490                                                                                                                                                                 | Koor-koo 469                                                                                                                                                                                                                                   |
| — tranquilla G                                                                                                                             | 481                                                                       | Hemipodius melanogaster G.487                                                                                                                                                | Ructuf, erwünschter . 433<br>— graulicher . 432<br>— schmuckloser . 435<br>— unverhösster . 434<br>Kul-lee . 478                                                                                                                               |
| Gerygone albogularis G.                                                                                                                    | 368                                                                       | - melanotus G 489                                                                                                                                                            | - graulicher 432                                                                                                                                                                                                                               |
| - chloronotus G.                                                                                                                           | 370                                                                       | - scintillans G 488                                                                                                                                                          | - ichnuctloser . 435                                                                                                                                                                                                                           |
| - culicivorus G.                                                                                                                           | 371                                                                       | - varius T 490                                                                                                                                                               | - unperhoffter 431                                                                                                                                                                                                                             |
| - fusca G                                                                                                                                  | 369                                                                       | Herodias immaculata G 396                                                                                                                                                    | Kul-lee 478                                                                                                                                                                                                                                    |
| - fuscous                                                                                                                                  | 369                                                                       | - Novae Hollandiae 325                                                                                                                                                       | Ky-lor-ing 440                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                          |                                                                           | - Novae Hohandiae 525                                                                                                                                                        | K and Dantailes 440                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                            | 370                                                                       | — picata G 325                                                                                                                                                               | Land-Partridge 480                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                            | 371                                                                       | - syrmatophorus G. 327                                                                                                                                                       | Land-Rail 478                                                                                                                                                                                                                                  |
| - white-throated .                                                                                                                         | 368                                                                       | Heron, pacific 324                                                                                                                                                           | Landwachtel, Ban Diemens 486                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                            | 473                                                                       |                                                                                                                                                                              | Lanius saturninus Nordm. 424                                                                                                                                                                                                                   |
| Glanzklidul, ichwarzöhriger                                                                                                                | 436                                                                       | - white-necked 324                                                                                                                                                           | Lar-a-wuk 460                                                                                                                                                                                                                                  |
| Glareola australis Leach.                                                                                                                  |                                                                           | - yellow-necked 323                                                                                                                                                          | Lark, commun 361                                                                                                                                                                                                                               |
| - grallaria T                                                                                                                              | 483                                                                       | He-tunera 311                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - isabella V                                                                                                                               | 483                                                                       | Hiaticula bicineta G 332                                                                                                                                                     | - sky                                                                                                                                                                                                                                          |
| Glyciphila ocularis G                                                                                                                      | 346                                                                       | — inornata G 331                                                                                                                                                             | Larus frontalis V 302                                                                                                                                                                                                                          |
| — subocularis G.                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                              | - Georgii King 302                                                                                                                                                                                                                             |
| busobustis d                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                              | - Occient Mino                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chathadan etriciractuic I                                                                                                                  | 100                                                                       | muficanilla Cu 990                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gnathodon strigirostris J.                                                                                                                 | 482                                                                       |                                                                                                                                                                              | - leucomelas V 302                                                                                                                                                                                                                             |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang                                                                                                                     | $\frac{482}{310}$                                                         | Honey-cater, black-cheeked 344                                                                                                                                               | — leucomelas V 302<br>— pacificus Lати 302                                                                                                                                                                                                     |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang<br>Godwit, black-tailed                                                                                             | 482<br>310<br>321                                                         | Honey-eater, black-cheeked 344<br>— black-headed 350                                                                                                                         | — leucomelas V 302<br>— pacificus Latu 302<br>Lafur: Eisvogel 336                                                                                                                                                                              |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang<br>Godwit, black-tailed                                                                                             | 482<br>310<br>321<br>317                                                  | Honey-cater, black-cheeked 344  — — black-headed 350  — — black-throated 348                                                                                                 | — leucomelas V 302<br>— pacificus Latu 302<br>Lafur: Cidvogel 336<br>Laufente, Cyton's 314                                                                                                                                                     |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang<br>Godwit, black-tailed<br>Göl-jack                                                                                 | 482<br>310<br>321<br>317<br>437                                           | Honey-eater, black-cheeked 344<br>— black-headed 350                                                                                                                         | - leucomelas V 302<br>- pacificus Latii 302<br>Lafur: Ciδvogel 336<br>Laufente, Chton's 314<br>Laufbühnden, buntes 490                                                                                                                         |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang<br>Godwit, black-tailed                                                                                             | 482<br>310<br>321<br>317                                                  | Honey-cater, black-cheeked 344  — — black-headed 350  — — black-throated 348                                                                                                 | — leucomelas V 302<br>— pacificus Latu 302<br>Lafur: Cidvogel 336<br>Laufente, Cyton's 314                                                                                                                                                     |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang<br>Godwit, black-tailed<br>Göl-jack                                                                                 | 482<br>310<br>321<br>317<br>437                                           | Honey-eater, black-checked 344<br>                                                                                                                                           | - leucomelas V 302<br>- pacificus Latii 302<br>Lafur: Ciδvogel 336<br>Laufente, Chton's 314<br>Laufbühnden, buntes 490                                                                                                                         |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang<br>Godwit, black-tailed .<br>Göl-jack .<br>Gol-tructuf, glängender .<br>Gool-bö-ort                                 | 482<br>310<br>321<br>317<br>437<br>341                                    | Honey-eater, black-cheeked 344<br>-                                                                                                                                          | — leucomelas V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang Godwit, black-tailed Göl-jack Gölftuduf, glängender Gool-bö-ort Goold-un-goold-un Goolingnang                       | 482<br>310<br>321<br>317<br>437<br>341<br>446<br>440                      | Honey-eater, black-checked 344<br>                                                                                                                                           | — leucomelas V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang Godwit, black-tailed Göl-jack Schfinduf, gfängender Gool-bö-ort Goold-un-goold-un Goolingnang Goo-ra-ling           | 482<br>310<br>321<br>317<br>437<br>341<br>446<br>440<br>427               | Honey-eater, black-checked 344                                                                                                                                               | — leucomelas V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang Godwit, black-tailed Göl-jack Söckfucfuf, glängender Gool-bö-ort Goold-un-goold-un Goolingnang Goo-ra-ling Goor-gal | 482<br>310<br>321<br>317<br>437<br>341<br>446<br>440<br>427<br>363        | Honey-eater, black-cheeked 344  — black-headed 350  — black-throated 348  — brown 346  — golden-erowned 395  — larger 341  — long-billed . 347  — obscure 351  — singing 341 | - leucomelas V. 302 - pacificus Latu. 302 Lafur: Cidvogel . 336 Laufente, Cyten's . 314 Laufbühnden, buntes . 490 - gesprenteltes . 488 - ichwarzbäuchiges . 487 - ichwarzbäuchiges . 489 Leather-neck . 355 Leptotarsis Eytoni G. 314         |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang Godwit, black-tailed Göl-jack Göl-jack Gol-bö-ort Gool-bö-ort Goolingnang Gool-gool-gool-gool-gool-gool-gool-gool-  | 482<br>310<br>321<br>317<br>437<br>341<br>446<br>440<br>427<br>363<br>469 | Honey-eater, black-cheeked 344                                                                                                                                               | - leucomelas V. 302 - pacificus Latu. 302 Lafur: Cièvogel 336 Laufente, Chten's 314 Laufbühnden, buntes 490 - gesprenteltes 488 - ichwarzbändiges 487 - schwarzbändiges 489 Leather-neck 355 Leptotarsis Eytoni G. 314 Liemetis nasieus G. 455 |
| Gnwool-yo nyg-ger-rang Godwit, black-tailed Göl-jack Söckfucfuf, glängender Gool-bö-ort Goold-un-goold-un Goolingnang Goo-ra-ling Goor-gal | 482<br>310<br>321<br>317<br>437<br>341<br>446<br>440<br>427<br>363<br>469 | Honey-eater, black-cheeked 344                                                                                                                                               | - leucomelas V. 302 - pacificus Latu. 302 Lafur: Cidvogel . 336 Laufente, Cyten's . 314 Laufbühnden, buntes . 490 - gesprenteltes . 488 - ichwarzbäuchiges . 487 - ichwarzbäuchiges . 489 Leather-neck . 355 Leptotarsis Eytoni G. 314         |

|                                                | wion will a time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | amp 100(C                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Liemetis tenuirostris Wgl. 45                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475 Panthervogel, rothgezügelter 415                     |
| Limosa melanuroides G. 32                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329 - schwarztöpfiger . 416                              |
| Löffelente, auftralische . 31                  | n of the second | 329 Paradies=Prachthopf 405                              |
|                                                | 2 Myiagra plumbea Vig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 409 Pardalote, red-lored 415                             |
| Loriot 39                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352 Pardalotus melanocepha-                              |
| Lori-Perruche 4                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352 lus G 416                                            |
| Loxia bella 40                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351 — rubricatus G 415                                   |
| Mül-lee 31                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322 Parrakeet Barraband's . 454                          |
| Mär-ga 30                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322 — black-spotted 440                                  |
| Mär-rang-an-ner 31                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| Malacorhynchus fasciatus W.31                  | 2 Ne-rim-ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307 — crimson-bellied . 443                              |
| — membranaceus Sws. 31                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467 — Derby's 446                                        |
| Malurus exilis Lath 38                         | Bl Ngol-ye-nuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 462 — fiery 449                                          |
| — galactotes T 38                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322 — many-coloured . 444                                |
| — pulcherrimus G 38                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 469 - Pennants 450                                       |
| Maned Goose 31                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 468 — red-backed 442                                     |
| Mangletanbe, fielichwänzige 48                 | Noddy DAMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298 — red-capped 451                                     |
| — ruhige 48                                    | 0 - LATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299 - rose-hill 447                                      |
| Manorina viridis Bonn. 35                      | 2 — lesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301 — splendid 448                                       |
| Manorrhina viridis V 35                        | 2 - noir Cuv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299 — yellow-bellied 452                                 |
|                                                | 0 — Tern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299 Parralit, Barrabands . 454                           |
|                                                | 0 Nö-laarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 426 - fenerrother 449                                    |
| Masten Telvel 30                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 474 - gelbbäuchiger 452                                  |
| Masten-Tölpel 30<br>Meerwellentreter 28        | 8 Now-e-rayen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314 - gelböhriger 446                                    |
| Megalopterus stolidus B. 29                    | 9 N-ulär-go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 426 - glänzender 448                                     |
| Megalurus cruralis Vig. 39                     | 0 Nya-gada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302 - Huth= 451                                          |
| — galactotes 389 . 38                          | 9 Nycticorax caledonicus LES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .322 - Bennants 450                                      |
|                                                | 9 Nyerm-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 398 - schwarzschwänziger 453                             |
| Meliphaga chrysocephalaL. 39                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 309 Parrot, blue 451                                     |
| - chrysops Vig 34                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290 — green 452                                          |
|                                                | 0 Oedienemus grallarius Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| - leucotis Vig 33                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 334 — mountain 453                                       |
| — longirostris G 34                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| — penicillata G 33                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335 — Nonpareal 447                                      |
| Melithreptus gularis G 34                      | - 0 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| — melanocephalus G. 35<br>— validirostris G 34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 298 — scarlat-breasted . 454                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 462 — sulphur-headed . 452                               |
| Men-na-brun-ka 48 Merops carunculatus Lath. 35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328 — Van Diemens 452                                    |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431 — varied 444                                         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431 Partridge, New-Holland 490                           |
|                                                | 4 Origma rubricata G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 359 Passer stolidus RAY 299                              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 359 Pectoral quail 484                                   |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395 Pe-dil-me-dung                                       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 Pelecanus conspicillatus T. 307                      |
| Miraira Horsheidh G 58                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 469 — fiber L 303                                        |
| 22 (2 2 )                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 469 — Plotus Forst. 303                                  |
|                                                | 2 — chestnut-faced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 471 — sula L 300                                         |
| Monarcha carinata Vig. 41                      | - masked barn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 471 — sula L 300<br>472 Belifan, Brillen: 307            |
| Mool-ya-win-doo 47                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467 Perdix varia LATH 490                                |
| Moorente, australische . 30                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| Moor-hen 47                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 468 Perruche à large queue 450, 452<br>319 — ingambé 440 |
| Moo-ro-bum 49                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319 — ingambé 440                                        |
| More-pork 46                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319 — omnicolore 447                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 318 Petrel, blue 294                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 420 — tacheté 295                                        |
| Mouette brune Buff 29                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419 — short-tailed 287                                   |
| Moy-a-duck 44                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419 Petroica erythrogastra G. 358                        |
| Mul-go 31                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 418 — modesta G 358                                      |
| Mun-doore-git 32                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 418 - pulchella G 358                                    |
| Mun-je-ree-woo 43                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 421 — superciliosa G 357                                 |
| Mur-roo-wa-da-ree 31                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 421 Pezoporus formosus ILL. 440                          |
|                                                | 8 Palaeornis anthopeplus Vic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 453 — rufifrons Bours 440                                |
| - mueticolor Gm 35                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 454 Pfublichnepfe, australische 321                      |
| - rufifrons LATH 41                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 453 Pie a pendeloques 354                                |
| Muscipeta carinata Sws. 41                     | 21 — rosaceus, Vig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 454 Pied Egret 328                                       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |

|                                                                |            | 1                                                             |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| Bieper, auftralischer                                          | 361        | Procellaria Forsteri A. Sm. 294 Rabenkakabu, gelbrückiger 463 |
| Binfelgungler, brauner .                                       | 346        | - leucoptera G 293 - großschnabeliger . 460                   |
| - bunter                                                       | 342        | — marina Latu 288 — hochnasiger 458                           |
| - dunfler                                                      | 351        | — naevia Briss                                                |
| - einfarbiger                                                  |            | - pelagica Wils 290 Rabenkrähe, auftralische . 407            |
| — gelber                                                       | 337        | — similis Forst 294 Rail, pectoral 478                        |
|                                                                | 344        | - velox Sol 293 Rallen Dickfuß 334                            |
| — gelbgesichtiger                                              |            |                                                               |
| — gelbkehliger                                                 | 355        | - Wilsonii Bonap. 290 - Giarel 483                            |
| — gelblicher                                                   | 343        |                                                               |
| - gelböhriger                                                  | 340        | - haematonotus G 442 Raubseeschwalbe, strenge . 297           |
| - Rlunker=                                                     | 354        | - multicolor G 444 Raupenwürger, Fafan: . 427                 |
| - langgeschnabelter .                                          | 353        | - pulcherrinus G 445 - Swainfons 425                          |
| - mondflectiger                                                | 353        |                                                               |
| — schwarzsehliger .                                            | 348        | - fuscus G 360 Raven, South-Sea 407                           |
| - filliant ferriger                                            | 350        |                                                               |
| — schwarzschliger .<br>— schwarzschfiger .<br>— schwarzlidiger | 250        |                                                               |
| — janvarzlieiger                                               | 352        | - Barrabandi Sws 454 - rothföpfiger 330                       |
| — schwarzschnabeliger                                          | 349        |                                                               |
| - weißbüscheliger .                                            | 338        | — caladonicus Latu. 452 — ungeschmückter 331                  |
| - weißöhriger                                                  | 339        |                                                               |
| - wohltonender                                                 | 341        | — Cookii T 459 Reiher, gelbhalfiger 323                       |
| Pipit, australian                                              | 361        | - elegans Gm 450 - Neuhollandischer . 325                     |
| Birol, grüner                                                  | 394        | - Eos K 456 Rhipidura isura G 410                             |
| Platycercus eximius Vig.                                       | 447        |                                                               |
|                                                                |            |                                                               |
| - flaviventris Vig                                             | 452        |                                                               |
| - haematonotus G.                                              | 442        | — formosus Lath 440 — maculata G 313                          |
| — icterodes Bours.                                             | 446        | — funereus Sн 464 — membranacea Steph.312                     |
| - icterotis Wgl                                                | 446        | — galeatus Latu 457 — rhynchotis Steph. 313                   |
| - ignitus Leade                                                | 449        | — gloriosus Su 450 Ringfragen=Ralle 478                       |
| - multicolor Vig                                               | 444        | - icterotis T 446 Rinnenschnäbler, neuholl. 439               |
| - Pennantii Vig                                                | 450        | - Leachii K 459 Robin, Norfolk-Island . 358                   |
| - pileatus Vig                                                 | 451        | - magnificus Shaw 461 - white-bellied 417                     |
|                                                                | 445        |                                                               |
|                                                                |            |                                                               |
| — splendidus G                                                 | 448        | - nasicus T 455 Rock-warbler 359                              |
| - Stanleyi Vig                                                 | 446        | — Pennantii Latu 450 Rohrsauger, australischer 386            |
| Pleiodus Renb Mnm.                                             | 482        | — phoenicocephalus — langgeschnabelter . 387                  |
| Plotus Novae Hollandiae G.                                     | . 308      | M. Par 457 Robrhühneben m. weiß. Angbr. 477                   |
| Plover, bridled                                                | 334        |                                                               |
| - brown                                                        | 334        |                                                               |
| - chestnut-breasted                                            | 332        |                                                               |
| — great billed                                                 | 335        |                                                               |
|                                                                |            |                                                               |
| — grisled                                                      | 334        | - splendidus SH. 450 Roja-Kafadu 456                          |
| - high-legged                                                  | 334        | - Temminckii K 459 Rose-hill 446                              |
| - large-billed                                                 | 335        | — tenuirostris K 455 Ruddy-warbler 359                        |
| - red-necked                                                   | 330        | - terrestris Su 440 Sangerfliegenfchnäpper . 408              |
| Plyctolophos Eos Vig                                           | 456        | Pteropodocys phasianella G. 427 Sand-Lark                     |
| - galeatus Sws                                                 | 457        | Ptilonorhynchus Smithii Vig. 404 Saxicola solitaria Vig 359   |
| - tenuirostris Steph.                                          | 455        | - viridis WGL 404 Schellenvegel 352                           |
| Podargus Cuvierii Vig                                          | 466        | Ptiloris paradisea GRAY 405 Schilffint, gelbburgeliger 397    |
| - plumed                                                       | 465        | - paradiseus Sws 405 Schilffteiger, mildtaffeefarb. 389       |
|                                                                |            |                                                               |
| — plumiferus G                                                 | 465        |                                                               |
| Poëphila leucotis G                                            | 402        | - chrysotis G 340 - 3arte 470                                 |
| - mirabilis Hombr.                                             | 103        |                                                               |
| Polophilus leucogaster                                         |            | — flavesceus G 343 Schoeniclus australis G. 320               |
| LEACH                                                          | 438        |                                                               |
| - Phasianus Leach.                                             | 438        | — penicillata G 338 — rothsteißiger 377                       |
| - variegatus Leach.                                            | 438        | - sonorus G 341 - schmuckleser 373                            |
| Polytelis Barrabandi WGL.                                      | 451        | - unicolor 345 - westaustralischer . 372                      |
| — melanura G                                                   | 453        | - versicolor G 342 Schwäßerdroffel, zimmtfarb. 393            |
| Porzana immaculata (†.                                         | 476        |                                                               |
| - leucophrys G                                                 |            |                                                               |
|                                                                |            | Pyrrhocorax leucopterus T. 406 — röthlicher 391               |
| Pratincola, australian .                                       |            |                                                               |
|                                                                |            | - varied 490 Schwalbenwürger, weißbauch 413                   |
| Prinzenvogel, goldföpfiger                                     |            | 0                                                             |
| Procellaria capensis LATH.                                     | 295        | Quaker 322 Schwan, schwarzer 317                              |
| Procellaria capensis LATH.  — coerulea GM.                     | 295<br>294 | Quaker                                                        |
| Procellaria capensis LATH.  — coerulea GM.                     | 295<br>294 | Quaker 322 Schwan, schwarzer 317                              |
| Procellaria capensis LATH.  — coerulea GM.                     | 295<br>294 | Quaker                                                        |

| ~ r (57) (56 "                                            | String ageternous G 4711                                                       | Turdus leucotis LATH 339                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schweilliegensanapper,                                    | Strix eastanops G 471<br>— boobook Lath 469<br>— cyclops G 472                 | - melanophrys 352                                  |
| roinjurniger 411                                          | boobook DAIN 409                                                               | Turnix varius Vieill 490                           |
| Schwimmwogel 287-317                                      | - cyclops G 472                                                                | Turila Dana Vieles, . 490                          |
| Scythrops Australasiae SH. 439                            | - delicatulus G 4701                                                           | Turne-Dove 451                                     |
| - australis Sws 439                                       | - personata Vig 472                                                            | Ugly-Nose 473                                      |
| - Novae Hollandiae L. 439                                 | Stubble-Quail 484                                                              | Unruhvogel, grunrudiger 370                        |
| Sedge-warbler, long-billed 387                            | Stumpffraller, bauchftreifiger 474                                             | - mudenfreffender . 371                            |
| Seeldmalhe, fchmaringdige 296                             | Sturmvogel, blaulicher . 294                                                   | - weißtehliger 368                                 |
| Seidenvogel, geflecter . 362                              | - Can                                                                          | Wanga nigrogularis G 428                           |
| Stitemoniti, genetice ., 362                              |                                                                                | Wachsichnabelgans 316                              |
| - großschnabeliger . 367                                  | Cala and alia C                                                                | Market Chungashriiftiga 181                        |
| - verwandter 362                                          | Sula australis G 305                                                           | Wachtel, schwarzbrüstige . 484                     |
| - weißstirniger 366                                       | - brasiliensis Spix. 303                                                       | - schmuzigbraune . 485                             |
| Sericornis. allied 362                                    | — candida Sтерн 306                                                            | Warbler, dwarf 376                                 |
| - buff-breasted 364                                       | — enythrorhynchaLess. 306 — fiber Gray 303 — fusca Briss 303 — personata G 304 | $-$ - var. $\alpha$ 379                            |
| - frontalis G 366                                         | — fiber GRAY 303                                                               | $$ var. $\beta$ 378                                |
| - humilis G 365                                           | — fusca Briss 303                                                              | — exile 381                                        |
| Indianis C                                                | - personata G 301                                                              | - lineated 380                                     |
| - laevigaster G 304                                       | personata di                                                                   | — reed 380                                         |
| - large-billed 367                                        | — piscator L 306                                                               | leed                                               |
| — maculatus G 363                                         | - rubripes G 306<br>Sumpfvögel 318-335                                         | - rufous-headed 383                                |
| — magnirostris G 367                                      | Sumpfvogel 318-335                                                             | - square-tailed 384                                |
| - osculans G 362                                          | Sylochelidon strenuus G. 29/                                                   | War-ra-jah 470                                     |
| - parvulus G 366                                          | Sylvia chrysops LATH 344                                                       | War-re-ju-lon 361                                  |
| - sombre-coloured . 365                                   | — pusilla Lath 376                                                             | War-ryle, bur-dang 371                             |
|                                                           |                                                                                | Bafferhuhn, auftralisches 473                      |
|                                                           |                                                                                | Wasserschwalbe, dumme . 299                        |
|                                                           | Synoicus Diemensis G. 486                                                      | — samarstönfige 301                                |
| Sericulus chrysocephalusSw.395                            | — sordidus G 485                                                               | 177.2                                              |
| — regens Sws 395                                          | Swamp-Hen, little 476                                                          | — weißtöpfige 300                                  |
| Shovel-nosed Duck 313                                     | - Parrakeet 440                                                                | Water-Crake, white-eye-                            |
| Showeller, australian . 313                               | Swan, blak 317                                                                 | browed 477                                         |
| Now Holland 212                                           | - of van Diemen . 31/                                                          | Wattle-bird 354                                    |
| Gilbarraiber graber guftral 397                           | — Shawian 317                                                                  | little . 353, 354                                  |
| Subettenet, gibbet auftat. 321                            | Can Starffurming of Furing                                                     | - — lunulated 353                                  |
| — ungesteatet 326                                         | Zauchersturmvogel, furgge=                                                     | — Crow                                             |
| Sky-Lark 392                                              | schwänzter 287                                                                 | Crow                                               |
| Smicrornis flavescens G. 414                              | Teg                                                                            | Waybung 400                                        |
| - yellow-tinted 414                                       | Tern, black-naped 296  — powerful 297  — sooty 298                             | Wee-bong 400                                       |
| Sparrow, native 401                                       | powerful 297                                                                   | Weë-lo 334. 335                                    |
| Spatula rhynchotis G. 313                                 | - sooty 298                                                                    | Wellentreter, Meer= 288                            |
| Sphenoscana galactotes G 200                              | — white-capped 300<br>Thalassidromaleucogaster G.291                           | Mereis 289                                         |
| Sphenoeacus garactotes G. 355                             | Thelegidromelencogester G 291                                                  | _ fchmarzhäuchiger 292                             |
| — gramneus G 385                                          | I marassidromateucogastero.231                                                 | — weißbäuchiger 291                                |
| — grass-loving 388                                        | — marina LESS 200                                                              | - ibetgoundiget 291                                |
| — tawny 389<br>Spornkucut, Fasan: 438                     | — melanogaster G 292                                                           | — Biljon's 290 White crane 326                     |
| Spornfuckut, Fasan= 438                                   | — Nereis G 289                                                                 | White crane 326                                    |
| — braunbürzeliger . 374<br>Stachelschnabel, kleiner . 376 | — oceanica K 290                                                               | White-eyed-Duck 309                                |
| Stachelichnahel, fleiner . 376                            | - Wilsonii Bonap 290                                                           | White Magpie 431                                   |
| - liniirter 375                                           | Thrush, austral 424                                                            | White-winged Duck 309                              |
| - tillitation 975                                         | - black-browed 352                                                             | Wör-gool 323                                       |
| - rothsteißiger 377<br>- iconfter 385                     | dilute 494                                                                     | Wonk-un-ga 453                                     |
| — impulter                                                | may handed 491                                                                 | Wood-Duck 315                                      |
| - ichmuctofer 373                                         | grey-neaded . 424                                                              | Compliant white wented 412                         |
| — westaustralischer . 372                                 | - harmonic 424                                                                 | - Swallow, white-vented 413                        |
| — zaunkonigartiger . 378                                  | Port Jackson 424                                                               | Wren 372                                           |
| — Zwera: 379                                              | white-eared 339                                                                | Wood-Duck 315   - Swallow, white-vented 413   Wren |
| Serna fuliginosa . Muut. 298                              | Tölvel, auftralischer 305                                                      | - large-tailed 398                                 |
| - guttata Forest 998                                      | brauner 303                                                                    | Wrongi 312                                         |
| melanauchen T 906                                         | _ Wilders 306                                                                  | Wür-dang 407                                       |
| - meranauchen 1 250                                       | Troo Krooper blak-backed 356                                                   | Dirachel Duan's 499                                |
| - oanuensis Blox 299                                      | "Mulhaner block toiled 474                                                     | — large-tailed                                     |
| - serrata Forst 298                                       | 1 Floorlyx, black-tailed . 474                                                 | W 00-1at                                           |
| - stolida L 29                                            | - ventrans G 474                                                               | yy-an                                              |
| Stone-Plover, southern . 334                              |                                                                                |                                                    |
| Storm-Petrel, black-bellied 299                           | 2 — australis Jard 320                                                         |                                                    |
| - grey-backed . 28                                        |                                                                                | Ye-jul-lup 392                                     |
| - white-bellied . 29                                      |                                                                                |                                                    |
| - white-faced . 28                                        | 250                                                                            | 1=0                                                |
|                                                           |                                                                                | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2            |
| Wilsons 29                                                | 1                                                                              |                                                    |
| Strandläufer, auftralifcher 32                            | 40.                                                                            |                                                    |
| Strepera arguta G 43                                      | harmonicus LATH. 424                                                           |                                                    |
|                                                           |                                                                                |                                                    |

# Vögel Neuhollands,

nach Vergleichung von Eremplaren beschrieben, und in ihrer zum Theil höchst merkwürdigen Lebens und Fortpflanzungsgeschichte nach den neuesten Beobachtungen von Goulb, Gilbert u. a. geschildert.

Ein Beitrag

zur

### Naturgeschichte Australiens

non

B. G. Ludwig Reichenbach.

Der vollständigsten Naturgeschichte der Lögel zweiter Band, dritte Abtheilung. Arten 491 – 602.



Presden und Leipzig, Expedition der vollständigsten Anturgeschichte. 1850.

# esmal admos landly

The area of the second of the

#### 1. . . . . 11. 11. 11.

.

#### amplious in Completes

ingen i in den alte tredfollende på 1954 i doll. Varasa i eft i laft i omfre i gefolledt i i eller ette i i.

AND WEST-STATE

## Größenverhältniffe.

#### Angabe nach parifer Maß.

Die erften Zahlen bedeuten die ganze Lange des Bogels, die zweiten den Schnabelriicken und die dritten die Schnabelfpalte.

Die mit \* bezeichneten Arten befinden fich bereits in Dresben.

|            |                                                                                                     | · mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 491        | Spheniscus undina G.1' 3''', 1"3"', 11".                                                            | 525 Totanus griscopygius G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *192       | Endyptes chrysocome G.                                                                              | 0// 0/// 57// 57// 57// 57/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *493       | Puffinus assimilis G. 9", 6", 1" 2".                                                                | 526 Actitis empusa G. 7", 10;"", 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 494        | - carneines G. 1'3". 1"10". 1"9".                                                                   | *527 Terekia cinerea Gnav. 10", 1" 9", 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 495        |                                                                                                     | 528 Limosa uropygialis G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 496        | Procellaria Lessonii GARN.                                                                          | 1' 6", 3" 2", 3" 1'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 1' 4" 6",1" 6", 1" 71"                                                                              | 529 Schoeniclus albescens G. 5" 6", 8", 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 497        | - mollis G. 1/2" 2", 1" 4", 1" 5".                                                                  | *530 — subarquatus Gray. 8" 8" — -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 498        |                                                                                                     | 531 — magnus G. 11", 1" 5"", 1" 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 499<br>500 | <ul> <li>hasitata K. 1'3" 8", 2" 4", 2" 3".</li> <li>conspicillata G. 2', 1" 10", 1" 8".</li> </ul> | 532 Numenius australis G. 1' 10", 6" 5", 6" 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 500<br>501 |                                                                                                     | 533 — uropygialis G. 1' 4", 2" 6", 2" 9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | — gigantea GM. 3', 2", 3" 6"', 3" 3"', Diomedea culminata G.                                        | 534 — minutus G. 11" 6", 1" 10", 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 002        | 2' 6" 8", 4", 3" 6".                                                                                | *535 Botaurus australis G. 1' 7", 2" 7", 3"7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 503        |                                                                                                     | 536 Ardetta pusilla G. 1'1", 1" 8", 2" 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | - fuliginosa Gm. 2'9", 3" 10", 3" 3".                                                               | 537 — stagnatilis G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 506        | Anous cinerus G. 11", 1" 2", 1" 5".                                                                 | 1, 3"8", 2" 8", 3" 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 507        | Gygis candida WAGL.                                                                                 | 538 — macrorhyncha G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 1' 3" 6", 1" 7", 1" 11".                                                                            | 1' 5", 2" 6", 2" 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 508        | Hydrochelidon fluviatilis G. 11", 1" $2\frac{1}{2}$ ".                                              | 539 Ardea laucophoea G. 4' 6''', 7", 9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 509        | Onychoprion panaya G.                                                                               | 540 — rectirostris G. 4' 6", 8" 8", 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 1' 2" 9", 1" 9", 2"                                                                                 | 541 Herodias pannosa G. 1'9", 2" 6", 3"6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 510        | Sterna melanorchyncha G.                                                                            | 542 — jugularis Gray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 512        | 1' 3" 7", 1" 4½". 1" 11".                                                                           | 1' 11", 2" 11"', 3" 9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 511        | — gracilis G. 1'1" 9", 1" 7", 2" 1".  Thalasseus Torresii G. 1'5", 2", 2" 5".                       | 543 — Greyi Gray,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 513        |                                                                                                     | 2' 2" 3"', 3" 6"', 3" 10"'' 544 — plumifera G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | - pelecanoides G. 1' 10", 2" 5", 3" 5"'.                                                            | 544 — plumifera G.<br>2'+, 2" 8" , 3" 8" +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Xema Jamesonii G. 1' 2" 6", 1" 4".                                                                  | *545 Strepsilas interpres Leach. 9", 1", -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Lestris antarctica Less.                                                                            | 546 Hiaticula monacha Gray. 7"6", 7"9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ., .,      | 1' 5" 3", 2", 3" 2".                                                                                | 547 Charadrius veredus G. 10", 11"', 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 517        | Phaeton phoenicurus Gm.                                                                             | *548 - xanthocheilus Wgr. 10",11", 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 1' 5" 6", 2", 2" 5".                                                                                | *549 Squatarola helyetica Cuv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 518        | Attagen Ariel G. 1' 8" 3", 2" 7" -                                                                  | $11'' - 12''$ , $1'' \ 2\frac{1}{2} - 3'''$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 519        | Phalacrocorax sulcirostris Gray.                                                                    | *550 Halcyon sordidus G. 8", 1" 8", 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -          | 1' 8" 3", 1" 9", 2" 4".                                                                             | 551 Dacelo Leachii V. H. 1'6", 2"6", 3"2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | - carboidus G. 3'8", 2" 11", 3"5".                                                                  | *552 Melithreptus lunulatus Gray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 521        | Dendrocyqua arcuata Sws.                                                                            | 5" 8", 4", 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 500        | 1' 4", 1" 9", 2".                                                                                   | 553 — chloropsis G. 5" 3", 4; ", 7"<br>554 — albogularis G. 4" 8", 5", 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 322        | Anserenas melanoleuca Less.<br>2' 5", c. fronte 4" 8", 1" 8".                                       | *555 Ptilotis flavigula G. 4" 8", 5", 7" **555 Ptilotis flavigula G. 7" 6", 5;", 7;"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 599        | Scolopax australis Lath.                                                                            | *555 Ptilotis flavigula G. 7"6", 5½", 7½" 556 Meliphaga mystacalis G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 020        | 1' 1", 2" 6½", 2" 4½".                                                                              | 5" 9", 9;", 11½"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524        | Totanus stagnatilis T.                                                                              | 557 Myzantha flavigula G. 10" 9", 7", 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 9" 4"' - 10,,', 1" 8-9;"                                                                            | 558 Sittella leucocephala G. 3" 8", 41", 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 10// 1 3 02 1                                                                                       | The state of the s |

\*559 Orthonyx spinicandus T. 8", 4\frac{3}{4}", 8".

\*560 Endynamis Flindersii Lath.

1' 4" 6", 11" 1" 3".

561 Oreocincla lunulata G.

\*10" 8", 10", 1" 5".

\*562 Pomatorrhinus temporalis V. H.

9" 3", 1" 1", 1" 4".

563 Oriolus flavocinctus G.

1" 3", 1" 1", 1" 5".

\*564 Sphecotheres australis Sws.

10" 3", 9", 1" 2".

565 Gerygone laevigastra G. 3" 9", 4", 5".

566 — magnirostris G. 3" 9", 4", 5".

567 Smicrornis brevirostris G.

3" 6", 2\frac{1}{2}" 3".

568 Microeca mucroptera G.

569 Myiagra latirostris G. 5" 11", 6\frac{1}{2}", 4".

570 — nitida G.

571 — concinna G. 6" 4", 5", 7".

\*572 Rhipidura motacilloides V. H.

7" 4", 4", 9".

\*573 Seisura inquieta G.

\*574 Monarcha trivirgata G. 6" 6", 4\frac{1}{2}", 7".

575 Pachycephala falcata G. 6" 6", 4\frac{1}{2}", 7".

576 — simplex G.

\*577 — gutturalis V. H.

578 — melanura G.

\*579 Campephaga karu G. 7" 8", 6", 7\frac{1}{2}".

\*579 Campephaga karu G. 7" 8", 6", 7\frac{1}{2}".

\*579 Campephaga karu G. 7" 8", 6", 7\frac{1}{2}".

580 Campephaga leucomela V. H.

7" 6", 6", 7".

581 — humeralis G.
582 — Jardinii Rürr.

6" 7", 5½", 8".
10" 4", 7", 9". 582 — Jardini Rupp. 10" 4"", 7"", 9"".

\*583 Graucalus mentalis'V. H. 11" 4", 8"", 9"".

584 — hypoleucus G. 10", 9"", 9".

585 Colluricinela brunnea G. 10", 9"", 1".

586 — rufiventris G. 8" 7"", 7"", 1".

587 — Selbii Jard. 10", 1", 1" 4". 588 Cracticus argenteus G. 1'2", 1" 5"', 1" 6"'. 11", 1" 3"', 1" 9"'. 1', 1" 3"', 1" 7"'. picatus G. \*590 destructor G. 591 Strepera anaphonensis G. 1' 9" 6", 2" 4", 2" 8", faliginosa G. 1' 6" 9", 2 1' 3" 6", \*592 \*593 Strix tenebricosa G. 1' 6" 9", 1" 5" — 594 Falco hypoleucus G. 1' 1" 6", - -11" 6" - -595 - subniger Gray. 596 Tribonyx Mortieri Du Bus. 1' 3", 1" 7", 1" 4". \*597 Porphyrio melanotis T.
\*598 Rallus Lewinii Sws. 7"7", 1" 1", 1" 3".
599 Grus australasiana G. 7' 1", 9 —
\*600 Glareola orientalis Leach. 8", 4½", 9". 601 Apteryx Owenii G. 1'9" 6", 2"8", 3"8".

602 Dromaius Novae Hollandiae Grav. 6' --

#### Erste Ordnung.

#### Schwimmvögel.

## 491. Spheniscus undina Gould. Der fleinste Pinguin. Gould proc. XII. 57. Birds of Austral. XXXIII. 2. Fairy Penguin.

Ganze Oberseite, Seite und Oberseite der Flügel glänzend lichtblau, mit schwarzen Schaftstreifen, diese am breitesten auf dem Rücken, ganze Unterseite und die Unterseite und der Junenrand der Flügel und die Schwimmhäute weiß seidenglänzend, Schnabel schwarz, unten röthlichbraun, Beine gelblichweiß.

Der kleinste bekannte Pinguin, bedeutend kleiner als S. minor, auch seine Flügel sind kleiner und das Blaugrau der Oberseite tiefer. Einige halten ihn für den Jungen von minor, aber Gould fand diese Jungen stets, jogar im Dunenkleide, bedeutend größer, als alle Eremplare von undina, selbst als die erwachsenen mit volksommen vershärtetem Schnabel, so daß über die Verschiedenheit gar keine Frage mehr ist. Gould erhielt das erste Eremplar durch Nonald E. Gunn Esq. zu Van Diemens Land und ersuhr, daß sie da während eines der gewöhnlich schweren Stürme in der Baßstraße zu Hunderten auf der Küste bei Circular Head erschlagen würden; dann traf Gould den Vogel selbst und erhielt auch ein Exemplar auf Waterhouse Eiland, wo er brütete. In seiner Lebensweise und Nahrung gleicht er dem S. minor.

Abbildung: Männchen und Weibchen, t. CCCXXVII. 2600-2601.

492. Eudyptes chrysocome Gould. Der gelbbufchige Springspinguin. Gould B. of Austral. XXXII. 9. Crested Pinguin. Aptenodytes chrysocome Lath. Ind. Orn. II. 878. Gmel. Linn. I. 555. Turton's ed. I. 339. Forst. comm. gött. III. 135. ic. ined. t. 80. Spheniscus Temm. man. ed. 2. I. p. CXIII. Pinguinaria cristata Shaw nat. misc. pl. 437. Manchot huppé Buff. enl. 984. M. sauteur Buff. hist. des ois. IX. 409. Crested Pinguin Lath. gen. syn. VI. 561. Cook's last voy. I. 82? Staunt China I. 222. Lath. gen. hist. X. 385. Eudyptes chrysolopha Brandt. E. demersus Brit. Mus. list. III. 155.

Ropf, Hale, Nücken und Seiten schwarz, über jedem Auge ein Streif blafigelber Vedern, welche sich nach hinten buschig verlängern, Flügel schwarz, Hinterrand und Reichenbach, vollst. Naturgesch. Bögel Neuholl, II.

Unterseite weiß, Bruft und Unterseite filberweiß, Schnabel röthlichbraun, Beine graulichweiß. Weibehen soll die gelben Federn über den Augen fürzer haben und nicht buschig verlängert.

Gould erhielt ein ichones Eremplar von feinem Freunde Ronald C. Gunn Esg. zu Lannceston, Ban Diemend Land, welcher ihm anzeigte, daß es nach einem femmeren Binde vom Strande ber Nordfufte auf Die Infel getrieben worden fei. Er ift weit weniger in diesem Theile der Welt als in andern vorhanden, doch findet er fich manchmal an ter Rufte von Ban Diemens Land und ber Gudfufte Auftraliens, feine große Berberge find aber die Infeln Amfterdam, St. Baul's und Triftan d'Acunha. Gould fab die Bogel nicht im Freien und berichtet mit Latham's Worten: "er beifit der fpringende Pinquin oder Jumping Jack, von feiner Gewobnbeit, einen vollkommenen Sprung in das Waffer über das leichte Sindernig hinweg gu machen, indeffen macht er den Sprung ohne fichtlichen Grund, fodag er ihm nur ein Mittel jum Fortschreiten wird. Er ift etwas mehr lebhaft, als die andern Arten ber Gattung, aber boch ift er noch fo bumm, bag er fich zu Lande mit einem Stock niederschlagen läßt und oft fo unachtsam, daß man ihn mit ber Sand greifen fann. Torfter berichtet, daß es schwer ift, ibn zu todten, und wenn er berausgefordert wird, jo rennt er heerdenweise gegen die Matrosen, beißt fie in die Beine und gerreißt ihre Aleider. In der Aufregung spreizt er den Federbusch schon empor. Das Weibchen foll ein oder zwei weiße Gier auf den nachten Boden in eine Bertiefung legen, die es mit dem Tuge ausgescharrt hat. Gie werden gewöhnlich im Detober gelegt, doch manchmal auch im Dezember und Januar. Er findet fich häufig auf der Infel Umfterdam, wo man ihn oft fich sonnen ficht, wie er aufrecht an den Telfen fteht in Ge= meinschaft mit den Sechunden. In ungahlbarer Menge findet er fich auch auf Triftan d'Acunha, im langen Grafe und in ben Bertiefungen ber Schluchten, die nach der Rufte herausgehen, verborgen, von wo aus man sein wehklagendes Geschrei in weiter Werne vernimmt."

Abbildung in zwei Stellungen t. CCCXXVII. 2602-3.

493. Puffinus assimilis Gould. Der ähnliche Tauchersturms vogel. Gould proceed. V. 156. Ann. Mag. XIII. 366. Allied Petrel Gould B. of Austral. XXXV.

Dberkopf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz schieferschwarz, Gesichtsseite, Kehle und ganze Unterseite weiß, Schnabel bunkel hornfarbig, Bruft und Zehen grünlichgelb, Schwinumhäute gelblichorange.

Alle Exemplare, die Gould sah, kamen von der Norfolkinsel, wo sie brüten sollen. Er wird sich folglich über die Meere an der Oftküste Australiens verbreiten und vertritt hier offenbar den P. obscurus Europa's, dem er auch sehr ähnlich ist, wie der Name dies anzeigt. Auf der Hinreise sah Gould zahlreiche Exemplare am Nordsosten von Neu-Seeland fliegen und bedauert, nicht mehr von ihnen berichten zu können.

Albbildung t. CCCXXVIII. 2604.

494. Puffinus carneipes Gould. Tanchersturmvogel mit steische farbigen Beinen. Gould proceed. XII. 57. Ann. Mag. XIII. 365. Birds of Austral. Fleshy-sooted Petrel. XXXV. 10.

Ganz dotelatbraunschwarz, Schnabel fleischweiß, Firste und Spigen braun, Bein, Fuß und Schwimmhäute gelblich fleischfarbig. Weibchen gleich.

Tliegt über dem Meere an der Westkiste Australiens und brütet an Plägen der kleinen Inseln von Cap Leeuwin, hier wurden auch Exemplare und Gier erlangt, welche Gould in seine Sammlung erhielt. Diese Art unterscheidet sich von P. brevicaudus durch größere Länge und mehr vierestige Gestalt des Schwanges und durch die lichtsleischfarbigen Beine.

Albbildung t. CCCXXVIII. 2605.

495. Puffinus sphenurus Gould. Der feilschwänzige Tauschersturmvogel. Gould Ann. and Mag. of N. Hist. XIII. 366. B. of Austral. XXXIV. 12. Wedge-tailed Petrel.

Sanze Oberseite dunkel chokolatbraun, nach und nach an den Vorderschwingen und Schwanze in schwarz übergehend, Schultersedern sehr breit, an ihrer Spige lichtbraun verwaschen, Gesicht und Kehle dunkel blaugrau, übrige Unterseite graulichbraun; Schnabel röthlich fleischbraun, dunkler an Firste und Spige, Beine gelblichfleischfarbig.

Horntmann's Albrothos auf der Weftküfte Auftraliens, wo ihn Mr. Gilbert entdeckte. Er beobachtete ihn auch in der ganzen Nachbarschaft auf allen sandigen Inseln, aber nirgends häufiger, als auf West LBallaby Foland, welches einer der vorzüglichen Brütepläge zu sein scheint und wo er in einer beträchtlichen Entfernung wühlt, bevor er sein einzelnes Ei ablegt. Es ist weiß, 24" lang, 14" breit. Da Gould ihn auf keiner seiner Reisen an der Südoskküsste von Australien traf, vermuthet er, daß er das Meer, welches diese Küste bespült, nicht besuche.

Abbildung: alter und junger Bogel t. CCCXXVIII. 2606-7.

496. Porcellaria Lessonii Garnot. Qeffon's Sturmbogel.

Ann. Sc. nat. VII. t. 4. Less. trait. 611. List. of B. in the Brit. Mus. Coll.

III. 163. Could B. of Austral. XXXV. 4. P. leucocephala Forst. Drawings

n. 98. Gould Ann. Mag. Nat. hist. XIII. 363. P. vagabunda Soland mscr.

Kopf, Gesicht und ganze Unterseite nebst Schwanz weiß, hintersof, hinterhals und Oberschwanzbecken aschgrau überlaufen, Rücken graulichkraun, Flügel schwärzliche braun, Augenring und Umgebung schwarz nach vorn und hinten spiß austausend, Schnabel und Frist schwarz, Lauf und Grundhälste der Zehen und der Schwimmhaut fleischfarbigweiß, vordere hälfte der Zehen und Schwimmhaut nebst Nägeln schwarz.

— Flügel länger und mehr bogenförmig als die einer andern Art dieser Größe.

Gould verwendete auf der Reise nach Australien und von da zurück auf dem Berdecke bes Schiffes so manche Stunde auf die Beobachtung und Erlangung der Bögel des Decans und die Capitane der Schiffe, insbesondere aber Capit. Me Kellar auf dem Parice unterstügten ihn dabei thätig. Gar oft war das Schiff von manchen

Arten ber großen Procellarien umgeben, mabrend er ben Bewegungen berfelben folate und als fie nach und nach näher famen, fich als biefe weißtopfige Urt erkennen ließen, beren Mugfraft Die aller übrigen Arten übertrifft. In einem Momente schwingt fie fich boch in Die Lüfte, im nachsten ichwebt fie wie ein Komet burch die Schwärme und um fie berum, aber nie fommt fie bem Schiffe bis in bie Schufweite und ebenfo ftandhaft vermied fie das Boot, welches Gould oft zugeftanden wurde, um fich Exemplare anderer Urten verschaffen gu tonnen; indeffen tommt ber beste Rath immer gulett. Un einem ichonen Morgen, ben 20. Februar 1839, auf der Reife von Sobart Town nach Sudney im "Botentate", vom Capit. Gilchrift geführt, bei vollfommen ruhiger, fpiegelglatter Gee, liegen fich biefe 2Banderer bliden und naherten fich auf 300 Ellen Dem Schiffe. In der Abficht, fie noch naber berangugieben, führte Gould Die Lift and, eine beforfte Tlasche, an eine lange Leine befestigt, über Bord zu werfen und auf 60 Ellen weit nachichwimmen zu laffen, bis der Bogel feine Bifite machte. Er flog in ungeheuern Rreisen herum; fein fuhnes Auge bemerkte endlich die Alasche, beren Sals die schaufelnde Bewegung durch Buge an ber Leine erhalten wurde, er fam immer naber, ben Gegenstand zu untersuchen, in einem Augenblick murbe abgedrückt, bas Boet hinabgelaffen und ber Begel war in Gould's Sand. Er traf die Art querft 39° 33' G. B., 52° 2' De. L., beobachtete fie dann an der Rufte von Ban Diemens Land und auf der Rudreife häufig zwischen Sydney und Reu-Seeland, ferner 40° S. B., 150° B. Q. und einige Exemplare im Sudatlantischen Decan 41° S. B., 341 0 28. 2. Im Fluge flicht vorzüglich die dunkle Farbung der Flügel ber= por und bietet die Westalt eines W., wie bei einigen andern Arten. Bie bei mehrern andern fraftigen Tliegern find auch bei ibm die Beine dunn und gart gebaut.

Mabildung: Der Bogel figend am Strande t. CCCXXIX. 2608.

497. Procellaria mollis Gould. Der weiche Sturmvogel.

Gould Ann. Mag. of Nat. Hist. XIII. 363. Sost-plumaged Petrel Gould Birds of
Austral. XXXV. 5.

Dberkopf und ganze Oberseite schiefergran, Borderkopfsedern weiß gesäumt, Flügel dunkelbraum, vor und hinter dem Ange ein braunschwarzer Fleck, Gesicht, Kehle und ganze Unterseite reinweiß, nur an der Brustseite tritt das Schiefergran von der Obersseite herein und bildet ein verloschenes breites Duerband, Mittelschwanzsedern dunkelzgran, übrige granlichweiß, dunkelgran gesprenkelt, Schnabel schwarz, Lauf und Basis der Innenzehe und anliegende Schwinumhaut blaß fleischweiß, übriger Tuß schwarz. Weibchen gleich. Junge: ganze Unterseite dunkelgran, Kehle gran gesteckt.

Zwischen dem 20-50° S. B. fliegt diese Art überans häufig herum, aber Gould beebachtete sie noch zahlreicher im atlantischen Decan als im stillen und sie fliegt wahrscheinlich wie andere Arten der Gattung um die Erdfugel herum, indessen kam sie ihm nicht an den Küsten Australiens vor, die sie ohne Zweisel zufällig besucht; dagegen beobachtete er sie häufig an der Oftgrenze der Inseln St. Paul und Almsterdam. Gould behielt sie vorzüglich im Gedächtniß, da sie die erste größere Art war, die er sah, nachdem er die Linie gekreuzt hatte und sie ihm unter einem sonderbaren Umstande zu Gesicht kam. Das Wetter war zu ungestüm, um ein Boot

hinabzulassen und er versuchte den Vogel mit dem Haken an der Leine zu fangen, da aber die gewöhnlichen Seehaken zu groß dazu waren, so war er eben im Begriff, einen Haken von seinen mit künstlicher Fliege versehenen Lachschaken auszusuchen, als sogleich ein Windstoß die Haken mitnahm und ein Stück Pergament von 10 Zoll Länge und 6 Zoll Breite, worauf die Haken gelegen, mit über Vord führte, sodaß Gould für diesen Tag seinen Vorsatz ausgeben nußte. Um folgenden Tage gelang es, den Vogel an einem mit Tett geköderten Haken zu fangen, und die Leser werden mit ihm nicht wenig erstaunen, wenn er berichtet, daß er im Magen des Vogels sein Pergament so wohl erhalten wiedersand, daß es getrocknet wieder gebraucht werden konnte. Der Tug des Vogels ist beträchtlich frästig und die Bewegung seiner Flügel reißend schnell. Er frist Mollusken, Tett von todten Wallthieren, kleine Fische u. dergl.

Albbildung bes alten und jungen Bogels t. CCCXXIX. 2609-10.

498. Procellaria glacialoides Smith. Der filbergraue Sturms vogel. Smith zool, of South Africa pl. 51. Forst, draw, n. 91. List of Birds in Brit. Mus. Coll. III. 162. Silvery-grey Petrel Gould Birds of Austral. XXXV. 6.

Ganze Oberseite und Schwanz zart filbergrau, Außenfahne, Schaft, ein Streit längs der Innenfahne und die Spigen der Vorderschwingen sowie die Außenfahne der zweiten Reihe rußschwarz; Gesicht und ganze Unterseite rein atlasweiß, Fris bräunslichschwarz, Nasenlöcher, Firste und ein Theil der Basis des Oberschnabels bläulichsbleifarbig, Seiten beider Schnabelhälften rosa, Spige hornfarbig schwarz verlausend, Beine und Tuß grau, Lauf nelkenröthlich angelausen, Zehengelenke schwarz gesteckt.

Bährend feiner Reifen nach und aus Auftralien fah Gould gablreiche Gremplare Diefer Urt fomohl im atlantischen als im ftillen Decan. Bumeift traf er fie am Borgebirge ber guten Soffmung und fab fie baufig von ba guer über ben fübindifchen Decan nach Reu-Sud-Bales, ipater zwijchen Sudney und Cap Born, häufig auf den Walklandsinfeln, auch befitt er an ber Rufte von Neu-Seeland gefchoffene Gremplare. Gins ber ichonften fing er mit einem Saken an der Leine und bies ift bas von Mad. Gould nach dem Leben dargestellte Gremplar. Diese Art ift besonders gutraulich und eigenthümlich in ihren Bewegungen und ihrer Art zu fliegen. Mit Ausnahme von Daption capensis fangt fich feine Art fo leicht am mit Wett geforerten Safen, als Diese. In ihrem Bau nähert fie fich auch Dieser, so wie Diese hat fie fehr breite Schwingen, fodag bas Alugelende fehr breit ausfieht, bat auch 14 Schwangfedern und Die Nasenlöcher in einer einfachen Röhre. Dr. Smith unterschied Die Urt guerft und fagt: in mancher Hinsicht ift fie der P. glacialis sehr abnlich, die Länge des Schnabels ift aber bedeutender, Die Stärke beffelben geringer und jo bei allen Eremplaren. Sie jagt oft nahe an ben fubafrikanischen Ruften nach ihrer Beute und kommt oft in Die Buchten, wahrscheinlich um auch ba jene Rahrung zu suchen. Gie fliegt höher über bem Waffer als die fleinern Arten, raftet öfter und icheint vorzüglich gern Mas zu freffen, wenn fie bies erlangen fann.

Albbildung beider Weschlechter t. CCCXXIX. 2611-12.

499. Procellaria hasitata Kuhl. Der graue Sturmvogel. Forst. Draw. 2. 92. Gould Ann. Mag. of Nat. Hist. XIII. 364. Great Grey Petrel Gould B. of Austral. XXXV. 7.

Oberfopf, Ohrbeden, Naden und Oberseite, Spigen der Schwanzsedern, der Unterschwanzdeden und der Vorderschwingen duntel braungrau, Gurgel, Bruft und Untersseite weiß, Frist dunkelbraum, Firste und Nasenlöcher schwarz, Spige des Oberschnabels schwärzlich hornfarbig, Schneiden weißlich hornfarbig, Untertheil des Unterschnabels schwärzlich hornfarbig, Fuß weiß, bläulich überlausen, Außenzehen bräunlichschwarz. Weib den etwas kleiner.

Dem Pulfinus einereus sehr ähnlich, soll zwischen 30 und 55° S. B. allgemein verbreitet sein. Gould beobachtete sie zuerst 38° 41' und 36° 30' W. L. am 16. August 1838, an den nächsten 5 Tagen kam ihm immer nur ein einziges Exemplar auf einmal zu Gesicht, am 22. August war sie sehr häusig und mit Hilse eines Bootes schoß Gould mehrere im 39° 23' S. B., 50° W. L. Sie hat große Flugkraft und bei ihrem Uebergange über den Decan steigt sie oft höher in die Lüste, als andere und läßt sich dann gemächlich wieder nieder, um irgend eine settige Substanz auszusuchmen, die man über Bord warf. Ihre Flugweise weicht von der der andern Arten ab und gleicht mehr der der Albatrosse. Später sah sie Gould wieder unter 41° 12' S. B. und 115° W. L. Er erhielt Exemplare auf der Uebersahrt von Hobart Town nach Sydney. Heimwärts erschien sie in beträchtlicher Anzahl während mancher Stürme am 6. Wai 1840 in 40° S. B., 154 W. L. und sehr häusig im Südatlantissen Decan am 12. Juni unter 41° S. B., 34½ W. L.

Abbildung: Männchen t. CCCXXX. 2613.

500. Procellaria conspicillata Gould. Der Brillen: Sturm: vogel. Gould Ann. and Mag. of Nat. Hist. XIII. 362. Spectacled Petrel Gould B. of Austral, XXXV. 3.

Ganz rußichwarz, nur Kinn, Gesichtsseiten und ein breites Band quer über ben Borbertopf, welches vor: und abwärts unter dem Auge und nach hinten verläuft, weiß, Nasenlöcher und Schnabelseiten gelblich hornfarbig, Firste, Spige und Turche längs des Oberschnabels nebst Tuß schwarz, Fris dunkelbraum. Weibchen gleich.

Der P. aequinoctialis sehr nahe verwandt. Die weiße Zeichnung bleibt sich nicht immer gleich und die Kehle ist bei einigen weiß, bei andern schwarz. Die Größe beider Arten ist gleich, aber an allen Exemplaren der gegenwärtigen fand Gould den Schnabel weit fürzer, als an der wahren P. aequinoctialis, welche auch nur eine weiße Kehle hat und niemals die weiße Zeichnung um das Auge.

Sie fliegt sowohl auf dem atlantischen als auf dem stillen Meere und ist besonders häufig zwischen dem 25. und 50° S. B. Gould sah sie sehr häufig um die Inseln St. Paul und Amsterdam und von da nach Van Diemens Land, ersuhr auch, daß sie in beträchtlicher Anzahl auf den Falklandsinseln und im atlantischen Decan sowie in der Nachbarschaft von Tristan d'Acunha heimisch sei. Sie ist ein kräftiger Flieger und lebt, wie die Verwandten, von Weichthieren, Ueberbleibseln todter Ballsthiere u. s. w.

Abbildung nebst einem in der Zeichnung abandernden Bogel. t. CCCXXX. 2614-15.

501. Procellaria gigantea Gm. I. 163. Scr Micfcn : Sturm: vogci. Lath. ind. orn. II. 820. List of B. in Brit. Mus. Coll. III. 162. Less. trait. 611. Gould B. of Austral. XXXVI. 9. Mother Cary's Goose Cook's voy. II. 205. Giant Petrel Lath. gen. syn. VI. 396. pl. 100. Pern. arct. zool. II. sppl. 71. Cook's last voy. II. 229. et 258. Lath. gen. hist. X. 170. pl. CLXXVI.

Allt: ganz dunkel chokolatbraun, Schnabel hell hornfarbig, Spige blaß weinroth überlaufen, Fris dunkel schwärzlichbraun, Beine schwärzlichbraun. Junge: weit beller gefärbt, Auge filberweiß, nepartig gezeichnet.

Diefer größte Sturmvogel ift über die gangen gemäßigten und hoben füdlichen Bonen verbreitet. Dag er oft feinen Glug um die Erdfugel vollendet, durfte burch ben Umftand flar werden, daß eine weiße Abanderung, welche bei der Fahrt unter unferer Breite zwischen dem Borgebirge der guten Soffnung und Ban Diemens Land bas Schiff drei Wochen lang verfolgte, wo daffelbe oft an 200 Meilen in 24 Stunden durchichiffte, der Bogel aber hier nur die Gile des Schiffes mit ausübte, und mahrend Dieser Zeit vielleicht 2000 Meilen durchflog, da er immer weit, wohl in Girkeln von 20 Meilen herumfreisend, nur etwa aller halben Stunden einmal in der Spur des Schiffes fichtbar wurde und ba auf irgend etwas Jagd machte, was etwa über Bord geworfen worden war. Ihr Klug ift nicht jo gefällig und angenehm schwimmend, als der der Albatroffe, aber mehr angestrengt und schlagend; der Bogel ift auch weit mehr icheu und tommt nie fo nahe an bas Schiff, als die andern. Während des Fluges fällt sein heller Schnabel sehr ins Auge. Alls Gould Recherche Bay und D'Entrecasteaux Channel, Ban Diemens Land besuchte, fand er Taufende Diefer Bogel beifams men auf dem Baffer figen, wo fie die Wettsubstangen, die von den todten Wallthieren herbeischwammen, verzehrten. Zwischen Sydney und Ren = Seeland wurde der Bogel nicht bemerkt, aber bei ber Ankunft unter bem 50° G. B., 90° M. L. nachft bem Cap Born flog wieder einer über das Schiff und unter 41° C. B., 34° B. Q. zeigten fich noch einige Baare. Capitan Cook fand ihn febr zahlreich auf Christmas Giland, Rerguelens Land im Dezember, wo er jo gabm war, dag ibn die Matrojen mit Stöden erichlugen.

Abbildung: Der Bogel auf bem Meere t. CCCXXX. 2616.

# 502. Diomedea culminata Gould. Der gelbsirstige Albatros. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII. 361. Birds of Austral. XXXII. 10. Culminated Albatros.

Rücken, Tlügel und Schwanz graulichschwarz, letzterer mit weißen Schäften; Kopf und Hals weiß, graulichschwarz überlaufen; um das Auge ein graulichschwarzer Ansflug, von weißem Streif um das untere Augenlid unterbrochen, Hinterrücken, Obersichwanzdecke und ganze Unterseite reinweiß; Schnabel schwarz, Firste hornfarbig; Nand der Fzunächst der Basis des Unterschnabels vrange. — Jung: Kepf und Hals dunkelgrau, Schnabel meist einfarbig bräunlichschwarz, ohne alle Andeutung von heller Farbe auf der Virste.

21m meiften häufig in ben Geeen Aluftraliens; Gould fah Heerden mahrend

einer Reise von Launceston nach Abelaide, besonders auf Cap Fervist und Northunsberland; häusig traf er ihn auch zwischen Sydney und der Nordspitze von Neu-Seeland, auch sand er sich in derselben Breite mit dem indischen Decan so häusig, als die ansdern Arten. Gin frästiger Vogel, genau zwischen D. ehlororhynehos und cauta innen stehend. Die Unterschiede der drei Arten sind so auffallend, daß sie schon im Fluge zu unterscheiden sind. D. ehlororhynehos hat den Schnabel mehr seitlich zusammensgedrückt, die Firste rund, das Gelb begrenzt sich stumpf zwischen den Nasenlöchern und der Vasis; bei D. eulminata ist die Firste breit und flach, und ihr grauliches Ochergelb verläuft in gleicher Breite nach der Basis, ihr Fuß ist auch um ein Orittel größer, als der der vorigen Art. Sitten und Lebensweise nebst Nahrung gleichen so sehr denen der andern Arten, daß dieselben keiner besonderen Beschreibung bedürfen.

Abbildung eines alten und jungen Bogels t. CCCXXXI. 2617-18.

## 503. Diomedea brachyura Temm. Der furzschwänzige Albatros. Less, Trait. 609. Short-tailed Albatros Gould B. of Austral. XXXVI. 7.

Alt: weiß, an Kopf und Hals fahl überlaufen, Oberrand und Mittelfeld des Blügels längs weiß, übrigens so wie die Schwanzspigen dunkelblau, Schnabel nelkenzröthlich fleischfarbig, Fris braun, Beine nebst Tuß bläulichweiß, Angenlider grünliche weiß. Jung: ganz chokolatbraun.

Dies war der einzige Albatros, den Gould nördlich vom Aequator antraf und er bildete ihn mehr darum ab, um die Arten beisammen zu haben als weil er ein eigentlich auftralischer Bogel sei. Indessen besucht er die Nordfüsten, außerdem aber ist er in Menge über das nördliche stille Meer und den indischen Decan verbreitet, seine große Herberge sind eigentlich die chinesischen Meere. Eine schöne Art, nur von D. exulans au Größe übertrossen, mit welcher sie übrigens viel Alchnlichkeit hat, aber durch die Kürze des Schwanzes, sowie durch die querabgeschnittene Schnabelbasis leicht zu unterscheiden ist. Lebensweise und Nahrung stimmen wahrscheinlich mit andern Arten überein.

Albbildung: Alter und junger Bogel t. CCCXXXI. 2619-20.

504. Diomedea fuliginosa Gmel. I. 568. Ocr rußfarbige Allbatros. Tem. col. 469. Lath. ind. orn. II. 791. List of B. in Brit. Mus. Coll. III. 166. Gould B. of Austral. XXXVI. 8. palpebrata Forst. draw. n. 102. autarctica Bank's draw. n. 26. fusca Audub. B. of Amer. 335. Black Albatros Linn. Trans XII. 489. Sooty Albatros Lath. gen. syn. V. 309. — Forst. voy. I. 91. Lath. gen. hist. X. 54.

Sanzes Sefieder dunkel rußgrau, Gesicht Flügel und Schwanz am dunkelften, Schäfte der Vorderschwingen und Schwanzsedern weiß, Augen sehr dunkel graubraun, Augenring weiß, vorn durch schwarz unterbrochen, Schnabel gagatschwarz, weißgelber Längöstreif über den Unterschnabel aus fleischigem Knorpel (wird nach dem Tode schwarz), Tuß weiß purpurfleischfarbig überlausen.

Ueber die ganze gemäßigte Breite füblich vom Alequator allgemein verbreitet und eine der gemeinsten Arten. Gould traf sie zum ersten Male am 23. Juli 1838

unter 31° 10′ S. B., 34° W. L., wo drei Eremplare rund um das Schiff herumpfogen, was sie fortsetzten, bis das Cap umschifft und am 14. August in den südindischen Decan eingelausen wurde. Sie war nirgends sehr zahlreich, manchen Tag kam nicht mehr als ein einziges Gremplar vor und die größte Anzahl war überhaupt nur 6 bis 8 Stück. Beständig zeigte sie sich zwischen der Insel St. Paul und Neu-Süd-Wales, sowie am Eingange in die Baßstraße, zwischen Van Diemens Land und Cap Howe. Auf der Nückreise zeigte sie sich am 6. Mai unter 40° S. B. und 154° W. L.; im stillen Meere nächst Cap Horn am 20. Mai unter 50° S. B. und 90° W. L. und noch zahlreicher im atlantischen Decan am 12. Juni unter 41° S. B. und 341° W. L.

In ihren Bewegungen und ihrer Flugweise unterscheidet sie sich sehr von allen andern Albatrossen, deum ihre Luftschwingungen sind weit gefälliger, ihr Flug übershaupt höher und ihr Herabschießen reißend schneller. Sie ist wohl die einzige Art, die gerade über das Schiff fliegt, was sie bei stürmischem Wetter hänsig thut, oft setzt sie sich auch mehrere Setunden lang auf den Mastkopf, gleichsam als wollte sie die Seene von da oben beschauen. Hier bietet sie sich nicht selten schusrecht und bei entsprechenz der Nichtung des Windes fällt sie dann selbst auf das Verdeck. Der keilförmige Schwanz, den diese Urt allein hat und die dünneren kleinen Beine zeigen deutlich an, daß dieselbe ganz besonders für das Luftleben bestimmt ist.

Latham berichtet, daß sie auf der Insel Triftan d'Acunha gesellig brütet, mehrere bauen ihre Nester dicht aneinander, im Raume von einem halben Acker schätt man ihrer mehr als Hundert. Das Nest besteht aus Schlamm, erhebt sich nur 5 oder 6 Zoll und ist oben flach eingedrückt. Wenn der junge Bogel mehr als halb erwachsen ist, so ist er mit weißlichen Dunen bekleidet, sie standen an ihren Hügeln wie Statüen. Kommt man nahe heran, so erheben sie ein starkes Geklapper mit ihren Schnäbeln und wenn man sie angriff, so sprügten sie einen Guß von stinkendem Del aus den Nasenlöchern auf den Verfolger.

Abbildung: Gin Männchen t. CCCXXXI. 3621.

# 506. Anous cinereus Gould. Die aschgraue Wasserschwalbe. Grev Noddy Proceed. XIII. 104. B. of Austral. XXXV. 12.

Kopf, Hals und ganze Unterseite silbergrauweiß, ein schmaler Federring um das Auge, dessen Borderhälfte schwarz, Hinterhälfte weiß, Rücken, Flügel und Schwanz lichtgrau, zweite Schwingenreihe weiß gespitzt, Schnabel schwarz, Lauf und Zehen brannlichschwarz, Schwimmhaut gelblich.

Auf dem Meere um die Dft= und Nordfüste Australiens, angeblich auch auf der Insel Norfolt. Sie ist eine wahre Anous und kommt, insoweit man sie kennt, in ihrer Lebensweise mit dieser Gattung überein.

Abbildung t. CCCXXXII. 2622.

507. Gygis candida Wagl. Die weiße Feenschwalbe. G. R. Graf list of gen 2. ed. 100. List of B. in Brit. Mus. coll. III. 180. White Tern. Gould B. of Austral. XXXV. 13. Sterna alba Lath. ind. orn. II. 808. Gmel. Reichenbach, volls. Naturgesch. Böget Neuholl. II.

1. 607. Sparrm. Carls. t. 11. St. candida Gm. 1. 607. White Tern. Lath. gen. syn. VI. 363. sppl. 266. Portl. voy. pl. in p. 312. Lath. gen. hist. X. 109.

Ganz schneeweiß, Schnabel am Grunde dunkelblau, nach vorn schwarz, Fris schwarz, Tug saffrangelb. Weibchen gleich.

Befucht Die gange Sudoftfufte von Auftralien von Moreton Bay bis zum Cap Dorf und findet fich auch auf der Norfolt-Iniel, wo fie brutet. Dr. Cumming berichtet, baff er fie bei feinem Befuche auf der Glifabet : Infel, welche weder Bewohner noch funes Baffer befitt, auf einer Urt Pandanns brutend antraf; ihr einzelnes weißes Ei lag auf einem horizontalen Afte in einer Berflachung, welche nur hinreichte, baffelbe vor den Winden zu fchüten. Die Alten flogen zu Taufenden wie in Bienen= fcmarmen berum und er traf mehrere auf einem Baume beifammen brutend. Ginige Junge waren ausgefrochen und mit Flaum bedectt; er nahm mehrere in die Sand, und nachdem er fie befehen hatte, fette er fie wieder an ihren gefährlichen Blat, von bem boch manche gufällig heruntergefallen fchienen, ba er mehrere tobt am Boden liegen jab. Auch C. Darwin Esq. im "Journal of Researches in Geology and Natural History" erwähnt diefen Bogel, als er von Reeling Foland spricht: "Bier ift ein prächtiger Bogel, eine fleine ichneeweiße Seefchwalbe, welche etwa eine Armlange boch über unferm Ropfe fanft herumschwebte. Ihre großen schwarzen Augen mit lebhaftem Unedruck erregten unfre Aufmerksamteit. Ge gebort wenig Ginbildungefraft bagu, anzunehmen, daß ein fo leichter und garter Leib einen wandernden Frengeift in fich perbirat."

Abbildung beider Gefchlechter t. CCCXXXII. 2623-24.

#### 508. Mydrochelidon fluviatilis Gould. Die Fluß: Weerfchwalbe. Gould proc. X. 140. B. of Austral. XXXIII. 14. Marsh Tern.

Vorder= und Oberkopf nehft Nacken schwarz; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz lichtgrau; Gesichtsseiten und Kehle weiß, stufenweise an der Brust übergehend in grau, ebenso das grau in schwärzlich am Bauch und in den Seiten; Unterseite der Schultern und Unterschwanzdecken weiß, Fris schwarz, Schnabel blutroth, Tuß licht blutroth.

Im Innern Australiens. Gould fand sie in den Flusgebieten des Mockai und Namoi und Sturt und Hume erwähnen ihrer auch im Bericht über ihren Besuch dieser Districte. Gould traf auch Exemplare am Schwanenflusse, welche sich nicht von den in Neu-Süd-Wales von ihm geschossenen unterschieden; es ist wohl entschieden, daß sie eine weite Verbreitung geniest und ohne Zweisel über alle Theile vorkömmt, soweit Moräste und Landseen da sind. Wie die europäische H. nigra und leucopareia ist sie nämlich mehr eine Vewohnerin des Junern, als der Küsten, und wo sich im Innern eine Vewässerung von größerer Ausdehnung vorsand, da wurde auch von ihr die Scenerie mit belebt. Sie frist nur Wasserinsecten verschiedener Gattungen und kleine Fischehen, die sie sich wie die verwandten Arten durch sorgfältiges Untersuchen der Wassersläche verschafft.

Abbildung des fliegenden Bogels und eines Schwarmes im Hintergrunde t. CCCXXXII. 2625.

509. Onychoprion panaya Gould. Die Mananische Sceschwalbe. Gould B. of Austral. XXXV. 14. Sterna panaya Lath. ind. orn. II. 808. Gm. I. 607. Linn. Trans. XIII. 329. L'Hirondelle de mer de Panay Sonn. voy. 125. pl. 84. Buff. hist. des ois. VIII. 344. Panayan Tern Lath. gen. syn. VII. 363. gen. hist. X. 119.

Borderfopf, ein Streif über dem Ange, Kinn und Gurgelgegend weiß, Zügel, Oberfopf und Nacken schwarz, Rücken, Flügel und Schwanz licht nußbraun, äußere Schwanzsedern am Grunde und der Außenfahne auf zwei Drittel ihrer Länge weiß, Schulterrand, Unterflügelseite und Unterseite weiß, an Bruft und Bauch leicht graulich überlausen, Fris schwärzlichbraun, Schnabel schwarz, Beine und Fuß schwärz-lichgrün.

Un mehren Ruften Auftraliens, besonders an der Beftfufte. Mr. Gilbert fand fie auf Sontmann's Abrolhos und bemerkt, daß fie Ende Rovember zu brüten beginnt und daß fie fich im Brüten dadurch von allen andern unterscheidet, daß fie nicht gesellig, sondern jedes Baarchen einzeln brutet und fein einzelnes Gi in eine Welsspalte an der Bafferscheide ohne Reft oder Unterlage ablegt. Bei Bort Cffington ließ fie fich felten feben; in größerer Alngahl flog fie um bas Schiff mahrend ber Reise von da nach Singapore. Mr. Di Gillivray berichtet, daß er fie gum erften Male auf Solitary Giland nachft Cap Dort antraf, folglich fand fie Comm. Ince R. N. auf Raine's Folet und Gould felbft auf Bramble Quay in der Torred-Strafe, wo fie in fleiner Ungahl brutete und immer ein einzelnes Gi in die Boblun= gen des zerreiblichen Corallensandsteins legte; auch fand er hier bei dem Umwenden mehrere Schildfrotenschaalen, welche mabricheinlich Gingeborne bei einem Befuch Diefes Blages gusammengehäuft hatten, und zu seiner Ueberraschung mehrere Dieser schonen Geeichwalben zwischen denjelben ohne Reft auf ihrem Gi figen. Die Gier find benen ber Sooty Tern jo ahnlich, daß fie nicht andere zu beschreiben find, allein fie find beträcht= lich fleiner, 1 Boll 91 Linien lang und 1 Boll 31 Linien breit. Der Magen ift bantig und enthielt Tifchüberrefte.

Abbildung beider Gefchlechter t. CCCXXXIII. 2626-27.

510. Sterna melanorhyncha Gould. Die schwarzschnabelige Seeschwalbe. Black-billed Tern. Birds of Austral. XXXVI. 5. St. velox Gould proc. X. 139.

Borderfopf, Zügel, Halbseite und ganze Unterseite weiß, Raum um die Angen, hinterhaupt und Halbrücken schwarz, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz zart grau, Außensahne der Außenschwingen granlichschwarz, Schaft aller Vorderschwingen weiß, Fris schwärzlichbraun, Schnabel schwarz. Weibch en gleich.

Gould schoß mehrere Eremplare auf Ban Diemens Land und einige Meisen umerhalb Maria Eiland. Sie ist der St. Dougalli näher als irgend einer anderen verwandt, unterscheidet sich aber durch bedeutendere Größe und gagatschwarzen Schnabel. Alle Eremplare, die Gould erhielt, hatten einen weißen Borderkopf, welcher bas Winterkleid anzuzeigen scheint, sodaß in der entgegengesetzten Jahredzeit diese

Theil mahricheinlich schwarz sein würde. Sie fliegt fraftig über dem Meere und Gould nannte sie deshalb velox, indessen hatte Ruppel schon diesen Namen versgeben.

Albbildung beider Geschlechter t. CCCXXXIII. 2628-29.

## 511. Sterna gracilis Gould. Die schlaufe Seeschwalbe. Gould proceed. Nov. 1847. B. of Austral, XXXI, 17.

Dberkopf und Haldrücken dunkelichwarz; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz filbergrau; Haldseiten und ganze Unterseite weiß, an Brust und Bauchmitte rosa angeflogen, Vorderschwingenschäfte weiß, Außenfahne schieferschwarz, ein dunkel schieferschwarzed schwales Streischen verläuft längs der Junenfahne dicht am Schafte; Iris bräunlichroth, Schnabel roth, Fuß vrange, Nägel schwarz.

Diese schlanke und zierliche Seeschwalbe schoß Mr. Gilbert auf den Houtsmann's Albrolhos, an der Westküste Australiens, wo sie ihm sehr zahlreich vorkam und sich immer von einem Theile der Infel zum andern bewegte. Während der Sige des Tages saß sie auf den Corallenriffen in zahlreichen Flügen beisammen. Er erstuhr, daß sie hier in großer Unzahl den November hindurch brüte, indessen gelang es ihm nicht, die Sier zu erhalten, welche zu zweien in eine leichte Aushöhlung des nachten Bodens längs der Corallenküste hin gelegt werden sollen.

Abbildung in zwei Stellungen t. CCCXXXIII. 2630-31.

# 512. Thalasseus Torresii Gould. Die Torres-Mövenschwalbe. Gould proceed. X. 140. Torre's Tern B. of Austral. XXXVI. 6. — Mair-id-bo P. Essingt. indig.

Vorderkopf, Gesichte: und Haloseiten, Oberricken und ganze Unterseite atlasweiß, Stirn und Scheitel nebst Augenring weiß, auf dem Schenkel schwarze Schaftstriche, Hinterhaupt und Halorucken schwarz, Rücken, Flügel und Schwanz tiefgrau, Bordersichwingen graulichschwarz, an der Junensahne breit weiß gesäumt, Schäfte weiß, Bris dunkelbraun, Schnabel ochergelb, Fuß schwärzlichgrau. Sommerkleid mit schwarzem Vorderkopf. Weibch en gleich.

In der Sammlung, welche Mr. Gilbert zu Port Effington zusammenbrachte, sanden sich zwei Exemplare dieser neuen Art, über welche er sagt: "Dieser Bogel ist zahlreich an allen sandigen Stellen in der Evlonie, so wie rund um die Küste und auf den benachbarten Inseln und ich ersuhr, daß er auf den sandigen Inseln im April und Mai brütet." Gould ersuhr weiter nichts und erhielt nur noch Exemplare, die zu Madras in Ostindien geschossen worden sind, wonach sie also eine weite Verbreitung durch die Inseln des östlichen Archipelag bis zur Nordfüste von Australien genießt. Sie ist dem Thalasseus pelecanoides oder poliocercus nahe verwandt und gleicht ihm wahrscheinlich auch in ihrer Lebensweise. Der Magen ist häutig und sie frist Vische.

Abbildung des Bogels im Sommer: und im Binterfleide t. CCCXXXIV. 2632-33.

513. Thalasseus poliocercus Gould. Die Baßstraßen: Mösvenschwalbe. Gould B. of Austral. XXXIV. 7. Bass Straits Tern. Sterna poliocerca Gould proc. V. 26. Syn. II. Sylochelidon poliocerca List of. B. in Brit. Mus. Coll. III. 175.

Ober: und Hinterfepf nebst Schopf gagatschwarz, Vorderkopf, Halfrücken und ganze Unterseite seidenweiß, Rücken, Flügel und Schwanz grau, zweite Schwingen: reihe weißgespist, Flügel: und Schwanzsederschäfte weiß, Schnabel gelb; Fris schwarz, Beine und Tuß braunlichgelb, Sohle hochgelb.

Ban Diemens Land und Neu-Süd-Bales, wo im Winter keine andere Art so häufig ift als diese. Daselbst in den Buchten und Inselchen, von wo sie auch in Flügen von 10—50 Stück hoch in die Flüsse hinangeht, um da hinreichende Nahrung zu finden, weil da die Fischbrut beisammen ist. In dieser Jahreszeit sind die Köpfe Aller schwarz und weiß gesteckt, eine Zeichnung, welche im Sommer durch reines gazgatschwarz verdrängt ist. Nur von der Südfüste erhielt Gould Exemplare in diesem Zustande in beiden Geschlechtern und Gier, die sein Freund J. B. Harven Esq. zu Port Lincoln ihm sendete. Sie hat die Größe oder ist etwas größer, als die Sterna cantiaca in England und hat viel Uebereinstimmendes mit ihr in ihren Sitten. Die Sier sind steingrau, bei andern fahl überlausen, mehr oder minder braun gezeichnet, an andern große unregelmäßige Kleve oder Striche und Flecken, bei noch andern ein Schristzeichen wie die der Chinesen und Malaien, andere sind über die ganze Oberstäche braungesteckt und einige haben die Flecke und die Zeichnung am dicken Ende dicht, daß alles verläuft und einen breiten Gürtel bildet.

Abbildung: Sommer: und Winterfleid t. CCCXXXIV. 2634-35.

514. Thalasseus pelecanoides Gould. Die Pelifan: Mövenschwalbe. Gould Birds of Austral. XXXIV. 8. Torre's Straits' Tern. Sterna pelecanoides King Survey of intertropical Australia II. 422. Pelecanopus pelecanoides Wagl. — G. R. Gray List of gen. of Birds ed. 2. 100. List of B. in Brit. Mus. Coll. III. 180. Caspian Tern Lath. in Phil. voy. 160. pl. in p. 77? Lath. gen. syn. VI. 351. var. B. Crested Tern Lath. gen. hist. X. 101. Gerra-gerra N.-S.-Wal. indig. — Kal-jeer-gang West-Austr. inf. — Yellow-billed Tern Colon.

Ober: und Hinterhaupt nebst Busch reinschwarz, Vorderkopf, Seiten und Halderücken nebst ganzer Unterseite seidenweiß, Rücken, Flügel und Schwanz dunkelgrau, an den Rändern und Spigen der Vorderschwingen schwarz getiest, deren Schäfte so wie die der Schwanzsedern weiß, Schnabel blaß grünlichgelb, Iris sehr dunkelbraun, Beine schwarz, Sohle unrein bläulichgelb. Jung: Oberseite blaßgrau, das schwarz am Ropse weiß gesteckt.

Torrede Strafe, Mr. M' Gillivray berichtet über fie, während er die Torrede Strafe freuzte: "Sie vertritt an der Nordostküste den Th. poliocereus und ist von Lizard Siland südlich, wie nördlich nach Bramble Duay, auch in Endeavour Straits gesinnden worden. Sie brütet auf der Lizard Insel anfangs Mai und auf Naine's Giland im Juni, wo Gould Sier und Junge traf. Am letztern Orte fand er sie

in drei kleinen Theilen oberhalb eines niedern Feldrückens an einer Seite der Insel, wo sie ein einzelnes Gi in eine seichte, in den Grund gescharrte Höhle auf einen nachten glatten Fleck, von Kräutern umgeben, ablegt. Diese Art war um so viel schener, als Sterna suliginosa und die Noddy's, daß Gould sie nicht wie jene mit einem Stecken erschlagen komte, sondern zur Flinte zu greisen genöthigt war. Die Grundsarbe des Sies ist meist steingrau, manchmal die schwarz gesprenkelt und beklezt, andere haben unregelmäßig gestrichelte Wellenzeichnung und kleine Flecken von dunklem braun, noch andere sind unregelmäßig schwarz gestrichelt und gesteckt, einige dicht beklezt, besonders am dicken Ende mit röthlich, einige wieder auf licht nelkenrothgrauem Grunde dunkelroth sein getüpfelt und gestrichelt. So ändern sie auch in der Größe, deren Mittelverhältniß ist 2½ 30ll Länge, 1½ 30ll Breite." Gould besitzt ein Si, welches in Größe und Färbung abweicht, es ist beträchtlich größer und schön röthlichsfahl, überall braunschwarz beklezt, besonders am dicken Ende, und andere, wo die Zeichsnung wie chinesische Schrift wird.

Sie scheint der von King gemeinte Bogel zu sein, da sie die einzige große Seesichwalbe ift, welche die Torred-Straße bewohnt, allein seine Beschreibung war nur von einem jungen Bogel oder vom Winterkleide genommen. Sie ist größer und kräftiger, als Th. policereus und hat einen größeren Schnabel. Gould erhielt Exemplare und Eier von Port Essington und von Nottnest Siland von der Westküste Australiens, wo Mr. Gilbert sie in großer Anzahl auf einem isolirten Telsen, etwa zweihundert Ellen weit vom Festlande im Dezember brüten sah. Er sagt, daß sie da ihre Sier nur auf den seuchten Telsen lege und so zahlreich, daß es schwer ift, zwischen ihnen fortzukommen, ohne daß man auf jeden Schritt mehrere zertritt.

Albbildung t. CCCXXXIV. 2636-37.

# 515. Xema Jamesonii Gould. Jamejons Schwalben: Möve. Jameson's Gull B. of Austral. XXXVI. 4. Crimson-billed Gull Lath. gen. hist. X. 145. Latus Jamesonii Wils. ill. zool. pl. XXIII. List of B. in Brit. Mus. coll. III. 171. scopulinus Forst. draw. t. 109. young. descr. Silver Gull. List of Birds in the Tasmanian Journal 1, 85. Djé-je-nap West-Austr. inf. indig. — Litte Gull Colon.

Repf, Hale, ganze Unterseite, Afterflügel, hinterrücken und Schwanz weiß, Rücken und Tlügel zart gran, Borderschwingen weiß, über der Mitte schwarz, an der Junenfahne breit, an der Außenfahne schmal schwarz gezeichnet und eben so breit gespitzt, mit leichtem weißen Samme am Ende, Augenlider, Schnabel, Beine und Fuß tief blutroth, Nägel schwarz, Fris perlweiß. Weibch en gleich.

Saufig verbreitet über die Kuften von Ban Diemens Land und die Gubtufte von Anftralien im Allgemeinen, sie besucht auch die Flusse und Landseen im Junern, so-weit diese von einiger Ausdehnung sind. In den Torres Straits kommt eine Möve vor, die ihr so ähnlich ift, daß sie sich nur durch bedeutendere Größe unterscheiden läßt. Die Zukunft mag lehren, ob sie Lokal-Barietät ist, indessen ist die größere über die ganzen Kusten Australiens verbreitet. Obgleich unser Bogel keinen dunkelfarbigen Kopf hat, ist er doch eine wahre Xema. Sie sammelt sich, wie die andern Berwandten,

in ungeheure Schwarme und brütet in Colonie von mehrern Hunderten in Morasten oder auf kleinen niedern Inseln. Eine Colonie der Art besand sich auf Great Actaeon Island in D'Entrecasteaux Channel, als Gould im Jahre 1838 dort war. Ihr Flug ist leicht und außerordentlich schwimmend, sie läuft schnell und leicht und ist einer der schönsten und lebhastesten Bögel. Das Nest besteht aus Schilfen und Gräsern; sie legt 4-5 Gier, welche in der Farbe sehr abweichen, so daß selten zwei gleich sind. Die Grundfarbe ist von blaßgrünlich bis dunkel olivenbraun, manchmal leicht, andremal stark und groß schwarzbraun gesteckt und gestrichelt, auch in der Gestalt sind sie bald kürzer und dicker als gewöhnlich.

Albbildung beider Geschlechter t. CCCXXXV. 2638-39.

516. Lestris catarractes Temm. Die große Maubmöve. Temm. man. 511. ed. 2. 792. Gould B. of Austral. XXXV. 15. Larus — Lath. ind. orn. II. 818. Linn. I. 226. Gm. 1. 603. Lerus fuscus Briss. orn. VI. 165. Catharacta Skua Brünn. no. 125. Retz Fn. suec. n. 123. Le Goeland brun Buff. hist. nat. des ois. VIII. 408. Port Egmont IIen Hawks. voy. II. 283. Cook's voy. 1. 44. et 272. Forst. voy. I. 109 et 118. — Skua Gull Britt. aut.

Ganze Oberseite schwärzlichbraun, Ruckenfedern mit weißen Schäften und Spigen, ganze Unterseite chokolatbraun, Basis und Schaft der Vorderschwingen weiß, Schnabel und Fuß schwarz. Weibch en gleich.

Geder Reisende nach Auftralien, dem Borgebirge ber guten Soffnung oder Cap Born bemerkte, daß in allen höhern Breiten bas Schiff oft von einzelnen Gremplaren dieser Raubmove besucht wurde, welche fich leicht von den Albatroffen und Petrels burch ibren ichwerfälligen, mehr flatternden Tlug und ben weißen Tled auf ben Tluaeln, den man von unten deutlich fieht, unterscheidet. Doch scheint es, dag mehr Den= gierbe, als irgend etwas anderes fie angieht, benn nachdem fie es zweis bis breimal umfreift hat, fliegt fie fort über den unermeglichen Decan, bis man fie aus dem Genichte verliert und jo fieht man fie eher taufend Meilen weit vom Lande entfernt auf der hohen See, als nächft der Rufte, mahrend die eigentlichen Moven im Meere leben, welche mit Infeln verseben find, auf benen fie nach Gefallen fich niederlaffen konnen. Gould war lange barüber erstaunt, daß ein Bogel Diefer Familie fo lange vom Strande entfernt leben fonne, ohne Rubeplage zu finden, bis er fich überzeugte, daß derselbe fich auf die Massen von Seetang niederließ, welche hier und da in allen Meeren fich herumtreiben, auf dem er fich auch mit derfelben Gemächlichkeit niederläßt, als jetzte er fich auf einen Welfen. Seine ranberischen Sitten fetzen ihn auch in den Stand, hinreichende Rahrung zu finden, Die ihm Die Albatroffe und Sturmvogel aus der Gee holen, worauf er fie ihnen abjagt und deshalb große Edmarogermove oder Skun genannt wird. Es giebt fo wenig Unterschied zwischen den Eremplaren bes Sudoceans und denen in unfern Meeren, daß Gould beide fur eine und Diefelbe Art halt. Mirgende zeigte fich der Bogel in größerer Menge, ale an der Rufte von Ban Diemens Land und häufig in der Strom Bay am Ausfluffe des Derwent, auch tommt er auf Reu-Secland und allen ähnlichen Breiten rings um bie Erdfugel vor. Dag

er aber auch die höhern Breiten besucht, beweist eine Bemerkung, welche R. Me Cormic Esq. Surgeon R. A. mittheilte, wornach er südlich bis Kerguelens Land und Campbell Giland vorkömmt. Alle Gremplare aus der südlichen Halbeugel sind dunkler in der Färbung und etwas größer als die der nördlichen. Bergl. die Einleitung. Abbildung t. CCCXXXV. 2640.

517. Phaeton phoenicurus GMEL. Der rothschwänzige Tropifvogel. GMEL. I. 583. Lath. ind. II. 894. Leach. nat. misc. pl. 177. Swains. class. II. 372. Vieill. gal. pl. 279. Lesson trait. 625. atl. pl. 114. 1. Paille en queue à brins rouges Buff. hist. des ois. VIII. 357. — de l'Isle de France Buff. Enl. 979. Red-tailed Tropic Bird Lath. gen. syn. VI. 619. 105. gen. hist. X. 447. pl. CLXXXIII. Ph. erubescens Bank's draw. n. 31. New-Holland Tropic Bird Lath. gen. hist. X. 448. — Gould B. of Austral-XXXV. 9.

Alt: breites schwarzes Anerband vor dem Ange setzt sich in eine Spitze hinter das Ange fort und steigt abwärts breit bis zum Mundwinkel; Mitte der dritten Schwingenreihe und Seitenfedern tiesschwarz, ganzes übriges Gesieder seidenweiß, sahlsrosa besonders am Rücken überlausen, Schäfte der Borderschwingen schwarz vom Grunde bis einen Boll vor der Spitze, Schäfte der seitlichen Schwanzsedern schwarz bis zu ½ Boll vor der Spitze, beide Mittelschwanzsedern am Grunde weiß, von da aus in ihrer ganzen Länge von 18" schwnroth, Schäfte schwarz, Fris schwarz, Schmabel scharlach, ein schwarzer Streif von der Basis durch die Nasentöcher, schwaler blaße blauer Streif am Grunde beider Schnabelhälften. Lauf und Grund der Zehen und Schwinmhäute schwachblau, übrigens Zehen und Schwinmhäute schwarz. Weibschen: Gesieder minder schwn röthlich überlausen. Jung: seidenweiß ohne Anslug, ganze Oberseite mit einem breiten schwarzen Mondbänden auf allen Federn, der Schwanz der Schäfte der Vorderschwingen breitet sich an der Spitze der Federn spatelsörnig aus.

Heber ben gemäßigten und beißen indiiden Deean und die Gudfee fehr allgemein verbreitet, wo er oft um das Schiff herumschwebt und zufällig auch wohl fich auf das Takelwerk fest. Im August und September gieht er fich auf verschiedene Inseln gu= rud, um da zu bruten, wobei auch die Rorfolt- Infel an Auftraliens Oftfufte und Raines Jolet in ber Torred : Strafe genannt werden muß, da Gould von beiden Drten Cremplare und Gier befigt, welche berielbe Mr. John M' Gillivray verdankt, da er fie nicht selbst da beobachten konnte. Dieser fagt: "Wir fanden Diese Art auf Raines Jolet, wo wir uns ben Juni hindurch ein Dutend verschafften. Ginmal schwebten drei über und um die Infel, dann setzte fich einer und als ich genau hinfah, lief ich darauf zu und fand ein Mannehen in einer Boblung unter einem nies bern Borfprunge am Rande ber Bucht ber Infel und es gelang mir nach einer furzen Balgerei mit ihm, ihn zu fangen, er big dabei nach mir und ließ ein lautes, rauhes und oft wiederholtes Geschrei horen. Der Logel legt seine zwei Gier auf den nachten Boden der Sohle und beide Beichlechter beforgen das Bruten. Gewöhnlich fehren fie um Mittag von der Gee gurnich, freisen hoch in ber Luft und laffen fich dann nieder. Die Gier find auf blag rothlichgrauem Grunde braunlichroth geflect und gesprenkelt,

23" lang, 1 Joll 11 Achtel breit. Der Magen enthält Ueberbleibsel von Sepien. Der röthliche Anflug des Gesieders findet sich in allen Graden und verschwindet bei dem todten Bogel. Latham sagt, daß er in großer Anzahl auf Mauritius lebt, daß er sehr gemein auf der Palmerston, Turtle und Harvey's Insel in der Südsee sei und an allen diesen Orten seine Cier auf den Boden unter Bänme lege.

Albbitdung: Alter und junger Bogel t. CCCXVI. 2551-52.

518. Attagen Ariel Gould. Die Ariel: Fregatte. Gould in Gray gen, of Birds. Birds of Austral, XXXV. 8. Small Frigate Bird.

Männchen: ganz braunschwarz, Kopffedern grünglänzend, die verlängerten Rückenfedern purpur= und grünschillernd; Augenringe und Kehltasche tiefroth, Schnabel bläulichhernfarkig, Fris schwarz, Fuß röthlichhraun. — Weibchen brauner, auf dem Rücken sehlen die verlängerten Federn, mehrere Flügeldecksedern und Schwingen dritter Reihe lichtbraun gefäumt, bilden einen Fleck längs des Flügels, ein hinterhalsband, Bruft und Obertheil der Seiten weißlich, rothfahl überlausen. Restvogel: Dunen weiß, am Rücken der Schultern dunkelbraume Federn bereits vorhanden.

Muf dem Meere an den Ruften des tropischen Auftralcontinents, besonders in der Terred-Strafe. Aleiner als die andern Arten. Commandeur Ince R. R., welcher mabrend ber letten Beobachtungereise bes tonigl. Schiffes Tly langere Beit am Raine's Rolet ftand und bie Erbauung eines Leuchtthurmes leitete, berichtete Gould, daß er bei dem Landen an diesem Inselchen, welches 12° S. B. etwa 70 Meilen von der Nordoftfufte des auftralischen Continents liegt und von einem Theile des großen Barrierenriffes umgeben ift, Diefen Bogel colonienweise an der Gudwestede brutend antraf. Das Reft bestand aus fleinen Zweiglein von den Sträuchern und Kräutern, die allein bier wachsen und ftand am Boden ober einige Boll barüber auf ben Pflangen. Die Gier waren meift einzeln, manchmal auch zwei, größer als die von Sula, reiner weiß, nicht fo kalkartig und von beiden Enden mehr gleichgeskaltet. Ginmal tobtete er einen alten Bogel auf einem Refte mit einem Jungen; als er ben Drt wieder auffuchte, fand er ben Jungen in ein andres Reft gebracht, beren Besitzer ihn wie ihr eignes Rind fütterten. Der Fall war gang ficher, ba fich fein andres Reft mit zwei Jungen ba befand. Mehrere Gier waren gang frifch, andere ichon fo weit entwickelt, daß fie fich nicht ausblasen ließen und einige junge Wögel mochten schon vor zwei voer drei Wochen ansactrochen fein. Bir betrachteten Dieje Bogel als Die Falten ber Gee; wir faben oft, wie fie Seeichwalben und Tolveln ihre Beute abjagten und bann geschickt auffingen, bevor fie hinabfiel. Bir faben fie nie auf bem Baffer figen, aber immer berumtreifen, mahricheinlich um zu beobachten, mas die kleineren Seebogel herausbrachten. Gould fand in ihrem Magen junge Schildfroten, Tijche, Sepien und fleine Krabben.

Abbildung: Männchen und Weibchen t. CCCXVI. 2545-46.

519. Phalacrocorax sulcirostris Gray. Furthenschnabels Scharbe. Gray list of Birds in Brit. Mus. Coll. III. 185. Gould B. of Austral. XXXV. 17. Groove-billed Cormorant. Carbo sulcirostris Brandt Bull. acad. imp. Petersb.

Ganzes Gefieder dunkel grünlichschwarz glänzend, Tlügel- und Nückensedern grau, grünlichschwarz gesäumt, über dem Ange und über den Halbseiten zahlreiche kleine schmale weiße Tedern, welche wahrscheinlich nur zur Brütezeit da sind, Iris tief graszgrün, Augenring und Achltasche bräunlichschwarz, Tasche start blau überlausen, Fußschwarz. Weibch en gleich.

Südaustralien in mehrern Theilen. Scheint die Flüsse und Landseen im Innern zu lieben und die Seetüste vorzuziehen, so daß ihn Gould am häufigsten am Mokai, Peel und Namvi antraf. Seine Lebensweise ist die der andern Arten, gewöhnlich saßer auf über das Wasser hängenden Gukalpptenzweigen und auf den Sturzeln und Knorren der gefallenen Baumstämme, auf denen sie in kleinen Gesellschaften zu 5 bis 20 vorkamen. Sie fressen Fische, Frösche, kleine Eidechsen u. dergl.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXVI. 2547-48.

# 520. Phalacrocorax carboides Gould. Australia Cormorant. Gould proc. V. 156. Syn. IV. B. of Austral. XXXIV. 4. Australian Cormorant. Black Shag West-Austr. Colon.

Gesichtsseiten und Kehle sahlweiß, Dberkopf, die verlängerten Hinterhauptsedern, Halb, ganze Unterseite, Hinternicken und Schwanz tief glänzend schwärzlichgrün, Mücken, Flügel und Obertheil der Seiten chokolatbraun, breit dunkel glänzendschwarzgrün gesäumt, Halb mit zahlreichen seinen weißen Federchen, ein Fleck von weißen Federn an der Außenseite des Schienbeines, Iris grün, nackter Augenring und Kehlsack schöngelb, Beine gagatschwarz, Firste und Spigen dunkelhornfarbig, übrigens der Schnabel fleischweiß. Winterkleid: die weißen Halbsechen sehlen, der Halb hat dann die Farbe der Unterseite. Junge: Oberseite blasser, Unterseite fast weiß.

Südaustralien, nirgends so häufig als in Van Diemens Land, hier nicht allein in den Buchten und auf den Inselchen, sondern er steigt anch die großen Flüsse hinan und in die Landseen in der Mitte des Landes, wo er an mehrern brütet. In West-australien ist er mäßig häufig zu King George's Sound, auch steigt er den Schwa-neusluß hinan und wurde manchmal am Murray gesehen. In Südaustralien und Men-Süd-LBales besucht er ähnliche Lokalitäten und Gould schoß mehrere an verschiedenen Orten am Hunter, welche da auf den hohen Eukalypten saßen. Indessen ist er so schen und vorsichtig, daß es sehr schwer ist, ihn zu schießen, im Vluge steigen sie oft in Kreisen auswärts, bis man sie aus dem Gesichte verliert. In Lebensweise und Sitten stimmt er mit den Kormoranen Europa's so überein, daß dieselben keiner besondern Beschreibung bedürfen. Die Nahrung besteht aus Fischen. Er wiegt 6 bis 7 Pfund. Sie legen zwei bläulichweiße Sier, dis dritthalb Zoll lang, einen Zoll neun Linien breit. Das Nest besteht aus Seetangen u. a. Meerpstanzen und steht an einem Felsenrande. — Er ist der größte unter den Kormoranen, die man bis setzt in Australien und sogar größer als seine europäischen Verwandten.

Albbildung beider Gefchlechter t. CCCXVI. 2549-50.

521. Dendrocygna arcuata Swains. Die Bogenente. Swains. class. II. 365. List. Brit. Mus. III. 131. Eyron mon. of Anat. 108. Gould

B. of Austral. XXXIII. 3. Anas arcuata Cuy. Honse. zool. Res. in Java. — Enjep-arc P. Essingt. indig. Whistling Duck Colon.

Dbertopf und fortgesetzter Streif über den hinterhals, ganze Dberseite, Flügel und Schwanz bräunlichschwarz, jede Feder am Nücken mit breitem, rostrothen Bogen gesäumt, Flügeldecken dunkel kastanienbraun, Kinn weiß, Kopfseiten sahlweiß, Brust tieffahl, jede Feder mit kurzem schwarzen Mondfleck, Unterleib kastanienbraun, Schaftstreisen und Unterbauch fahl, schwarz gesteckt, Unterschwanzdecken weiß, Seitensedern sahlweiß, jederseits mit breitem schwarzen Streif, welcher außen kastanienbraun gerandet ist, Iris dunkelbraun, Schnabel schwarz, Lauf grünlichgrau, Tuß schwärzlichgrau.

Gould besitzt Exemplare von Moreton=Bay und verschiedenen Theilen der Nord= tufte, welche, mit solchen aus Java verglichen, etwas größer find und Kehle und Vor= derhals etwas tiefer fahl gefärbt haben, sonst aber find sie gang gleich.

Vom September bis Dezember sammelt sie sich in großen Flügen auf ben Landsfeen um Port Effington; die Wässer sind in dieser Jahredzeit so seicht, daß dergleichen Wögel dann zwischen den Wasserpstanzen herunwaden und eine reichliche Nahrung sinden können. Mr. Gilbert fagt, daß diese und andere Arten bei Annäherung eines Menschen oder Lodsschießen eines Gewehres alle zusammen auffliegen, aber daß dabei jede Art sich in einem von den andern getrennten Flug absondert. Auf dem Wasserist sie ruhig und lautlos, im Fluge läßt sie stets ihr eigenthümliches Pfeisen erschallen. Die Eingebornen brachten mehrere Gier, die sie im Sumpse gefunden hatten und dieser Art zuschrieben, die Nester standen in hohem Grase auf den kleinen Juseln am Gasthose zu Port Essington; die Sier sind milchkasserarbig, 12" lang und 1½" breit.

Albbildung: Mannchen und Beibchen, t. CCCXXXIV. 2640-2641.

522. Anseranas melanoleuca Less. Die schwarzweiße Ganseute. Less. man. II. 418. Traité 633. Brit. Mus. list. III. 125. Gray list of gen. ed. 2. 92. Gould B. of Austral. XXXII. 3. Anas melanoleuca Lath. ind. orn. sppl. p. LXIX. Cuv. mém. Mus. VII. ann. XI. Cah. 345. pl. 19. Black and white Goose Lath. gen. syn. sppl. II. 344. gen. hist. X. 225. A. semipalmata Lath. ind. orn. sppl. p. LXIX. Linn. Trans. IV. 103. pl. VI. trachea. Semipalmated goose Lath. gen. syn. sppl. II. 347. pl. 139. Penn. outlines IV. 129. Lath. gen. hist. X. 295. pl. CLXXVIII. Choristopus semipalmatus Eyton. monogr. Anat. p. 79. — Nowal-gang N.-S.-Wal. indig.

Ropf, Hale, Flügel, Nückenmitte, Schwanz und besiederter Theil der Schienbeine glänzend grünschwarz, übrigens weiß, Fris schwärzlichbraun, Schnabel röthlichbraun, Tuß gelb.

Alls sich in Neu-Sid-Wales Niederlassungen bildeten, war diese Art um Hawtesbury sehr häusig, doch blieb sie nicht lange eine Zierde dieses Flusses oder irgend
eines Stromes in der Colonie, denn so wie überall wirfte auch hier der Fortschritt der Civilization zerstörend auf die meisten mehr auffallenden Naturprodukte dersenigen Gegenden, über welche dieselbe sich verbreitete. Jetzt ist obige Art noch häusig in solchen Theilen des Port Philipp-Districtes, welcher für Colonisten unbewohndar ist und so
wie wir nordwärts gelangen, nimmt sie mehr überhand, die wir die Flüsse und Teiche erreichen, welche in die TorredsStraße ausmünden, denn hier zeigt sie sich in so unzählbarer Menge, daß sie eine der gewöhnlichsten Speisen der Eingebornen darbietet und für den hierhergekommenen muthvollen Reisenden, Dr. Leichardt, von großem Werth war, als er die Landreise von Moreton Bay nach Port Essington machte, wo er sie seinem interessanten Reiseberichte zusolge in zahlreichen Zügen gesehen. Diese Flüge im Norden sind so dicht, daß die Eingebornen sich viele Wögel von ihnen durch den Speer verschafften. Dr. Leichardt sagt: es scheint, daß sie nur die im Fluge bessindlichen mit dem Speer anwersen, die Gänse kennen aber ihre Keinde so gut, daß sie sind augenblicklich schwenken, sobald sie einen Eingebornen seine Lanze in den Schaft einsegen sahen, aber einige seiner Gefährten versicherten, daß sie gesehen, wie jene ihren Gegenstand aus der fast unglaublichen Kerne von zweihundert Ellen getroffen.

Es ift allgemein befannt, daß mehrere Schwimmvogel gang eigenthumlich geftaltete Luftrobren befiten, aber bei feiner Art find die Windungen und die Lage die= fee Draans merfwurdiger als bier. Mr. Parrel fagt Linnean Transact. XV. 383: "Die Luftröhre liegt an der Außenseite des linken Bruftmustels unter der Saut, binlänglich unter dem Alugel erhoben, daß die Athmung nicht gehindert werden fonnte, wenn der Bogel mit der Bruft auf dem Boden rubte; Die parallelen Robren find burch Bellgewebe feft an den Musteln wie an das Well angeheftet. Das Schluffelbein ber rechten Seite des Bogels ift wie gewöhnlich, aber das linte fürzer und weiter und bat eine Deffnung in der Mitte, die Seiten entfernen fich mit einer vorstehenden Spite von der Innenseite, woran die Luftrobre etwa 2" über der Ausspreizung des Knochen fest angeheftet ift. Da die Luftröhre links liegt, fo verläuft der Obertheil ihrer Röhre in seinem Gintritt in die Lungen, quer über den linken Zweig des Gabelbeins in rechtem Winfel, beftet fich aber an ben Wortsats bes Schlüffelbeines und erhalt von biesem Bunfte an feine centrifche Richtung gegen ben Runnf. Die gange Lange ber Luft= röhre ift 4 Boll 8 Linien." Bei jungen Bogeln ift die Luftrohre nicht fo fehr zu= fammengerollt. Dieje fonderbare Bildung ber Luftrohre hat auch Latham gen. hist. of birds X. 295 befdrieben und pl. 178 abgebildet. Die Eremplare aus dem Ror= den find etwas fleiner als die von der Gudfufte und der Anopf, welcher vom Schnabel aus in den Borderkopf aufsteigt, ift bei ihm noch höher.

Abbildung bes Bogels mit einer Gruppe im Sintergrunde t. CCCXXXIV. 2642.

# Imeite Ordnung. Sumpfvögel.

523. Scolopax australis Lath. Australische Schuepfe. New-Holland Snipe Lath. ind. orn. sppl. p. LXIV. gen. syn. suppl. II. 310. gen. hist IX. 242. Gould B. of Austral. XXXII. 2. Scolopax Hardwickii Gray zool. misc. I. 16. Gallinago australis hst of Birds in Brit. mus. III. p. 111. O-larcg-a Van Diem. Land.

Dberkepf tief brännlichschwarz, unter der Mitte von einem fahlen Streifen getheilt, Geficht und Kinn fahlweiß, Halbseiten, Bruft und Rumpfseiten blaß röthlichbraun überlaufen, unregelmäßig tief braun gesteckt, die Flecken größerwerdend und gegen die Rumpfseiten zu unregelmäßigen Bändern werdend; Rücken dunkel braunschwarz, Schulztern tief sandgelb gesteckt und an ihren Außenfahnen blaßfahl gesäumt; Flügeldecken dunkelbraun, blaßfahl breit gespigt; Flügel dunkelbraun, alle Federn am Ende leicht weiß gefranst; die langen Seitenfedern regelmäßig braun und weiß gebändert; Mittelsbauch weiß; Unterschwanzdecken fahl, dunkelbraun gebändert; die vier Mittelschwanzschern schwarzlichbraun, nächst der Spige mit breitem rothen Bande, unter ihm ein schmales unregelmäßiges schwarzes, Spigen weiß; Seitensedern abwechselnd dunkel und hellbraun gebändert, weiß gespigt; Fris dunkelbraun; Basalhälfte des Schnabels gelbslichweiß, übriger Theil dunkelbraun; Beine gelblichweiß, olivenfarbig überlaufen.

Bei Vergleichung der Schnepfen von Port Cifington mit solchen von Ban Diemens Land zeigen sich manche Verschiedenheiten, und deren Auffassung dürste künftige Beebachter in den Stand seigen, zu entscheiden, ob sie gleichartig oder verschieden sind. Genaue Untersuchung zeigt, daß die Vögel von Port Cisington einen kürzeren Schwanz und die vier seitlichen Federn schwaler haben, als die von Van Diemens Land. Jene haben auch in beiden Geschlechtern 18, diese nur 16 Schwanzsedern. Es ist wahr, sie wurden in einem Theile der Mauser geschossen, sodaß es schwer ist, zu bestimmen, eb 16 die richtige Zahl sei oder nicht. Sind beide Vögel gleichartig, so verbreitet sich diese Schnepse über Australien und Van Diemens Land mit. Gleich ihrem europäischen Vorbilde hängt ihre Unwesenheit von dem Vorkommen passender Lokalitäten ab, da dieselben Gesege, welche die Verbreitung einer Art bestimmen, auch die Regel für die andern darbieten.

In Van Diemens Land ift sie im October, November, Dezember und Januar sehr häufig; sie ist ein trefflicher Gegenstand der Jagd und sindet sich in allen niedern Meorgründen, Teichen, Wächen und in ähnlichen Lagen. Sie wiegt 5 bis 64 Unzen und ift folglich ein wenig größer als Scolopax gallinago in Europa. Sie fliegt schwersfälliger als diese, ist solglich noch bequemer zu schießen, auch ist sie zahmer, sigt dichter geduckt und fliegt nur eine kleine Strecke, bevor sie sich sest. Im Aussteigen schreit

sie auch seape-seape, wie Sc. gallinago. Man sagt, sie brütet in Ban Diemens Land, obwohl indessen manche der von Gould geschossenen Bögel jugendliche waren, so fand sich doch die Brütung selbst nicht. Lieutenant Breton in seiner "Excursion to the Western Range, Tasmannia" erwähnt, daß dies in der letzten Boche des Angust oder in der ersten des September stattsinde. Gould fand sie sehr häusig in mehrern Theisten von Neu-Süd-Wales, nirgends mehr als an den Teichen am Upper-Hunter im Movember und Dezember; aber sie war nur auf dem Durchzuge. Die Teiche und Moräste sind in dieser Zeit mit Wasser angefüllt und ziehen sie nach sich.

Mr. Gilbert erwähnt, daß der Wogel von Port Effington nur ein gelegentlicher Besucher der Halbinsel Coburg ift, wo er um die Mitte des November vorkömmt, wenn die Regenzeit beginnt und dann in einigen Wochen wieder verschwindet. Er hält sich während dieser furzen Zeit in Morästen und offnen grasigen Wiesen, wo er nie mehr als 6 bis 8 Stück auf einmal sah und sie allezeit ziemlich schen fand.

Der Magen war mustulos und enthielt fleine Bafferinfecten und Sand.

Die Geschlechter find so ähnlich gefärbt, daß eine besondere Beschreibung un= nöthig ift.

Abbildung eines Badrchen aus Ban Diemens Land t. CCCXXXV. 2643-44.

524. Totanus stagnatilis Temm. Der Teich = Wasserläuser.

Temm. Man. IV. 414. Gould B. of Eur. IV. 314. B. of Austral. XXXIV. 17.

Marsh Sandpiper.

Dberfopf und Hals grau, schwarz langs gestrichelt, Oberseite grau, Federn heller gefäumt, Flügel schwarzlichbraun; Schwanz weiß, braun gebändert; Gesicht, Bordershals und ganze Unterseite weiß; Schnabel dunkel olivengrunlich, braun gespitzt, Beine olivengelblich, Fris schwarzlichbraun.

Gould schoß ein Exemplar auf den Ufern des Lower Mokai am 16. Dezember 1839. Bei Vergleichung mit europäischen Exemplaren finden sich dieselben vollkommen identisch, mur ist der auftralische Vogel ein wenig lichter. Das erwähnte Exemplar fraß am Ufer dicht an der Wassericheide und war das einzige, welches Gould zu sehen bekam, weshalb er es um des sichern Besiges willen lieber schoß, als lange besobachtete, folglich über seine weitern Sitten nichts hinzusügen kann.

Abbildung in zwei Stellungen t. CCCXXXV. 2645-46.

525. Totanus griscopygius Gould. Der grausteißige Wasscrläuser. Gould proceed. 22. Febr. 1848. B. of Austral. XXXIII. 4. — Grey-rumped Sandpiper. — Mul-woo-ing-a-ning-e P. Essingt. indig.

Repf, ganze Dberseite, Sinterrucken und Schwanz graulichbraun, Vorderschwingen dunkelbraun; Streif über das Auge und ganze Unterseite weiß; Hals, Bruft und Seiten start braun gesprenkelt und gebändert; Bris röthlichbraun; Schnabel schwärzslichbraun, Basis des Unterschnabels scharlachroth; Beine hyaeinthroth. Winterkleid: Oberseite etwas heller und die Unterseite einfarbig graulichweiß. Weibchen kaum abweichend.

Gould fah diese Art nirgends außer seinen eignen Eremplaren, die in der Rähe von Port Cffington geschossen wurden, wo der Logel die sandigen Buchten und Felsen unmittelbar über der Wasserscheide besucht; sein natürliches Asyl sind die Salzwasserssen und Sümpse nächst der Colonie und hier sieht man ihn zu manchen Jahreszeiten in reichen Flügen in Gesellschaft mit Kiedigen und Negenpfeisern. Das einfarbige Grau des Hinterrücken und der Schwanzdecken veranlaßte Gould zu der Benennung des Vogels. Der Magen ist sehr fleischig und die Nahrung besteht ans Wasserinssecten und deren Larven und kleinschaligen Weichthieren.

Albbildung: Sommer: und Winterfleid t. CCCXXXV. 2647-48.

526. Actitis empusa Gould. Der Nigen-Uferläufer. Gould proc. 23. Nov. 1847. Fairy Sandpiper B. of Austral. XXXII. 17. Green Sandpiper P. Essingt. Colon.

Ganze Oberseite blaß glänzend oder bronzebraun, jede Teder mit unregelmäßigen bunkelbraunen Bänderchen, jederseits von einer schmalen blaßbraunen Linie umzogen, Basis und Spige der zweiten Schwingenreihe weiß, Vorderschwingen sehr leicht weiß gespigt; Mittelschwanzsedern blaß bronzebraun, mit einer Neihe unregelmäßiger dunkelbrauner Flecke an den Rändern; Seitensedern weiß, von unregelmäßigen vermischten dunkels und blaßbraunen Bändern durchzogen; Unterseite weiß, nur die Brustseiten und Vederschäfte der Vorderbrust blaßbraun.

Am Schwanenflusse und zu Port Cisington von Mr. Gilbert geschossen, am Schwanenflusse nur einmal gesehen. Nahe am Eingang zum Swan flatterte der Bogel von Stein zu Stein und jedesmal ruhte er auf seinen Beinen, wobei er den Schwanz unaufhörlich auf- und abbewegte. Bom Bogel zu Port Cisington sagt er: "obwohl einsam lebend, sah ich doch 3—4 beisammen, sie bewohnten meist die Mangle-Districte, über deren Burzeln unmittelbar über dem Basser sie sehr thätig waren, ihre Nahrung zu suchen, beständig dabei mit dem Schwanze in Bewegung. Zufällig sah ich einzelne Eremplare an den Nändern der Inlands-Seen." — Noch kleiner als Actitis hypoleuca Europa's, aber durch die schimmernde Bronzesarbe der Oberseite versischieden und sehr dinn über den Continent Australiens verbreitet. Obzleich Gould Eremplare aus jeder Colonie sah, mit Ausnahme solcher von der Nordfüste, traf er doch nirgends mit dem lebenden Bogel zusammen, so daß er bedauert, über dessen Sitten nichts sagen zu können.

Abbildung: Mannchen und Weibchen t. CCCXXXVI. 2649-50.

527. Terekia cinerea G. R. Gray. Die graue Tereffchiepfe. Gray List of gen. of Birds ed. 2. 88. Gould B. of Austral. XXXIV. 13. Terek Godwit. Scolopax Terek Lath. ind. orn. II. 724. einerea Gm. I. 657. Limosa recurvirostra Pall. zool. Rosso-Asiat. II. 181. Terek Avoset Penn. arct. zool. II. 502. Terek snipe Lath. gen. syn. V. 155. gen. hist. IX. 241. Limosa Terek Temm. man d'Orn. IV. 426. Terek Godwit Gould's Birds of Eur. IV. pl. 307. Totanus javanicus Horsf. Linn. Trans. XIII. 193. Terekia javanica

BONAP. list of Eur. and Am. B. 52. Xenus cinereus Kaup. — List of Birds in Brit. mus. coll. 96.

Appf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz blagbraun, mit feinem dunklen Schafte ftrich, Schultern und Vorderschwingen dunkelbraun, Schaft der ersten Schwinge weiß, zweite Reihe weiß, Schnabel am Grunde vrangebraun, zieht sich spigewärts in schwärzlichbraun, Iris schwarz, Beine bräunlichvrange, Gelenke vorzüglich braun.

Gould schoß ein einzelnes Exemplar dieser Art am Namoi in Neu-Sid-Wales am 12. Juli 1839 und hat weder vorher noch nachher ein australisches Exemplar gesehen. Jenes war sehr schen und ihm schwer zum Schusse zu kommen. Die Section zeigte, daß es ein Männchen war. In Java und Sumatra ist der Logel häusig und verbreitet sich auch nach Indien und Europa, doch soviel bis jest befannt ist, nicht nach Afrika. — Ueber die Lebensweise ist noch wenig befannt. Temmink sagt, daß sie zufällig in Europa vorkömmt, in Rußland, Sibirien, am Caspischen Meere, in Japan, Sumatra und Borneo lebt und daß Exemplare von letzterer Insel mit andern aus der Normandie und den Umgebungen von Paris verglichen, nicht den gerringsten Unterschied bieten, daß sie an den Flußusern lebt, eine wohltönende Stimme hat und Gewürme, Insecten und kleine Muschelthiere frist. Nach Pallas besteht das Nest aus Pflanzen und die vier Sier sind blaß olivengelb, röthlichbraun gesteckt.

Abbildung des von Gould in Auftralien geschoffenen Exemplars in zwei Stellungen t. CCCXXXVI. 2651-52.

528. Limosa uropygialis Gould. Die Pfuhlschnepse mit gebändertem Bürzel. Gould proceed. Febr. 22. 1848. Birds of Austral. XXXIII. 9. Barred-rumped Godwit.

Ganze Oberseite bräunlichgrau, dunkelbraun in der Mitte und ziemlich weiß an den Rändern der Federn; Vorderschwingen braun, Schäfte weiß; Halbrücken und Oberschwanzdecken auffallend braun und weiß gebändert; Schwanz abwechselnd braun und weiß; Rehle und Bauch weiß; Halb und Bruft bräunlichgrau; Unterflügeldecken und Seiten braun und weiß gebändert; Schnabel weiß am Grunde, braun an der Spige; Fris dunkelbraun; Veine bräunlichschwarz. Jung: Nückensedern dunkler, Schwingen der dritten Reihe auffallend weißgezähnt an den Rändern.

Pitwater in Van Diemens Land, wo Gould sie in großer Menge unter Brachvögeln, Austersischern und Sandläusern sah, wie sie auf den ausgedehnten, nackten
Tlächen bei der Stbe sich nährten. Auch in Spencer's Gulf und an den sandigen
Usern der Mündung des Hunter in Neu-Sid-Waled kam sie ihm vor und wahrscheinlich ist sie über die ganze Küste Australiens verbreitet. Sie ist die offenbarste Vertreterin von Limosa rusa Europa's für Australien, von welcher die Bänder auf dem
Hinterrücken sie bald unterscheiden, da jene hier einfarbig weiß ist. Die Lebensweise
und Nahrung stimmt überein. Gould sah noch kein anderes Kleid als das abgebilbete; Mr. M'Gillivray versichert indessen, daß auch das rothbraume Kleid, dem
der europäischen Art ähnlich, von ihm nach Hause gesendet worden sei.

Abbildung eines Bäärchen t. CCCXXXVI. 2653-54.

529. Schoenicius albescens Gould. Ser weißliche Schlamm:
läufer. Gould B. of Austral. XXXII. 11. Little Sandpiper. Tringa albescens
Temm. col. 41. f. 2. Calidris australis Cuv. gal. d. Mus. Less. trait. 558.
Land Snipe and Least Sandpiper West-Austr. Colon.

Sommerfleid: Oberfopf und Oberfeite graulichbraun, schwärzlichbraun schaftsstreifig, an den Nändern der Schultersedern rostroth vertieft, leicht roth überwaschen; Flügeldecken weiß gespitzt; Vorderschwingen schwärzlichbraun, mit weißen Schäften; Vorderfopf und Unterseite weiß; Brustseiten dunkelbraun gesleckt, in der Mitte rostroth überlausen; Iris bräunlichschwarz; Schnabel schwärzlichbraun; Lauf und Fuß olivenstraun. Winterfleid: ähnlich aber blaffer, ohne rothe Zeichnung, Seitenflecken der Brust auch minder ausgedehnt.

Gould erhielt Eremplare aus allen Colonien Auftraliens, von den Jufeln ber Bafiftrafie, ben Soutmann's Abrothos an der Weftfufte, den Raine's Sufelden in der Torred-Straffe, und feine andere Urt auftralifcher Bogel ift allgemeiner verbreitet. Die Lebensweise trifft mit der von Schoenielus minutus in Europa fo genau überein, daß eine besondere Beschreibung berselben nicht nothwendig ift. Niedere, flache Schiefergestade, von tiefen Buchten und Inselchen unterbrochen, falzige Mündungen und Landiviten an den Enden kleiner Infeln bieten ihm den gewöhnlichen Aufenthalt dar. In Ban Diemens Land fab ihn Gould zu hunderten zu Ralph Bay Red und der anliegenden Bucht, nabe an der Mündung des Derwent und ebenjo häufig war er gu Nevean Bay und in andern Theilen der Rufte der Rangaru = Infel am Gingange in Spencer's Gulf in Sudauftralien. Bebende und zierlich in seinen Bewegungen treibt er über ben Boden mit ichwindelnerregender Schnelle und bei jedem Ruckzuge der Fluth jucht er bie fleinen Infecten und Seegewürme, welche feine Nahrung ansmachen. Gould befam felbst nur Winterfleider und hatte er nicht noch folche mit rothem Unlauf aus Sudauftralien erhalten, jo murbe er glauben, daß diefer Wechfel bei biefer Alrt nicht einträte.

Mr. Gilbert fand ihn im Dezember brütend auf Houtmann's Abrolhos, die 2 Gier lagen in einer Höhlung, welche er in der Spalte des schwarzen Absages und Salzes gemacht hatte, der sich von der Auspüllung vorsindet, nach dem Zurückziehen des Wassers 4—5 Ellen über der Wasserscheide hoch liegt und trocknet. Mr. Gilzbert sagt auch, daß er sich in großen Flügen um die Landseen um Perth und um Mottnest Giland sammelt, ein schwaches Piepen im Fluge hören läßt, einen fleischigen Magen hat und daß sein Fraß aus kleinen Land: und Wasserinseeten besteht. Er bemerkt serner, daß er sich zu Port Essugton in Flügen von mehrern Hunderten sammelt und gleich dem Grünschenkel u. a. Arten der Gruppe zur Nachtzeit und während der hohen Fluth auf den Manglebäumen sist.

Abbildung dreier Bögel, der vordere heller gefärbte ohne roth ift Wintervogel. t. CCCXXXVII. 2655-56.

530. Schoeniclus subarquatus Gray. Der rothbäuchige Schlammläufer. Gray list. Brit. Mus. III. 105. Gould Birds of Austral. XXXIII. 10. Scolopax subarquata Gree. syst. nat. I. 658. Tringa subarquata Reichenbach, vollft. Naturgesch. Vögel Neuholl. II.

TEMM. man. II. 609. Pelidna subarquata Steph. Cont. of Shaw's gen. zool. XII. 96. — Pygmy Curlew Brit. Orn.

Sommerkleid: Dberseite tief rostroth, mit dreieckigen schwarzen Federslecken; Flügel dunkel graulichbraun; Dberschwanzdecke weiß; Schwanz grau, schwarz und roth gebändert, Kopf schwarz und weiß gesteckt; ganze Unterseite tiefroth; Schnabel und Beine schwarz, licht olivenfarbig überlausen; Iris dunkelbraun. Winterkleid: Hintersicken weiß; übrige Dberseite graulichbraun; Unterseite weiß, Bruft zart grau überlausen. Jung: Oberseite dunkelbraun, jede Veder grau gesäumt, Brust querüber braun überlausen.

Wenig Bögel Australiens stimmen ganz mit denen Indiens und Europa's überzein, aber bei gegenwärtiger Art ist es der Fall. Diese Art scheint über die Küsten von ganz Australien verbreitet, doch immer nur dünn zerstreut; aber es dürste keine Gegend vorsommen, in welcher sie nicht zu einer bestimmten Zeit erschiene. So wie die übrigen Strandläuser gehört dieser nur dem eigentlichen Seestrande und den Flußzusern an. Der Federwechsel von grau in roth, wodurch der Vogel im Sommer so auffällig wird, tritt in Australien genau in der entgegengesetzen Jahreszeit ein. Von den drei Exemplaren in Gould's Sammlung wurde eins auf der Nottnests Insel, ein anderes im Innern von Westaustralien, ein drittes zu Port Macquarie in Renzend-LBales geschossen.

Albbildung: Sommer: und Winterfleid t. CCCXXXVII. 2657-58.

## 531. Schoeniclus magnus Gould. Der große Schlammläufer. Gould proc. 22. Febr. 1848. B. of Austral. XXXIV. 14. Great Sandpiper.

Dberkopf und Hals bräunlichgran, braun schaftstrichig; Rücken und Flügel braun, bräunlichgran breit gefäumt; Vorderschwingen schwärzlichbraun, Bürzel weiß, jede Feder braun gespigt; Schwanz bräunlichgran; Bruftsedern dunkelbraun, am Ende mit weißem Mond; Bauch und Unterschwanzdecken weiß, Seiten braun gesteckt; Schnabel, Fuß und Fris olive.

Nordfüste von Australien Brit. Mus. Schwanenfluß, Sammlung von Hon. Charles Neville. Giner von den wenigen Bögeln, die Gould nicht für seine Sammlung erhalten, aber eine der eigenthümlichsten Tringae, da sie ganz die Größe des Kampshahnes erreicht, in der Gestalt aber gleicht sie den echten Strandläusern. Bei Verz gleichung mit einem Logel, welcher im Museum der oftindischen Compagnie den Namen Totanus tenuirostris Honse. führt, erscheint er diesem sehr nahe verwandt.

Albbildung t. CCCXXXVII. 2659.

#### 532. Numenius australis Gould. Australischer Brachvogel.

Gould proc. V. 135. B. of Austr. XXXIV. 3. Australian Curlew. — Wid-joo-onong West-Austr. Murray Riv. indig. Man-do-weidt P. Essingt. indig. — Curlew Colonist.

Dberfopf und Halbrücken schwärzlichbraun, jede Veder fahl gefäumt; Rücken schwärzlichbraun, jede Veder unregelmäßig röthlich fahl an den Rändern gesteckt; Tlü-

geldecken schwärzlichbraum, graulichweiß gesäumt; dritte Neihe braun, an den Seiten unregelmäßig lichtbraum gesteckt, Hinterrücken und Oberschwanzdecken dunkelbraum, an den Rändern graulichsahl gebändert; Schwanz lichtbraum, dunkelbraum gebändert, große Flügeldecken schwärzlichbraum, leicht weißgespilgt, Vorderschwingen 1—5 dunkelbraum weißschaftig, übrige und zweite Neihe unregelmäßig unterbrochen weiß gebändert; Gestichtsseite, Kehle und ganzellnterseite blaßfahl, mit seinen schwarzbraunen Schaftstrichen, Grundtheil des Schnabels fleischfarbig, olivenfarbig überlausen; Spigenhälfte tief dunstelbraun, Beine bläulich bleifarbig; Fris dunkelbraum. — Beide Geschlechter gleich.

Ganz Australien. Gould erhielt Cremplare von Port Csington, dem Schwanenflusse, Südaustralien, Neu-Süd-Wales, Ban Diemens Land und den ganzen Inseln
der Baßstraße, aber nirgends häusiger als in Ban Diemens Land, wo er in der Nachbarschaft der Flüsse und Sümpse in Flügen vorkömmt, eine sehr ähnliche Stimme hören und ein sehr ähnliches Benehmen beobachten läßt, wie der Brachvogel in Guropa. So wie dieser rennt er auch über die nackten Flächen am Strande bei der Ebbe und frist da verschiedene Mollusken. Er wiegt etwa 2 Pfund. Der Magen
war sleischig und enthielt Ueberbleibsel von Schalthieren, Krabben u. f. w. Zum
Brüten dürste er die Höhen von Van Diemens Land oder Australia selix besuchen.

In mehrern Fällen sind Vögel gang entfernter Welttheile einander so ähnlich, daß man sie ansangs für einerlei hält, bei sorgfältiger Untersuchung stellt sich aber heraus, daß sie einander nur vertreten. Nirgends scheint diese Vertretung so auffallend, als in Australien, da nicht wenige, sondern sehr viele Fälle vorkommen, daß eurospäische Vögel und solche von Nord-Indien hier so repräsentirt sind, daß man glaubt, man sähe sie selbst. Der gegenwärtige Vogel genauer betrachtet, hat einen längeren Schnabel, als der in Europa; Hintersicken und Oberschwanzdecken sind braun anstatt weiß gebändert und die Unterseite sahl überlausen.

Abbildung: Der Bogel liegend t. CCCXXXVIII. 2660.

## 533. Numenius uropygialis Gould. Der weißsteißige Brach: vogel. Gould proceed. VIII. 175. Birds of Austral. XXXI. 15. Australian Whimbrel. — Man-do-weidt P. Essingt. indig.

Dbertopf braun, mit schmalem, unregelmäßigem, fahlweißem Streif über der Mitte; Bügel und ein Streif hinter dem Ange braun, ein breiter Streif hinter dem Ange, Hals und Bruft fahlweiß, mit braunen Schaftstrichen; Mittelrücken und Schulzterfedern dunkel olivenfarbig, an den Rändern lichtfahl gesleckt; Flügeldecken ebenso, beller, gesleckt; Vorderschwingen schwärzlichbraun mit hellen Schäften; Hinterrücken und Dberschwanzdecken braun und weißlich gebändert; Schwanz blaßbraun, dunkelbraun bandirt, Kinn, Unterbauch und Unterschwanzdecken weiß; Schnabel schwärzlichhornfarbig, Basis fleischsfarbig; Brust graulichschwarz. — Weibehen nur anatomisch unterscheidbar.

Aleiner noch als N. phaeopus, der Hinterrücken gesteckt und gebändert, anstatt daß er bei jenen reinweiß ist. Uebrigens kommen aber beide so überein, daß die Bezichreibung auf beide passen könnte. Der australische Bogel ist indessen blasser braun als der Europa's.

Ueber gang Anstralien und Ban Diemens Land verbreitet, wo bie Dertlichfeit ihm

zusagt, welche auch dieselben sind wie bei N. phaeopus, so daß sie keiner Angabe bedürsen. Gewöhnlich erscheint er in starken Flügen auf moorigen Strecken, an den Usern der Flüsse in ähnlicher Lage. Gould schoß mehrere am Hunter in Neu-Süd-Waled, konnte aber das Nest niemals entdecken und vermuthet, daß er mehr im Innern brüten möge.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXXXVIII. 2661-62.

### 534. Numenius minutus Gould. Der fleine Brachvogel. Gould proc. VIII. 176. B. of Austral. XXXI. 16. Little Whimbrel.

Dberkopf dunkelbraun, zart fahl negartig gezeichnet; Bügel und ein Streif hinter dem Auge fahl; Rücken, Seiten und Borderhals fahl, fein schwarzbraun schaftstrichig; ganze Oberseite schwärzlichbraun, mit einer Neihe dreieckiger sandgelber Flecken um die Ränder der Federn; Schultern, Border= und hinterschwingen schwärzlichbraun, legtere mit weißen Schäften; Hinterrücken und Schwanzdecke dunkelbraunfahl; Seiten und Unterseite der Flügel tieffahl, regelmäßig braun gebändert und pfeilfleckig; Frissichwarz; Schnabel an der Basis fleischfarbig, übrigens olivenbraun; Fuß bläulich fleischfarbig.

Gould tödtete ein paar aus einem Fluge von etwa 20 Stück, welche er über der Rennbahn zu Maitland in Neu-Süd-Bales am 4. April 1839 antraf. Sie flogen beständig auf und freisten, manchmal eine Meile weit, kamen dann zurück, setzen sich und rannten schnell über den Boden wie Negenpfeifer. Nur dies eine Mal kamen Gould während seines dortigen Aufenthaltes diese Bögel vor, daher er auch nicht im Stande ist, etwas über ihre Lebensweise und ihre Berbreitung zu geben und besmerkt nur, daß er noch ein Stück von Port Essington erhielt.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXXXVIII. 2663-64.

#### 535. Botaurus australis Gould. Die australische Nobrdommel.

Cov. Par. Mus. Less. trait 572. Rond. ic. av. t. CCCII. 2453. Gould Birds of Austral. XXX. 2. — Bur-den-etch West-Austr. indig. — Australian Bittern.

Kopf und Halbrücken purpurbraun; Rücken und Schulterdecken dufter purpurbraun; Flügel fahl, auffallend und groß schwarzbraun gesleckt; Ohrdecken rehfarbig; Kehle und ganze Unterseite tief rehfahl, mit unregelmäßigen braunschwarzen Mittelsslecken, an der Untergurgelgegend am duntelsten; Schnabel gelblicholive, bei andern grünlichhornfarbig; Augengegend und Beine schön blaßgrün; Fris gelb, bei andern etwas lila (lalaered). — Weibchen kleiner, sonst gleich.

Die auftralische Rohrdommel ist zwar nirgends häusig, aber doch so allgemein über das Land verbreitet, so weit es Sümpse und schilfige User giebt, daß wenige Districte von dieser Beschaffenheit vorkommen, wo sie nicht entdeckt werden könnte. Da dergleichen Lagen in Van Diemens Land häusiger vorkommen, so ist sie auch daselbst häusiger, als anderswo. Ein schönes auf den Torrens gesangenes Gremplar erhielt Gould während seines Ausenthaltes in Abelaide von Mr. Dark, dem Dberzausscher; ein anderes schoß er selbst am 1. Juli 1839 oberhalb Gleeson's Station,

auf der Reise zum Murray und dann bekam er andere zu Illawara und auf Lan Diemens Land zu Gesichte. Capitan Sturt erwähnt, daß er sie häusig in den Sümpsen im Innern gesunden, in der Nachbarschaft des Flusses Macquarrie und Mr. Gilbert sendete sie aus Westaustralien. In Lebensweise und Sitten, auch in der Art zu fliezen gleicht sie ganz der europäischen Rohrdommel und so wie diese frist sie auch Fische, Frösche, Wasserfalamander, Wasserthiere aller Art und Insecten; sie besigt einen großen häutigen Magen.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXXXIX. 2665-66.

536. Ardetta pusilla Gould. Das fleine Reiherlein. Gould B. of Austral. XXX. 1. Minute Bittern. Ardea pusilla Viell. N. Diet. XIV. 432. Enc. méth. orn. III. 1128. Wagl. syst. av. sp. 44. Ardea maculata Lath. ind. orn. sppl. LXIV. Viell. N. Diet. XIV. 432. Enc. méth. orn. III. 1128. joung? — Spotted Heron Lath. gen. syn. sppl. II. 305. Gen. hist. IX. 73. young?

Dberfopf, Nücken und Schwanz bronze grünlichschwarz; Vorderhals fahl, an den Seiten von Kopf und Hals in tief unßbraum ziehend, vorn vom Kinn an der Halsmitte läuft ein breiter, unregelmäßiger, röthlichbraumer Streif herab, jederseits an der Bruft ein Fleck von schwarzen Federn, welche tief fahl gesäumt sind; Flügeldecken blaßfahl, mit einem schönen kastanienbraumen Fleck auf der Schulter und einem verwaschenen von derselben Farbe längs des Flügelrandes; Vorderschwingen schieferschwarz,
Namm um das Auge, Schnabel und Beine gelb; Firste grünlichschwarz; Iris orange.

28 eib chen: Kopf und Nücken nußbraum; Flügeldecken tief fahl, zieht an den
Spigen der Decksedern und der Hinterschwingen in Nußbraum; Vorderschwingen grau,
braun gespitzt; Schwanz schwarz; Halsseiten blaß nußbraum; Vorderschle und Unterseite weiß, mit fahlrothen Mittelstreisen und schwalen braumen Schaftstreisen; der braume
Unlauf waltet vor und bildet einen auffallenden Fleck unter der Kehle. Also gessekt,
auch kleiner als Männichen.

Exemplare besinden sich in Gould's Sammlung und in der der Linneam Society zu London; er ist aber sehr selten und es ist von ihm noch wenig bekannt. Während seines Aussenthaltes in der Gegend ersinhr Gould, daß die wenigen bekannten Exemplare zwischen Sydney und Botany Bay erlegt worden sind. Gould hatte oft Geslegenheit zu bemerken, wie in Australien europäische Formen durch ähnliche Arten vertreten sind. Dies ist auch hier der Fall, da der Bogel die Ardea minuta hier repräsientirt, aber obwohl in der Färbung sehr ähnlich, doch etwas kleiner ist, und dessen Sitten noch von Bewohnern genau bekannt gemacht werden mögen.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXXXIX. 2667-68.

537. Ardetta stagnatilis Gould. Das Teich-Neiherlein. Gould proceed. Nov 1847. B. of Austral. XXXI. 9, Little Grey Bittern Colon. — Wör-yorl Port Essingt, indig.

Dbertopf, Schopf und ein Pinsel unter jedem Auge schwarz; Sals und ganze Unterseite graulich gelbfahl, dunkler am Bauch und den Unterschwanzdecken; die verstängerten Rückensedern schwarzblaugrau; Schäfte heller; Tlügeldecken dunkel schiefers

gran, schmal fahlweißlich gefäumt; übrigens ber Flügel und der Schwanz dunkelsgran; Fris lichtgelb; nackte Augenringe und Augenlider guttagelb; Dberschnabel und Schneide des Unterschnabels sehr dunkel röthlichbraun, Unterschnabel übrigens ölgrün; Schienbein und Hinterschnabels fehr dunkel röthlichbraun, Unterschnabel übrigens ölgrün; Schienbein und Hinterschliebes Laufs schön gelb; Beine übrigens bräunlichgelb. — Jung: ganze Oberseite schiefergrandraun, an der Spige aller Flügelfedern ein dreischiger weißer Recht weiß, dunkelbraun schaftstreifig, Bruftsedern mit weißen, an den Seiten schwarzgesäumten Schaftstreisen.

Biemlich häufig um Port Gffington und anderwärts an der Rufte von Nordauftralien, wo er fich am liebsten auf den tleinen Inselchen aufhält, welche mit Mangle: gebuich bedeckt find, und in den niedern fumpfigen Landzungen. Borgugeweise bieten Die dichten Manglegebuiche ihm Aufenthalt bar, in beren Schatten er berumrennt, um feine Nahrung zu suchen, welche da fehr mannigfaltig fich darbietet, jo Fische, Ern= ftenthiere, gablreiche Seegewürme und Infecten. Während ber Fluth, wo ber Schlamm und die Burgeln der Manglebaume mit Baffer bededt find, halt fich der Bogel auf den höhern Zweigen, wo er bewegungslos fitt, bis die Fluth fich gurudzieht und feine Nahrung wieder angehäuft ift. - Dbwohl in der Regel einsam, erscheint er bennoch bisweilen in ansehnlicher Angahl. Mr. Gilbert fand eine Colonie brütend an zwei kleinen Inselchen in der Corallenbucht, nahe am Gingange zum Hafen von Port Thre bis auf 30 Refter waren auf Manglebäumen und Zweigen bes gelbblühenden Sibisfus; fie waren fehr zerbrechlich, nicht über 6 Tug über dem Bo= den, bestanden aus einigen kleinen Zweiglein, welche auf den horizontalen Zweigen querüber gelegt waren und jedes Reft enthielt zwei Junge oder zwei einfarbig blaggrune, 15 Boll lange und 11 Boll breite Gier.

Albbildung beider Gefchlechter t. CCCXXXIX. 2669-70.

338. Ardetta macrorhyncha Gould. Das großschnabelige Meiherlein. Gould proc. Febr. 22. 1848. B. of Austral. XXXIV. 2. Thick-billed Green Bittern.

Dber: und hinterfopf nehft Federbuich schwarz, grünschillernd; hals, ganze Obersseite und Flügeldecken grünlicholive; Flügeldecken schmal tiefroth gesäumt; Borderschwingen und Schwanz schiefergrau; Aftersittig, zweite Schwingenreihe und alle außer den 3-4 äußern Borderschwingen mit unregelmäßig dreieckigem weißen Fleck an der Spitze; vorn an Kehle und hals ein breiter weißer Streif, dessen weißen Fleck an der Spitze; vorn an Kehle und hals ein breiter weißer Streif, dessen mit schwarzem lanzetlichen Mittelsleck bis auf die Brust herab; Kopf: und halsseite nehst Unterseiten fahlbraum grau gemischt; Oberschnabel dunkel röthlichbraum, Grundtheil des Unzterschnabels ölgrün; Schienbein und hintertheil des Laufs schöngelb; Beine übrigens gelbbraum.

Dstüste Neuhollands. Gould beobachtete zwei Exemplare, welche dicht auf ihrem flachen Neste auf einem Manglebaume saßen, welcher auf Garden Eiland nächst der Mündung des Hunter wuchs. Er lebt in den Manglesiumpfen und hat alle Sitten und Bewegungen wie A. stagnatilis und frist so wie diese Art Krabben und undere Krebsthiere, welche da in Menge sind. Von A. stagnatilis und javanica untersicheidet er sich durch stärkeren Schnabel, größeren Kopf und ist überhaupt größer.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXXXIX. 2671-72.

#### 539. Ardea leucophoea Gould. Der weißfahle Reiber. GOULD proceed. 1848. 9. Mai. Australian Heron B. of Austral. XXXVI. 3.

Borderfeuf, Dbertheil des Federbufches, Borderhals, Bruft: und Bug: und Schulterrand weiß; Ropffeiten und Untertheil bes Federbufches tief glangendichwarz, am Borderbale ein paar Reihen langetliche ichwarze Streifen, an den Seiten gelbbraune Bifchfleden; gange Oberfeite, Flügel und Schwang bunkelgran, Die gestreckten Rückenfebern gieben in weiß; erfte und zweite Schwingenreihe buntel fcbieferichwarg; Seiten und Unterflügel grau; Bauch weiß, durch eine Reihe fchwarze Febern von dem Grau der Seiten getrennt, Unterschwangbeden und Schienbein weiß; Schnabel gelb; Lauf und Tuf oli= vengrun. Jung: ganger Federbuich ichwarg, gange Dberfeite graulichbraun; Unterfeite braun und weiß gestreift.

Bährend seines Aufenthaltes im Innern von Australien im J. 1839 fah Gould ein ichones altes Eremplar Diefes prachtigen Reihers, aber obgleich er alle mogliche Lift anwendete, ihn zu erhalten, jo entging er ihm boch; späterbin erhielt er einen Balg direct von Neu-Sud-Waled; er fab noch mehre Gremplare von Indien, von wo aus er fich allerdings burch bas innere Australien zu verbreiten scheint. Er ift bei genauer Bergleichung größer, als die europäische A. einerea, die Schnabellinie ift bei Diefem gerade, hier aber aufwärts ftrebend, übrigens find fie febr abnlich.

Abbildung des alten und jungen Vogels t. CCCXL. 2673-74.

#### 540. Ardea rectirostris Gould. Der geradschnabelige Reiher. GOULD proc. XI. 22. B. of Austral, XXXIII. 15. Great-billed Heron. - Oo-loo mung-a Port Essington indig. nach Mr. Gilbert. Maitch P. Essington

indig. nach M'Gillivray.

Ropf, Sals und gange Dberfeite weinrothbraun; einige Rudenfedern mit ichwachen weißlichen Schaftstreifen; Borderschwingen und Schwang granlich verwaschen; Kinn weiß; Borderhals und gange Unterfeite graulichbraun; die langen Tedern ber Dberbruft mit weißem Mittelftreif; Fris gelb; Schnabel fdmarglichbraun; Bafalhalfte bes Un= terichnabels gelblichweiß; Spigenhälfte gelb; Beine grunlichgran; Sintertheil des Laufs und Junenfeite des Tuges gelblichgrau.

Salbinfel Coburg an der Nordfufte Auftraliens, wo ihn Mr. Gilbert am 5. Webrar brutend antraf. Er fagt, er lebe einfam und finde fich nur in den entlegenften Buchten ober in ben offenen Streden ber Manglediftricte. Dr. Gibbald verschaffte ein ichones altes Eremplar und Dir. D'Gillivray gludte es, in dem großen Manglestunge, welcher Wan-man-mema beißt, ein Junges zu schießen; es war außer: ordentlich ichen und vorsichtig in seinen Bewegungen und er hatte große Mübe, auf baffelbe jum Chuffe zu tommen. Rach Dr. Gilberte Beobachtung war bas Reft, ctiva 80 Tug boch über ber Erbe in bem ausgebreiteten Gabelafte einer Melaleuen bestand aus einer außern Lage von ftarfem Stockbol; mit fleinem Reifig ausgelegt und enthielt zwei licht aschgrane Gier. Bei ber Entdeckung weigert fich ber Bogel hartnädig, fein Reft zu verlaffen und auftatt bes rauben Reihergefrächzes läßt biefer einen beträchtlich langen Zon horen, ber zugleich wie ferner Donner flingt, fich aber fchnell wieder in bas Stohnen eines Sterbenden verwandelt. Mir. Gilbert erhielt nur den jungen Bogel, den Gould in seiner Sammlung besitzt; ein alter besindet sich im britischen Museum. Der Magen ist häutig, die Nahrung sind Fische. Abbildung des alten Begels t, CCCXL. 2675.

### 541. Herodias pannosus Gould. Der dunkle Silberreiher. Gould proceed. Novb. 1847. B, of Austral, XXXI. 10. Sombre Egret.

Schwärzlich ichieferfarbig, Reble reimweiß.

Gould erhielt nur ein einziges Exemplar aus der Nachbarschaft von Port Stephans im J. 1844. Seine dunkle Färbung wie sein schlanker Bau zeichnen diese Art vor den andern dieser Gruppe aus. Frgend eine Notiz über die Lebensweise des Wogels war nicht beigefügt.

Abbildung t. CCCXLI. 2676.

# 542. Herodias jugularis Gray. Der fehlstreifige Silberreiher. Gray list of B. of Brit. Mus. III. 80. Gould B. of Austral. XXXIII. 16. Blue Reef Heron. Ardea jugularis Forst. ic, ined. t. 114. coerulea var. Lath. Matook Viell. Blue Crane P. Essingt. Colon.

Schieferschwarz; Mittelftreif vom Kinn bis über den Vorderhals gelb, bei andern weiß; lange Schultersedern und lanzetliche Bruftsedern graulich überlausen; Schnabel blaß gelblichgrun, Bügel ölgrun\*), Beine blaß gelblichgrun; Schienbein und Vorsberseite des Laufs aschgrau; Sohlen unreingelb. Weibch en gleich.

Ueber alle Ruftenländer bes Continents von Auftralien verbreitet, auch in Meufeeland vorkommend; vorzüglich die Seefufte bewohnend. Am liebsten halt er fich an felfigen Ruften, und aufgescheucht fliegt er nur eine furze Strecke nach bem Meere bin, fommt wieder gurud und verbirgt fich auf einer hervorragenden Stelle, von wo aus er in Sicherheit die Gegend ringe überschaut. Er fcheint Rrabben und Schalthiere gu freffen; der Magen war ziemlich fleischig und enthielt die Ueberbleibsel jener Thiere. Daber bedarf er bes fraftigen Schnabels und ber ftarten Beine. - Dr. M'Gil= Livray fagt: "Dieje Herodias bewohnt die Infeln der Rordfufte von Auftralien und die Torred-Strafe und ift von der Steinbockgruppe 23° 30' G. bis weit nördlich nach der Daruley-Infel 9° 35' S. baufig verbreitet. Sie fucht ihre Nahrung im feichten Baffer an den Corallenriffen um die mit Bufdhol; bewachsenen Infeln herum, und obschon eigentlich ein ichener Bogel, besonders wenn er von Menschen aufgeschreckt wird, so erichlug ich ihn doch einmal auf der Neiher-Infel mit einem Stocke. Das Neft fieht gewöhnlich auf einem Baume, aber auf diefer Infel fand ich feins, jo auch auf bem Raine-Inselden und anderwärts. Er brütet zwischen Teloschluchten, wo bobe Baume find, wie auf Domaga oder Kent's Giland, wo das Meft nahe am Gipfel ftand; auf Dugong Giland befand es fich an ber Burgel eines Baumes auf einem niederen Strunke, halb auf einem niedern Bufche. Gie find feicht, 18 Boll im Durchmeffer, aus kleinem Reifig gebant und mit feinen Zweiglein ausgelegt, Die zwei Gier blaß

<sup>\*) &</sup>quot;lores dall oil-green", aber weder die Abbildung noch der wenigstens trodne Logel in Natur zeigt ölgrüne Zügel.

bläulichweiß, 13" lang, 14" breit." Mr. Strange sagt: "ich erhielt Eremplare zehn Meilen nördlich von Sydney Heads, er scheint auf felsige Klippen und Felsschluchten beschränft, wo er sehr beschäftigt ist, den Schaum des Meeres, der ihn bespült, zu bestämpfen. Er ist änßerst schen und wachsam und hält sich nie lange auf einer Stelle." Mr. Gilbert bemerkt in seinen Notizen von Port Essington: "er ist häusig auf den kleinen Inseln und Felsen, welche unmittelbar am Lande liegen. Er hält sich das ganze Jahr hindurch gesellig und ich bemerkte, daß er sich vor und nach der Brütezeit welche in den August fällt, zu großen Flügen versammelte. Das Nest wird auf dem Boden aus Neisig erbaut, ist vollkommen rund und 12—18" hoch, mit beträchtlicher Vertiesung zur Aufnahme der Sier; es steht stets im Dickicht des Unterholzes und so nahe an einer Felsenkante als möglich. Auf einem kleinen Felsen fand ich 15 dieser Nester, an denen einige so nahe beisammen standen, daß sie fast einander berührten. Eier fanden sich zwei, anderwärts drei." Gould erklärt das Abweichende dieses Besrichtes aus der verschiedenen Beschaffenheit des Ortes.

Abbildung: Männchen und Weibehen t. CCCXLI. 2677-78.

#### 543. Herodias Greyi Gray. Grey's Silberreiher. Gray list of B. in Brit. Mus. III. 80. B. of Austral. XXXIII. 17. White Reef Heron.

Schneeweiß, Schnabel gelblich strongelb, Firste und Spitze etwas dunkler schattirt, Fris primelgelb, Augenlider schöngelb; Zügel und Augengegend düster grünlich; Beine gelblichgrün; Sohlen orange, Nägel blaß hornfarbig, hintere dunkler, verdere Zehenschilder bläulichschwarz.

lleber die gange Rord: und Oftenfte Auftraliens häufig, jo weit niedere Infeln und Corallenriffe parallel mit ber Kufte verlaufen. In Größe und Gestalt II. jugularis ähnlich, jo daß Gould lange Zeit ihn nur für einen Albino diefer Art hielt, was auch Andere glaubten, während Mr. M'Gillivran behauptet, daß er eigene Art sei. Gould hat aber den Berdacht, daß dies nicht jo fei. Er beobachtete ihn nicht felbst, aber Mr. M'Gillivray traf ihn während der Unwesenheit des Wachtschiffes Th öfters und gab über ihn folgende Nachricht: "Deshalb, weil diese und die dunkelgefärbte II. jugularis immer beifammen vorkamen, betrachtete ich beide als diefelbe Art in verichiedenem Buftande des Gefieders, da Große und Verhältniffe übereinftimmen und war überrascht, daß dennoch ein Hebergang von blau in weiß oder umgefehrt nicht beebachtet wurde. Endlich auf Dugongs Giland wurde ich dadurch, daß ich halberwachsene Junge fand, welche die Farbe ihrer Eltern annahmen, überzeugt, daß fie verichiedene Arten find. Dr. Muirhead R. R., den ich darauf aufmerkfam gemacht hatte, beobachtete bies zuerft und theilte mir es mit. Die Sitten beider Arten find gleich und fie verschaffen sich ihre Rahrung auf Dieselbe Weise in seichtem Waffer auf ten Corallenriffen, welche die niedern Infeln umgeben. Mefter und Gier find gang gleich, aber das Junge Diefer Art ift fogleich im Refte weiß.

Auf der Abbildung noch zwei Wögel und ein Schwarm im Hintergrunde t. CCCXLI. 2679.

544. Herodias plumiferus Gould. Bruftbuschiger Silberreiher. Plumed Egret Gould Birds of Austral. XXXII. 1. — Proceed. zool. Soc. 23. Nov. 1847.

Ganz weiß, Schnabel und Angengegend gelb; Tuß und Lauf schwarz; Schienbein in fleischfarbiggelb ziehend.

Keine Art der schönen Gattung Herodias ist interessanter, als diese, dem sie hat nicht allein die gewöhnlichen Schmucksedern dieser Gattung, welche vom Rücken auszgehen, sondern auch eine schöne Masse gleichgestalteter vom Unterhals und der Brust herabhängen. In Größe steht die Art zwischen II. syrmatophora und II. immaculata. Gould besitzt ein Exemplar vom Namoi im Süden Australiens und ein andres von der Nordküste und ein drittes von der Torrese Straße, welches also die weite Verbreitung dieser Art beweist. Letzteres hat keine verlängerten Federn und wahrscheinlich geshören dieselben nur der Brütezeit an.

Abbildung etwas unter der natürlichen Größe t. CCCXCI. 2680.

545. Strepsilas interpres Leach. Der bunte Steinwälzer. Leach Cat of Brit. Mus. 29. Steph. Cont. of Shaw's zool. XI. 520. pl. 39. Gould B. of Austral. XXXIV. 15. Turnstone. — Tringa interpres Linn. S. N. I. 248. Lath. ind. orn. II. 738. Strepsilas collaris Temm. man II. 553.

Alt: Borderfopf, Angenbranen, ovaler Fleck vor jedem Auge, Mitte der Kehle, Ohrdecken, Genick, Unterrücken, Bauch und Unterschwanzdecken weiß; von Auge zu Ange verläuft ein schwarzes Band über den Vorderfopf, welches unten in der Schnabelmitte auftrifft; vom Grunde des Unterschnabels zieht sich schwarz zum Ange aufwärts, erhebt sich nach hinten zum Genick, bedeckt den Vorderhals und die Brust und spaltet sich gegen die Einlenkung des Flügels; Mantel und Schulterdecken röthlichbraun, unregelmäßig schwarz gescheckt; Bürzel schwarz, Flügel schwarz; Grundtheil der Inenenfahne und Schaft der Vorderschwingen weiß; zweite Neihe breit weiß gespist; so entsteht ein auffallendes Band schief über den Flügel; Schnabel schwarz; Beine erange, duntler an den Gelenken. Weibch ein im Alter gleichfarbig mit dem Männchen, doch minder schön. Jung: ganze Oberseite und Brust braun und schwarz gesteckt; weiße Kehlzeichnung weit größer, mur eine Spur von weißen Flecken im Gesicht und am Genick.

Ift irgend ein Vogel über die Erdfugel, vorzüglich die Meeresküste, verbreitet, so ist es der Steinwälzer. Gould fand keinen Unterschied an Exemplaren von Ausstralien und aus Europa, auch die aus Amerika bieten nicht hinlängliche Unterschiede, um sie zu trennen.

Gould konnte an keiner Küste Australiens den Brüteplatz finden und bemerkt, daß im Süden des Continents und auf Ban Diemens Land selten alte Bögel vorstemmen, während unreise sehr häufig sind. Im Gegentheil sind wieder die meisten Exemplare von Naines Jelet u. a. Theilen der Torrede Etraße alte Bögel im vollen Prachtkleide. Wahrscheinlich enthalten demnach die nördlichen Theile Australiens die Districte, wo sie brüten, und die Jungen machen jährliche Wanderungen nach dem Süden und zerstreuen sich über alle Theile der Küste Südaustraliens, die Inseln der

Baßstraße und Ban Diemens Land, werden alle so wie die Houtmann's Abrothos der Westtüste von ihnen besucht. Das Benchmen und die Lebensweise unterscheiden den Bogel nicht von dem in Europa. Beide fressen Seethierchen, kleine Wasserinsetten, zweischalige Muschelthiere und Krebsehen, welche er dadurch, daß er die Steine mit dem Schnabel umdreht, sich aussucht, daher er im Volke Steinwälzer genannt wird.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXLII. 2681-82.

546. Hiaticula monacha Gray. Der Monnen-Uferpfeifer. List of Birds in Brit. Mus. Coll. III. 70. Gould B. of Austral. XXXIV. 16. Charadrius Monachus Géoffr. Mus. Par. Wagl. syst. av. sp. 15. Ch. cucullatus Vieill. N. Dict. 136. Aegialitis Monachus Gould in Syn. of B. of Austral. II.

Männchen: Kopf, Vorderhals, Band von da nach dem Rücken rußichwarz; Halsrücken und ganze Unterseite weiß; Rücken, Schultern und dritte Schwingenreihe graulichbraun; Flügelmitte und Grundtheil der Junenfahne der ersten und zweiten Schwingenreihe weiß, übrigens schwarz; zwei Mittelschwanzsedern schwarz, die drei nächzsten sederseits am Grunde und der Spige weiß und schwarz in der Mitte, übrige Verdern ganz weiß; Fris gelblich oder orangebraun; Augenlider schwarz; Beine fleischfarbig. — Weib chen: Oberkopf schwarz und weiß gesteckt; Gesicht und Kehle weiß, nur ein schwarzer Streif am Grunde des Hinterhalses. Jung: dem Weibchen ähnzlich, aber die Federn am Rücken und der Oberseite bräunlichschwarz gefranft.

Südaustralien. Dieser zierliche Regenpseiser ist über diese Küsten allgemein verstreitet, aber noch häusiger auf Ban Diemens Land und den Inseln der Baßstraße, als sonst irgendwo. Gould beobachtete ihn nirgends weiter landeinwärts, nicht so an den niedern salzigen Sümpsen nächst der Küste, worin er also vom sonst so ähnlischen europäischen Bogel abweicht. Gould fand oft die zwei Eier in einer seichten Bertiefung unmittelbar über der Basserscheide. Sie sind der Unterlage so gleich, daß man sehr Achtung geben muß, um sie zu sinden. Sie waren steingrau, mit zahlreischen kleinen, unregelmäßigen, bräunlichschwarzen Sprenkelsleckschen versehen, 1½" lang, 1½" breit. Während er über die sandigen Flächen trippelt, was sehr zierlich aussieht, wird besonders der schwarze Kopf des Männechens sehr auffallend.

Abbildung beider Geschlechter t. CCCXLII. 2483-81.

### 547. Charadrius veredus Gould. Der braune Negenpsciser. Gould proc. Febr. 22. 1848. B. of Austral, XXXIII, 8. Brown Plower.

Dberkopf und ganze Oberseite braun, jede Teder schmal sahlgefranst; Borderschwingen schwärzlichbraun; Schaft der ersten weiß; Schwanz braun, schmal weiß gesäumt, das Braun von der Mitte aus heller; Gesicht, ein breiter Streif über dem Auge und Kinn sahlweiß; Seiten und Halbrücken und Brust fahlbraun, übrige Unterseite weiß; Iris sehr dunkelbraun; Beine und Tuß bräunlich fleischfarbig; Schnabel dunkelbraun.

Mr. Gilbert befam ein Exemplar zu Port Effington und ein zweites wurde durch Mr. Strange von Sydney an Gould gesendet, außer denen er mit noch

eins zu sehen bekam, also ein seltner Bogel Australiens. Er ähnelt sehr ben Morisnellen, indessen versetzte ihn Gould unter Charadrius, bis seine Sitten bekannt sind und bis man weiß, welchem Federwechsel er bei der Mauser unterliegt und ob die abgebildeten Bögel wirklich alte Exemplare sind.

Abbildung zweier Bogel t. CCCXLII. 2685-86.

548. Charadrius xanthocheilus Wagl. Der gelbgescheckte Regenpseiser. Wagl. syst. sp. 36. Jard. Sekb, ill. II, 85. Gould B. of Austral. XXXI. 8.

Sommerkleid: Ganze Oberseite und Schwanz sehr dunkelbraun, jede Feder mit einer Reihe länglicher, gelber und weißlicher Flecken längs der Ränder; Bordersschwingen dunkelbraun mit weißem Schaft, Zügel, Gesichtöseiten, Brust und ganze Unterseite gagatschwarz, von breitem weißen Saume scharf umzogen, welcher quer über dem Borderkopse beginnt, über die Augen am hinterhalse herabsteigt, an der Brust und den Seiten breiter bis zu den Unterschwanzdecken verläuft, Unterflügeldecken und die langen Federn auf dem Flügelgelenk einfarbig silberbräunlich; Iris dunkelbraun; Schnabel dunkel vlive; Beine und Fuß bleigrau. — Winterkleid: das Schwarz und Weiß der Unterseite schlt gänzlich, an deren Stelle ist die Fläche fahl und jede Feder hat einen dreieckigen braumen Fleck an der Spitze.

Obgleich nirgends häufig, doch über alle Evlonien von Ban Diemens Land bis zum änßersten Norden vom Continent Australiens vorkemmend; im Museum zu Sydeney befindet sich auch ein Exemplar von der Melville-Insel, seine Berbreitung ist dasher bedeutend. Gould erhielt mehrere Exemplare vom Derwent in Ban Diemens Land, wo er in kleinen Truppen auf den Flächen unterhalb Clarence Plains beobachtet und in einigen Exemplaren geschossen wurde, dann auch eins auf der gegenüberliegens den Flinders-Insel.

Sitten und Lebensweise stimmen mit denen des europäischen Goldregenpfeifer so überein, daß es nicht nöthig ift, sie zu beschreiben. So wie dieser Bogel besucht auch er offene Flächen um Marschland oder Meeresbuchten, rennt mit reißender Schnelligkeit und fliegt eben so schnell.

Im Frühling erscheint die Andeutung der künftig schwarzen Färbung der Unterfeite und mit vorschreitender Jahredzeit rückt auch dieser Federwechsel vom gelbgefleckten Zustande des Winters bis zum einfarbigem Schwarz des Sommers, welchen letzten Zustand man indessen selten trifft. Gould vermuthet, daß er in einem südlichen Theile Australiens brütet.

Albbildung: Sommer= und Winterfleid t. CCCXLII. 2687—88.

549. Squatarola helvetica Cuv. Der schwarze Riebitregenpfeiser. — List of B. in Brit. Mus. Coll. III. 62. Gould birds of Austral.
XXXV. 16. Tringa helvetica Linn. S. N. I. 250. Gm. I. 676. Vanellus helveticus Briss. orn. V. 106. t. 10. f. I. ed. 8ct. II. 239. Charadr. hypomelas
Pall. Reise III. 699. Vannean de suisse Buff. Enl. 854. hist. des ois. VIII.

60. Swiss Sandpiper Lath, gen. syn. V. 167. sppl. 248. gen. hist. IX. 270. Tringa Squatarola Linn. Fn. suecc. n. 186. Gm. I. 682. Vanellus griseus Briss. Orn. V. 100. t. 9. f. 1. V. melanogaster Behst. Temm. man. H. 345. ed. 2. II. 547. Horsf. Linn. Trans. XIII. 186. Vanneau Pluvier Buff. enl. 854. hist. des. ois. VIII. 68. Grey Plover & grey Sandpiper Brit. aut.

Derkepf, Oberseite und Flügel hell olivenbraun, weiß kleingefleckt; Borbersichwingen schwärzlichbraun; Basaltheil der Junenfahne und Spigenhälfte der Schäfte nebst Hinterrücken und Schwanz weiß, letztere breit hell olivenbraun gebändert; Gesicht und ganze Unterseite weiß, an den Halbseiten und über die ganze Bruft mit schwarzsbraunen Schaftstricheln und einem fahlen Wischfleck vor dem Auge, an den Halbseiten und quer über die Bruft; Fris schwärzlichbraun; Schnabel und Fuß schwärzlich olivenbraun.

Gould verglich in Australien geschossene Eremplare dieses Bogels mit solchen aus Indien, Nordamerika und Europa und fand sie vollkommen übereinstimmend. Doch sah er nie ein australisches Exemplar mit der schwarzen Unterseite, wie diese an den astatischen, amerikanischen und europäischen Bögeln im Sommer oder zur Brütezeit vorkömmt, und vermuthet deshalb, daß wohl nur die jüngern Bögel so weit südlich nach Australien wandern. Er sagt wandern, weil er glaubt, daß sie nicht daselbst brüten, sondern nur zufällig hinkommen. Die Exemplare, die er bestigt, sind von entsfernten Theilen, eins aus der Ostz, das andere aus der Westeolonie. Obgleich er sich an den niedrigen schlammigen Strecken der Küste so wie am Schlamm der Stromuser aufhält, und selten so weit im Lande geschen wird, als Charadrius pluvialis, so hat er doch mehrere Eigenschaften mit dieser Art gemein und unterliegt auch einem ähnlichen Wechsel des Gesieders. Seine Nahrung besteht aus Gewürmen, verschiedenen Arten Insecten und deren Larven. Vom Nissen weiß man wenig, außer daß er vier hell olivensarbige und schwarzgesseckte Sier legt.

Albbildung ber beiden auftralischen Exemplare t. CCCXLII. 2689-90.

#### Pritte Ordnung. Klammervögel.

540. Halcyon sordidus Gould. Der unreine Sisvogel. Gould proc. X. 72. Sordid Halcyon B. of Austral. XXXII. 16.

Repf, Rücken, Schulterdeden und Tlügeldeden ölgrun; Flügel grunlichblau, finsfemweise nach der Spige der dritten Schwingenreihe in grun übergehend, breites Halsband ringsum und ganze Unterseite fahlweiß; Schwanz grunlichblau; Dberschnabel und Spige des Unterschnabels schwarz, Basis des legtern fleischweiß.

Gould besigt zwei Exemplare, welche Mr. Bynve an der Nordfüste Austratien schoß; unglücklicher Weise sehlt alle Nachweisung über Lebensweise und Sitten. Die Bögel schienen vollkommen alt und glichen in Größe dem Haleyon collaris, einer Art, welche für australisch gehalten, von Gould aber nicht als solche angetroffen worden ist.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

551. Dacelo Leachii Vig. Horsf. Leach's Arabben: Gisvogel. (Lath. mscr.) Linn. Trans. XV. 205. Gould B. of Austral. XXXI. 2. Leach's Kingsfisher.

Mannchen: Kepf und Halbrücken braun und weiß gestreift; Halbseiten und Unterseite weiß, sehr schmal unregelmäßig braun gebändert, die Bändchen breiter und deutlicher unter der Schulter; Rücken bräunlichschwarz; Flügeldecken und Hinterrücken schillernd lasurblau, Flügel tiesblau; Borderschwingen weiß an der Basis, schwarz an den Innensahnen und blau an der Außensahne; Schwanz schön tiesblau, alle außer den beiden Mittelsedern nächst der Spige weiß unregelmäßig gebändert und gespigt; Oberschnabel bräunlichschwarz; Unterschnabel blaß fahl; Fris dunkelbraum; Fuß vlizvensarbig. Weib chen: Schwanz licht nußbraun, deutlich schwarzblau gebändert, Ende fahl gesäumt.

Exemplare befinden sich im brittischen Museum, in der Sammlung der Linneam Society und in Gould's Sammlung. Alle stammen von der Nordostküste von Ausstralien, wo die Art augenscheinlich die D. gigantea, welche in Neus Süd = Wales und in Südaustralien einheimisch ist, vertritt.

Das Exemplar in der Sammlung der Linnean Society wurde von Dr. Brown dahin gegeben, welcher es in Reppe Bay an der Oftfüste erlangte; ferner fah man den Bogel zu Shoalwater Bay und Broad Sound auf derselben Küste; Gould's Exemplare kamen von Cape York, der Nordostipige von Australien.

Sitten, Bewegungen, Fraß und ganze Lebensweise find ganz so wie bei D. gigantea. Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

Melithreptus Iunulatus G. R. Gray. Der mondfleckige Winfelzungler. Gray list of gen. ed. 2. 21. Gould B. of Austral. XXX.
7. Lunulated Honey-cater. Gerthia lunulata Shaw gen. zool. VIII. 224. Le Fuscalbin Viell. dor. II. 95. pl. 61. Red-eyed Honey-eater Lath. gen hist. IV. 203. n. 65. Meliphaga lunulata Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 315. Jard. Selb. ill. orn. III. pl. 134. 2. Black-erowned Honey-sucker Lewin Birds of N.-Holl. pl. 24. Auliphaga atricapilla Temm. col. 335. f. 1: torquata Swains. zool. ill. pl. 116. Haematops lunulatus Could synops. I. Gymmophrys torquatus Swains. class. of Birds.

Dberseite olivengrin; Ropf und Kehle schwarz, ein Mondbogen am Sinterhaupt und ganze Unterseite weiß; Flügel und Schwanz braun; Spitzenhälfte der Außenfahne der Borderschwingen schmal grau gerandet; Basalhälfte der Außenfahne der Borders

ichwingen, die Augenfahne ber zweiten Reihe und die Schwanzsebern grünlich olive überlaufen, nackter Augenring icharlach; Beine olivenfarbig; Fris fehr buntelbraun; Schnabel ichwärzlichbraun. Weibchen etwas fleiner.

Haufig über die Colonien von Men-Süd-Wales und Südaustralien verbreitet, wo er fast sede Lage bewohnt, vorzüglich die Wälder der Enkalyten und Angephoren, unter deren dünnen Zweigen man ihn beständig in Bewegung sieht, um Insecten zu suchen, welche nehst Blüthenstaub seine einzige Nahrung ausmachen. Er ist Strand-vogel und brütet im August und September; sein schön rundes, obertassensiges, offenes Nest besteht aus dem innern Bast der Ninde von Enkalypten mit Welle, Haaren und Opussumpelz warm gebettet, und hängt am Nande eines hohen Enkalyptenzweiges. Die 2 bis 3 Gier sind 9" lang und  $6\frac{1}{2}$ " breit, blaßfahl, überall, vorzüglich am dicken Ende deutlich schön röthlichbraum und kastanienbraum gezeichnet, dazwischen bläulichgrau gewölft. — So wie die Jungen von M. ehloropsis brüten die Jungen schon lange vor ihrer Neise; Gould fand schon Exemplare brütend, welche noch braunen Kops und Hals hatten, was doch wahrscheinlich ein Zeichen der Jugend ist.

Abbildung: Baarchen mit Deft auf einem Gufaluptus, folgt in Band III.

553. Melithreptus chloropsis Gould. Der Schwauenfluß: Winselzungler. Gould proceed. Nov. 1847. Birds of Austral. XXX. 8. Swan River Honey-eater. — Iin-gee West-Austr. inf. Bun-geen West-Austr. mont. Ber-ril-ber-ril Swan Riv. indig.

Oberseite olivengrun, Kopf und Kehle schwarz; ein Mondbogen auf dem Sintershaupte und Unterseite weiß; Flügel und Schwanz braun, grünlicholive gefäumt; Spigenhälfte der Außenfahne der Vorderschwingen schmal weiß gerandet; Fris dustersroth: Schnabel schwärzlichbraun, nackter Augenring grünlichweiß, bei andern blaß weingelb; Lauf und Außentheil der Beine licht olivengrünlich; Junenseite schöngelb.

Größer als M. lunulatus und der Augenring grünlich und nicht roth. Sonst sind beide Bögel sehr ähnlich und schwer zu unterscheiden. Die düster gefärbten oder braun überlaufenen Stücke sind jedenfalls Junge im ersten Jahre, die man auch brütend sindet, weshalb Ginige dieselben für eigne Art hielten, indessen ist dieser Umstand schon bei M. lunulatus erwähnt, den Gould gleichfalls im jugendlichen Justande schon brütend antraf, was nur einen neuen Beweis abgiebt für die außerordentliche Fruchtbarzteit der australischen Thierwelt.

Mr. Gilbert fand ihn in Weftaustralien meist auf höhern Zweigen verschiedener Enkalppten, wo er Honig und Insecten von den Blüthen fraß. Seine gewöhnliche Stimme ist ein reißendschnelles twit, manchmal aber auch ein rauhes, unangenehmes und gedehntes Geschrei. — Sein Flug ist von furzer Dauer, geht nur weltensörmig von Busch zu Busch. Das Nest hängt an kleinen Zweigen am Gipfel der Enkalppten, wo deren Belaubung am dicksten ist, so daß es schwer entdeckt wird. Sin von Mr. Gilbert im Deteber aufgesundenes Nest war aus Schaaswolle und Zweiglein gebaut, ein anderes, welches er im November fand, war an einem kleinen myrtenartigen Baum in einem dichten Enkalpptenwalde besestigt und stand nur 3 fuß hoch über dem Boden,

Jedes dieser beiden Rester enthielt 3 Gier, 9½ Linien lang und 6½ Linien breit, tief röthlichfahl, überall, besonders am dicen Ende dunkel röthlichbraum dunn gesteckt, manche Flecke sind undeutlich, während andere sehr anffallend sind. — Der Magen ist etwas fleischig, aber sehr klein, die Nahrung besteht aus Honig, Blüthenstanb und kleinen Käsern.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

## 554. Melithreptus albogularis Gould. Der weißschlige Pinselzungler. Gould proceed. Nov. 1847. Birds of Austral. XXX. 9. White-throated Honey-eater.

Dberseite grünlich wachsgelb; Kopf schwarz; Mondbogen auf dem hinterhaupte, Kinn und ganze Unterseite weiß; Flügel und Schwanz braun, grünlich wachsgelb gezrandet; Fris düsterroth; Schnabel bräunlichschwarz; Beine und Tuß grünlichgrau, mit einem Zuge in Blau am Borderende der Läufe. Weibchen kleiner. Junge: Kopf und Halbsseiten braun, aastatt schwarz, der nachte Augenring kaum sichtbar.

Nord= und Dstaustralien, sehr häufig auf der Halbinsel Coburg; Gould erhielt ihn auch aus der Nachbarschaft von Moreton=Bay. Die ganz weiße Kehle unterscheidet ihn leicht von den übrigen Arten, die Färbung des Rücken, welcher in schön wachsgelb zieht, zeichnet ihn auch aus. Um Port Cssington kommt er zahlreich vor und zeigt sich da in Trupps von 10 bis 15 Stück. Er ist sehr streitsächtig und kämpft oft mit Bögeln, die weit größer sind als er selbst. Wenn er sich in der Bestaubung der Cukalypten herumtreibt, welche ihm seinen Lieblingsausenthalt bieten, so läßt er oft ein starkes und laut schallendes Pfeisen vernehmen, welches man nicht deutslich wiedergeben kann. Die Nahrung besteht nur aus Insecten und Blüthenstaub; während der Aufsuchung derselben zeigt er eine große Mannigsaltigkeit von Stellungen, manchmal tritt er die Blätter der Zweiglein, andremale hängt er sich an die äußersten Spizen der Blüthenbüschel. Das Nest hängt stets an einem schwachen herabhängenden Zweiglein und wird von jedem Winde bewegt, es besteht aus trocknen schmalen Streizsen weicher Ninde von Melaleusen. Die meist zwei Sier sind etwa 9" lang, 6" breit, hell lachsroth, röthlichbraun gesteckt und gesprenkelt.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

## 555. Ptilotis flavigula Gould. Der gelbkehlige Pinselzungler. Gould proceed. VI. 24. Syn. of B. IV. Birds of Austral. XXX. 19. Yellow-throated Honey-eater.

Bügel und Wangen schwarz; Oberkopf, Ohrdecken, Bruft und Unterseite dunkelgrau, silberschimmernd, Ohrdecken ein wenig gelbgespitzt; Kehle schw guttagelb; ganze Oberseite, Flügel und Schwanz gelblich olivengrün, am lebhaftesten an den Rändern der Schwingen und Steuerfedern; Innensahne der ersten und zweiten Schwingenreihe dunkelbraum; Unterseite der Schulter und des Flügels guttagelb; Bauch und Seiten verwaschen olivenfarbig; Schnabel schwarz, inwendig sowie der Schlund und die Zunge schon orangesarbig; Iris holzbraum; Beine und Fuß bleifarbig. Wei be i gleich. Die Jungen erhalten, nachdem sie das Nest verlassen, die Farbe der Alten.

Um Hobart Town in den Schluchten und Hohlwegen (ravines) und ebenjo allgemein verbreitet über gang Ban Diemens Land, dem er wohl ausschließlich angeboren dürfte, da er in den Sammlungen aus Sudauftralien und Neu-Sud-Males fehlte und Gould ibn baselbit nicht antraf. Er ift ein munterer, in seinen Bewegungen lebhafter Bogel, außerordentlich fchnell, zierlich von Gestalt und angenehm in feinem Unftand; da aber feine Farbung der der Belaubung fo abulich ift, fo entdect man ihn fchwer. Wenn er feine Nahrung fucht, breitet er oft feine Flügel und ben Schwang aus, flettert und friecht in ben mannigfaltigften und zierlichsten Stellungen burch Die Zweige und hängt fich oft felbst an die außersten Spigen der Zweige: manchmal fitt er auf durren Zweigen der hochsten Banme, aber meift trifft man ihn im dichteften Didicht. Er fliegt wellenformig wie die Spechte, doch übt er den Tlug felten. Seine Stimme ift volltonend, laut, fraftig und melodifch, der Magen fleischig, aber febr tlein. Die Nahrung besteht aus Bienen, Wespen und andern Symenopteren, auch verichiedenen Rafern und Bluthenftanb. Er brutet febr zeitig, Gould fand ein Reft, mit zwei Jungen, welche etwa zwei Tage alt mit schwarzem Flaum bedeckt waren, am 28. September. Das Reft ruht auf einem niederen Buide und unterscheidet fich von denen der andern Bermandten durch das Material. Es ift das größte und warmfte Meft unter jenen, aus Streifen von faseriger Rinde gebildet, mit Gras und Spinnweben verwebt, gegen die Sohlung bin ift co nett gewolbt und inwendig mit Belg von Dpoffum oder Kanguruh ausgefüttert, manchmal mit haarartigen Substangen anberer Art, 3. B. von den großen Bedelftrunten ber Baumfaren, manchmal auch nur mit feinen Grafern und Zweigen. Die 2 bis 3 Gier find 11" lang und 8" breit, gart fleischfarbig fahl, ziemlich ftart aber dunn mit fastanienbraunen, fleinen, rundlichen, vorstehenden Tüpfeln geflecht, weniger bestimmte purpurgrane Flecken dazwischen.

Abbildung beider Geschlechter, in Band III.

556. Meliphaga mystacalis Gould. Der Schuurrbart-Pinselz züngler. Gould proceed. VIII. 161. Birds of Austral, XXX. 6. Moustached Honey-eater. — Ban-dene Swan River indig.

Kepf, Kehle und Gurgelgend schwarz, über dem Luge ein schmaler, weißer Streif; Ohren mit auffallendem weißen Federbüschel, welcher dicht anliegt und nach dem Rücken hin spiz zuläuft; Oberseite braunschwarz, die Federn weiß gefäumt; Unterseite weiß, mit breiten schwarzen Schaftstreisen; Flügel und Schwanz schwärzlichbraun, auffällig schöngelb gefäumt; Iris braun; Schnabel schwarz; Beine schwärzlichbraun. — 29 eib chen nur anatomisch unterscheibbar.

Als Gould tiefe Art in ten proceedings beschrieb, wußte er nicht, daß Temminck eine andere Art mit diesem Namen belegt hatte. Indessen gehört dessen Bogel in eine andere Abtheilung und so kann der Name gegenwärtiger Art verbleiben. — Unsere Art repräsentirt sehr schön die M. sericea von Neu-Süd-LBales in LBestaustrazlien. Sie kommt häusig vor in der Nachbarschaft von Perth und Fremantle und ist spärlich über mehrere Gegenden im Gebiet des Schwanenslusses verbreitet. Nach Mr. Gilberts Beobachtung ist sie merklich schen und sindet sich nur im dichtesten Gebüsch oder auf ten Höhen der Kalkhügel, welche mit den Buchten parallel lausen. Er such

feine Nahrung gewöhnlich auf ten Gipfeln der Bantfien und ift fehr ftreitfüchtig, jo dag er seine Jungen gegen Angriffe mit entschiedenem Muthe vertheidigt.

Seine Stimme ift ein lauted Schirpen, sechs: bis siebenmal hintereinander schnell wiederholt. Wenn er ausstliegt, läßt er einen Gesang hören, sehr ähnlich dem der Baumlerche Europa's. Sein Flug ist sehr abwechselnd und durch reißende Schnelligteit ausgezeichnet; während der Brütezeit steigt er oft senkrecht über sein Nest empor, und hat er eine bedeutende Söhe erreicht, so schließt er plöglich die Flügel und stürzt sich in abgebrochenen Momenten herab bis auf den Gipfel des Strauches, wo er dann die Flügel ausbreitet und einige Ellen weit fliegt, sich setzt und nun seinen eigenthümzlichen, scharsen, schirpenden Ton hören läßt; oft schwebt er über niederem Gebüsch und fängt nach Art der Fliegenschnäpper Insecten.

Er brütet zeitig; schon am 8. August wurden Junge, welche das Nest verlassen, gesunden, auch hat er sich noch im November brütend gezeigt, er macht also ohne Zweisel mehr als eine Brut nacheinander. Das Nest sindet sich nahe am Gipfel auf einem kleinen, schwachen, dünnverzweigten, 2—3 Fuß hohem Busche in einer Anspsanzung von sogenannten Mahagonibäumen oder Enkalypten. Es besteht aus seinem trecknen Neisig, Gras und schmalen Nindenstreisen und ist gewöhnlich mit Welle von Zamia ausgesüttert, wo diese nicht wächst, wird weiche Blüthenwolle oder die haarartigen Blüthentheile von Gräsern zum Auslegen verwendet, in der Nachbarschaft der Schaaftristen aber von dem Gestrüpp gesammelte Wolle. Die 1—2 Gier sind 9" lang und 7" breit, sie sind meist düster röthlichsahl, sehr bestimmt kastanienbraum und röthlichbraum gesteckt, mit purpurgrauen Tüpseln dazwischen gesprenkelt; indessen weichen sie in Gestalt und Farbe sehr ab. Gould sah eine Abänderung, in welcher die Grundfarbe ziemlich weiß und fleckenloß war, nur am breiten Ende düster röthlichsbraum gewölkt. Der kleine Magen ist sleischig; die Nahrung besteht aus kleinen Kästern und andern Jusceten.

Abbildung beider Geschlechter auf einer Banksia, auf deren Gattung fie fich am häufigsten befinden, in Band III.

#### 557. Myzantha flavigula Gould. Der citronfehlige Pinfelz züngler. Gould proceed. VII. 143. Yellow-throated Miner. Birds of Austral. XXX. 16.

Nackter Naum hinter dem Auge, Borderkepf und die Spigen mehrerer Federn an den Halbseiten eitrongelb; Hinterrücken und Oberschwanzdecken weiß; Halbrücken und Rücken grau; jede Teder nächst dem Rande mit weißlichen Bändchen; Bügel und Ohrstecken schwarz, legtere querüber silbergrau; Unterkehle, Wangen und ganze Unterseite weiß; Bruftsedern mit braunen Pfeilsleckchen, Flügel und Schwanz dunkelbraun; Außenfahne der Borderschwingen, mehrere der zweiten Reihe und Grundtheil der Schwanzsedern dunkel eitrongelb, alle Schwanzsedern weiß gespist, Schnabel schworangegelb; Beine gelb; Frist bleifarbigbraun. Weiben gleich.

Im Innern von Neu-Sud-Wales, ziemlich häufig in den Gukalyptenbeständen um den Tluß Namoi und in allen ähnlichen Lagen. Dewohl er in der Lebensweise mit der nabe verwandten M. garrula übereinstimmt, so ist er dech mehr schen, mehr unruhig und mehr geneigt, die äußerste Spitze der Bäume zu suchen; er vertritt die gewöhnliche Art in dem genannten Diftricte, wo diese nicht vorkömmt. Gould geslang es nicht, das Nest aufzusinden, doch schoß er sehr junge Bögel, welche die Bermuthung bieten, daß der Vogel in den genannten Lokalitäten brütet.

Abbildung beider Geschlechter in Band III.

558. Sittella leucocephala Gould. Die weißföpfige Sitelle. Gould proceed. V. 152. Synops. IV. B. of Austral. XXX. 17. White-headed Sittella.

Kopf und Hals reinweiß, Oberseite graulichbraun mit dunklen Mittelflecken, Unterseite graulichbraun mit bräunlichschwarzen Schaftstreisen; Flügel dunkelbraun, mit
breitem blaßrothen Querband; Schwanz bräunlichschwarz; Mittelfedern seicht= übrige
breit=weißgespigt; Oberschwanzdecken weiß; Seitenfedern mit schwarzbraunen Mittel=
mondchen; Unterschwanzdecken braun, weiß gespigt; Jris grünlichgelb; Schnabelbasis
Nasenlöcher und Augenlider vrangegelb.

Gould besitzt drei Exemplare dieser neuen Sittella, zwei erhielt er aus der Nachbarschaft von Moreton Bay und das dritte durch Dr. Leichardt's Oberland-Expedition nach Port Gssington; Mr. Gilbert hatte es nächst Peat-Range Camp am 27. Januar 1845 geschossen. Das letztere mit abgebildete unterscheidet sich durch die größere Neinheit seines weißen Kopfes und die dunkleren Schaftstreise der Brust und ist vielleicht eine verschiedene Art.

Abbildung der drei Bögel in Band III. Das weißtöpfige Exemplar bewährte fich bei der Section als ein Weibchen.

559. Orthomyx spinicaudus Temm. Der stachelschwänzige Geradfrasser. Temm. col. 428. 5. 429. 9. Less. trait. 315. Swains. class. of Birds 321. Gould Birds of Austral. XXX. 3. 0. Temminckii Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 294. maculatus Steph. cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 186.

Derkopf und Oberrücken röthlichbraun, schwarz saumfleckig; Hinterrücken und Oberflügeldecken schön rothbraun; Flügel schwarz; Decksedern breit weißgrau gespigt; Borderschwingen an der Basis mit weißgrauem Duerband; Spigenhälfte und die Spige der zweiten Neihe dunkel braungrau; Schwanz dunkelbraun; Kepf und Haldsseiten dunkelgrau, Kehle und Brust weiß, an den Haldsseiten durch tiefschwarzen Mond von der Kehlfarbe getrennt; Seiten und Unterschwanzdecken grau, röthlichbraun überslausen; Schnabel und Tuß schwarz; Iris sehr dunkel nußbraun. — 28 eib chen unterscheidet sich durch rostrothe Kehle.

Sein Aufenthalt ift burch Dertlichkeiten sehr beschränft, so viel Gould beobachten konnte, findet er sich im Gestrüpp um die Gud: und Oftfuste Australiens, so am It-lawarra und in der Nachbarschaft der Tüffe Manning, Clarence und Mac Leay. Er findet sich gewöhnlich in ganz einsamer Lage, wo er über die niederliegenden Baumstlöge wie über bemooste Steine bahinrennt; mehr weiß man eigentlich von seiner Lebensweise nicht. Gould erkannte durch Untersuchung der Magen, daß sein Fraß

aus Insecten, vorzüglich Käfern bestand und durch Aufsuchung der Geschlechtsorgane, daß die Männehen weiße und die Weibehen rothbraune Aehle haben. Die Auffindung des Nestbaues und der Sier würde wohl die eigentliche Verwandtschaft des Wogels noch weiter auftlären, während Gould meint, daß diese bis jett noch nicht bestätigt sei. Da der Vogel so einzeln vorkömmt, so bedarf es freilich eines mehrmonatlichen Ausenthaltes an einem seiner Wohnpläge, um nur einigermaßen vertraut mit seiner Lebensweise werden zu können.

Abbildung: Männchen und zwei Weibehen, folgt in Band III.

560. Endynamis Flindersii Lath. Flinders's Buschfufuct. Lath. msc. Vig. Horsf. Lind. Trans. XV. 305. juv. Flinders Cuckoo Lath. gen. hist. III. 308. Gould Birds of Austral. XXX. 11. Cucul. cyanocephalus Lath. ind. orn. sppl. pt XXX. Shaw gen. zool. IX. 110. Blue headed Cuckoo Lath. gen. syn. sppl. II. 137. gen hist. III. 310. Eud. australis Swains. Menag. 344.

Tief glänzend grünlich blauschwarz, am Nücken und den Flügeln vorherrschend grünschillernd; Fris roth; Schnabel gelblicholive; Beine purpurschwarz. — Altes Weibchen: Kopf und Nacken glänzend schwarzgrün; Rücken, Flügel und Schwanz bronzebraun, mit zahlreichen länglichen weißen Flecken über den Rücken und die Schulterdecken, die Flügel übrigens unregelmäßig röthlichweiß gebändert und ebenso gespitt; vom Mundwintel ein Streif nach der Halsseite und die ganze Unterseite fahlweißlich, an den Seiten der Kehle schwarz gesteckt, über den Bauch und die Unterschwanzdecken schwal unregelmäßig schwärzlichbraun gebändert. Jung: Kopf und Oberseite bronzesahl in großen Flecken; Flügeldecken röthlichfahl, schwal braun gebändert, übrige Flügel und Schwanz bronzebraun, röthlich gebändert; Unterseite röthlich, schwal schwanz gebändert; Schwanzsedern länger und spitziger als an den Allten.

Bon der echten E. orientalis in Java, abweichend durch schlankeren Schnabel, auch ist der Vogel robuster gebaut und kräftiger, die Jungen im ersten Jahre bieten auch einen andern Federwechsel dar, als die der indischen Art. Man betrachtete Junge und Alte als verschiedene Art und der Name E. Flindersii wurde allerdings dem Vogel in einem seiner frühesten Zustände, bald nach dem Verlassen des Nestes beigelegt, wo die rothbraume Färbung vorwaltete, mit dunkelbraumen Duerslecken. Von diesem Jugendkleide bis zum ausgefärbten Alter bilden sich nun llebergangskleider, doch ist noch nicht bestimmbar, ob die Geschlechter im Alter gleichgefärbt sind. Gould vermuthet, es sei nicht der Fall und hält die auf Vronzegrund gesleckten und gebänderten sitr alte Weibehen, wie ein solches neben dem alten Männehen abgebildet ist.

Dft., Nord: und Nordweftaustralien wird von dem Bogel bewohnt, in allem Buschholz auf der Ostfüste vom Fluß Hunter bis Moreton Bay ist er häufig und von da rund um die Torred-Straße, auch wurde er in beträchtlicher Anzahl von Er. Ere. dem Gouverneur Grey an der Nordwestfüste angetroffen. Gould traf den Bogel nicht selbst an und bedauert, nichts über seine Lebensweise sagen zu können. Db er also Parasit ist oder nicht, wäre sehr wünschenswerth zu wissen und künftige Beobachter mögen darauf achten.

Albbildung: Alltes Mannchen und Weibehen, folgt in Band III.

561. Oreocincla lunulata Gould. Die mondgebänderte Bergderiel. Gould Birds of Austral. XXX. 14. Mountain Trush. Turd. lunulatus Lath. Ind. orn sppl. p. XLII. Philedon Temm. manuél 2. ed. I. p. LXXXVII. Lunulated Thrush Lath. gen. syn. sppl. II. 184. Lunulated Honey-eater Lath. gen. hist. IV. 180. Turdus varius Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 218. O. Novae-Hollandiae et O. macrorhyncha Gould proc. V. 145. Synops. IV.

Ganze Oberseite olivenbraun, jede Feder mit schwarzem mondförmigen Saum, Tlügel und Schwanz olivenbraun, erstere gelblich olive gesäumt, die Außenfedern des Schwanzes weiß gespigt; Unterseite weiß, fahl angeflogen an der Brust und den Seiten, jede Feder mit Ausnahme der Mittelbauchsedern und deren der Unterschwanzedecken, welche weiß sind, mit einem schwarzen Mondsaum, schmaler an Brust und Bauch, breiter an Seiten; Iris sehr dunkelbraun; Schnabel hornfarbig, an der Basis des Unterschnabels gelb; Beine hornfarbig. We ib chen gleich.

In allen ihrer Lebensweise zusagenden Gegenden ist diese Droffel häusig, sowohl in Van Diemens Land als auch in Neu-Süd-Wales, auch in Südaustralien ist sie beobachtet worden, doch ist sie da selten. Wie Gould selbst beobachtete, zieht sie die Bergwaldungen vor, wo grobes Gerölle mit grünem Moos und Flechten bewachsen ist, besonders da, wo es seucht ist, selsige Gründe und Seiten von Bächen gehören unter ihre Lieblingsplätze. In Van Diemens Land an den Abhängen des Mount Wellington und andern ähnlichen Anhöhen sinden sich Lagen, von welchen man sie immer angelockt sieht. Im Sommer steigt sie hoch in die Verge, im Winter kommt sie in die Niederungen herab, in den Umkreis der Wälder und gelegentlich auch in die Gärten der Colonisten.

In Neu-Süd-Wales besucht sie die Cedernwälder der Liverpoolgebirge und alle ähnlichen Lagen. Gould bemerkte sie auch am Ausfluß des Hunter und besigt Eremplare von der Küste nächst Sydney und von den Ufern des Clarence. Ihre Nahrung besteht aus Schnecken der Gattung Helix und andern Weichthieren, wozu auch Insecten mancherlei Urt hinzukommen, ebenso Früchte und Beeren, wie sie zufällig sich darbieten. Der Bogel lebt einsam, selten sieht man mehr als zwei beisammen und öfters mur ein einziges Cremplar lärmend über den rauhen Grund hüpfend und seine Nahrung aussuchend. Selten fliegt er und Gould beobachtete keinen Gesang. Die Eremplare aus verschiedenen Districten weichen sehr ab in Größe und Färbung. Die von Ban Diemens Land sind größer und haben robusteren Schnabel als die von Men-Süd-Wales, besonders verschieden ist die Mondzeichnung an den Kändern der Vedern, die oft dunkter und schärfer ausgeprägt sind. Die Jungen nehmen das Gessieder der Alten vom Reste aus an, ihre Mondbändchen sind aber blasser und bie Schasstschaum und Rücken nur rothbraum.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

562. Pomatorhinus temporalis Vig. Horsf. Der braungezügelte Knorpelschnabel. Linn. Trans. XV. 330. Sturt Trav. in Australia II. pl. in p. 190. Gould B. of Austral XXX. 5. trivirgalus Temm. col. 443. — Dusky Bee-eater Lath. gen. hist. IV. 146. Temporal Pomatorhinus Could.

Kehle, Mittelbrust und ein breiter Streif über jedem Auge weiß; Zügel und Ohrdecken dunkelbraum; Scheitel nebst Rücken und Seiten des Halses graulichbraum, stufenweise dunkler bis sehr dunkelbraum an den Flügeldecken, dem Nücken und den Schultern; Flügel sehr dunkelbraum, nur die Innensahne der Borderschwingen von der Basis an auf drei Viertel ihrer Länge röthlich; Schwanzdecken und Schwanzschwarz, letzterer mit sehr breitem reinweißen Endsaume; Bauch und Seiten dunkelsbraum; rostfarbig überlaufen; Schnabel schwärzlichvlive; Basis des Unterschnabels grauslichweiß; Fris strohgelb. Jung: braum; Beine braumschwarz. — Weibch en gleich.

Gould traf ihn nirgende außer in Reu = Gud = Bales auf folche Gegenden beichränkt, in benen Angophorae und Eucalypti vorwalten; er lebt gesellig, man ficht 6-8 Stud beifammen und ift außerordentlich geräuschvoll und geschwätig. reißender Schnelligkeit hupfend von Zweig zu Zweig, oder lange über die ichiefen Stämme, welche nicht vollkommen aufrecht find. Er beginnt mit dem unterften Zweige, steigt von Stufe zu Stufe zum Gipfel, wo er bann mit emporgehobenem Schwange himmterpiept und unaufhörlich ein schmetterndes Geschrei erschallen läßt. Dft fieht man ihn auch auf dem Boden, aber bei dem geringsten Geräusch fliegt er auf die Bäume und flettert auf die angegebene Weise empor. Seine Flugfraft ift nicht febr groß und icheint nur angewendet zu werden, um ihn von einem Baume gum andern zu versetzen, wobei von der gangen Truppe ein Stud dem andern folgt. - Das Reft hat eine verschiedene Lage, auf Casuarinen ift es gewöhnlich dicht am Stamme des Baumes, auf Enkalppten aber meift an der Spite eines Zweiges und oft mit der Sand zu erreichen. Es ift groß und ähnelt febr unfern Elsterneftern, benn es ift vollkommen gewölbt, auswendig aus fleinen Zweigen von der Größe eines Dornes bestehend (about the size of a thorn), verschränkt, aber nur leicht verbunden, der Gin= gang in der Geftalt eines Flugloches, halb fo lang als ein Urm und die Zweige stehen fo, daß die Spigen genähert find, fo daß es dem Bogel augenscheinlich un= möglich wird, hereinzukommen, ohne dieselben zu zerbrechen, wenn er herausgeht, was anderwärts fo leicht ift. Inwendig ift das Nest mit einer mehrere Pfund schweren Maffe feiner innern Baumrinde und feinen Grafern ausgelegt. Bei bem Durchreisen der Weidestrecken (pasture-lands) von Caruden, wird am gangen Diftrict des Upper= Sunter und in mehren Theilen der Liverpool-Gbenen die Aufmerkfamkeit des Reisenden durch das große Deft diefes Bogels erregt, und fo fieht man oft 4-6-8 Stud beis fammen auf 2 ober drei bicht beijammenftehenden Bäumen.

Die 4 Gier, 1 Zoll lang, 9 Linien breit, haben eine fahlbraume Grundfarbe, dinnkelbraum purpurfarbig schattirt, scharf gezeichnet mit haarseinen schwarzen Linien, welche meist rund um das Ei laufen; in manchen Fällen verlaufen sie diagonal und das Ei erhält dadurch ein marmorähnliches Anschn; man denke sich Haare in Tinte getaucht und auf der Fläche abgedrückt. — Die Nahrung besteht aus Insecten versichiedener Art.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

GOULD Birds of Austral. XXX. 4. Mimetes flavocinctus King survey of intertropical Coasts of Australia II. 419. Steph. Cont. of Shaw's gen. zool. XIV. 351. Mimeta flavocincta Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 327. — Crescent-marked Oriole.

Kepf, Hals und ganze Oberseite düster grünlichgelb, schwarz schaftstrichig; Streisfen breit entspringend, nach der Spige schmalgespigt endigend; Unterseite grünlichgelb, Unterschwanzdecke reingelb; Flügel schwarz, alle Federn mit grünlichgelbem Außenzrande, breit blaßgelb gespigt; Schwanz schwarz, an den Rändern grünlichgelb verwaschen und, außer den beiden Mittelsedern, schöngelb gespigt, zunehmend von der Mitte nach außen; Fris röthlichvrange, Schnabel düsterroth, Beine bleifarbig. — Weibchen: kleiner, Unterseite schwarz schaftstreisig, Flügelzeichnung strohgelb austatt schöngelb.

Capitan Philip Parker King R. N. entbeckte diese Art an der Nordküste von Australien und beschrieb sie zuerst. Mr. Gilbert erlangte zwei Exemplare zu Port Cssington und Lieutenant Ince R. N. späterhin noch ein Exemplar aus dieser Gegend. Alle Nachsorschung nach Ergründung seiner Lebensweise gab nur das, was in einer kurzen Notiz an Mr. Gilbert enthalten ist, worin gesagt wird, daß die Exemplare nur aus den Mangleewäldern an der schlammigen Küste erlangt wurden. Uebrigens ein eben so echter Pirol als O. viridis, obgleich keiner von beiden so schon ist, als die andern Arten.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

564. Sphecotheres australis Swains. Der auftralische Westpen=Wirol. Gould Birds of Austral. XXX. 13. Australian Sphecotheres. — Sph. viridis Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 215. virescens Jard. Selb. ill. II. 79. canicollis Swains. Menag. 320.

Männ den: Oberfopf und Wangen glänzendschwarz; Augengegend und schmaler Raum bis zu den Rasenlöchern nacht und licht ochergelb; Kehle, Brust und Halsband schiefergrau, ganze Oberseite, große Flügeldecken, Außenfahne der zweiten Schwingenzeihe, Bauch und Seiten gelblichgrün; kleine Flügeldecken, Vorderschwingen und Insensahne der zweiten Reihe schieferschwarz, grau gefranst; Bauch und Unterschwanzedecken weiß; Schwanz schwarz; Außenfahne der Außenseder sederseits reinweiß, Spitzenbälste der zweiten weiß, an der dritten das äußerste Drittheil, die 6 Mittelsedern am Ende nur leicht weiß gefranst; Schnabel schwarz; Fris sehr dunkelbraum, bei andern roth, Beine sleischroth. Weib den: Oberseite braun, olivensarbig überlausen, jede Feder in der Mitte dunkler, am Kopfe schaftstreisartig, die braume Schattirung zieht in gelblichgrün am Hinterschen und den Oberschwanzdecken; Flügel dunkelbraum; Flügeldecken und zweite Schwingenreihe auffallend, die Vorderschwingen nur sehr schmal grünlichgrau gestäumt; Unterseite fahlweiß, jede Feder mit breitem, dunkelbraunem Schaftsleck; Seiten gelblichgrün überlausen; Ilnterschwanzdecken weiß, mit schmalen braunen Schaftsleck; Seiten gelblichgrün überlausen, jede Feder an der Innensahne weiß, an den

Außenfahnen mit Ausnahme der beiden äußern gelblichgrun gefäumt; Schnabel und Beine heller als am Männchen.

Gould schoß ein schönes Exemplar auf der Mosquito: Insel an der Mündung des Hunter im September 1839, es saß auf einem abgestorbenen Zweige oberhalb Laubwerkes, eines der höchsten Bänme des Waldes, und seine laute und eigenthümliche Stimme hatte seine Ausmerksamkeit darauf gelenkt, indessen kam ihm nur dies eine Exemplar vor. Nachrichten zusolge sindet sich der Vogel häusiger in der Nachbarschaft des Flusses Clarence und wirklich häusig zu Moreton: Vap, und hat eine weite Verstreitung, wie Mr. Vynoe dadurch beweist, daß er auch ein altes Männchen an der Nordfüste erhielt. Er scheint ein Vogel des Dickichts zu sein und seine Nahrung besteht wahrscheinlich aus Veeren und Früchten, welche in jenen Districten häusig verstommen.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

565. Gerygone laevigaster Gould. Der glattbänchige Unzuhvogel. Gould proceed. X. 133. Birds of Austral. XXXIV. 10. Buffbreasted Gerygone.

Schmaler dunkler Streif zieht von den Nasenlöchern um das Auge, das Schwarz ist wieder von gelblichweiß umzogen; ganze Oberseite rostbraun; Vorderschwingen braun, Säume heller; Schwanz am Grunde weißlich, nach und nach fast schwarz; Seitensedern breit, übrige, außer beiden mittlen, seicht weiß gespitzt; ganze Unterseite weiß, gelb überlausen; Iris hellröthlichbraun; Schnabel olivenbraun, Grund des Unterschnabels hell aschgrau; Beine grünlichgrau.

Mr. Gilbert schoß mehrere Exemplare auf der Halbinsel Coburg und auf den Inseln von Van Diemens Golf und beobachtete manchmal einen Einzelnen zwischen Manglebäumen nächst der Colonie von Port Essington. Man hört von ihm ein sehr angenehmes aber schwaches Pfeisen und gelegentlich auch eine Anzahl von Tönen in langsamer Folge, doch nicht so langgedehnte wie bei Gerygone culicivorus vom Schwanenssusse. So wie dieser Vogel schwebt er über und unter den kleinen Zweigen der Bäume und kriecht durch das Dickicht. Er ist sehr zahm und fliegt kaum vom Vaume, wenn man sich nähert, aber er dreht dabei sein Köpschen herum, bis sast die Hand ihn berührt, dann hüpft er auf einen andern Zweig und schant von da ruhig herab, offenbar völlig beruhigt. Der Magen ist mäßig fleischig, der Fraß besteht aus Insecten, vorzüglich weichgeslügelten Gattungen.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

566. Gerygone magnirostris Gould. Der großschnabelige Unruhvogel. Gould proceed. X. 133. Great-billed Gerygone. Birds of Bustral: XXXII. 15.

Ganze Oberseite braun; Vorderschwingen an den Aändern leicht olivenfarbig überlaufen; Schwanzsedern an der Spige mit unbestimmtem bräunlichweißem Quersband; ganze Unterseite weiß, bräunlichfahl überlausen; Iris lichtbraun; Schnabel olivenbraun; Basis des Unterschnabels perlweiß; Tuß grünlichgrau.

Auf der Greenbill-Insel bei Port Essington von Mr. Gilbert geschossen, mährend der Vogel über den Mangleknospen schwebte und die kleinen Insecten sing, von denen er lebt. Dabei ertönte ein äußerst schwach zwitschernder Gesang, ungläcklicherweise kam aber der Vogel nicht wieder vor, so daß seine weitere Lebensweise nicht bekannt wurde, die aber wahrscheinlich mit der der andern Arten übereinstimmt.

Abbildung beider Gefchlechter, folgt in Band III.

567. Smicornis brevirostris Gould. Der furzschnäbelige Kleinling. Gould Birds of Austral. XXXIV. 9. Short-billed Smicrornis. Psilopus brevirostris Gould proc. V. 177. — Geahter-but West-Austral. mont. indig.

Schmaler gelblichweißer Streif zieht vom Schnabel über jedes Ange; Dberkopf bräunlichgrau, zieht am Halbrücken in olive; Rücken, Bürzel und Oberschwanzdecken olive, letztre am schönsten; Ohrdecken und Gesichtsseiten sehr blaß röthlichbraun; Kehle und Bruft weiß, olive überlausen, mit schwachem braunen Schaftstrich, übrige Unterseite blaß eitrongelb; beide Mittelschwanzsedern braun, übrige am Grunde braun, in der Mitte mit breitem schwarzbraunem Band, auf welches ein weißer Fleck an der Junensahne folgt, Spige blaßbraun; Juß schwärzlichbraun; Fris blaß strohgelb; Schnabel sleischweiß bis aschgrau.

Die Bögel vom Schwanenfluffe und von Neu = Sud = Bales werden bier bis auf Weiteres vereint, obwohl es an leichten Unterschieden der Abkömmlinge fo entfernter Gegenden nicht fehlt. Er hält fich beständig auf den Zweigen der Cufalppten, fomobl auf den fleinen fummerlichen Eremplaren, als auf den erhabenften Baumen. 2Bab= rend fie Insecten suchen, was fie unabläffig thun, üben fie alle die Bewegungen der Meisen und flettern an den feinsten Zweiglein der höchsten Baume berum, besehen die Blätter von oben und unten und bewegen fich zwischen den Blüthen, wobei man immer oder sehr oft einen ichwachen einfachen Gefang von ihnen vernimmt. Gould fand fie häufig in allen Theilen von Gudauftralien, die er besuchte, besonders in der Nachbar= ichaft von Abelaide und in den Abstürzen der Gebirge am Murray; in Neu-Gud-Bales fah man ihn häufig zu Narrundi und in andern Theilen des Ober-Hunter-Gebietes. Dr. Gilbert fagt, daß er ibn in Weftauftralien nur im Dork = Diftricte getroffen, daß er fich da immer auf den Zweigen der Bäume gehalten, daselbst Infecten und deren Larven gefreffen, daß fein Tlug fehr furz daure, nur von Baum gu Baum und bag feine Stimme ein fchwaches Gezwitscher fei, wie bas ber Acanthiza chrysorhoca. - Er brutet im September und ben folgenden Monaten und baut fein Deft aus weichbehaarten Pflangenknoopen, mit grünen Moofen, Spinnenkolond und bergl. gemijcht, alles mit Spinngewebe bicht und fest verbunden und am Boben mit Wedern belegt. Es ift kuglig und an der Ruckseite eines ausgespreizten Zweiges befestigt, das Flugloch an der Seite, darüber ein Borsprung, welcher wie ein Wetterdach daffelbe beichügt. Die drei Gier, 63" lang, 44" breit, find dufter fabt, am biefen Ende außerordentlich feint gesprenkelt.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

568. Microeca macroptera Gould. Der größlügelige Gäugerfliegenschnäpper. Gould proceed. VIII. 172. Birds of Austral. XXXII.
7. Mylagra macroptera Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 254. Loxia fascinans Lath. Ind. orn. spp. p. XLVI? Shaw gen. zool. IX. 298? Fascinating Grosbeak Lath. gen. syn. sppl. II. 197. gen. hist. V. 266? Brown Flycatcher Golonist. Great-winged Microeca G.

Ganze Oberseite und Flügel blaßbraun; Flügelbecken leicht weißlich gespigt und die dritte Neihe an den Rändern und die Spigen der Oberschwanzdecken verwaschen weißlich; Schwanz dunkelbraun, Außensedern weiß, die nächste sederseits mit großem breiten weißen Fleck an der Spige der Innensahne; ganze Unterseite braunlichweiß; Rehle und Bauch in reinweiß ziehend; Schnabel, Fris und Beine braun. — Weibschen gleich. Innge blaffer, an Kopf und Hals weiß gesteckt, braun an der Bruft.

Ueber die Colonien von Ren-Sud-Bales und Gudauftralien allgemein verbreitet, dafelbst faft in jeder Lage, im offnen Lande im Innern, im Buichholze und Dicticht nächst der Rufte, in Bufchen, welche feine Gle hoch find, wie auf den Zweigen der boditen Gufalypten. Allerdings einer der am wenigsten auffallenden Bogel Auftraliens, ba er jo einfach gefärbt und durch feine Beichnung geschmückt ift. Gin ange= nehmer Gefang, dem unfere gemeinen Finten fehr abnlich, bietet fur die außere Schon= beit Erfatz und macht ihn zu einem der angenehmften Bewohner des bortigen Landes. Der Gefang ift ftart und ertont bei bem Anbrechen bes Tages von einem burren Bweiglein aus dem Gipfel eines der hoben Gutalupten, von da aus ruhren feine Gerenaden das Weibehen, fonft ift gewöhnlich fein Aufenthalt näher am Boden. Meift trifft man ihn paarweise und am häufigsten figen fie auf niedern Gebuich und den biftelartigen Pflanzen (Dryondrae etc.) manchmal auf Zännen und Geländern der Garten. Mr. Calen fagt, er habe alle Sitten bes Rothfehlchens, nur komme er nicht in die Baufer. War ein Theil des Bodens frijch aufgegraben, jo beobachtete ibn der Bogel genau. Gould findet die Sitten mit der der Fliegenschnäpper mehr als mit dem der Rothfehlehen übereinstimmend und dabei fo verschieden, um eine eigne Gattung rechtfertigen zu fonnen. Gigenthumlich ift ihm eine immerwährende Beweaung des Schwanges von einer Seite zur andern. Seine Nahrung besteht aus Infecten, die er fowohl von den Blättern ablieft, als auch im Tluge fangt. Dft fliegt er einem Injecte nach und fett fich dann wieder auf daffelbe Zweiglein, bas er ver= laffen. Er macht jahrlich zwei Bruten. Das Reft wird im Detober forglos gebaut, ift flach und febr flein, mur 2" 6" im Durchmeffer und 6" tief. Es besteht ans garten Burgelfafern, außen mit Tlechten vergiert und mit fleinen Studchen von Rin= ben, bangt vermittelft Pflangenfafern und Spinnweben in ber Gabel eines abgeftor: benen horizontalen Zweiges, fo daß es faum von unten fichtbar ift und nur von bem Alles entdeckenden Ange der Eingebornen erspäht wird. Die gewöhnlich zwei Gier find blag grunlichblan, ftart taftanienbraun getupfelt und unbestimmt gran geflect, 81" lang, 51" breit.

Abbildung beider Gefchlechter, folgt in Band III.

569. Myiagra latirostris Gould. Der breitschnabelige Fliegenschlucker. Gould proc. VIII. 172. Birds of Austral. XXXII. 6. Broadbilled Flycatcher.

Ganze Oberseite, Flügel und Schwanz dunkel bläulichgrau, am Ropf und Haldrücken grünlichschillernd; Kehle und Brust sandgelb; Unterseite übrigens weiß; Schnabel schwarz; Fris schwärzlichbraun; Beine schwarz.

Sould besitzt zwei Exemplare, eines erhielt Mr. Dring im Norden und das andere Mr. Gilbert zu Port Gssington. Er ist in aller Hinficht eine achte Myiagra und durch die seitliche Verbreiterung seines Schnabels auffallend. Da die Exemplare ohne Notizen anlangten, ist über seine Lebensweise nichts besonderes zu sagen, wahr=scheinlich stimmt sie mit der der Verwandten überein.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

570. Myiagra nitida Gould. Der glänzende Fliegenschlucker.
Gould proc. V. 142. Syn. IV. Birds of Austral. XXXI. 5. Shining Flycatcher.
Todus rubecula Lath. ind. orn. spp. p. XXII. φ. Red-breasted Tody Lath.
gen. syn. sppl. II. 147. Shaw gen. zool. VIII. 126. Lath. gen. hist. IV.
92 φ. Myiagra rubeculoides Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 253. φ. SatinSparrow Colon. Van Diemens Land.

Männchen: Zügel tief sammtschwarz; ganze Oberseite, Flügel, Schwanz und Bruft schwin und tief schwarzgrün mit Metallschimmer; Vorderschwingen tiefbraun, Unsterseite der Schultern, Bauch und Unterschwanzdecken weiß; Schnabel bleifarbig an der Basis, zieht in Schwarz gegen die Spige, Iris und Tuß schwarz. — Weibchen: Oberseite minder glänzend, Kehle und Bruft schon rostroth, ebenso die jungen Männschen im ersten Herbste.

Kommt Ende September in Van Diemens Land an und beginnt bald nach seiner Unkunft zu brüten, bringt dann den Sommer hindurch eine zahlreiche Nachkommenschaft auf und zieht im nächsten Februar wieder ab, wandert dann durch Südaustralien und Neu-Süd-Wales, daher sie in den Sammlungen aus diesen Gegenden selten vorkömmt, weil sie da nur durchzieht. Der Vogel ist sehr lebhaft, schen und beweglich, hüpft von Zweig zu Zweig und stürzt sich träftig in die Lüfte, um mit einer sehr eigensthümlichen schnellen und wippenden Schwanzbewegung Insetten zu fangen.

Mit nicht geringer Schwierigfeit erhält man Nefter und Gier unter ben Wassersfällen und Waldboden an der Nerdseite des Mount Wellington, besonders unmittelbar hinter New-Town, nahe bei der Wohnung des Nev. Thomas J. Ewing, welcher Gould oft begleitete und im Aufsuchen beistand. Das Nest besindet sich gewöhnlich an der äußersten Spize eines dürren Zweiges in der Höhe von 20 bis 40 Fuß vom Boden. Mehrere Nester waren aus einer kleinen Art grünem Mood gebaut, andere aus seinen Fäden saseriger Rinde, alle mit weichen Haaren der Kängurn-Natte ausgelegt oder mit Wolle oder mit den weichen seidenartigen Mood Fruchtstielen, Wolle von baumartigen Farrn und von Knodpen anderer Gewächse. Die Außenseite war bei allen sehr ähnlich, mit kleinen Stückhen von Flechten ganz unregelmäßig belegt und durch Spinnweben oder Pflanzensasen zusammengehalten. Die Gestalt scheint

fich nach dem Standorte zu richten. Auf einem gleichhohen Theile eines Zweiges ift es groß und hoch, in einer Gabel mehr seicht, in beiden Fällen die Deffnung so vollstemmen freisrund, als 'das Material es zuläßt, die Höhe wechselt von 2 bis 3½ Zoll, der Durchmesser der Deffnung etwa 1¾ Zoll und die Tiefe 1 Zoll. Die meist drei Gier sind 9" lang und 7" breit, ziemlich rund, grünlichweiß, überall umbrabraum gesteckt und beklert, mit gelblichbraunen und dunkel purpurgrauen Zeichnungen. — Die Stimme ist ein lautes piependes Pfeisen, welches sich oft wiederholt.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

### 571. Myiagra concinna Gould. Der schöne Fliegenschlucker. Could proc. Nov. 1847. Birds of Austral. XXXI. 6. Pretty Flycatcher.

Männchen: ganze Oberseite, Flügel, Schwanz und Bruft bleifarbig; Kopf, Hals und Bruft grünglänzend, nach hinten zu am Körper, Flügeln und Schwanz blaffer werdend; Borderschwingen schieferschwarz, zweite Schwingenreihe schwach weiß gefäumt; Unterseite der Flügel, Bauch und Unterschwanzdecken weiß; Schnabel bleigranblau, Spige schwarz; Fris braun; Fuß schwärzlichgrau. — Weibchen: Kopf und Rücken bleifarbig, ohne grünen Schiller; Flügel und Schwanz braun, blaugrau gefäumt, besonders die Schwingen der zweiten Neihe; Kehle und Brust rostfarbig; Bauch und Unterschwanzdecken weiß, welche Farbe nicht wie bei dem Weibchen von M. plumbea nach und nach in das rostroth der Brust übergeht; Oberschnabel schwarz; Unterschnabel blaßblau; Spige schwarz.

Nordwestaustralien, in dem dichten Manglegebüsch an Sümpfen. Sehr schen und zurückgezogen, aber manchmal auf den freiesten Zweigen der höchsten Bäume im Walde. Wie andere Fliegenschnäpper sitzt er oft lange Zeit auf einem Zweige und späht nach den vorbeifliegenden Insecten, endlich stürzt er sich plöglich auf sie herab und fängt sie im Tluge, kehrt aber nachher wieder auf den Zweig, von dem er gestommen, zurück. Unter den Manglebäumen läßt er einen angenehm zwitschernden Gesiang hören, auf den hohen Bäumen aber ein laut schrillendes Pfeisen, welches sich manchmal lang hinauszieht. Der Magen ist fleischig, der Fraß besteht aus Insecten und deren Larven.

Abbildung beider Gefchlechter, folgt in Band III.

572. Rhipidura motacilloides Vig. Horse. Der bachstelzenartige Schweissliegenschuäpper. Linn. Trans. XV. 248. Gould Birds of Austral. XXXI. 7. — Black Fantailed Flycatcher. — Wil-la-ring Indig. planit. West-Austr. Jit-te-jit-te Indig. mont. Wagtail Flycatcher Colon. Swan River.

Kopf, Kehle, Bruftseiten, Oberseite und Schwanz glänzend grünlichschwarz, über jedem Ange ein schmaler weißer Streif; Flügel braun; Flügeldecken mit kleinen weißen dreieckigen Flecken an der Spige; Unterseite blaß fahlweiß; Fris, Schnabel und Fußschwarz. — Weibchen gleich.

In allen bis jetzt durch Europäer besuchten Theilen Auftraliens, mit Ausnahme von Ban Diemens Land. Nur in der Größe der Exemplare aus den verschiedenen

Diftrieten zeigt fich eine kleine Abweichung, Die von Den-Gud-Wales find bie größten und die von Bort Gffington die kleinsten, Diese vielleicht jogar specifisch verschieden. -Go wie einer der am weitesten verbreiteten, jo auch einer der gabmften und gutraulichften Bogel, daber überall gegeben, er findet fich beständig um die Saufer, Garten und Belander der Unfiedler, läuft oft über den Rücken der Rinder und fist ihnen auf ber Daje, um Infecten zu fangen, welche Diese mit ihren Nagenlöchern angieben, langs ber Dacher auf ben Saufern, auf ber Spige ber Pfable, ben Thorwegen u. f. w. Er baut fein fcones Reft im Sofraume und tommt felbst in Die Bimmer, um Insecten ju fangen. Er bringt meift auf bem Boden gu, über ben er mit größter Schnelligfeit rennt. Wenn er jo am Baffer binlauft und ben Schwang aufrecht trägt und von einer Seite gur andern bewegt, fo fieht er der englischen Bachftelze Motaeilla Yarrelii febr ähnlich, indeffen ift die Bewegung hier seitlich, bei dem europäischen Bogel aufund abwärts. - Der Gefang besteht aus einigen laut schrillenden Tonen und wird die gange Racht, besonders bei Mondschein, fortgesetzt. Sein Flug ift manchmal wel-Tenformig, andermal besteht er aus einer Reihe von aufeinander folgenden Bickgactfturgen, aber immer nur furzdauernd, er schwingt fich nie, wie Seisura volitans thut, felbst in die Lüfte und steigt auch niemals höher als die Baumgipfel, da es scheint, daß er lieber von Baum zu Baum bupft- als fliegt.

Er beginnt im September zu bruten und macht zwei bis brei Bruten. Sein ichon und dicht gebautes, tief taffenformiges Reft befindet fich gewöhnlich an einem über das Waffer hangenden Zweige oder am abgestorbenen Rande eines Baumes, über welchen ein lebender Aft überhängt, aber die gewöhnliche und gunftigfte Stellung ift die Oberfeite eines gefallenen Uftes, ohne den geringsten Schutz vor Sonne und Regen und 3 oder 4 Tug über dem Boden. Das Reft felbft befteht aus durren Grafern, Rindenstreifen, fleinen Grasbufcheln, Wurzeln u. f. w., alles burcheinander gefügt und mit Spinnweben bedectt. Dies Material ahnelt bisweilen ber Rinde des Alftes fo fehr, daß das gange Reft wie ein Bolganswuchs ausfieht und folglich fast unmöglich zu entdecken ift. Imvendig ift es mit feineren Grafern, gartfaferigen Bur= geln oder Federn ausgefüttert. Die meift drei Gier find dufter grunlichweiß, um die Mitte oder das dictere Ende herum mit schwärzlich: und kaftanienbraunen Tlecken und Aleren bezeichnet, die manchmal sehr klein find. Ihre mittlere Länge ist 91/11, ihre Breite 7". Rähert fich ein Berfolger bem Refte, fo fliegen die Bogel um und über seinen Ropf und setzen sich auf den Zweig, auf dem das Reft fteht, mahrend der Berfolger bie Gier raubt. Jumer läßt ber Bogel ein eigenthumliches Geschrei horen, welches man mit bem einer Rinderflapper vergleichen fann, oder mit dem Geräusch, welches das tleine Raderwerk einer Dampfmühle hervorbringt.

Der Magen ift fleischig und die Nahrung besteht aus Insecten verschiedener Art. Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

573. Seisura inquieta Govld. Der unruhige Flugschnäpper. Govld Birds of Austral, XXXII. 12. Restless Flycatcher. Turdus inquietus Lath. ind. orn. spp. p. XL, Restless Thrush Lath. gen. syn. sppl. II. 181. Shaw gen. zool. X. p. 263. Lath. gen. hist. V. 120. Turdus volitans Lath.

ind, orn. sppl. XLI. Volatile Thrush Lath. gen. syn. sppl. II. 183. Shaw gen. zool. X. 290. Lath. gen. hist. V. 122. Seisura volitaus Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 250. Swains. class. II. 256. G. R. Gray list of gen. ed. 2. 43. Nat. libr. orn. X. Flycatcher pl. 12. 138. — Jit-tee-gnut West-Austr. indig. The Grinder N.-S.-Wal. et Swan River Colon.

Kepf und ganze Oberseite braunschwarz schillernd; Flügel dunkelbraun; Schwanz bräunlichschwarz; Bügel tief sammtschwarz; Unterseite seidenartig weiß, mit Ausnahme der Brustseiten, welche düsterschwarz sind; Frist dunkelbraun; Basalhälfte der Seiten des Oberschnabels und zwei Basaldrittheile des Unterschnabels grünlichblau, übriger Theil des Schnabels blauschwarz; Beine und Fuß dunkel bläulichbraun. Weibch en und junge Männchen haben Zügel und Naum zwischen Schnabel und Auge nicht so tiefschwarz. Ab änderung mit rothfahl angelausener Brust.

Diese Art verbreitet sich über alle südlichen Theile Des auftralischen Continents und scheint jo zahlreich am Schwanenfluffe wie in Ren = Siid = Wales zu fein, wo fie allgemein vorfommen foll. Gould bemerkte fie in jedem von ihm besuchten Theile fowohl zwijchen dem Bufchholze als in den offnen Gegenden, überall als Standwogel. Sie ift ein Bogel von manchen besondern und merkwürdigen Gigenschaften. Gie fangt ibre Beute nicht allein nach Urt ber andern Fliegenschnäpper, sondern fturgt fich auch oft in die Waldblößen und hellen Striche und verschafft sich dieselben in der Luft mit auffallend schneller Flügelbewegung gang nach Urt der Thurmfalten, worauf fie fich plöglich berabsturgt, um ba ein Insect am Boden zu nehmen, welches ihr auffiel. Bahrend Dicfes Berabstürzens läßt fie ben eignen Ton horen, ber ihr den Namen "grinder" (Muller, Schleifer) bei ben Colonisten verschafft bat. Diese eigenthumlichen Sitten bemerkten alle bisberigen Beobachter. Dr. Calen jagt: "fie hat wirklich ein sonderbared Benehmen. Fliegt fie von einem Baumftrunke auf, fo macht fie mehrere Bewegungen in halbem Kreise, spreizt manchmal den Schwang aus und macht ein lautes Getoje, fast wie das eines Schleiffteines flingend. Ich fat fie ofter von einem Saufe auffliegen und biefe Schwingungen machen." Und Latham bemerkt: "man ficht fie etwa 2 Tug boch über bem Boden schwebend plotslich fortichiegen, und giebt man acht, fo icheint fie unter gitternder Flügelbewegung, mit breit ausgespreigtem Schwange eine Art Wurm aus feiner Soble ju ganbern." Sierzu noch, was Dr. Gilbert aus Westauftralien berichtet: Der Bogel findet fich paarweise in jeder Lage. Seine gewöhnliche Stimme ift ein lautes, rauhes Gefdrei, mehrmals wieder= bolt, auch läßt er ein belled Pfeifen boren; aber fein eigenthumlichster Ton ift ber, von welchem er den Ramen, den ihm die Colonisten gegeben, erhalten, und welchen ber Bogel nur in einer ichwebenden Stellung von 2 Tug boch über der Erde ertonen läßt; diefer Ton klingt jo genau, wie ber eines Schleifers, daß eine Perjon, welche von dem Bogel nichts weiß, getäuscht werden muß. Seine Art gu fliegen, ift eine ber zierlichsten, die man fich denken kann, selten fleigt er boch, wenn er von Baum zu Baum fliegt, aber er bewegt fich dabei immer horizontal mit etwas ausgespreiztem Schwange und mit gelinder Bewegung ber Tlügel. Während Diefes Fluges läßt er Die oben ermähnten scharfen Tone horen. Das Schleifen ertont nur mahrend des zierlichen Schwebens und die Beranlaffung bagu icheint Erblicken irgend eines Insectes

unten zu sein, was ihn unabanderlich nöthigt, sich niederzulassen, wo er es aufpickt dann auf einen nahen Baum fliegt und ein schrillendes und deutliches Pfeisen erschallen läßt. Er frist verschiedene Insecten, wie man sagt, auch Storpione.

Die Brütezeit fällt in den September, Detober und November. Gould fand Refter in Neu-Süd-Wales, welche zierlich gebaut waren, ähnlich denen von Rhipidura motacilloides, obertassensig, auß groben Gräsern verslochten, außen mit Spinn-weben belegt, und mit zarten Wurzelfasern und einigen Federn innerlich gefüttert. Sie standen an herizontalen Zweigen. Die beiden Gier, meist aber drei, sind düsterweiß, bestimmt um die Mitte auß kastanienbraumen und grandraumen Flecken gegürtelt, von denen die legtern sich zwischen der Oberstäche der Schaale besinden. Ihre mittlere Länge ist 9½", ihre Breite 7". Die Nester, welche Mr. Gilbert in Wesstanstralien sand, waren merkwürdig nett und zierlich, auß trochnen weichen Gräsern, schmalen Streisen von Ninden der Gummibäume, sowie der papierähnlichen Rinde der Melalensten und Spinnweben gebaut, mit Federn und seinem drahtartigem Grase außgelegt, andremale mit Roßhaaren; die Stellung der Nester machte es ungemein schwer, sie zu erlangen, denn sie besanden sich auf der Oberseite, am äußersten Ende eines todten hosrizontalen Ustes. Der Vogel widersteht der Versolgung auf dem Neste und läßt sich eher mit Händen greisen, als daß er seine Sier verläßt.

Abbildung nebst der fahlbruftigen Barietat, folgt in Band III.

#### 574. Monarcha trivirgata Gould. Der schwarzstirnige Hupfs schnäpper. Gould syu. H. Birds of Austral. XXXIII. 5. Black-fronted Flycatcher. — Drymophila virgata Temm. col. 418. 1.

Vordertopf, Bruft, Augengegend nebst Chraegend gagatschwarz; Oberseite dunkelsgrau; Schwanz schwarz, die drei Außensedern jederseits sehr breitweiß stuffg gespitzt; Wangen, Bruft und Seiten lebhaft rostroth; Bauch und Schwanzdecken weiß; Schnabel bleifarbig, Beine schwarz.

Kuftenland in Moreton-Bay. Obgleich seit mehrern Jahren bekannt, doch immer ein seltner Bogel, von dem nur wenige Exemplare in den von Australien gesendeten Sammlungen vorkommen, da man seinen eigentlichen Ausenthalt noch nicht kannte. Gould sah nur Männchen, unter denen nur ein Exemplar auf der Expedition von Moreton-Bay nach Port Effington vorkam, dem das Noth an den Seiten sehlte.

Abbildung: oben der gewöhnliche Bogel, unten die Barietat ohne Noth an den Seiten, folgt in Band III.

## 575. Pachycephala falcata Gould. Das Ningfragen = Did = fopfchen. Gould proceed. X. 134. Birds of Austral. XXXI. 12. Lumulated Pachycephala.

Mann chen: Obertopf, Bügel, Ohrdecken, Rücken und Oberschwanzdecken schiefergrau; Flügel dunkelbraun, alle Federn breit aschgrau gefäumt; Rehle weiß, unten von schwarzem Ringfragen umgeben; Bauch, Seiten und Unterschwanzdecken vrangebraun; Schwanz dunkelbraun, Basaltheil ber Fahnen grau gefäumt; Bris röthlichbraun; Schnabel schwarz; Tuß schwärzlichbraun. — Weibchen: Oberfopf und ganze Oberseite schiefergrau; Ohrdecken bräunlichgrau; Kehle fahlweißlich, zieht in hellfahl an der Bruft, den Seiten, dem Bauch und den Unterschwanzdecken, an Kehle und Bruft schwarze Schaftstreischen; Flügel und Schwanz wie am Männchen. Junge Männchen wie Weibchen, aber die Kehle weißer und die Bruftstreischen deutlicher und bis über den Bauch ausgedehnt. Sehr Junge haben den größten Theil der Unterseite roftroth.

Nordaustralien, schöner Vertreter für die sübliche P. peetoralis. Gegenwärtige ift kleiner und ihr Ningkragen dehnt sich nicht bis zu den Ohrdecken aus, welche wie die Zügel grau sind. Alle Exemplare erhielt Gould von der Halbinsel Coburg, nahe an der Colonie Port Cssington, wo der Vogel so wie auf den umliegenden Inseln Standvogel ist und sehr häusig vorkömmt. Er brütet im September und den folgenden Monaten und legt zwei Gier. Sitten und Lebensweise wie bei den andern Arten.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

576. Pachycephala simplex Gould. Das mattfarbige Dickföpschen. Gould proc. X. 135. Birds of Austral. XXXI. 13. Plain-coloured Pachycephala.

Ganze Oberseite braun, Unterseite braunlichweiß mit sehr feinen braunen Schafts ftreifen; Fris lichtbraun; Schnabel und Beine schwarz.

Nordwestaustralien, scheint aber in keiner der bisher bekannten Segenden häusig zu sein. Mr. Gilbert entdeckte sie in der Nachbarschaft von Port Essington, wo sie sehr sichen und zurückgezogen lebt und gewöhnlich paarweise im Unterholze in dichtester Belaubung herumkriecht und hüpft. Dester noch sieht man sie in den schlammisgen Dickichten der Manglebäume. In ihrer Art sich zu nähren und in manchen ihrer Bewegungen gleicht sie den Fliegenschnäppern, doch bewegt sie nicht so wie diese den Schwanz. Ihr Lockton ist eigenthümlich sanst klagend, er besteht in einem einsachen Laut, welcher mit längeren Pausen viermal wiederholt wird, ihr Gesang ist angenehm und ziemlich lang, aber niemals hörte Mr. Gilbert von ihr den scharsen Endton, welcher wie der Heitsche, den Gesang der andern Arten beschließt.

Der Magen ist fleischig und die Nahrung besteht aus Insecten und Saamen verschiedener Art. Es scheint, daß er im December, Januar und Februar brütet; der Cierstock eines im Februar getöckteten Weibchens zeigte ganz entwickelte Gier und die nackte Brust verrieth, daß es schon gebrütet hatte.

Abbildung beider Geschlechter, folgt in Band III.

577. Pachycephala gutturalis Vig. Horse. Das schwarzge-scheitelte Dicksopschen. Gould Birds of Austral. XXXII. 4. Guttural Pachycephala. Turd. gutturalis Lath. ind. orn. sppl. p. XLII. Black-crowned Thrush Lewix Birds of New-Holl. pl. 10. Guttural Thrush Lath. gen. syn. sppl. II. 182. Shaw zool. X. 256. Lath. gen. hist. V. 136. Pachycephala gutturalis Vig. Horse, Linn, Trans. XV. 239. G. R. Gray list of gen. of Birds

ed. 2. 45. Turdus lunularis Shaw. Laniarius albicollis Viell. Pachycephala fusca Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 240. Gould syn. III. fuliginosa Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 241. fem. aut juv. — Pe-dil-me-dung West-Austral. indig. Thunder Bird N.-S.-Wal. colon.

Männchen: Oberfopf bis unter das Ange nebst Zügel und Ohrdecken und ein mondsörmiges Halsband um die weiße Kehle herum tiesschwarz; Halsrücken, Halsseiten unterhalb des schwarzen Halsbandes und ganze Unterseite gummiguttgelb; Rücken und Oberschwanzdecken gelblicholive; Flügeldecken schwärzlichbraun, gelblicholive gesäumt; erste und zweite Schwingenreihe schwärzlichbraun, graulicholive gesäumt; Basalhälste des Schwanzes grau, Spigenhälste schwärzlichbraun, graulich gespigt; Fris dunkelbraun; Schnabel schwarz; Beine und Tuß schwärzlichgrau. Beibchen: ganze Obersseite und Schwanz graulichbraun; erste und zweite Schwingenreihe braun, grau gesfäumt; Brust blaß weißlich gesprenkelt, übrige Unterseite blaßbraun, zieht am Bauche in tief fahl.

Scheint die ganze Ausdehnung der Südküste Australiens zu bewohnen, denn alte Männehen von Neu-Süd-Wales, Südaustralien und vom Schwanenflusse fand Gould in feiner Weise verschieden. Bei Allen ist die Spizenhälfte des Schwanzes schwarzsbraun und die Unterseite sehr schön gelb. Er ist ziemlich häufig über die Eukalypten-wälder und die Bestände der Akazien verbreitet, unter deren Blüthenzweigen er mit ganz vorzüglichem Wohlgefallen sich heruntreibt, wobei seine schöngelbe Brust immer mit dem Gelb der Blüthen wetteisernd hervorleuchtet.

Der Magen ist sehr fleischig und die Hauptnahrung besteht aus Insecten versichiedener Gattungen, welche er aufsucht und zwischen den Blüthen und Blättern aufstängt sowie auch am Boden. Man sieht ihn meist paarweise, aber die Männchen sind mehr schen als die Weibchen. Er fliegt in kurzen und schnellen Sägen und begiebt sich selten weit über die Gipfel der Bäume. Das Männchen läßt einen eignen Ton hören, den es 7 bis 8 Mal wiederholt und mit einem scharsen höheren Tone schließt, welcher wie ein Ruthenschlag klingt; die Stimme des Weibchen ist sehr verschieden, eine Reihe von raschsolgenden Tönen bilden eine etwas klagende Weise.

Mr. Gilbert fagt, daß er spärlich über die Schwanenfluß-Colonie verbreitet ift, aber häufiger findet er sich in den besser bewässerten Districten, wie zu Perth und Fremantle. Gould gläckte es nicht, das Nest zu finden, indessen ersuhr er, daß der Begel im September und October brütet und 3 bis 4 Gier legt, 10½" lang und 8" breit, bräunlichfahl, spärlich röthlichbraum und bläulichgrau gestrichelt und gesteckt, letztere Farbe zwischen der Oberstäche der Schaale.

Abbildung beider Geschlechter, in Band III.

## 578. Pachycephala melanura Gollo. Das schwarzschwänzige Dickfüpschen. Gollo proceed, X. 134. Birds of Austral. XXXII. 5. Blacktailed Pachycephala.

Repf, ein Bruftband, welches hinter dem Auge beginnt und um die weiße Kehle herumgeht, sowie der Schwanz schwarz; Haldrücken, Haldseiten unterhalb des Haldsbandes und Unterseite schön und satt guttagelb; Oberseiten gelblicholive; Flügel Neichenbach, vollst. Naturgesch. Bögel Neuholl. II.

schwarz, Tlügeldeden gelblicholive gefäumt; Borderschwingen schmal und zweite Reihe breit gelblichgrau gefäumt; Schnabel und Beine schwarz; Fris braun.

Nordfüste Anstraliens, wo sie Mr. Bynoc Esq., mährend er mit dem Wachtschiff Beagle zugegen war, antraf. Der gagatschwarze Schwanz unterscheidet diese Art schon allein von P. gutturalis und glaueura, auch ist derselbe kürzer und mehr vierzeckig als bei andern, der Schnabel länger und Halbrücken und Unterseite dunkler gelb als bei einer der übrigen Arten. Gould sah noch kein Weichen.

Abbildung zweier Mannchen, in Band III.

### 579. Campephaga Karu Gould. Der Karu = Maupenfresser. Gould Birds of Austral. XXXI. 11. Lanius Karu Lesson Coqu. pl. 12. Notodela Karu Less. trait 374.

Männchen: Kopf, ganze Oberseite, Flügel und Schwanz schwarz; Flügelbecke breit weiß gespitt; Vorderschwingen schmal weiß gesäumt und gespitt, Hinterschwingen an der Außensahne breit weiß gesäumt; Hinterschwen und Oberschwanzbecken leicht, die Außenschwanzsedern breit und die nächsten beider Seiten leicht weiß gespitt; von den Nasenlöchern zieht sich über die Augen nach dem Hinterhaupte ein fahlweißer Streif; Unterseite fahlgrau, röthlich überlausen, am Bauche und den Unterschwanzbecken tief röthlichfahl, an der Brust und den Seiten sein schmal und schwarz gebändert; Iris dunkelbraun; Schnabel schwarz; Kuß außen schwarzlichgrau, innerseits bläulichgrau, zwischen den Schildern und der Innenseite des Kußes hell mehlig aschgrau. — Weibschen: etwas kleiner; Oberseite und Schwanz braun, austatt schwarz; Oberschwanzbecken fahl (nicht weiß) gespitt, die Bänder der Unterseite breiter, dunkler, folglich mehr sichtbar.

Mr. Gilbert traf diese Art zu Port Essington an der Nordfüste von Australien. Er sagt, daß er ein sehr schener und surchtsamer Bogel sei, daß man ihn gewöhnlich paarweise im Dickicht und im Manglegebüsche antrisst, daß sein Laut ein
schrillend pfeisender Auf sei, sein Magen mäßig fleischig und seine Nahrung in Insecten verschiedener Art bestehe. Wenn auch Gould kein Exemplar von Lesson's
L. karu gesehen, so gehört doch der eitirten Abbildung zusolge der Bogel mit der
arössten Wahrscheinlichkeit hierher.

Abbildung beider Geschlechter in Band III.

### 580. Campephaga leucomela Vig. Horsf. Der weißschwarze Maupenfresser. Linn. Trans. XV. 215. Gould Birds of Austral. XXXIV. 5. Blak and white Campephaga.

Männ chen: Kopf, Nücken, Flügel und Schwanz tief glänzendschwarz; Flügelbecken breit gespitzt und zweite Schwingenreihe breit weiß gefäumt, beide äußere
Schwanzsedern weiß gespitzt, äußerste an der Außenfahne ebenso gefäumt; Hintersücken
und Oberschwanzdecken sehr dunkelgrau; Streif über dem Auge schneeweiß; Unterseite
graulichweiß, nach und nach in röthlich am Bauche und den Unterschwanzdecken übergehend und unbestimmt dunkelgrau gebändert; Schnabel, Fuß und Fris schwarz.

Fung: Das jest braun, mas im Alter schwarz ist, weiße Zeichnung der Flügel nicht fo auffallend; Unterseite röthlich überwaschen und deutlich braun sein gebändert; Untersichwanzdecken tief rostroth.

Im öftlichen Neu-Sid-Bales zwischen dem Hunter- und Moreton-Bay im Geftrüpp. Ift größer als C. karu und der Oberbanch und die Unterschwanzdecken rostroth, Bruft mehr einfarbig grau und die Bänderzeichnung derselben mehr oder minder
deutlich. Gould besaß schon vor mehrern Jahren Exemplare in seiner Sammlung,
war aber nicht so glücklich, den Vogel in Australien lebendig zu sehen. Mr. Strange
sendete ihm auch ein Päärchen, welches er an den Ufern des Clarence geschossen hatte.
Mest und Gier so wie Nachweisung über die Sitten des Vogels bleiben noch zu
wünschen.

Abbildung: Altes und junges Mannchen, in Band III.

581. Campephaga humeralis Gould. Der weißgeschulterte Raupenfresser. Gould Birds of Austral, XXXIV. 6. White-shouldered Campephaga. Geblepyris humeralis Gould proceed. V. 143. Syn. IV. — Goo-mulcul-long West-Austr. mont. indig.

Männchen: Border: und Oberfopf nebst Halsrücken und Oberrücken glänzendschwarzgrün; Schultern und Oberflügeldecken einen schiesen reinweißen Streisen bildend, übriger Flügel dunkelschwarz, zweite Schwingenreihe weiß gesäumt und gespist; Hinterrücken und Bürzel aschgrau; Schwanz dunkelschwarz, beide Außensedern breit weiß gespist; Rehle, Brust und ganze Unterseite weiß; Schnabel und Beine schwarz; Frisziemlich schwarz. — Weib chen: ganze Oberseite, Flügel und Schwanz braun; Flügeldecken und zweite Schwingenreihe fahl gesäumt; Kehle und ganze Unterseite sahlweiß; Vordertheil und Seiten der Brust braun gesprenkelt; Fris sehr dunkelbraun, Oberschnabel und Endtheil des Unterschnabels dunkel röthlichbraun, dessen Grundtheil safrangelb; Beine dunkel graulichschwarz, bleigrau überlausen.

Durch gang Sudauftralien ziemlich gahlreich im Sommer; bestimmt Bugvogel, fommt er im September an, wo die Insecten am häufigsten find, und nach der Brutezeit im Januar und Gebruar gieht er weiter. Er ift ein fehr lebhafter, muthiger und feuriger Bogel, welcher anhaltend laut und ichon fingt, die Insecten mit großer Behendigkeit verfolgt und sowohl im Fluge fängt, als auch zwischen ben Zweigen oder an der Erde auffucht. Bald nach feiner Untunft beginnt er zu bruten, baut ein feich: tes rundes Reft aus fleinen Rindenftucken, furgen durren Zweiglein und Grafern und mit Pflanzenfafern, Spinnweben, weißen Moofen u. bergl. burchwoben und manchmal mit einigen Grafern und feinen Wurzelchen inwendig belegt; est fieht meift in der Gabel eines herizontalen abgestorbenen Aftes eines fogenannten Apfel: ober Bummi: baumes und ift von unten nicht leicht zu seben. Im Anfang ber Brütezeit jagt bas Mannchen oft bas Weibchen von Baum ju Baum, wobei es immer laut fingt. Die zwei bisweilen auch drei Gier find 91" lang, 71" breit, bald lichtgrun, überall holz= braun geflectt, bald heller und jo bicht kaftanienbraun geflectt, bag man ben Grund faft nicht fieht, auch famen einfarbig graugrune vor. Go beobachtete Bould felbft in Ren-Gud-Bales. Der. Gilbert fagt in feinen Bemerkungen, Die er in Beftauftralien machte: "Diefer Zugvogel ift im Commer bier, langt aufangs Ceptember an und zeigt fich ba in ziemlicher Angahl in ben Gebirgen im Innern, in ben niebern Gegenden felten. Geine Flugtraft ift bedeutend, und wenn die Mannchen in ber Brütezeit aufgereizt werden, find fie fehr kampfluftig, nicht allein gang desperat gegen einander, sondern auch gegen großere Bogel, welche in die Rabe des Reftes gelangen. Sein gewöhnlicher Tlug ftreicht ftetig und angenehm gerade aus, und wenn er von Baum zu Baum fliegt, fo ertont von ihm ein fuger, angenehmer Gefang, welcher manchmal jo voll, ichmelgend und ichmetternd ift, dag man ben des Carnarienvogels zu hören glaubt. Er ift außerordentlich fchen, besonders die Weibchen, die man febr felten fieht und erft für feltner halt als die Mannchen, fie halten fich aber in bem vorzüglich zurückgezogenen Didicht auf. Das Reft ift fo klein, daß man es nur Schwierig entdeckt und fo flach, daß man fich wundert, warum die Gier, wenn der Wind den Aft ichaukelt, nicht berausrollen. Vorzüglich baut er im Raspberry-Jam= Baume, doch traf Mr. Gilbert das Reft auch auf Enkalppten; es bestand aus Gras und enthielt zwei Gier. Die Brutezeit fallt in Die lette Beit bes September und die erfte des Derober." Mr. Gilbert traf da den Bogel zu Port Gffington, und fabe bier, daß er Bugvogel ift, denn von Anfang November bis in den März war nicht ein Einziger ba; bei feiner Ankunft im Juli waren Weibehen und junge Bogel fehr häufig, er traf nur ein einziges altes Mannchen, welches acht Monate in der Colonie blieb. Der Magen ift fleischig und Die Nahrung besteht aus Insecten verschiedener Urt.

Abbildung beider Geschlechter, in Band III.

582. Campephaga Jardinii Rüpp. Jardine's Maupenfresser. Senkbg. Mus. 1839 30. Gould Birds of Austral. XXXIII, 13. Grauc. tenuirostris Jard. Selb. ill. 114. — Jardine's Campephaga.

Männchen: Zügel schwarz, ganze Obers und Unterseite, Flügelbecken, Ränder ber Schwingen erster und zweiter Reihe, Basal drei Viertel der beiden Mittelsedern und die Spigen der äußern Schwanzsedern tiesblangrau; Vorderschwingen, zweite Reihe und Außentheile des Schwanzes schwarz; Iris dunkelbraun; Schnabel schwärzslichbraun; Beine sehr dunkel grüngrau. Weib den: ganze Oberseite, Flügel und Schwanz braun, beide letztere fahl gerändert; Streif über das Auge und ganze Unterseite sahl, Federn der Halsseiten, Brust und Seiten mit braunen Pfeilstecken in der Mitte. Junge Männchen: oben bläulichbraun; Flügel und Schwanz wie bei den Weibehen; Unterseite fahl, zahlreich schwarz und schmal gebändert.

Moreton-Bay und Liverpoolgebirgszug in Neu-Süd-Bales, sowie die Nachbarschaft von Port Cffington auf der Halbinfel Coburg an der Nordfüste; ob er sich über die ganze Strecke des Zwischenlandes verbreitet, können nur künftige Beobachtungen entscheiden. Die große Berschiedenheit in der Färbung der Geschlechter, die geringere Größe und der mehr verdünnte Schnabel beweisen, daß der Bogel zu Campephaga gehört und nicht zu Graucalus. Er ist weit weniger gemein in Neu-Süd-Bales als in Port Cssington, wo Mr. Gilbert Folgendes über ihn aufgezeichnet hat: "Dieser Bogel ist außerordentlich schen und zurückgezogen lebend. Ich sah sah ihn nie

um die niedern Gebuische fliegen, wie die andern Arten ber Gattung thun, auch nie: mals am Boden, im Gegentheil bewohnt er nur die Gipfelzweige der bochften und am Didften belaubten Baume, in unmittelbarer Rabe der Gumpfe oder der Manglediftricte. Seine Stimme ift verschieden von der aller Arten der Gattung, ein rauber, fnarrend jummender Zon, welcher wohl ein Dutend Mal hinter einander reißend ichnell wieder= holt wird, worauf langere Baufen eintraten. Ich fab immer nur einen auf einmal." Der Magen ift fleischig, Infecten verschiedener Gattungen, befonders Rafer, find feine Rabruna.

Abbildung: Altes und junges Männchen, in Band III.

583. Graucalus mentalis Vig. Horsf. Der fräftige Raupen: würger. Linn. Trans. XV. 217. Birds of Austral, XXXII. 8. Varied Graucalus. - Lanius robustus Latu. ind. orn. sppl. p. XVIII? Shaw gen. zool. VIII. 311? Robust Shrike Lath, gen. suppl. II. 74? gen. hist II. 67?

Alter Bogel: Bugel bis über und unter das Auge sammischwarz; gange Dberfeite und Alugel ichiefergrau, giebt in blaggrau am Bordertopfe, Sinterruden und Dberichwanzbeden; erfte und zweite Schwingenreihe ichieferichwarz, ichmal graulichweiß gefäumt; Außenfahne ber brei Schwingen zweiter Reibe nachft bem Rumpfe grau; Schwang ichwarg, feitliche Federn breit weiß gespitt; Reble, Unbeftungestelle und Un= terfeite des Flügels, fowie der Bauch und die Unterschwanzdeden weiß; Bruft gran; Schnabel und Beine ichwarz; Gris dunkelbraun.

Meu-Sud-Bales oder Gudauftralien, nicht felten am Upper-Sunter und in allen ähnlichen Lagen. Reft und Gier fand Gould nicht. Keine Urt Diefer Gattung ift einer jo großen Farbeveranderung unterworfen, als dieje. In den erften Monaten, nachdem der Bogel das Reft verlaffen hat, ift nämlich Reble, Dberbruft und Sals= ruden gagatichwarz; Unterbruft und Bauch graulichweiß, mit ichwarzen Mondbandden am Rande, die fich der Pfeilform nahern. Hebergangofleider aus diesem Buftande in den bes alten Bogels unter allen Stufen ber Entwickelung famen Gould vor. Much bie geringere Größe unterscheidet diese Urt noch leicht von Graucalus melanops, welcher bieselben Districte bewohnt. Insecten verschiedener Ordnung und Raupen, welche er im Tluge faßt, oder von den Zweigen ablieft, machen feine Rahrung aus.

Abbildung des alten und jungen Bogels, in Band III.

584. Graucalus hypoleucus Gould. Der weißbauchige Rau: penwürger. Gould proceed. 8. Febr. 1848. Birds of Austral, XXXIII. 12. White-bellied Graucalus.

Bügel ichwarg; Dbertopf und gange Dberfeite buntelgrau; Flügel und Schwang ichwarz; Rinn, Unterfeite ber Tlügel, Band und Unterschwanzbeden weiß; Bruft blag graulichweiß; Gris braunlichschwarz; Schnabel ichwarzlichbraun; Lauf und Tug ichwarz; Innenfeite bes Guges und Raum zwischen ben Schildern bes Laufs mehlig: grau. Beibehen und Junge haben bie Bugel bufterbraun, nicht fcmarg.

Um Bort Gffington ein fehr befannter Bogel, welcher bort immer um bie Zweige

fliegt, die über die Häuser der Ansiedler hängen. Seine Lebensweise, Sitte und Stimme gleicht benen von G. melanops. Er ist häusig in jedem Theile der Halbinsel Coburg und zeigt sich gewöhnlich in fleinen Familien zu 10 bis 12 Stück. Die weiße Unterseite unterscheidet ihn von allen bis jetzt bekannten australischen Arten. Sein Magen ist fleischig und die Nahrung besteht aus verschiedenen Gattungen von Insecten, die er von den beblätterten Zweigen der höchsten Bäume absucht.

Abbildung zweier Bogel in verschiedener Stellung, in Band III.

585. Colluricincla brunnea Gould. Der braune Droffelwürger. Gould proceed. VIII. 164. Birds of Austral. XXXI. 14. Brown Colluricincla. Men-e-löo-roo Port Essingt, indig.

Ganze Oberseite, Vorderschwingen und Schwanz blaßbraun; ganze Unterseite bräunlichweiß, gegen den Bauch und Unterflügeldecken reinweiß; Schienbeine grantichsbraun; Schnabel schwarz; Tuß schwärzlichbraun.

Harschaft von Port Cisington, wo er die C. harmonica von Neu-Sid-Wales, die C. Selbii von Ban Diemens Land und die C. rusiventris von Westausstralien vertritt, mit denen, insbesondre mit C. harmonica, er ganz übereinstimmt. Gould fand am 2. Februar ein Nest im obern Theile eines hohlen Sturzels, auswendig mit zarten Nindenstreisen von Melaleuca bekleidet, mit feinen Zweizlein ausgelegt. Die bläulich perlweißen Gier olivenbraun und grau gezeichnet, gesteckt und beklert, letztere Farbe zwischen der Oberstäche der Schaale, sie waren 1" 2" lang und 10" breit. — Der Wogel ist größer und frästiger gebaut, als C. harmonica und rusiventris, der Schnabel fürzer und stärker, die Färbung einsach lichtbraun, auch die Vorderschwingen und der Schwanz von derselben Färbung.

Abbildung beider Geschlechter, in Band III.

586. Colluricincla rufiventris Gould. Der rothbäuchige Droffelwürger. Gould proceed. VIII. 164. Birds of Austral. XXXII. 13. Buff-bellied Colluricincla. Goo-dee-lung West-Austr. indig. Thrush Colon.

Bügel graulichweiß; Dberkopf und ganze Oberfeite tiefgrau, leicht olive überslaufen; Borderschwingen und Schwanz dunkelbraun, bräunlichgrau gefäumt; Rehle und Unterseite duftergrau am Bauch und den Unterschwanzdecken in roftsahl übergehend; die Tedern der Unterseite mit feinem dunklen Schaftstrich; Schenkelsedern grau; Frisdunkel rothbraun; Schnabel schwärzlichbraun; Beine dunkel grünlich bleigrau.

Westaustralien in allen dichtbewaldeten Gegenden, sucht seine Nahrung mehr am Boden, als zwischen den Bäumen und Büschen. In seinem Benehmen, seinen Stellungen und Sitten überhaupt ist er mit der gewöhnlichen europäischen Drossel überzeinstimmend. Seine Stimme ist sehr laut, voll und reichtönend mit etwas verschmelzzenden Tönen, im Ganzen ähnlich, doch nicht in der Melodie vergleichbar, dem Lockton der europäischen Drossel.

Co groß als C. harmonica, für die man fie bei oberflächlicher Unficht halten fonnte, doch unterscheidet fie fich, sorgfältig betrachtet, dadurch, daß die ganze Oberfeite

reingrau anstatt braun ist, der Bauch und die Unterschwanzsedern tief rostsahl, austatt graulichweiß, und die Zügel sind bestimmter weiß. Sie brütet gegen Ende September oder im Deteber, das Nest steht meist in der Höhlung eines hohen Baums, besteht aus dürren Streisen der Enkalyptenrinde, ist dicht verstochten und tief, manchmal mit weichen Gräsern gesättert. Die 2 bis 3 Gier sind schwn bläulich oder perlweiß, haben große röthlich olivenbraume und düstergraume Flecken, letztere in der Schale, sie sind 1" 1" lang und 10" breit. Mr. Gilbert fand zweimal die Gier in alten Nestern von Pomatorhinus superciliosus. Der Magen ist fleischig, die Nahrung besteht aus Insecten, besonders Käsern und Saamen.

Abbildung: Päärchen, Weibchen oben, in Band III.

# JARD. ill. orn. I. note of pl. 71. Gould Birds of Austral. XXXII. 14. C. rectirostris Jard. & Selby ill. IV. pl. XXXI. strigata Swains. menag. 283. 9 oder junges 3. — Whistling Dick Van Diem. Land Colon.

Männchen: dunkel schiefergrau; Rücken und Flügel braun schattirt, Unterseite blasser, zieht an der Kehle und Brust in weiß; über dem Auge ein graulichweißer Wischstreif; Schnabel schwarz; Fris braun; Beine licht bleigrau. — Weibchen: oberseits nebst Flügeln braun; Oberschwanzdecken schiefergrau, über dem Auge ein rostrother Streif; Unterseite lichtgrau; Kehle und Brust braun schaftstreif; Schnabel hornfarbig; Spige schwarz. Jung: dem Weibschen ähnlich, aber die Schaftstreisen der Unterseite breiter und auffallender, der Streif über dem Auge tieser roth und der Schwanz grau.

Standwogel in Van Diemens Land und der Flinders = Jusel, über alle Theile beider Inseln sehr allgemein verbreitet, nirgends aber häufig, scheint dem dichten Walde entschiedenen Vorzug zu geben, wo man ihn stets durch sein lautes, helles, fließendes und melodisches Pseisen bemerkt. Der längere Schnabel unterscheidet ihn und am Weibchen der rothe Streif über dem Auge von den andern Arten. Er scheint nicht auf einen bestimmten Theil des Waldes begrenzt, er sindet sich auch im niederen Gebüsch nahe an der Erde, anderwärts wieder auf den Gipfelzweigen der höchsten Bäume. Er stist Raupen und Insetten verschiedener Art, die er sich oft dadurch verschafft, daß er auf eine geschickte Weise mit seinem kräftigen Schnabel die Rinde von den Bäumen abzieht, wobei er oft einen merkwürdigen Ton hören läßt. Er ist lebhaft und muthig, zutraulich und surchtlos und ohne Zweisel leicht zu zähmen, wo er ein interessanter Wogel sür Vegelhäuser sein wird.

Das Neft, obwohl aus grobem Material zusammengesetzt, ist dennoch nett gesbaut, rund, ziemlich tief und obertassensig, außen aus Rindenstreisen gebaut und inwendig mit Gräsern belegt, bis 5" im Durchmesser und 4" in der Höhe, innerlich 34" breit und 24" tief. Es steht in der Regel in einer Höhle auf einem Baumsstrunke oder in der Spalte eines Felsen.

Abbildung: Männehen, Weibehen und junger Bogel, in Band III.

588. Cracticus argenteus Gould. Die filberrückige Würgatel. Gould proceed, VIII. 126. Birds of Bustral, XXXIII. 11. Silvereybacked Butcher-Bird.

Obertopf, Ohrdecken, Schultern, Vorderschwingen und alle Schwanzsedern auf brei Viertel ihrer Länge von der Basis schwarz; Rücken silbergrau; Kehle und ganze Unterseite, Halbseiten, ein Theil der Flügeldecken und die Ränder der meisten Schwingen zweiter Reihe, Hinterrücken und Spigen der Schwanzsedern reinweiß; Schnabel hornfarbig; Beine schwärzlichbraun.

Capitan Grey und B. Bynoe Esq. entbeckten diesen neuen Vogel auf der Nordsfüste von Australien, und letzterer theilte das eine der abgebildeten Exemplare an Gould mit. Die Art steht zwischen C. destructor und nigrogularis, und nimmt merkwürdig Theil an der Färbung dieser beiden Arten, sie hat die weiße Kehle und Brust von der ersten und die getheilte Färbung der Flügel, den auffallend weißen Hintersrücken und weißgespitzten Schwanz von der andern, unterscheidet sich aber von beiden so wie von allen übrigen in der licht filbergrauen Farbe des Rücken, durch welche sie den Namen erhielt. Ihre Lebensweise stimmt wahrscheinlich mit der der früher bestannten Arten überein.

Abbildung beider Exemplare, in Band III.

589. Cracticus picatus Gould. Die Cliter: Bürgaţel. Gould proc. 22. Febr. 1848. Birds of Austral. XXXIV. 11. Pied Crow Shrike. — Ko-ra-a-ra P. Essingt. indig. Maypie Colon.

Halsband, Mitte und Außenrand des Flügels, Burzel, Bauch, Unterschwanzdecken und Spigen aller Schwanzsedern, mit Ausnahme der mittlern, weiß, alles übrige Gesfieder schwarz; Fris dunkel röthlichbraun; Schnabel aschgrau; Spige schwarz; Beine dunkel grünlichgrau. Weibch en ganz gleich. Junge braun.

Port Sisington, wo ihn Mr. Gilbert in beträchtlicher Menge entdeckte. Er fagt, daß er außerordentlich schen und vorsichtig ist, in den entlegensten Stellen des Waldes wohnt und häufig getroffen wird, wie er seine Nahrung am Boden oder auf den höchsten Zweigen der erhabensten Bäume aufsucht. In seinen Sitten, seiner Art zu fliegen, wie in seiner lauten, mißtönigen Drgelstimme gleicht er den andern Arten der Gattung. Er zeigt sich meist vaarweise oder in kleinen Familien von 4 bis 5 Stück. Das Nest ist aus Reisig gebaut, steht in einer ausgespreizten Gabel im dichten Laubwerk, etwa 30—40 Tuß über dem Boden. Der Magen ist fleischig, die Nahrung Insecten verschiedener Art, vorzüglich Käser.

Abbildung beider Geschlechter, in Band III.

590. Cracticus destructor Gould. Die Naub:Würgatel. Gould Birds of Austral. XXXI. 1. Vanga — Темм. man. I. p. LIX. Vic. Horse. Linn. Trans. XV. 213. Gould syn. I. Barita — Темм. col. 273. — Wäd-do-wädong West-Austral. infer. — Butcher Bird Swan River Colon.

Dberfopf, Dhrdeden und Halbruden schwarz; weißer Tled von der Schnabelbafis jum Ange, Ruden und Hinterruden duntel graubraun; Dberschwanzdeden weiß;

Blugel ichwärzlichbraun, mittlere Schwingen zweiter Reihe längs der Angenfahne weiß, Schwanz schwarz, alle, außer den beiden mittlern, mit weißer Spige an der Innensfahne; Unterseite graulichweiß, Schnabel bläulich bleifarbig an der Basis, zieht in Schwarz gegen die Spige, duß schwärzlich bleifarbig, Fris sehr dunkel röthlichbraun. — Weibch en dunkler gezeichnet, sonst nur durch innere Untersuchung unterscheidbar. — Junge fahl und braun gesteckt.

Beständiger Bewohner von Neu-Sudwales und Gudauftralien, am Rande ber Buichbolger nächft ber Rufte, an ber Seite von Sugeln und mit Baumen beftandenen Engraffen, wie fie in den offenen Theilen der Gegend vorkommen, in der That ift faum ein Bogel Auftraliens fo allgemein verbreitet. Seine Gegenwart verfündet überall fein außerordentliches Gefchrei, eine Unhäufung von unharmonischen Tonen. Die unmöglich wiederzugeben find. Er befindet fich fast immer auf den Baumen, wo er bewegungelos auf einem abgeftorbenen oder herausragenden Zweige fitt, von wo aus er die Gegend ringeum überichaut und besonders ben Boden unter fich pruft, auf den er fich bann fenkrecht herabläßt, sobald irgend ein großes Insect, oder eine Cibechie von seinem Scharfen Auge bemerkt wird. Er begiebt fich gewöhnlich auf benfelben Bweig wieder gurud, um die gewonnene Beute zu verzehren, aber bisweilen geht er auf andere Baume und fpießt, wie die Burger thun, fein Opfer auf. Maufe, fleine Bogel und große Phasmien bilden seine gewöhnliche Speife. Die Brutgeit bauert burch den September und die drei folgenden Monate. Das große, taffenformige Reft ift aus Zweiglein zierlich gebildet, manchmal ichon ausgelegt mit Schöflingen von Casuarinen und faserigen Wurzeln. Ginen beträchtlichen Unterschied bietet Die Karbe ber meift drei 1 Boll 3 Linien langen, 11 Linien breiten Gier; bei einigen ift die Grund: farbe dunkelgelblichbraun mit dunkeln Alexen und Tleden von unreiner Farbung, und hier und da ein wenig ichwarzen Gleden, nicht unabnlich fleinen Dintenfleden; bei andern ift die Grundfarbe lichter und die dunkleren Gleden giehen mehr in roth und bilben einen Gürtel um bas bidere Ende.

ilnter Umständen ift der Bogel sehr schen und zurückgezogen, doch zu andern Zeizten ked. Gould hatte eine junge Eopsaltria gefangen und in seine Jagdtasche gesteckt; ihr Geschrei zog einen Craetieus destructor herbei, welcher Gould über eine Stunde lang folgte, als der kleine Gefangene entkommen war und vor ihm hinflog. Gould jagte nach ihm, aber der Craetieus folgte ihm auch in der Entsernung von 2 Ellen vor seinen Augen auf den Zweig eines nahen Baumes, und obgleich Gould sich bemühte, jenen wieder zu fangen, so war dies doch ohne Ersolg, da ihm von Stranch zu Strauch die Beute entging, bis der Thrann durch einen Schuß seine Frechheit mit dem Leben bezahlte.

Abbildung beider Gefchlechter, in Band III.

591. Strepera anaphonensis Gould. Die bleigraue Klingelazel. Gould B. of. Austral. XXXIII. 6. Barita anaphonensis Temm. col. not. Less. trait. 345. ic. pl. 47. l. — Strepera plumbea Gould proc. XIV. 20. — Dje-laak West-Austr. indig. Squeaker Golon.

Ganze Dberfeite bleigrau, Borderfopf und Bügel dunkler, Flügel schwarz, zweite Schwingenreihe grau gefäumt und weiß gespitt, Basalhälfte der Innenfahne der Border-Reichenbach, vollft. Naturgeich. Bögel Neuboll. II. schwingen weiß, Außenfahne grau; übrigens schwarz, seicht weiß gespitzt; Schwanz schwarz, grau gesäumt und weiß gespitzt; ganze Unterseite graulichbraun, Unterschwanze becke weiß, Jris orange, Schnabel und Tuß schwarz. Weibchen gleich.

NeufüdzBales an der Oftküste bis zum Schwanensluß an der Westüste; doch mehr als andere an Dertlichkeiten gebunden, so in NeuzsüdzBales, wo er ziemlich häufig um Illawarra, Camden und im Parke von E. Throsby Esq. zu BongzBong vorkam, so sab ihn Gould in keinem andern Districte, den er besuchte. Mr. Gilbert sagt, daß er ihn in jedem Theile von WestzAustralien antraf, wo er gewesen, meist in dichten Wäldern, einzeln oder paarweise, wo er am Boden mit einem Benehmen, wie unsere Krähen, seine Nahrung aussucht. Er fliegt gemächlich und lange aushaltend und steigt manchmal bedeutend hoch in die Lüste. Seine Stimme ist ein durchdringendes Gekreisch, ähnlich klingend wie der Name, den die Eingebornen ihm gegeben haben. Der Magen ist sehr sleischig. Die Nahrung besteht aus Käsern und Insectenlarven verschiedener Art. Er brütet gegen Ende September und Anfangs October, baut ein Nest aus trochnem Reißig im dichtesten Theile der Belaubung der Eusalypten und legt drei Gier, deren Grundfarbe röthlichfahl oder holzbraun ist, sast über die ganze Oberstäche dunkler gesteckt, 1" 9" lang und 1" 2½" breit.

Männchen nebst ein paar Bogeln im Sintergrunde, in Band III.

# 592. Strepera fuliginosa Gould. Die rußfarbige Klingelatel. Gould B. of Austral. XXXI. 3. Sooty Crow-Shrike. Cracticus fuliginosus Gould

proc. IV. 106. Coronica fuliginosa Gould syn. I. - Black Magpie Colonist.

Rußichwarz, Enden der Vorderschwingen und die Spigen aller seitlichen (beide Mittelfedern ganz schwarz) Schwanzsedern weiß; Fris schön gelb, Schnabel und Fuß schwarz. — Weibchen nur etwas kleiner, sonst gleich.

Beständiger Bewohner von ganz Van Diemens Land, aber auch über die Inseln der Baßstraße verbreitet und einige Individuen fanden sich auch in Sud-Australien. Die mehr ins Bräunliche ziehende Farbe, der höherbogige Schnabel, die geringere Größe und der Mangel von Weiß an den Unterschwanzdecken und an der Basis der Borderschwingen unterscheiden ihn sogleich von andern Arten der Gattung. Er hält sich auch in andern Dertlichkeiten, in niedern Sumpfgegenden nächst dem Meere und in Wäldern an Flußusern. So wie die andern Arten frist er Insecten und verschiesdene Gewürme, dazu oft weiche Beeren und Saamen.

Er ift sehr schnellbeweglich auf dem Boden, rennt über die Fläche mit einer reisbendschnellen Bewegung, die ein Mittel ist zwischen laufen und hüpfen. Er brütet auf niedern Bäumen und baut ein großes, tiefes, obertassensorniges Nest, dem der europäischen Krähen sehr ähnlich und legt drei Gier, welche blaß weinrothbraun, überall mit großen unregelmäßigen braunen Flecken versehen, 1 goll lang und 1 300 breit sind. Sein Geschrei ist mehr oder minder schrillernd, als das der Strepera arguta. Gould fah den Bogel auch in der Gesangenschaft, die er sehr gut vertrug.

Abbildung beiber Geschlechter, in Band III.

593. Strix tenebricosus Gould. Die Rug: Cule. Gould proc. XIII. 80. Sooty Owl. Gould B. of Austral. XXXV. 1.

Gesichtöfreis rußiggrau, tiefer um die Augen herum; Oberseite braunlichschwarz, purpurschillernd, sede Feder mit weißem Fleck vor der Spige, Flügel und Schwanz ebenso, aber blaffer braun, Flügelsedern einfarbig, Schwanzsedern schwach weiß schmal bandartig gesprenkelt, Unterseite schwärzlichbraun, sahl überlausen, klein weißgesleckt, Beine weiß mit braunen Mondchen, Fris dunkelbraun, Schnabel hornfarbig, Fuß gelblich.

Ein schönes Exemplar in der Sammlung des British Museum, ein zweites besitzt Gould selbst. Sie hält sich wahrscheinlich im dichten Gestrüpp nach der Rüste Austratiens auf, wo sie, wie andere Gulen, den Tag über verborgen bleibt und zur Nachtzeit ihre Beute aufsucht. Sie ist eine schöne und frästige Art und bis setzt die seltenste Euse Australiens, durch ihre Färbung und die einfarbigen Schwingen ohne Bänder aufsfällig unterschieden.

Abbildung nach Gould's Exemplar, in Band III.

594. Falco hypoleucus Gould. Der weißbäuchige Falte. Gould proceed. VIII. 162. B. of Austral. XXXVI. 1. Grey Falcon. Boorh-ga West-Austral. Moore's River indig.

Alt: ganze Ober- und Unterseite nebst Flügeln weißgrau mit schwarzen Schaftstreifhen, schmaler schwarzer Ring um das Auge, Vorderschwingen bräunlichschwarz, diese Farbe wird kammförmig auf einem grausseckigen Grunde an der Innensahne; Schwanzdecken grau, bräunlichgrau gebändert, Schwanz dunkelbräunlichgrau, dunkelbraun gebändert. Iris dunkelbraun, Wachshaut, Augenring, Nachen, Schnabelbasis, Beine nebst Tuß schwanzegelb, das Gelb wird blasser von der Schnabelbasis an bis zu den schwarzen Spigen, Nägel schwarz. — Jung: Oberseite braun und grau gesteckt, Unterseite ziemlich weiß, stärker schwarz schaftstreisig.

Bon diesem schönen und seltenen Falken sah Gould vier Exemplare, drei besitzt er selbst und das vierte ist in der Sammlung des Earl of Derby. Das in den Proceedings beschriebene Exemplar erhielt Mr. Gilbert von Mr. L. Burgess, welcher angab, daß er ihn auf den Gebirgen über 60 Meilen vom Schwanenflusse geschossen; Mr. Gilbert erhielt dann den Bogel selbst in der Nachbarschaft von Moore's River in Beste-Australien und Capitain Sturt erlangte ein Pärchen bei seiner abentenerlichen Reise im Innern von Süd-Australien. Dasselbe wurde im Mai 1845 an einem Sonntage, sogleich nach der Kirche, geschossen; beide freisten in der Höhe, doch kam der eine herab auf die Bäume der Bucht in Schusweite und wurde getödtet, der andere wollte nach ihm sehen und wurde ebenfalls geschossen. Er scheint selten zu sein, da man keinen weiter sah.

Die Erlangung dieses Falken ist sehr interessant und ist hier noch eine andere Art der echten Falken und eine, welche wieder einen Beweis giebt für die sehönen Analogien, welche zwischen gewissen Gruppen der südlichen und nördlichen Halbkugel stattsinden, dieser Bogel ist offenbar ein Bertreter des Gyrosales Europa's, so wie es F. melanogenys für den F. peregrinns und F. frontatus für den Lerchenfalken ist.

Abbildung beider Geschlechter, in Band III.

595. Falco subniger Gray. Der rugbraune Falke. Gray Ann. Nat. Hist. 1843. 371. gen. of B. pl. 8. List of B. in Brit. mus. coll. 1. cd. 2. 50. Goulds B, of Austral. XXXVI. 2. F. (Hierofalco) subniger Kaup. Isis 1847. 76.

Ganz dunkel rugbraun, blaffer an den Federrandern der Oberfeite, Kinn weißlich, Fris dunkelbraun, Wachshaut gelb, Schnabel bleigrau, Beine nebst Fuß bleigraugelblich, Nägel schwarz. — Weibchen um ein Drittel länger.

Von dieser seltenen Art sah Gould vier Exemplare, in Süd-Australien geschoffen; über seine Lebensweise war nichts zu erfahren. Capitain Sturt hatte den Vogel auf seiner Expedition in das Innere beobachtet und sagt in einer Bemerkung: dieser schöngebaute und reißendschnelle Vogel wurde zu Depot in beiden Geschlechtern geschossen, aber er war durchaus nicht gemein, denn es wurden nur noch zwei Exemplare gesehen. Er ist ein kräftiger Vogel, wahrscheinlich für die kleinen Sängethiere ein sehr gefährlicher Teind.

Abbildung bes Weibchens, in Band III.

## Vierte Ordnung. Hühnervögel.

596. Tribonyx Mortieri Du Bus. Qumortiers Stumpffraller. Bull Acad. Sc. Brux. VII. 215, pl. G. R. Gray list of gen. ed. 2. 92. List of B. Brit. mus. coll. III. 122. Govld B. of Austral XXXI. 4. — Brachyptrallus ralloides LAFR.? — Native Hen Colonist.

Sanze Oberseite granlicholive, Ropf, Halbruden, Rücken und Spigen der zweiten Schwingenreihe nußbraun überwaschen, Vorderschwingen schwärzlichbraun; Schwanz tiefschwarz, Unterseite bläulich schieferfarbig, zieht in Schwarz am Bauche und der Unterschwanzdecke; Seitensedern breit weiß gespigt, bilden jederseits einen auffallenden weißen Fleck, Dickbeine purpurgrau, Fris vrangeroth, Schnabel grünlichgelb; Lauf und Kuß bleifarbgelblich. Weib chen nur etwas kleiner und minder schön gefärbt.

Ziemlich häufig über Van Diemens Land verbreitet, da er aber so außerordentlich schen ist und nur in den unzugänglichen Sümpfen der Niederungen wohnt, so haben ihn die gewöhnlichen Reisenden nur selten gesehen. Marschland und die Niede der Flußuser und Sümpfe sind sein Aussenthalt. Alls Gould sich auf dem Landsige des Gouvernements zu New-Norsolf aufhielt, bekam er ihn täglich zu sehen, wenn er oft die Niede verließ und auf den Fußwegen und andern Theilen des Gartens herumging, wobei er den Schwanz wie eine Henne emporhielt. Aber auch hier war die größte Ruhe und Vorsicht nothwendig, ihn zu Gesicht zu bekommen, da das allergeringste Geräusch seinen Verdacht erregte und er im Augenblick im Dickicht verschwand, wo er nicht eher wieder herausging, bevor alle Ursachen seiner Aufregung gänzlich gesichwunden. — Brustbein und Brustmusseln sind schwach entwickelt im Verhältniß zur Größe des Körpers, und der Vogel fliegt daher selten; die Beine dagegen sind sehr groß und darum ist seine Fähigkeit im Lausen desto größer und von dieser macht er deshalb auch Gebrauch, um vor Gesahr sich zu sichern. Sitte und Benehmen ähnelt sehr dem der Gallinula ehloropus in Europa, doch taucht und schwimmt er nicht so. Mit Noßhaarschlingen ist er leicht zu fangen und Gould erhielt die meisten Exemplare in dieser Weise. Das Männchen wiegt etwa 3 Pfund und der sehr dicke muse kulöse Magen enthielt Wasserpflanzen, Insecten, Kies u. s. w.

Das Neft ähnelt sehr dem der Moorhenne: Gall. ehloropus, besteht aus einem Bündel Binsen am Rande des Bassers; die Sier find ebenfalls den der Moorhenne sehr ähnlich und ihrer sind 7 an der Bahl, 2½" lang, 1½" breit, steinfarbig, überall kastanienbraun dunn gezeichnet und mit unregelmäßigen Flecken von verschiedener Größe versehen.

Abbildung beider Geschlechter, t. CCCXLI.

597. Porphyrio melanotos Temm. Das schwarzrückige Gulztanshuhu. Temm. man. ed. 2. II. 701. Less. trait. 533. Snaw. gen. zool. XII. 259. Gould B. of Austral. XXX. 12. Black-backed Gallinule Latt. gen. hist. IX. 427. — Ar-ra-weid-bit Port Essingt indig.

Wangen, Oberkepf, Mittelbauch und Schienbeinkleid rußichwarz, Haldrücken, Bruft und Schwanz tief glänzendschwarz, Borderschwingen indigoblau an der Außenfahne überlaufen, Unterschwanzdecke rein weiß, Fris schön orangeroth, Stirnschwiele, Schnabel und Beine nebst Tuß blutroth. — Weibch ein etwas kleiner. — Junge: nackte Stirnschwiele minder entwickelt und nicht so schwangesärbt als bei den Alten.

lieber Van Diemens Land und einen großen Theil des Continents von Australien, soweit passende Lagen, nämlich Moräste, Seen mit Seggen und Binsen oder
Flußuser sich darbieten. Die Exemplare von Van Diemens Land und Port Essington
sind kleiner als die von Süd-Australien und Reu-Südwales. Mr. Gilbert giebt
auch eine Abweichung in der Lebensweise des zu Port Essington vorkommenden Vogels an, aber es dürste dieselbe mehr von der verschiedenen Beschaffenheit der Dertlichkeit und Vegetation abhängig sein. In Van Diemens Land kommt diese Art sehr häusig auf den Usern des Derwent oberhalb Bridgewater vor und vom Tamar zehn
Meilen weit unter Launceston. Gould sand sie auch in den Teichen zwischen Kangaroo Point und Clarence Plains, und in sedem Theile der Insel, wo irgend passende Dertlichkeiten sich vorsinden, sindet sich auch der Logel. Früh am Morgen und
bei dem Herannahen des Abends steigt er ans Land, um seine Rahrung zu suchen,
welche aus Gewürm, Insecten, Körnern und verschiedenen vegetabilischen Substanzen
besteht. Er läuft häusig und leicht und bedient sich dieser Fähigkeit besonders wenn
er versolgt wird, wo er dann mit Bligesschnelle durch das Dickicht hindurchläust, wie das europäische Moorhühnchen. Sein Benehmen ist auch dem dieses Vogels ähnlich; auch schreitet er, so wie dieser, nur wenn er sehr hart verfolgt wird, zum Fluge. In Men-Süd-Wales bewohnt er genau dieselben Dertlichkeiten, wie oben angegeben worden, und man hat ihn in den Lagunen am Jlawarra und wo irgend die Begetation ihm den nöthigen Schutz gewährt, gesunden. Er läßt sich schnell zähmen, und giebt man ihm einen großen Raum in einem Garten, wo er umzännt ist, so hat man nicht zu fürchten, daß er entslieht. Gonld sah zwei, welche Henry Elliot, Lide-Camp Sr. Exc. des Capitain Sir John Tranklin R. N. dem Gouverneur in dem Gouvernemento-Garten zu Hobart Town gesendet und George Bennet Sch, in Sydney, bezichtete Gould, daß er ein Exemplar gezähmt sah, welches gewohnt war, auf dem Dache eines Schuppen zu ruhen und sehr erpicht darauf war, sich auf Papageienbauer zu seizen. Auch erwähnt er, daß der Bogel den Mais und andere Pstanzentheile, die er frißt, stets mit der Hand des Fußes ersaßte und dieselben so lange hielt, bis er sie gestressen hatte; er beobachtete ihn lange Zeit und sah ihn nie auf andere Weise fresen, was der Besiger selbst bestätigte.

Mr. Gilbert fand den Bogel ziemlich häufig um Port Effington an einem Salzsee nächst Point Smith, wo Dickichte von Manglebäumen wuchsen. So viel er beobachten konnte, war dies die einzige Gegend der Halbinsel, wo derselbe sich vorfand und in der That war der Bogel, als er ein Exemplar schoß, den Colonisten unbekannt, obwohl sie alle Theile der Halbinsel genau erforscht zu haben glaubten. Er beschränkte sich auf die Mangledistriete, saß auf den höchsten Zweigen; ausgescheucht stieg er auf die Gipfel der Bäume und flog einige hundert Ellen weit sort.

Albbildung t. CIX. 1100 und beider Gefchlechter, t. CCCXLI.

598. Rallus Lewinii Swains. Rewine Stalle. Swains, menag. 336. Gould Birds of Austral. XXXIII. 7. Lewin's Water Rail. R. brachypus Swains, menag. 336. Gray list of B in Brit, Mus. III. 115.

Mann chen: Ropf und Salsseite rothbraun, auf dem Scheitel und Nacken schwarz gestrichelt, ganze Oberseite und Schwanz schwarz, olivenfarbig gestreift; Flügel, Seizten und Bauch breit schwarz und schmal weiß gebändert, Kinn weiß, Mitte der Rehle, Bruft und Bauch schiefergran, Unterbauch fahl, Schnabel braunlichroth; Fris nußbraun, Tuß fleischfarbig, dunkler auf den Zehen. — Weibchen minder schon gefärbt. — Junge ohne die röthliche Schattirung am Sals, nur eine Andeutung der Bänzber an den Seiten und am Bauch, die Flügelbänder minder deutlich als am Männchen.

In Van Diemens Land ziemlich häufig in Sumpfgegenden, Landseen und schilfizgen Flußusern; sie findet sich meist auf den kleinen Inselu in D'Entrecasteauschannel. Gould fah auch Exemplare von Süds und Weststalien, welche in ihrer Zeichsnung vollkommen gleich und nur etwas größer waren. Mr. Swainson beschrieb den Vogel unter zwei Namen und Gould wählt den letztern zur Erinnerung an den ersten Ferausgeber eines Werkes über die Vögel Neuhollands und weil er die Kürze der Beine nicht auffallender findet, als bei allen diesen Vögeln, welche die kleinen Inseln bewohnen, wo sie bei der harten und steinigen Natur des Vodens kürzere und beschädigtere Nägel bekommen, als die Vögel, welche das innere Land bewohnen und

sich ausschließlich auf ben weichen Rändern der Flußuser aushalten\*). Nahe verwandt mit der Wasserralle Europa's, auch in Lebensweise und Venehmen ihr gleichend. Magen ziemlich fleischig; der Fraß besteht aus Wasserinsecten, kleinen Weichthieren u. s. w. Gould fand ein Mest in einem Landsee, nahe am Derwent in Van Diemens Land, es war aus Schwertelgewächsen (Flags) u. a. Wasserpstanzen gebaut, stand auch in hohen Vinsenpolstern und enthielt zwei 14" lange und F" breite, blaß olivenfarbige, überall, besonders am dicken Ende, röthlich und dunkelbrann gesteckte Sier.

Albbildung beider Gefchlechter t. CCCXLI. u. brachypus: t. CCCV. 2467-68.

# 599. Grus australasiana (-us Gould.) Der australische Kranich. Gould proceed. Nov. 1847. Birds of Austral. XXX. 15. Australian crane. Native Companion Colon.

Gefieder im Allgemeinen filbergran, Rückenfedern dunkelbraungrau mit filbergrauen Rändern, kleine Flügeldecken dunkelbraun; Vorderschwingen schwarz, Oberkopf und Schnabel olivengrün, letzterer etwas heller gegen die Spige. Fris schön orangegelb; Fleischlappen um Ohren und Hinterkopf korallenroth, welches über und unter dem Auge, und an den Gesichtsseiten besonders schön wird, wo sich, so wie am Kehlsack, seine schwarze Haare besinden, so dicht, daß sie unterseits das Noth fast verbergen; Obertheil der Tasche und die nackte Haut zwischen dem Unterschnabel olivengrün, bei alten Männechen die Kehltasche hängend und wie deutlicher Anhang, Beine und Tuß purpurschwarz. — Beibchen etwas kleiner, sonst gleich. Vier Tuß Höhe.

Der einzige Kranich Australiens wurde bisher mit G. Antig one zusammengestellt; Gould untersuchte ihn genau und fand ihn von diesem gänzlich verschieden.

— Ueber den größten Theil Australiens von Neu-Süd-Wales südlich bis zum Norden von Port Essington verbreitet; indessen hat man ihn ungeachtet dieser weiten Verbreitung noch nicht in der Colonie am Schwanenslusse bemerkt, auch mag er auf Van
Diemens Land nicht wohnen. Dr. Leichardt beobachtete ihn häusig während seiner
Oberland-Expedition von Moreton-Vay. Capitain Sturt sagt, daß er häusig am
Macquarrie vorkam und Gould fand ihn zahlreich in der Nachbarschaft vom Namoi
und auf den Brezi Plains im Dezember 1839, so wie auf den niedern und flachen
Inseln an der Mündung des Hunter. In diesen Districten sindet er sich meist in
allen Jahredzeiten, manchmal einzeln oder paarweise, andermal in Flügen von 30 bis
40 Exemplaren.

Wie alle Kraniche in seinem ganzen Benehmen ein stattlicher und zierlicher Bogel, wolcher die Scenerien jener Gegenden durch seine Anwesenheit trefflich staffirt. Er wird nicht selten gefangen und ziemlich leicht gezähmt. Zu Paramatta sah Gould ein schönes Exemplar auf den Straßen mitten unter den Bewohnern ganz gemächlich herumspaziren und Mr. James Me Arthur berichtete, daß er ein paar in der unmittelbaren Nachbarschaft seines Hauses zu Camden gefangen und vollständig gezähmt habe. Sie zogen die Ausmerksamkeit von ein paar wilden Bögeln der Art auf sich,

<sup>\*)</sup> Sierbei muß man freilich erinnern, baß Swainfon's Rame "brachypus" (nicht brachipus wie Gould ichreibt) von ben Beinen, Gould aber mehr von ten Rägeln rebet.

welche ihnen in die Besitzung folgten und bei dem Hause fragen, wo sie mit ihm und den übrigen Gliedern des Hauses in Berührung kamen und noch zahmer wurden, so daß sie auf eine Elle weit herankamen, aus der Hand fragen und den zahmen Bögeln bis in die Küche folgten, wo ungläcklicherweise ein Diener einen von den wilden Bögeln unvorsichtig faßte und ihm eine Handvoll Federn aus dem Nücken heranstiß. Dies Benehmen rief ihre Wildheit zurück, sie stürzten fort und ihre zahmen Gefährten folgten ihnen; sie erhoben sich in die Lüste, kreisten immer höher und höher und liesten ihre ranhe Stimme erschalten, welche die zahmen Bögel unten beantworteten. Mehrere Tage kamen sie zurück und machten dieselben Manövers, ohne sich zu seigen, bis die geheimen Unregungen auch die zahmen Bögel veranlaßten, sich in die Lüste zu erheben und ihren Weg nach einer weitentsernten Gegend zu nehmen, so daß sie niesmals in das Haus zurückserten, wo sie so lange gepflegt worden waren.

Er ist ein kräftiger Flieger und führt Reisen von bedeutender Ausdehnung von einem Theile des Landes zum andern aus; näher am Boden scheint die Flügelbewegung beschwerlich, aber in einer Reihe von Kreisen in der Höhe der Lüste sich dahinsschwingend, bleibt er dem menschlichen Gesichte kaum noch bemerkbar, immer aber ist er ein Bogel von gemächlichem Anstand. Während der Schwingungen in den Höhen erschalt immer sein rauhes Geschrei.

Er brütet am Boden und legt gewöhnlich 2 Gier in leichter Vertiefung der nackten Sbene; aber manchmal geschieht dies auch in den schlammigen Niederungen nächst der Küste. Die Gier sind 3" 6" lang und 2" 3" breit, milchelassieg, überall, besonders am dicken Ende kastanienbraun und purpurbraun gesteckt, letztere Farbe erscheint zwischen den Flächen der Schale. — Seine Nahrung besteht aus Insecten, Eidechsen, Wurzelknollen und andern vegetabilischen Substanzen, zu deren Aufsuchung er mit seinem kräftigen Schnabel mit großer Leichtigkeit die Erde aufreißt.

Abbildung des Bogels wie er auf einem Beine fteht t. CCCXLI.

600. Glareola orientalis Leach. Der orientalische Giarol. Linn. Trans. XIII. 132. 187. t. XIII. 1. 5 u. 2. Less. trait. 541. List of B. in Brit. Mus. Coll. III. 62. Oriental Pratincole Lath. gen. hist. IX. 365. Gould B. of Austral. XXXV. 2.

Oberfopf und ganze Oberfeite olivenbraun, Vorderschwingen bräunlichschwarz, zweite Reihe schwarz, grünschillernd, Schwanzdecke und Schwanzbasis weiß, übrigens schwarz, Rehle fahlweis, von unterbrochen schwarzem Ring und innerhalb dessen mit schwarzen Fleckchen umgeben, Brust graulichbraun; Oberbauch mit breitem fahlen Quersband in das Weiß des Bauches und der Unterschwanzdecken übergehend. Unterseite der Flügel tief rostroth, Schnabel schwarz, Rachen gelb, Fuß schwärzlichbraun. — Junge im ersten Jahr ähnlich, aber blasser und der Ring nur erst angedeutet, die Flecken der Rehle zahlreicher.

Alex. Mac Leah Coq. in Sydney sendete der Linnean Society gegen Ende des Jahres 1827 eine kleine Sammlung Bögel, welche auch ein paar der gegenwärtigen Art enthielt; unglücklicherweise sehlte alle nähere Nachweisung darüber, in welschem Theile Australiens sie erlangt wären; da indessen alle übrigen Oft- und Nord-

Australien angehörten, läßt fich annehmen, daß auch die G. orientalis aus einer oder der andern Gegend dieser Lagen herrührt. Sonst ist ihr Ausenthalt Indien und die benachbarten Inseln; wahrscheinlich besucht sie Australien nur zufällig.

Abbitdung beider Geschlechter nach der Natur t. CLXXXIX. 1627—28. und nach Gould t. CCCX. 2504—5.

## 601. Apteryx Owenii Gould. Swens Riwi-Riwi. Gould proc. XV. 94. B. of Austral XXXIV. 1. Owen's Apteryx.

Gesicht, Repf und Hals dunkel gelblichbraun, Kehle eiwas blasser, ganze Oberfeite schwärzlichbraun und röthlichbraun gebändert, jede Feder am Grunde silberbraun,
dunkelbraun in der Mitte, dann mit röthlichgrauem Mondsleck, wozu ein unregelmäßis
ger schwarzer Fleck kömmt, Spige röthlichgrau; Unterseite blasser, da jede Feder hier
3 röthlichgraue Bänder hat und die gleichgefärbte Spige breiter ist, die Federn der
Beine wie die am Rücken. Schnabel dunkel gelblich hornfarbig, Tuß und Rägel gelbbraun.

Die Entdeckung eines zweiten Apteryx zeigt, daß unsere Kenntniß der Naturprozduste Neuscelands noch lange nicht vollständig ist, ja zusolge an Gould eingegangener Nachrichten mag es gar noch eine dritte größere Art von Apteryx im südlichen oder Middle Eiland geben. Seehundsjäger, welche jährlich diese Küsten besuchen, verssichern, daß dieser Bogel da sei, sie neunen ihn Svrigenmann (Fireman) und sagen, er sei bis drei Fuß hoch. Mr. Wilson von Lyddip House lich auch Gould ein unzgeheures Ei, größer als das vom Schwan, welches das vom gewöhnlichen Apteryx sein sollte, und obwohl es möglich ist, daß es von diesem Bogel herrührt, so deutet doch seine bedeutendere Größe die Wahrscheinlichkeit an, daß es einer noch unbekannten Art gehört.

Mr. F. Strange zu Cydney sendete das einzige Eremplar, nach dem die Albebildung gemacht ist, leider ohne alle Nachricht. Es gehört in eine kleine Sammlung Neusecländischer Vögel, von welcher es ungewiß ist, auf welcher Insel sie gesammelt wurden. Gould vermuthet von South Eiland.

Er unterscheidet sich übrigens auffallend von A. australis, mit dem er in Größe übereinkömmt, durch die unregelmäßige Bänderzeichnung des ganzen Gesieders, sowie durch seine außerordentlich dichten, haargleichen Federn, so daß er mehr wie ein Sänzgethier, als wie ein Bogel aussieht. Sein Schnabel ist fürzer, dünner und mehr gerfrümmt, die Federn unterscheiden sich im Bau, sind durchaus breiter, besonders gegen die Spige, locker zusammenhängend und haarartig. Gould nannte die Art Dwen zu Chren, welcher die Reste der vorweltlichen Bögel Neuseelands so trefflich untersuchte, beschrieb und abbildete.

Abbildung in zwei Stellungen t. CCCXLII.

602. Dromaius Novae Mollandiae G. R. Grav. Der neuholländische Strauß-Casuar. List of gen. ed. 2. 82. Brit. Mus. III. 54. Gould B. of Austral. XXXIII. 1. The Emu. — Neu Holland Casuary Phill. Bot. Bay. pl. in p. 271. White's Journ. pl. in p. 129. Lath. gen. syn. sppl. II. 290. gen. hist. VIII. 383. — Southern Casowary Shaw Nat. Misc. pl. 99. — Reichenbach, volle. Raturgesch. Bögel Renboll. II. Emu of New-Süd-Wales, Collin's voy. II. pl. in p. 307. Casuarius N. Holl Lath. ind. orn. II. 665, Cuv. règne an. I. 497. Casoare de la N. Holl. Péron voy. aux terres Australes I. 467. pl. 36 et 41. Dromaius ater Viell. gal. II. 226. Less. trait. 9. Atlas pl. 2. f. 2. The Emeu Bennet Gard. and. Menag. of zool. Soc. Birds. 192. ic. Van Diemens Land Cassowary Lath. gen. hist. VIII. 384. pl. CXXXVIII. Dromiceus Australis Swains. class. of Birds II. 346. Drom. Emu Steph. cont. of Shaw's gn. zool. IX. 439. vol. XIV. 307. 39.

Ganze Besiederung mattbraun, besonders unterseits schmuziggrau gesteckt, Kopt und Halbsedern nach und nach fürzer und so dünnstehend, daß die purpurröthliche Schattirung der Haut an der Rehle und rings um die Ohren vollkommen sichtbar wird. Fris braun, Schnabel und Beine dunkelschwarz. Weibchen gleich. Junge nach dem Ausfriechen graulichweiß mit zwei breiten schwarzen Rückfreisen und zwei weißen an jeder Seite, jeder ist wieder durch eine schmale weiße Mittellinie getrennt. Diese Streisen verlausen längs des Halses ohne Theilung und zerfallen in unregelmäßigen Flecken am Kopse, zwei andere zerfallene Streisen gehen unter dem Vorderhalse und der Brust hin und werden auf den Schenkeln zu einem breiten Querbande.

Beit über ben füdlichen Theil des Continents von Renholland und die benach: barten Infeln vormals verbreitet, boch damals nicht zwischen ben eigentlich tropischen Regionen gefunden. Go war er sehr häufig auf Botany Bay und Port Jackson. Auf der Gudfufte traf man ihn in großer Angahl; fo Capitain Flinders zu Bort Philip und derfelbe Offizier und die Raturforicher der Expedition unter D'Entrecafteaux auf Ring George's Sound. Auch auf ben umliegenden Inseln scheint er häufig gewesen zu sein, da Flinders und Beron ihn besonders auf der Rongaroo und Ring's Infel in größter Menge getroffen. Rach ben letten Rachrichten vom Schwanenflusse wurde er noch an dem Theile der Weftfufte beobachtet, an welchen die Unfiedelung liegt. Spätere Nachforschungen in Auftralien baben ergeben, daß ber Bogel vom gangen Continent verichwunden und nur noch in den nördlichen oder tropischen Regionen anblreich vorhanden ift, mabrend er dies vormals in den füdlichen war. Ferner ift er auf Ban Diemens Land, ben Jufeln ber Bafftrage und ber Colonie von Neu-Gud-Bales meift ausgerottet; noch eine fleine Strecke über ben Weften von Ban Diemens Land und auf den Liverpool Chenen, in Reu-Sid-Bales und wahrscheinlich auf einigen niedern Infeln an der Mündung bes Sunter traf Gould feine frifche Fahrte. In Gild-Australien hat er minder von der Berbreitung der weißen Bewölferung gelit= ten, als in Neu-Sud-Bales und baffelbe fann man von den Schwanenflug-Colonien fagen.

Philipps machte ihn durch seine Abbildung im J. 1789 zuerst bekannt. Unter ben neueren Abbildungen ist besonders die von Mr. Bennet a. a. D. eine getreue. Derselbe sagt von ihm: "An Größe und Gewicht übertrifft ihn nur allein der afrifanische Strauß. Seine Höhe beträgt 5 bis 6 Tuß. In Gestalt gleicht er sehr dem Strauß, steht aber niedriger auf den Beinen, hat einen kürzern Hals und sein Rumpf ist untersetzter und gedrungener. Aus einiger Entsernung erscheinen die Federn mehr wie Haare, ihre Fahnen sind alle locker getrennt. Wie im Strauße entspringen stets zwei Schäfte aus einer Spule. Die Flügel sind so außerordentlich klein, daß man sie durchaus nicht bemerkt, wenn sie am Numpfe angedrückt sind. Sie tragen ganz gleiche

Wedern wie ber Ruden; Dieselben theilen fich am Borberende bes Glügels und fallen feitlich ab. - Much in feinem Benehmen gleicht der Bogel dem Strang. Geine Rah: rung ideint nur vegetabilisch zu fein, besonders frift er Früchte, 29urgeln und Rrau= ter und er ift folglich, ungeachtet feiner bedeutenden Große, durchaus nicht fampfluftig. Die Lange feiner Laufe und die Musteltraft feiner Schenkel macht ibn gum Schnells läufer; er ift außerordentlich ichen und läßt fich ichwer auf Schugweite beichleichen. Capitain Currie bemertt, dag er ein ausgezeichneter Wettrenner ift, fo bag er ben Saieniagern in England gleichkommt, wenn nicht fie noch übertrifft, aber Mr. Cunning bam jagt, daß Sunde felten auf ihn geben, theils wegen des unangenehmen Weruches feines Meifches, theils wegen der ftarten und oft fehr nachtheiligen Gußtritte, mit benen er fie abwehrt. Die Unfiedler behaupten, er fei im Stande, durch folden Tritt den Unterichenkel eines Menichen zu gerbrechen; gut abgerichtete Sunde berennen ibn deshalb von vorn, fpringen ploglich auf feinen Sals und machen ihn fo nieder. Sein Tleifch vergleicht man mit gabem Rindfleisch, fowohl in Unfehn, als in Befchmack, es ift gut zu effen und ichmedt fußlich, aber nichts ift belifater, als bas Gleisch ber Jungen, Indeffen werden wenige Theile von dem Bogel fur Die Ruche benutt, mit Musnahme ber Sintertheile, welche fo groß find, daß die beiden Reuten eine Meile weit heinmarts auf ben Schultern zu tragen, für Gould bas beschwerlichste Weichaft war, das er in der Colonic jemals gehabt zu haben fich erinnern konnte. Bur Dr. Beich ardt und feinen unerschrockenen Gefährten wurde Dies Fleisch mahrend ihrer Dberlanderpedition äußerft wichtig, und auf der Reise von Moreton Bay nach Bort Effington, besonders zwischen ber Sohe (head) des Gulf von Carpentaria und Port Effington war die Unficht und Fang bes Emn gewöhnlich ein freudiges Ereigniß; er war dafelbit jo haufig, daß ihnen in dem fleinen Raume von acht Meilen Sunderte, gu 3 - 5 - 10 oder mehreren Studen auf einmal, vorkamen. Dr. Leichardt versichert, daß die Eingebornen, um einen Emu zu todten, allemal die Flügel brechen - welche, was man faum begreifen fann, dem Thiere jum Entkommen bienen. Roch manche fenderbare Gewohnheiten finden fich bei den Gingebornen in Beziehung auf Diefen Bogel; fo dürfen 3. B. junge Manner und Rinder nicht von ihm effen.

Die einzige Stimme des Emu ift ein schwaches saußendes oder pumpendes Geräusch, welches das Weibchen durch Ausdehnung und Zusammenziehung eines großen häutigen Beutels hervorbringt, welcher eine längliche Deffnung in den Ringen der Luftröhre umgiebt. Es ist nicht untersucht worden, ob dieser Beutel auch bei dem Männschen vortemmt. 2B. Farrell Esq. lieh Gould mehrere interessante Zeichnungen und ein Exemplar dieses sonderbaren Gebildes in Weingeist.

Der Emu legt 6—7 schön dunkelgrüne, chagrinartig geförnelte Gier, 5" 9" lang, 3" 9" breit. Die Eingebornen schäßen sie sehr und essen sie vorzugsweise, so oft sie sich dieselben verschaffen können. Sie liegen nur in einer ausgescharrten Verztiesung der Erde, gewöhnlich in Sandboden. Die Paare halten sich beständig zusammen und das Männchen nimmt großen Untheil am Brütegeschäft. In der Gesangenzichaft werden sie bald zahm und eingewöhnt und haben auch in mehreren Thiergarten sich ohne Beschwerde schon vermehrt.

Abbildung der alten Bögel mit einer Brut Junger CCLXIII. nach Bennet und ein paar jungere nach dem Leben. t. CCCXLII, eine Familie nach Gould.

## Could's Werk

begann im December 1840 zu erscheinen, nach jedem Bierteljahr folgte ein Theil und mit dem sechannddreißigsten Theile, welcher mit dem fünfunddreißigsten zugleich im December 1848 erschien, wurde dasselbe geschlossen. Bon den parts I—XXXV enthält jeder 17 Blatt Abbildungen und eben so viele Blätter Text in Tolio und kostete drei Guineen. Der XXXVI. Theil enthielt nur 9 Tafeln Abbildungen und eben so viele Blätter beschreibenden Text, übrigens aber noch Borrede und Ginleitung mit den Nach-

richten über die Reise, einer spstematischen Uebersicht und Rachträgen.

In unseren bisher gegebenen Beschreibungen find die einzelnen Theile, so wie sie erschienen, eitirt und die dabei gesehte Ziffer giebt die Reihenfolge an, in welcher sich die Arten in jedem dieser Theile von 1—17. ohne beziffert zu sein, geordnet besinden. In seinem letzten Theile giebt der Verfasser eine Vertheilung des Ganzen auf VII Bände, zu denen die Titel und die Inhaltsverzeichnisse beigesügt sind. Auf diese Bände und deren Anordnung, welche, wie in ähnlichen großen Prachtwerken, nur durch Jiffern in den Inhaltsverzeichnissen ausgesprochen ist, bezieht sich die folgende Ueberssicht mit ihren Nachträgen. Der Titel des Werkes ist:

#### The Birds of Australia

by

John Gould Esq. F. R. S.

Vol. I - VII.

London 1848: published by the Author 20. broad street, golden square.

### Vorrede von Gould.

Rachbem ich im Jahr 1837 mein Werf über bie Bogel von Europa vollendet hatte, richtete ich meine Aufmertsamfeit natürlich auf einen andern Welttheil, und das Zusammentreffen verschiedener Umstände veranlagte mich, Australien zu mablen, beffen Bögel, obwohl mit größtem Intereffe aufgesucht, bennoch meift febr vernachlässigt waren. Dr. Shaw hat in feiner "Zoologie of New-Holland" biefem Wegenstande einige Blatten gewidmet, indem er von Gir Jofeph Banks auf feiner erften Reife mit Capitain Coof gefammelte Arten abbilben ließ; die "Birds of New-Holland by Lewin" enthalten nicht mehr als feche und zwanzig Blatten und Abbilbungen wie Beschreibungen einiger wenigen Arten find in ben älteren Reisen von Philipp, White und Collins gegeben, so wie in ben neueren von Ring. Dann begannen Mr. Bigors und Dr. Horsfield eine Abhandlung über bie Bogel Auftraliens, welche fich im Befit ber Linnean Society befinden, indessen famen sie unglücklicher Beise nicht weiter, als zu ben Meliphagidae, und die Nichtvollendung ihrer Arbeit ift um fo mehr zu beflagen, als bie Sammlung ber Bogel Auftraliens in ber Linnean Society gur Beit bie beste ift und mehrere Urten enthält, die Mr. Brown auf seiner Reise mit bem berühmten Flinders gefammelt und überdies viele ichatbare Rotigen von bem verstorbenen Dr. George Calen enthält, welcher hauptfächlich die Sammlung geschaffen. Beschreibungen mancher auftralischer Bogel finden sich auch in ben Werken von Latham, Shaw, Cuvier und Vieillot, so wie in mehrern neueren frangofischen Entdedungsreifen, aber ein Berf über die Bogel Australiens allein giebt es noch nicht und überdies bezieht sich fast Alles, was man bis jest bei ben Schriftstellern findet, auf Reu-Sub-Wales und Ban Diemens Land, Die man von jenem großen Belttheile überhaupt am besten kennen gelernt. Unter Diesen Umständen wurde eigentlich die Bearbeitung der Bögel Auftraliens ein neues Feld und nicht von gewöhnlichem Interesse, ba biese schönften Besitzungen ber brittischen Krone Naturprodufte enthalten, welche burch bas abweichende Austreten ihrer Formen, wie burch ihre Schönheit und Die Eigenthümlichkeit ihrer

Sitten fich auszeichnen. Um biese Aufgabe zu losen, begann ich nach ben bas mals zugänglichen Materialien ben Wegenstand zu veröffentlichen, fand aber balb, daß bei ber noch so geringen Sachkenntniß Die Arbeit weder mir felbst noch ben Unforderungen ber Wiffenschaft zu genügen vermochte. Darum erwachte in mir der Entschluß, felbst nach Australien zu reisen, um perfonlich, insoweit ein Zeitraum von zwei Jahren dieses verstattet, die Lebensweise und Sitten jener Bogel in ihrem Naturzustande beobachten zu können. Im Mai 1830 verließ ich England mit Empfehlungen von ber liberalen Regierung, mit Briefen von Lord Glenelg, jur Beit Staats-Sefretar fur Die Colonien, von Sir George Gren, Bart, und Gordon Gairdner Esq. von der Colonial- Berwaltung, welche mich dem Schutze ber verschiedenen Gouverneurs empfahl und bat, daß man mir in Allem, was mein Unternehmen zu fördern vermöchte, auf alle nur mögliche Beife beisteben folle; ähnliche Bunft wurde mir durch die Autoritäten der Admiralität zu Theil, welche burch ihren Sefretar Sir John Barrow die Capitains und Commandeurs bes Königl. Schiffes und ber Boote, welche an ben Ruften Australiens beschligt waren, veranlaßte, meine Absichten zu unterstützen, und mich und meine Gehilfen, wohin wir nur irgend gelangen wollten, und dahin zu bringen, mit der Bestimmung, daß die Schiffe an irgend einem Theile der Rufte, zu beffen Aufficht fie nicht bestimmt waren, nicht aufgehalten werden follten. Der verstorbene Duke of Sussex, Königl. Hoheit, hatte als Prasident der Royal Society die Gute, Briefe an die Civil- und Militar - Autoritäten ber Königl. Colonien zu geben, mich beren Schutz und Theilnahme zu empfehlen, ba er versicherte, bavon überzeugt zu sein, daß meine Bestrebung wesentlich zu Erhöhung des Intereffes ber Raturfunde beitragen wurde. Auch bin ich ber Befälligkeit bes Capitain Bashington R. N., jur Zeit Gefretar ber Royal Geographical Society, bankbar verbunden, ba berselbe bei Capitain Sir John Franklin und Gir Gord on Bremer R. R. u. a. Personen von Ginfluß mich eingeführt hat. Rach Anerkennung biefer Erleichterung meiner Zwecke burch heimische Autoritäten bleibt mir noch die angenehme Pflicht, auch zu sagen, daß deren Empfehlungen und Wünsche Capitain Sir John Franklin R. N., Gouverneur von Ban Diemens Land, Gir George Bipps, Gouverneur von Reu = Gud = Bales, Lieutenant Colonel Gawler, Gouverneur von Sudaustralien, John Sutt Esq., Gouverneur von Westaustralien und Capitain M'Arthur, Commandant von Bort Ciffington, mit ber wärmsten Thatfraft entsprochen, ba fie mir allen nur irgend ihren Instructionen entsprechenden Beistand wirklich geleistet. Dabei fann ich nicht unterlaffen, auch ber warmen Freundschaft und ber vielen Beweise freundlichster Theilnahme meiner theuern Freunde Sir John und Laby Frankfin ju gedenken, welche außerbem, baß fie auf alle Weise öffentlich und privatim

meine Absidten geforbert, auch mich und meine Familie in ihrem Saufe aufnahmen, wo Mrs. Gould und mein altester Cobn, welcher und begleitete, fast gebn Monate verblieben, mabrend ich in mehrern Gegenden von Ban Diemens Land und dem Continent Auftraliens herumreifte. Richt minder angenehm berührten mich die vielen Beweise von Gefälligfeit, welche Gir George und Lady Gipps mabrend meines Aufenthaltes in Sybney mir erzeigt baben. Radybem ich Ban Diemens Land, Die Infeln ber Bafftrage, Gub-Auftralien und Reu-Sub-Bales, in beffen Inneres ich bis auf vierhundert Meilen von ber Rufte eindrang, untersucht hatte, fo fendete ich einen geschickten Wehilfen, Dir. Wilbert ab, um die West- und Nordfüste zu untersuchen und fehrte nach England im August 1840 wieder gurud. Sier begann ich nun unmittelbar meine Arbeit von Neuem und beren Resultat liegt jest vor. Daffelbe wurde vom Anfang wie während seines Fortschreitens burch bie königl. Schiffe the Beagle, unter Commando ber Capitaine Widham und Stodes, the Britomart, unter Capitain Stanley, the Fly, unter Capitain Bladwood und the Pelorus, unter Capitain Chambres, welche zur Bewachung ber Ruften Auftraliens ftationirt waren. bann burch den Erebus and Terror, unter Capitain Sir James C. Roß auf einer Entbedungsreise nach bem Subpol befindlich, gunftig gefördert. Während fie bestimmt waren, ihre schwierigen Aufgaben zu lofen, waren die Offiziere ber Schiffe beschäftigt, viele intereffante neue Gegenstände aufzufinden, die fie mit größter Liberalität mir für bas Werf mittheilten, woburch fein Werth noch größer geworden. Go wie ich in ben Beschreibungen ber Arten Diese Befälligkeiten eingeln erwähnt habe, fo bemerke ich hier, baß ich bergleichen ben herren Bynoe Esq., Kon. Schiffsarzte, Lieutenant Emery R. N., Commandeur J. M. R. Ince R. N., Edward Dring Esq., Burfer R. R., Dr. Robertson, Robert M'Cormid Esq., Kon. Schiffsarzte und John M'Gillivray Esq., verdanfe.

Nach zweijährigem Aufenthalt in West- und Nordaustralien kehrte Mr. Gilbert im September 1841 nach England zurück und brachte ein Resultat seiner Anstrengungen heim, welches sich so wichtig und werthvoll zeigte, daß ich bei der Vermutbung, daß dort noch viel zu entdecken sein dürste, ibn veranlaßte, nochmals dahin zu reisen, was auch im solgenden Frühling geschah. Nachdem er hieraus den Schwanenstuß besucht und das Innere so eistig, als es aussühre bar war, untersucht hatte, kam er bis Sydney und unglücklicherweise, aus Liebe für die Wissenschaft, auf deren Förderung Keiner eistiger bedacht war, verband er sich mit Dr. Leich ardt bei dessen Landreise von Moreton Bay nach Port Essington. Auf dieser Reise entwickelte er, wie er gewohnt war, seinen Eiser und seine Thätigkeit bis zum 28. Juni, wo die Reisegesellschaft verrätherisch von den

Eingebornen angefallen und sein theures Leben geopsert wurde. Ich verlor einen pöchst schätzbaren Gehilsen und die Wissenschaft hat den Berlust eines ihrer allers thätigst ergebenen Beobachters zu beflagen. Glücklicherweise wurden noch, ungeachtet der zahlreichen Beschwerden und Gesahren dieses Tages, welche die Gesellschaft zu ertragen hatte, seine Tagebücher und Bemerkungen, so wie die Eremplare, die er gesammelt, erhalten und von Dr. Leichardt mir übersendet und beweisen besonders seine Ausdauer in Bestimmung der Berbreitung der Arten.

Meine eignen Untersuchungen begannen unmittelbar nach Durchschiffung bes Meauator, von wo an ich auf ber ganzen Reise nach Auftralien feine Gelegenheit vorbeiließ, die Sitten ber Bogel bes Dceans, welche mir zu Besicht famen, au ftubieren und mir Eremplare von ihnen zu verschaffen. Dieselben Beobachtungen nahm ich bei meiner Rückfehr nach England wieder auf. Und so haben auch Die Ausfahrt vom Borgebirge ber guten Hoffnung und heimwärts vom Cap Sorn, bann rings um die Erdfugel berum, wie fich im Werke felbst gezeigt bat, wichtige Ergebniffe geliefert. Hier muß ich auch bemerken, wie fehr ich den verschiedenen Capitains dankbar verbunden bin, mit benen ich segelte, namentlich Cavitain Mc'Rellar, am "Parsee", welches Schiff mich nach Ban Diemens Land brachte, Cavitain Sarding am "Black Jocke", mit bem ich von Launcefton nach Abelaide fuhr, Capitain Fell auf ber "Catharine Stewart Forbes", in welcher ich von Abelaide nach Sobart Town gurudfuhr, Capitain Gildrift am "Potentate", worin ich von Hobart Town nach Sydney fegelte und Lieutenant Mallard R. N. am "Kinnear", welcher mich nach England gurudführte. Sie Alle leifteten mir jeden Beiftand, ben fie zu leiften vermochten und ftellten ein Boot und Mannschaft stets, wo nur irgend ber Zustand bes Meeres bies verstattete, zu meiner Verfügung, und nur burch biefe Mittel wurde es möglich, fast viergig Arten von Sturmvögeln erhalten zu können und die schönfte eriftirende Sammlung berfelben hierher zu bringen.

Bei Anfang bes Werfes war es nicht zu erwarten, daß es so ausgebehnt werden müßte, als es geschehen. Damals waren nicht mehr als 300 Arten bestannt, welche Zahl sich aber durch die vereinten Kräfte derjenigen, welche mich unterstützten, mit meinen eignen Bemühungen zusammen auf mehr als 600 gessteigert, unter benen sich manche ganz neue Formen, in Hinsicht auf abweichenden Bau und Eigenthümlichseit ihrer Sitten auszeichnen, wovon ich nur die Lauben-vögel: Ptilonorhynchus und Chlamydera, die Wallnestvögel: Talegalla, Leipoa und Megapodius nenne. Die sonderbaren Rennbahnen oder Laubengänge der Chlamyderae wurden von manchen Neisenden für Wiegen der Kinder der Einzgedornen gehalten und die Wallnester der Megapodien für Grabhügel, Irrthümer, welche das vorliegende Werf aufgestlärt hat.

Man fann nicht annehmen, daß ein Unternehmen von fo bedeutender Größe, wie das gegenwärtige, durch einen Einzelnen zu einem so erfreulichen Abschluß gebracht worden fein wurde, und es gereicht mir beshalb zur größten Freude, zu berichten, bag meine-Unsichten burch Alle, mit benen ich in Berührung fam, auf bas Erfreulichste gefördert worden find, durch Niemand mehr als Nev. Thomas James Eming, welcher neben seinen Beweisen von warmer Freundschaft auch das speciellste Interesse für Förderung des Werkes an den Tag gelegt hat. Auch fann ich nicht unterlaffen, zu erwähnen, daß ich von R. C. Gunn Esq., Lieut. Breton R. R., the Hon. Henry Elliot, Aide-du-camp to the Governor, Lieut. Friend R. N. und Capitain Booth, alle auf Ban Diemens Land, baffelbe erfahren. In Neu-Sud-Wales habe ich meinen besten Dank zu erstatten an George Bennet Esq., welcher gleich wie Mr. Ewing, mich mit der warmften Freundschaft erfreut und in gleicher Sorge für mein Unternehmen sich bethätigt hat; so auch Messrs. James und William M'Arthur zu Camben, Messrs. Stephan und Charles Coren zu Narrundi, Charles Throsby Esq. zu Bong-bong, Alexander und William S. Mac Lean Esgs., Capitain B. B. Ring u. m. A. Viele ichatbare Nachweisungen bot mir George Grey, jest Gouverneur von Reu-Sceland, beffen Bemühungen während feiner Reife langs ber Nordfufte Auftraliens durch einen seltenen Grad von Energie des Charafters und ber Ausbauer ausgezeichnet waren. Die Sammlung von Bögeln, die er ba ausammengebracht hatte, war, obwohl flein, doch feineswegs ohne Intereffe, und nachdem berfelbe nach Colonel Gawler, Gouverneur von Gudauftralien geworden, wußte er mitten unter ben mannigfaltigsten Geschäften noch Zeit zu finden, um sich mit der Naturfunde zu beschäftigen und sendete mir interessante Abbildungen u. a. Details in Bezug auf die Wallnefter ber Leipoa u. f. w. In Gubauftralien erfuhr ich manche Beweise von Ausmerksamkeit und Beistand durch meinen Freund Capitain Sturt, welchen ich auf einer seiner Erpeditionen in das Innere begleitete. Auch habe ich die Freude, meine Berbindlichkeiten gegen Mr. Epre in dankbarer Anerkennung auszusprechen, welcher gegenwärtig Lieutenant-Gouverneur von Neu-Seeland ift und gegen ben verstorbenen J. B. Harvey Esq.

Noch fann ich aber meine Anerkennungen für geleistete Hilfe nicht schließen, bewor ich die Liberalität des Right Hon. Earl of Derby dankbar erwähnt habe, welcher alle Zeit eine jede Sammlung, deren Besiher er geworden war, zu meiner Ansicht gelangen ließ und mir erlaubte, für meine "Birds of Australia" freien Gebrauch von den Gegenständen zu machen, ebenso die Gesälligkeiten, welche Se. Hoh, der Prinz von Canino, Sir Wm. Jardine, Bart., Nobert Brown, Prosessor Dwen, H. Existand, W. Yarrell, T. G. Cyton, J. Bennet, D. W. Mitchell und E. Plyth Esqs., mir erzeigten, da ich Neichenbach, vollst. Naturgesch. Vöget Neuholl. II.

nie vergessen werbe, wie sehr sie mich verpslichtet haben. Auch statte ich meinen Dank den Directoren des brittischen Museum, J. E. Gray und G. R. Gray Esqs., ab und den Autoritäten der Linnean und Zoological Societys zu London, wie den königlichen Museum zu Berlin, Leyden und Paris und dem Museum zu Sydney. Ich din auch viel verbunden meinem Freunde W. E. L. Martin Esq., Verfasser mehrer werthvollen Werke und Abhandlungen über Naturgeschichte, welcher durch seine Belesenheit, entschiedene literarische Talente und kritische Schärse allezeit mich angeregt und die Sorgkalt meiner Arbeiten gefördert hat.

Alls ich meine "Birds of Europe" schloß, hatte ich die angenehme Pflicht auszusprechen, daß fast die gangen Platten von meiner geliebten Gattin lithographirt waren. Wie gludlich wurde ich fein, auch von gegenwärtigem Berte baffelbe fagen zu konnen, aber ach! es ift nicht ber Fall, benn es gefiel bem allweisen Regierer unserer Schickfale, kaum ein Jahr nach unfrer Rudkehr von Auftralien, von dieser irdischen Welt sie zu entnehmen, nachdem ihr unnachahmliches Talent im Zeichnen und Malen während unferes Aufenthaltes daselbst eine ungeheure Masse von ornithologischen und botanischen Zeichnungen gefertigt, welche herrn S. C. Richter in den Stand festen, nachdem ihm nach ihrem beflagenswerthen Tode die Herstellung der Platten anvertraut wurde, dieselben in solcher Weise fortzusegen, daß sie mich auf das höchste befriedigten und ich das Vertrauen habe, daß auch meine Subscribenten befriedigt fein werden. Das Colorit ift fowohl in meinen "Birds of Europe" als auch in meinen andern Werken ganz burch Mr. Banfield ausgeführt worden, wobei feine unermudliche Anstrengung und Bunktlichkeit anerkannt werden muß, ebenso aber auch die minutiose Benauigkeit, mit der er seine Arbeiten ausgeführt hat. Der Druck der Blatten wurde bei Messrs. Hullmandel und Walton, der des Tertes bei Messrs. R. und J. E. Taylor zu meiner gleichen Bufriedenheit gefertigt.

Ich fann auch nicht umhin, im höchsten Ausdruck meiner Empfindung zu erwähnen, daß mein Gehilse Mr. Edwin C. Prince, vom Anfang meiner verschiedenen Werke an bei mir gewesen. Ich überließ ihm die Verwaltung aller meiner Angelegenheiten, als ich von England abwesend war, mit der festen Uesberzeugung, daß er eifrig in meinem Interesse wirken werde und dies Vertrauen hat er auf das Vollkommenste gerechtsertigt, nicht allein während meiner Abwesenheit, sondern in dem langen Zeitraume von achtzehn Jahren.

Ich war darauf bedacht zu wissen, daß die einzige vollkommene Sammlung australischer Bögel, welche die Originale zu diesen Werken enthielt, einen bleibenden Plat im National-Museum erhielte, um so mehr, als sie Eremplare in beiden Geschlechtern von kaum irgendwo bekannten Arten in verschiedenem Zustande ihres Kleides enthielt, jedes genau bezeichnet mit dem richtigen wissenschafts

lichen Namen, dem Tage und Orte, wo es geschossen, dem Geschlecht, welches durch die Section bestätigt war und der Färbung der weichen Theile, überdies enthielt fie die schönften Eremplare, welche ich im Stande gewesen war, in der langen Zeit von gehn Jahren mir zu verschaffen und mit einem Auswande von mehr als 2000 Pfund Sterling zusammenzubringen, wobei noch brei theure Leben verloren gegangen, namentlich Mr. Gilbert, wie oben ergählt worden, Mr. Johnson Drummond, welcher während bes Auffuchens von Eremplaren in Westaustralien burch einen Eingebornen getöbtet wurde und ein artiger junger Mann, einer meiner Diener, ben mir Gir John Franklin mitgegeben, welcher durch das zufällige Losgehen eines Gewehres umkam, das er aus einem Boote nehmen wollte, als er an einer ber Infeln ber Bafftrage landete. Indem ich bedauerte, die Sammlung nicht als Geschenk bieten zu konnen, richtete ich einen Brief an J. E. Gran Esq., den ersten Vorstand ber zoologischen Abtheilung im brittischen Museum, worin ich nach Feststellung, bag bie ganze Sammlung aus fast 600 Arten und bis 1800 Eremplaren mit vollständiger Sammlung von mehr als 300 Arten Giern bestand, ihm schrieb: "ich glaube, daß das Gouvernement in manchen Fällen seinen Beiftand und seine Unterstützung zur Berausgabe von Werken von dem Umfange, als die Birds of Australia find, durch Abnahme einer größern Angabl von Eremplaren geboten; ba biefer Betrag aber nur von mir geleistet worden und nicht weniger als fünf und zwanzig Eremplare betreffen würde, so halte ich es für gang angemeffen, bem Mufeum beibe oben erwähnte Sammlungen anzubieten, und zwar bin ich geneigt, der Berwaltung biefelben für 1000 Pfund überlaffen zu wollen." Bu meinem, wie wohl zum Bedauern eines jeden wiffen-Schaftlichen Mannes in Europa, lehnte die Berwaltung mein Anerbieten ab. Diese Umstände ersuhr Edw. Wilson Esq. zu Lydstip Souse bei Tenby in Pembroteshire und faufte unmittelbar biefe gange Sammlung für feinen Bruder Dr. T. B. Wilson in Philadelphia in Nordamerita, wohin fie in der Rurze abgeben wird und wo fie fur alle Zeit ein herrlicher Beleg fur die Wiffenschaft und zugleich die vollständigfte ornithologische Sammlung ihres Welttheiles fein wird.

Am Schlusse muß ich bemerken, daß ich zu Bearbeitung und Herstellung des Werkes zehn Jahre bedurfte. Ich hoffe, man wird anerkennen, daß es in demsselben Beiste, wie es begonnen, auch geschlossen worden ist und daß man einige Irrthümer, wenn man die Ausdehnung des Werkes und die Schwierigkeit so große Massen Material zu bewältigen, in Erwägung zieht, gern mit Nachsicht beurtheilen wird. Wenn meine Arbeit, so wie sie ist, die Villigung dersenigen sindet, welche so liberal zu deren Aussührung beitrugen, so will ich meine eignen Anstrengungen gern nicht bereuen. Obgleich dies Werk alle Arten enthält, von denen man

50

bis jest weiß, daß sie in Australien leben, so ist doch nicht anzunehmen, daß es alle diesem weiten ausgedehnten Welttheile angehörige Vögel enthielte, da ein so großer Theil desselben noch jest ein terra incognita ist. Jeder neue District nach Nordwesten wird bei weiterer Untersuchung ohne Zweisel Vermehrungen bieten, welche ich für ein Supplement aufsammeln werde.

Anfangs war ich Willens, die Bögel von Neu-Seeland mit in das Werk aufzunehmen, indessen schienen sie mir nach weiterer Ueberlegung eine eigne Fauna zu bilden, daher ich den Entschluß faßte, sie mit Ausnahme der im Anfange gegebenen und eine oder ein paar höchst interessanter Arten, auch deshalb zu übergehen, weil immer noch neue Arten vom Continent Australiens anlangen.

Da ich durch den Segen der Vorsehung eine gute Gesundheit genieße und meine Kräfte noch ungeschwächt sind, so habe ich den Vorsatz, meine Bemühungen der Fortbildung der Ornithologie ferner zu weihen, denn sie ist eine Wissenschaft, welche einen der schönsten Theile der wundervollen Schöpfung der allmächtigen Gottheit behandelt. Mit den ausgedehntesten Materialien zu Erläuterung der Vögel eines andern großen Theiles der brittischen Krone — Indiens — versehen, wird mein nächstes Unternehmen wahrscheinlich die "Birds of Asia" herausgeben, die gewiß ohne alle andere Rücksichten nicht geringeres Interesse als die "Birds of Europe" und die "Birds of Australia" darbieten werden.

Den 12. Juni 1848.

John Gould.

### Einleitung.

Die geologischen Untersuchungen bes Erdforpers zeigen bie Folge, welche bie phyfitalifchen Beranderungen auf die Bildung feiner Oberfläche, von der früheften Zeit bis auf die Gegenwart ausgenbt haben, welche Beranderungen wieder von Abweichun= gen in ben Phafen best thierifchen und pflanglichen Lebens, oft in ber Entwickelung ber Organisation begleitet waren. Wenn aber biefe Beranderungen nicht gleichformig über die gange Oberfläche der Erde in gleichen Zeiträumen fortichreiten konnten, fo muffen wir natürlich darauf vorbereitet fein , Die gegenwärtige Fanna mancher Wegen= den in einer höhern Entwickelung zu finden, als andere. Bergleichen wir in diefer Beziehung die gegenwärtige Fanna des alten Continents unserer Geographen mit ber Boologie von Auftralien und von Reu-Seeland, fo finden wir einen fehr großen Unterschied im Grade ber Deganifation, welche bie Schöpfung in diefe erwähnten Di= ftricte gelegt hat. In Neu-Seeland ift mit Anonahme einer Fledermans und einer Maus, welche da vorkommen foll, ohne noch bis jeht gesendet worden zu sein, die höchste Organisation, sowohl foßil als lebendig, zum Bogel gestaltet. In Australien, mit Den-Seeland verglichen, scheint die Organisation im beträchtlichen Fortschritt begriffen, außer daß auch hier die Nagethiere auf der Stufe der thierischen Entwickelung am bodiften gestellt find\*). Die Majorität der Saugethiere find Beutelthiere (Kan= guru's u. f. w.) und die Bogelfaugethiere: Echvelna und Ornithorhynchus find die am niedrigsten \*\*) organisirten Saugethiere; die Bogelwelt ift ausgezeichnet durch einige gang eigenthümliche Gattungen, wie Talegalla, Leipoa und Megapodius, Bogel, Die ihre eignen Gier nicht bebrüten, und demnach die niedrigften Bertreter ihrer Claffe genannt werben durfen, mahrend auch die Pflangenwelt ihre niedere Organisation durch Die merkwürdige Abwesenheit von Fruchtbaumen, Cerealien und bergl. verkundet.

Meine Untersuchung der Naturprodukte von Australien veranlaßt mich zu der Annahme, daß in einer sehr entsernten Borzeit dieser Welttheil wenigstens in zwei Theile getheilt war, da ich mit weniger Ausnahme die Arten, welche dieselben Breiten in der öftlichen und westlichen Abtheilung bewohnen, von einander abweichend fand, nur einander vertretend. Einige Schriftseller, 3. B. Capitain Sturt und Mr. Jukes waren der

<sup>\*)</sup> Barum ber Dingo nicht mit erwähnt worben, ift nicht gang beutlich. R.

<sup>\*\*)</sup> Reineswegs, im Gegentheil fleben fie eben als Bögelfängethiere, in der dritten Ordnung der Claffe. Tifch= und Amphibienfängethiere muffen jedenfalls niedriger fleben. R.

Meinung, daß die Unterabtheilung größer und daß die fandigen Buften, die man jest im Innern antrifft, vormals Betten von Geen gewesen, welche zwischen bem Archivel der Inieln, die nunmehr den Continent gusammenseben, fich befunden. In einer fchätba= ren Abhandlung von Mr. Jukes ,Notes on the Geology of the Coasts of Australia" die er in der Geological Society am 17. Nov. 1847 gelegen, fagt er: "Die Ditfufte nimmt ein großer Sochgebirgezug ein, welcher von bem Meere and wie eine fortgefette Rette von Bergen ericheint und in manchen Gegenden bis 5000 Fuß ober noch bober über das Meer fich erhebt. Die Kette hat eine Achse aus Granit, welche mandymal große Maffen von Grünftein, Bafalt ober andere plutonische Gebilde ent= halt. Beiderseits liegen biete Schichten mit Berfteinerungen, vorzugeweise in Sandftein, welcher boch auch Ralt und Steinkohle enthält. Im nördlichen Theile fand Dr. Leichardt ähnliche Formationen und insbesondere Trapp und Granit nach bem Burdefin-Tluffe. Im Port Philipp-Diftricte find ahnliche plutonische Telfen und an der Rufte bleiben die Tertiärgebilde an den Rändern umgewendeter Lager von Thier= versteinerungen. In Westauftralien ift das Darlinggebirge unten Granit, von me= tamorphofirten Welfen bedeckt, und zwischen ihnen und dem Meere ift eine Gbene aus Tertiärlagern gebildet. Die Colonien von Nordaustralien bieten ein großes Sand: fteinplateau, welches fich bis 1800 Tug boch über bas Meer erhebt und mahrschein= lich aus der Berfteinerungszeit herrührt, mahrend die Lager unmittelbar an der Rufte und rund um den Gulf von Carpentaria in der tertiaren Beriode gebildet fein dürften. Alebnliche Tormationen bilden Die Unterlage der Centralwufte, wo Capitain Sturt umtehren mußte, als er fich auf bem halben Bege zum Gulf of Carpentaria von der Gudfufte aus befand. Daber hangen Diese Tertiärgebirge mahrscheinlich durch die gange Mitte der Infel gusammen und Diefer Theil war mahrend der tertiaren Bildungsperiode überfluthet, mabrend die Sochlander an der Rufte fich wie eine Inselgruppe aus dem wilden Meere erhoben." Athenaeum 24. Nov. 1847.

Welche dieser Ansichten auch die richtigste sein möge, so bleibt doch so viel gewiß, daß wir die Naturproducte der Gegend als nach denselben Typen gebildet, erkennen, und daß sie im Allgemeinen gänzlich einerseits von denen des indischen Archipelag, andererseits von denen von Neuseeland und Polynesien abweichen.

Bei Beachtung der Lage Australiens wird es nur nöthig sein, zu bemerken, daß es zwischen dem 10 und 45° S. B. und dem 112 und 154° De. L. von Green- wich liegt; seine Ausdehnung in runden Zahlen beträgt also 3000 Meilen in der Länge von West nach Oft und einschließlich Ban Diemens Land fast ebensoviel in der Breite oder von Nord gen Süd. In seiner gegenwärtig gehobenen Lage ist seine Gestalt fast viereckig mit einer vertiesten Mitte, welche von einem meist zusammenhänzgenden Zuge von Sügeln und Plateaus umgeben, in der Söhe von 1000 bis 6000 Tuß Seehöhe wechselt, an manchen Stellen sich der Küste nähert und hocherhobene und unzugängliche Klippen im Decane darstellt, während anderwärts sie in das Innere das Landes bis auf eine Entsermung von 20,000 bis 80,000 Meilen von der Küstenlinie sich hinziehen. Aber da diese Erhöhungen alle wellenförmig und nicht absstützend sind, so kann man sie nicht als eigentliche Allpen betrachten. Nichts kann verschiedener sein, als das Gepräge des Landes einwärts und auswärts an diesen großen Barrieren, besonders auf der Oststüste, wo zwischen den Gebirgen und dem

Meere Die Begetation jum großen Theile einen tragifchen Charafter zeigt, benn ba ift es, wo wir auf dem reichlich angeschwemmten Boden, welcher fich von den aus bem Bügellande losgeriebenen Daffen gebildet, verschiedene Arten von Eucaloptus, Ficus u. a. Baume antreffen, von denen manche eine ungeheuere Bobe erreichen und Balber aus bechanftrebenden Balmen. Die Dberfläche ift unmittelbar über dem Boden durch bichtes und undurchbringliches Buichholz geichloffen, welches aus zwergartigen Baumen, Gestrüpp, und baumartigen Farnfrautern besteht, von Lianen und Schmaroberge= machien in ber reichsten Ausbehnung, beren Busammenhang bier und ba offene wiesen= artige Diftricte unterbrechen, welche auf eine bewundernewerthe Beije für Die Beibe und Kultur der Sausthiere fich eignen, und in denen die Angophorae häufig vorkommen eine Gattung von Bäumen, welche bie Coloniften wegen eingebildeter Aehnlichfeit "Aepfelbaume" genannt haben. Zwischen ben Gebirgezügen andererseits finden wir ungeheure offne Matten und Grasflächen, hier und da mit vereinzelten Gruppen und Balbern von Gutalypten, Acacien und bergl. bestanden, baber die Gegend parfartig ericheint, wogu nur, jemehr man gegen das Innere vordringt, ausgedehntes Marichland oder febr unfruchtbare Gegenden folgen. Die Physicanomic diefes großen Welttheiles bietet folglich manche Berichiedenheiten in ihrem Unsehen bar. Der Mangel am Regen verbreitet eine buftere braune garbung über die Dberflache bes Bodens, welcher, obgleich in das Immergrun feiner Gemachie gefleidet, dennoch bei der vorzugsweife langetlichen Form ihrer Blatter und ber hangenden Stellung ihrer Zweige feinen Schatten gewährt. In der Nachbarichaft der wenigen Fluffe, welche das Land durchschneiden, und in den niedern Flächen, welche von Waffer überschwemmt werden, wenn die Beit der Ueberschwemmung eintritt, findet fich die Begetation üppiger und die Baume er= reichen eine bedeutendere Große; die Seiten ber Fluffe find mit Cafuarinen u. a. Bäumen gefäumt, welche, obwohl groß, doch niemals die bedeutende Sohe der ftattli= den Enkalypten gewinnen, ba bieje unter gunftigen Umftanden eine Starte und Sobe erreichen, bie man in der That für eine unglaubliche halt. Dir. Bachoufe fagt ein von ihm auf Lophom Road, nachst Emu Bay in Ban Diemens Land gemeis fener "war ziemlich bohl nächst ber Burgel und hatte burch einen Bruch ben Gipfel verloren, mag 49 Gug im Umfange etwa 5 Gug boch über dem Boden, ein anderer, welcher nicht hohl war und 200 Tug hoch; hatte 41 Tug im Umfange und ein britter von angeblich 250 Ing Bobe, hatte eine Peripherie von 55½ Tuß. Da dieser Baum gegen den Boden zu noch bider wurde, hatte er nachft der Burgel einen Umfang von faft 70 Tug. Meine Gefährten fprachen zu einander auf der mir ent= gegengesetten Seite bes Baumes und ihre Stimmen flangen mir fo fern, bag ich glaubte, fie hatten mich unachtsamer Beije verlaffen, um nach etwas zu sehen und ich rufte nach ihnen. Gie bemerkten die Entfernung meiner Stimme und fragten , ob ich hinter bem Baume mare. Als die Strafe durch Diefen Wald angelegt murde, jo ver= lor fich ein Mann, welcher nur bis 200 Ellen weit von einer Gefellichaft ber Bewerke zu der andern zu gehen hatte, er rufte und es wurde ihm wiederholt geantwortet, aber als er mehr vom Wege abkam, wurde feine Stimme undeutlicher, bis man ibn gar nicht mehr borte und er umtam. Die größten Bamme find nicht jederzeit auch die höchsten, aber manche, welche eingeschloffen find, erreichen eine Sohe über 200 Tug." Gin liegender Ctamm - bemerkt Mr. Badhenje - im Balbe an ber Ber-

bindung bes Emu-Fluffes mit bem Loudwater hatte unten 35 Tug im Umfange, in einer Sohe von 66 Jug hatte er 22 Jug und in einer Sohe von 110 Jug noch 19 Ruff, an ihm waren zwei 120 Jug lange Hefte; Die gangen Gipfel flafterten 150 Tug. Die Sobe bes Baumes, Die man von den Grundzweigen aus verfolgen fonnte, war 213 Ruf. Wir bestiegen den Baum auf einer geneigten Chene, Die burch eines feiner Stude gebildet murde und gingen vier Mann nebeneinander bequem auf dem Stamme. In feinem Falle hatte er einen andern 168 Tug hohen Baum niedergeriffen, welcher mit der Burgel einen Erdflumpen von 20 Tug im Durchmeffer emporhob." Es giebt aber noch andere merfwurdige Buge in der Begetation, welche in den Diftricten vorfommen, deren fo oft in diefem Werte Erwähnung gefchieht, baber es nothwendig wird, fie hier zu erwähnen, namentlich bie ungeheuern Delta's durch das Abfteigen ber Baffer nach dem Innern gebildet, fo wie bas Murray-Thal nachft der Mündung bes Fluffes in bas Meer, was man bas große Murray-Geftrupp von Gud-Auftralien nennt; dieje enorme Chene von fast 100 Meilen Lange und mehr als 20 Meilen Breite ift durch eine ihr eigenthumliche Begetation bekleibet, Zwerg-Eukalypten malten Da por und bilden in ber Mitte einen Gurtel, mahrend bie Rander mit Baumen verichiedener Urt im ftruppigen Gebuich eingefaßt find. Die ungeheuern Gürtel aus Bantfia-Arten welche auf ben Sandhugeln an ber Seefufte und in manchen Gegenden im Innern wachsen, oder die Diftriete von Kanthorrhocen oder Grasbaumen betleibet, find hier auch zu erwähnen. In den zwischen den Tropen in Auftralien gelegenen Regionen, welche man bis jest noch wenig kennt, finden wir außer Gutalypten, Bantfien u. a. Baumen ber Gudfufte bichte Waldungen von Röhricht, Manglebaumen u. f. w. Jeder Diefer Diftricte hat feine besondere Thierwelt. Go find die Bantfien allenthalben von den Meliphaga-Arten belebt, die Gutalppten haben ihre Ptilotis und Trichoglossus, die hohen Feigenbaume den Pringenvogel und die Atlasvogel, die Bal= men werden von den Carpophaga-Arten oder fruchtfreffenden Tauben bewohnt und die grafigen Gbenen find der Aufenthalt der Erdtauben, der Finfenarten und Graspapageien. Der Umftand, daß die Stämme ber Baume feine tiefgefurchte Rinde befiten, ift ohne Zweifel die Urfache, daß die Gattung der Spechte und Baumhacker ganglich fehlt, eine Gruppe von Bogeln, die fonft in allen Theilen ber Welt reichlich vertreten, nur in Australien und Polynesien mangelt.

Dies ware ein flüchtiger leberblick über die großartige Physiognomie Australiens, auf welche ich in der Sinleitung zu diesem Werke hindeuten mußte, und ich kann dieselbe nicht abschließen, ohne der höchst merkwürdigen Weise zu gedenken, wie mehrere australische Wögel andere nahe verwandte aus der alten Welt hier repräsentiren und wie ein besonderes Gesetz eristirt, welches solche Vertreter dazu bestimmt, gerade dieselbe Ausgabe wie ihre Vorbilder in der andern Halblugel, ausüben zu lassen.

Solche Beziehung findet sich, wie im Werke erwähnt worden, bei Falco hypoleucus und melanogenys, welche den F. islandieus und peregrinus repräsentiren, unste Merlin und Thurmfalken sind ebenfalls durch Falco frontatus und Tinnunculus cenchroides in Australien trefflich vertreten. Den Flußadler Europa's repräsentirt Pandion leucocephalus, unter den Wadvögeln sind der Brachvogel und der Regenvogel Suropa's durch Numenius australis und uropygialis sehr schwanze vertreten Limosa uropygialis

und melanuroides. Sowohl Gurepa als Australien haben ihre Negenpfeifer, ihre Morinelle und ihre Avocette. Unter den Schwimmwögeln find die Kormorane und Lappentaucher Europa's in dem Nachbilde von Phalacrocorax carboides u. a. von Podiceps australis, Nestor und gularis vorhanden und noch jo viele andere Fälle können hier unerwähnt bleiben, da das Wert selbst sie einzeln heraushebt. Obwohl nun so viele merkwürdige Verhältnisse der Vertretung und so viele nahe verwandte Kormen vorkommen, so besitzt doch wieder kein Land so viele ihm ganz eigenthümliche Gattunzen, als eben Australien, wie Aegotheles, Falcunculus, Colluricinela, Grallina, Gymnorrhina, Strepera, Cinclosoma, Menura, Psophodes, Malurus, Sericornis, Ephthianura, Pardalotus, Chlamydera, Ptilonorhynchus, Struthidea, Liemetis, Calyptorhynchus, Platycercus, Euphema, Nymphicus, Climacteris, Scythrops, Myzantha, Talegalla, Leipoa, Pedionomus, Cladorhynchus, Tribonyx, Cereopsis, Anseranas, Biziura.

In einem Lande von jo weiter Ausdehnung als Auftralien, welches über fo viele Grade der Breite hinausreicht, läßt fich auch eine Berschiedenheit des Clima erwarten, und diese ift wirklich vorhanden. Ban Diemens Land ift bei seiner abgesonderten und bem Sudpole näheren Lage fälter und hat mehr Tenchtigkeit als Auftralien. Begetation ift deshalb uppig und feine Balber find fchwer zugunglich. Das Clima auf dem Continent dagegen, zwischen dem 25 und 35 º B. ift trocken und bat eine Temperatur, welche mahrscheinlich höher ift, als die in irgend einem anderen Theile der Welt, da der Thermometer oft im Schatten auf 1'10°, 120°, fogar 130 o binan fteigt, und dieje hohe Temperatur wird nicht selten durch die beißen Binde, welche vom Rorden her über das Land ftreichen, noch mehr erhöht, wodurch die versengend durre Natur des Innern deutlich ausgeprägt wird. Diefe große Site wird bier nicht wie in andern heißen Climaten, durch nächtliche Thane gefühlt und Fälle von Regen find unregelmäßig und unficher, es fommen Beiten vor, wo durch mehrere Do= nate hindurch Durre herricht, wo Fluffe und Landfeen austrochnen und bas Land zur versengten Bufte wird, auf welcher die Begetation verbrannt ift, und Sungerenoth bricht bann von allen Seiten verwüftend berein. Leichter mag die Ginbilbung ein foldes Bild fich entwerfen, als Die Weber im Stande ift, Die Schrecken, Die bann bem Auge fich bieten, zu beschreiben. Die einheimischen Saugethiere und Bogel gieben fich dann in die Gebirge oder in entlegene Gegenden, welche frei find vom Ginflug der Durre. Taufende von Schafen und Rindern fommen um, Dehfen trifft man todt an ber Landstraße oder in den ausgetrochneten Tranten, zu denen fie fich in der Hoffnung, fich wieder zu beleben, hingeschleppt hatten, aber unterlagen und ftarben; Banme werden umgehauen, um die Zweige als Tutter zu branchen, die Beerden werden in die Gebirge getrieben, in der Soffnung, da Waffer zu finden und alle mögliche Unftreng: ungen werben gemacht, um bem Untergange zu fteuern, aber ungeachtet aller mensch= lichen Anstrengung ift der Berluft ungeheuer. Endlich tritt eine Alenderung ein, es fällt häufiger Regen und die Ebenen, auf benen man auch nicht ein Blatt von einem Kraut mehr bemerkte, und über welchen die verzweifelte Stille herrichte, grunen wieder in üppiger Begetation, Orchideen und taufend Bluthen der lieblichften Farbung find ringoum verbreitet, als ob die Natur ihrer Biedergeburt fich erfreute und die auffprogenden Korner versprechen eine reichliche Erndte. Dieser Wechsel von der Durre jum lleberfluß an Begetation ift aber mit einer gleichen Bunahme im Leben ber Thier=

welt begleitet. Die Baffer füllen fich mit Tijden, Die Gumpfe mit Tibiden u. a. Mextilien, Schaaren von Raupen u. a. Injecten ericheinen, verbreiten fich über Die Oberfläche des Landes und beginnen das Wert der Berheerung, worin fie durch die Bogel verichiedener Urt wieder gehemmt werden, welche febr bald ihre Berbreitung emfig verfolgen. Berbeigezogen burch ben lleberfluß an Beute zeigen fich brei bis vier Arten von Galten, welche ihre einfamen Schlupfwinkel verlaffen und gesellig in Tlugen von Sunderten fich geschäftig zum Gaftmal begeben. Taufende von ftrebhalfigen Abiffen: Ibis spinicollis u. a. befiederten Gaften feiern mabrend ber lleberschweimmung ein großes Banquet. Doch bilde man fich nicht ein, daß diefer Wechfel ohne ichreckhafte Greigniffe eintritt; Die schweren Regen füllen Die Tlugbetten oft fo ploplich, daß Die Bluth über Alles, mas ihr irgend im Wege ift, hinwegfturzt und wehe dann den un= vorsichtigen Unfiedlern, beren Saus oder Grundftuck im Bereich ber Heberschwemmung Ein peinliches Greignif von den troftlofen Folgen eines plötlichen Bervor= brechens der Wäffer erfuhr ich felbst, mahrend ich in den Chenen um den Lower Ramoi in Neu-Sud-Bales reifte. Alls ich mein Pferd zu einer Butte gog, welche bie Buter, die mit Aufficht über die Beerde beauftragt find, da auf der grafigen Gbene wieder aufgerichtet hatten, fand ich dieselbe von Lieutenant Lowe und beffen Reffen einge= nommen, welche in der Absicht herbeigefommen waren, der Schaafichur der Beerden bei= zuwohnen, welche ersterem gehörten. Degleich mir nicht Bekannte, nahmen fie mich doch mit warmer Gaftfreundschaft auf und ich verließ fie mit dem Bersprechen, fie auf meiner Rückfehr wieder besuchen zu wollen. Das zweite Willfommen war, als ob Freunde einen Freund empfangen, und erfreut darüber, daß ich fo ichatbare Befannt= schaften gemacht hatte, verließ ich sie, emfig beschäftigt in ihren Arbeiten und voll guter Hoffnungen. Sieben Tage nach meinem Weggange von ihrem Aufenthalte trat eine ichwere Regenzeit ein, die Bergwäffer ichwollen zu ichaumenden Stromen und füllten die Sohlwege an. Die Fluffe fliegen, manche bis zu 40 Fuß Sohe und fcwemmten alles vor fich ber. Der Ramoi trat weit über feine Ufer binaus und wälzte fich babin mit gewaltiger Wuth, schwemmte die Butten ber Buter in seinem Laufe hinweg, rif Baume aus und jagte erschreckte Menschen und Beerden bis gur Bernichtung. Bevor noch Zeit war zum Flieben, wurde die Gutte, in welcher Lieunant Lowe und fein Reffe fich aufhielten, umgefturzt und fortgeschwemmt, und ber Neffe nebst zwei Mann, vom Strome überwältigt, verfanten und famen um. Lieute= nant Lowe, am Schwimmen verhindert, hatte fich auf den Stamm eines entwurzelten Baumes geworfen und hoffte fo irgend wohin zu gelangen, wo er Beiftand finden tonnte. Die Mluth trich ihn aber mitten in einen See, welcher fich fo weit erftrectte, als er um fich ber nur irgend etwas zu unterscheiden vermochte. Bier wurde er lang= fam angetrieben, die Regenguffe hatten aufgehort, ber Thermometer zeigte 100 °, eine blendende Sonne und ein kupferrothes Simmelegewölbe war über ihm, er fab fich vergeblich um, Bulfe zu finden, aber keine Hubficht zu entkommen ermuthigte ihn und die Site der Conne begann ihr Sengen und Brennen. Seine Saut wurde voller Blasen, sie dorrte ein und wurde hart wie die Rinde eines Baumes und bas Leben begann unter diesen Umftanden zu schwinden. Endlich fam Silfe - fie fam aber leider zu fpat; er war zwar in der That noch lebendig, ftarb aber unmittelbar nach= ber. Er war ju Tobe geröftet.

Sir Thomas Mitchell in seinem neuerlich erschienenen "Journal of an Expedition into the interior of Tropical Australia" hat cin lebhafted Bild von der Art und Weise gegeben, wie Die Tluthen, welche durch entfernte Regenguffe veranlagt wurden, die Tlugbette füllen und welche Schilderung ich bitte, bier wiedergeben zu durfen. Gir Thom as befand fich etwas unwohl, als er auf ben Ufern des Macquaric, beffen Canal tief und trocten war, fich aufhielt, er sendete Mr. Stephen fon, einen seiner Gesellichaft jum Mount Tofter, um Untersuchungen anzustellen in der Rabe des Fluffes und der Station an den niedern Sanddunen. Mr. Stephenson fehrt zeitig zuruck mit zweien von der berittenen Polizei. Auf feine bochft wichtige Frage, "was fur Baffer war ein wenig weiter unten im Fluffe zu finden?" antworteten fie: "genug, und eine Sluth fommt vom Turon-Gebirge herab." Die beiden Polizeimanner fagten, daß fie Tags vorher zwanzig Meilen weit gewesen waren und bag es noch einige Zeit bauern Durfte, bevor fie hierher auf unfer Lager fommen murbe. Dann machten zwei Mann einen Gang an den Tlug und berichteten bei ihrer Ruckfehr, daß die Tluth fich im Alugbett jo ploglich heranwälze, daß fie nur mit Roth derfelben entgangen wären. Das Bett bes Macquarie vor unferem Lager war noch fo trocken und rubig, daß ich faum glauben konnte, daß die Fluth wirklich im Anguge fei und fo nahe bei uns, die wir jo mandje Beschwerde ertrugen, aus Mangel an Baffer. Gegen Abend stellte ich einen Mann mit der Flinte in einer fleinen Entfernung vom Fluffe an, mit der Drore, zu feuern, fobald er die Fluth fabe, damit ich Beit behalten mochte, zu ents rinnen, zugleich aber auch davon Benge zu fein, was ich fo lange zu' feben gewünscht, theils aus Mengierde, theils aus brangender Roth. Schon warf der Abend feine Schatten, aber es fam feine Bluth und ber Mann fam von feinem Wachtpoften ins Lager gurud. Ginige Stunden fpater, nachdem der Mond schon aufgegangen war, ipannte unfre Aufmerkfamkeit ein murmelndes Geräusch, wie das eines Wafferfalles in der Terne, von einem Krachen, als ob Bauholg gerbräche, manchmal unterbrochen, und ich eilte an bas Ufer bes Tluffes. In fehr langfamer Bunahme murde ber Ton lauter, endlich fo herbar, daß er mehrere Bersonen vom Lager zum Ufer hinzog. Roch erichien feine Gluth, obgleich ihre Unfunft durch bas gelegentliche Wiederhallen (rending) ven Bäumen mit lautem Geräusch angezeigt wurde. Solch ein Phanomen in einer schönen Mondnacht war neu fur und Alle. Das Rauschen des Waffers und lautes Krachen wie von Zimmerholz, fundigte endlich an, daß die Tluth fich in ber nächsten Biegung befand. Bor unferm Ungefichte rauschte glitzernd vom Mondlichte eine bewegliche Ratarracie, vor fich alte Baumstämme malgend und fie ichlendernd gegen die Ufer des Tluffes. Bor ihr zog fich, wie eine lebende Schlange, bas Waffer dabin, feinen Weg fuchend wie ein Thier, burch die tiefften Theile des bunklen, trocknen und ichattigen Bettes, in dem es bann gum ftromenden Tluffe murbe. Ich fur meinen Theil, in der Lage, in der ich da war, im Lande herumgetrieben und am Weiterreifen nur burch ben fast ganglichen Waffermangel verhindert, außerordentlich vom Durfte und ber Bige erschöpft - ich werde nie bieje Scene vergeffen. Bier tam mit einem Male in Maffe bas Produft jener Sturme in ben fernen Gebirgen, welche unfre Beimath überragen - ber Strom füllte fich in seinem Canal bis gur Bobe ber Ufer, mahrend bie lebendige Ratarracte langfamer, als ich gedacht batte, vorschritt, jo langfam in ber That, bag mehr als eine Stunde nach ihrer Ankunft bie

füße Musit des Fluthtopfes deutlich hörbar wurde, ebenso das Murmeln des Wassers und frachende Detaventöne von Baumstämmen, welche sich langsam hindurchzogen durch die vielbogige Windung. Um nächsten Morgen hatte der Fluß seine User um sechs Tuß überstiegen und schwemmte sein trübes Wasser, doch ohne ferneres Geräusch massenhaft und mächtig dahin. Alle Nächte bewegte sich die Wassermasse hinabwärts und schien mir das ganze Land zu übersluthen.

Die klimatologischen Verhältnisse des Westen, Nordwesten und Norden von Auftralien sind eigentlich noch so wenig erforscht, daß man nicht weiß, ob sie von diesen fürchterlichen Heimschungen abhängig sind, aber da wir Ursache haben, zu glauben, daß die zwischen den Tropen liegenden Theile des Landes durch einen beständigeren Justus von Regenmassen und von einem niedrigeren Grade der Temperatur begünstigt sind, so ist es wahrscheinlicher, daß sie hier nicht vorkommen.

Unabhängig daven, daß, wie oben gejagt worden, Bogel in jo großer Ungahl durch Ueberfluß an Nahrung herbeigezogen werden, find mehrere Urten auch auf regelmäßigen Bugen begriffen und besuchen ben Guden bes Continents und Ban Diemens Land im Sommer, um da zu bruten und ihre Jungen zu erziehen, fie gieben dann wieder nordwärts bei Gintritt des Winters, fo daß fie eigentlich demfelben Gefete unterworfen find, wie wir biefe bei den Zugvögeln der alten Belt fennen. Dann find auch Beiträume, in welchen manche Urten ben von ihnen bis dahin inne gehabten Aufenthalt ganglich zu verlaffen icheinen, worauf fie fich in ferne Lande begeben, wo fie fünf bis zehn Sahre oder noch länger verbleiben und von wo fie dann plöglich wieder verschwinden, jo wie fie ploglich gefommen. Manche merkwürdige Umftande der Art famen mir zur eignen Beobachtung vor. Der ichone fleine fingende Graspapagei: Melopsittacus undulatus, welcher querft 1838 jo felten in Gubauftralien war, bag nur ein einziges Gremplar nach Europa gesendet werden konnte, famen in dem genannten Nabre in jo ungabliger Menge von den Liverpool-Chenen, daß ich ihn in jeder Ungahl erlangen konnte und berfelbe mehr als einmal mit feinem garten Rorper einen vortrefflichen Artifel für mich und die Meinigen auf unfrer Tafel geboten. Nymphicus Novae Hollandiae ist ein anderes Beispiel Dieser Art und Peristera histrionica, die brongeflügelige Barlekintaube ein brittes. Letterer Bogel kam in folber Angahl von den Chenen nachft bem Ramvi 1839, daß beren acht Stud auf einen einzigen Schuß fielen. Aber Gingeborne wie Colonisten versicherten mich, daß fie ploglich angelangt waren und daß fie dieselben vorher in diesem Theile des Landes niemals gesehen. Die Gingebornen, welche mit mir waren und gu deren bochften Ruhm ich verfichern nuß, daß fie mir ihren Beiftand auf das Bereitwilligfte geleiftet haben, verficherten mich, nachdem fie die Ratur meiner Beftrebungen fennen gelernt, daß diese Tauben mir ju Gefallen gefommen waren. Tribonyx ventralis fann ich auch als einen Bogel nennen, welcher benfelben Gesetzen unterliegt. Er besuchte Die Colonien am Schmanenfluffe im J. 1833 und die von Gudauftralien 1840 in fo ungabligen Myriaden, daß gange Kornfelder von ihnen in einer einzigen Racht niedergetreten und verwüftet wurden und fogar bie Stragen und Garten von Abelaide waren nach bem Bericht von Capitain Sturt von ihnen belebt.

Bergleichen wir die Drnithologie Australiens mit der irgend eines andern Candes, in gleicher Breite gelegen und von gleichem Flächenraum, so finden wir, daß fie biefer

in der Zahl der Arten, die sie enthält, gänzlich gleich kömmt, wenn nicht noch dieselbe darin überschreitet. Und wie viele Arten mögen noch die Theile, die man bis jest noch gar nicht untersucht hat, der Liste der Fauna hinzufügen.

Im Laufe dieses Werkes wird man finden, daß ich manchen Arten eine weite Verbreitung gegeben und daß ich zugleich leichte Abanderungen nicht zu Arten erhoben, sondern nur als Individuen verschiedener Lokalitäten betrachtet. Diese Unterscheidung auszudrücken, bin ich nicht im Stande. Ich glaube nicht, daß diese Bögel verschiedene Arten sind, bin aber geneigt, sie für Varietäten oder Nacen derselben Art zu halten, medificirt durch den Charakter der Lage, unter welcher sie vorkamen. Ich erwähne einige sonderbare Fälle der Art. Artamus sordidus ist Jugvogel in Van Diemens Land und theilweise in Neu-Süd-Wales stationirt, aber alle Exemplare aus der erstzgenannten Gegend sind groß und kräftig, was natürlich abhängt von dem Ueberssuß an Nahrung, den daß fruchtbare Klima dort bietet. Aber genan daß Gegentheil zeigt der Graucalus parvirostris, der in Van Diemens Land auch Jugvogel ist und dessen daselbst geschossene Exemplare weit schwächer und kleiner sind, als die aus Neu-Süd-Bales. Haleyon sanetus, dessen Verbreitung über ganz Australien geht, variirt in der Eröße in jeder Colonie, und noch war es nicht möglich, irgend einen bestimmten spezissischen Character zu sinden.

Werfen wir einen Blick über die Ornithologie Auftraliens, so finden wir keinen Geier, nur einen wahren Adler und in der That ein bemerkenswerth abweichendes Berhältniß in hinsicht auf Zahl der Naubvögelarten, mit Ausnahme der Nachteulen, unter denen die eigentlichen Strix zahlreicher find, als in irgend einem Theile der Welt, ein Umstand, der wahrscheinlich dem Ueberflusse an kleinen nächtlichen Säugethieren zusgeschrieben werden muß.

Unter den Klammervögeln gehört die größte Anzahl den Insectenfressern an. Podargi, Meliphagidae, Maluridae, Gymnorrhinae u. s. w. von Körnerfressern mehrere Fringillidae und Psittacidae. Letztere Familie von Bögeln ist zahlreicher in Australien, als in irgend einem Theile der Welt und bildet vier natürliche Gruppen: Calyptorhynchi, welche ihren Fraß auf den Bantsien, Casuarinen und Eucalypten entenehmen, die Cacatuae, welche Erdorchideen u. dergl. verzehren, Trichoglossi, die vom Honigsafte leben, den sie aus den Blüthenbüscheln der Gufalypten herausziehen, endlich die Erde oder Graspapageien, welche fast ausschließlich Saamen der verschiedenen Gräsier aussuchen, welche sich über die Ebenen in Menge verbreiten; diese Gruppen zusammen enthalten fast sechzig Arten.

Ben Hühnervögeln find die Tauben und Hemipodius zahlreich, die größeren und eigentlichen Hühner aber fehten; ihre einzigen Bertreter find Coturnix und Synoieus, (Otis).

Die Arten der Sumpfvögel gleichen in der Bahl denen anderer Länder und unter den Wahrevögeln find wenige Enten; während die Sturmwögel, welche die Küste besinchen, zahlreicher sind, als irgend wo anderwärts in der Welt. Nückblickend finden wir eine größere Bahl Nachtwögel, als in der Druithologie irgend eines der übrigen Welttheile hier. Noch darf die außerordentliche Fruchtbarkeit der Wögel in Australien nicht unerwähnt bleiben, denn mehrere der kleinen Arten brüten dei bis vier mal hintereinander; aber sie legen weniger Eier im zeitigen Frühling, wo die Insekten noch weniger zahlreich entwickelt erscheinen, eine größere Jahl Gier aber, sobald ein Uebers

fluß von Insectennahrung gekommen. Auch habe ich manche Ursache zu vermuthen, daß die Jungen von mehren Arten während der ersten Brütezeit wieder brüten, da ich unter andern oft fand, daß die Melithrepti, eine Gruppe der Honigvögel, schon im braunen Jugendtleide auf Giern saßen und so wissen wir auch, daß bei den eingeführeten Hühnern das der Vall ist, daß sie drei bis vier Generationen im Laufe des Jaheres öfters erzeugen.

Ein anderer eigner Vall in der Drnithologie Auftraliens besteht darin, daß sie mehrere Formen enthält, die im Stande sind, ohne Wasser ihr Leben erhalten zu können, ohne welches doch, wie wir wissen, die meisten anderen Thiere dahinschwinden und sterben. So fand ich sogar Eisvögel der Gattung Haleyon lebend und brütend auf den versengten Geenen im Junern bei der großen Dürre im J. 1838—39, von allem Wasser entfernt, ihre Nahrung bestand aus Insecten und Eidechsen.

Eine beträchtliche Ungahl länger bekannter Bögel find in den Werken von Vicillot, Latham, Shaw u. A. beschrieben, aber deren Beschreibungen find so unbestimmt und die Arten selbst so oft zu Gattungen gebracht, von denen sie gar sehr abweichen, daß es fast unmöglich gewesen ist, alle genau zu bestimmen, aber wer wird auch jemals im Stande sein, mit Gewißheit jene Namen auf die richtige Art überzutragen und die Synonymen klar zu erläutern.

Die "Birds of Europe" wurden nach den Anstichten des verstorbenen Mr. Bigors geordnet, in den "Birds of Australia" ist die Anordnung ganzlich dieselbe, nur mit einigen Abanderungen, die mir nothwendig schienen.

Ich habe ber Gleichheit der Bande wegen das Werf in sieben Theile getheilt; ber erste enthält die Raubvögel, der wegen der geringen Anzahl an Arten etwas schwächer ift, als die andern, der zweite bis sechste enthalten die Klammervögel, Scharrvögel und Wadvögel, der siebente die Schwimmvögel.

Folgende synoptische Aufzählung wird einen Blick über das Ganze verstatten, sie enthält alle Nachträge, die ich erhalten oder darbieten konnte, die mir im Laufe der Heransgabe des Werkes geworden, die Charactere der neuen Gattungen, die ich aufzusfellen für nothwendig gehalten u. f. w.; dann auch die Hinweisung auf die Bände, welche die zu den Gattungen gehörigen Platten enthalten, so daß man im Stande ist, alle zu vergleichen und zu eitiren.

## uebersicht.

## Ordnung: Raptores Illig.

Familie: Falconidae Leach.

Aquila Brisson. Bahlreiche Arten finden fich in Affien und in Europa, die Form findet fich auch in Afrika und in Nordamerika; fo weit Gould bekannt ift, nicht in Sudamerika, und in Australien kommen zwei Arten vor.

1. Aquila fucosa Cov. — Gould I. p. 1. — unfere Dr. 251. Abbild. in Band III. welcher zunächst erscheint.

Vultur audax Lath. ind. orn. sppl. p. II.

Aq. cuneicaudata Breum Isis 1845. 356.

- Uroaëtus audax Kaup. Classif. p. 12.

Heber gang Gud-Auftralien und Ban Diemens Land, doch ift Gould nicht befannt, ob er zwischen ben Tropen vorkommt.

2. Aquila morphnoides Gould I. pl. 2. — unsere Mr. 352 Abbild. in Band III.

Schöner Repräsentant von A. pennata in Europa und Indien. Seitdem er am Jarrundi in Neu-Süd-Wales entdeckt wurde, woher Gould nur ein Exemplar erhielt, hat T. C. Cyton Esq. ein zweites in einer Sammlung, welche zu Port Philipp gemacht worden, und Capitain Sturt ein drittes at the Depôt in Süd-Australien erhalten.

Ichthyaëtus LAFR. Die Arten leben in Indien und auf den indischen Inseln und sind eben so weit über Afrika verbreitet. Ihr Aufenthalt sind die Ränder der großen Flüsse und Inseln im Meere; ihre Nahrung besteht aus Fischen, todten Cetaceen und Alas.

I. leucogaster Gould I. pl. 3. — unsere Mr. 250. Abbild. in Band III. Haliaëtus (Pontoaëtus) leucogaster Kaup. Classif. 122.

Cuncuma leucogaster List of B. in Brit. Mus. Coll. I. ed. 2. 24.

Rings um Australiens Kufte, foll sich auch nach Indien und Afrika verbreiten, doch ist dies nicht bestätigt.

Man hat neulich die Meinung ausgesprochen, daß die ungeheuren Nester, welche Capitain Cook und Flinders beobachteten, von Arten der Gattung Dinornis hersgerührt hätten, indessen ist es durch Flinders Bericht entschieden, daß sie von einem Raubvogel gebaut worden sind und ich glaube, daß sie die Nester des gegenwärtigen Vogels waren.

Tlinders fagt: "Rabe bei Boint Poffession fanden wir zwei Refter von außerordentlicher Größe. Gie waren auf dem Boden erbaut und ftanden zwei Tug hoch in Die Bobe, fie waren von weitem Umfange und großem Innenraume. Die Baumzweige und übrigen Materialien eines jeden dieser Rester hatten einen kleinen Karren ausgefüllt. Capitain Coot fand eins der ungeheuren Refter auf Eagle Giland an der Rufte." Rachher fand Tlinders ein anderes, in dem "mehrere Daffen, welche jo aussahen wie das Gewölle von Haaren und Mänsetnochen, welches die Gulen in England auswerfen, nachdem fie das Tleisch verdant haben. Diese Maffen bier waren größer und bestanden aus Saaren von Robben und Landjängethieren, fowie den Schup: penfedern von Bingninen und ten Gebeinen von Bogeln und fleinen Gangethieren. Es ift möglich, daß die Erbauerin eine ungeheure Gule gewesen, und wenn dem fo ift, fo liegt die Urfache bavon, bag ber Bogel noch nicht gesehen ward, wehl in bem Umftante, bag fie nur in ber Dunfelheit ausflicat; aber von ber fo ganglich offenen und freien Lage bes Rieftes umg ich vielmehr ichliegen, daß daffelbe einem Abler gebort und dag feine Krafte fo groß fein muffen, um feine Unachtfamteit burch Bertheis digung feiner Jungen vertreten zu konnen." Flinders voyage 1. p. 64 u. 81.

Die Unhäufung so großer Maffen von Material stimmt ganz damit zusammen, wenn wir und erinnern, daß der Bogel die Gewohnheit hat, eine lange Neihe von Jahren hintereinander dasselbe Nest wieder zu beziehen und alljährlich neue Materialien zum weitern Ausbau zu verwenden. Ich selbst fand und nahm Junge dieser Art aus ähnlichen Nestern auf den Telsen und Vorgebirgen auf den Inseln der Baß-Straße.

Maliastur Selby. Ueber Australien und alle Inseln Indiens verbreitet.

4. II. leucosternus Gould I. pl. 4. — unfre Nr. 246 Abbild. in Band III. Falco ponticerianus Suaw nat. misc. pl. 389.

Haliaëtus (Ictinoaëtus) leucosternus Kaup Isis 1847. 277.

So viel ich weiß, auf Auftralien beschränkt und daselbst ein schöner Vertreter von H. ponticerianus in Indien.

5. II. sphennurus Gould I. pl. 5. — unfre Nr. 247. Abbild, in Band III. Milvus sphenurus Swains. Class. II. 211.

Haliaëtus (Ictinoaëtus) canorus Kaup Isis. 1847. 277.

In allen Theilen von Auftralien, welche bis jest besucht worden, auch im Innern.

Pandion Savg. Bier Arten befannt, eine in Amerika, eine in Europa und Affien, die britte auf ben indischen Inseln, die vierte in Australien.

- 6. Pandion leucocephalus Gover. 1. pl. 6. unfre Mr. 249. Abbildg. in Band III.
  - P. Gouldii Kaup. Isis 1847. 270. List of B. in the Brit. Mus. Coll. I. ed. 2. 22. Gray gen. of B.

Berrichtet genau dieselben Dienste in Australien wie P. haliaëtus in Europa und P. carolinensis in Amerika, da er auch beiden sehr nahe verwandt ist.

- Falco Linke. So wie sie Die Vorbilder der Familie sind, so sind dieselben auch am allgemeinsten über die Oberfläche der Erdfugel verbreitet und das Gesetz der Vertretung ist in keinem Falle schöner und deutlicher ausgeprägt, als bei den Arten dieser Gruppe.
  - 7. G. hypoleucus Gould I. pl. 7. unfre Nr. 594. Abbild. in Band III.

Bis jest nur in vier Exemplaren erhalten. Gine zur Falkenjagd vortrefflich geseignete Art und schöner Repräsentant von F. Gyrsalco in Europa. Im Innern von Sud- und West-Australien.

- 8. F. melanogenys Gould I. pl. 8. unfre Rr. 255 Abbild, in Band III.
  - F. macropus Swains. menager. 341.
  - melanogenys Kaup Isis 1847. 75.

Einerseits Indien, Europa und Nordamerika, andererseits Cap Horn, Cap der guten Hoffnung und Australien besitzen höchst ähnliche Falken, welche man deshalb für Varietäten gehalten, allein in Uebereinstimmung mit Bonaparte und Kaup halte ich sie nur für Nepräsentanten einer Art in den verschiedenen Ländern, die sie bewohnen. Ohne Zweisel wird man finden, daß die Sitten und Lebensweise so ähnslich sind, als ihr äußeres Ansehn und daß F. melanogenys ein vorzüglicher Versolger der Enten im Junern von Australien ist, so wie F. Anatum in Nord-Amerika.

9. F. subniger Gray. Gould I. pl. 9. - unfre Mr. 595, 266ffb. 286. III.

Rräftiger Falke im Bane von F. hypoleucus und melanogenys. Seine Sitten kennt man nicht und ich sahe bis jetzt nur 4 Exemplare, welche aus dem Junern von Süd-australien kommen.

- 10. F. frontatus Gould I. pl. 10. unfre Rr. 256, 266. 28. III.
  - F. lunulatus LATH. Ind. orn. sppl. p. XIII.
  - Sparvius lunulatus Vieill. N. D. X. 324.
  - F. longipennis Swains. menag. 341?
  - subbuteo Breum Isis 1845. 347.
  - (Hypotriorchis) frontatus Kaup Isis 1847. 65.

Kleiner Falke von der Lebensweise des Baumfalken und Merlin, in allen Theilen Australiens bis 25° S. B. Außer auf andere Bögel, stößt er vorzüglich auf Wachteln und kleine den Rebhühnern ähnliche Synoicus-Arten.

#### Jeracidea GOULD.

Rennz. Schnabel und ganze Gestalt wie Falco, Flügel minder fräftig, dritte Schwinge am längsten, Lauf länger, dünner, vorn mit bseitigen Schildern bedeckt, Zeben schwächer, hinterzeben fürzer, Nägel weniger fräftig.

Bis jest nur brei Arten befannt und auf Australien und Reu-Seeland beschränft.

11. J. Berigora Gould I. pl. 11. — Kaup Classif. 112. — unfre Mr. 239, 266. 235. III.

Prof. Kaup halt diese und folgende Art für einerlei, allein da ich zahlreiche Gelegenheiten hatte, sie zu beobachten, so bin ich von ihrer Verschiedenheit überzeugt und bestätige deshalb, daß J. Berigora als die Art der Oftküste stets größer ist, blaugraue Wachshaut hat und die Farbe des alten Vogels lichtbraum ist, spärlich weiß gesleckt an der Brust, während B. occidentalis von der Westküste mehr zart gebaut, gelbe Wachshaut und weiße Brust hat, mit verloschenen braunen Schaftstreischen.

12. J. occidentalis Gould I. pl. 12. - unfre Mr. 238, 266. 28. III.

#### Tinnunculus Vieill.

13. T. Cenchroides Gould I. pl. 13. — unite Ar. 253, 266. 286. III. Cerchneis immaculatus Breum Isis.

Schoner Repräsentant der Thurmfalten, welche in Europa und Indien, so wie in Afrika und in den meisten Theilen von Amerika einheimisch find.

Er verbreitet sich über ganz Südaustralien und Mr. Gilbert bestätigt auch, taß er bis nach Nordaustralien geht, da er ihn sowohl als sein Nest auf Dr. Leichardt's Erpedition von Moreton-Bay nach Port Effington gesunden. Er sagt darüber in seinem Journal: "Den 2. Detober. Jum ersten Male fand ich die 4 Gier
von Tinn. cenehroides in einer Höhlung eines Gummibaumes, welcher über eine Bucht
hing. Die Gier lagen ohne eigentliches Nest nur auf einem Lager aus faulem Holz."
Sie sind überall schw röthlich kastanienbraum klein gesteckt auf blasserem Grunde und
18" lang, 14" breit."

#### Astur LACEP.

14. A. Novae Hollandiae Gould I. pl. 14. - unfre Mr. 241, 266. Bb. III.

15. A. Novae Holandiae albinus Vol. I. pl. 15. - unfre Mr. 242, 2166. in Bd. III.

A. Novae Hollandiae Cuv. régne an. 1817. 320.

Sparvius niveus Vieill. nouv. dict. X. 338.

Daedalion candidum Less, trait, 66.

Falco leucaëtos Forst. descr. n. 35.

A. Leucospiza N. Hollandiae KAUP Class. 119.

Mir scheint, daß Prof. Kaup mit Recht einen neuen Gattungsnamen vorsetzt, da die Art sowohl im Bau als in der Lebensweise von den wahren Habichten absweicht, auch er betrachtet, so wie ich, die weißen Individuen als Albino's, aber meine Freunde Nev. T. J. Ewing und Nonald E. Gunn Esq. in Ban Diemens Land sind dieser Ansicht entschieden entgegen und bestätigen die ihrige dadurch, daß auf Ban Diemens Land feine anderen als weiße Bögel dieser Art vorkommen. — So viel bis jetzt bekannt, gehört diese Art Süd= und Ost=Ausstralien und Ban Diemens Land an.

16. A. radiatus Gould I. pl. 16. - unfre Rr. 244, 2166. Bd. III.

A. testaceus (ERNEST) KAUP Isis 1847. 367.

Eine fonderbare Form, nicht gang mit Astur übereinftimmend, fehr felten und über feine Sitten noch nichts bekannt.

17. A. approximans Vig. Horse. Gould I. pl. 17. — unfre Nr. 244, 2166. 288. III.

A. radiatus Cuv. régne 1829. 332.

Nisus Urospiza radiatus Kaup Mus. Serkenb. 1845. 259.

- approximans Kaup Isis 1847, 182.

Accipiter approximans List of B. in Brit. Mus. Coll. I. ed. 2. 74.

Ift von Mr. G. R. Gray mit Recht zu Accipiter gesetzt worden, und zu dieser Gattung gehört auch A. eruentus. Obgleich größer als die andern seiner Gestaltung, ist doch seine Mittelzehe kürzer.

18. Л. cruentus Goved I. pl. 18. proceed. X. 113. — инfre Mr. 245, 2166. 286. III.

Diese und vorige Art vertreten einander in Oft- und Westaustraliens Continent. Ich sah späterhin Exemplare von Port Effington.

#### Accipiter Briss.

19. A. torquatus Gould I. pl. 19. — unfre Mr. 240, Abb. Bb. III.

Sparvius cirrhocephalus Vieill, N. D. X. 328.

- tricolor Vieill. ib. 329.

F. melanops LATH, ind orn. sppl. p. 12?

Sparvius melanops VIEILL. N. D. 239?

Buteo Cov. Die Gattung ift über die großen Continente von Europa, Affen, Afrika und Amerika verbreitet, aber nur eine Art fand fich bis jest in Australien vor.

20. Butea melanosteron Gould vol. 1. pl. 20. — unfre Mummer 248, 2166/16. Bd. III.

Weicht etwas ab vom Vorbilde der Buffande, doch kennt man ihn so wenig genau, daß man nicht weiß, ob diese Abweichung auf seine Sitten und Lebensweise Einzfluß hat. Es wurde mir über ihn eine sonderbare Geschichte mitgetheilt, die ich hier wiedergebe, ohne für ihre Wahrheit selbst einstehen zu können, aber ich bemerke, daß das Zeugniß der Eingebornen allgemein dafür spricht.

Mr. Gilbert schrieb: "Die Eingebornen, Mr. Drummond und sein Sohn John son Drummond sagen mir, daß dieser Vogel so kühn ift, daß er, sobald er einen brütenden Emu auf seinen Eiern entdeckt hat, ihn mit der größten Buth ansfällt, bis es ihm gelungen ist, ihn von dannen zu treiben; er schwingt sich dann auf, mit einem Steine in der Klaue, läßt diesen fallen und zerbricht damit die Eier, kommt dann wieder herab und frißt ihren Inhalt. Ich habe zahlreiche Exemplare des Vozgels selbst beobachten können und kann das Zeugniß seines kräftigen Gesichts ablegen; in mehrern Fällen, wenn die Eingebornen ein kleines Kängurn oder eine Kängurnztatte in die Gabel eines Baumes oder auf den Gipfel einer Xanthorrhoea gelegt hatten, num das Thier dann sogleich nach ihrer Nücksehr mitzunehmen, fanden wir, daß dieser Bogel während kurzer Abwesenheit es entdeckt und bis auf das Vell verzehrt hatte, dies war so vollständig abgezogen, daß ich nicht anders glaubte, als es sei durch menschliche Hände geschehen."

Milvus Cov. Sie gehören eigentlich Affien an, wenige finden fich in Europa, Afrika und ben indischen Inseln, zwei in Australien vor.

21. M. affinis Gould I. pl. 21. - unfre Dr. 236, 266. Bd. III.

M. Hydroictinia affinis Kaup Isis 1847. 118.

Dieser Repräsentant von M. ater in Europa, findet fich über ganz Australien, auch Port Gffington. Capitain Sturt beobachtete ihn in großer Anzahl und sah ihn tief in das Innere von Sudaustralien hineinfliegen.

22. M. is urus Gould I. pl. 22. - unfre Mr. 237, 266. Bb. III.

Spärlich über gang Sudaustralien verbreitet, schoner Repräsentant von M. regalis Europa's.

Elanus Save. Die wohlbegründete Gattung findet fich faft in der ganzen Welt, zwei Urten find Auftralien eigen.

23. E. axillaris Gould i. pl. 23. - unfre Mr. 234, 266. 26. III.

E. melanopterus Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 185.

Ift hier Bertreter des eigentlichen E. melanopterus von Europa.

24. E. scriptus Goven I. pl. 24. - unfre Mr. 235, 266. 286. III.

Schöne neue Art, auffallend verschieden von allen durch das große schwarze W. unter den Flügeln. Capitain Sturt fand ihn häufig an dem Depot nach dem Innern von Australien.

Lepidogenys J. E. Grav. Drei Arten in Indien, ten Infeln Indiens und Alustralien.

25. Lepidogenys subcristatus Gould I. pl. 25. — unfre Rr. 245b., 266. Band III.

Baza subcristatus G. R. Gray List Brit. Mus. I. 19. ed. 2. 41. Pernis Hyptiopus subcristatus. Kaup Isis 1847. 343.

Alle Gremplare, die ich fah, famen aus den Gestruppen der Oftfufte Auftraliens.

- Circus Lacep. Zwei, wenn nicht drei Arten bewohnen Auftralien; die Zahl ift alfo denen in Europa, Affien, Afrika und Amerika fast gleich. Die beiden in Australien find genau von gleicher Gestalt und verrichten dieselben Aufgaben, wie ihre Berwandten in andern Theilen der Welt.
  - 26. C. assimilis Jard. Selb. Gould I. pl. 26. unfre Nr. 232, 2166. Band III.
  - 27. C. Jardinii Gould I. pl. 27. unfre Mr. 233, 266. Band III. C. Spilocircus Jardinii Kaur Isis 1847. 102.

### Familie Strigidae Leach.

- Strix Linn. Während andere Welttheile nur eine Art echter Eulen befigen, hat Ausftraliens Fauna deren nicht weniger als vier, welche alle bestimmt zu sein scheinen, die Vermehrung der kleinen Sängethiere im Gleichgewicht halten zu sollen.
  - 28. St. castanops Gould I. pl. 28. unfre Mr. 471, 266. Band III.
  - 29. St. personata Vic. Gould I. pl. 29. unfre Rr. 472, 266. Bb. III.
  - 30. St. tenebricosus Gould I. pl. 30. unfre Mr. 593, 2066. Bd. III.
  - 31. St. delicatulus Gould I. pl. 31. nufre Nr. 470, 266. Bb. III. St. flammea? Vig. Horsf. Linn. Trans. XV. 190.
- Athene Boie. Gine Gattung von Tageulen, welche fünf Arten in Auftralien barbietet, die kleineren Arten find in Europa durch A. noetua, in Affen durch A. cuculoides und A. Brama vertreten, die größeren Arten haben in der nördlichen Halbkugel keine Repräsentanten.
  - 32. A. Boobook Goved I. pl. 32. unfre Mr. 469, 266. Bd. III.
  - 33. A. maculata Gould I. pl. 33. unfre Dr. 468, 2166. Bb. III.
  - 34. A. marmorata Gould proceed. XIX. 18.

Ganze Oberseite, Flügel und Schwanz bunkelbraun, bunkelweiß gesteckt um Halb und Rücken, Flügel= und Schulterbecken; Innenfahne der Borderschwingen am Grunde und die Innenfahne der Schwanzseitensedern gebändert, die Bänder nahe am Schafte sahl, gegen den Ausgenrand der Jahnen weiß; Gesicht und Kinn weißlich, Unterseite dunkelbraun, weiß und sandbraun gesteckt; Beine und Dickbeine rehfarbig, Schnabel hornfarbig, Juß gelb.

Südaustralien; größer als A. maculata, ihr aber so nahe verwandt und so gleich, daß ich fie abzubilden, nicht fur nöthig gehalten habe.

- 35. A. connivens Gould I. pl. 34. unire Mr. 231, 2166. 28b. III. Buteo connivens Viell. N. D. IV. 481.
- 36. A. strenua Gould I. pl. 35. unfre Mr. 230, 266. Bd. III.
- 37. A. rufa Gould I. pl. 36. unfre Mr. 467, 266. Bd. III.

# Ordnung: Insessores Vig.

## Familie Caprimulgidae Vig.

- Aegotheles Vis. Horse. Man kennt bis jest zwei Arten, beide auf Australien beschränkt. In ihrem Nisten wie in manchen Umständen ihres Benehmens sind sie den Eulen sehr ähnlich, sie legen so wie diese 4—5 runde weiße Gier in Baum- höhlen ohne Nest.
  - 38. Ae. Novae Hollandiae Gould H. pl. 1. unfre Mr. 227, 2166. 286. III. Ganz Südauftralien und Ban Diemens Land.
  - 39. Ac. leucogaster Gould II, pl. 2. unfre Nr. 226, 266. Bd. III. Bertritt vorige Art in Nordanstralien zwischen den Tropen.

Podargus Cov. Ich hatte mit feiner Gruppe auftralischer Bogel so viele Schwie: rigkeiten, die Arten zu unterscheiden, als mit diefer. Es ift gang unmöglich, die alten von Latham beichriebenen Arten ficher beftimmen gu fonnen. Satte man dies gefonnt, fo wurde es die Beftimmung der andern Arten fehr erleichtert haben. Die Berren Bigors und Borsfield betrachteten die Exemplare in der Samm= lung der Linnean Society als zu drei Arten gehörig und haben fie als Stanleyanus, humeralis und Cuvieri beschrieben; Lathame Beschreibung ber Art, Die er megacephalus neunt, ftimmt mit Stanleyanus und ich vermuthe, daß beide dieselbe Urt find, worin ich durch Latham & Bemerkung über den großen Kopf und die ftarten Rinnladen Diefer Urt bestärft wurde. Seine Ungabe ber gangen Länge von 13 Boll ift offenbar irrig. Nach Untersuchung einer großen Anzahl von Grem= plaren von allen Altern bin ich zum Schluß gekommen, daß die auftralischen Er= emplare in feche Arten zerfallen, vier davon: megacephalus, humeralis, Cuvieri und brachypterus find einander am meisten ähnlich und zwei, nämlich plumiferus und phalaenoides fo beutlich unterschieden, daß man fie nicht verwechseln fann. Wir haben dann in Aluftralien eine große Gruppe von Nachtvögeln diefer Form, welche, wie es scheint, bestimmt find, die große Familie der Cicadae und Phasmidae in Schach zu halten, von benen fie vorzüglich leben; indeffen fehließen fie andere Infecten nicht aus und fogar Beeren fanden fich in ihrem Magen. Gie find eine feige und träge Gesellschaft und verschaffen sich ihre Nahrung nicht im Tliegen, wie Die andern Rachtichwalben, fondern im Durchftobern ber Zweige verschiedener Baume, auf benen ihre Lieblingeinsecten sich aufhalten. In der Zwischenzeit mahrend ber Nacht figen fie an offenen Plagen herum auf Gelandern, Baumfturzeln, Dachern und Leichensteinen der Kirchhöfe und werden von aberglänbischen Personen als Todesverfünder betrachtet, wobei ihre unangenehme rauhe Stimme nicht wenig beiträgt,
das Schreckhafte in ihrer Erscheinung zu vermehren. In ihrer Art zu nisten unterscheiden sie sich merkwürdig von den Nachtschwalben, denn während die Aegotheles
ihre Sier in eine Baumhöhle legen und die übrigen Caprimulgen auf der Erde
nisten, so bauen diese Bögel ein flaches Nest aus kleinem Neisig auf den horizontalen Zweigen der Baume und ihre Sier sind ganz reinweiß.

Degleich ich nicht vollständige Entscheidung darüber habe, daß diese Bögel in kurzen Perioden des Jahres eine Art von Winterschlaf halten, so kann ich doch nicht verschweigen, daß ich mich überzeugte, daß sie sich manchmal zurückziehen und so in Baumhöhlen verbleiben, und wenn dies der Fall ist, so erklärt es auch, daß manche Eremplare, die ich erhielt, so außerordentlich sett waren, so sehr, daß dies mich von dem Ausbewahren ihrer Bälge abhielt. Ich vertraue darauf, daß man dieser Erscheinung weiter nachforschen wird, wenn sich dazu Gelegenheit bietet und sehr einen Grund ein, warum nicht auch ein Bogel einen Theil seines Lebens im Winterschlasse zubringen sollte, da so viele Arten von Sängethieren dies thun und doch höher auf der Stuse der Organisation stehen.

Da das Gesieder der vier ersten Arten so sehr ähnlich ist, habe ich von ihnen nur zwei: P. humeralis und Cuvieri abzubilden für nöthig gehalten, die beiden andern werzden durch die gegebene Beschreibung und die Wohnorte, die ich angab, leicht untersschieden.

40. Podargus megacephalus Gould introd, p. XXVIII.

Capr. megacephalus Latu. ind. orn. sppl. p. LVIII.

Great-headed Goatsucker Lath. gen. syn. sppl. Il. 265. Shaw. gen. zool. X. 141. Lath. gen. hist. VII. 364.

Wedge-tailed Goatsucker Lath. gen. hist. VI. 368?

Podargus Stanleyanus LATH. msc. VIG. HORSF. Linn. Trans. XV. 197?

In der allgemeinen Färbung, Gestalt und Anordnung der Zeichnung gleicht diese Art so genau dem P. humeralis, daß eine Beschreibung beide bezeichnet, aber sie ist etwas größer im Körper und ihr Kopf weit breiter und ihre Kinnladen vorzüglich stärker entwickelt.

Wohnt im Geftrüpp auf der Oftfüste und gleicht in Sitten und Lebensweise den andern Arten der Gattung.

- 41. P. humeralis Vic. Horse. Gould vol. II. pl. 3. unfre Nr. 229, 2166. Bd. 3.
- 42. P. Cuvieri Vig. Horse. Gould vol. II. pl. 4. unfre Mr. 466, 2066. Bb. III.
- 43. P. brachypterus Gould proc. VIII. 163.

Gleicht im Ansehn ganz bem P. humeralis, ist aber kleiner als P. Cuvieri, wäherend zugleich der Schnabel größer als bei der ersten Art ist und mehr aus dem Gesicht heranstritt, als bei einer der übrigen Arten, er unterscheidet sich auch durch die Kürze der Schwingen, daher der Name. — Westaustralien.

- 44. P. phalaenoides Gould vol. II. pl. 5. unfre Mr. 228, Abb. Bb. III.
- 45. P. plumiferus Goved vol. II. pl. 6. unfre Mr. 465, 2166. Bd. III.

Eurostopodus Gould. Schnabel etwas mehr hervortretend und stärker als bei Caprimulgus, Nasenlöcher seitlich und linealisch, Nachen ganz ohne Borsten, dafür mit kurzen, schwachen, ästig zertheilten Haaren, Flügel länger und kräftiger, als bei Caprimulgus, Schwingen 1 und 2 gleich und am längsten, Schwanz mäßig lang und ziemlich vierseitig; Lauf stark, vorn der ganzen Länge nach bekleidet, Zeben kurz, dick und fleischig, äußere gleich, bis über die Mitte verwachsen, Nagel der Mittelzehe an der Innenseite stark kammförmig eingeschnitten.

Auftralien. Bis jetzt nur zwei Arten. Unterscheiden sich in ihren Sitten bebentend von Caprimulgus. Ihre Flugfräfte sind ungehener, sie schweben mit der größten Leichtigkeit durch die Lüste und während sie im Zwielicht nach Insecten jagen, machen sie sehr abgebrochene und plögliche Schwenkungen, ihre Beute zu erlangen. Gleich den eigentlichen Caprimulgen schlasen sie den Tag über am Boden. Ueberall, wo man sie brütend antraf, fand man nur ein Si auf dem nackten Boden, auch ist es mehr kuglig, düster olivengrün und gagatschwarz gesteckt. — Sehr nahe verwandt mit Lyncornis auf den Inseln Indiens.

- 46. E. albogularis Gould II. pl. 7. unfre Mr. 224, Abb. Bb. III.
- 47. E. guttatus Gould II. pl. 8. unfre Nr. 225, 266. Bb. III. Fichtel's Goatsucker Lath. gen. hist. VII. 345.

Caprimulgus Linn. Europa, Affien und Afrika (boch auch Amerika) bieten den großen Aufenthalt für die Arten dieser Gattung. Nur eine Art ist jetzt in Nordaustralien zwischen den Tropen bekannt.

48. C. macrurus Horse. Gould vol. II. pl. 9. — unfre Nr. 223, Abb. Bb. III. Java und ich glaube auch in Südindien.

### Familie Hirundinidae Vig.

Acanthyllis Bom. Ueber Affen und die Infeln Indiens verbreitet, auch einige Arten in Afrika und Amerika, eine in Auftralien. Die Flugkraft ist ungeheuer.

49. A. caudacuta Gould II. pl. 10. - unfre Mr. 221, 266. 286. III.

In den meisten Theilen Anstraliens Zugvogel, aber woher sie kömmt und geht, ist noch nicht entschieden, auch ihr Nestbau noch nicht bekannt. Beweis für die erwähnte ungeheure Flugkraft ist der Umstand, daß im vorigen Jahre ein Eremplar bieser Art in England geschossen wurde. Es möchte interessant sein, den Weg zu wissen, den der Bogel durch diese großen Entsernungen genommen.

Cypselus ILLIG. Bon biefer Gattung wie von Acanthyllis hat Auftralien mur eine Art, andere finden fich in Europa, Affen und Afrika, aber nicht in Amerika.

50. C. australis Gould II. pl. 11. — инfre Mr. 222, 2166. 296. III. Hir. pacifica Latil.?

- Atticora Boie. Vorzüglich Amerikaner. Ich bin nicht vollständig entschieden, ben in den Proceedings als Hirundo leucosternon beschriebenen Bogel in diese Gattung zu stellen, eine nähere Kenntniß der australischen Bögel muß. zeigen, ob diese richtig ist, dann bewohnten die Arten Australien, Alfrika und Amerika.
- 51. Atticora leucosternon Goven II. pl. 12. unfre Mr. 218, 266. Bd. III. Seitdem ich diefe Urt abgebildet und beschrieben, erhielt ich gablreiche Gremplare vom Schwanenfluffe, wo Dir. Gilbert fie beobachtete, wie fie am 19. August um Die Löcher der Bettongia Grayi (the Boodee) paarweise herumflogen, aber nicht früher als Ende September gelang es ibm, die Refter am Ende ber Sohlen in ben Seiten Alle Diese Löcher waren vollkommen rund, nur zwei Boll im des Ufers zu finden. Durchmeffer, verliefen horizontal und in gleicher Richtung 3 Fuß vom Gingange und erweiterten fich bann bis zu 4 Boll und bilbeten hier einen Raum zur Aufnahme bes Reftes, welches aus breiten Theilen trodner Grafer und durrer Afacienblatter beftand. Mr. Johnfon Drummond berichtete ibm, daß er oft 7-9 Gier in einem Refte gefunden, von denen er annahm, daß mehr als ein Weibchen fie in daffelbe Reft legen, fie waren weiß, etwas länglich und spig. Es schien, daß die Söhlen nicht blos zum Niften gebaut waren, benn als Mr. Gilbert einen langen Grashalm in eine bin= einsenkte, fo nahmen 5 Bogel ihren Weg herans, welche alle nach einander gefangen wurden; als er die Sohle öffnete, fand er kein Reft und vermuthet demnach, daß die Löcher von den Bögeln auch als Ruhepläge benutt werden.
- Hirundo Line. Europa, Affien, Afrika, Nordamerika, Inseln Indiens und Australien, wo die Rauchschwalbe Europa's und Amerika's: Hir rustica und II. rusa durch II. neoxena trefflich repräsentirt wird.
  - 52. H. neoxena Gould proc. X. 113. vol. II. pl. 13. unfre Nr. 217, 2166. Band III.
- Chelidon Boie. Ich habe durch ein unerklärliches Migwerständniß die auftralischen Arten dieser Gattung unter Collocalia gestellt, was hier berichtigt wird. Beide australische Arten sind in Europa, Afien, Afrika und Amerika durch andere vertreten. Sie unterscheiden sich etwas von einander in ihren Sitten und beziehen Baumlöcher zum Brüten, oder bauen sich ein freies Nest ähnlich denen, welche die Mauerschwalsben in Europa und Amerika bauen.
  - 53. Ch. arborea Gould (Collocalia —) vol. II. pl. 14. unfre Mr. 220, 266. Bb. III.
  - 54. Ch. Ariel Goved (Collocalia —) vol. II. pl. 15. unfre Nr. 219, 2166. 286. III.

## Familie Meropidae Vig.

Merops Linn. Indien und Afrika sind die große Herberge dieser schönen Gattung, eine Art ist im Guden von Guropa zu Hause und in Australien durch eine einzige Art: M. ornatus vertreten.

55. М. ornatus Latu. Gould vol. II. pl. 16. — unfre Rr. 48, 2166. 28. III

### Familie? Gould. Meropinae: Coraciariae RCHB.

Eurystomus Vieill. Sine Art in Australien, andere in Indien und Afrika. Nahe verwandt mit der Mantelkrähe und in nicht sehr entfernter Beziehung zu den Gisvögeln stehend.

56. E. australis Swains. Gould vol. II. pl. 17. - unfre Dr. 47, 266, Bd. III.

### Familie Halcyonidae Vig.

Dacelo Leacu. Die Arten sind die größten Bögel der großen Familie und bilben einen auffallenden Theil der australischen Fauna, auf deren Südosten und Norden sie beschränkt sind, so daß den Südwesten keine Art von ihnen bewohnt. Ich glaube, das Wasser ist zu ihrem Aufenthalte nicht nöthig und sie scheinen selten zu trinken. Sie nehmen meist animalische Nahrung, kleine Säugethiere, Bögel, Schlangen, Cidechsen und Insecten aller Art.

Drei Arten in Australien.

57. D. gigantea Vis. Horse. Gould vol. II. pl. 18. — unfre Mr. 45, 2166. 28. III.

58. D. Leachii Vig. Horsf. Gould vol. II. pl. 19. — urfre Mr. 551, 2166. Bd. III.

Nordostauftralien, gemein zu Cape-Dort.

59. D. cervina Gould vol. II. pl. 20. — unfre Mr. 46, 2166. Bd. III.

Dr. Leichardt sagt in seinem "Tagebuche über die Overland-Expedition from Moreton Bay to Port Essington", während er sich in der Nähe des Gulf of Carpentaria befand: D. cervina Gould der lachende Jackass dieser Gegend ist eine verschiedene Art von denen der Ostfüste, er ist kleiner und spricht eine andere Sprache; aber das Geräusch ist nicht so sächerlich, als bei D. gigantea, man hört es vor Sonnenausgang und unmittelbar nach Sonnenuntergang, ganz so, wie das seines Vertreters auf der Ostfüste; der Letzter wurde bis Upper Lynd beobachtet, von wo die neue Art ihren Ansang nahm." — p. 326.

Haleyon Swains. Die Glieder dieser Gattung sind auf allen Inseln des indischen Archipelag, in Australien und Renseland zu finden. Die vier Arten in Australien haben in ihren Sitten manches mit Dacelo übereinstimmend und wohnen so wie diese an andern Orten in offenen Gbenen vom Wasser entsernt, folglich halten sie auch beträchtlich lange aus, ohne dies Element.

60. H. sanctus Vig. Honse. Gould vol. II. pl. 21. - unfre Rr. 41, 266. 286. III.

61. II. pyrrhopygia Gould vol. II. pl. 22. unfre Rr. 42, 2166. 236. III.

Capitain Sturt fand diese Art "at the Depol" und ich habe Exemplare von der Schwanenfluß-Colonic erhalten, sie hat also eine sehr weite Verbreitung, ist aber mehr eine Vewohnerin des Innern als der Districte nahe der Kuste.

62. H. sordidus Gould vol. II. pl. 23. — unfre Nr. 540, 266. 286. III. Reichenbach, vollft. Naturgefch. Böget Neuhell, II.

63. H. Mac Leavii Jand. Selb. — Gould all. pl. 24. — unfre Mr. 43, 2166. 28. III,

Außer von der Halbinfel Coburg habe ich auch noch Exemplare dieses Bogels von Moreton-Bay und aus andern Theilen der Oftfuste erhalten.

- Aleyone Swais. Die Arten in Australien sind so eng verwandt, daß ich nur zwei derselben abzubtleen für nöthig gesunden. Die beiden nicht abgebildeten Arten sind der A. azurea ganz ähnlich und deren Borbilder im Norden und Süden. Sine, welche ich A. pulchra genannt habe, bewohnt die Nordfüste, die andre, A. Diemensis aber Ban Diemens Land. A. azurea hält sich in den mittleren oder sast südöstlichen Theilen des Landes, aber noch keine Art wurde in Westamstralien gestunden. Sie besuchen alle die Flußuser, nähren sich von kleinen Fischen und Inssecten und haben in ihren Sitten manches mit Alcedo gemein. Obgleich manche Arten in N. Guinea und den Juseln Judiens vorkommen, so ist doch Australien das Land, in dem sie am häusigsten sind.
  - 64. A. azurea Gould vol. II. pl. 25. unfre Mr. 336, 266. Bd. III.
  - 65. A. Diemensis Gould proc. XIV. 19.

Sanze Oberseite tiefblan, lebhafter auf dem Bürzel und den Oberschwanzdecken; Flügel schwarz, blan überwaschen; Kehle fahl, Unterseite und Unterslügel rostfarbigvrange, an der Brust sederseits ein bläulichschwarzer Fleck, Zügel und fleiner Fleck
hinter den Ohren fahl, Scheitel unbestimmt schwarz gebändert, Iris und Schnabel
schwarz, Tuß vrange. Länge  $6\frac{1}{2}$ ", Schnabel 2", Flügel  $3\frac{1}{2}$ ", Schwanz  $1\frac{3}{4}$ ", Lauf  $\frac{1}{2}$ ". Robuster als A. azurea oder pulchra und von beiden dadurch verschieden, daß
das Blan auf der Oberseite grün angelausen (tinged) ist. — Van Diemens Land.

66. A. pulchra Goved proc. XIV. 19.

Ganze Oberseite schillernd purpurblau, Flügel bräunlichschwarz, Bügel, Büschel hinter den Ohren und Achle fahl; Unterseite tief fahl vrange, Brustseiten zart purpurblau, zieht in schin weinroth an der Seite, Fris und Schnabel schwarz, Fußvrange. Länge 6", Schnabel 2", Flügel 23", Schwanz 1½", Lauf ½". Die am schönsten gefärbte Art unter denen in Australien, durch die schön weinrothen Seiten ausgezeichnet. Nordküste Australiens.

67. A. pusilla Gould vol. II. pl. 26. - unfre Mr. 44, 266. 28d. III.

### Familie? Gould. Ampelinae: Dicrurinae RCHB.

- Artamus Vieill. Ueber Men : Guinea, Ceram, die Infeln und den Continent Indiens vertheilt, aber zahlreicher in Australien, als anderwärts, nicht weniger als sieben Arten enthaltend.
  - 68. A. sordidus Gould vol. II. pl. 27. unfre Rr. 205, 266. Bd. III.
  - 69. A. minor Vieill. Gould vol. II. pl. 28. unfre Mr. 207, Abb. Bd. III. Mr. Gilbert fand diese Art auf Dr. Leichardt's Expedition im Innern brütend.

- 30. A. cinereus Vieill. Gould vol. II. pl. 29. unfre Nr. 206, 2166. Bb. III.
- 71. A. albiventris Gould vol. II. pl. 30. unfre Rr. 413, 2166. 20. III.
- 72. A. personatus Gould vol. II. pl. 31. unfre Rr. 209, 266. 20. III.
- 73. A. superciliosus Gould vol. Il. pl. 32. unfre Mr. 208, 266. Bd. III.
- 74. A. leucopygialis Gould vol. II. pl. 33. unfre Mr. 210, 216. 25. III.

### Familie? Gould. Certhiinae: Dacninae RCHB.

- Dieneum Cov. Im Continent auf den Inseln Indiens und auf Neu-Guinea, jetzt nur eine Art in Australien.
  - 75. D. hirundinaceum Gould vol. II. pl. 34. unfre Rr. 149, 266. 28d. III.

## Familie Pipridae Vig.

- Pardalotus Viell. Australien ganz eigenthümlich, in jedem Theile des großen Welttheiles mit Ginschluß von Ban Diemens Land, findet sich eine oder die andere Art. Manche sind in einigen Districten vereint und bewohnen dieselben Bäume, andere dagegen wieder getrennt. So sinden sich P. punctatus, quadragintus und allinis in Van Diemens Land und auf der ganzen Südküste von Often bis Westen sind P. punctatus und striatus vereint, die Nordküste bewohnt P. uropygialis und die Ditküste P. melanocephalus, mährend die andern Arten in beiden Gegenden sehlen. Der eigentliche Wohnort des schönen P. rubricatus ist noch nicht bekannt. Jede der sieben Arten dieser kleinen Gruppe ist individuelt sehr zahlreich, was im Verein mit ihrer Verbreitung eine bestimmte Operation der Natur andeutet, da sie sich aussichließlich von Insectenlarven ernähren.
  - 76. P. punctatus Goved vol. II. pl. 35. unfre Mr. 200, 2166. Bb. III.
  - 77. P. rubricatus Gould vol. II. pl. 36. unfre Rr. 415, 2166. Bb. III.
  - 78. P. quadragintus Gould vol. II. pl. 37. unfre Rr. 204, 206. Bb. III.
  - 79. P. striatus Gould vol. II. pl. 39. unfre Mr. 201, 266. Bd. III.
  - 80. P. affinis Gould vol. II. pl. 39. unfre Rr. 202, 2166. Bb. III.
  - 81. P. melanocephalus Gould vol. II. pl. 40. unfre Mr. 416, 266. 286, III.
  - 82. P. uropygialis Gould vol. II. pl. 41. unfre Dr. 203, 2166. Bd. III.

## Familie Laniadae Vig.

Strepera Less. Bor dem Beginn bieses Werkes kannte man nur zwei Arten: S. graculina und Anaphonensis und we sie erwähnt waren, hatte man sie zu ganz verschiedenen Gattungen versetzt; die alten Schriftsteller rechneten sie zu Corvus, Coracias und Gracula und die neuesten zu Cracticus und Barita. Ich fand, daß sie mit den Charafteren dieser Gattungen nicht übereinstimmen und schlug im J. 1837 die neue Gattung Coronica vor, da mir nicht bekannt war, daß Mr. Lesson einige Jahre früher den Namen, den ich wieder angenommen, gegeben.

Meine Nachforschungen in Australien haben mich in den Stand geseht, vier nene Arten hinzuzussügen, von denen drei sehr gut umschriebene Kennzeichen bieten, und eine auch ohne auffällige Unterschiede, nach meiner Meinung gleichfalls versichieden ist. Die Artunterschiede mancher Vogelgattungen sind in der That so schwer anzugeben, theils wegen der Achnlichkeit der Arten, theils wegen des Mangels an Kenntniß der Lebensweise, daß die Verlegenheit für den Natursorscher, die Unterschiede herandzuheben, keine geringe ist. Und fast in keiner Gruppe kann dies schwieriger, als in der gegenwärtigen sein. Die zahlreichen Materialien, welche mir hierbei zu Gebote stehen und eine große Anzahl von Exemplaren, deren Geschlecht überall durch die Section bestimmt ist, und die Kenntniß der Sitten der an ihren Fundorten lebendig beobachteten Arten, setzt mich in den Stand, eine selbstständige Auseinandersegung dieser senderbaren Gruppe zu geben.

Genaue Untersuchung der Glieder dieser Sattung lehrt, daß sie mit den frähenartigen Bögeln, zu denen man sie gebracht hat, nur sehr entsernt verwandt sind, ihre Größe und Farbe haben einzig und allein verleitet, sie dorthin zu seizen. Ihr ganzer Ban wie ihre Lebensweise ist in der That von diesen Bögeln so verschieden, als er irgend von andern, außer von Gymnorrhina und Cracticus, sein könnte, welche Gattungen mit ihnen eine natürliche Gruppe unter den Würgvögeln bilden.

Alle bis jest befannten Arten gehören Australien an, sind aber bestimmt besichränkt auf den Suden des Continents zwischen 25 und 40° S. B. Künftige Beobachtungen werden lehren, ob mehr Arten und in weiterer Berbreitung hierher gehören, denn ihr großer Aufenthalt ist wahrscheinlich noch der südlichste Theil des Continents von Australien und die Inseln der Bafftraße und Ban Diemens Land.

Die meisten suchen ihre Nahrung auf der Erde, manchmal in sumpfigen Lagen und fogar an ber Meerestufte, anderwarts auf unfruchtbaren Gbenen und fern vom Baffer. Grashupfer und Insecten aller Ordnungen verzehren fie mit Begierde und fugen oft Korner, Saamen und Früchte dazu. Sie hupfen merkwurdig behende über Die gebrochene Dberfläche bes Bodens und laufen von Uft zu Uft mit größter Schnelle. Ihr Tlug ift ichwach und vorwärtsftrebend (protracted) und ielten fleigen fie hoch in Die Lufte, außer um einen Sohlweg zu überfliegen oder um von einem Theile bes Walbes in einen andern zu gelangen, bann nur über die Gipfel ber Baume. Babrend bes Wluges ftogen fie gewöhnlich ein eignes ichrillendes Weichrei aus, welches oft wiederholt und von andern Bogeln beffelben Trupps beantwortet wird. Sie fliegen nämlich meift zu 4 bis 6 Stud, wie es scheint, Alte und Junge vom Stabre. Alle Arten laffen fich manchmal auf den bebauten Boden in die Dbftpflang: ungen und Garten der Unfiedler berab und richten daselbft große Blunderungen an unter ben Früchten und Kornern. In manchen Gegenden, 3. B. in Ban Diemens Land, bilden fie felbft einen Gegenftand fur bie Tafel und bieten ein gutes und gartes Gericht. Das Reft wird meift offen taffenformig und fo groß, wie ein

Krähennest ans Reisig und anderem rauhen Material gebaut, mit Gräsern u. a. paffenden Substanzen gefüttert. Gier sind meist 3-4. Die Geschlechter sind gleich im Gesieder und die Jungen nehmen das Kleid der Alten an, sobald sie flügge geworden.

- 83. St. graculina Less. Gould vol. II. 42. unfre Mr. 216, 216. Bd. III.
- 94. St. fuliginosa Gould vol. II. 43. unfre Dr. 592, 2166. Bb. III.
- 85. St. arguta Gould vol. II. pl. 44. unfre Mr. 430, 2166. Bb. III.
- 86. St. anaphonensis (Latn.) Gould vol. II. pl. 45. инfre Rr. 591, 2166. 286. III.

Corvus versicolor LATH.?

87. St. melanoptera Gould proc. XIV. 20.

Ganze Oberseite, Flügel und Schwanz schwarz, Unterseite bräunlichschwarz, mit grau am Bauche, Unterschwanzdecken und Spigen der Schwanzsedern (mit Ausnahme der beiden mittlern) weiß, Fris gelb, Schnabel und Fuß schwarz. Länge 19", Schnabel 2", Flügel 11", Schwanz 9", Lauf 25" engl. M.

Von allen Arten durch den Mangel einer weißen Zeichnung auf den Flügeln versichieden, sonst der St. arguta so ähnlich, daß ich nicht für nöthig gehalten habe, von ihr eine Abbildung zu geben. Südaustralien.

- Gymnorrhina G. R. Gray. Go wie vorige nur eine auftralische Form und ausschlieflich dem Guden gehörig. Ihr Bau ift eine Modification von den Gliebern ber lettern Gattung in Berbindung mit etwas verschiedener Lebensweise und Sitten. Sie find mehr ländlich (pastoral) als jene, besuchen fo wie diefe bie offenen Chenen und grafigen Tlachen, über die fie mit größter Leichtigkeit hinrennen oder hupfen. Ihre besondere Nahrung besteht aus Grashupfern u. a. Insecten, dazu Beeren und Früchte, wo fie dergleichen vorfinden. Wenn fie in ihren natür= lichen Jagben nicht behindert find, mag man fie fur gutraulicher halten, als die Streperae, aber wo man fie verfolgt, werden fie außerordentlich fchen. Benige Bogel find zierlicher oder geben der Wegend, wo fie erscheinen, ein zierlicheres Unsehen, wenn fie über die einem Schleier ähnlichen Flache dahinrennen oder wenn fie ihre fonderbaren doralabnlichen Tone boren laffen, wo fie auf ben nadten Zweigen eines Entaloptus beijammen figen. Ihr Reft hat den Bau und die Lage wie das der Streperae, größer und nicht unähnlich dem unfrer Krähen. Eremplare aus Weft: auftralien bieten mehrere Unterschiede bar, aber ich bin über ihre Absonderung noch nicht befriedigt
  - 88. G. Tibicen Goved vol. II. pl. 46. unfre Rr. 214, 266. Bb. III.
  - 89. G. leuconota Gould vol. II. pl. 47. unfre Mr. 215, 266. Bb. III.
  - 90 G. organicum Gould vol. II. pl. 48. unfre Mr. 431, 266. 28. III.
- Cracticus Vient. Die Arten sind über ganz Australien verbreitet und stoßen auf kleine Sängethiere, Bögel, Eidechsen und Insecten, die sie oft, so wie die gewöhnlichen Würger, aufspießen. Ihr Rest ist groß und rund gebaut wie bei Strepera und Gymnorrhina, steht auf einem Baumaste und enthält 4 Gier. Die Achnlichkeit der Arten in Neu-Süd-Waled Ban Diemens Land und am Schwa-

neufluffe ist so groß, daß ich für unnöthig gehalten habe, alle in Abbildung zu geben, aber die beigefügte Beschreibung mit genauer Angabe der Fundorte werden die Unterscheidung leicht zulaffen.

- 91. C. nigrogularis Gould vol. II. pl. 49. unfre Rr. 428, 2166. 236. III. Lanius robustus Latu. gen. hist. II. 67.
- 92. C. picatus Gould vol. II. pl. 50. unfre Mr. 589, 2166. Bb. III.
- 93. C. argenteus Gould vol. II. pl. 51. unfre Rr. 588, Abb. Bd. III.
  - 94. C. destructor Gould vol. II. pl. 52. unfre Mr. 590, 2166. 236. III. Lanius curviostris Lath. ger. hist II. 52.
    - torquatus Latu. gen. hist. ll. 70.
  - 95. C. cinereus Goved (Vanga-a) proc. IV. 143. -

Von C. destructor durch längeren Schnabel und im vollkommenen Alter durch grauen Rücken unterschieden. Van Diemens Land.

C. leucopterus Gould.

So groß, als C. destructor, aber der weiße Fleck auf den Flügeln größer und schärfer umschrieben. Weftaustralien.

97. C. Quoyii Gould vol. Il. pl. 53. - unfre Rr. 429, Alb. Bb. III.

Grallina Vieill. Rur eine Urt bekannt. Auftralien eigenthümlich und über alle Theile verbreitet. Gine der abweichendsten Formen der australischen ornithologischen Fauna, da ihre Verwandtschaft mit irgend einer bekannten Gruppe entfernt ist.

98. G. australis Grav. — Gould vol. II. pl. 54. — unfre Mr. 125, 2166. 23d. III.

Graucalus Cov. Die Wälder in jedem Theile des alten Judiens bis mit Ausstralien werden von Arten dieser Gattung bewohnt. Bei ihrer Größe, ihrer aussichließlichen Insectennahrung und individuellen Häufigkeit, vorzüglich bestimmt die Vermehrung gewisser Insecten zu zügeln, haben sie einen sehr wichtigen Antheil an der Dekonomie der Natur.

In der Beschreibung von G. melanops habe ich gesagt, daß Neu-Süd-Bales Ban Diemens Land, der Schwanenfluß und Port Cssington durch so ähnliche Graucali bewohnt würden, daß die Frage entstände, ob dieselben nicht einer und derselben Art gehörten und ob die geringen Unterschiede nur vom Wohnorte abhingen. Nach genauerer Beachtung dieses Gegenstandes bin ich geneigt, den von Ban Diemens Land als eigne Art zu betrachten und habe ihn parvirostris genannt, die der übrigen Gegenden dürften als Nacen oder Lokalvarietäten zu betrachten sein. — Alle Arten bauen ein seichtes schlechtes Nest auß seinem kurzen Reisig, sonderbar mit Spinnzgewebe verbunden und legen 2 Sier hinein.

- 99. G. melanops Gould vol. II. pl. 55. unire Mr. 426, Ubb. Bb. III. G. melanotis Gould proc. V. 143. Synops. IV. Jung.
- 100. G. parvirostris Gould. proc. V. 143. Synops. IV. -

Vorderkopf, Gesichtsseite und Kehle gagatschwarz, Scheitel nebst ganzer Oberseite und Flügelmitte zart grau, Verderschwingen und Innensahne der zweiten Schwingenreihe tief braunschwarz, die vordern schmal und die letten breit graulichweiß gesäumt; Schwanz grau am Grunde, zieht in tief braunlichschwarz und ist breit weiß gespist, das Grau waltet vor auf den beiden Mittelsedern, welche nicht weiß gespist sind, Brust grau, das Schwarz der Kehle geht nach und nach über; Unterbauch, Unterflügel und Unterschwanziecken weiß, Seiten und Dickbeine grau, Schnabel und Tuß schwarz. Länge 12", Schwanz 13", Flügel 72", Schwanz 6", Lauf 1". — Ban Diemens Land.

- 101. G. mentalis Vig. Horsf. Gould vol. II. pl. 56. unfre Nr. 583, 2166. Bb. III.
- 102. G. hypoleucus Gould vol. II. pl. 57. unfre Nr. 584, 266. Bb. III.
- 103. G. Swainsonii Gould vol. II. pl. 58. unfre Rr. 425, 2166. Bd. III.

Pteropodocys Gould. Schnabel flein, fürzer als Kopf, fast walzig, Schneiden gebogen und unterwärts geschärft, eine schön ausgeprägte Kerbe (notch) am Ende des Oberschnabels, Nasenlöcher grundständig, rund und mit den kurzen Federchen vom Borderkopse bedeckt. Flügel lang und gespitzt, vierte Schwinge am längsten. Schwanz langgestreckt, die vier mittlern und die Seitensedern sederseits kürzer als übrige. Lauf lang, stark, Zehen ziemlich kurz, innere länger, als äußere, hintere groß und lang, Zehe mit dem Nagel fast so lang als Mittelzehe mit Nagel.

Der allgemeine Ban der einen bekannten Art ist dem von Graucalus und Campephaga ähnlich, aber der Schnabel ist so klein, daß er nicht zu den Verhältnissen des Körpers paßt, die langen Flügel und Läuse machen den Vogel zum geschickten Flieger wie zum flüchtigen Renner über den Boden.

105. P. Phasianella Gould vol. II. pl. 59. — unfre Nr. 427, Abb. Bb. III. Ganz Inneraustralien von Oft bis West. Die Verbreitung nördlich ist noch nicht zu bestimmen. Er hat manches in seinen Sitten mit den Grancalus-Arten gemein, aber während diese Vögel für die Bäume, so ist dieser für die Erde bestimmt, wo er Insecten aus verschiedenen Gattungen, besonders Grashüpfer frist. Er besucht die offenen Gbenen in kleinen Gesellschaften zu 3 bis 6 oder 8 Stücken und ist in seinem Benehmen sehr vorsichtig und schen.

Campephaga Viell. Die Gattung gehört Indiens Continent und Inseln und die Fauna Australiens hat noch 4 Arten. Sie sind mit Graucalus nahe verwandt, aber kleiner und mehr beweglich zwischen den Zweigen. Die Geschlechter sind meist sehr verschieden gesärbt und gezeichnet, mährend die der Graucalus-Arten gleich sind. Nisten und Nest von zwei Arten stimmt mit senen sehr überein.

- 105. C. Jardinii Gould vol. II. pl. 60. unfre Rr. 582, 266. Bb. III.
- 106. C. Karu Goold vol. II. pl. 61. unfre Rr. 579, Ubb. Bd. III.
- 107. C. leucomela Vig. Hortf. Gould vol. II. pl. 62. unfre Mr. 580, 2166. Bd. III.
- 108. C. humeralis Gould vol. II. pl. 63. unfre Rr. 581, 266. 28. III.

Pachycephala Swains. Man fann P. gutturalis als das Borbild diefer Anftralien eigenthumlichen Gruppe betrachten, welche über den ganzen Weltheil verbreitet

- ift. Ihre Sitten weichen von benen ber meisten andern insectenfressenten Bögel ab, besonders in ihrer ruhigen Weise, auf und durch die Zweige zu hüpfen, während sie Insecten und beren Larven aufsuchen, von benen Naupen einen großen Theil ihrer Nahrung ausmachen, doch verwerfen sie auch Käfer u. a. Jusecten nicht. Die lebhaft gefärbten Urten, wie P. gutturalis, glaueura, melanura und pectoralis halten sich auf blühenden Utacien, Entalvpten u. a. stattlichen Bäumen, die düstergefärbten leben aber am Boden. Alle bauen ein nettes, rundes, obertassensoniges Nest und legen in der Regel 4 Sier. Ihre Flugfrast ist nicht groß. Manche Urten haben eine weite Verbreitung, während andere sehr lokal sind. Einige haben einen lauten, ziemlich angenehmen Gesang, andere nur pfeisende Töne, die sie langsam und oft wiederholen.
  - 109. P. gutturalis Gould vol. II. pl. 64. unfre Rr. 577, Alb. Bb. III.
  - 110. P. glaucura Gould vol. II. pi. 65. unire Mr. 419, 2166. Bd. II.
  - 111. P. melanura Gould vol. II. pl. 66. unfre Rr. 578, 2166. Bb. III.
  - 112. P. pectoralis Could vol. II. pl. 67. ините Mr. 195, 2166. 286. III.
    Sylvia rufiventris Lath. ind. orn. sppl. p. LIV.
    Rufous-vented warbler Lath. gen. syn. sppl. II. 248. Shaw gen. zool. X. 996.
    Turdus prasinus Lath. gen. hist V. 121?
  - 113. P. falcata Gould vol. II. pl. 68. unfre Dr. 575, 2166. Bb. III.
  - 114. P. Lanioides Gould vol. II. pl. 69. unfre Dr. 196, 266. 28. III.
  - 115. P. rufogularis Gould vol. II. pl. 70. unfre Dr. 421, 266. Bd. III.
  - 116. P. Gilbertii Gould vol. II. pl. 71. unire Nr. 420, Abb. Bb. III. P. inornata Gould proc. VIII. Jung?
  - 117. P. simplex Gould vol. II. pl. 72. unfre Dr. 576, 266. Bd. III.
  - 118. P. olivacea Vig. Horse. vol. II. pl. 73. unice Rr. 418, 2166. Bb. III.
- P. xanthoprocta und longirostris, die ich Proceed. V. 164. beschrieben, waren beide noch unreise Bögel, ich glaube von der Norfolf-Insel.
- Colluricinela Vis. Honse. So wie vorige Gattung gänzlich auf Australien beschränkt, wo jede Colonie von Nord nach Sid und von Dit nach West eine besiondere und durch sie begrenzte Art besitzt. Sie haben einige Kennzeichen mit Pachycephala gemein, gleichen ihnen in ihren Bewegungen, ihrer Nahrung, Lebendsweise und Nisten. Sie sind weder Würger noch Drosseln, doch ersteren nahe verswandt, Insectenfresser in greßer Ausdehnung, aber gelegentlich genießen sie auch Weichthiere und Beeren. Manche vertheidigen sich frästig mit Schnabel und Klauen, wenn sie angefaßt werden. Ihre Stimme ist ein lautes Pfeisen, nicht ohne einige Melodie, besonders die laut schwellenden Tone. Das Nest ist ziemlich leicht gebaut, rund und obertassenig, meist im Loche einer Baumhöhle und enthält 4 Sier.
  - 119. С. harmonica (Latu.) Gould vol. II. pl. 74. инfre Rr. 424, 2166. 236. III.

Certhia canescens Latu. gen. hist. IV. 180? Reu:@iid:Male3.

- 120. C. rufiventris Gould vol. II. pl. 75. unfre Nr. 586, Abb. Bd. III. Westaustralien.
- 121. C. brunnea Gould vol. II. pl. 75. unfre Nr. 585, 266. Bd III. Port Effington.
- 122. C. Selbii Jard. Gould vol. II. pl. 76. unsere Nr. 587, Abb. Bd. III. Ban Diemens Land.
- 123. C. parvula Gould vol. II. pl. 78. unfre Rr. 423, 266. Bb. III. Rordaustralien.
- 124. C. rufogaster Gould proc. XIII. 80.
- Mr. Strange sendete diesen Bogel einmal aus dem Gestrüpp am Clarence in Neu-Süd-Wales. Ich hatte ihn früher als zu C. parvula gehörig, betrachtet, da Gestialt und Maas übereintrifft, aber der Bogel von Neu-Süd-Wales unterscheidet sich durch lichtergefärbten Schnabel und dadurch, daß die ganze Unterseite roth überwaschen ist.
- C. fusca Gould Proceed. IV. 6. ift ihrem Ursprunge nach noch unbekannt und hier nicht aufgenommen.
- Falcunculus Vient. Die beiben Arten find nicht allein auf Australien, sondern auch auf den Süden dieses Welttheiles beschränkt, F. frontatus bewohnt NeuSüd-Wales und Südaustralien und F. leucogaster Westaustralien. Werden sie
  von ihren Feinden oder von Menschen bedroht, so vertheidigen sie sich wüthend mit
  ihren frästigen Schnäbeln und Klauen. Dieselben Organe wenden sie auch an, um
  faules Holz und die dünnschaalige Ninde der Eukalppten zu zerstören, wenn sie Insecten suchen. Sie leben gewöhnlich auf Baumzweigen und haben in ihrem Benehmen sehr viel mit den Meisen gemein, sowie sie auch den Pachpeephala Arten
  sehr gleichen. Ihr Nest ist rund und obertassenige.
  - 125. F. frontatus Vielli. Govid vol. II. pl. 79. инјте Мт. 198, 2166. 28. III.
- 126. F. leuc og as ter Goud vol. II. pl. 80. unfre Nr. 199, 2166. Bb. III. Mr. Gilbert berichtet, daß er bei seinem Aufenthalte im Toodyay=Districte von Westaustralien im Detober das Nest dieser Art auf den höchsten und schwächsten Zweigen eines Eufalyptus in der Höhe von 50 Fuß fand, es war tief obertassensormig aus zaseriger Eufalyptenrinde gebaut und mit seinen Gräsern gesüttert, das ganze äußerlich mit Spinnweben überzogen, die 3 oder vier Gier waren glänzendweiß, mit zahlreichen kleinen dunkel olivenfarbigen Fleckchen dichter gegen das Dickende gezeichnet, zu lang und zu beeit. Unter gewöhnlichen Umständen ist der Vogel schen, während des Vrütens aber kühn und zutraulich. So wurde eine Heerde Schaase sede Nacht unter den Baum, auf dem das Nest sich befand, getrieben und die Vögel achteten nicht im Geringsten darauf.
- Orëoica Gould. Schnabel fürzer als Kopf, start, seitlich zusammengebrückt, vor der Spilze ausgekerbt, Firste vom Grunde aus nach und nach abwärts gebegen; Unterschnabel fast so start als Oberschnabel, Nasenlöcher grundständig, rund und zirmlich bedeckt mit sehr seinen, kurzen, haarähnlichen vorwärts gerichteten Federn, unter benen sich lange seine Haare befinden; Flügel ziemlich lang, erste Schwinge

furz, dritte am längsten, dritte Neihe sehr lang, die erste Reihe ziemlich gleichlang; Schwanz furz und sehr seicht gerundet. Lauf mäßig lang und stark, hinten ganz und vorn mit harten Schildern bedeckt, Tuß bodenläufig, Zehen sehr kurz, besonders die hintere, innere etwas kürzer als äußere, Nägel kurz und fast gerade.

Die einzige Urt ift auf Australien beschränkt. Ein sehr muthiger Bogel auf unfruchtbaren Districten, welche mit großen Bäumen besetzt find und offene Blößen enthalten. Hier hüpft er auf dem Boden herum und sucht Insecten. Ungeachtet der besonders langen Schulterdecken und seines Ausenthalts am Boden scheint er doch zum Borbilde der Pachycephalae zu gehören; sein lauter, pfeisender Ton und seine Art zu nisten, bestätigen dies. Er legt 3-4 Gier in ein rundes, obertassensschen Rest, welches auf einer Kanthorrhoea oder in einer Höhle eines todten Baumstammes steht.

127. 0. gutturalis Gould vol. II. pl. 81. - unfre Dr. 197, 266. Bb. III.

Dicrurus Viell. Mehrere Arten in Indien und Afrika, bis jetzt nur eine in Australien.

128. D. bracteatus Gould vol. II. pl. 82. - unfre Mr. 422, 266. Bb. III.

### Familie Muscicapidae Vig.

Rhipidura Vig. Horse. Mehrere Arten in Indiens Continent und auf den Inseln, Neu-Guinea und Polynesien und fünf bis sechs gehören Australiens Fauna, wo in jedem Theile, mit Ginschluß von Ban Diemens Land, eine oder die andere vorkömmt.

129. Rh. albiscapa Gould vol. II. pl. 83. — unfre Nr. 191, 266. Bb. III.

130. Rlf. rufifrons Vig. Gould. vol. II. pl. 84. — unfre Mr. 411, 206. Bd. III.

131. Rh. Dryas Gould.

Nordküste. Nicht abgebildet, weil ihr einziger Unterschied von R. rusifrons darin besteht, daß sie kleiner und das Roth an der Unterseite der Schwanzsedern mehr auszgedehnt ist.

132. Rh. isura Gould vol. II. pl. 85. — unfre Mr. 410, Abb. Bd. III.

133. Rh. motacilloides Vic. Horse. Gould vol. II. pl. 86. — unfre Mr. 572, 266. Bb. III.

134. Rh. picata Gould.

Nicht abgebildet, in der Farbe von Rh. motacilloides, aber fleiner. Port Effington.

Seisura Vic. Horse. Diese und vorige Gattung sind eigentlich nur Modificationen desselben Thung, doch ist ihre Verschiedenheit im Baue wichtig genug, um sie als Gattungen zu trennen, ebenso stimmt damit wie in ähnlichen Fällen der Unterschied in der Lebensweise überein. Nur Australien gehörig.

136. S. in qui eta Gould vol. II. pl. 87. — unfre Mr. 573, 266. Bb. III. Turdus muscicola Lath. gen. hist. V. 123.

- dubius LATH.

Piezorhynchus Gould. Schnabel länger als Kopf, höher als breit, fast walzig; seitlich zusammengedrückt, vor der Spige mit Kerbe; Nasenlöcher grundsständig, klein und rund, Flügel kurz, erste Vorderschwinge mäßig, vierte am längssten; Schwanz ziemlich kurz und rund; Lauf mäßig lang und etwas schwach. Innen- und Mittelzehe bis zum ersten Gelenke verwachsen, Außenzehe am längsten.

Nur eine Art in Nordaustralien, von Cap York bis Port Gffington, wo sie in ben dichten Manglegründen lebt.

136. P. nitidus Gover vol. II. pl. 88. - unfre Mr. 194, 2166. Band III.

Mylagra Vig. Horse. Gattung insectenfressender Bögel auf den Inseln Indiens und Bolvnessen und vier Arten in Australien.

137. M. plumbea Vic. Horsf. — Gould vol. II. pl. 89. — unfre Nr. 409, 266. Band III.

138. M. concinna Goved vol. II. pl. 90. - unfre Rr. 571, 266. Band III.

139. M. nitida Gould vol. II. pl. 91. — unfre Nr. 570, 2166. Bd. III.

140. M. latirostris Gould vol. II. pl. 92. - unfre Rr. 569, 266. Bb. III.

Microeca Gould. Schnabel fürzer als Kopf, niedergedrückt, am Grunde breit, Dillenkante (gonys) gerade, gegen die Spige abwärts gekrümmt und seicht gekerbt, Nasenlöcher rund, grundskändig, Grund mit starken Borsten umstellt. Flügel lang und kräftig, erste Borderschwinge kurz, dritte am längsten. Schwanz ziemlich kurz und fast vierseitig; Lauf mäßig und schwach, Zehen schwach, äußere länger als innere.

— Drei Arten gehören Australien allein.

141. M. macroptera Gould vol. II. pl. 93. — инfre Mr. 568, 2166. 236. III. Sylvia leucophoea Latil. gen. hist. VII. 139.

142. M. assimilis Gould proceedings VIII. 172.

Ganze Oberseite braun, Borderschwingen dunkelbraun, Schwanz bräunlichschwarz, Spigen und Endhälfte des Außenrandes der beiden Außenfedern weiß, die drei nächsten jederseits weiß gespigt, die Ausdehnung des Weiß reicht mittewärts ein wenig über die folgende Feder; die vier Mittelsedern ohne weiße Spige. Kehle, Bauchmitte und Unterschwanzdecken weiß, dies geht in blaßbraun an der Brust= und Rumpfseite über. Iris röthlichbraun, Schnabel und Beine schwärzlichbraun. — Länge 4½", Schwanz 2½", Lauf ½". — Westaustralien. Sehr nahe mit M. maeroptera verwandt, nur durch geringere Größe und braune Basis der Außenschwanz= sedern verschieden, deshalb nicht abgebildet.

143. M. flavigaster Gould vol II. pl. 94. — unfre Mr. 408, 266. 286. III.

Monarcha Vis. Honse. Mehrere Arten auf Indiens Inseln und zwei in Australien. Insectenfresser, welche sich ihre Nahrung im ruhigen Süpfen auf den Baumzweigen verschaffen.

144. M. carinata Vic. Gould vol. II. pl. 95. — unfre Nr. 412, 266. Bd. III. 146. M. trivirgata Gould vol. II, pl. 96. — unfre Nr. 574, 266. Bd. III.

Gerygone Gould. Schnabel fürzer als Ropf, geschwollen, vor der Spige mit Rerbe, Commissur gerade, Rasenlöcher grundständig, seitlich, oval, Rachen mit 2 bis

3 außerordentlich feinen und schwachen Borsten. Flügel mäßig lang, erste Schwinge meist verkümmert, zweite lang, 3, 4 und 5 gleich und am längsten. Schwanz ziemlich kurz und vierseitig. Lauf ganz, dunn, mäßig lang, Jehen außerordentlich kurz und klein, seitliche gleich und mit der Mittelzehe fast bis zum ersten Gelente verwachsen. Nägel start gekrümmt.

Ursprünglich hatte ich die Gattung Psilopus genannt, da aber der Name bereits vergeben war, habe ich den obigen gegeben. — In allen Theilen von Auftralien und wahrscheinlich in Nen-Guinea und Polynesien. Ihr vorzüglicher Fraß besteht aus sehr kleinen Insecten, wie Blattläuse, Mücken und Mosquito's. Die Arten mit mehr dicklichem Schnabel fressen wohl auch größere Insecten und deren Larven. Sie halten sich in dicken, schattigen Wäldern, wo sie unter dem Schutze bes dichten Laubwerkes Insecten aufsuchen oder in die offnen Blößen gleich den Fliegenschnäppern, hinausstliegen. Ihre Nester sind gewölbt, das Flugloch nächst dem Scheitel, manche Arten bedecken die Deffnung mit einem Wetterbach. Die allzgemein 4 Gier sind roth gestekt, wie die der Maluri und Pari.

- 146. G. albogularis Gould vol. II. pl. 97. unfre Nr. 368, 266. Bd. III. Psilopus olivaceus Gould proc. V. 147. Sung.
- 147. G. fusca Gould vol. II. pl. 98, unfre Mr. 369, Abbitd. Bb. III.
- 148. G. culicivorus Gould vol. II. pl. 99. unfre Rr. 371, 266. Bd. III.
- 149. G. magnirostris Gould vol. II. pl. 100. unfre Rr. 566, 266. Bd. III.
- 150. G. laevigaster Gould vol. II. pl. 101. unfre Ar. 565, 266. Bb. III.
- 151. G. chloronotus Goved vol. II. pl. 102. unfre Rr. 370, 266. Bd. III.

Smicrornis Gould. Schnabel sehr klein und kurz, seitlich geschwollen, Nasenlöcher grundständig, länglich, bedeckelt; am Grunde des Schnabels einige seine Haare. Flügel mäßig lang, erste Schwinge sehr kurz, 2, 3, 4 und 5 gleich und am längssten. Schwanz kurz und vierseitig. Lauf mäßig, Zehen ziemlich kurz, zum Klettern, Mittels und Hinterzehe gleichlang.

Die kleinsten Bögel der auftralischen Fauna. Bon den beiden Arten wohnt eine in Neu-Süd-Wales, die andere zu Port Essington, und wenn ich den Bogel in Westaustralien für verschieden gehalten habe, so werde ich wohl nicht geirrt haben, da weitere Beobachtung seinen Artcharakter wahrscheinlich bestätigen wird.

- 152. S. brevirostris Gould vol II. pl. 103. unfre Dr. 567, 266. 28. III.
- 153. S. flavescens Gould vol. II. pl. 104. infre Mr. 414, 2166. Bd. III.

### Familie Sylviadae Vig.

Unterfamilie Saxicolinae Bonap.

Erythrodryas Gould. Wie Petroica. Der Schnabel fürzer und am Grunde mehr verflacht, daselbst mit einer Anzahl feiner Haare besetht, welche vorwärts gestrümmt sind und die Nasenlöcher überragen. Flügel fürzer und mehr gerundet,

erfte und zweite Borderschwinge fürzer als übrige, fünfte am langsten. Lauf fürzer, Beben mehr gestreckt, seitliche ziemlich gleich, Nägel mehr scharf und mehr gekrümmt.

Barter gebaut als Petroica, der schwache Schnabel start umborstet. Lebensweise mehr auf Bäumen. Halten sich gewöhnlich im Innersten der Wälder, wo sie in einer gewissen ruhigen Burückgezogenheit nach Insecten herumfliegen, während die wahren Petroica-Arten in offinen Ebenen leben, fühn und frästig und geschicktere Erdläuser sind. Beide Arten gehören dem Südosten Australiens und Van Diemens Land an.

154. E. rho din ogaster Gould vol. III. pl. l. — unfre Mr. 106, 266. 25. III. 155. E. rosea Gould vol. III. pl. 2. — unfre Mr. 107, 266. 25. III.

Petroien Swains. Ich behielt hier diejenigen Arten, welche fich von den eigentlichen Rothkehlchen absondern laffen. Die dunkle Art derselben von Ban Diemens Land und die mit weißen Augenbrauen von der Nordostküste Australiens bilden dann die gleichwerthigen Gruppen Erythrodryas, Drymodes und Eopsaltria.

Die rothbrüftigen Petroica-Arten gehören Südaustralien, Ban Diemens Land und der Norfolk-Insel an, doch glaube ich, daß sie sich auch nach Neu-Guinea erstrecken. — Jede von den angedeuteten Sectionen zeigt auch manchen Unterschied im Nestbau und in der Färbung der Sier, wodurch sich auch diese Trennung bestätigt.

- 156. P. multicolor Swains. Gould vol. III. pl. 3. unfre Mr. 108, 206. Bd. III.
- 157. P. erythrogastra Gould vol. III. pl. 4. unfre Mr. 358, 266. 28. III.
- 158. P. Goodenovii Jard. Selby. Gould vol. III. pl. 5. unfre Mr. 109, 2166. Bd. III.
- 159. P. phoenicea Gould vol. III. pl. 6. инfre Mr. 110, 266. 28. III. Muscicapa erythrogaster var. Lath. gen. hist. VI. 217.
- 160. P. bicolor Swains. Gould vol. III. pl. 7. unfre Dr. 111, 266. 28. III.
- 161. P. fusca Gould vol. III. pl. 8. unfre Mr. 112, 266. Bd. III. Muscicapa vittata Quoy Gaim. Astrol. pl. 3. f. 2?
- 162. P. superciliosa Gover vol. III. pl. 9. unfre 2r. 357, 266. Bb. III.

Drymodes Gould. Schnabel gerade, seitlich spigewärts ziemlich zusammenges drückt, seicht gekerbt, am Grunde mit einigen feinen Borsten umstellt. Flügel mäßig lang, abgerundet, erste Borderschwinge sehr kurz, künfte am längsten. Schwanz ziemlich lang, seicht gerundet. Lauf lang, dünn, vorn ganz; Zehen mäßig lang, äußre länger als imme, hintre und Nägel kürzer als Mittelzehe und Nagel.

Bis jest eine Art über die ganze Strecke von Sud- bis Westaustralien. Für den Aufenthalt an der Erde gebaut, gelegentlich in niederem Gestrupp.

163. D. brunneopygia Gould vol. III, pl. 10. - unfre Dr. 130, 2166. 28d, III.

Eopsaltria Swains. Bon ben brei bekannten Arten bewohnen zwei Weftauftralien und bie britte Ren-Sud-Bales.

- 164. E. australis Gould vol. III. pl. 11. unfre Mr. 192, 2066. 286. III. Sylvia flavigastra Latu. gen. hist. VII. 137?
- 165. E. griseogularis Gould vol. III. pl. 12. unfre Ar. 193, 266. 286. III.

  Muscicapa Georgiana Quoy Gaim. Astrol. pl. 3. f. 4.
- 166. E. leu cogaster Gould vol. III. pl. 13. unfre Rr. 417, 266. 25. III. Muscicapa gularis Quoy Gaim. Astrol. pl. 4. f. 1?

#### Familie Menurinae G. R. Gray.

Plenura Davis. Man hätte erwarten können, daß nach so vieljährigen Untersuch: ungen des vorher so gänzlich unbekannten Australien noch nahe verwandte Bögel vorkommen würden, indessen hat man bisher keine dergleichen Erfahrung gemacht.

167. M. superba Davis. Gould vol. Ill. pl. 14. — unfre Rr. 90, 2166. Bb. Ill. Der merkwürdige Bogel gehört nicht nur Auftralien allein, sondern auch hier nur dem Südosten. Ich bedaure, eine weitere Erfahrung über sein Nisten nicht gemacht zu haben, obwohl ich mehrere Personen zu dieser Beobachtung veranlaßte.

Psophodes Vig. Horse. Unter fo manchen neuen Entdedungen in diesem Werte befindet sich eine neue Art dieser Form, von der man vorher nur eine einzige kannte.

168. P. crepitans Vic. Horre. Gould vol. III. pl. 15. — unfre Mr. 82, 2166. Bd. III.

Corvus auritus Lath. gen. hist. Ill. 42.

Im Südosten von Australien.

- 169. P. nigrogularis Gould vol. III. pl. 10. unfre Nr. 83, 2166. Bb. III. Diese neue Art lebet auf der Westküste.
- Sphenostoma Gould. Schnabel sehr kurz, seitlich zusammengedrückt, keilförmig. Oberschnabel ohne Kerbe, am Grunde 2—3 feine Haare, Schneiden gerade, Nasenslöcher grundskändig, rund, offen; Flügel sehr kurz und rund, 4—5—6 Bordersschwinge ziemlich gleich und am längsten, Schwanz lang und gesteigert; Lauf mäßig lang und stark, vorn mit mehrern Platten geschildert, hinten ganz, Zehen kurz, Hinterzehe stark, seitliche ungleich, innere am kürzesten.

Einzige Art in den steilen Gegenden im Innern Auftraliens, besonders da, wo niederes Gestrüpp und Buschholz sich vorfindet.

170. S. eristata Gould vol. III. pl. 17. - unfre Rr. 128, 266. Bb, III.

- Malurus Vieill. Gehören unter die schönsten auftralischen Bögel; in keiner Gruppe mit Ausnahme der Colibris, ist der Glanz des Gesieders so ausgezeichnet. Doch tragen sie das Kleid nur zur Paarungszeit und bald nachher sind die Geschlechter wieder von gleicher düsterer Färbung. Die Gattung ist Australien bis auf 1 oder 2 Arten eigenthümlich, alle gehören dem Süden und Ban Diemens Land an.
  - 171. M. cyaneus Viell. Gould vol. III. pl. 18. unfre Mr. 113, 266. Band III.
  - 172. M. longicaudus Gould vol. III. pl. 19. unfre Rr. 114, 266. 26. III.

- 173. M. melanotus Gould vol. III. pl. 20. unire Nr. 115, 266. Bd. III.
- 174. M. splendens Gould vol. III. pl. 21. unfre Dr. 116, 266. Bd. III.
- 175. M. elegans Gould vol. III. pl. 22. unfre Rr. 119, 266. Bb. III.
- 176. M. pulcherimus Goved vol. III. pl. 23. unfre Nr. Nr. 358, A66. Bb. III.
- 177. M. Lamberti Vig. Honsf. Gould vol. III. pl. 24. unfre Nr. 118, 2166. Bd. III.
- 178. M. leucopterus Quoy Gaimard: Gould vol. III. pl. 25. unifre Mr. 117, 266. Bb. III.
- 179. M. melanocephalus Vic. Horsf. Gould vol. III. pl. 26. unfre Nr. 120, 266. Bd. III.
- 180. M. Brownii Vig, Horsf. Gould vol. III. pl. 27. unfre Nr. 121, 2166. Bd. III.
- Amytis Lesson. Nahe mit Malurus verwandt und auf Australien ganzlich beichrankt. Drei Arten im Guben und nicht in Ban Diemens Land.
  - 181. A. textilis Gould vol. III. pl. 28. unfre Mr. 123, 266. Bb. III.
  - 182. A. striatus Goved vol. III. pl. 29. unfre Dr. 124, 2166. Bb. III.
  - 183. A. macrourus Gould vol. III. pl. 30. unfre Mr. 398, 266. 236. III.
- Stipiturus Lesson. Obgleich einige leichte Abweichungen zwischen den Exemplaren von Ban Diemens Land, Sud- und Weftaustralien stattfinden, so scheinen sie doch nur einer einzigen Art zu gehören.
  - 184. St. malachurus Less. Gould vol. III. pl. 31. unfre Mr. 122, 266. Bb. III.
- Dasyornis Vig. Horse. Für Lagen mit der undurchdringlichsten Begetation, wie Schilf n. dergl. geschaffen. Bon den beiden Arten, die man bis jetzt kennt, bewohnt eine den Dsten, die andre den Westen.
  - 185. D. australis Vig. Honsf. Gould vol. III. pl. 32. unfre Nr. 131, 2166. Bd. III.
- 186. D. longirostris Gould vol. III. pl. 33. unfre Rr. 132, Abb. Bb. III. Bor meiner Reise nach Australien beschrieb ich Proceedings V. 150 einen Bogel als D. brunneus, da ich ihn aber in keiner Sammlung auftralischer Bögel gesunden habe, vermuthe ich, daß er nicht daher ist.
- Atrichia Gould. Rachen ganz ohne Borften. Schnabel fopflang, seitlich zusammengedrückt, vor der Spige mit deutlicher Kerbe, Dillenkante (gonys) vom Mundzwinkel an aufsteigend, dann der Schnabellinie folgend, Tirste in die Stirne hinansteigend, Nasenlöcher mäßig groß, mit Deckel, in einer Grube nächst dem Schnabelgrunde. Flügel kurz, rund, muschelsvrmig (concave), Schwingen 1—3 gesteigert, 4, 5, 6 und 7 gleich. Schwanz länglich, abgerundet, Schäfte steif, Fahnen locker und nicht zusammenhängend. Beine robust, Hinterzehe mit starkem Nagel, äußre und innre Zehe gleichlang.

Die einzige Art ist so eigenthümlich in ihrem Bau, wie scheu und zurückgezogen in ihren Sitten. Die gänzliche Abwesenheit von Schnurren bei einem Bogel, der scheinbar so nahe zu Dasyornis gehört, bei dem dieselben so sehr ausgebildet sind, bietet eine von den Anomalien der australischen Fauna. — Bergl. aber unfre Systema avium t. LIV. Reub.

187. A. clamosa Gould vol. III. pl. 34. - unfre Mr. 129, 2166. Bb. III.

Unterfamilie? - Motac. Anthinae & Lusciniinae.

Sphenoeacus Strickl. Eine Gruppe von Bögeln, welche in Schilf und Rasen lebt und nicht allein in ganz Australien, sondern auch auf Indiens Continent und Inseln vorkömmt.

188. S. galactotes Gould vol. III. pl. 35. - unfre Mr. 383, 266. Bb. III.

189. S. gramineus Goved vol. III. pl. 36. — unfre Nr. 388, 2166. Bd. III.

Acrocephalus Naumann. Form Europa's und Indiens, aber auch zwei Arten in Australien, wo sie im Schilf und der dichten Sumpfvegetation vorkommen.

190. A. australis Gould vol. III. pl. 37. - unfre Rr. 386, 2166. 286. III.

191. A. longirostris Gould vol. III. pl. 38. - unfre Dr. 387, 266. Bb. III.

#### Unterfamilie? — Motae. Troglodytinae.

Hylacola Gould. Schnabel fürzer als Kopf, zusammengedrückt, am Grunde so breit als hoch, Firste vom Grunde gegen die Spige nach und nach abfallend, seicht gekerbt vor der Spige, Nachen mit einigen seinen Haaren umstellt; Nasenlöcher grundständig, länglich, ziemlich groß und mit Deckel beschützt. Flügel kurz, rund und muschelsörmig, 1., 2. und 3. Vorderschwinge gesteigert, 4., 5. und 6. gleich und am längsten. Schwanz ziemlich lang und rund, Lauf mäßig, Zehen etwas lang, seitliche gleich.

3wei Arten im Guden, eine von Gudauftralien bis Moreton : Bai verbreitet, die andere fand ich bis jest nur im Buschwalbe am großen Murray.

192. H. pyrrhopygia Gould vol. III. pl. 39. - unfre Rr. 94, 266. Bb. III.

193. H. cauta Gould vol. III. pl. 40. - unfre Rr. 95, 2166. 285. III.

Alls ich diese Art in den Proceedings beschrieb, hatte ich nur ein einziges Exemplar gesehen. Seitdem erhielt ich ein zweites, welches bestätigt, daß die Art von pyrrhopygia verschieden ist, obwohl Mr. Strickland dies bestritt und angab, daß meine beiden Abbildungen zu einer Art gehörten. Nach eigner Ansicht meiner Exemplare hat er sich von seinem Freihum überzeugt.

#### Unterfamilie? - Motac. Sphenurinae.

Cisticola Lesson.\*) Zahlreiche Arten in Sudeuropa, Afrika, Affien und den inbischen Inseln, wie in Australien, wo sie grafige Flächen bewohnen. Mit Ausnahme

<sup>\*)</sup> Die Autoren schreiben fast immer falfch : Cysticola, mahrend der Name keineswegs einen Blasenbewohner, sondern Bewohner der kleinen Ciftus = Gestruppe, in dem die erfte füdeuropä= ifche Art entdeckt wurde, andeuten foll.

Rab.

von Ban Diemens Land, hat jede Colonie eine oder mehrere Arten, welche da ihre gleichen Aufgaben, wie die Arten in den andern Welttheilen, erfüllen.

- 194. C. magna Gould vol. III. pl. 41. unfre Rr. 382, 266. Bb. III.
- 195. C. exilis Gould vol. III. pl. 42. unfre Nr. 381, 266. Bb. III.
- 196. C. lineocapilla Gould vol. III. pl. 43. unfre Mr. 380, 266. 26. III.
- 197. C. isura Gould vol. III. pl. 44. unfre Mr. 384, 266. 28. III.
- 198. C. ruficeps Gould vol. III. pl. 45. unfre Mr. 383, 2166. Bb. III.

#### Unterfamilie? - Motacill. Accentorinae.

Sericornis Gould. Schnabel stark, ziemlich kopflang, seitlich spigewärts zusammengedrückt und mit Kerbe, Nasenlöcher grundständig, seitlich, oval und mit Deckel bedeckt. Flügel mäßig, gerundet, erste Schwinge sehr kurz, 4., 5. und 6. ziemlich gleich und am längsten. Schwanz mäßig und vierseitig. Lauf lang, Hinterzehe und Nagel stark, ziemlich so lang als Mittelzehe mit Nagel, äußre und innere Zehe gleichlang, Gesieder weich und seidenartig anzusühlen.

Kleine Gruppe meist südaustralischer Bögel in den zurückgezogensten Theilen der Wälder an dumpfigseuchten, einsamen Plägen und buschigen Hohlwegen, wo der Pflanzenwuchs dicht und die ist. Manche Arten sinden sich auch auf den flachen Juseln nächst der Küste, welche mit buschigen Salzpflanzen bedeckt sind, meist auf der Erde, über die sie schnell hinlausen und wenn ihre Jagden überrascht werden, so verbergen sie sich selbst unter durre oder abgefallene Gewächstheile. Sie fliegen eigenthümlich und nicht geradeans und bauen ein gewölbtes Nest wie unser Zaunstönig.

- 199. S. citreogularis Gould vol. III. pl. 46. unfre Mr. 99, 266. 28. III. Muscicapa barbata Latu. gen. hist. Vl. 215?
- 200. S. humilis Gould vol. III. pl. 47. unfre Mr. 365, 266. Bd. III.
- 201. S. osculans Gollo vol. III. pl. 48. unfre Mr. 362, 266. 28. III.
- 202. S. frontalis Gould vol. III. pl. 49. unfre Mr. 366, 266. Bb. III.
- 203. S. laevigaster Goeld vol. III. pl. 50. unfre Mr. 364, 266. 28. III.
- 204. S. maculatus Gould vol. III. pl. 51. unfre Ar. 363, 266, 28. III.
- 205. S. magnirostris Gould vol. III. pl. 52. unfre Dr. 367, 266. 28. III.

#### Unterfamilie? - Diefelbe.

Acanthiza Vis. Honse. Mit Ausnahme der Nordfüste über alle waldigen Diftriete Australiens und Ban Diemens Land verbreitet; manche Arten leben im Buschholze, während andere zwischen Gestrüpp und unter den Baumgürteln der Ebenen
sich aushalten, andere endlich sinden sich in solchen Lagen, wie die Gürtel am Murrap. Wie andere Gruppen, welche aus mehreren Arten bestehen, könnte man auch
diese wieder theilen. A. pusilla, Diemensis u. a. von zartem LBuchs sind mur für
Bäume geschaffen, während A. ehrysorrhoea, regulvides u. a. eine andere Gruppe
bilden, die auf der Erde lebt. Die Nester aller Arten, von denen ich sie sah,
Reichenbach, vollst, Raturgesch. Bögel Neuholl. II.

waren wie das unsers Zaunkönigs gewölbt. — Sie und die Maluri find oft bie Stiefältern des Goldkuckuk.

- 206. A. pusilla Vig. Gould vol. III. pl. 53. unfre Nr. 376, 266. Bb. III.
- 207. A. Diemensis Gould vol. III. pl. 54. unfre Mr. 91, 2166. Bd. III.
- 208. A. Ewingii Gould vol. III. pl. 55. unfre Mr. 92, 2166. Bd. III.
- 209. A. uropygialis Gould vol. III. pl. 56. unfre Mr. 374, 266. Bd. III.
- 210. A. apicalis Gould vol. III. pl. 57. unfre Dr. 372, 266. Bd. III.
- 211. A. pyrrhopygia Gould vol. III. pl. 58. unfre Mr. 377, Abb. Bb. III.
- 212. A. inornata Gould vol. III. pl. 59. unfre Dr. 373, 2166. Bd. III.
- 213. A. nana Vic. Horsf. Gould vol. III. pl. 60. unfre Rr. 379, Abb. Bb. III.
- 214. A. lineata Gould vol. III. pl. 61. unfre Rr. 375, 2166. Bd. III.
- 215. A. reguloides Vig. Horsf. Gould vol. III. pl. 62. unfre Mr. 378, 2166. Bb. III.
- 216. A. chrysorrhoea Gould vol. III. pl. 63. unfre Nr. 93, Abb. Bd. III.

Eplethianura \*) Gould. Schnabel fürzer als Kopf, ziemlich gerade, seitlich zusfammengedrückt, vor der Spige mit Kerbe, Dillenkante eingefrümmt; Nasenlöcher grundständig, linealisch, von einer Haut bedeckt. Flügel lang, erste Schwinge verskümmert, zweite sehr lang, 3. u. 4. gleich und am längsten, dritte Neihe sehr lang. Schwanz kurz und abgestugt. Lauf ganz, mäßig lang, dünn. Zehen schlank, hintere nebst Nagel kürzer als mittle, innere kürzer, als ängere.

Man kennt bis jetzt drei Arten, von denen zwei in diesem Werke zum ersten Male abgebildet sind. Sie bewohnen alle Südaustralien, wo sie offene Districte mit Gebüsch und andern Bäumen bestanden, besuchen. E. albifrons kommt manche mal auf offenen Gbenen vor.

- 217. E. albifrons Gould vol. III. pl. 64. unfre Dr. 103, 2166. Bb. III.
- 218. E. aurifron's Gould vol. III. pl. 65. unfre Rr. 104, 2166. Bd. III.
- 219. E. tricolor Gould vol. III. pl. 66. unfre Mr. 105, 2166. Bd. III.

Xerophila Gould. Schnabel furz, halbkegelförmig, am Grunde fräftig, ohne Kerbe vor der Spige, mit wenigen Haaren am Grunde des Oberschnabels, Nasenlöcher rund und mit fleinen Federchen bedeckt. Flügel mäßiggroß, erste Bordersschwinge furz, 3. und 4. am längsten, dritte Neihe breit und etwas verlängert, Schwanz mäßig, vierseitig und seicht concav. Lauf frästig, Hinterzehe stark, vordere Zehen schwach, äußere länger als innere.

Sonderbare Form in einer Art, deren Stellung schwer zu bestimmen. Sie hat manches im Benehmen von den Acanthizae, aber ihr fräftiger, hochgewölbter Schnabel läßt sie nicht damit verbinden. Erdvögel, bauen ein gewölbtes Rest.

220. X. leucopsis Gould vol. III. pl. 67. — unfre Nr. 133, 2166. Bo. III.

<sup>\*)</sup> Das Wort hat in diefer Zusammensetzung gar keine Bedeutung und mag mahrscheinlich Hephthaenura seißen follen, von eigedos, n, ov, geschwächt und ovoc der Schwanz.

Pyrrholaemus Gould. Schnabel kürzer als Ropf, seitlich leicht zusammengebrückt, mit kleiner Kerbe vor der Spige, mit wenigen Haaren am Grunde. Nasenlöcher linealisch, mit Deckel. Flügel kurz, rund, erste Vorderschwinge ziemlich kurz, britte am längsten. Schwanz kurz, rund und concav. Lauf mäßig, äußere Zehe länger als innere.

Gine andere anomale Form, deren Ban sich mit dem keiner andern Gattung unmittelbar verbinden läßt, doch steht sie Acanthiza nahe. Die einzige Art besucht Pläge mit Gestrüpp und dickem Unterholz, halt sich meist an der Erde auf, besteigt aber gelegentlich die Zweige, um zu fingen.

221. P. brunneus Gould vol. III. pl. 68. - unfre Mr. 100, 266. Bd. III.

Origma Gould. Schnabel fast topflang, eingekrümmt, gekielt, ohne Kerbe vor der Spige. Nasenlöcher oval, seitlich grundständig, mit Deckel. Flügel mäßig, abgerundet, erste Schwinge kurz, 4te 5., 6. und 7. ziemlich gleich und am längsten. Schwanz mäßig und seicht gerundet. Lauf mäßig, Zehen ziemlich kurz, äußere länger als innere. Gesieder dicht.

Eine andere Form, deren Bau, Lebensweise und Sitten gleichfalls eigenthum: lich find. Nur eine Urt in Neu-Süd-Wales in fteinigen Gründen und in felfigen Lagen in der Nähe von Höhlen, an deren Dach sie ihr hängendes Nest baut.

222. O. rubricata Gould vol. III. pl. 69. - unfre Dr. 359, 266. Bd. III.

Calamanthus Gould. Schnabel fürzer als Kopf, am Grunde breiter, spitzewärts seitlich zusammengedrückt, Firste scharf und in den Vorderkopf hineingehend. Nasenlöcher seitlich, groß, oval, mit Deckel, Mundwinkel ohne Vorsten. Flügel furz, rund, 4te Schwinge am längsten, 3te 5., 6. und 7. gleich. Schwanz ziemlich furz und rund. Lauf mäßig lang, vorn mit unbestimmten Schuppen, Hinterzehe ziemlich lang mit langem Nagel, äußere am längsten.

Zwei Arten, eine in Ban Diemens Land, die andere in Gud- und Weftau- ftralien; Erdvögel, welche fich gelegentlich auf die kleineren Baumzweige setzen.

223. C. fuliginosus Gould vol. III. pl. 70. — unfre Nr. 101, 266. Bd. III. 224. C. campestris Gould vol. III. pl. 71. — unfre Nr. 102, 266. Bd. III.

Chthonicola Gould. Schnabel furz und vom Grunde aus nach und nach herabe gebogen, Oberschnabel vor der Spige seicht gekerbt, seitlich zusammengedrückt, Schneisten eingezogen. Flügel muschelsörmig, erste Vorderschwinge sehr kurz, 3., 4., 5. und 6. ziemlich gleich und am längsten, Schwanz seicht concav, alle Federn gleichtang. Lauf mäßig lang, Zehen kurz, Hinterzehe etwas länger als Mittelzehe, Bordernägel mehr gekrümmt als bei Anthus.

Eine Art als merkwürdige Combination von Acanthiza und Anthus, scheint boch erfter Gattung näher zu fteben.

225. Ch. minima Gould vol. III. pl. 72. — unfre Ar. 360, 266. 28. III. Sylvia sagittata Lath. gen. hist. vol. VII. 136?

Nen-Sud-Wales, weit über die grafigen Flächen verbreitet, baut ein gewölbtes Neft in einen Eindruck des Bobens wie die wahren Sylviae.

#### Unterfamilie Motacillinae Bonap.

Antiques Becnst. Ob diese Form der alten Welt durch mehr als eine Art in Australien repräsentirt sei, konnte ich noch nicht hinlänglich bestimmen. Jeder Theil außerhalb der Tropen, nebst Van Diemens Land wird von Vögeln dieser Gattung bewohnt, die in der Größe in jeder Colonie etwas abweichen, dennoch ist ihr Unterschied so gering, daß ich sie nur als Lokalvarietäten betrachten konnte.

226. A. australis Vie. Honsf. — Gould vol. III. pl. 73. — unfre Mr. 361, 2166. Bd. III.

#### Unterfamilie? - Motac. Anthinae.

Cinclorinamphurs Gould. Schnabel etwas fürzer als Kopf, Firste seicht gebogen, bestimmte Kerbe vor der Spige, Commissur am Grunde seicht kantig, weiterhin etwas eingekrümmt; Nasenlöcher seitlich, oval. Flügel mäßig, steif, erste Schwinge sehr lang, ziemlich gleich mit 2 und 3, welche am längsten, dritte Neihe ziemlich so lang als erste. Schwanz etwas schmal und keilförmig; Lauf sehr stark und vorn geschildert, Zehen lang und stark, besonders die hintere und ihr Nagel, welche übrigens in derselben Gbene mit der Junenzehe steht, Seitenzehe fast gleich.

Die drei Arten sind der indischen Gattung Megalurus nahe verwandt und zeigen wie diese einen großen Unterschied in der Größe der Geschlechter, sie gehören alle Australien, wo sie die grasigen Ebenen und offene Districte bewohnen. Die Männschen lassen einen kräftigeren Gesang hören, als irgend eine andere Gattung Ausstraliens.

- 227. C. cruralis Gover vol. III. pl. 74. unfre Rr. 390, 266. Bd. III.
- 228. C. cantillans Gould vol. III. pl. 75. unfre Rr. 392, 266. Bd. III.
- 229. C. rufes cens Gould vol. III. pl. 76. unfre Nr. 391, 266. Bb. III.

#### Unterfamilie Alaudinae Bonap.

Wirafra Vis. Honse. Gine, wenn nicht zwei Arten dieser wohl begrenzten Gattung, wohnen in Australien. Bis jest ift nur eine genau erkannt, aber der Bogel dieser Form, welcher das Land zwischen den Tropen bewohnt, scheint verschieden zu sein.

230. M. Horsfieldii Goved vol. III. pl. 77. - unfre Mr. 396, 266. Bb. III.

### Familie Fringillidae Vig.

Die Finkenvögel Anstraliens bestehen aus zwanzig wohl unterschiedenen Arten, in mehrere Untergattungen vertheilt. Jede von ihnen bietet einen leichten Unterschied im Bane, meist verbunden mit Abweichungen im Ansehn und in der Art des Ausentshaltes. Die echten Astrild besuchen grafige Nasenpläge in den Waldblößen, die offinen Stellen der Hohlwege u. s. w. Die Amadinae die steinigen Hügel und Flächen, die Poöphilae die Grasmatten der offinen Ebenen, die Donacolae die Schilse und Sumps

gräser. Die Lebensart der Emblema kennt man noch nicht, ihr spilgiger Schnabek deutet auf Eigenthümlichkeiten in ihrer Lebensweise, durch welche sie von den andern abweichen, bin.

Ich glaube, alle Urten bauen ein großes Grasneft mit einer spundartigen Deff= nung. Alle abgebildeten Arten gehören nur Australien an.

#### Astrilda Swains. em. \*)

- 231. A. bella Gould vol. III. pl. 78. unfre Nr. 400, 266. Bb. III. Loxia nitida Latu. gen. hist. V. 268?
- 232. A. oculea Gould vol. III. pl. 79. unfre Ar. 401, 266. Bd. III.
- 233. A. Bichenowii Gould vol. III. pl. 80. unfre Nr. 140, 266. Bb. III.
- 234. A. annulosa Goved vol. III. pl. 81. unfre Rr. 141, 266. Bb. III.
- 235. A. temporalis Gover vol. III. pl. 82. unfre Rr. 137, 266. Bb. III.
- 236. A. Phaëton Gould vol. III. pl. 83. unfre Mr. 139, 266. Bb. III.
- 237. A. ruficauda Gould vol. III. pl. 84. unfre Dr. 138, 266. 28. III.
- 238. A. modesta (Amadina) Gould vol. III. pl. 85. nufre Mr. 399, 266. Bd. III.

#### Amadina Swains.

- 239. A. Lathami Gould vol. Ill. pl. 86. unfre Dr. 135, 266. 28b. Ill.
- 240. A. castanotis Gould vol. III. pl. 87. unfre Mr. 136, 266. Bd. III.
- Poephila Goeld. Schnabel am Grunde beträchtlich geschwollen, fast so hoch und breit als lang. Flügel mäßig lang, erste Schwinge verkümmert, die 2., 3.
  4. und 5. gleichlang. Tuß sohlenläusig, Zehen schlank, mittle weit länger, als seitliche, diese gleich, hintere weit fürzer als mittle. Schwanz vollkommen keilförmig, beide Mittelsedern verlängert.
  - 241. P. Gouldiae (Amadina) Gould vol. III. pl. 88. unfre Rr. 134, 266. Bd. III.
  - 242. P. mirabilis Hom. Jacor. Gould vol. III. pl. 89. unfre Mr. 403, 2166. Bb. III.
  - 243. P. acuticauda Goulo vol. III. pl. 90. unfre Nr. 142, 266. Bd. III.
  - 244. P. personata Gould vol. III. pl. 91. unfre Mr. 143, 266. Bd. III.
  - 245. P. leucotis Gover vol. III. pl. 92. unire Ar. 402, 266. 236. III.
  - 246. P. cincta Goued vol. III. pl. 93. unfre Rr. 144, 2166. Bb. III.
- Donacola Gollo. Wie Amadina, aber der Schnabel weit mehr entwickelt und am Grunde höckrig, Firste erhaben, Unterschnabel in das Gesicht hinterwärts zurückgezogen (retiring backward on the sace). Flügel kürzer und runder, Fuß mehr zum Klettern und merkwürdig durch die große Entwickelung der Hinterzehe mit ihrem Nagel. Schwanzsedern steif.
  - 247. D. castanothorax Gould vol. III. pl. 94. unfre Dr. 145, 266. 28. III.
  - 248. D. pectoralis Gorno vol. III. pl. 95. unire Rr. 146, 266. Bt. III.
  - 249. D. flaviprymna Goven vol. III. pl. 96. unfre Rr. 397, 2166. 36. III.

<sup>\*)</sup> Daß die falsche Schreibart Estrelda nur aus der englischen Aussprache entstanden, haben wir bereits 1. S. 113 berichtigt.

Emblema Gould. Schnabel fast so lang als Kopf, kegelförmig und mehr dem von Ploceus ähnlich. Flügel mäßig lang zum Rumpke, erste Schwinge verkümmert, 2., 3., 4., 5. gleich lang, dritte Reihe mehr verlängert. Schwanz mäßig lang und fast vierseitig oder seicht abgerundet. Fuß sohlenläufig, Zehen außerordentlich schlank, mittle länger als seitliche, diese gleich.

250. E. picta Gould vol. III. pl. 97. - unfre Mr. 147, 266. Bb. III.

Das einzige Eremplar dieses schönen Vogels wurde von B. Byn o e Esq. geschossen und mir geschenkt, ich muß aber mit Bedauern bekennen, daß es nicht mehr in meiner Sammlung sich befindet, sondern ist mir im J. 1846 mit mehrern andern seltenen Vögeln gestohlen worden.

### Familie Merulidae Vig.

Pitta Viellt. Verbreiten sich vom tropischen Indien durch die Inseln des indischen Archipelag bis nach Australien, eine oder zwei Arten gehören auch Afrika. Bon den drei Australien gehörigen Arten ist P. iris hier zum ersten Mal abgebildet, eine der schönsten Arten dieser angenehmen Gruppe.

251. P. strepitans Temm. — Gould vol. IV. pl. 1. — unfre Nr. 85, A66. Bb. III.

Seitdem ich diese Art beschrieben, habe ich noch die Gier erhalten und dabei folz gende Bemerkungen des Mr. Strange zu Sydney.

"Ich sah nie einen Bogel, bessen Benehmen angenehmer war, als das der P. strepitans, wenn man sie in den Buschen sieht, die sie bewohnt, wo ihre Anwesenheit durch einen eigenthümlichen Ruf sich verräth, der den Worten "want a watch" ähnlich klingt. Durch dessen Nachahmung kann man sie nahe vor die Mündung der Flinte locken. Sie brütet nicht eher, bis sie schen wird und sich zurückzieht und auf sehr tünstliche Weise die Ausmerksamkeit von sich ablenkt, da sie sich immer weiter von Stelle zu Stelle entsernt und gelegentlich dabei schreit, bis sie den Verfolger weit vom Neste entsernt hat. Die Nester, die ich sah, standen auf den Knorren eines Feigen-bannes nahe am Boden, außen aus Neisig gebaut und mit Moos, Blättern und seiner Rinde ausgelegt. Die Eier sind vier an der Zahl, blaß milchtasseeweiß, überall mit unregelmäßigen braunen und tief weingrauen Flecken, diese in der Schaale, 14" lang, 3" breit.

252. P. Vigorsii Gould vol. IV. pl. 2. - unfre Mr. 84, 2166. Bd. III.

Ich bedaure, weiter keine Nachweisung über diese Art geben zu können, deren Exemplar in der Sammlung der Linnean Society das einzige ift, das man aus Ausstralien kennt, ich glaube, daß ihre eigentliches Vaterland Neu-Guinea sein durfte.

253. P. iris Gould vol. IV. pl. 3. - unfre Rr. 86, 266. 28. III.

Cinclosonna Vig. Honse. Unter den Neuigkeiten in diesem Werke find kaum wichtigere, als die für diese nur australische Gattung. Drei schön unterschiedene Arten sind abgebildet, beschrieben und nur eine derselben war bis dahin bekannt. Ich glaube, sie sind zunächst mit der indischen Gruppe Janthoeinela verwandt.

- 254. C. punctatum vic. Horse. vol. IV. pl. 4. unfre Dr. 126, 266. Bb. III.
- 255. C. castanotus Gould vol. IV. pl. 5. unfre Mr. 127, Abb. Bb. III.
- 256. C. cinnamomeum Gould vol. IV. pl. 6. unfre Mr. 393, 2166. Bb. III.

Alls ich die Zeichnung dieser Art fertigte, hatte ich nur die Männchen gesehen, seitdem verehrte mir Capitain Sturt ein Weibchen, welches vom Männchen durch Abwesenheit der schwarzen Kehle, Brust und Flügel abweicht, indem diese Theile bräunzlichgrau sind.

Oreocincla Gould. Schnabel kopflang oder länger, seicht gebeinunt, seitlich zufammengedrückt; Spige übergebogen, Kerbe etwas entsernt, Schneiden scharf, Nasenlöcher grundständig, oval; Mundwinkel mit einigen kurzen Haaren besetzt. Flügel
mäßig lang und steif, erste Schwinge sehr kurz, 4. und 5. ziemlich gleich und am
längsten; Schwanz ziemlich kurz und vierseitig, Federn steif und auf einen Punkt
nach außen gerichtet (running to a point exteriorly). Lauf mäßig, Schuppen ganz,
Behen schlank, besonders die hintere, Außenzehe ziemlich gleich, innere am kürzesten.
Gesieder seidenartig anzusühlen, Bürzelsedern (rump-feathers) stachelspigig, wie bei
Ceblepyris und Grauculus.

Indien, Infeln Indiens und Australien, hier aber ist mehr Interschied in der Größe der Exemplare verschiedener Orte sichtbar. Ich glaube doch, daß nur eine Art vorhanden ist. Entschieden ein Bewohner des Gestrüppes, im Benehmen den eigentlichen Orosseln ähnlich, aber mehr schen und zurückgezogen.

257. 0. lunulata Gould vol. IV. pl. 7. - unfre Mr. 561, 266. Bb. III.

### Familie Paradisidae G. R. Gray.

Ich halte die Berichte über die eigenthümliche Sitte der Chlamyderae und Ptilonorhynchi für einen der wichtigsten und interessantesten Theil meines Werkes und durch die Beobachter vollständig bestätigt.

Chlamydera Gould. Schnabel mäßig, Firste erhoben, in die Spige gebogen, seitlich zusammengedrückt, Kerbe vor der Spige, Dillenkante (gonys) seicht auswärts steigend, Nasenlöcher grundständig, seitlich, heraustretend, gerundet und in einer Haut durchbohrt. Flügel lang und spigig, erste Schwinge kurz, zweite kürzer als dritte und vierte, beide gleich und am längsten. Schwanz lang und seicht abgerundet. Lauf fraftig, vorn mit breiten Schildern, Zehen lang und stark, äußre länger, als innre, hintere lang und kräftig, Nägel lang, gekrümmt und spigig.

258. Ch., maculata' Gould IV. pl. 8. - unfre Mr. 211, 266. Bb. III.

Südaustralien, Reu-Süd-Bales und nach Mr. Gilberts Tagebuch mahrend ber Oberlande-Expedition nach Bort Giffington auch in einer zwischentropischen Region der Offfuste.

Mr. Gilbert sagt in einem seiner interessanten Briefe, ben ich erhalten, seit meine Beschreibung gedruckt war: "Die Frage über das Nisten des Chlamydera ist neuerlich durch Mr. G. Coxen gelöst, indem er im Dezember ein Nest mit drei

Jungen fand. In der Gestalt war es dem der gemeinen europäischen Drossel ähnlich, ebense obertassenseig, aus durrem Reisig gebaut, seicht mit Federn und feinen Grässern belegt; es stand auf den kleinen Zweigen einer Akacie, die über einen Wasserpfuhl hingen."

259. Ch. nuchalis Could vol. IV. pl. 9. - unfre Mr. 212, 2166. Bb. III.

Capitain Stofes sagt: "ich fand eine Anzahl Nuthen mit ihrem untern Ende in den Boden gesteckt, diesen mit Muscheln bestreut und die Spigen der Nuthen gegen einander gebogen, wie eine Laube, diese war 2½ Tuß lang, 1½ Tuß weit von einem Ende zum andern. Ich war bis zu meinem nächsten Besuche in Port Gisington der Ansicht, daß eine Mutter unter den Eingebornen ihr Kind auf diese Weise vergnügt habe und wurde eines Tages gebeten, mitzugehen und das "Vogel-Lusthaus, bird's playhouse" zu sehen, wobei ich sogleich dieselbe Art von Bau wiedererkannte, die ich am Victoria-Niver gesehen. Der Vogel: Chlamydera nuchalis Gould stog selbst freudig davor und dahinter, nahm Muscheln von jeder Seite und trug sie durch den Vogenzgang an dessen Ausgang." — Discoveries in Australia II. 97.

#### Ptilonorhynchus Kuhl.

260. Pt. holosericeus Kunt. IV. pl. 10. — unfre Nr. 213, Abb. Bb. III. Folgende Mittheilung von Mr. Strange zu Sydney zeigt, daß der Bogel auch in der Gefangenschaft seine eigenthümlichen Sitten ausübt.

"Mein Bogelhaus enthält jett auch ein paar Atlasvogel, von welchen ich hoffte, daß fie brüten würden, als fie in den beiden letten Monaten anhaltend beschäftigt waren, Lauben zu bauen, die ich zu dem 3mede erbaut fab, um darin das Weibeben gu liebkofen. Beide Gefchlechter beforgen die Aufrichtung der Laube, aber das Männ= den vorzüglich. Manchmal treibt das Männeben fein Weibeben überall im Bogelhause berum, bann geht es zur Laube, hackt auf eine bunte Weber ober ein großes Blatt, giebt einen sonderbaren Zon von fich, ftranbt alle Federn und rennt rings um die Laube herum, in welche endlich bas Weibehen eintritt, wo bas Mannehen jo aufgeregt wird, daß ihm bie Augen aus dem Kopfe herausstehen und es unabläffig einen Flügel nach dem andern erhebt, dabei ein leichtes Pfeifen vernehmen läßt und wie ein Sahn etwas vom Boden aufzupicken scheint, bis endlich das Weibchen gefällig zu ihm geht, worauf nach zweimaligem Berumdreben ein Platich (a dash) folgt und Die Scene endigt." Dies Baarden fandte Mr. Strange für den Earl of Derby und hatte fie nicht unglücklicher Weise bei Umsegelung bes Cap Born die Ralte getöbtet, so wurden fie ohne Zweifel auch in dem prachtvollen Bogelhaufe zu Anowolen ihre fonderbaren Sitten gezeigt haben. Ihr Bohnbezirk icheint fich auf ben Sudoften von ReusSud-Baled zu beschränken, ba man fie bis jett noch in feinem andern Theile gefunden hat.

261. Pt. Smithii Vic. Horse. Gould vol. IV. pl. 11. — unfre Mr. 404, 2166. 286. III.

### Sericulus Gould. Bis jett nur eine Art.

262. S. chrysocephalus Gould vol. IV. pl. 12. — unfre Mr. 395, 2166. Bb. III.

S. magnirostris Gould proceed. V. 145. Synops, IV. Jung. Nur im Gestrupp von Südostaustralien.

#### Familie? - Turdinae.

#### Unterfamilie Oriolinae G. R. GRAY.

Oriolus Linn. Eigentliche Pirole find über Europa, Affein, Afrika, die indischen Inseln und Australien verbreitet, doch fand fich in Polynesien und in Amerika noch keiner. Drei Arten sind in Australien, von denen zwei abgebildet sind, die dritte von der Nordküste ist dem O. viridis so ähnlich, daß die Beschreibung allein hinreicht.

263. 0. viridis Vient. — Gould IV. pl. 13. — unfre Nr. 394, 266. 236. III. 264. 0. affinis Gould.

In der Nachbarschaft von Port Effington, von voriger Art nur dadurch verschieden, daß er fürzere Flügel, größeren Schnabel hat und die weißen Tlecke an der Spitze der Seitenschwanzsedern kleiner sind.

265. O. flavicinetus Gould vol. IV. pl. 14. - unfre Rr. 563, 2166. Bd. III.

Sphecotheres VIeul. Auftralien bietet uns nur eine Art dieser Gattung, andere finden sich in Neu-Guinea und den benachbarten Inseln, bis jetzt ist ihr Borkommen in Indien noch nicht bestätigt.

266. S. australis Swains. Gould vol. IV. pl. 14. — unfre Mr. 564, 266. Bd. III.

Turdus maxillaris Latu. gen. hist V. 129? Bom Niften ift noch nichts befannt, wahrscheinlich ähnlich den Pirolen.

## Familie? - Corvinae: Fregilinae.

Corcorax Less. Rur eine Art von manchen eigenthümlichen Sitten; ihre Bewegungen auf den Zweigen, ihre Art und Weise, auf dem Boden fortzukommen,
ihr Nestbau find von gleicher Merkwürdigkeit.

267. C. leucopterus Gould vol. IV. pl. 16. - unfre Rr. 406, 266. 25. III.

#### Familie? — Passerinae: Callacatinae.

Struthidea Goulo. Schnabel fürzer als Kopf, rebuft, geschwellen, oben gefrümmt, höher als breit, Dillenkante (gonys) kantig, Nasenlöcher grundskändig, seitlich, rund und offen, Flügel mäßig, rund, erste Schwinge kurz, 4te und 5te am
längsten, zweite Neihe lang und breit. Lauf vorn geschildert, hinten gleichartig
(plain). Zehen lang und stark, äußre länger als innre, Nägel stark, zusammengedrückt und sehr gekrümmt.

Die einzige bekannte Urt im Innern von Gnd: und Dftaustralien auf steinigen Klippen, meift auf den Callitrisbuischen beobachtet.

268. St. einer ea Could vol. IV. pl 17. — unfre Nr. 148, Abb. Bd. III. In einer Beschreibung Dieser Art habe ich bemerkt, daß ihre Bewegungen benen Reichenbach, vollft. Naturgesch. Bögel Neuholl. II.

von Corcorax leucopierus ähnlich wären und folgender Auszug aus Mr. Gilbert's Tagebuch über seine Reise nach Port Effington schreibt, daß beide Bögel auch im Nestebau verwandt sind.

"Den 19. Detober. Nach neuen Entdeckungen herumstreisend, wurde ich sehr befriedigt, die Sier von Struthidea einerea zu finden. Mehrmals scheuchte ich den Vogel von einem Rosenholzstrauche (rosewood-tree), auf, welcher in einem kleinen Flecke von Sestrüpp wuchs und fand ein Nest, welches ich für das der Grallina hielt; so entsichlossen als möglich das Räthsel zu lösen, legte ich mich in kurzer Entsernung bei voller Ansicht auf den Baum, nieder und war nicht wenig überrascht, als ein Bogel dies Nest in Besig nahm; sogleich stieg ich den Baum hinauf und fand die 4 Sier, deren mittlere Länge 14", die Breite zu", ihre Farbe weiß, besonders am dicken Ende röthlichbraun, purpurgrau und grünlichgrau gesteckt war, mehrere Flecke schienen wie mit einer weichen Bürste auf der Schale gezeichnet. Was aber das Nest betrifft, so muß ich gestehen, daß es ein altes Nest von Grallina war, enthielt aber eine größere Menge von Gras als Aussitterung, als ich je im Neste dieses Vogels gesehen; wenn dies nicht der Fall ist, so sind die Nester beider Vögel vollkommen gleich, denn sie bilzden ein großes Vecken aus Schlamm auf einem horizontalen Zweige."

"Den 21. October. Abends traf ich Struthidea, welche ich vom Neste aufjagte, welches dem oben beschriebenen gleich war, und ich glaube deshalb, daß es der Bogel selbst so gebaut hat, obgleich es so ganz dem der Grallina gleicht, besonders auch in dem Umstande, daß es in einer Lage am Wasser stand und keine Grallinae in der Nachbarschaft waren. Auch dies Nest, wie jenes, hatte eine diese Lage von Gras und schien eben erst zur Aussnahme der Gier beendigt."

Es ift kein Zweifel, daß die beschriebenen Nefter wirklich Struthidea gehörten, die von Corcorax und Grallina find auch gang ähnlich und es ift sonderbar, daß diese drei Bögel in ihrem Ban so sehr verschieden find und doch dieselbe Art von Nest bauen.

#### Familie: Corvidae Vig.

Corvus Linn. Es ift außerordentlich interessant, die Berbreitung der Glieder der echten Krähenvögel zu bestimmen, nicht sowohl in Beziehung auf ihre weite Berbreitung als deshalb, weil die Formen in manchen Ländern, die ganz für sie geeignet erscheinen, nicht existiren. Eben weil die Arten so weit über ganz Europa, Assen, Afrika, Nordamerika, die Inseln Indiens und Australien verbreitet sind, ift es merkwürdig, daß in Südamerika, Polynesien und Neuseeland keine vorkömmt.

269. coronoides Vig. Horsf. Gould vol. IV. pl. 18. — unfre Mr. 407, Ubb. Bb. ill.

Die einzige bis jest in Australien bekannte Art.

### Familie? — Tenuirostres: Upupinae.

Neomorpha Gould. Gehört Polynesien und die Urt ist auf Renseeland beichränkt.

270. N. Gouldii G. R. Gray. Gould vol. IV. pl. 19. — unfre Mr. 19, 2166. Bb. III.

#### Familie? — Turdinae: Timalinae.

Pomatorhinus Horse. Bon Indien durch die Inseln Australiens, aber nicht in Afrika oder Polynesien, drei Arten gehören Australien an.

In hinsicht auf die Berwandtschaft herrschen noch verschiedene Ansichten unter den Drnithologen, die meisten haben sie zu den Meliphagidae gebracht, nachdem ich aber hinlängliche Gelegenheit gehabt habe, die Arten Australiens in wildem Zustande beobachten zu können, kann ich bestätigen, daß sie in keiner Weise, weder in ihren Sitten, noch in ihren Bewegungen, ihrer Lebensweise und ihrem Restbau übereinsstimmen und in diesen Verhältnissen von allen Vogelgruppen, die mir zu Gesicht kamen, abweichen.

- 271. P. temporalis Gould vol. IV. pl. 20. инfre Rr. 562, 266. 25. III. Turdus frivolus Lath. gen. hist. V. 127?
- 272. P. rubeculus Goved vol. IV. pl. 21. unfre Mr. 151, 266. Bb. III.
- 273. P. superciliosus Vig. Horsf. Gould vol. IV. pl. 22. unfre Mr. 150, 2166. Bd. III.

## Familie Meliphagidae Vig.

Bei weitem die größte und hervorragendste Vegetation Australiens besteht ans zwei bis drei reichen Gattungen: Eucalyptus, Banksia etc., welche, wie zu erwarten war, wieder mehrern großen Vogelgruppen ihren behaglichen Ausenthalt bieten, wie dies bei den auf eine merkwürdige Weise zahlreichen Honigvögeln und den HonigsPapageien der Fall ist. Erstere Gruppe begreift nicht weniger als acht und fünfzig Arten, in mehreren natürlichen Unterabtheilungen, deren jede ihren besonderen Bau hat, wieder vereint. Alle fressen Insecten, Blüthenstanb und Honig aus den daran so reichen Blüthen der Eutalypten, und genießen diese Nahrung mit ihrer langen, an der Spige pinselförmigen und deshalb dazu wunderbar geeigneten Junge, während ihre Mundöffnung eng und ihr Magen sehr klein ist.

Australien ift die große Herberge dieser Bögel, einige finden fich auch in Neu-Gninea und auf einigen Inseln von Polynesien.

Meliphaga Vis. Uones. Südanstralien und auf ben Inseln der Baßstraße nebst Ban Diemens Land, noch keine Art bis jest in Nordanstralien oder zwischen den Tropen. Sie sind zahm und zutraulich, besuchen vorzugsweise die Banksien und fressen Blüthenstaub und Honig, gelegentlich auch Insecten. Die Geschlechter sind gleich und die Jungen nehmen das Gesieder der Alten sehr frühzeitig au.

274. M. Novae Hollandiae Vig. Horst. — Gould vol. IV. pl. 23. — unfre Mr. 64, 2166. Band III.

275. M. longirostris Gould vol. IV. pl. 24. — unfre Rr. 347, 266. 286. III

276. M. sericea Gould vol. IV. pl. 25. — unite Mr. 65, 266. Bd. III.

277. M. mystacalis Gould vol. IV. pl. 26. - unfre Dr. 565, 266. Bb. III.

278. M. anstralasiana Vig. Horsf. — Gould vol. IV. pl. 27. — unfre Nr. 66, 266. Bd. III.

Certhia pyrrhoptere LATH. gen. hist. IV. 197?

Clyciphila Swais. Die Arten dieser Gattung finden sich auf höheren Bäumen als die Meliphagae, sind mehr schen und haben bedeutende Flugfraft, sie nähren sich mehr andsschließlich von Insecten. Bon den vier Arten Australiens gehören zwei: fulvisrons und albisrons Südaustralien an, G. sasciata dem Norden und die kleine ocularis ist über ganz Australien verbreitet und wenn ich nicht irre, auch auf Neu-Guinea und Timor. Die junge sulvisrons und albisrons weichen bedeutend von den Alten in der Zeichnung ab.

279. G. fulvifrons Swains. Gould vol. IV. pl. 28. — unfre Rr. 56, 2066. Bb. III.

Certhia melanops LATH. gen. hist. IV. 173?

280. G. albifrons Gould vol. IV. pl. 29. - unfre Mr. 57, 266. Bb. III.

281. G. fasciata Gould vol. IV. pl. 30. - unfre Rr. 58, 266. Bd. III.

282. G. ocularis Gould vol. IV. pl. 31. - unfre Mr. 346, 266. Bb. III.

Ptilotis Swains. Die Arten find nicht allein zahlreicher, als die der andern Gruppen der Familie, sondern fie umfaffen auch manche der schönften und lebhafteft gefärbten Bogel derfelben. Entweder find Dieselben im Geficht ichon gefärbt oder fie haben fehr entwickelte und verschieden gefärbte Dhrbufchel. Die Gutalppten und Mcacien find die Bäume, auf denen fie gewöhnlich vorkommen, die Arten mit olivengrunem Rücken, wie flavigula und leucotis, besuchen die niedrigen oder dietlichblättrigen Urten, beren Beblätterung in ber Farbe ihrem Gefieder abnlich fieht, die am auffallenoften aczeichneten aber mit prächtig gelben Wangen und Ohrpinfeln, wie ornatus und plumulus, finden fich am häufigsten auf den blühenden Acacien. Manche Art, besonders penicillata, fleigt von den Bäumen herab und sucht Rafer u. a. Insecten am Boden. Die Casuarinen find die Lieblingsbäume für sonorus und versicolor, während chrysotis, chrysops und fusca meift gang auf die Bufche beschränkt find und ihre Nahrung auf ben Gutalypten, ben hangenden Guirlanden von Tecoma u. a. fconen Schlingpflanzen suchen. Die Gattung ift vorzugsweise auftralisch, aber einige Arten, glaube ich, gehoren Reu-Guinea, fie leben gang von Insecten und nur manchmal von Becren. Die Geschlechter find gleich, boch die Beibchen fleiner, Die Jungen nehmen das Gefieder der Eltern ichon im Refte an.

283. P. chrysotis Gould vol. IV. pl. 32. — unfre Mr. 340, A66. Bb. III. Pt. Lewinii Swains. class. II. 326?

284. F. sonorus Gould vol. IV. pl. 33. - unfre Rr. 341, 2166. Bd. III.

.6.0

- 285. P. versicolor Gould vol. IV. pl. 34. unfre Mr. 342, 266. Bb. III.
- 286. P. flavigula Gould vol. IV. pl. 35. unfere Dr. 555, 266. Bb. III.
- 287. P. leucotis Gould vol. IV. pl. 36. unfre Nr. 339, 266. Bd. III.
- 288. P. auricomis Gover vol. IV. pl. 37. unfre Rr. 59, 266. Bd. III.
- 289. P. cratitius Gould vol. IV. p. 38. unfre Mr. 60, 2166. Bd. III.
- 290. P. ornatus Goved vol. IV. 39. unfre Rr. 61, 2166. 25. III.
- 291. P. plumulus Gould vol. IV. pl. 40. unfre Mr. 62, 266. Bb. III.
- 292. P. flavescens Gould vol. IV. pl. 41. unfre Rr. 343, 266. Bb. III.
- 293. P. flava Gould vol. IV. pl. 42. unfre Rr. 337, 266. 25. 111.
- 294. P. penicillatus Goved vol. IV. pl. 43. unfre Mr. 338, 266. Bb. III.
- 285. P. fusca Gould vol. IV. pl. 44. unfre Mr. 63, 266. Bd. III.
- 296. P. chrysops Gould vol. IV. pl. 45. unfre Mr. 344, 266. Bd. III.
- 297. P. unicolor Gould vol. IV. 46. unfre Mr. 342, 266. Bd. III.
- Plectorhyncha Gould. Schnabel fürzer als Kopf, seicht gebogen, meift fegelförmig, sehr gespilgt, Nasenlöcher grundständig, zum Theil mit Deckel, Kerbe vor der Spige undentlich. Flügel mäßig, erste Schwinge kurz, dritte und vierte am längsten. Schwanz mäßig und vierseitig; Lauf stark, Hinterzehe mit Nagel lang, kräftig und kürzer als Mittelzehe mit Nagel, seitliche ungleich, äußre am längsten, mit der mittleren fast bis zum ersten Gelenke verwachsen.

Nur eine Urt auf den Gbenen in Oftaustralien, wo sie auf den Enkalypten und Aleacien lebt, ein sehr geräuschvoller und geschwätziger Bogel. Geschlechter gleich: farbig, Junge schon im Gesieder der Alten.

298. P. lanceolata Gould vol. IV. pi. 47. — unfre Mr. 75, 266. Bd. III.

### Xanthomyza Swains. Rur eine Gattung.

299. X. phrygia Swains. Gould vol. IV. pl. 48. — unfre Nr. 67, Abb. Bb. III. Scheint auf Sudoftaustralien beschränkt. Besucht die höchsten Zweige der hohen Enkalppten, sowohl im Buschholze als auf den Gbenen, ist aber vorzüglich häufig nächst der Küste. Kühn und außerordentlich kampflustig. Geschlechter gleich, wenig Unterschied bei den Jungen. Die Nester rund und obertaffensörmig, meist in einer Aftgabel.

Melicophila Gould. Schnabel kopflang, vom Grunde aus nach und nach abwärts gekrümmt, fast walzig und sehr gespist. Nasenlöcher grundständig und bebeckelt. Flügel ziemlich lang, erste Schwinge kurz, dritte am längsten. Schwanz mäßig lang, ziemlich vierseitig. Lauf lang und stark.

Gine Urt, so viel befannt, auf Gud: und Bestaustralien beschränft.

300. M. picata Gould vol. IV. pl. 49. - unfre Dr. 53, 266. Bd. III.

Sat manche Eigenthümlichkeiten und unterscheidet sich von den meisten übrigen Meliphagidae dadurch, daß die Geschlechter ganz verschieden gefärbt sind und daß sie sich in Trupps versammelt, welche den größten Theil des Tages hindurch in der Böhe herumfliegen. Es wurde mir erst betannt, nachdem ich meine Abbildung gesertigt hatte,

daß der Vogel ein kleines aschgraues Fleischläppchen unter dem Ange hat, welches man am trochnen Balge nicht bemerkt. Nest und Cier sollen denen von Petroica multicolor sehr ähnlich sein und unter ähnlichen Umständen vorkommen.

Entomophila Gould. Schnabel ziemlich fopflang, am Grunde etwas breit, gegen das Ende zusammengedrückt und gespitzt, Schneiden des Oberschnabels gebogen und vor der Spitze seicht gekerbt, Nasenlöcher grundständig, in einer Haut eingestochen und bedeckelt. Flügel ziemlich lang, erste Schwinge verkümmert, zweite fast so lang als dritte, diese am längsten. Schwanz kurz und ziemlich vierseitig. Lauf kurz und etwas schwach, Hinterzehe kurz und stark, seitliche ungleich, innere am kürzesten.

201. E. picta Gould vol. IV. pl. 50. - unfre Rr. 79, Abb. Bd. III.

Die spigigen Flügel der Exemplare, die ich vor meiner Reise in Australien gesiehen, veranlaßten mich, anzunehmen, daß sie mehr Luftvögel sind, als andere Glieder dieser Familie und das hat sich auch bestätigt; während jene meist durch die Zweige kriechen und klettern, so fliegt diese um die Bäume, fängt Insecten im Fluge und zeigt dabei das schöne Gelb der Flügel und die weiße Zeichnung des Schwanzes in auffälliger Weise. Das zerbrechliche obertassensienen Nest ist manchmal an hängende Blätter der Acacia pendula aufgehangen.

202. E. albogularis Gould vol. IV. pl. 51. - unfre Rr. 80, 216. Bb. III.

203. E. rufogularis Gould vol. IV. pl. 52. - unfre Dr. 81, 266. Bb. III.

Ich fürchte, daß ich diese beiden Arten von der Nordküste fälschlich in diese Gattung gebracht habe. Ich glaube, sie werden sich als eigene Gattung hinlänglich charafteristren.

Acanthogenys Gould. Schnabel kopflang, zusammengedrückt, leicht gebogen, gespigt, Kerbe vor der Spige, Schneiden fein gesägt. Nasenlöcher fast grundständig, vom Grunde des Unterschnabels verläuft ein nackter Streif unter die Augen und unter diesem find die Wangen mit steisen Spigen besetzt. Flügel mäßig, erste Schwinge sehr kurz, dritte, vierte und fünste gleich und am längsten. Schwanz mäßig, ziemlich gleich. Beine stark, Hinterzehe start und länger als mittle, äußere am Grunde mit der Mittelzehe verwachsen, Nägel hackig.

Gine Art, steht an Größe und Ban in der Mitte zwischen den kleinen Honig= vögeln, wie Meliphaga, Ptilotis und den großen, wie Acanthochaera u. a.

304. A. rufogularis Gould vol. IV. pl. 53. — unfre Nr. 70, Abb. Bd. III. Inner: und Südaustralien, von Oft nach West weit verbreitet. Geschlechter gleich, Junge sehr ähnlich, aber noch ohne die Spigen der Wangen, die im ersten Jahre spärlich hervorbrechen. Sie leben besonders auf den Banksten in den unfruchtsbaren sandigen Gegenden.

Anthochaera Vis. Honse. Gang auftralische Gattung, drei Arten gehören ausichlieglich dem Guden und augertropischen Theile und eine Ban Diemens Land an.

305. A. inauris Gould vol. IV. pl. 54. - unfre Rr. 68, 266. Bb. III.

306. A. carunculata Vig. Horse. — Gould vol. IV. pl. 55. — unfre Nr. 354, 2166. Bd. III.

- 307. A. mellivora Vig. Horst. Gould vol. IV. pl. 56. unfre Mr. 69, 2166. Bd. III.
- 308. A. lunulata Gould vol. IV. pl. 57. unfre Nr. 353, 266. Bb. III.

Könnten in zwei Sattungen getrennt werden, mit Fleischläppchen: inauris und carunculata und ohne dieselben: mellivora und lunulata, welche manche Verschieden: heiten darbieten.

- Tropidorhynchus Vis. Horse. Das Gesetz der Vertretung ist durch diese Arten deutlich ansgedrückt, welche die Dst= und Westküste bewohnen. Aber die Glieder dieser Gattung zeigen die entgegengesetzte Richtung, oder Nord und Süd. Man kann keine eigenthümlichere und vollkommnere Vertretung finden, als T. corniculatus und eitreogularis von der Nordküste und argenticeps und sordidus vom Nordwesten. Andere Arten bewohnen Neu-Guinea und die benachbarten Länder.
  - 309. T. corniculatus Vig. Horsf. Gould vol. IV. pl. 58. unfre Nr. 73, 2166. Bd. III.
  - 310. T. argenticeps Goved IV. 59. unfre Rr. 74, 266. Bb. III.
  - 311. T. citreogularis Gould IV. pl. 60. unfre Mr. 355, 2166. 25. III.
  - 312. T. sordidus Goven introd.

Auf der Halbinfel Coburg, dem eitreogularis gang gleich, nur in allen Berhalt= niffen fleiner, dagegen der Schnabel mehr entwickelt.

Acanthorhynchus Gould. Schnabel lang, dünn und fpig, seitlich zusammengedrückt, Schneiden eingekrümmt, Firste scharf und erhaben, Nasenlöcher grundständig, lang und bedeckelt. Flügel mäßig in Größe und halbrund, erste und fünfte Schwinge gleich, dritte und vierte ziemlich gleich und am längsten. Schwanz mäßig an Größe und seicht gegabelt. Lauf lang und stark, Mittelzehe lang und robust; äußre länger als innre.

Nur auftralische Gattung, zwei, wenn nicht drei wohl unterschiedene Arten, von denen jede einen eignen Diftrict bewohnt, A. tenuirostris im Often, superciliosus im Westen genau in derselben Breite, so daß sie einander schön repräsentiren. A. dubius lebt in Ban Diemens Land; ich hatte die Art für einerlei mit tenuirostris gehalten, bin aber jest geneigt, mit Mr. Blyth sie für verschieden zu nehmen.

- 313. A. tenuirostris Gould vol. IV. pl. 61. unfre Mr. 54, 2166. Bd. III.
- 314. A. dubius Gould introd. unfre Mr. 54, 266. 28. III.
- 315. A. superciliosus Gould vol. IV. pl. 62. unire Mr. 55, 2166. Bb. III.
- Myzomela Vig. Horse. Fünf gut bezeichnete Arten find über ganz Anstralien vertheilt, zahlreiche andere finden sich in Neu-Guinea und den benachbarten Inseln, auch in Polynesien, aber nicht auf Ban Diemens Land.
  - 316. M. sanguinoleuta Gould vol. IV. pl. 63. unfre Mr. 49, 266. 28. III.
  - 317. M. erythrocephala Gover vol. IV. pl. 64. unfre Dr. 50, 266. Bb. III.
  - 318. M. pectoralis Gould vol. IV. pl. 65. unfre Mr. 51, 2166. 2d. III.
  - 319. M. nigra Gould vol. IV. pl. 66. unfre Dr. 52, 2166. Bb. III.
  - 320. M. obscur a Goven vol. IV. 67. unfre Dr. 351, 2166. 28. III.

- Entomyza Swains. Bon zwei Arten dieser schön unterschiedenen auftralischen Gintung bewohnt eine den Südosten oder Neu-Süd-Wales, die andere, so viel man weiß, ganz auf die Nordostküste beschränkt, ist sehr häusig um Port Effington und in der benachbarten Gegend.
  - 321. E. cyanotis Swains. Gould vol. IV. pl. 68. unfre Nr. 72, 266. Bb. III.
- Hat die unter den Honigvögeln so merkwürdige Gewohnheit, das Nest von Pomatorhinus temporalis zur Aufnahme für ihre Gier zu beziehen.
  - 322. E. albipennuis Gould vol. IV. pl. 69. unfre Nr. 71, 266. Bd. III.
- Melithreptus Viell. Reine Gruppe ift über Auftralien allgemeiner verbreitet, als diese, welche sich von Ban Diemens Land vom Süden bis zu den nördlichsten Theilen des Continents verbreitet und von Oft bis West in gleicher Häufigkeit vorkommt, so daß seder Theil seine besondern Arten besitzt. Die Enkalypten sind die Bäume, auf denen sie fast ausschließlich sich vorfinden. Ich glaube, daß die Form außerhalb Australien nicht vorkömunt.
  - 323. M. validirostris Gould vol. IV. pl. 70. unfre Rr. 349, 266. Bd. III.
  - 324. M. gularis Gould vol. IV. pl. 71. unfre Rr. 348, 266. Bb. III.
  - 325. M. lunulatus Gould vol. IV. pl. 72. unfre Mr. 552, 266. Bd. III.
  - 326. M. chloropsis Gould vol. IV. pl. 73. unfre Mr. 553, Abb. Bd. III.
  - 327. M. albogularis Gould vol. IV. pl. 74. unfre Rr. 554, 266. Bb. III.
  - 328. M. melanocephalus Gould vol. IV. pl. 75. unfre Mr. 350, 266. Bb. III.

Certhia agilis Lath. gen. hist. IV. 204.

- Myzantha Vis. Horse. Während der Erscheinung dieses Werkes wurden noch drei Arten für diese Gattung entdeckt, eine im Junern von Neu-Süd-Wales, die zweite am Schwanenflusse und die dritte auf der Nordwestküste, folglich ist diese Gattung durch ihre Arten über fast alle Theile Australiens weit verbreitet.
  - 329. M. garrula Gould vol. IV. pl. 76. unfre Rr. 76, 266. Bb. III.
  - 330. M. obseura Gould vol. IV. pl. 77. unfre Rr. 78, 2066. Bb. III.
  - 331. M. lutea Gould vol. IV. pl. 78. unfre Mr. 77, 2166. Bd. III.
  - 332. M. flavigula Gould vol. IV. pl. 79. unfre Rr. 557, 2166. Bd. III.
  - 333. M. melanophrys Gould vol. IV. pl. 80. unfre Rr. 352, 266, 286. III.

## Familie? - Motacillinae: Ficedulinae.

Zosterops Vis. Honse. Drei gut unterschiedene Arten dieser Gattung bewohnen den Continent Australiens und Ban Diemens Land, zwei die Norfolkinsel und zahlreiche andere den Continent und die Inseln Indiens sowie die himalaiazgebirge.

Indem ich tiese Gruppe so nahe zu den Honigvögeln stelle, habe ich mehrere ihrer Sigenheiten im Auge gehabt, dem sie neigen sich im Bau und in der Form ihres Nested zu ihnen, aber nicht in der Farbe ihrer immer blauen Gier.

- 334. Z. dorsalis Vig. Horse. Gould vol. IV. pl. 81. unfre Mr. 96, 266. 28. III.
- 335. Z. chloronotus Coved vol. IV. pi. 82. unfre Mr. 98, 2166. 286. 111.
- 336. Z. luteus Gould vol. IV. pl. 83. unfre Mr. 97, 2166. 28. III.

#### Familie Cuculidae LEACH.

Die Familie ist sehr artig in Anstralien vertreten, seitdem wir hier Arten kennen, welche zu der größten Anzahl der Gattungen der alten Welt gehören und eine: Seythrops, wohl nur hier vorkömmt. Mit Ansnahme von Centropus und Eudynamis sind sie, so wie ihre Vorbilder in ihrer Fortpslanzung Schmaroger und hängen von andern Vögeln ab, welche ihre Eier ausnehmen, ihre Brut pslegen, füttern und erziehen.

#### Cuculus Linn.

337. C. optatus Gould vol. IV. pl. 84. - unfre Mr. 433, 266. Bd. III.

Seitdem ich diese Art beschrieben hatte, sah ich Exemplare aus Indien mit dem Namen C. micropterus bezeichnet, welcher, im Fall er sich früher als der meinige publizirt finden sollte, beibehalten werden mußte.

338. G. inornatus Vic. Horse. — Gould vol. IV. pl. 85. — unite Mr. 435, 2166. Bb. III.

Columba pallida LATH. gen. hist. VIII. 30.

- 339. C. eineraceus Vig. Horsf. Gould vol. IV. pl. 86. unire Mr. 432, 266. Bd. III.
- 340. C. insperatus Gould vol. IV. pl. 87. unfre Mr. 434, 266. Bb. III.
- 341. C. dumetorum Gover.

Mordfufte, ift fleiner ale C. insperatus und mehr braun im gangen Gefieder.

- Chrysococcyx Boie. In mehrern Theilen der alten Welt, zwei Arten in Australien.
  - 342. Ch. osculans (Chalcites —) Gould vol. IV. pl. 88. unfre Mr. 436, 266. 28. III.
  - 343. Ch. lucidus Gould vol. IV. pl. 89. unfre Nr. 437, 266. 26. III. Sylvia versicolor Lath. in Lambert's Drawings.
- Seythrops Lanam. Die einzige Art dieser merkwürdigen Form bewohnt die Oftlüste Australiens und nach Mr. Gilbert's Tagebuch verbreitet sie sich norde wärts bis zwischen die Tropen. Ich habe neuerlich einen jungen Bogel von Lady Dowling erhalten, dieser eine wurde von zweien von dem Zweige eines Baumes genommen, während ein vaar fremde Bögel ihn fütterten. Das wäre ein interessanter Fall, um auch seine Schmarogerziehung zu bestätigen.

- 344. S. Novae Hollandiae Latu. Gould vol. IV. pl. 90. unfre Mr. 439, 2166. Bd. III.
- Endynamis Vig. Horse. Gine Art in Auftralien, andere in Indien und auf dem Continent und den Inseln.
  - 345. E. Flindersii Goved vol. IV. pl. 91. unfre Mr. 560, Abb. Bd. III.
- Centropus leigen. In Beziehung auf meine Beschreibung des Centropus Phasianus sieht man, daß in hinsicht auf die Gestalt des Schnabels manche Abweichzungen nach den verschiedenen Lokalitäten existiren, indessen glaubte ich, daß es mehr als eine Art giebt und muß dies bestätigen. Der Name macrourus mag der Art von Port Cissington bleiben und melanurus nenne ich die Form von der Nordweststüste und ich gebe diese Namen vorläusig, die künftige Beobachtungen sicher entsicheiden werden, ob die Bögel verschieden sind oder nicht.
  - 346. C. Phasianus Temm. Gould vol. IV. pl. 92. unfre Mr. 438, 2166. 236. III.
  - 347. C. macrourus Gould.
  - 348. C. melanurus Gould.

### Familie Certhiadae Vig.

- Climacteris Temm. Mehrere Arten der gut umschriebenen Gruppe sind schon lange entdeckt, zwei von den sechst bekannten und hier beschriebenen, außerhalb Unstralien. Mit Ausnahme von Ban Diemens Land und der Halbinsel Coburg ist jede Colonie von einer oder der andern der folgenden Arten bewohnt.
  - 349. C. seandens Temm. Gould vol. IV. pl. 93. unfre Nr. 155, 2166. 28. III.
  - 340. C. rufa Gould vol. IV. pl. 94. unfre Mr. 156, 266. Bb. III.
  - 351. C. erythrops Gould vol. IV. pl. 95. unfre Mr. 157, 2166. Bd. III.
  - 352. C. melanotus Gould vol. IV. pl. 96. unfre Dr. 356, 266. Bd. III.
  - 353. C. melanura Govld vol. IV. pl. 97. unfre Mr. 159, 266. Bd. III.
  - 154. С. Picumnus Темм. Gould vol. IV. pl. 98. инfre Mr. 158, 2166. 286. III.

Certhia leucophoea LATH. gen. hist. IV. 182.

- Orthonyx Tenn. Die Stellung der Gattung ift noch nicht allgemein anerkannt, und ich bedaure, daß ich von seinen Sitten nicht soviel gesehen, um darüber ents scheiden zu können. Die Form gehört nur Australien und hat nur eine Art, welche den Südosten bewohnt.
  - 355. O. spinicaudus Temm. Gould vol. IV. pl. 99. unfre Nr. 559, 2166. Bd. III.
- Mr. Jules Berreaux, welcher einen fehr intereffanten Auffat über diefen Bogel geschrieben, fagt, daß er auf der Erde lebt und auf der Dammerde und den

abgefallnen Blättern, wie Hihner thun, nach seiner Nahrung scharrt. Er klettert niemals, was man vormals annahm, sondern rennt über die gefallnen Baumstämme, lebt einsam und man sieht selten mehr als zwei beisammen. Sein oft wiederholtes erieri-eri-erie zeigt seine Anwesenheit an, wenn man sein eigentliches Gehege, die allerzeinsamsten Pläge der Wälder besucht. Seine eigentliche Nahrung sind Insecten der Wälder und deren Larven nehst Holzwanzen. Er baut ein großes gewölbtes Nest aus schlankem Moose, der Eingang dazu ist ein seitliches Loch nächst dem Boden. Die weißen Sier sind unverhältnißmäßig groß, es sindet sich an der Seite eines Velsen oder großen Steines, der Eingang in der Höhe der Erdsläche." Revue zoologique Juli 1847.

Ptiloris Swains. Wenn ich diese Gattung in die Rähe von Climacteris stelle, so veranlaßt mich dazu erstens die große Alehnlichkeit im Ban und zweitens die beschriebene Lebensweise in der freien Natur, besonders in der Art, die Bäume hinauzusteigen, welche ganz so wie bei Corthia ist. Nur eine Art in Australien, aber verwandte Gattungen, wie Promerops u. a. in Neu-Guinea und den benachbarten Inseln.

356. Pt. paradiseus Swains. — Gould vol. IV. pl. 100. — unfre Nr. 405, 2166. 236. III.

Bom Often weithin zwischen die Tropen, wie Mr. Gilbert's Beobachtung lehrte, welcher einen dieser Bögel auf seiner Expedition am Gulf von Carpentaria sah.

Sittella Swains. Man kannte vormals nur die eine auftralische S. chrysoptera, zu dieser kommt nun eine von Sud: und Westaustralien, eine andere von Moreton: Bai und eine dritte von der Nordkuste. Nicht in Van Diemens Land.

357. S. chrysoptera Swains. — Gould vol. IV. pl. 101. — unfre Mr. 152, 266. Bd. III.

358. S. leucocephala Gould vol. IV. pl. 102. - unfre Mr. 553, 266. 286. III.

359. S. leucoptera Gould vol. IV. pl. 103. - unfre Rr. 153, 266. 28. III.

360. S. pileata Gould vol. IV. pl. 104. - unfre Rr. 154, 266. Bb. III.

## Familie Psittacidae Leach.

Keine andere Gruppe der Vogelwelt giebt Australien ein so tropisches und fremdartiges Ausehn, als die zahlreichen Papageien, von denen es bewohnt wird und welche noch alle wieder individuell zahlreich erscheinen. Ungeheure Flüge weißer Kakatu's sieht man zwischen dem grünen Laubwerk der Eukalypten, das glänzende Scharlach an den Brüften der Rosenparkits (Rose-hills) leuchtet aus den gelbblühenden Acacien herzaus, die henigsaugenden Trichoglossi beleben in ihrer Schönheit die blühenden Zweige der hohen Eukalypten in ihren immer beweglichen Gruppen, die kleinen Graspapageien besuchen die Stenen im Junern und die einsamsten Stellen werden durch sie freudig belebt. Die Nähe der Städte, besonders von Hobart Town und Abelaide, ist beständig

von Klugen folder prachtigen Bogel befucht, welche pfeilichnell über Die Straffen Das binfliegen und einander jagen, wie die Schwalben bei und. Auf ben Landftragen in Ban Diemens Land fieht man die ichonen Platycerei beftandig in fleinen Gesellichaften, wie fie gang dieselben Geschäfte vollziehen, wie die Sperlinge Europa's. Go fab ich Flüge von 50 bis 100, wie gabme Tauben auf ben Schennenthoren ber Bachthofe ber Unfiedler, von wo fie herabkommen, um aus dem Stroh nach dem Dreichen die letten Körner zu suchen. Wie natürlich zu erwarten, ift ber Landbauer oft sehr entruftet über ben Schaden, ben einige Arten an ben frisch gefaten Körnern wie am reifenden Getraide verüben, besonders da, wo das Land erft neuerlich gelichtet worden, in der Mabe ber Buichhölger. Fünf und fünfzig bestimmt verschiedene austral. Arten biefer großen Familie find in diesem Werte abgebildet und beschrieben. Sie scheinen vier große Gruppen zu bilden, von denen jede mehrere Gattungen enthält, welche fast alle nur allein auf Auftralien beschränkt find, so hat man 3. B. von Calyptorhynchus, Platycercus, Euphema, Psephotus, Melopsittacus und Nymphicus noch feine Art in einem andern Lande gefunden, und mogen wir die Bierlichkeit ihrer Formen oder die Schon= heit ihres Gefieders betrachten, fo wetteifert dieje Familie hier mit den Gliedern in jedem andern Theile der Welt.

Cacatua Brisson. Die Arten finden sich auf den Molukken, Philippien und Neus Guinea. Sie bruten in Baum- oder Felshöhlen und legen zwei Gier.

361. C. galerita Vient. — Gould vol. V. pl. 1. — unfre Rr. 188, 266. Bd. III.

Es finden sich entschieden mehrere Varietäten oder Nacen in Australien, von denen jede gewisse Abweichungen in der Schnabelform hat, ohne Zweifel für einen bestimmten Zweck. Der Vogel auf Van Diemens Land ist der größte und sein Oberschnabel versdünnt, während der zu Port Essington kleiner ist und sein Schnabel weit mehr gebogen.

362. C. Leadbeaterii Wagl. — Gould vol. V. pl. 2. — unfre Mr. 189, 266. Bd. III.

Ueber alle Theile Auftraliens zwischen bem 20. und 30° S. B. vorkommend. Ich sah niemals ein Exemplar vom Norden und glaube, daß er da nicht vorkömmt, sein wahrer Aufenthalt scheint das Junere zu sein, an der Küste fand man ihn nicht.

363. C. sanguinea Gould vol. V. pl. 3. - unfre Mr. 190, Abbild. Bd. III.

Nordfüste und Capitain Sturt beobachtete ihn am Depot in Centralaustralien, wahrscheinlich mag er sich also über die Zwischenländer verbreiten.

364. C. Eos Gould vol. V. pl. 4. — unfre Rr. 456, 2166. Bd. III.

Dieser schöne, nur auftralische Vogel findet sich im Innern und ist im Norden so häufig, als im Suden, Capitain Sturt bemerkte ihn auch am Depot. Die Erzemplare vom Norden sind größer und ihre Augenringe mehr nackt.

Liemetis Wast. Die beiden Arten ber Gattung nicht allein auf Australien, sondern auch, so viel man jetzt weiß, nur auf den Süden des Continents beschränkt, eine von da westlich, die andre östlich. Ihr wunderbar gebauter Schnabel ist dazu gemacht, ihre Nahrung aus dem Boden zu holen, sie find überhaupt mehr Erdvögel als ihre Berwandten.

365. L. nasicus Gould vol. V. pl. 5. - unfre Mr. 455, 2166. Bb. III.

366. L. pastinator Gould proc. VIII. 175. -

Bügel scharlach, ganzes Gesieder weiß, Basis der Ropf:, Stirn: und Halbsedern scharlach, welches durchleuchtet und wie überflogen aussieht, Grundhälfte der Innenfahne der Vorderschwingen, die Innenfahne aller übrigen Federn des Flügels und die Innenfahnen der Schwanzsedern schwingelbeit, nackter Angenring grünlichblau, Fristlichtbraun, Schnabel weiß, Fuß dunkel olivengrau. Westaustralien.

Größer als L. nasicus, Färbung aber gleich.

Nestor Wagl. Zwei Urten, eine von der Philipp = Infel, die andere von Ren= Seeland, offenbar Uebelbleibsel einer Form, deren übrige Glieder untergegangen find.

367. N. productus Gould vol. V. pl. 6. - unfre Rr. 187, 266. Bb. III.

Die wenigen Exemplare, welche man noch in der Gefangenschaft hat, find alles, was es von dieser Art noch giebt, denn auf der Philipp=Insel findet fich keiner mehr.

Calyptorhynchus Vis. Honse. Für das Leben auf Bäumen bestimmt, so wie ihre Nahrung aus Saamen der Banksien, Gukalypten u. a. Bäumen ihres Bater- landes besteht. Gelegentlich verzehren sie große Naupen. Meist halten sie sich in kleinen Gesellschaften von 4 bis 6 Stück beisammen, so daß man sie kaum als gesiellig ansehen kann. Sie fliegen ziemlich kräftig, doch mit Anstrengung und schwersfällig, ihre Stimme ist ein geringes (low) Schreien, ganz verschieden von dem rauben Gekreisch der Kakatu's. Jeder Theil des Landes von der Nordküste bis Ban Diemens Land hat seine Art.

Ich sahe niemals ein Exemplar anders woher, als aus Australien, habe aber von einem außerordentlichen Papagei gehört, welcher größer als irgend einer unster Sammlungen sein und in Reu-Suinea leben soll und der gegebenen Beschreibung nach wahrscheinlich zu dieser Form gehört. Die Calyptorhynchi legen zwei bis vier Gier in Baumhöhlen.

368. C. Banksii Vic. — Gould vol. V. pl. 7. — unfre Nr. 461, 2166. 236. III. 369. C. macrorhynchus Gould vol. V. pl. 8. — unfre Nr. 460, 2166. 236. III. Navoliifte ma er den C. Banksii nan der Off- und den C. Naso nan der Poeff-

Nordfüste, wo er ben C. Banksii von der Dft= und den C. Naso von ber Weft= füste vertritt.

370. C. naso Gould vol. V. pl. 9. - unfre Nr. 458, 266. 29. III.

Weftauftralien, mit auffallend kleiner Saube und einem Schnabel, der faft jo groß ift als an C. macrorbynchus, mahrend feine Tlügel kurzer als die diefer Art find.

371. C. Leachii Wagt. — Gould vol. V. pl. 10. — unfre Rr. 459, 2166. 25. III. Sidoft-Continent, fleiner als alle, Schnabel höckerartig gewölbt, Saube gering.

372. C. funereus Vig. Horse. — Gould vol. V. pl. 11. — unfre Mr. 464, 2166. 236. III.

Ich glaube, nur in Neu-Sud-Wales und Sudaustralien?

373. C. xanthonotus Gould vol. V. pl. 12. — unfre Nr. 463, Abb. 286. III. Gigentlich in Ban Diemens Land, aber ich erhielt nur ein Grempfar von Port Lincoln, jo daß er fich über Südaustralien verbreitet. Aleiner als C. funereus und der Schwanz mit einfarbigem Gelb.

374. C. Baudinii Vic. Horse. — Gould vol. V. pl. 13. — unfre Mr. 462, 2166. Bd. III.

Westaustralien, flein, mit weißen Zeichnungen im Schwanze.

Callocephalon Lesson. Schönkopf. Mur eine Art.

375. C. galeatum Less. — Gould vol. V. pl. 14. — unfre Rr. 457, 2166. Bd. III.

Südauftralien und Ban Diemens Land.

Polytelis Waglen. Zwei Arten, beide in Sudaustralien. Stimmen in manchen Stücken, auch im Ansehen, mit den indischen Palaeornis überein.

376. P. Barrabandi Wage. — Gould vol. V. pl. 15. — unfre Mr. 454, Abb. Bb. III.

377. P. melanura Gould vol. V. pl. 16. - unfre Rr. 453, 2166. Bb. Ill.

Aprosmictus Gould. Wie Platycercus, aber der Schnabel schwächer, Wachshaut und Nasenlöcher mit haarartigen Federchen bedeckt. Flügel länger und minder muschelförmig. Schwanz mehr vierseitig, Lauf kürzer und Zehen länger.

Zwei, wenn nicht drei Arten dieser Form gehören Australien an, und andere finden sich in Neu-Guinea und den benachbarten Inseln. Sie unterscheiden sich durch ein schön entwickeltes Gabelbein von denen Platycereus-Arten, denen dasselbe gänzlich sehlt. Sie sind ganz Baumvögel und von mürrisch unfreundlichem Charafter.

378. A. scapulatus Gould vol. V. pl. 17. — unfre Mr. 184, 2166. Bb. III. Men-Süd-Bales.

379. A. erythropterus Gould vol. V. pl. 18. — unfre Mr. 185, Abb. Bb. III. Nordfüste. Der Bogel der Nordfüste ist um den vierten Theil kleiner als der auf den Liverpool-Chenen und in ähnlichen Districten der Westküste. Sind dies Barietäten oder verschiedene Arten?

Platycercus Vigors. Mir scheint, daß die in diese Gattung gesetzten Neuseesländer nicht eigentliche Platycercus sind. Alle bekannten gehören Ausstralien an. Die vierzehn Arten kann man in kleinere Gruppen vertheilen, deren Gattungsnamen später zu geben sind. So bilden z. B. P. semitorquatus, Baueri, Barnardi u. s. w. eine, dann P. Adelaidae, Pennantii, flaveolus, flaviventris eine andere, P. eximius, splendidus, ieterotis u. s. w. eine dritte und P. pileatus die vierte.

Diese und beide folgende Gattungen legen 7 bis 10 Gier in Baumhöhlen.

380. P. semitorquatus Quoy Gam. — Gould vol. V. pl. 19. — unfre Nr. 180, 266. Bb. III.

381. P. Baueri Vig. Honss. — Gould vol. V. pl. 20. — unfre Mr. 181, 266. 288. III.

382. P. Barnardii Vig. Horse. — Gould vol. V. pl. 21. — unfre Mr. 182, 2166. Bb. III.

383. P. Adelaidae Gould vol. V. pl. 22. - unfre Mr. 179, 266. Bd. III.

384. P. Pennantii Vic. Horse, - Gould vol. V. pl. 23. - unfre Mr. 450, 2166. 386. 111.

- 385. P. faviventris Vic. Horse. Gould vol. V. pl. 24. unfre Mr. 452, 2166. Bb. III.
- 286. P. flaveolus Gould vol. V. pl. 25. unfre Mr. 178, 266. Bb. III.
- 387. P. palliceps Vig. Honse. Gould vol. V. pl. 26. unfre Mr. 177, 2166. Bb. III.
- 388. P. eximius Vig. Horse. Gould vol. V. pl. 27. unfre Mr. 447, 2166. Bd. III.
- 389. P. splendidus Gould vol. V. pl. 28. unfre Mr. 448, 266. Bb. III.
- 390. P. icterotis Wagl. Gould vol. V. pl. 29. unfre Mr. 446, 266. 26. III.
- 391. P. ignitus Leads. Gould vol. V. pl. 30. unfre Rr. 449, 2166. 236. III.
- 392. P. Brownii Vig. Horsf. Gould vol. V. pl. 31. unfre Mr. 183, 2166. 238. III.
- 393. P. pileatus Vic. Horse. Gould vol. V. pl. 32. unfre Mr. 451, 2166. Bd. III.
- Psephotus Gould. Wie Euphema, aber die Wachshaut, in welcher die Masenlöcher stehen, mehr entwickelt aufgeschwollen. Flügel ziemlich kurz. Schwanz mehr langgestreckt, Seitensedern kurz und nicht regelmäßig gesteigert. Fuß mehr Erdläuser.

Alle Arten auf Anstralien beschränkt, mehr im Innern als an der Kuste, in offenen Gbenen, oft in großen Flügen. Mittelglieder zwischen Platycereus und Euphema. Meist laufen sie am Boden, wo sie sich den größten Theil ihrer Nahrung verschaffen. Ich bildete vier Arten ab und sah eine Abbildung im Besitz von Mr. Brown, von Ferd. Bauer nach einem Vogel vom Gulf am Carpentaria, welcher wahrscheinlich eine fünste Art ist.

- 394. Ps. hae mat og aster Gould vol. V. pl. 33. unfre Nr. 443, Abb. Bb. III. Bon allen Arten sowie von allen Gattungen durch die gespitzten Vorderschwingen verschieden. Im Fall sie nicht Lokalvarietäten sind, giebt es zwei Arten, von denen die eine gelbe, die andere rothe Unterflügeldecksedern hat. Man muß noch mehr Exemplare sehen, um darüber entscheiden zu können. Capitain Sturt brachte Exemplare mit gelben Unterschwanzdecken vom Depot im Innern von Gudanstralien mit.
  - 395. Ps. pulcherrimus Gould vol. V. pl. 34. unfre Mr. 445, 2166. Bb. III.
  - 396. Ps. multicolor Gould vol. V. pl. 35. unfre Rr. 444, 266. 286. III.
  - 397. Ps. haematonotus Gould vol. V. pl. 36. unfre Rr. 442, 266. 28. III.
- Euphema Waglen. Ansichließlich auftralische Gattung, welche zwischen den Tropen begrenzt scheint. Ich sah bis jest noch keine Art von der Nordküste. Unfre Befanntschaft mit dieser Gruppe dehnt sich von drei bis zu sieben Arten aus, welche alle zahlreich in den südlichen Theilen des Continents vertheilt sind, während zwei auf Ban Diemens Land wohnen.
  - 398. E. chrysostoma Wagl. Gould vol. V. pl. 37. unfre Mr. 166, 2166. Bb. III.
  - 399. E. elegans Gould vol. V. pl. 38. unfre Mr. 164, 266. 28. III.

- 400. E. aurantia Gould vol. V. pl. 39. unfre Dr. 165, 266. 28. III.
- 401. E. petrophila Gould vol. V. pl. 40. unfre Mr. 168, 266. 25. III.
- 403. E. pulchella Wagl. Gould vol. V. pl. 41. unfre Mr. 167, 2166. 235. III.
- 404. E. splendida Gould vol. V. pl. 42. unfre Nr. 441, Abb. Ed. III. Capitain Sturt brachte ein einzelnes Männchen dieses schönen Bogels, während seiner Expedition im Junern von Südanstralien mit.
  - 404. C. Bourkii Gould vol. V. pl. 43. unfre Nr. 169, 266. 286. Ill. Capitain Sturt fand ihn häufig am Depot in Centralaustralien.
- Melopsittaeus Gould. Schnabel mäßig, Firste gebogen, Schneiden am Grunde absteigend, dann aufsteigend und abwärts in die Spige gekrümmt, Nasenlöcher grundständig, seitlich, offen und in breiter, geschwollener Wachshaut befindlich. Flügel ziemlich lang, spigig, erste Schwinge sehr lang, zweite am längsten. Schwanz lang und sehr gesteigert. Lauf mäßig und klein beschuppt. Zehen schlank, äußre länger als innre.

Die einzige Urt ift bestimmt gesellig, sammelt sich in großen Flügen und ist wundervoll geeignet für die Gbenen und rafigen Matten, wo sie von Graffaamen lebt.

405. M. undulatus Gould vol. V. pl. 44. - unfre Rr. 161, 2166. 23d. III.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ift dieser Bogel über das ganze Junere verbreitet, daher unabhängig von unfrer geringen Bekanntschaft seines vormaligen Borkommens westlich vom Schwanenflusse bis Reu-Sud-Wales öftlich. Mr. Gilbert bemerkte ihn in allen Theilen des Landes von Moreton-Bay bis zum Gulf von Carpentaria.

Nymphicus Wagler. Nur eine Urt und nur in Australien, ohne Zweifel allgemein verbreitet, für die Gbenen geschaffen, meist paarig beisammen.

406. N. Novae-Hollandiae Wagl. — Gould vol. V. pl. 45. — ипуте Яг. 186, 2166. Bd. III.

Es giebt zwei Racen, eine ift dunkler als die andre.

Pezoporus leligen. Von dieser Gattung der Erdpapageien ist nur eine Art bekannt, sehr allgemein über die gemäßigten Theile des Landes, die Inseln der Bafftraße und Van Diemens Land verbreitet. Legt die Gier auf die Erde.

407. P. formosus Illie. — Gould vol. V. pl. 46. — unfre Mr. 440, 2166. 286. III.

Lathamus Lesson. Rur eine Art in Australien und diese wurde von jedem Autor in eine verschiedene Gattung gebracht. Bigors und Horsfield setzen sie unter Nanodes, dann Wagler unter Euphema u. s. w. Lesson machte später seine Gattung Lathamus daraus und nannte die Art rubrisrons, während sie lange vor- her von Latham selbst discolor benannt war.

Nach hinlänglicher Gelegenheit, diesen Bogel in der Natur zu beobachten, theile ich Leffon's Unficht, daß er eine eigne Gattung bildet, da sein Benehmen, sein

Nestban, seine Nahrung, ja seine ganze Lebensweise ihn mehr an die Trichoglossi auschließt, keineswegs aber an die Euphemae.

408. L. discolor Gould vol. V. pl. 47. - unfre Mr. 162, 266. Bb. Ill.

Trichoglossus Vis. Honse. Sie find Baumwögel oder honigfressende Loris. Wenn auch nicht so viele Arten, als von den Graspapageien, so sind doch die Instituten hier zahlreicher und mehr allgemein verbreitet, finden sich auch in allen Theilen des Landes, die man bis seht besucht hat, mehrere Arten in Neu-Südzbales, nur eine bis seht in Westaustralien. Andere Arten kommen noch auf Neu-Guinea vor und auf den Molukken, aber doch ist Australien ihre größte Herberge.

Im Ban, Benehmen und ihrer Art zu nisten, sowie in ihrer Lebensweise überhaupt können zwei Gruppen nicht mehr verschieden sein, als die Trichoglossi und Platycerci. Die Pinselzunge, der kleine Magen, die dicke Haut, das zähe Fleisch und der üble Geruch der ersteren sindet seinen Gegensatz in der einsachen Zunge, weiteren Kropf und Magen, dünner Haut, zartem Fleisch und angenehmen Geruche der letzteren, dabei haben noch die Trichoglossi ein Gabelbein, die Platycerci nicht, und während die Trichoglossi krastvoll, schnell und pseilschnell sliegen, sind die Platycerci schwach, fliegen wellensörmig nahe am Boden und nie in großer Entserung. Die Trichoglossi platschen schnell nieder und fliegen plötzlich und reißendschnell auf von den Zweigen und verlassen sie alle zugleich, wobei der tiese Ton ihrer tausend Stimmen durch die Wälder erklingt. Die Platycerci setzen sich nach wellensörmigem Fluge nieder auf die Zweige und verlassen dieselben ebenso gemächlich und kein anderer Ton wird gehört, als ihr inwendiges Pseisen. — Die Trichoglossi legen zwei bis vier Sier.

- 409. T. Swainsonii Jard. Selb. Gould vol. V. pl. 48. unfre Mr. 170, 2166. Bd. III.
- 410. T. rubritorquis Vig. Honsf. Gould vol. V. pl. 49. unfre Mr. 171, 2166. Bd. III.

Burde nach dem Zengniß von J. M'Gillivray zu Port Molle an der Nordfüste neuerlich einmal erhalten.

- 411. T. chlorolepidotus Goven vol. V. pl. 50. unfre Rr. 172, Abb. Bb. III.
- 412. T. versicolor Vig. Horse. Gould vol. V. pl. 51. unfre Rr. 173, 2166. 28d. III.
- 413. T. concinnus Vic. Horsf. Gould vol. V. pl. 52. unfre Nr. 174, 2166. Bd. III.
- 414. T. porphyrocephalus Diet. Gould vol. V. pl. 53. unfre Mr. 176, 266. Bd. III.
- 415. T. pusillus Vic. Horse. Gould vol. V. pl. 54. unfre Mr. 175, 266. Bd. III.

## Ordnung: Rasores

#### Familie Columbidae Leach.

Die Glieder dieser wichtigen Familie sind über alle Theile der Erdfingel verbreitet, in keinem Theile sind sie aber zahlreicher, als in Australien, denn nicht weniger als ein und zwanzig Arten bewohnen diesen Welttheil und enthalten, so wie die Papageien, alle gut bezeichnete und verschiedene Gattungen, welche naturgemäß in die beiden großen Gruppen der Baum= und Erdfauben getheilt sind. Die Gattungen Ptilinopus, Carpophaga, Lopholaimus mit ihrem ausdehnbaren Schlund und breiten handförmigen Füßen, bilden die erste, die zu Phaps, Geophaps und Geopelia gehörigen Arten die andere Gruppe. Ptilinopus und ähnliche Formen sind in Folge dieses eigenthümlichen Charakters der Vegetation ohne eine Ausnahme, dem Often und Westen gehörig.

Die Arten der Gattung Phaps, einer Form, die ich auf Australien beschränkt glaube, ist weiter verbreitet, als irgend eine andere dieser Familie, indem sie über ganz Australien, von Nord bis Süd und von Oft bis West vorgesunden wird. Sie bessucht gerade die versengten Wüsten im Junern, wo sich etwas Wasser in solcher Weite vorsindet, daß sie Albends in außerordentlich reißend schnellen und kräftigem Flug dashin zu gelangen vermag.

Ptilinopus Swainson. Die am schönsten und prächtigsten gefärbten Tauben, über Australien, Reu-Guinea, Malacca, Celebes und Polynesien vorkommend, zwei von den drei australischen Arten sind, wie ich glaube, nur hier einheimisch.

- 416. Pt. Swainsonii Gould vol. V. pl. 55. unfre Mr. 278, 266. t. CXLIII. 1309-10.
- 417. Pt. Ewingii Gould vol. V. pl. 56. unfre Mr. 279, A66. t. CXLIII. 1307—8.
- 418. Pt. superbus Steph. cont. of Shaw XIV. 279. Gould vol. V. pl. 57. unific Rr. 277, 266. t. CXLIII. 1316—17.

Carpopliaga Selby. Weit über Australien, Neu-Guinea, Malacca, Celebes und Polynesien verbreitet. Leben ausschließlich auf Bäumen und fressen Früchte, Beeren und Saamen, besuchen die höchsten Teigenbäume, wenn die Früchte reif sind, und die erhabenen Palmen, um deren große runde Saamen zu genießen. Ich habe oft starke Züge beobachtet, welche sich von einem Theile des Waldes zum andern begaben, folglich sind sie gesellige Bögel. Ihr kurzer Lauf und breiter Fuß sind für die Erde nicht geeignet und ich habe sie nie von den Bäumen auf den Boden herabsteigen, auch nicht nach Wasser gehen sehen.

- 419. C. magnifica (Temm.) Gound vol. V. pl. 58. unfre Nr. 479, 2166. t. CXLI. 1299—1300.
- 420. C. leucomela (Temm.) Gould vol. V. pl. 59. unfre Mr. 272, 2166. t. CXXXVII. 1280-82.

421. C. luctuosa (Temm.) Gould vol. V. pl. 60. — unire Rr. 273, 2166. t. CXXXVII. 1276—77.

Lepholaimus G. S. Grax. Die eine Art ist entschieden eine fruchtfressende Tanbe und soweit man bis jest weiß, auf die Buschhölzer von Neu-Süd-Wales beschränkt, wo sie sich in großen Flügen zeigt und wilde Teigen u. a. Früchte und Beeren frist, die sich dort auf den Bäumen und Büschen vorfinden.

422. L. antarcticus Swains. — Gound vol. V. pl. 61. — unire Mr. 275, t. CXLII. 1303-4.

Gin edler Vogel mit großem Sinterhauptbufche.

Chalcophaps Gould. Schnabel schlank, mäßig und gerabe, Spize gewölbt und etwas gebogen, Nasenlöcher seitlich, häutig und aufgeschwollen, Deffinung in der Schnabelmitte. Flügel lang, zweite und dritte Vorderschwinge ziemlich gleich und am längsten. Schwanz mäßig und sehr gerundet. Lauf etwas kürzer als Mittelzeche, kräftig und querbeschuppt. Zehen lang, seitliche und hintere fast so lang als äußere. Nägel mäßig und gekrümmt. Grav et Mitch. gen.

Eine Gattung von Buschtauben, deren Arten ihre Nahrung, herabgefallene Saamen und Beeren, am Boden aufsuchen. Zwei Arten bewohnen Australien, eine die Oste, die andere die Nordfüste, andere Arten finden sich in Java, Sumatra und auf dem Continent von Indien. Sie bilden eine Gruppe, welche der Untersuchung eines wiffenschaftlichen Ornithologen würdig ist.

423. Ch. chrysochlora Wagl. — Gould vol. V. pl. 62. — unfre Mr. 270, 2166. t. CLXIII. 1443-44.

Der Vogel dieser Form, welcher die Gegend um Port Gffington bewohnt, untersicheidet sich von dem in Neu-Sud-Wales durch größere Länge der Schnabelhälften (of the mandibles) und ist feiner gebaut, ich vermuthe also, daß derselbe von feinem Vorbilde verschieden ist, ich nenne ihn vorläufig:

424. Ch. longirostris Gould.

Ich habe ihn nicht abgebildet, weil die ganze Färbung gleich ift, doch noch glänzender und das Band über dem Bürzel ift bestimmter als in Ch. chrysochlora.

Leucosarcia Gould. Schnabel länglich, fast walzig auf zwei Drittel der Länge von der Basis an fleischig. Nasenlöcher seitlich und mit ovalem, geschwollenem Deckel versehen. Flügel sehr kurz und muschelförmig. Schwanz kurz, Lauf lang-gestreckt und vorn groß und bestimmt geschildert, Zehen ziemlich kurz, hintere hoch angesetzt.

Eine Gattung, welche ich für die Wonga-Wonga-Tanbe der Anschhölzer Auftraliens vorgeschlagen habe, ein Bogel von manchen Sigenthümlichkeiten. Gänzlich Erdvogel, lebt sie mitten in den dichten Wäldern am Boden, meist paarweise und frist Beeren u. a. Früchte. Ihr Fleisch ist merkwürdig weiß und außerordentlich zart, sie ist einer der besten Bögel für die Tasel in Australien oder überhaupt irgendwo. Ihr Fleisch ist so weiß, daß ich den Namen davon entlehnt habe.

425. L. picata Gould vol. V. pl. 63. — unfre Mr. 271, 266. t. CLXV-1459—60.

Phaps Seler. Die Arten der Bronzeslingeltauben bieten ein excellentes Gericht für die Colonisten dar und es ist als eine der besten Wohlthaten zu betrachten, welche die Natur den Bewohnern Australiens geschentt hat, seitdem sie ihnen nicht allein Nahrung bieten, sodann durch die Nichtung ihres geraden und pfeilartigen Fluges ihnen auch die Gegend anzeigen, wo sie Wasser sinden, das Clement, ohne welches man nicht lebt.

- 426. P. chalcoptera (Peristera) Gould vol. V. pl. 64. unfre Mr. 262, t. CLXIV. 1452-53.
- 427. P. elegans (Peristera) Gould vol. V. pl. 65. unire Mr. 264, t. CLXIV. 1454-56.
- 428. P. histrionica (Peristera) Gould vol. V. pl. 66. unfre Mr. 263, 2166. t. CLXIV. 1459-60.

"Diese schöne Tanbe" — sagt Capitain Sturt — "wohnt im Junern. Sie legt ihre Eier im Februar unter eine niedere Buschmitte in die offene Ebene. Ende März und Anfangs April sammeln sie sich in große Flüge und nähren sich von den Saamen des Neisgrases, welches die Eingebornen auch zur Nahrung sammeln. Wähzend der kurzen und beschwerlichen Zeit der Erndte hat das Fleisch den delikatesten Geschmack, zu anderer Zeit ist es minder geachtet. Sie fliegt bei Sonnenuntergang zum Wasser, aber so wie die Vronzeslügeltaube, benegt sie nur den Schnabel. Es ist beswundernswürdig, wie eine so geringe Menge, nur ein mundvoll Wasser, im Stande ist, in diesen brennenden Wüsten ihren Durst hinreichend zu stillen. Sie zieht anfangs Mai ab und ich denke, sie wandert nach Nordost, weiterhin nach Westen sieht man wenige mehr von ihnen." Mr. Gilbert beobachtete große Züge auf den Ebenen in der Breite von 19° S.

Geophaps Gould. Schnabel sehr kurz und robust, Augen rundum nackt. Flügel sehr kurz und gerundet, dritte Schwingenreihe lang und an den Enden breit. Lauf mäßig lang, Zehen kürzer als Lauf, innere am längsten.

Die Arten dieser Gattung gehören nur Australien, sind mehr Erdvögel, als irgend eine andere Gattung dieses Landes, brüten auch am Boden. Wenn sie an ihrem Aussenthalt überrascht werden, ducken sie sich nieder, wie die Rebhühner. Sie bewohnen die Flächen und offinen Sandhügel. Ihr Brustssleisch ist weiß und belikat zu speisen. Sie rennen reißendschnell und fliegen schnell in die Entsernung und wenn man sie ausschendt, seizen sie sich auf die größeren Zweige, auf denen sie sich längs ducken, oder lassen sich auf die Erde herab und laufen fort wie die Hühner.

- 429. G. scripta (Temm.) Gould vol. V. pl. 67. unfre Mr. 265, 2166. t. CLXV. 1463—64.
- 430. G. Smithii (Jard. Selb.) Gould vol. V. pl. 68. unfre Nr. 266, 2166. t. CLXV. 1465—66.
- 431. G. plumifera Gould vol. V. pl. 69. nufre Rr. 267, 266. t. CLXV. 1461—62.

"Unter 70° 30' S. B. den 6. März war ich so glücklich, endlich zum ersten Male Geophaps plumisera zu schießen, eine Art, von der man bis setzt nur ein Erzemplar kannte, welches Mr. Bynoe vom Königl. Schiff Beagle gesendet hatte. Fris

prächtig vrange, nackte Hant vor und um das Auge schön karmin, Schnabel dunkel grünlichgran, Schuppen auf den Beinen und Zehen grünlichgran, Haut zwischen den Schuppen licht aschgrau. Ihr Flug und ihr Benehmen am Boden gleicht ganz dem anderer Arten der Gattung. Ich sah nur das eine Exemplar, das ich schoff, aber nachher ersuhr ich, daß einer meiner Gefährten einen Zug ganz so wie Geophaps seripta aussteligen gesehen." Gilbert's Tagebuch.

"Ich befand mich auf der Rückfehr von einer Parthie vom öftlichen Ende von Coopers Creek" — sagt Capitain Sturt — "als ich Exemplare dieses schönen kleinen Bogels zum ersten Male sah und mir verschaffte. Seine Lokalität war ganz auf eine drittel Meile längs des Uhers beschränkt, sie saßen auf den Felsen ganz von den Sonnenstrahlen getroffen und augenscheinlich durch die fürchterliche Sige erquickt. Sie waren sehr wild und flogen bei dem geringsten Geräusch auf, ihr Flug war aber furz und reißendschnell. Nachmittag sah ich die kleine Taube im Grase auf der Buchtseite herumrennen und konnte sie kann von einer Wachtel unterscheiden. Sie seht sich nicht auf Bäume; wenn sie niedersinkt, nachdem sie vom Boden aufgestiegen, so kan sie selten davon fliegen, sondern rennt mit solcher Eile durch das Gras, daß sie alle Mühe des Suchens vereitelt.

Ocyphaps Gould. Ropf mit länglicher Hinterhauptsleifte. Flügel ziemlich turz, britte Schwinge nach und nach in eine Spige verschmälert. Schwanz ziemlich lang, sehr gerundet. Lauf so lang als Mittelzehe, innere Zehe kürzer als äußere.

Eine Art im Junern Auftraliens. Ihre langen spigigen Flügel tragen sie über bie weiten ausgedehnten Gbenen hin, so fliegt sie, so oft in einer Gegend Nahrungsmangel eintritt, mit Leichtigkeit in einen andern District. Obgleich vorzugsweise Erdvogel, sieht man sie doch öfter, als die Arten der Gattung Phaps auf Bäumen sigen. Sie frist kleine Saamen und Beeren.

432. O. Lophotes Gould vol. V. 70. — unfre Mr. 269, Mbb. t. CXLIV. 1449—51.

Petrophassa Could. Wie Ocyphaps, aber die Flügel kürzer, mehr abgerundet und ohne Bronzeglanz, Schwanz mehr gerundet.

Gine Art auf den Telsen an der Rufte, aber so wenig befannt, daß ich bedaure, von ihrer Lebensweise nichts weiter sagen zu können.

433. G. albipennis Gould vol. V. pl. 71. — unfre Rr. 268, 266. t. CLXIII. 1447—48.

Geopelia Swaisson. Eine Form von Erdtauben, welche allgemein über die Inseln Indiens und in vier Arten über Australien verbreitet ift. hier vorzüglich im Junern, dem sie lieben grafige hügel, Flächen und weit ausgedehnte Sbenen. Sie laufen ruhig über den Boden und aufgescheucht fliegen sie auf einen nahen Baum, kommen dann meist gleich nachher herab und suchen kleine Saamen von einjährigen u. a. Kräutern, von denen sie sich vorzüglich ernähren.

434. G. humeralis (Temm.) Gould vol. V. pl. 72. — unfre Mr. 274, 266. t. CLV. 1383-84.

435. G. tranquilla Gould vol. V. pl. 73. --- unfre Mr. 481, 266. t. CLXVIII. 1476-77.

436. G. placida Gover - unter unfrer Mr. 480.

Bei Port Effington, kleiner als G. tranquilla, aber in Farbe und Zeichnung gang gleich.

437. G. cuncata Gray. Gould vol. V. pl. 74. — unfre Mr. 481, 206. t. CLXVIII. 1478-79.

C. Macquaria Q. GAIM. - 2166. t. CLV. 1384-89.

Capitain Sturt sagt: "Alles, was wir lesen oder uns einbilden von der Sanstmuth und Unschuld der Taube, das ist realisitet in diesem überaus zarten und schönen Bogel, welcher am Murray und Darling gemein ist und den man an verschiedenen Orten im Junern getroffen. Zwei blieben einen großen Theil des Winters zu Depot 89° 40' S. B. und 142° S. L. und einmal schliefen sie auf den Zeltleinen nahe am Feuer. Ihre Stimme ist außerordentlich kläglich, der der Turteltaube ähnlich, aber sanster.

Macropygia Swaisson. Arten in Indien, Java, Neu-Guinea, Ceram, den Molutken, Australien u. s. w. Nur die M. Phasianella fand sich bis jest in Australien, doch werden sich noch andere im Often und Norden bei weiterem Vordringen finden.

438. M. Phasianella (Temm.) Gould vol. V. pl. 75. — unfre Mr. 276, 2066. t. CLV. 1394-96.

Ihr Lieblingsaufenthalt ist im Innern der Buschhölzer, zufällig zeigt sie sich auf den Höhen der Hügel und offnen Waldblößen, wo sie ihre Nahrung am Boden sucht. Ausgeschreckt fliegt sie auf die Zweige der nächsten Bäume und spreizt im Niedersegen den Schwanz wie einen Fächer aus.

Didendentus Peale. Seit ich Abbildung und Beschreibung gegeben, hat sich herausgestellt, daß der Bogel mit dem von dem Umerikaner Titian Peale soges nannten Didunculus einersei ist und daß nicht Australien, sondern die Samoan-Inseln sein eigentliches Vaterland sind.

439. D. strigirostris (Gnathodon\*) — Jard.) Gould vol. V. pl. — unfre Rr. 482.

Pleiodus strigirostris RCHB. Synops. av. 2166. t. CLXXVI. 1528.

## Familie Megapodidae G. R. GRAY.

Die Gattungen Talegalla, Leipoa und Megapodius bilden den Theil einer großen Bogelfamilie in Australien, Neu-Guinea, Celebes und den Philippinen, deren Benehmen und Lebensweise sehr eigenthümlich und von den aller andern bekannten Gruppen, die man bis jest auf der Erdfugel kennt, abweichend ist. In ihrem Baue sind sie nahe mit den Hühnern verwandt, während sie in ihren ganzen Bewegungen, so auch in der Art zu fliegen, den Rallen ähneln. Die geringe Größe ihres Gehirns und die außerordentliche Weise, das Brütegeschäft zu üben, deutet auf einen niederen Grad ihrer Entwickelung.

<sup>\*)</sup> Soon ber Rame einer Mollustengattung von Grab, vergl. oben S. 158.

Die drei auftralischen Arten gehören alle zu verschiedenen Gattungen, sie haben manches gemein, besonders in ihrem Nisten, da sie alle ihre Sier in Hügel aus Erde und Blättern legen, wo dieselben durch die Gährung der vegetabilischen Substanz oder durch die Sommenstrahlen gleichsam in einem natürlichen Brüteosen erhigt werden, worauf endlich die Jungen vollständig besiedert und fähig, sich selbst zu erhalten, her-auskommen.

#### Talegalla Lesson.

440. T. Lathami Gould. vol. V. pl. 77. — unfre Nr. 87, Abb. t. CLXXVIII. 1540. Dftauftralien, in allen Buschhölzern und Gestrüppen. Mr. M'Gillivray berichtet in einem Briefe am Bord des K. Schiffes "Sattles nake" den 6. Februar 1848: "zu Port Molle schoß ich beide Megapodius und Talegalla", woraus also hervorgeht, daß die Verbreitung dieses Vogels größer ist, als ich angenommen hatte.

Leipoa Gould. Schnabel fast kopflang, schlank, am Grunde geschwollen, Schneisden wellig und abwärts gekrümmt. Nasenlöcher groß, länglich, bedeckelt und mitten in einer Grube. Kopf etwas gehanbt. Flügel groß, rund und muschelförmig, 1—5te Schwinge gleich und am längsten, dritte Neihe fast so lang als erste. Schwanz rund und 14federig. Lauf mäßig robust, vorn geschildert, hinten rund beschuppt. Zehen etwas kurz, seitliche fast gleichlang.

441. L. ocellata Gould vol. V. pl. 78.

Sie fand sich später noch allgemein über alle Theile des Gestrüpps am Murray in Südaustralien verbreitet. Se. Exc. Capitan Sir George Gray theilte mir noch folgende interessante Beobachtungen mit, die er gemacht hatte, als er Gouverneur von Australien war.

"Gouvernementshaus Abelaide 12. Dec. 1842. — Mein theurer Herr Gould. Ich bin neulich vom Murray zurückgekehrt, wo ich das Benehmen und die Sitten der Leipoa ocellata, die in den sandigen Districten des Gestrüppes sehr häusig verbreitet ist, beobachtet habe. Die Augen des lebenden Bogels sind schön licht nußbraun, Beine und Fuß dunkelbraun, nicht so dunkel, als auf Ihren Platten, während die nackten Theile am Kopf und Gesicht sehr zart und hellblau sind. Der Magen ist sehr groß und fleischig, die innere Auskleidung besonders hornartig und hart. Sie frist vorzugsweise Insecten, Phasmiden und Banzen, auch Saamen von verschiedenen Gewächsen. Die ganzen Lungen und Singeweide von einem Bogel, den ich seeirt hatte, waren voll Bandwürmer. Ich habe nie ein Thier gesehen, welches in so großer Ausdehnung von dergleichen heimzesucht wäre, und dennech war der Bogel ganz gesund. Er läuft frästig und in reisender Schnelle, zur Nachtzeit ruht er auf Bäumen und sliegt nie, wenn er es vermeiden kann. Das Männchen wiegt an 4½ Pfund.

Die Wälle, die fie aufwirft, halten am Grunde 12 bis 13 Ellen im Umfang und find 2 bis 3 Tug hoch, ihre Gestalt ift die eines Domes. Sand und Gras werden oft in einer Entsernung von 15 bis 16 Tug vom außersten Rande zusammengescharrt.

Der Wall wird folgendermaßen gebaut. Gine ziemlich freisrunde Söhlung, etwa 18 Zoll im Durchmeffer, wird in den Boden bis 7 oder 8 Zoll tief gescharrt, mit durren Blättern, Sen und ähnlichem Material gestüllt und eine große Masse derselben Substanzen ringoum auf den Boden gehäuft. Heber bas erste Lager kommt ein großes

Lager Sand, mit burrem Gras und bergl. gemischt und endlich nimmt bas Gange Die Gestalt eines Domes, wie oben gesagt. — Wenn ein Gi abgelegt ift, bleibt ber Scheitel offen und eine Bohle im Mittelpunkte, wird bis 2 oder 3 Boll über bem Boden des Lagers der durren Blatter gescharrt. Das Gi liegt im Sande, gerade am Rande der Sohle in vertikaler Stellung, mit dem dunnen Ende unterwärts. Der Sand wird nun daraufgeworfen und der Wall in feine eigentliche Geftalt gebracht. Das abgelegte Gi ift vollständig und rund herum in weichen Sand eingehüllt, jo daß fich 4-6 Boll Sand zwischen dem untern Ende des Gies und dem Blätterlager befinden. Ein zweites Gi wird gang genau in diefelbe Gbene mit dem erften gelegt, aber an die entgegengesette Seite der vorhin erwähnten Bohle. Ein drittes Ei folgt mun auf derfelben Sohe am dritten Winkel und ein viertes am vierten Winkel bes Quadrate oder alle vier in einem Rhombus. Die nächsten vier Gier werden nach und nach in schmale Zwischenräume gelegt, aber allemal in derselben Gbene, so daß zu= lett ein Kreis von 8 Giern gebildet ift, alle aufrecht ftebend im Sande, von bem etwa einige Boll zwischen jedem Paare befindlich. Das Männchen fteht dem Weibchen im Deffnen und Budeden des Walles bei, und im Fall die Bogel nicht verscheucht werden, fo fährt das Weibchen fort, in denselben Sügel zu legen, auch wenn man ihn einige Male beraubt hatte. Die Gingebornen wiffen, daß die Weibchen jeden Tag ein Gi legen.

Acht ift die größte Zahl der Eier, die man in einem Neste findet, wie ich glaubwürdig versichern hörte. Ich öffnete einen Wall, aus dem kurz vorher mehrere Eier geraubt worden waren und fand, daß zwei einander in der gewöhnlichen Weise gegenüber gelegt worden waren und ein drittes in paralleler Ebene mit dersenigen, in welcher die beiden andern lagen, aber  $4\frac{1}{2}$  Zoll tieser. Hiernach denke ich mir, daß mandymal auch noch Kreise in verschiedenen Ebenen gelegt, vorkommen mögen. Ich schließe drei Zeichnungen bei, die Mr. Knight ausgeführt hat, welche eine vollständige Idee von dem Walle und von der Art und Weise des Eierlagers geben.

Einen von den Wällen dieser Wögel hatte ich am 11. Nov. feiner Gier beraubt, einige von ihnen waren gang frijch, am 27. beffelben Monats waren wieder zwei frische gelegt und die Bogel wurden am 28. Sept. fruh am Neste gesehen, wahrscheinlich um zu legen, als das Männchen geschossen wurde. Manchmal werden mehrere dergleichen Wälle dicht aneinander erbaut. Ich fand zwei zwischen 200 bis 300 Ellen und 5 zwischen der Entfernung von 4 bis 5 Meilen. Gie waren genau ebenfo ge= baut, wie ich fie in einem andern Theile gesehen, nämlich in einer fandigen, ftruppigen Wegend in einer etwas kleinen offenen Bloge, im dichtesten Theile des Gestruppes. -Die Gier find hell neltenroth, im frischen Buftande am schönften und gleichartigften. Wegen die Zeit bin, wo fie ausfriechen wollen, entfärben fie fich und werden buntel gefleckt. Thre größte Länge ift 3-6 Boll, Die Breite 2-7 Boll, Umfang ber Länge nach 10 Boll, der Breite nach 720 Boll. Die Temperatur der Refter war allezeit warm, doch nicht in dem Grade, als ich dies zum Ausbrüten der Gier nothig geglanbt hätte. Zwei große Eigenthümlichkeiten dieser Cier sind: 1) daß beide Enden fast gleich diet find, welche Form für die Stellung, die fie einnehmen, befonders geeignet erscheint. Das Gi wird nämlich so viel als möglich gegen seine Achse, in welcher ber Mittelpunkt der Schwere liegt, zufammengedrückt, daher die geringste Möglichkeit,

das Gleichgewicht zu ftören, wenn es vertikal aufgestellt ist. 2) Die außerordentlich dünne Schale und daher die große Zerbrechlichkeit. Diese ist so groß, daß, wenn man das Ei auch noch so vorsichtig ansaßt, es doch sicher zerbricht und jede Bemühung, diese Sier Handhühnern unterzulegen, scheitert daran, daß das Si jedesmal zerbricht, wenn es ihnen unterzulegt wird. Der Name des Vogels ist bei den Singebornen Marrak-koo oder Marra-koo, in Westaustralien nennt man ihn Ngow-o oder Ngow, von seinem Schops, denn Ngoweer heißt ein Federbüschel.

Ich fand den Vogel in verschiedenen Gegenden dieses Theiles von Australien, zwischen dem 26 und 36 Parallelkreise S. B. und 113—141 De. L. und vermuthe, daß er sich wahrscheinlich noch weiter verbreitet. Er kommt in allen Gestrüpp-Districten Australiens vor.

G. Grey.

N. S. Ich habe nach vereinigten Prüfungen mehrer Eingebornen folgenden Bericht über den Vogel erhalten und bin mit seiner Wahrhaftigkeit zufrieden.

Bu jedem Refte gehört ein Männchen und ein Weibehen, fie beffern ein altes Reft aus oder bauen ein neues, beide find beschäftigt, den Sand gum Refte gu icharren. Das Beibehen beginnt anfangs September, wenn das Spieggras aufschießt, gu legen. Beide Geschlechter nahern fich dem Refte gufammen, wenn bas Weibehen legen will und fie nimmt auch zugleich Theil am Deffnen und Budecken bes Walles. Nach jedesmaligem Sonnenaufgang legt das Weibchen ein Gi und legt fo deren acht bis gebn nacheinander. Wenn die Gingebornen das Reft berauben, fo legt bann bas Beibehen in daffelbe Reft, aber die volle Bahl legt fie nur zweimal im Commer. Bom Unfang des Baues an bis das lette Gi ausgetrochen ift, verfliegen vier Monate, worand alfo hervorgeht, daß das Unskriechen febr fpat eintritt. Die Jungen fcharren fich felbft heraus, ohne dag die Mutter ihnen beifteht. Gewöhnlich kommen alle auf einmal heraus, manchmal ericheint ein Baar gusammen. Die Mutter, welche im Geftrupp in der Rachbarichaft frift, bort ihren Ruf und läuft zu ihnen. Gie nimmt fich dann ber Jungen an, wie eine Henne in Europa ihrer Rüchlein. Wenn die Jungen alle heraus find, jo wird die Mutter von acht bis gehn derfelben begleitet und fie bleiben bei ihr, bis fie mehr als halbwuchfig find. Das Mannchen begleitet fie nicht. Beibe Gefchlechter haben einen verschiedenen Dinf, das Beibeben läßt feine Stimme anhaltend hören, während es mit feinen Jungen im Geftrupp herumgeht. -Die Gingebornen finden die Gier und Refter oft, feben aber felten die Bogel, welche fehr furchtsam und scharffichtig find. Sie laufen sehr fchnell, gleich bem Emu, ruben auf Zweigen und leben lange Zeit ohne Waffer, trinten aber Regen. Die Ginge= bornen fagen, daß die Gingeweidewürmer, die ich in dem Bogel fand, ungewöhnlich waren und daß dies ein ungefunder Bogel gewesen sei. Der Bogel ift merfwurdig ftark, compact und fcheint, wenn er lebendig ift, einen Leib von ber Größe einer Trut= benne zu haben, ift aber furger auf ben Beinen." -

Hills. Western-Austral. 28. Septhr. 1842. Diesen Morgen hatte ich das große Glück, in das dichte Dickicht einzudringen, wo ich so lange die Eier der Leipoa zu finden bemüht gewesen und war nicht weit vorwärts gekommen, als ber Eingeborne, welcher mit mir war, sagte, ich solle mich gut umschauen, wir wären bei den Ngoo-oös-Sügeln und eine halbe

Stunde fpater fanden wir einen, um welchen herum das Geftrupp fo bicht war, bag wir darauf laufen mußten, bevor wir ihn faben. Ich war fo voller Schnsucht, Die Schape Diefer Bugel ju feben, daß ich in meiner Gile ben ichwarzen Burichen bei Seite ichob und in dem obern Theile des Sugels zu graben begann. Dies miffiel ihm fehr, er wurde deshalb unwillig und gab mir zu verftehen, daß ich, da ich nie einen folden Buget gefeben, viel beffer gethan batte, beffen Deffnen ihm gu überlaffen, ba ich durch meine Saft alle Gier gerbrechen wurde. Ich ließ ihn nun graben, und er fing an, die Erde fehr forgfältig aus dem Mittelpunkte zu schaffen, warf fie über die Seite, so daß die Mündung fich wie ein weites Baffin zeigte. So hatte er zwei Fuß tief Erde ausgeworfen, als ich die breiten Enden zweier Gier ftaunend erblickte. Beide Gier waren mit ihrem dunneren Ende zu fehen und die Erde um fie herum wurde mit ber größten Sorgfalt weggeschafft, um bas Berbrechen zu hindern, weil ihre Schale außerbentlich bunn ift, wenn fie jum erften Dale ber Atmogphare ausgesett wird. Diefer Ball war 3 Jug hoch und 7-9 Jug im Umrif, die Form, wie fie der Bo= gel gelaffen, war das Segment eines Kreises. Auf hundert Ellen von diesem erften Defte famen wir zu einem zweiten größern, von bemfelben augern Unfehn und Form, es enthielt brei Gier. Dbgleich wir 7 oder 8 Balle faben, fo enthielten boch nur Dieje beiden Gier, denn wir waren ju fruhzeitig gefommen, eine Boche fpater hatten wir ohne Zweisel mehr gefunden. Im Ihnen eine Idee von dem Plate zu geben, ben der Bogel für seine merkwürdige Brutftatte aussucht, will ich benselben beschreiben, jo gut ich fann. Die Wonga-Sills find 13,000' hoch über Seehohe gelegen in einer nord-nord-öftlichen Richtung von Drummonds-Soufe in der Toodgay, ihre Seiten find durch einen dichten Wald von Gutalppten tiefgeschloffen, an ihrem Grunde ift ein Didicht, welches mehrere Meilen weit reicht, aus ausgespreizten und diebuschigen Bflangen bestehend, in mehrern Theilen fo boch, daß man nicht über die Spigen bin= wegichen konnte und fo dicht, daß, wenn wir und nur einige Ellen getrennt hatten, wir genöthigt waren, wieder zusammenzukommen, um nicht uns wieder zu verlieren. Dies Dicficht ift mit einem fehr fonderbaren Zwerg = Enkaluptus bestanden, welcher gelbe Blüthen treibt und 15 bis 30 Fuß hoch wird, ben Eingebornen unter bem Mamen Speerholz bekannt, ba fie ihre Speeren, Degenftode und Dowats aus bem= felben maden. Die gange Formation ift ein feiner rothlicher Gifenfteinsand und Diefen fratt die Leipoa mehrere Ellen weit herum auf und bildet fo diefen Wall, indem fie nachber ein Miftbret fur die Berbeibringung ihrer Brut anlegt. Das Innere des Balles besteht aus fleinen Theilen von Sand, mit vegetabilischer Substang gemischt, beren Gabrung eine binlangliche Barme erzeugt, um Die Gier austriechen zu laffen. Mr. Drummond, welcher fchon Sahre lang an die Miftbecte in England gewöhnt war, meinte, daß die Site um die Gier herum 80 Grad fei. In den beiden Deftern mit Giern waren weiße Umeifen febr gablreich, welche ihre kleinen bedeckten Galerien bauten und rings herum an die Schale der Gier antlebten. Daraus ergiebt fich wieder eine Fürsorge in der Natur, um fur die Jungen die nothwendige Nahrung in Bereitschaft zu haben, jobald diefelben die Gischale verlaffen. Gin Gi habe ich auf: bewahrt, an welchem die Anbaue der weißen Ameifen noch fehr fcon zu fohen find. Der größte Wall, den ich fab und welcher in einem Zuftande ichien, für die Aufnahme der Gier vorbereitet zu fein, maß 45 Tug im Umfang und verhaltnigmäßig bis gur

Spite gerundet, hatte er volle 5 fuß Sohe. 3ch bemerkte, daß in allen Neftern, Die nicht eben gur Aufnahme ber Gier bereit waren, bas Innere oder bas vegetabili: iche Lager feucht und falt war und ich glaube nach bem Buftande ber andern, bag ber Bogel baffelbe jedesmal, bevor er wieder Gier legt, umwendet und mit Erde bebedt, in beiden Fallen, wo ich Gier fand, war der Obertheil des Walles oben voll= fommen glatt gerundet, jo daß jeder Borübergehende, wenn er die eigenthumliche Bauart Diefer Bogel nicht fennt, ihn fur einen Ameifenhugel nehmen mußte. Balle in Diefem Buftande enthielten allemal Gier, mahrend die ohne Gier nicht allein oben nicht rund waren, fondern auch die Mitte fo ausgescharrt hatten, daß fie eine Sohle bilbete. Die Gier werden in einer Beife gelegt, Die von der des Megapodius febr verschieden ift. Unftatt jedes in eine besondere Unshöhlung in verschiedenen Theilen des Balles zu legen, werden fie bestimmt in die Mitte gelegt, alle in gleicher Bobe, burch etwa 3 Boll weit Erde von einander gesondert und fo, daß fie einen Rreis bilden. 3th bedaure, daß wir fo fruh hier waren, famen wir eine Boche fpater, fo hatten wir wahrscheinlich den Gierfreis vollendet gefunden. Ift es nicht sonderbar, daß alle Gier von gleicher Frijche find und daß deren Entwickelung unterbleibt, bis alle gelegt find, jo daß dann die Jungen alle jufammen austriechen konnen? Bei der ungeheuern Große der Gier wird man fich nicht einen Angenblick wundern, dag der Bogel nur einen Sag um den andern und vielleicht in noch langeren Zwischenraumen ein Gi legt. Gins wiegt 8 Ungen und 4 Stud ausgeblasen geben fast anderthalb Binte. Go wie bie von Megapodius haben fie eine oberhautähnliche Bekleidung und find wirklich fo groß, daß fie 33 Boll in der Lange und 24 Boll in der Breite meffen. Gie andern in ihrer Farbe von lichtbraun bis hell lacheroth. Den gangen Zag über befamen wir teinen Bogel zu feben, obgleich wir zahlreiche Fahrten ihrer Guge bemerkten und weiche Plage, Die fie aufgescharrt hatten. Wir faben auch ihre Fahrte im Sande, als wir bie trodnen Lager der Gumpfe, zwei Meilen vom Bruteplage durchichnitten, woraus hervorgeht, bağ ber Bogel, um feine Nahrung ju fuchen, nicht auf bas Geftrupp fid befchrantt, jondern nur gur Brutegeit barin verweilt. Die Gingebornen versichern, daß der einzige Weg, den Bogel sich ju verschaffen, nur der fei, daß man fich im Angeficht des Bugels in kleiner Entfernung anftelle und unbeweglich fieben bliebe, bis er bei Sonnenuntergang ericbiene. Ich war dazu bereit und nahm mit dem Gingebornen eine Stunde vor Sonnenuntergang zwanzig Ellen weit vom Singel ben Unftand, wobei wir und forgfältig binter ben Bufden vor bem icharfen Auge ber Bogel verbargen, boch aber fo viel Deffnung behielten, um ichiegen zu tounen. Salb figend, halb fauernd verblieben wir hier, in athemlofer Angft die Ankunft bes Boacle. den ich fo lange zu sehen gewünscht, erwartend, ohne eine Mustel zu bewegen, aus Furcht, einen Zweig zu berühren ober ein Geräusch durch ben Bruch eines burren Blattes zu veranlaffen. Go zusammengekrümmt, konnte ich kaum ben Schmerz in meinen Schenkeln ertragen, aber ber Bogel erichien nicht und ber Gingeborne, aus Furcht, bag wir, ta fein Mondichein mar, in der Dunkelheit burch bas Didicht mug: ten, wurde jo ungeduldig, daß er aufftand und jo laut iprach und Geräusch machte, daß ich alle Soffmung aufgeben mußte, ben Bogel heute Abend zu feben. Dennoch aber, als wir am Sugel verübergingen, erblidten wir benfelben gegenüber, aber wegen der Dichtheit des Didichts und der Duntelheit, die und umgab, war ich nicht im

Stande, auf ihn zu schießen. Mr. Roe der Generalaufseher, welcher mehrere hügel während seiner Expedition nach dem Innern im J. 1836 untersuchte, fand die Eier zum Auskriechen vorbereitet im November und unveränderlich 7 oder 8 Stück, während eine andere Auctorität mich berichtet, einmal 14 in einen hausen gefunden zu haben."

In einem späteren Briefe verglich Mr. Gilbert das Dotter mit dem der Schilde fröteneier und fagt, daß es mit Thee gemischt, das eigentliche Herbe (ronghness) und die erdgelbe Farbe dessen der Faltenschnabel-Turteltaube habe.

Megapodius Quor & Gaimand. Arten in Indien, auf den Philippien und in Australien. Mr. G. N. Gray berichtet: "Die Weibchen mehrer Arten vereinigen sich zur Nachtzeit, um ihre Sier in eine Höhlung zu legen, welche zwei bis drei Tuß tief ist. So werden nach und nach auf hundert und mehr Sier gelegt und deren Ausbrüten den Strahlen der Sonne überlassen. Manche bedecken sie mit Sand und andere mit Pflanzenüberbleibseln, und die Sier sind außerordentlich groß und insgemein zimmetbraun."

442. M. tumulus Gould V. 79. - unfre Mr. 89, 2166. t. CLXXVI. 1531.

Folgenden interessanten Bericht über die Brütepläge dieses merkwürdigen Logels sendete mir Mr. John M'Gillivray als Ergebniß seiner Beobachtungen auf Nogo oder dem Megapodinds-Gilande in der Endeavour-Straße. Man sieht, daß die Berbeitung weiter geht, als ich annahm.

"Der fühlichste Wohnort Diefes eigenthümlichsten Bogels, ben ich fenne, ift Saggerfton-Giland 120 3' S. B., wo ich mehrere fehr große Sügel bemerkte, aber keinen Während meiner Aufficht über die Endeavourd-Strage im R. Schiffe Bramble war ich fo glücklich, mir Mannchen und Beibchen auf ber Infel, welche auf der Charte mit "Nogo" bezeichnet ift, zu verschaffen, da ich mich mehrere Tage blos aus diesem Grunde auf berselben aufhielt. Auf Dieser kleinen, nur eine halbe Meile Länge haltenden Insel, welche an einem Ende in einem niedern runden Bügel dicht mit Röhricht (jungle ober was man in Neu-Sud-Bales brush nennt) bewachsen, fand ich brei Balle, einer fchien vor der Bollendung verlaffen. Die beiden andern untersuchte Mr. Jutes und ich felbft. Der neueste, nach ber Glätte feiner Seiten und bem Mangel an vegetabilischer Maffe zu urtheilen, lag auf dem Ramme bes Sügels und war 8 Tug hoch, 13% Jug im Aufftieg und 77 Jug im Umfange. In diefem Balle fanden wir, nachdem wir mehrere Stunden lang angestrengt gegraben hatten, um die festgewordenen Erdmaffen, Steine, burre Zweige und Blatter und andere Pflangen= maffen und lebende Burgeln und Baume herauszuwerfen - mehre Studen gerbrochene Gierschalen, ein gerbrochnes Gi enthielt ein tobtes und faules Junges und ein andres war gang, folglich unfruchtbar. Alle lagen 6 Tug tief von der Oberfläche, wo die Site von der Fäulnig bedeutend war. Das Gi von 31 Boll Länge bei 21 Boll Breite war unreinbraun mit einer Art von Oberhaut bedeckt, die fich leicht abschülferte und unter Diefer reinweiß. Gin andrer Ball am Tuge bes Sügels, dicht an ber Bucht, hatte 150 Tug im Umfange und zu Berbeischaffung dieser ungeheuren Daffe von Material war der Boden im Umfreise nacht aufgescharrt und gablreiche seichte Sohlungen zeigten sich ba, wo das Material weggenommen worden war. Die Geftalt war ein unregelmäßiges Dval, die verflachte Sohle nicht genau in der Mitte, wie bei vorigem Falle, fondern näher am breiten Ende, welches 14 Jug boch über ben Grund

fich erhob. Der Albfall maß in verschiedenen Richtungen 18, dann 21½ und 24 Tuß. In Port Lison in einer kleinen Bucht, wenige Meilen westlich nach Cape Jork und zu Port Cisington fand ich andere Wälle, welche verhältnismäßig niedrig waren und schienen durch die Eingebornen aufgegraben zu sein. Die Größe, welche dieselben, wahre scheinlich das Werk mehrer Generationen, auf den Haggerston und Nogo-Inseln erreicht haben, rührt ohne Zweisel davon her, daß diese Orte selten von Eingebornen besucht werden. Ich fand mehre große Gier im Gierstock eines im Angust geschossen nen Weischens, während der Zustand des Gierleiters zeigte, daß ein Ei mur kürzlich durchgegangen war; daher ist wahrscheinlich, daß, ungeachtet ihrer Größe, ein Wogel doch mehrere legt, ob aber seder Walt von mehr als einem Vogel belegt wird, konnte ich nicht entscheiden."

"Wenige Bogel muffen mit jo vieler Borficht und schwierig erlangt werben, als Diefe. Gie bewohnen die Buchten und Geftruppe langs der Ruften und ich fand ihre Balle niemals entfernter, als 100 Ellen von dem Meere. Aufgeschencht fliegen fic felten vom Rande des Didichts jogleich auf, fondern rennen eine Strecke und dann fliegen fie ichwerfällig, boch ohne das Geräusch der eigentlichen Bubner. Gelten flie: gen fie lang aus und setzen fich gewöhnlich auf die Bäume, wo fie mit ausgestrecktem Balje kauern bleiben, aber dann fliegen fie auf und beobachten jede Bewegung ihres Berfolgers und nur wenn man bochft vorsichtig unter der Bedeckung der großen Baume hintriecht, kann man jum Schuffe gelangen. Alls Beweis ihrer Schen erwähne ich, daß drei Berjonen', die fich in einem fleinen Röhricht auf Mogo Giland gerftreut hat: ten, um Megapodius gu fchiegen, nicht einen einzigen Bogel gu Geficht befamen, ob= gleich mehre da waren. Einer kam auf mich zu und fette fich, ohne mich zu bemer: fen, etwa 20 Ellen weit von mir. Bu Port Gffington habe ich diefen Bogel in den Manglegebüschen geschoffen, beren Burgeln bei bem Bochwaffer vom Meere bespült werden und Capit. Blackwood tobtete einen, während er auf dem Schlamme lief, in beiden Fällen dicht am Balle. Ich habe niemals die Jungen aus dem Balle heraustommen feben, aber eins, fo groß als eine Bachtel und befiedert, murde bem Lieutnant Ince von einem Gingebornen gebracht, welcher es unter mehrern Giern ausgegraben zu haben verficherte. - Fris gelblichbraun, Magen in volltommener Dice, Mustelmagen enthielt fleine Quargfügelchen, fleine Schalen von Helix und Bulimus und ichwarzen Camen. Darm 34 Boll lang, von der Starte einer Ganfefeber und ziemlich gleichdick aber verwickelt und in Zwischeneaumen eingeschnürt, Blindbarm dunn, am Enbe erweitert, 4\$ 3oll lang."

### Familie Timamidae? G. R. Gray.

Unterfamilie: Turnicinae G. R. Gnay.

Pedionomus Coun. Schnabel fast topflang, gerade, spitewärte zusammensgedrückt, Nasenlöcher grundständig in einer Grube, bedeckelt. Flügel furz und muschels förmig, Iste, 2te und 3te Schwinge gleichlang, dritte Reihe länger als Vordersschwingen. Schwanz ziemlich verkümmert. Lauf lang und vorn querbeschient, hinsterzehe schwach und hochstehend.

Wenige Entbeckungen, die ich in Australien gemacht habe, interessisten mich mehr, als die dieses Bogels, von dem ich während meines Ausenthalts nur ein Mannchen erhielt. Später sendete mir Mr. Strange noch ein Exemplar, das größer war und dessen Hals mit schönem Halsdand von schwarz und weißen Federn geschmückt war. Ich hielt es für besondere Art, characterisite es als P. torquatus und nannte jenen Bogel P. mierueus, dessen Männchen das Halsband sehlte, ein Frethum, den die Beobachtungen des Mr. Strange ausgeklärt haben, denn der Bogel macht auch darin eine Ausnahme, wie dergleichen so oft Australien bietet, daß die Weischen hier schöner gefärbt und mit diesem aussallenderen Schmuck vor ihrem Männchen ausgezeichnet sind.

Sir George Gray ichreibt: "Sie fagen mir, ich foll Ihnen über Pedionomus Mittheilung machen. Es giebt nur eine Urt, fie haben zwei beschrieben. P. torquatus und mierurus, erfterer ift das Weibehen, letterer das Mannehen. Wir hatten vier, der vierte glich Ihrem mierurus und war ficher ein Mannchen, alle waren in demfelben Rete gefangen, ich vermuthe alfo, daß mehr Beibchen um ein Männchen fich fammeln. Wir hatten zu verschiedenen Malen mehre Diefer Boael. fie fragen geschrotenen Baigen, roben und gefochten Reis, Brod und Fliegen, let: tere vorzüglich gern. Gie wurden vollkommen gabm, die drei, die wir jest halten, haben wir schon auf vier Monate. - Sie find Zugvogel, erscheinen um Abelaibe, im Juni und ziehen im Januar ab, man weiß nicht gewiß wohin. Gie fliegen nicht, fo lange fie es vermeiben fonnen und werden oft von Sunden gefangen. Aufgeschreckt ducken fie nieder und verfrecken fich in einen Grasbufchel. Im Laufe halten fie fich ziemlich aufrecht auf den Zehenenden, so daß der Sintertheil des Fußes ben Grund nicht berührt und fie immer einen freien Umblick behalten. Der Emu ftellt fich oft in Diefelbe Stellung. Ueber ihr Niften, ihre Gier und ihr Bruten weiß ich noch nichts. Der Ton berer, die ich halte, ähnelt gang bem bes Emu, nicht bas Pfeifen, aber das hohltonende Geräufch, gleich dem Angapfen eines Fages, welches der Emu hören läßt, doch ift es verhältnigmäßig schwächer. Die Abbildung ftellt zwei Weibehen bar, und die Benennung mierurus, welche bem Mannehen gegeben worden, muß nun bleiben. Da das Männehen nicht abgebildet worden, jo beschreibe ich ce hier ausführlicher: Dierkopf, Rücken und Oberseite schwarg, braun und rehfarbig geflect, lette Farbe nimmt ben Alugenrand ber Federn ein und bas Schwarz und Braun bildet abwechselnde Kreife auf jeder Teber. Rehle, Bals, Bruft und Seiten dufter rehfarbig, Bald: und Bruftfedern braungeflect, Seiten in derfelben Farbe gebändert, Schwanzsedern meift nicht sichtbar, Bauchmitte und Unterschwang= decken fahlweiß, ohne Flecken oder Zeichnung. Fris ftrohgelb, gieht in Schwarz an der Spike, Jug grünlich gelb. - Lange 42 Boll, Schnabel 14, Flügel 31, Lauf 3.

Außer daß er die Ebenen von Sud-Anstralien, die ich erst als einzigen Aufenthalt angab, bewohnt, wird mir in einem neuerlich erhaltenen Briefe von Mr. Strange in Sydney geschrieben, daß derselbe ein Weibchen aus der Nachbarschaft von Botany Bay erhielt. Ich besitze auch ein Ei, welches im Allgemeinen dem von Turnix gleich; es ist am dünnen Ende etwas ploglich zusammengezogen, die Grundfarbe steinweiß, mit kleinen umbrabraunen und weingranen Fleckehen gespren-

felt; lettere Farbe icheint zwischen ben Schalenflächen zu sein und die Sprenkelung ift am dickern Ende vorwaltend, die Länge ift 1 3001, bei & Breite.

453. P. torquatus Could. Beibchen! V. 80. — unfre Dr. 282, 266. t. CCVI. 1804—6.

P. mierurus Gould. Mannchen!

Turnix Bonnar. Die weit verbreiteten Glieder Diefer Gattung bewohnen alle Theile der alten Welt und Auftralien fcheint die große Berberge derfelben zu fein, da fich hier mehr Arten als irgendwo finden. Sie bewohnen nicht allein alle Theile des Continented, Die man bis jest entdedt hat, fondern behnen auch ihre Berbreitung über die Infeln aus, welche der Rufte, felbft Ban Diemens Land nabe liegen. Manche Arten haben eine weite Berbreitung über den Continent von Dft nach Beft, während andere fehr lokal find. Die Lagen, in denen fie vorkommen, find grafige Ebenen und fteinige Klippen, dicht mit Geftrupp und Grafern bewachsen. Ihre Gier find unabanderlich vier, fpig und denen der Strandläufer (Saud pipers) ahnlich. Ihr ganges Reft besteht aus einigen Grafern in einer Bohlung im Boden; in ihren Sitten und Bewegungen unterscheiden fie fich beträchtlich von den Wachteln und Rebhühnern, und es scheint mir, daß fie den Tringae fich mehr nabern, befondere ben Arten, welche einen verdünnten Schnabel haben. Wenn fie fast unter un= fern Bugen auffliegen, jo fliegen fie, besonders die fleinern, gerade aus und pfeil= schnell etwa hundert Ellen weit und platschen dann ploglich nieder. Ihr Fleisch, obwohl effbar, ift troden und entbehrt des angenehmen Geruches, den das Fleifc ber Wachteln und Rebhühner hat.

444. T. melanogaster (Hemipodius —) Gould V. 81. — unfre Mr. 487, 2066. t. CCVI. 1798, CCCXII. 2523—24.

445. T. varius (Hemipod. —) Gould V. 82. — unfre Mr. 490, 2066. t. CCCXII. 2517—18.

446. T. scintillans. - unfre Dr. 488, 2166. t. CCCXII. 2519-20.

447\*). T. Hemipodius scintillans Gould V. 83.

448. T. melanotus (Hemipod. —) Gould V. 84. — unfre Mr. 489, 2166. t. CCCXII. 2515—16.

449. T. castanotus (Hemipodius —) Gould V. 45. — unfre Mr. 285, 266. t. CCIV. 1779—80.

450. T. pyrrhothorax (Hemipodius -- ) Gould V. 86. -- unfre Mr. 284, 266. t. CCV. 1787 -- 88.

451. T. velox (Hemipodius —) Gould V. 87. — unfre Nr. 283, 266. CCV. 1785 — 86.

<sup>\*)</sup> Jedenfalls Druckfehler in Could's Werte, bag bier bie Rummer fortläuft, ba ber Name nur bas Spnonym zu vorigem ift. Done alle fünftigen Rummern zu andern, konnte bies nicht berichtigt werden.

### Familie Tetraonidae Leach.

Coturnix Moenning. Gine Art in Australien und wie zu erwarten, ein Bewohner der Sbenen und aller offnen Diftricte von einiger Ausdehnung, wo Graswuchs
vorkommt, sie ist dann auf dem urbaren Boden in Ueberfluß. Zwischen den Exemplaren an der West- und Oftküste zeigt sich der Unterschied, daß bei ersteren die
ganze Unterseite tief rehfarbig oder lichtröthlich überlausen ist und es ist sehr möglich, daß diese Färbung eine zweite verschiedene Art anzeigt.

452. C. pectoralis Gould V. 88. — unfre Mr. 484, 206. t. CXC. 1651, CCCXI. 2508 — 9.

Synoicus Gould. Wie Perdix, aber ohne Knorren am Lauf und der Schwanz meist versteckt.

Merkwürdig ist die große Armuth an Hühnervögeln in Australien und die Arten dieser Gattung sind eigentlich hier die einzigen Repräsentanten. Die Alchmichteit der Sitte und Lebensweise dieser Bögel mit denen der Rebhühner, besonders unserm gemeinen Nehhuhn, verbindet sie mehr mit diesem, als mit den Wachteln. Seiten schilfiger Buchten und Districte mit dichtem Kränterwuchs sind der Lieblings ausenthalt dieser Bögel, welche sich in kleinen Flügen zeigen und wenn sie eine kurze Strecke hingestegen sind, sich bald wieder niederlassen. Alls Speise benutzt erfüllen sie alle Wünsche. — Jeder Theil Australiens, von Port Essington nördlich, von Van Diemens Land südlich, ist von einer oder der andern Art der Gattung bewohnt und ich glaube, dieselben sind zahlreicher, als ich deren beschrieben habe, und muß bekennen, daß der Begel bei Port Essington von dem der Südküsse ganz verschieden ist.

453. S. australis Gould V. 89. - unfre Rr. 280, 266. t. CXCII. 1659-64.

454. S. Diemensis Gould V. 90. — unfre Mr. 486, Abb. t. CCCXI. 2512-13.

455. S. sordidus Goved V. 91. — unfre Nr. 485, 2166. t. CCCXI. 2510-11.

456. S. chinensis Gould V. 92. — unire Mr. 281, 2166. t. CXCII. 1668-70.

# Ordnung: Grallatores Illig.

### Familie Struthionidae Vig.

Dromains Vientor. Ich hatte früher die Meinung, est gabe zwei Emu's in Australien, aber ich habe nicht hinlängliche Beweise dafür erhalten. Die kleinen Syemplare in der Sammlung der Linnean Society in London und im Jardin des plantes zu Paris find nur minder entwickelte Bögel, welche man in der Gefangenschaft hielt, aber ich habe manchen Zweisel über die Lösung der Frage.

457. D. Novae-Hollandiae VIEILL. - Gould VI. 1.

- Apteryx Suaw. Renjeeland ift der einzige Wohnort für die jetzt erifitrende Art Diefer Gattung, aber ohne Zweifel waren diefelben vormals über denjenigen Continent, welcher größtentheils vom Decan überfluthet, nur ifolirte Parthien, wie Renfeeland, Norfolf und die Philippinseln zurückgelassen hat, verbreitet.
  - 458. A. australis Snaw. VI. 2. unfre Mr. 30, 266. t. LXXXIII. 1015—16. CCLX. 2191—93.
  - 459. A. Owenii Gould VI. 2. unfre Dr. 601, Ubb. t. CCCXLIII. 2692-93.
- Otis Line. Ein Land, welches als Aufenthalt für Trappen besser geeignet wäre, als Australien, kann man sich kann benken, bennoch ist bis jest nur eine Art entbeckt werden. Afrika ist die große Herberge dieser Gruppe, da es die meisten Arten enthält, auch Europa und Judien sind von etlichen Arten bewohnt. O. nigriceps auf den Flächen Derindiens und O. australis sind gegenseitig schöne Repräsentanten in den pon ihnen hewohnten Ländern.
  - 460. O. australis Gray in Griff, an Kingd. III. 305. unfre Mr. 286, 206. t. CCLIX. 2189 90.
    - O. australasianus Gould. VI. 4.

Wahrscheinlich über gang Auftralien, Dr. Leichardt und Mr. Gilbert beobachteten ihn im tropischen Theile und Capitain Sturt in der Wifte im Innern.

## Familie Charadriadae Leach.

Oediememus Temminen. Arten in Europa, Afrika, Ufien und Amerika, in letzterm Lande ist eine oder zwei Arten, die nicht anderwärts vorkommen.

461. 0. grallarius Gould VI. 5. — unfre Mr. 334, Abb. t. CCCI. 2442—43. Die Bögel der Nordfüste haben langere Beine und fürzere Flügel und find ohne Zweisel verschieden, aber ich habe noch nicht genug Exemplare gesehen, um die Sache entscheiden zu können.

Esacus Lesson. Diese beiden Gattungen sind nur Modificationen von einer Form, die Abweichung des Schnabels macht diese vorzüglich geschieft, sich ihre eigenthümzliche Nahrung zu schaffen. Die Oedienemus bewohnen die steinigen Wüsten im Innern und fressen Jusecten verschiedener Art, sowie die zarten Schöflinge der Kränter, die Esacus aber teben in den Salzsümpfen und an den Küsten des Meeres, wo sie Krabbeli, Mollusten u. al. Seethiere fressen.

462. E. magnirostris Gordo VI. 6. — unfre Nr. 335, Abb. t. CCCl. 2444—45. Seviel wir wiffen, ift biefer Bogel auf die Nords und Nordwestfüste beschränkt. E. recurvirostris ift sein schwer Neprasentant in Indien und außer biesen beiden kensnen im feine.

Macmatopus Line. Ich glaube, daß fein Land der Welt mit einigermaßen ausgedehnten Kuften, nicht von einer oder der andern der zahlreichen Arten dieser Gattung bewohnt werde, aber alle die in der südlichen Welt scheinen von dem ber nördlichen verschieden zu sein. Bwei gehören Auftralien an.

- 463. H. longirostris Vielli. Could VI. 72 aunite Mr. 318, 2066. t. CCXCVII. 2412—14. Is elected a material of a general and a second and a second
- 464. H. fuliginosus Goved VI. 8. unfre Mr. 319, 2166. t. CCXCVII. 2415-17.
- Lobivameilus Strickland. Zwei Arten biefer schönen Form find Auftralien eigen, eine im Morden, die andere im Suden des Landes; ich glaube, beide find hier allein zu Hause. Andere hat Judien und Afrika.
  - 465. L. lobatus Gould VI. 9. unire Mr. 38, 2166. t. C. 685, CIII. 1057—58. 466. L. personatus Gould VI. 10. unire Mr. 39, 2166. t. CIII. 1055—56.
- Sarciophorus Strickland. Boriger Gattung nahe verwandt und nur eine Art in Australien, fo wie vorige eine Form der alten Welt.
  - 467. S. pectoralis Gould VI. 11. unfre Mr. 37, Abb. t. CH. 1052-53.
- Squatarola Covier. Die eine Art dieser Gattung lebt in Europa, Affien, Nords amerika' und Australien. Die eine Art die Ball all an markt anban
  - 468. S. helvetica Gould VI. 12. unfre Mr. 549, 266. t. CCCXL. 2683-84.
- Charadraus Linke. Die Fanna Australiens hat zwei Arten dieser Form, von denen indessen die eine, Ch. veredus, vielleicht eine eigne Gattung oder eine Eudromias ist.
  - 469. Ch. xanthocheilus WAGL. Gould VI. 13. unire Mr. 548, 2066. t. C. 693. CCCXL. 2681—82.
  - 470. Ch. veredus Gould VI. 14. unfre Mr. 547, 2166. t. CCCXL. 2679-80.
- Erdromias Boie. Bon dieser Gattung von Lande Regenpseisern find zwei Arten bekannt, ber europäische E. morinellus und der:
  - 471. E. australis Gould VI. 15. unfre Mr. 36, 266. t. CV. 1065-67.
- Er bewohnt die niedern Hügel und Gbenen im Innern, ein Aufenthalt, gang fo wie ihn die europäische Art liebt. Ich habe folgenden Zusatz erhalten.

Capitain Sturt sagt im Appendix zu seinem Account of his recent expedition into the interior of South Australia: "Dieser eigenthümliche Bogel zeigte sich 1841 plöglich auf den Ebenen um Abelaide und es schien, er käme von Norden. Er nahm die Sandhügel an der Scheide der Manglessumpse ein und fraß um die Wasserpfüßen in der Ebene. Dieser Bogel gewährte einem Freunde Mr. Forrens eine reichliche Ernte, da er zahlreich um sein Hand herum war, aber nachdem ich einige Jahre nachher Südaustralien besucht habe, so habe ich nie gesehn, daß der Bogel in solcher Zahl als zu jener Zeit erschienen sei. Sie rennen sehr eilig über den Boden. Mr. Browne und ich, wir trasen im August 1845 mehrere Flüge, welche nach Süden hinüberstogen. Auf den großen offnen Ebenen waren sie sehr wild."

Eliaticula G. R. Gnay. Fünf Arten in Auftralien, übrige in Neu-Seeland, dem Continent und den Inseln Indiens, Guropa, Afrika und Amerika, folglich haben fünf Gattungen ihre Arten sehr weit zerstreut. Meist alle Arten in Australien ge- hören auch diesem Lande allein und sind zahlreicher im Süden als im Norden; schieferige Buchten und niedere flache Kusten bieten ihnen vorzüglichen Ausenthalt dar.

- 472. H. bicineta Gould VI, 16. unfre Mr. 332, 2166. t. XCVIII. 712-13. CCXCVIII. 2421-23.
- 473. H. ruficapilla Gould VI. 17. unfre Nr. 330, 266. 1, XCVII. 730—31. CCXCVIII. 2424—25.
- 474. II. monacha Gould VI. 18. unfre Nr. 546, 266. t. XCVII. 720, CCCXL. 2677—78.
- 475. H. in ornata Gould VI. 19. unfre Mr. 331, 266. CCXCVIII. 2426-27.
- 476. H. nigrifrons Gould VI. 20. unfre Mr. 333, 2166. t. XCVIII. 707—8. CCXCVIII. 2419—20.
- Erythrogonys Goud. Schnabel länger als Kopf, gerade, etwas niedergedrückt, Rasenlöcher grundständig, linealisch. Flügel lang und kräftig, erste Schwinge am längsten, dritte Reihe fast so lang als erste. Schwanz kurz und fast vierseitig. Lauf lang. Zehen schlank, hintere außerordentlich klein und frei, außere mit der mittlern fast bis zum ersten Gelenke verwachsen, Schienbein über der Ferse nackt. Eine nur Australien gehörige Art.
  - 477. E. cinctus Gould VI. 21. unfre Mr. 40, 2166. t. CIII. 1059-60.
- In Bau, Bewegungen und Lebensweise ift biefer zierlich gebaute Bogel einerseits Miaticula; andererseits Schoenielus nahe verwandt.
- Glareola Brisson. Manche Jahre habe ich gezweiselt, ob ich diese Gattung zu den Regenpfeisern oder nur in dieselbe Ordnung zusammenstellen sell, da ich glaube, daß sie eine Erdsorm der Schwalbenvögel sind. Linns stellte sie zu den Schwalben, und ich dente, er hatte ganz recht. Mr. Blyth, einer der am meisten philosopphischen Ornithologen, theilt wie ich glaube dieselbe Unsicht, da aber neuerlich alle Schriftsteller die Gattung unter die Charadriadae gestellt haben, so bin ich endlich ihrer Meinung gesolgt.\*) Arten bewohnen Indien und die Indischen Inseln, Europa und Afrika.
  - 478. G. grallaria Temm. Gould VI. 22. -- unfre Nr. 483, 266. t. CLXXXVIII. 1632-33. CCCX. 2499-2501.
- 479. G. orientalis Leach. Gould VI. 23. unfre Mr. 600, 266, t. CLXXXIX. 1627—28. CCCX. 2504—5.

## Familie Scolopacidae Vig.

- Inimantopus Busson. Europa, Indien und Afrika nährt die eine, Amerika eine zweite und Südamerika eine britte, vielleicht auch vierte, Neuseeland eine fünfte und Australien eine sechste Art dieser eigenthümlichen, zierlichen Gattung. Der auftralische Bogel ist im Süden häufiger, als im Norden und der feinste und zierzlichste von allen.
  - 480. He leucocephalus Goved VI. 24. mire Nr. 33, 266. t. XCVII. 642-43.

<sup>\*)</sup> Bas Pterocles und Syrrhaptes für Tetrao, bas ift Glarcola für Coturnix und Perdix! R.

481. II. Novae-Zealandiae Gould VI. 25. — unfre Rr. 84, 266. t. XCVII. 1045 — 46.

Cladorhymelaus") G. R. Grav. Mur eine, Auftralien eigenthümliche Art.

482. C. pectoralis Gover VI. 25. - unive Mr. 35, 266. t. XCVII. 1047.

**Recurvirostra** Linné. Diese Form ift, so wie Mimantopus, weit über den Erdfreis verbreitet, die Arten bewohnen Amerika, Afrika, Europa, Judien und Austra- Lien, in welchem letztern Lande, so wie in Europa, sich eine Art findet.

483. R. rubricollis Temm. Gould VI. 27. — unfre Nr. 24, 266. t. LXVI.

**Limosa** Busson. Zwei sehr gut unterschiedene Arten dieser Gattung bewohnen Ausstralien, eine den Süden, die andere den Norden, andere finden sich in Java, Sumatra, Indien, Ufrika, Europa und Nordamerika.

484. L. melanuroides Gould VI 28. — unfre Nr. 321, 2166. t. CCLXXXVIII. 2366 — 67.

485. L. uropygialis Goodd VI. 29. — unfre Nr. 528, A66. t. CCCXXXVI. 2661 —62, and all their containerally sid remarkable sid remarkable sid reliabilities.

Schoenielus Moburing. Ich habe vier Arten aus Auftralien abgebildet, von denen aber nur eine oder zwei dem Lande eigenthümlich sind. Die Arten sind sonst über mehrere Grade verbreitet und kommen in Amerika sowol, wie in den meisten Theilen der Welt vor.

486. S. australis Goved VI. 30. — unfre Nr. 320, Ubb. t. LXXIII. 613, CCXC. 2378 — 79.

487. S. albescens Gould VI. 31. — unfre Mr. 529, 266. t. CCCXXXVI. 2658—60.

488. S. subarquatus Goved VI. 32. — unfre Dr. 530, 266. t. LXXIII. 618—20.

489. S. magnus Gould VI. 33. — unfre Nr. 531, Alb. t. CCCXXXVI. 2657. Ich glaube, dieje Art bewohnt auch Indien und Japan.

Terelxia Bonap. Die einzige bekannte Art lebt in Java, Sumatra, Indien und Europa, und da ich ein Exemplar in Australien schoff, so gehört dieser Welttheil mit in die Grenzen ihrer Verbreitung.

490. T. cinerea Goved VI. 34. — unire Mr. 527, 266. t. CCCII. 2446-48.

<sup>\*) .</sup> Gen (& fgreibt irrig , Chladorhynchus, to a find the state of the contract of the state of the contract o

- Actitis lengen. Eine Art bewohnt Australien und vertritt den A. hypolenens End unropalhunde A. uniaeularius e Almerika de eine eine deutsche der besteht
  - 491. A. empusa Gorld VI. 35. unfre Nr. 526, Abb. t. CCCXXXVI. 2655 56.
- Clottis Nuson. Die einzige Art in Australien scheint einerlei mit der in Indien sebenden.
- 402. G. glottoides Gould VI. 36. unite 2tr. 25, 266. t. LXXVII. 1001—4.
- Totanus Becastein. Zwei Arten in Australien, eine habe ich für gleich mit der europäischen stagnatilis gehalten und ist dies richtig, so verbreitet sich diese Art von Assen über Australien aus; gewiß ist, daß ich Eremplare aus allen Zwischenländern sahe, die vollkommen identisch mit dem europäischen Vogel waren. Die zweite Art bewohnt die Nordküste, und ist T. calidris verwandt.
  - 493. T. stagnatilis Gould VI. 37. unire Nr. 524, 266. t. LXXV. 578—79. 494. T. griseopygius Gould VI. 38. unire Nr. 525, 266. t. CCCXLV. 6 2703 4. Collection of the col
- Strepsilas laugen. Bit irgend ein Bogel Rosmopolit zu nennen, jo ift es ber Steinwälzer, wegen feiner Berbreitung über bie Seefuften aller Theile ber Welt.
  - 495. St. interpres Gould VI. 39. unfre Nr. 545, 266. t. CIV. 659—60. 1072.
- Scolopax Lixxé. Wenn man die kleinen Unterschiede zwischen den Schnepfen von Port Cisington und von Ban Diemens Land nur als Zeichen von Lokalaban= derung betrachtet, so haben wir nur eine Art in Australien.
  - 496. S. australis Lath. Goved VI. 40. unfre Mr. 523, 206. t. CCCXLV. 2701—2.

Capitain Sturt berichtet, daß diese Schnepfe in Südaustralien gemein ist, aber weniger im Immern des Landes, daß sie in großer Anzahl im Thale von Mypunga brütet, aber nur da gesunden wird, wo der Boden beständig weich ist.

- Thynchaes Covier. Die wenigen Arten dieser Gattung sind weit über die Oberstäche der Erde verstreut, eine im südlichsten Amerika, eine andere in Südafrika, eine dritte in Indien und eine vierte in Australien. Sie lieben einen von dem der wahren Schnepsen verschiedenen Ausenthalt, indem sie gewöhnlich trocknen Boden bes wohnen und Anhöhen unter niederm Buschwerk, neben Sumpsboden gelegen, wo sie ihre Nahrung und Wasser vorsinden:
- 497. R. australis Could VI. 41. unfre Mr. 26, Abb. t. LXX. 999—1000. Capitain Sturt fagt: "Dieser schone Bogel war sehr spatsam im Junern und ift in der That nirgends gemein. Etwa drei bis vier Trupps sah ich bei meinem Alusenthalt zu Grange jährlich und sie blieben in dem hohen Schilfe am Tuße der Bucht, wo sie wahrscheinlich brüten, aber ich fand niemals das Nest. Sie liegen während des Sonnenscheines in dem Schatten eines Banmes auf den Sandhügeln den Tag über und treunen sich, wenn sie aufgescheucht werden.

- Murmernius Linn. Drei Arten kommen in Auftralien vor, scheinen auf Diesen Welttheil beschränkt und repräsentiren da die Arten der nordlichen Salbengel, mit deren Benehmen und Lebensweise sie gänzlich übereinstimmen.
  - 498. N. australis Gould VI. 42. unfre Dr. 532, 2166. t. CCCXLVI. 2707.
  - 599. N. uropygialis Gould VI. 43. unfre Mr. 533, 2166. t. CCCXLVI. 2708-9.
  - 500. N. minutus Gould VI. 44. unfre Dr. 534, 2166. t, CCCXLVI. 2710-11.

## Familie: Ardeidae Leach.

Unterfamilie: Tantalinae G. R. GRAY.

- Geronticus Waglen. Die drei Jbis in Australien gehören zu brei verschiedenen Gattungen, deren Unterschiede in ihrem Ban wie in ihrer Lebensweise begründet find. Die Geronticus sammeln sich in Bugen von Tausenden und nahren sich von Naupen und Grashüpfern, welche sie auf den heißen Gbenen aufsuchen.
  - 501. G. spinicollis Gould VI. 45. unfre Dr. 27, Abb. t. LXXXII. 1009—10. Ich fah nie anderswoher Exemplare, als aus Auftralien.
- Threskiornis G. R. GRAY. Sie versammeln sich zu kleinen Trupps von 4 bis 6 Stud und begeben sich auf die schilfigen User der stehenden Basser u. a. feuchten Orte, wo sie Frösche, Salamander und Eidechsen, Schlangen und Fische verzehren.
  - 502. T. strictipennis Gould VI. 46. unfre Mr. 28, 266. t. LXXXII. 1007-8.

In den meiften Theilen von Oftauftralien in der feuchten Jahredzeit.

- Falcinellus Gould. Halten fich in ähnlichen Lagen, aber ich habe nicht Geles genheit gehabt, fie beobachten zu können.
  - 503. F. igneus Gould VI. 47. unfre Mr. 29, Abb. t. LXXIX. 522. LXXXIII. 1013-14.

Bahlreich in Nord- und Oftauftralien, von wo er fich durch das gange Land bis auf die Infeln Indiens und nach Europa verbreitet.

## Unterfamilie: Gruinae G. R. Grav.

- Grus Linn. Die Gattung gehört Europa, Affien, Afrika, Nordamerika und Ausftralien an.
- 504. G. australasiana (us) Gould VI. 48. unfre Nr. 599, Abb. t. CCCXLI. 2691. Ein edler Bogel, sowohl von den Eingebornen wie von den Colonisten gebührend bewundert. Often und Norden find die einzigen Theile, in denen der Bogel bis jest getroffen wurde. Man wird fünftig erfahren, ob er sich weiter verbreitet.

Unterfamilie: Plataleinae Bonap., "

Platalea Lixx. Zwei Arten in Australien und wahrscheinlich beibe hier eigenthümlich, wo sie genau dieselben Dienste verrichten, wie ihre Vorbilder in Europa, Affien, Afrika und Amerika.

505. P. flavipes Gould VI. 49. - unire Mr. 32, 2166. t. LXXXIV. 1017.

506. P. regia Gould VI. 50. - unfre Mr. 31, 2166. t. LXXXIV. 424. 1018-19.

#### Unterfamilie: Giconiinae G. R. Gray.

Mycteria Linn. Den ansehnlichen Bogel, welcher Australien bewohnt, halte ich für übereinstimmend mit dem in Indien, dann hat er eine weitere Berbreitung. Afrika und Amerika sind ebenfalls von Arten dieser Gattung oder nahe verwandten bewohnt.

507. M. australis Latn. Gould VI. 51. — unfre Rr. 329, 2166. t. XCIV. 445. CCXCII. 2287.

#### Unterfamilie: Ardeinae G. R. GRAY.

Ardea Linn. Die Reiher sind über alle Theile der Welt verbreitet. Die sechzehn Arten, welche Australien bewohnen, vertheilen sich in die verschiedenen Gattungen und ich denke, sie sind noch weiter zu theilen, denn die Reef Herons, wie II. jugularis, Greyii u. s. w. unterscheiden sich beträchtlich im Bau wie in ihren Sitten von den andern Arten ihrer Gattung, A. pacifica und A. Novae-Hollandiae find keine wahren Reiher, sondern bisden ein Mittelglied zwischen den wahren Neihern und Egretten.

508. A. pacifica Lath. Gould VI. 52. — unife Mr. 324, 2166. t. LXXXIX. 473. CCXCIV. 2400.

Bablreich im Guden, aber felten zwifden den Tropen Auftraliens.

509. A. Novae-Hollandiae Lath. Gould VI. 53. — unfre Mr. 325, 2166. t. CCXCIV. 2398—99.

Muf ben gangen Sudfuften von Auftralien und Ban Diemens Land.

510. A. rectirostris Gould VI. 54. — unice Mr. 540, Mbb. t. CCCXXXVIII. 2671.

Un der Nordfufte von Auftralien und ich glaube auch auf den Infeln Indiens.

511. A. leuc oph oea Gould VI. 55. — unfre Nr. 539, Abb. t. CCCXLVII. 2714 - 15. Selten in Auftralien, icheint fich über Sudindien auszudehnen.

Ilerodias Bone. Wohnen in allen Theilen der Welt. Die in Auftralien find fehr nahe verwandt, scheinen aber bestimmt verschieden und vertreten die Arten, welche in Indien, Europa und Amerika leben.

512. II. syrmatophora (us!) Gould VI. 56. — unfre Mr. 327, 266. t. CCXCVI. 2407.

513. II. plumifera (us!) Gover VI. 57. — unfre Nr. 544, 2166. t. CCCXXXIX. 2676.

- 514. II. immaculatia Govin VI. 58. infre Mr. 326, 266. t. CCXCV. 2405-6.
- 515. H. pannosa (us!) Gould VI. 59. unfre Dr. 541, 2166. t. CCCXXXIX. 2675.
- 516. II. jugularis Gould VI. 60. mire Nr. 542, 266. t. CCCXXXIX. ,2673,—74.
- 517. H. Greyii Gould VI. 61. unfre Mr. 543, 266. t. CCCXXXIX. 2672.
- 518. II. picata Goven VI. 62. unfre Mr. 328, 2166. t. CCXCV. 2401-2.
- Nycticorax Stepuexs. Europa, Ufrifa und Amerika sind von Nachtreihern bewohnt, folglich ist dies eine der am weitesten verbreiteten Gattungen der Familie. Die einzige auftralische Art dieser schön umschriebenen Gruppe ist auffallend verschieden von allen andern bekannten durch die Zimmtfarbe ihres Nückens.
  - 519. N. caledonicus Gould VI. 63. unire Mr. 322, 266. t. LXXXVIII. 485. CCXCIII. 2289—90.
- "Geschoffen zu Cap York und Port Cssington, in welcher letztern Segend er ziemlich häufig ist. Yangko nennen ihn die Bewohner von Cap York, Alawool die Eingebornen von Port Cssington." J. M'Gillivrap.

#### Motaurus Stephens.

520. B. australis Gould VI. 74. — unfre Mr. 535, 266. t. CCCII. 2453, CCCXXXVII. 2663-64.

Der europäischen Rohrdommel jehr ähnlich.

Ardetta G. R. Grax. Diese Mangle-Rohrdommeln besuchen gewöhnlich die ausgedehnten Gürtel von Manglebäumen und niederen Tiefen, welche mit Schilf und Kräutern bewachsen find.

Cinige Arten bewohnen Ufrika und Amerika, eine Art auch Europa, mehrere finden fich in Indien und auf seinen Inseln und drei in Australien.

- 521. A. flavicollis Gould VI. 65. unfre Rr. 323, Abb. t. CCXCIII. 2293—95. Diese Art sell Java und Indien bewohnen und obgleich ich sie unter dem angegebenen Namen abgebildet und beschrieben, so halte ich sie doch für verschieden.
  - 522. A. macrorhyncha Gould VI. 66. unite Mr. 338, 266. t. CCCXXXVIII.
  - 523. A. stagnatilis Gould VI. 67. unfre Nr. 537, Abb. t, CCCXXXVII.
- 524. A. pusilla Gould VI. 78. unfre Rr. 536, Abb. t. CCCXXXVII. 2665—66. Diese Art, nebst der kleinen Rohrdommel Europa's und mehrere andere Arten, welche Afrika und Amerika bewohnen, sollte man als eigne Gattung trennen.

## Namilie Rallidae LEACH.

Nicht weniger als sechzehn Arten dieser Familie bewohnen Australien, von denen die Gattungen Porphyrio, Fulica, Gallinula, Rallus und Porzana auch europäische For-

men find, bann Parra, Eulabeornis und Tribonyx, von benen bie Eulabeornis auch Indien und ben Infeln Indiens, Tribonyx aber nur Australien gehört.

#### Porphyrio Brisson.

525. P. melanotus Temm. — Gould VI. 69. — unfre Mr. 597, 2166. t. CIX. 1100. CCCXLI. 2687-88.

526. P. bellus Goved VI. 70. - unfre Mr. 257, Abb. t. CIX. 1103.

#### Tribonyx Du Bus.

527. T. Mortieri Du Bus. — unfre Mr. 596, 206. t. CCCIV. 2460. CCCXLI. 2685-86.

Bewohnt den Guden von Australien und Ban Diemens Land.

528. T. ventralis Gould VI. 72. — unfre Mr. 474, Abb. t. CCCIV. 2458—59. Bewohnt das innere Auftralien.

Capitain Sturt sagt: "Dieser Bogel erschien plötzlich in Südaustralien im J. 1840. Er kam vom Norden, frische Flüge kamen herab und schlossen sich an die vorzherzegangenen an. Es war augenscheinlich, daß sie ungewohnt waren, Menschen zu sehen, dem sie sielen in großer Unzahl auf die Straßen und Gärten von Abelaide herab, und liesen sort wie die Hühner. Um Ende nahmen sie so sehr in der Bahl zu, daß alle Wässer und Buchten von ihnen umschwärmt waren und sie in deren Nähe am Getraide viel Verheerungen anrichteten. Sie nahmen gänzlich Besitz von der Bucht in der Nähe eines Hauses und zerstörten einen und einen Viertel Acker Baizen so gänzelich, als ob Vieh darauf gelagert hätte. Sie erschienen zuerst im November und zogen Ausangs März wieder ab, nach und nach nördlich, sowie sie gekommen."

#### Gallinula Brisson.

Die mahren Gallinulae find zahlreich und in allen Theilen der Welt. Auftralien enthält eine ihm eigenthümliche Art, über alle füdlichen Theile verbreitet.

529. G. tenebrosa Gould VI. 73. — unfre Mr. 475, Abb. t. CCCIII. 2457. Bertritt die G. chloropus Europa's und ist derselben sehr nahe verwandt.

Fulica Linn. In allen Theilen der großen Continente von Europa, Affien, Afrika und Amerika und eine in Australien.

530. F. australis Gould VI. 74. — unfre Mr. 473, Albb. t. CCCIII. 2455—56. Rur Australien gehörig und etwas fleiner als F. atra.

Parra Linn. Tropische Form, deren Ban wunderbar dazu geeignet ift, über bie Wafferpflanzen und schwimmenden Blätter zu laufen. Sie finden sich auf den in- ländischen Läffern und laufen mit Leichtigkeit über dieselben hinweg. Ihr weit ausgreifender Tuß spreizt sich über eine große Fläche gefallener Gräfer und Blätter und erhält sie so aufrecht, was nicht möglich sein würde, wenn die Beine von gewöhnlicher Form wären. Arten in Indien, Afrika und Amerika.

531. P. gallinacea Temm. Gould VI. 75. — unfre Mr. 258, 266. CXII 1126-29.

Mordaustralien und Meu-Guinca.

Mallus Linne. Sehr verbreitet, est giebt fein Land, wo nicht eine oder die andere Art vorkame.

532. R. pectoralis Cuv. VI. 76. - unire Mr. 478, 266. t. CCCV. 2465-66.

533. R. Lewinii Swaisson VI. 77. — unfre Mr. 598, 266. t. CCCXLII. 2689—90.

R. brachypus Sws. unfre 266. t. CGCV. 2467-68.

Enladeornis Gould. Schnabel länger als Kopf, fast gerade, aber dann seicht abwärts gekrümmt, seiklich zusammengedrückt, Nasenlöcher lang und offen, in großer Grube, welche längs des Oberschnabels auf zwei Orittel ihrer Länge von der Basis verläuft. Flügel ziemlich kurz und schwach, sehr abgerundet; dritte Schwingenreihe lang, fast bis zum Ende des Flügels. Lauf ziemlich lang, kräftiger als bei kallus; Zehen nicht so gestreckt. Schwanz lang keilsvmig, Tahnen locker und zersetzt.

Hierher gehört eine eigenthümliche Ralle der Nordfüste von Australien, zu welscher G. R. Gray fürzlich noch vier andere Arten von verschiedenen Wohnorten gestellt hat.

534. E. castane o ventris Gould VI. 78 .- unfre Dr. 261, 216. t. CXXIII. 1211-14.

Porzana Viell. Arten bewohnen Europa, Afrika, Indien und Auftralien, deffen wier Arten über das ganze Land, auch zwischen den Tropen verbreitet find.

535. P. fluminea Govld VI. 79. - unfre Nr. 259, 266. t. CXVII. 1161-62.

536. P. palustris Gound VI. 80. - unfre Dr. 260, 266. t. CXVII. 1164-65.

537. P. leucophrys Gould VI. 81. - unfre Mr. 477, Abb. t. CCCV. 2469-70.

538. P. immaculata Gould. VI. 82. — unfre Mr. 476, Abb. t. CCCV. 2471 — 72.

# Ordnung: Natatores Illig.

Werfen wir einen allgemeinen Ueberblick über die Bögel dieser Ordnung in Europa und in Australien, so können manche merkwürdige Gegensähe, welche sich hier darbieten, unsere Ausmerksamkeit nicht entgehen. Hierher gehört die große Ueberzahl in den Arten mancher der vorzüglichsten Gruppen und die geringe Anzahl in andern. So hat Europa vierzig Arten Anatidae, mit Aussichluß der Sägetaucher und in Austratien sind im Ganzen nicht mehr als achtzehn bekannt. Zwanzig Laridae, mit Aussichluß der Seeschwalben, bewohnen Europa, und drei Arten sind Alles, was davon in Australien bekannt ist. Bon der andern Seite sind wieder sunfzehn Seeschwalben an Australiens Küsten, während Europa nur zwölf Arten bestigt. Von Sturmvögeln sinden sich an vierzig Arten auf dem Meere um Australien und sieben Arten sind Alles, was von ihnen auf den Meeren um Europa bekannt ist. Puffinen und Lummen sinden sich nicht südlich vom Acquator, während die Pinguine in der nördlichen Halbestugel unbekannt sind und die Lappentaucher und Kormorane gleich vielzählig in beiden Halbeugeln vertreten erscheinen.

#### Familie Anatidae Leach.

Cereopsis LATHAM. Pour eine Art dieser bestimmt auftralischen Form ift bis jest bekannt.

539. C. Novae-Hollandiae Lath. Gould vol. VII. 1. - Unire Mr. 316, 2166. t. LV. 940-41.

Anseranas Lesson. Auch hier ift, wie bei Cereopsis, die Gattung nur durch eine Art und mur in Australien bekannt.

540. A. melanoleuca Lesson. Gould VII. 2. — Unfre Mr. 522, 2066. t. LVIII. 950. CCCXXXV. 2654.

Berniela Stepness. Der auftralische, hierher gestellte Vogel sollte einen neuen Gattungsnamen erhalten, da er mit den wahren Bernakelgänsen weder im Bau noch in der Lebensweise übereinstimmt. — Ich schlage vor: "Chaitenessa." R.

541. B. jubata Goved VII. 3. \_ unfre Mr. 315, 2066. t. LVII. 944-45 CCLXXXVI. 2352-53.

Nettapus Brandt. Bon dieser schönen Form von Zwergganochen find vier Arten bekannt, eine in Afrika, eine in Indien und zwei in Australien.

542. N. pulchellus Gould VII. 4. - unfre Mr. 21, 2166. t. LV. 938-39.

543. N. albipennis (- coromandelianus) Gould VII. 5. - unfre Nr. 20, 2166. t. LV. 936-37.

Der auftralische Vogel, den ich als N. coromandelianus abgebildet habe, ift bestimmt verschieden von dem in Indien und ich habe ihm deshalb einen neuen Namen gegeben. Ich gab an, meine Abbildungen wären in natürlicher Größe, indessen muß ich bemerken, daß sie beträchtlich kleiner sind.

Cygnus Linné. Mur eine Art füdlich vom Aequator, denn der schwarzhalfige Schwan in Chili — unfre Abb. LXII. 967. — ift ohne Zweifel eigene Gattung.

544. C. atratus Gould VII. 6.—unfre Mr. 317, M66.t.LXI.251—52.CCLXXXVII.2362.

Diese "rara avis in terris" ist nicht allein ganz auf Australien beschränkt, sondern auch so andsichliehlich ein Bewohner der südlichen Districte, daß man sich noch keiner Nachzricht erinnert, ihn in der Torred-Straße oder in irgend einem Theile des Norden geziehen zu haben.

Casarca Bonne. Diese zierliche Gruppe ber Anatidae ist an Arten sehr zahlreich 545. C. Tadornoides Gould VII. 8. — unsre Nr. 23, 2166. t. III. 428—30. Schöne Bertreterin von C. rutila Europa's.

#### Tadorna LEAGH.

546. T. Radjah Gould VII. 8. — unfre Dr. 22, Alb. t. LIII. 396. 435—36. Ebenso eine schöne Repräsentation von T. Vulpanser.

Anas Linné. Drei wahre Arten von Enten in Auftralien.

547. A. superciliosa Ges. — Gould VII. 9. — unfre Mr. 311, 266, t. XLIX, 913-14. CCLXXXV. 2357.

Alehnelt sehr ber A. Boschas Europa's im Ban und in ber Lebensweise, bas Ge- fieder ift aber sehr verschieden.

548. A. naevosa Gould VII. 10. - unfre Mr. 19, 2166. t. Lill. 431.

Eine sehr eigenthümliche Ente, doch näher Chaulelasmus als Anas verwandt. Sie ist ein sehr seltener Bogel und hat sich bis jegt nur an der West: und Südfüste Australiens gezeigt. Ihr wahrer Ausenthalt findet sich wahrscheinlich im fernen Junern.

549. A. punctata Cov. Gould VII. 11.—unfre Ar. 310, Abb. t. CCLXXXIII.2330—31. Sie hat mehr das Anschn einer Querquedula, ihrem Bane nach schließt sie sich aber den mahren Enten an, zu denen ich sie vorläufig gestellt habe.

Spatula Boie. Die großen Continente, wie Amerika, Afrika, Affien und Auftralien werden von einer oder mehreren Arten diefer Gattung bewohnt.

550. S. Rhynchotis Gould VII. 12. — unfre Mr. 313, 2166. t. CCLXXXIII. 2334-35.

Dieser Bogel gehört, wie ich glaube, nur Auftralien an.

Malacorhynclaus Swaisson. Eine fehr garte Form, von der man nur die eine, nur auftralische Art kennt.

551. M. membranaceus Gould VII. 13. — μηίτε Mr. 312, Alb. t. L. 922-25. CCLXXXIII. 2332-33.

Dendrocygna Swainson. Diese Form kommt in Indien, Afrika, Amerika und Australien vor. Der Bogel, den ich als eigne Gattung Leptotarsis getrennt habe, gehört mit hierher, da die Abweichung zu gering ist, um die Trennung rechtsertigen zu können.

552. D. ar cuata Gould VII.14. - unfre Mr. 521, 2166.t. Ll. 171-72. CCCXXXV. 2650-51.

553. D. Eytoni (Leptotarsis —) Gould VII. 15. — unfre Mr. 314, Abb. t. CCLXXXVI. 2357-58.

Capitain Stofes sagt, als er vom Abelaide-Fluß in Nordwest-Australien spricht: "In vielen Strecken, von wildem Geslügel umschwärmt, besteht dies ganz aus solchen Enten, welche von der Gewohnheit, sich auf Bäume zu setzen, Baumenten genannt werden. Ihre besonders langen Läuse mit gegen die Zehen hin sehr tief ausgebuchteten Schwimmhäuten, geben dem Fuße eine große Geschmeidigkeit und die Kraft sich anzuklammern, daher sie sich auf Bäume zu setzen vermögen. Im Fluge lassen sie gern ein eigenes Pseisen ertönen, das man in weiter Entsernung hört und welches, sobald sie sich setzen, in ein kurzes Geschnatter sich unnwandelt. Sie sitzen sehr zusammengekauert, dabei neigen sie sich auf= und abwärts. Wir fanden sie auch oft an den Flüssen der Nordküsse, aber nicht über einige Meilen von ihren Mindungen oder in der Mähe ihrer Oberwasser, daher es scheint, daß sie nur einige Strecken der Flüsse bewohnen, aber niemals fanden wir sie in Morästen. Am fernsten im Süden trasen wir sie am Albert-Tlusse im Gelf von Carpentaria in 180 S. B., so daß sie eine Berzbreitung von sechs und einem halben Breiten-Grade über den Norden des Continents genießen. Diese Enten sind die Leptotarsis Eytoni Gould.

Nyroca Flemming. Zwei Arten sind bekannt, von denen eine Europa und Indien, die andere Anstralien bewohnt. Beide haben eine weiße Fris.

554. N. australis Gould VII. 16. — unfre Rr. 309; 266. t. CCLXXXII. 2326—27.

Erismatura Bonne. Die Glieder dieser Gattung, obgleich wenig der Zahl nach, sind in Europa, Affien, Afrika, Amerika und Australien vorhanden.

555. E. australis Gould VII. 17. — unfre Ar. 18, Abb. t. XLIV. 902—3. Diese Art, die einzige dieser Gattung in Australien, ist, wie ich glaube, auf Westaustralien beschränkt, und bisher noch nicht anderswo bekannt.

Bizinra Leacu. Gine Gattung einer einzigen Art, welche so eigenthümlich gebaut ist, daß sie von jeder andern sich leicht unterscheidet. Sie gehört nur Australien an und ist eine von den Anomalien dieser Fauna.

556. B. lobata Leach. Gould VII. 18. — unifre Rr. 17, 266. t. XLV. 145, 146 und 904.

## Familie Laridae Leach.

Tarus Linni. Die Arten dieser Gattung find über die Meerestüffe aller Theile der Welt verbreitet. Gine einzige Art bewohnt Australien und ist hier allein vors handen, wo sie L. marinus von Europa und Almerika vertritt.

557. L. pacificus Lath. Gould VII. 19. — unfre Nr. 302, 266. t. CCLXXV. 2285 — 86.

Mema Leacn. Die Sattung enthält zartgebaute Möven von elegantem Anschn und angenehm in ihren Bewegungen. Michte Arten finden sich in Europa und Amerika, oder bewohnen Afrika, nur eine Art zeichnet sich als auftralische aus, aber ich glaube, daß eine andere in der Torrede Etraße gefundene, sehr ähnliche aber größer als X. Jamesonii, im südlichen Theile dieses Continents, noch hierher gehört.

558. X. Jamesonii Gould VII. 20. — unfre Mr. 515, 2666. t. CCCXXXIII. 2642 — 43.

## Unterfamilie -- Lestrinae.

Lestris Imagen. Die höheren Breiten sowol im Norden als im Süden sind von Schmarogermöven bewohnt. Eine Art dieser Form in den australischen Seen und eine andere wurde im antarktischen Kreise entdeckt.

559. L. Catarractes (antarctica Less.) Gold VII. 21. — unfre Nr. 516, 2166. t. CCCXXXIII.-2641.

Dezleich ich diesen auftralischen Bogel als identisch mit dem Struntjäger Enropa's abgebildet und beschrieben, so haben mich doch Gründe späterhin bewogen, ihn zu trennen. In einem eben angekommenen Briese von Mr. J. M'Gillivray vom Bord des K. Schiffes Nattle snate d. 6. Febr. 1848 sagt derselbe: "Lestris Cataractes wurde zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Theilen des südindischen Decans bemerkt, am Borgeb. d. guten Hoffmung wurde ein einzelner Bogel und späterhin zwei beisammen gesehen. Ich habe sie bevbachtet, wie sie einem Köder am Hintertheile des Schiffes nachzogen und über ihm schwebten und einmal sahe ich sie einen Cap Sturmvogel

jagen und ihn zwingen auf das Waffer fich niederzulaffen. Dieser Vogel blieb felten mehr als eine halbe Stunde bei uns, während welcher Zeit er einigemal um das Shiff herunkreiste.

#### Unterfamilie. - Sterninge Bonap.

Die Glieder dieser Familie, welche Australien und Europa bewohnen, sind fast gleichzählig und in jedem Lande Beispiele von derselben Form vorhanden. So hat die Fauna Australiens Gygis und Onychoprion, von denen keine Europa zukommt und vier Arten Anous, von der nur eine die nördliche Halbkugel besucht.

#### Sylochelidon Brehm.

560. S. strennus Gould VII. 22. — unfre Nr. 297, Abb. t. CCLXXI. 2263—64. Repräsentirt S. caspius Europa's.

Thalasseus Boie. Das Vorbild ift T. cantianus der britischen Inseln, weit verbreitet über die meisten Theile der Welt und drei verschiedene Arten bewohnen Australien.

561. T. pelecanoides Gould VII. 23. — unfre Mr. 514, 266. t. CCCXXXI. 2629 — 30.

562. T. poliocercus Gould VII. 24. — unfre Mr. 513, 266. t. CCCXXXI 2627—28.

563. T. Torresii Gould VII. 25. — unfre Rr. 512, 266. t. CCCXXXI. 2625 — 26.

Seit ich diese Art beschrieb, habe ich ein altes Exemplar aus Südindien gesehen, wo wahrscheinlich ihr eigentliches Vaterland ist.

Sterna Linné. Die Arten der neuerlich begrenzten Gattung haben eine weite Berbreitung über die Erdengel, so daß man dieselbe allgemein nennen kann. Drei in Australien.

564. St. melanorhyncha Gould VII. 26. — unire Mr. 510, 266. t. CCCXXXII. 2631 — 32.

565. St. gracilis Gould VII. 27. — unfre Mr. 511, 266. t. CCCXXXII. 2633—34.

566. St. melanauchen Temm. — Gould VII. 28. — unfre Nr. 296, 266. t. XX. 282. CCLXX. 2255—56.

Sternula Boie. Europa und Australien werden von kleinen Seeschwalben bewohnt, deren Artunterschied nicht zweiselhaft scheint, was mehr bei den großen Formen, wie Sylochelidon der Fall ift, wir müßten denn annehmen, daß dem Naturgesetz zusolge auch diese wie jene verschieden sein müßten. Wie das auch sein mag,
so ist doch soviel gewiß, daß Wögel als identisch betrachtet werden müssen, wenn
an ihnen keine äußern Unterscheidungszeichen wahrnehmbar sind, sie in beiden Halbkugeln in entgegengesetzer Jahreszeit brüten und, wenn man sie in die andere
Halbkugel bringt, sie fortsahren, zu derselben Zeit wie früher sich zu mansern und
zu brüten, als ob sie in ihrer Heimath geblieben wären.

567. St. Nereis Gould VII. 29. - unfre Mr. 12, 266. t. XXI. 820-21.

Gelochelidon Brenn. Es würde seltsam sein, wenn diese Form nicht in Australien vorkäme, da alle übrigen Seeschwalbengattungen Europa's hier sich vorfinden. Ich habe noch keinen andern Beweis dafür, als daß ein Eremplar in der Sammlung des King's College zu London, welches aus Ban Diemens Land sein soll und welches ich im J. 1837 St. maerotarsa genannt habe, befindet.

568. G. macrotarsus Gould.

St. macrotarsa Gould proc. V. Synops. Il.

Dbertopf und Haldricken schwarz, ganze Oberseite und Schwingen leicht filbergrau, übriges Gefieder weiß, Schnabel und Tuß schwarz. Da ich diesen Bogel weder in Ban Diemens Land noch in irgend einer andern Gegend Australiens antraf, so habe ich ihn nicht abgebildet.

Gygis Waglen. Die Gattung, welche Polynefien gehört, hat nur eine Art in

569. G. candida Wagl. — Gould VII. 30. — unsere Mr. 507, 266. t. XXI. 818—19. CCCXXX. 2618—19.

Hydrochelidon Boie. Der Werth der fleinen Gattungen und Untergattungen welche die Naturforscher aufstellen, ift febr scharf bestimmend, wenn die Arten, welche aus jo entfernten Ländern, wie Auftralien und Europa, bazu gezählt werben, eine ähnliche Lebensweise besitzen, die aber von den andern Gliedern der Familie abweicht. So bewohnen die hierher gehörigen Urten die inländischen Baffer und Sumpfe beider Länder, machen ihre Mefter unter Binfen und legen grobgezeichnete Gier; in beiden Umftanden find fie von den andern Seefchwalben verichieden, welche im Allgemeinen ihre Gier auf Die schieferige Meerestüfte legen, mabrend andere, wie Gygis candida, ihr einziges Gi auf ben horizontalen Zweig eines Banmes fo unbefchütt hinlegen, daß es vollkommen unbegreiflich ift, wie es bei fturmischem Wetter fich da zu halten vermag. Andere, wie die Noddies, bringen große Maffen von Sectang zusammen, legen biefen auf die schwankenden Zweige der Manglebaume oder an die vorragenden Stellen eines Felfen. Alle folde Umftande muffen von den Drnithologen kennen gelernt werden, bevor fie die Gattungen zertheilen und die Alrten aus ben Gattungen ber alten Schriftsteller ordnen, welche freilich weniger genaue Kenntnig von denselben gehabt haben konnen. 290 nun eine Abweichung in ber Lebensweise von Arten einer großen Familie vorkommt, ba findet fich auch eine mehr oder minder große Abweichung in ihrem Baue. Go weit meine eigenen Boobachtungen reichen, und es find beren nicht wenige gewesen, wo ich im großen Buche ber Natur felbft gu lefen Gelegenheit hatte, Ifand ich die Nothwendigfeit, Die Gat= tungen zu vermehren, ohne bie Gurcht, bie manche Schriftsteller vorgeben, bag jete Alrt fich zu einer Gattung gestalte.

570. H. fluviatilis Gould VII. 31. — unfre Nr. 508, Abb. t. CCCXXX. 2622. Gine schöne Sumpfseeschwalbe, von den europäischen Borbildern II. nigra, leucoptera und leucopareia verschieden.

Onychoprion Waglen. Zwei Arten kommen in Auftralien vor.

371. O. fuliginosus Gotto VII. 32. — unfre Mr. 298, Abb. t. CCLXXII. 2267 — 68. Obgleich ich ben auftralijchen Bogel unter biefem Namen abgebildet habe, jo glanbe ich boch annehmen zu dürfen, daß berfelbe vom amerikanischen Bogel verschiesben ist.).

"Sie fand fich in ungeheurer Angahl, brutend auf Raines Jelet und Bramble Rep im Mai und Juni mit Anous stolidus vereint. Die St. fuliginosa legt ihre einzelnen Gier in feichte Bertiefungen bes Sandes ohne irgend eine Unterlage. Die Gier andern fehr in ihrer Zeichnung. Nachdem bas Perfonal zu Erbauung bes Leuchtthurms auf Rained Jolet zehn Tage an ber Kufte gewesen und die Refter ber Seeschwalben wieberholt beraubt hatte, jo fammelten fich bie Bogel in zwei bis brei ftarte Flüge und legten ihre Gier in Gefellschaft und anderten ihre Quartiere wiederholt, ba fie fich un= aufborlich beläftigt faben, indem Die frifdgelegten Gier für bas Schiffsvolt, welches lange Beit nur Schiffetoft genoffen, fehr erwünscht waren. Während ich am Boten faß und mich rubig verhielt, fab ich, wie die armen Wogel ihre Gier zwei Glen weit trugen, jedenfalls um fie vor allen Unfällen zu fcuten. Im Juni 1814 wurden an 1500 Dugend Gier von der Mannichaft auf der Infel genommen. Ilm ben 20. Juni waren faft bie Salfte ber Jungen, Die 25 bis 30 Tage vorher ausgefrochen, flugge und mande flogen ichen vollkommen gut. Große Maffen junger Bogel, die noch nicht flegen, wurden für ben Rechtopf getödtet; - in einem Gericht für 22 Mann wurden den Juni hindurch durchschnittlich 50 verzehrt, und nimmt man an, was bie Theilnehmer (zwanzig an ber Bahl) zusammen genoffen, fo muffen 3000 junge Bogel in einem Monate getöbtet worden fein. Sch fonnte aber feine Verminderung bet Jun= gen bemerten, ein Umftand, welcher bem Lefer eine Stee von ber ungeheuren Bahl bieten mag, in welcher fich biefe Bogel auf einer nur bewachsenen Sandbant, wie Raine's Felet ift, anhäufen." - J. M' Gillivray.

572. O. Panaya Gould VII. 33. - unfre Mr. 509, Mb. t. CCCXXXII. 2638 - 39.

Anous Leacu. Nicht wie die Seefchwalben, welche den Seeftrand und die Tlüffe besuchen, bewohnen die Noddies vielmehr den weiten Decan, weit vom Lande entfernt, wo sie, so wie die Sturmvögel, selten ruhen, außer wenn sie brüten, wo sie sich in ungeheurer Menge auf kleinen Juseln zu diesem Zwecke versammeln. Große Gebär= und Erziehungsanstalten dieser Art finden sich in jedem Decan, im Nordatlantischen Meere, eine auf den Tortugas namens Noddy Key ist ein Lieblingsplatz und die Bahama Gilande ein anderer. In dem südlichen stillen und den indischen Decanen außer andern Lagen die Houtmanns Abrolhes auf der Westküste von Australien, sind von so unermestlichen Jahlen dieser Bögel besetzt, daß Mr. Gilsbert vollkommen erstaunt war über die Mengen, von denen er sich ungeben fand, als er an dieser entlegenen und wenig untersuchten Insel landete.

573. A. stolidus Goved VII. 34. - unfre 2r. 299, 266.t. XX. 287. CCLXXIII. 2276-77.

<sup>\*)</sup> Das hatte ich bereits segleich nach Erscheinung ber Albbildung einzesehen und schen damals Geuld's Begel Sterna Gouldii genannt und nach der Natur t. XXII. 829 abgebilz det. Zedenfalls ist sie indessen Sterna serrata Fonst. Die echte, ganz verschiedene nerdameristanische St. suliginosa habe ich t. CCLXXII. nach der Natur abgebildet, denn die St. suliginosa Temm. und Schleg. In. jap. unste t. CCCXXXII. 2635—37 ist auch von dieser verschieden und wahrscheinlich gleichfalls St. serrata Forst.

Mr. M'Gillivrav iagt: "Die große Noddy ift im lleberfluß über bie Torreds-Straße verbreitet, aber ich traf sie nie sudlich von der Rained-Insel, auf welcher fie, so wie auf Bramble Rev, in ungeheurer Jahl brütend gesunden wurde. Bei ihrer beständigen Geselligkeit baut die rußischwarze Seefdwalbe ein seichtes Nest aus kleinem Reifig, leicht zusammengelegt, über welches eine handvoll Corallenbröckel von der Lucht, Muscheln und gelegentlich Theile von Schildkrötenschalen und Schildkrötenknochen gesstreut sind. Das Nest steht manchmal auf der Erde, gewöhnlicher auf einem Grassbischel und andern Kräutern bis einen Huß hoch über der Erde.

574. A. melanops Gould VII. 35. — unfre Mr. 301, t. CCLXXIII. 2274-75. 575. A. leucocapillus Gould VII. 36. — unfre Mr. ..., 2166. t. CCLXXIII. 2272-73.

576. A. cinereus Gould VII. 37. - unfre Mr. 506, Abb. t. LXVII. 2620-21.

## Familie Procellaridae Bonap.

Es mag keine Familie geben, deren Arten so verwechselt und deren Berbreitung über den Decan so wenig gekannt ware, als biese.

Wie ich früher gesagt, habe ich diesen Bögeln während meiner Neise nach und von Anstralien und in der Nachbarschaft desselben viel Aufmerksamkeit zugewendet, und habe dadurch eine Kenntniß von vierzig verschiedenen Arten erhalten, von denen jast alle dem Meere der südlichen Halbengel gehören. Die Flugkraft, mit welcher diese Böget begabt sind, ist wirklich erstaunlich groß. Sie scheinen unaushörlich um die Erdkugel herum zu sliegen, von West nach Ost und wenn Australien auf ihrem Ange liegt, so sinden sich alle an seinen Küsten zu einer oder der andern Zeit im Jahre. Man nung aber natürlich voraussehen, daß diese große Gruppe von Bögeln immer für specielle Zwecke geschassen ist und wir dürsen wohl annehmen, daß sie auf den südlichen Decan versest worden, um der maßlosen Bermehrung der Myriaden von Mollusten und anz dern kleinen Seethierchen, welche da in Menge vorhanden sind und von den die Sturmzvögel größtentheils leben, Einhalt zu thun.

Diomedea Linne. In dieser Gattung find die größten Bögel des Decans, drei Arten verbreiten sich über das nördliche stille Meer und sechs andere halten sich jud: lich vom Acquator.

577. D. exulans Linné. Gould VII. 38. — unfre Mr. 8, 266. t. XV. 344. XVII. 801 — 2.

Das Gewicht dieser Urt variirt von siebzehn bis zwanzig Pfund und die Unde spannung der Flügel mißt die enorme Breite von 11 Tuß.

578. D. brachyura Temm. — Gould VII. 39. — unfre Mr. 503, 206. t. XV. 345. CCCXXIX. 2616—17.

579. D. cauta Could VII. 40. - unfre Mr. 11, 2166. t. XVII. 799 -800.

580. D. culminata Gover VII. 41. - unire Mr. 502, 2166. t. XVI. 796. CCCXXIX. 2614--15.

Reidenbach, vollft. Naturgefch. Wögel Renholl. II.

- 581. D. chlororhynchos Latu, VII. 42. unfre Mr. 10, 266. t. XV. 347. XVI. 794--95.
- 582. D. melanophrys Temm. Gould VII. 43. unfre Mr. 9, 2166. t. XV. 346. XVI. 797—98.
- 583. D. fuliginosa Gould VII. 44. unfre Mr. 504, 266. t. xv. 358. CCCXXIX. 2613.
- 584. D. gibbosa Gould An. Mag. XIII. 361.

Geficht, Ohrdecken, Kinn, Banch, Ober- und Unterschwanzdecke weiß, übriges Gefieder sehr dunkelbraun, am hinterhaupt, Halbrücken und den Flügeln fast schwarz.
Schnabel gelblich hornfarbig, dunkler am Grunde und an der Spitze. Fuß an einem getrockneten Gremplare dunkelbraun, aber ohne Zweifel im Leben bläulichgrau ins fleischfarbige ziehend.

Nach einem Exemplar in der Zoological Society in London beschrieben, welches von J. Debell Bennett Esq. im nördlichen stillen Meere erhalten und der Geseufchaft verehrt worden. Die Art unterscheidet sich von jeder andern, die ich kennen gelernt durch die eigenthümlich geschwollene und aufsteigende Gestalt des Dberschnabelsgrundes, welcher hoch in den Vorderkopf hineintritt.

- 585. D. olivaceorhyncha Gould Ann. Mag. XIII. 361.
- Ich schlage biesen Namen vor für eine Art, von welcher Eremplare in unsern Sammlungen sehlen und von welcher nur ein Schnabel zu meiner Kenntniß gelangt ift. Sir Wm. Jardine Bart. besitzt ihn, er ist 3% Boll lang vom Mundwinkel zur Spize, gleichfarbig olivengrau, in Gestalt mehr schlank und zierlich, als die aller andern Arten der Gattung. Die Lokalität, von welcher er kam, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich, daß er in dem Meere von China erlangt wurde.

Beide letzte Arten sahe ich nicht in Australien, erwähne sie aber, um meine Monographie der Gattung Diomedea vollständig zu geben.

Procellaria Linné. Bon den fünfzehn Arten, die ich in diese Gattung nach ihrer jegigen Umgrenzung stelle, habe ich von acht Arten die Abbildung gegeben.

- 586. P. gigantea Gm. Gould VII. 45. unfre Mr. 501, 2166. t. XII. 332. CCCXXVIII. 2612.
- 587. P. acquinoctialis L. 266. t. XII. 340-41.
- 588. P. conspicillata Goved VII. 46. unfre Mr. 500, 266. t. CCCXXVIII. 2610—11.
- 589. P. hasitata Kuhl. Gould VII. 47. unfre Mr. 499, 266. t. XII. 336. CCCXXVII. 2604.
- 590. P. atlantica Gould Ann. Mag. XIII. 362.

Männchen: ganges Gefieder tief chokolatbraunschwarz; Schnabel und Fuß gagat- schwarz.

Eine der gemeinsten Arten im Atlantischen Ocean und kein Schiff suhr zwischen unseren Küsten und dem Borgebirge der guten Hoffnung, ohne sie zu treffen. Sie ist eine von den Arten, über die sehr bedeutende Verwechselungen bei fast allen alten Schriftstellern sich vorfinden. Sie ist die P. fuliginosa Fonst. Draw. n. 93 B. und P.

foliginosa Lieurer. Foner. deser. 23., welcher Name aber nicht beibehalten werden fann, da schon eine Urt von Stahaiti durch Latham diesen Namen erhalten hat. Sie ist die P. grisea Ruhl, aber nicht Linne's, welcher diesen Namen an eine andere gegeben, so daß er solglich ihr auch nicht erhalten werden kann, weshalb ich den neuen Namen gegeben, welcher sür die Zukunft Verwechselungen beseitigen wird.

591. P. macroptera Smith South, Afr. Zool, ill. pl. 52. — unfre 266. t. XIII. 786.

Ich denke, daß ein Bogel, den ich im Meere bei Ban Diemens Land antraf, wo er mäßig hänfig war und welcher von letztern durch bedeutendere Größe, längere Flügel und mehr graues Gesicht abweicht, mit P. maeroptera Sm. identisch sein dürste, wede halb ich denselben unter diesem Namen beibehalte.

592. P. Solandri Gould proc. XII, 57. Ann. Mag. XIII. 363.

Ropf, Halbrücken, Schultern, Vorderschwingen und Schwanz dunkelbraun, Nücken, Blügeldecken und Oberschwanzdecke schiefergrau, sede Feder dunkelbraun gefäumt. Gessicht und ganze Unterseite braun, am Bauche grau überlaufen, Schnabel, Lauf, Zehen und Schwimmhäute schwarz.

Ein merkwürdig rebuster und compacter Vogel. Ich schoß einen in der Baßstraße am 13. März 1839. Gr. Natterer hielt ihn für einersei mit dem in Banks draw. den Solander P. melanopus genannt hat, ich kann das aber nicht annehmen und habe ihn deshalb zu Ehren des berühmten Votanikers benannt. Das oben beschriebene Exemplar ist vielleicht nicht ganz alt, da die dunkle Farbe der Unterseite nur die äußerzsten Federspisen einnimmt, die Grundtheile derselben aber schneeweiß sind.

- 593. P. glacialoides Smith. Gould VII. 48, unfre Mr. 498, 266. t. XIII. 789. CCCXXVIII. 2608—9.
- 594. P. Lessonii Gara. Gould VII. 49. unfre Mr. 496, 206. t. XII. 339. CCCXXVII. 2605.
- 595. P. mollis Gould VII. 50. unfre Mr. 497, 266. t. CCCXXVIII. 2606-7.
- 596. P. Cookii G. R. Gray. Gould VII. 51. unfre Mr. 293, 2166. t. XIV. 793. CCLXIX. 2252—53.
- 597. P. coerulea Gm. Gould VII. 52. unfre Mr. 294, 266. t. XIII. 788. CCLXXII. 2269-70.
- 588. P. flavirostris Gould Ann. Mag. XIII. 365.

Stopffedern und ganze Oberseite braun mit persfarbnen Aandern, gegen die Spige der Oberschwanzdecke in weiß ziehend. Tlügel und Schwanz tief schwärzlichbraun, ganze Unterseite reinweiß, Tedern der Unterseite der Schulter mit braunen Schaftstrischen, Schnabel gelb, spigwärts dunkelhornfarbig, Lauf und Juß fleischweiß.

Diese schöne Art erhielt Se. Ere. der Gonverneur Grey auf seiner Reise nach Australien am Cap der guten Hoffnung in 36° 39' S. B. und 10° 3' D. L. Sie unterscheidet sich von allen durch ihre bedeutende Größe und gelben Schnabel. Das Weisehen ist etwas kleiner. Nähert sich so sehr Pullinus, daß es noch zweiselhaft bleibt, ob sie nicht in diese Gattung gehört.

- 599. P. nivea Gn. unfre 266. t. XIV. 791-92.
- 600. P. autarctica Gu. unfre 206. t. XIV. 790.

- Daption Sterness. Gattung für Proc. capensis, welche in allen gemäßigten Breiten bes Sudmeeres häufig ift.
  - 601. D. capensis (L.) Gould VII. 53. unfre Mr. 295, 2166. t. XII. 337-38. CCLXXVIII. 2300-1.
- Prion Lacer. Diese Gattung seenartiger Sturmvögel ist auf die südliche Halbkugel beschränkt. Ueber diese Bögel herrscht noch manche Verwirrung und ich bedaure, daß ich dieselbe nicht aufklären kann. Ich habe nur zwei abbilden können.
  - 602. P. Turtur (Sol.) Goved VII. 54. unfre Dir. 7, 266. t. X. 773-75.
  - 603. P. vittatus (Gm.) Goved VII. 55. unfre Dr. 6, 266. t. X. 771-72.
  - 604. P. Banksii Gould Ann. Mag. XIII. 366. unste 266. t. X. 776. Pachyptila Banksii Smith. South Afr. Zool. ill. pl. 55.

In den gemäßigten Breiten des atlantischen und stillen Meeres und ich glaube, in denselben Breiten um die Erdkugel herum.

- 605. P. Ariel Govld Ann. Mag. XIII. 360.
- Ich schof diese Urt in der Bagftrage, wo fie ziemlich zahlreich war.
- Puffinus Busson. Die Arten finden sich auf den Meeren der nördlichen und südlichen Halbkugel, find aber nirgends häusiger, als um Australien, dessen Fauna vier Arten enthält, von denen eine oder die andere Jusel-Gruppe an der Kuste als Brutplatz besucht wird.
  - 606. P. brevicaudus Brandt. Gould VII. 56. unfre Mr. 287, 266. t. CCLXXII. 2271-72.

Ich habe in bestimmten Ausdrücken auf die Unzahl hingedeutet, in welcher diese Art in der Bafftrage vorkömmt, und füge noch eine Bestätigung aus Flindens voyage 1. 170 hinzu.

"Ein großer Zug Möven wurde am Tage beobachtet und auf sie folgte eine so große Anzahl rußbraumer Sturmvögel, daß wir nie etwas ähnliches gesehen hatten. Es war ein Strom von 50 bis 80 Ellen in der Höhe und auf 300 oder mehr Ellen in der Breite. Die Bögel waren nicht zerstreut, sondern sie flogen so dicht, als die freie Bewegung der Flügel es zuließ, und anderthalb Stunden lang flog dieser Zug unablässig und ohne Unterbrechung nur etwas weniger schnell als Tanben. Im niesdrigsten Auschlag könnte man die Zahl auf nicht weniger als hundert Millionen bestimmen. Nimmt man nur einen Strom von 50 Ellen Höhe und 300 Ellen weit und dessen Bewegung zu 30 Meilen in einer Stunde, und neum Eubikellen Raum für seden Vogel, so steigt die Zahl auf 151,500,000. An Höhlen, um diese Anzahl Bögel aufzunehmen, müßten 75,750,000 sein, und nimmt man eine Auadratelle für sede, so würden sie mehr als 184 geographische Meilen Boden erfordern.

- 607. P. carneipes Gourd VII. 57. unfre Mr. 404, 2666. t. CCCXXVII. 2601.
- 608. P. sphenurus Golld VII. 58. unfre Mr. 495, 266. t. CCCXXVII 2602—3.
- 609. P. assimilis Gould VII. 59. unfre Mr. 493, 266. t. CCCXXVII. 2600.

Puffimuria Lesson. Gine Art auf dem Meere um Auftralien.

- 610. P. urinatrix (Gm.) Gould VII. 60. unfre Nr. 5, Abb. 1. IX. 762-63.
- Thalassidroma Vicons. Die kleinern Bewohner des Decans, welche in diese Gattung gehören, find so allgemein verbreitet, daß sie sich in allen Meeren, außer dem der sehr hoben Breiten beider Halbkugeln vorfinden. Die australische Fauna ist besonders reich an Bögeln dieser Form, um so mehr, als fünf verschiedene Arten das Meer bewohnen, welches die Küsten Australiens bespült.
  - 611. Th. marina (Forst.) Gould VII. 61. unfre Mr. 288, 266. t. Xl. 714. CCLXVIII. 2247—49.
  - 612. Th. melanogaster Gould VII. 62. unfre Mr. 292, 266. t. CCLXVII. 2239-40.
  - 613. Th. leucogaster Gould VII. 63. unfre Mr. 291, 206. t. CCLXVII-2241-42.

Th. tropica Gould Ann. Mag. XIII. 366.

Kopf, Rücken, Flügel, Schwanz und Bruft dunkel rußichwarz, Kinn, Unterflügels becken, Bauch, Seiten, Unterschwanzdecke und ein breites Mondband über die Obersichwanzdecke schneckeiß, Schnabel, Fuß und Lauf schwarz.

Ganze Länge 73 Boll, Schnabel 3, Flügel 61, Schwanz 31, Lauf 13, Mittel= zehe und Nagel 11.

- Ich beobachtete diese Art im atlantischen Ocean, wo sie auf die Aequatorialregion beschränkt scheint, und am häufigsten in der Nähe der Linie ist. Sie ist die größte Urt, die ich getroffen und durch den weißen Fleck an der Kehle ist sie sehr auffallend.
  - 614. Th. Nereis Gound VII. 64. unfre Mr. 289, 2166. t. CCLXVIII. 2243-44.
  - 615. Th. wilsonii Boxap. VII. 65. unfre Mr. 290, Abb. t. XI. 783. CCLXVII. 2237—38.

## Familie Pelecanidae Leach.

- Phalacrocorax Brisson. Die Kormorane sind allgemein verbreitet und in Australien schön repräsentirt, da fünf Arten hier eigenthümlich sind und dieselben Ausgaben lösen, welche den andern Arten in Europa und Amerika obliegen.
  - 616. Ph. Carboides Gould VII. 66. unfre Nr. 520, Abb. t. CCEXVI. 2549—50.
  - 617. Ph. sulcirostris Gray, Gould VII. 67. unfre Mr. 519, 2066. t. CCCXVI. 2547-48.
  - 618. Ph. hypoleucus Gould VII. 68. unire Mr. 15, 2166. t. XXXV. 874.
  - 619. Ph. leucogaster Gould VII. 69. unfre Mr. 16, 206. t. XXXV. 875-76.
  - 620. Ph. melanoleucus Vieillor. Gould VII. 70. unfre 21r. 14, 266. t. XXXV. 872-73.
  - 621. Ph. punctatus Gn. Gould VII. 71. unfre Mr. 13, 266. t. XXXII. 369. XXXV. 871.

- Attagen Moenring. Obgleich ich nur eine Art abgebildet habe, so ist doch augenicheinlich, daß zwei bis drei Arten dieser Gattung die australischen Ruften besuchen, doch habe ich nicht hinlänglich dies zu bestätigen Gelegenheit gehabt.
  - 622. A. Ariel Gould VII. 72. unfre Mr. 518, 266. t. XXXI. 375. CCCXVI. 2545—46.
  - 623. A. Aquila (L. Gn.) unfre 2166. t. XXXI. 372.
- Phaeton Linné. Die schöne Art, welche in Australiens Fauna erscheint, verbreistet fich über ben größten Theil des stillen Decans und unter andern Plagen findet sie sich auch auf der Norfolf-Infel und Naine's Jolet brütend.
  - 624. Ph. phoenicurus Gm. Goved VII. 73. unire Mr. 517, 266. t. XXX. 350—51. CCGXVI. 2551—52.
- Pelecanus Linné. Beit verbreitet, fast jeder große District hat eine oder mehrere Arten. Der in Australien ist so schön als irgend ein anderer gezeichnet.
  - 625. P. conspicilatus Temm. Gould VII. 74. unfre Mr. 307, Abb. t. XXXVII. 380—81. CCLXXXI. 2319—20.
- Plotus Linné. Ufien, Afrika, Amerika und Australien werden gleichmäßig von einer Art dieser Gattung besucht. Die Arten find nicht zahlreich, aber nicht scharf bestimmt.
  - 626. P. Novae-Hollandiae Gould VII. 75. unfre Mr. 308, 2166. t. CCCXXXIV. 2648—49.
- Sula Brisson. In die Fanna Australiens gehören vier schöne Arten, welche nicht allein die Meere um die Küsten besuchen, sondern alle auf den Felsen und Inseln brüten. Mehre andere Arten finden sich an den Meerestüsten fast aller Theile der Welt.
  - 627. S. australis Gould VII. 76. unfre Mr. 305, Abb. t. CCLXXVI. 2287—88.

Bewohnt Auftraliens Subkufte und Ban Diemens Land und ist eine schöne Berztreterin von S. Bassana und S. melanura Europa's.

628. S. personata Gould VII. 77. — unfre Mr. 304, 266. t. CCLXXVI. 2291.

Gemein an ber Oftfufte.

629. S. fuse a Brisson VII. 78. — unfre Mr. 303, Mb. t. XXIX. 850. CCLXXVII. 2296—97.

Mr. M' Gillivray sagt: "Dieser Tölpel ist auf der Nordostküste und Nordsküste Neuhollands allgemein verbreitet, aber ich fand ihn nur auf Bramble Key brütend, obgleich mir einmal auf Naine's Jölet ein einzelnes Ei vorkam. Das Nest ist aus dürren Kräutern nachlässig zusammengelegt, hält einen Fuß im Durchmesser, hat kaum eine Höhlung und enthält 2 Sier, von denen jedesmal eins rein, das andere sehr schunzig war. Die Sier waren weiß und änderten beträchtlich in der Größe. Das größte maß  $2\frac{8}{12}$  Zoll Länge,  $1\frac{7}{12}$  Breite, das sleinste  $2\frac{41}{12}$  Länge bis  $1\frac{7}{12}$  und eines von Mittelverhältniß  $2\frac{1}{2}$  und  $1\frac{7}{2}$  Soll. Beide Geschlechter brüten und während

bie Bögel auf ben Eiern sigen, lassen sie sich sehr nahe kommen und bevor sie auffliegen, erbrechen sie den Inhalt ihres Magens heraus, in der Niegel eine Art Heringe. Ihr Bis ist hestig. Während unsers Ausenthalts auf Darnley Giland beobachtete ich mehrmals Tölpel unter den Dörfern der Eingebornen, allgemein auf den Kances sigend, welche man in der Bucht hinaufgezogen hatte. Diesen Bögeln läßt man ihre volle Freiheit, und nachdem sie in den Wehren unterhalb der Sandbänke gesischt haben, bis sie hinlängliche Nahrung gesunden, so kehren sie auf ihre Barraken wieder zuruck."

— Die Art bewohnt die Nordküste.

630. S. piscator Linné. Gould VII. 79. — unfre Nr. 306, Abb. t. XXIX. 853. CCLXXVII. 2294—95.

Min den Mordfüsten.

## Familie: Colymbidae Leach.

Podiceps Latnam. In keinem Lande von irgend einer Ausdehnung fehlen die Lappentaucher und da ihre Flugkraft beschränkt ift, so find sie meist Standwögel. Ich habe schon bemerkt, wie schön die Arten Europa's in Australien vertreten sind und bei dem Anblick folgender Albbildungen wird sich das leicht bestätigen lassen.

631. P. australis Gould VII. 80. - unfre Mr. 2, 2166. t. VII. 937.

632. P. gularis Gould VII. 81. — unfre Mr. 3, 2166. t. VIII. 758—59. P. dominicus var. Lath. gen. hist. X. 32.

633. P. poliocephalus Jard. Selb. — Nestor Gould VII. 82. — unfre 2tr. 4, 2166. t. VIII. 753-55.

## Familie Spheniscidae Gould.

Bon bieser Vogelgruppe der südlichen Erdhälfte besuchen drei oder vier Arten bie Kuften von Ban Diemens Land und die Juseln der Bafftrage, welche auch einen der größten Brütepläge für mehrere Glieder der Familie darbieten.

## Eudyptes Vieillor.

934. E. chrysocome Gm. — Gould VII. 83. — unire Mr. 492, 2166. t. 1a. 12—14.

Sould zieht E. chrysolopha Bannot dazu.

## Spheniscus Brisson.

635. S. minor Tenm. Goved VII. 84. — unfre Nr. 1, 266. t. II. 732-35. 636. S. undina Goved VII. 17. — unfre Nr. 491, 266. t. Ia. 9-10.

Es ergiebt fich aus meiner Uebersicht, daß 385 Arten Neu-Sid-Wales, 289 Sid-Australien, 243 Weste-Australien, 230 Nord-Australien und 181 Ban Diemens Land bewohnen und daß von diesen 88 Neu-Sid-Wales, 16 Sid-Australien, 36 Weste-Australien, 105 Nord-Australien, 32 Ban Diemens Land eigenthümlich sind.

Der große Ueberschuß der Zahl für Neu-Süd-Wales ist ohne Zweisel durch die dort herrschende üppige Begetation zu erklären, begrenzte Buschhölzer ziehen längs der Süd- und Südostküste zwischen den Gebirgszügen und dem Meere hin und da findet sich eine so eigenthümliche Fauna, als irgend eine.

Dbgleich dieser Theil des Continents von einer größern Zahl von Arten bewohnt wird, als ein anderer, so ist es doch ein merkwürdiger Umstand, daß die dem Norden eigenthümlichen Arten noch zahlreicher find, als die von Neu-Süd-Wales.

Es ift auch forgfältig zu bemerken, daß, während Sud-Australien von einer grösfern Anzahl Arten als West-Australien bewohnt ift, die ersteren eigenthümlichen nicht halb so viel betragen, als die letztern.

Die mehr füdliche Lage und das folglich faltere Klima von Ban Diemens Land wird offenbar die geringere Zahl der Arten Diefer Infel erklären.

Durch ben Ausdruck "eigenthümlich" soll gerade nicht ausgedrückt werden, daß biese Bögel auf diese Theile für alle Zeiten gänzlich beschränkt sind, aber er sagt spriel, daß man dieselben anderswo noch nicht gefunden.

# Register der Uamen und Synonymen.

Die beigesesten Biffern find bie Rummern aller in ben brei Abtheilungen bes Buches beidriebenen Arten und biejenigen mit vergesetztem S. beuten auf bie Seitenzahl ber Nachträge bin.

|                             |        |       |       | the state of the s | 501      | ~    | 044  |
|-----------------------------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|                             |        | _     |       | Anas arcuata Cuv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 521 1    |      |      |
| A canthiza apicalis G.      | 372 1  |       |       | — melanoleuca LATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 522      | = =  |      |
| - chrysorrhoea G            |        | = =   | 294   | — naevosa G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19       | = =  | 344  |
| - Diemensis G               | 91     | = =   | 294   | - punctata Cuv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | = =  | 311  |
| - Ewingii G                 | -92    | = =   | 294   | - semipalmata LATH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 522      | = =  | _    |
| - inornata G                | 373    | = =   | 294   | - superciliosa GM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311      | = =  | 343  |
| - lineata G                 | 375    | = =   | 294   | Anous cinereus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506      | = =  | 349  |
| - nana V. H.                | 379    | = =   | 294   | - leucocapillus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | . =  | 349  |
| - pusilla V.                |        | = =   | 294   | - melanops G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301      | = '= | 349  |
| - pyrrhopygia G             | 377    | = =   | 294   | - stolidus G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | : :  | 345  |
| - reguloides V. H.          |        | = =   | 294   | Anseranas melanoleuca LESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | : :  | 343  |
| - uropygialis G             | 374    |       | 294   | Anthochaera carunculata V. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | : :  | 306  |
| Acanthogenys rufogularis G. |        | 1 1   | 306   | — inautris G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65       | : :  | 306  |
| Acanthorhynchus dubius G.   |        |       | 307   | — lunulata G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353      | = =  | 307  |
| Academorny menus dilorus G. |        |       |       | 771 77 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69       | : :  | 307  |
| - superciliosus G.          |        | = ';= | 307   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| — tenuirostris G            | 54     | = =   | 307   | Anthus australis V. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | = =  |      |
| Acanthyllis caudacuta G     |        | = =   | 275   | Aquila fucosa Cuv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 251      |      | -01  |
| Accipiter torquatus G       | 240    | F . F | 270   | - morphnoides G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352      | = =  | 267  |
| Acrocephalus australis G    |        | = =   | 292   | Ar-na-weid-bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 597      | = =  |      |
| - longirostris G            |        | = =   | 292   | Aptenodytes chrysocome LATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | = =  |      |
| Actitis empusa G            |        | = =   | 337   | Apteryx australis SHAW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30       | = =  | 000  |
| Astur cruentus G            | 245    | = "=  | 270   | — Owenii G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 601      | = =  |      |
| Aegialitis Monachus G       |        |       | 546   | Ardea coerulea var. LATH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 542      | = =  |      |
| Aegotheles NovHollandiae G. |        | = =   | 273   | - leucophoea G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 539      | = =  | 339  |
| - leucogaster G             | 226    | = =   | 273   | - jugularis Forst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 542      | = =  | _    |
| Albatros, black             | 504    | = =   | _     | - maculata LATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536      | = =  |      |
| - culminated                | 502    | = =   | _     | - Matook Vieilli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 542      | = =  |      |
| - furgichwänziger           | 503    | = '=  | _     | - Novae-Hollandiae LATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 325    | = =  |      |
| - ruffarbiger               | 504    | = =   |       | - pacifica LATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324      | = =  | 339  |
| - short-tailed              |        | = =   |       | — pusilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 536      | = =  | -    |
| - sooty'                    |        | = =   | _     | - rectirostris G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540      | = =  | 339  |
| Alevone azurea G.           |        | = =   | 275   | Ardetta flavicollis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 323      | = =  | 340  |
| - Diemensis G               |        | : :   | 275   | - macrorhyncha G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 538      | = =  | 340  |
| - pulchra G                 |        |       | 278   | - pusilla G. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 536      | = =  | 340  |
| - pusilla G.                | 41     | : :   | 278   | - stagnatilis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C -> 100 | 2 :  | 340  |
| Amadina castanotis G        |        | 3 :   | 297   | Ariel-Frenatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 518      | = =  |      |
| - Gouldiae G                |        | : :   | 297   | Artamus albiventris G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 413      | : :  | 279  |
| — Lathami G.                |        | 1 1   | 297   | - cinerens VIEILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.12     | : :  | 0.00 |
| - modesta G                 |        | 1 1   | 297   | - leucopygialis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | : :  |      |
| Amytis macrourus G.         |        |       | 291   | - minor Vielle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | : :  |      |
| - striatus G.               | 124    | 1 1   | 291   | - personatus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |      |
| - textilis G                | 123    |       | 291   | - personatus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | : :  |      |
|                             |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 413  |
| Reichenbach, vollst. Natur  | gesch. | Beg   | el Ne | uhelt. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46       |      |      |

| Artamus superciliosus G 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $208 \ 1$ | u. ( | ತ.  | 279  | Calyptorhynchus xanthonotus G. 463 u. S. 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astrilda annulosa G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141       | =    | =   | 297  | Campophaga, black and white 580 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — bella G 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400       | =    | =   | 297  | — humeralis G 581 = = 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Bichenowii G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110       | =    | -   | 297  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - modesta G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300       |      |     | 297  | — Jardinii G 582 = = 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - modesta d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401       |      | -   |      | - karu G 579 = 283<br>- leucomela V. H 580 = 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — oculca G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401       | -    | -   | 297  | — leucomela V. H 580 = = 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Phaëton G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139       | =    | = , | 297  | — white-should 581 = = 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — ruficauda G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138       | =    | =   | 297  | Caprimulgus macrourus G 223 = = 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — ruficauda G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137       | =    | =   | 297  | — megacephalus Lath = 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Astur Novae-Hollandiae G S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241       | =    | =   | 270  | Carbo sulcirostris Brdt 519 u. = —<br>Carpophaga leucomela G 272 = = 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| albinus G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 242       | =    | =   | 270  | Carnonhaga leucomela († 272 - 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - approximans V. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |     | 270  | Instructe G 972 - 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - radiadus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 944       |      |     | 270  | — luctuosa G 273 = = 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| testacone Wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -XX       | -    | 1   | 270  | magnifica G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - testaceus Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400       |      | 12  |      | Casarca tatornoides G 23 = 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Athene Boobook G 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409       | u.   | =   | 272  | Casoar de la NHoll 602 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Athene maculata G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |     | 272  | Casowary, southern 602 = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Athene marmorata G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      | =   | 272  | Casowary, Southern Cassowary, Van Diem, Land 602 = - Casuarius, New-Hollandiae 602 = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atrichia clamosa G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129       | 11.  | =   | 292  | Casuarius, New-Hollandiae : 602 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attagen Aguila G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |     | 354  | Casuary, NovHollandiae . 602 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Ariel G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 518       | 11.  | =   | 354  | Catharacta chua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Atticora leucosternon G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 918       | -    | -   | 276  | Catharacta skua 516 = = —<br>Ceblepyris humeralis G 581 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Atticora leucosternon d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10       |      |     | 210  | Ceptepyris numerans G 351 : = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550       | _    |     |      | Centropus macrourus G 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ban-dene Barita anaphonensis T 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 996       | =    | =   | _    | — melanurus G 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barita anaphonensis T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91        | =    | =   | _    | - Phasianus T 438 u. = 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - destructor T 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 590       | =    | =   | -    | Cereopsis NHollandiae Lath. 316 = 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baza subcristatus GRAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |     | 272  | Cerchneis immaculatus Brehm 269<br>Certhia agilis Lath 308 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bee-eater, dusky 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 562       | =    | =   | _    | Certhia agilis Latu 308 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bor-ril-her-ril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 553       | =    | -   | -    | = canescens Latu 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marabraffel mandhandriae 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 661       | -    | -   | _    | leucophoea LATH. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bergotoffet, montountorige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215       | 2    | =   | 343  | leucophoea LATH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — destructor T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210       | -    |     |      | — lunulata Sнаw 552 и. = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Birrern, anstranan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,,,      | -    | =   | -    | — pyrrhoptera Lath 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — little grey 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37        | =    | =   | -    | Chaitenessa jubata Rcнв 315 и. = 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - minute 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36        | =    | =   |      | Chalcites osculans G 436 = = 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - thick-billed green 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 538       | =    | =   | -    | Certaint agins, hath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Biziura lobata LEACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17        | =    | =   | 345  | - chrysochlora WAGL. 270 u. = 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Black Magnie 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92        | =    | =   | _    | and a set the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magenente 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121       | 1    | =   |      | hynomeles P 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poorh or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91        | 1    | =   |      | Monachus Chappa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doubling a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35        |      | -   | 340  | Monachus Geoffe 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Botaurus austrans G 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25        | J.   | 2   |      | veredus tr. 341 5 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bur-den-etch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.       | -    | =   | -    | - xanthochellus WGL 348 = 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brachvogel, auftralischer 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132       | =,   | =   | -    | Chelidon arborea G 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - fleiner 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94        | =    | =   | _    | ariel G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - welßsteißiger 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133       | =    | =   |      | Chlamydera maculata G 211 = = 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| minute thick-billed green . 5 Biziura lobata Leach. Black Magpie . 5 Bogenente . 5 Bogenente . 5 Botaurus australis G. 5 Bur-den-etch . 5 Brachvegel, auftralischer . 5 melßsteiger . 5 Bridensturmvogel . 5 Bridensturmvogel . 5 Bun-geen . 5 Buscher Bird . 5 Butcher Bird . 5 Butch | 96        | =    | =   | _    | Charadrius cucullatus VIEILL. 546 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brillenflurmpogel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000       | = 1  | =   |      | Choristopus semipalmatus Err. 522 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Run-geen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 553       | =    | =   | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| But Africant Solinbora's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60        | 2    | :   |      | Chrysococcyx lucidus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Databan Bind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | an        | 111  | =   |      | - osculans G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Butcher Dirugest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60        | 1 1  | -   | _    | Chinomeola minima G 360 3 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dutcher Diray barre butter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |     |      | Cinclorhamphus cantillans G. 392 = = 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buteo melanosternon G 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148       | =    | =   | 271  | — cruralis G 390 = 296<br>— rufescens G 391 = 296<br>Cinclosoma cestanotus G 127 = 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 05 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |     |      | - rufescens G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cacatua Eos G 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156       | =    | = 1 | 312  | Cinclosoma cestanotus G 127 = 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - galerita Vient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188       | =    | -   | 212  | — ciunamomeum G: 393 = = 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — galerita VIEILL l<br>— Leadbeateri WGL l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189       | = .  | = . | 312  | — punctatum V. H 126 = 299<br>Circus assimilis J. S 232 = 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i canquinac C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190       | · :  | - ! | 319  | Circus assimilis J. S. 232 = 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |     |      | — Jardinii G 233 = 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102       |      |     | 295  | the state of the s |
| The state of the s |           |      |     | 295  | Cisticola exilis G 381 = 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529       | = .: | =   |      | isura G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Callocephalon galeatum LESS. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157       | = .  |     | 314  | = lincocapilla G 380 = = 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Calyptorhynchus Banksii, Vig. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161       | = }  | = 1 | 313  | magna G 382 = = 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Baudinii V. H 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | = ;  | = : | 314  | ruficeps G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164       |      |     | 313  | Cladorhynchus pectoralis G. 35 = 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159       |      |     | 313  | Climacteris crythrops G 157 = 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| macrorhynchus G 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |     | 313  | — melanotus G 356 = = 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59        |      |     | 313  | melanura G. 159 : 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - naso G 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      | 1   | -101 | esto topolita l'ivis e e en l'incere l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Climateris Picumus T. 1.                                                                                                                                                                                                                                             | . 158 u. C    | <b>5.</b> 310 | Dicrurus bracteatus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 422 1 | u. 🤄     | 5. 286 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|
| — rufa G                                                                                                                                                                                                                                                             | . 156 =       | = 310         | Didunculus strigirostris G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482     | = .:     | 322    |
| - rufa G                                                                                                                                                                                                                                                             | 155           | - 310         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        |
| Collocalia arborca G.  ariel G.  Colluricinela, brown brunnea G. buff-bellied                                                                                                                                                                                        | 220           | = 276         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        |
| àmiol G                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 72 19     | <b>276</b>    | - conto G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 17.  |          | 210    |
| Callyriningle hypergra                                                                                                                                                                                                                                               | 505           | =             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10      | -        | 250    |
| Conuricineia, brown                                                                                                                                                                                                                                                  | 505           | 285           | chlorothylichos LATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500     | - :      | 350    |
| brunnea G.                                                                                                                                                                                                                                                           | 000           | 200           | exulans L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 302     | = 1:     | 349    |
| buff-bellied                                                                                                                                                                                                                                                         | 586           |               | exulans L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |        |
| - harmonica G                                                                                                                                                                                                                                                        | . 424 =       | 284           | fuliginosa G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 504     | = ;;     | 350    |
| parvula G. rectirostris J. S.                                                                                                                                                                                                                                        | . 423 =       | = 285         | — gibbosa G melanophrys T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | . ,:     | 350    |
| - rectirostris J. S.                                                                                                                                                                                                                                                 | . 587 =       |               | - melanophrys T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 9     | it.      | 350    |
| rufigastra G                                                                                                                                                                                                                                                         | a file partie | 285           | olivaceorhyncha G palpebrata Forsr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | . :      | 350    |
| ruffrentris G                                                                                                                                                                                                                                                        | 586 11        | 285           | - palpebrata Forst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504     | ű,       |        |
| — Selbii J.                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 11.       | 285           | Die-ie-nan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515     |          |        |
| - Selbii J                                                                                                                                                                                                                                                           | 507           |               | Dje-jc-nap<br>Dje-laak<br>Donacola castanothorax G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501     |          | _      |
| - strigata Sws.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 007         | 200           | Danagala cartanathanai C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 991     | 7 3      |        |
| Columba Macquaria Q. G.                                                                                                                                                                                                                                              |               | = 322         | Donacola castanomorax G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140     | = :      | 297    |
| — pallida LATH                                                                                                                                                                                                                                                       |               | = 309         | flaviprymna G. pectoralis G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39.7    | Ę. :     | 297    |
| Corcorax leucopterus G:                                                                                                                                                                                                                                              | . 406 u. :    | : 301         | pectoralis G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 146   | = :      | 297    |
| Cormorant, australian                                                                                                                                                                                                                                                |               | = 520         | Dromaius ater Vieill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602     | = :      | -      |
| — groove-billed                                                                                                                                                                                                                                                      |               | : 519         | - New-Hollandiae VIEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. basi | i:       |        |
| Coronica fuliginosa G                                                                                                                                                                                                                                                |               | 599           | unfre Dr. 602,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thuis   | +        |        |
| Comme amitted T                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 900           | CCLXIII. 2206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12      |          |        |
| Corvus auritus LATH.                                                                                                                                                                                                                                                 | 407           | 200           | CCCXLIII. 2694.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 19    |          |        |
| - coronoides V. H.                                                                                                                                                                                                                                                   | 407 n.        | 302           | December 2094.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600     |          |        |
| - versicolor Lath. Coturnix pectoralis G.                                                                                                                                                                                                                            |               | 281           | Dromiceus australis Sws                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 602 :   | = =      |        |
| Coturnix pectoralis G.                                                                                                                                                                                                                                               | 484 = =       | : 332         | — Enu Steph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 602     | = =      | _      |
| Cracticus argenteus G. :                                                                                                                                                                                                                                             | 588           | : 282         | Droffelwürger, brauner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 585     | = :      | _      |
| - cinercus G.                                                                                                                                                                                                                                                        | district to   | 282           | - rothbäuchiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 586     | <u> </u> | -      |
| - destructor G.                                                                                                                                                                                                                                                      | 500           | 282           | — Sciby's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 587     | = =      |        |
| - fuliginosus G                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 592           | Drymodes brunncopyga G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130     | = =      |        |
| nicroccillania C                                                                                                                                                                                                                                                     | 7400 1. 11    | . 989         | Drymophila virgata T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 574     |          |        |
| - nigrogularis G                                                                                                                                                                                                                                                     | 440 II.       | 000           | Dijmophia viigata 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 014     |          |        |
| - picarus G.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1989 : . :    | 252           | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 544     |          |        |
| - Quoyii G.                                                                                                                                                                                                                                                          | 429 = =       | 252           | Egret, plumed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544 :   | = =      | _      |
| Crane, australian                                                                                                                                                                                                                                                    | 599 = : =     |               | - sombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 451     | = =      | _      |
| Coturnix pectoralis G. Cracticus argenteus G. — cinercus G. — destructor G. — fuliginosus G. — nigrogularis G. — picatus G. — Quoyii G. Crane, australian — blue Crow-Shrike, vooty Cuculus cineraceus V. H. — cyanocephalus Latin. — dumetorum G. — inornatus V. H. | 542 = =       | -             | — sombre Gisveget, nureiner Elanus axillaris G. — melanopterus V. H. — scriptus G. Emblema pieta G. Emu of NSWales En-jep-are Entomophila albogularis G. — nieta G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550     | : :      | _      |
| Crow-Shrike, vooty                                                                                                                                                                                                                                                   | 542           | -             | Elanus axillaris G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234 :   | : :      | 271    |
| Cuculus cineraceus V. H.                                                                                                                                                                                                                                             | 1432          | 309           | - melanopterus V. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | . =      | 271    |
| - cvanocenhalus Tarii                                                                                                                                                                                                                                                | n die         | 560           | - scriptus G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235 11  | . =      | 271    |
| dumetowim: G                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 300           | Emblema nicta G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147     |          | 295    |
| inornatus V. H.                                                                                                                                                                                                                                                      | 4950          | 300           | Emu of N S Wales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 609     |          | 200    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | Enite of In-Di-Trailes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 501     |          | -      |
| - insperatus G                                                                                                                                                                                                                                                       | 434 = =       | 309           | En-jep-are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 921 =   | =        |        |
| - micropterus                                                                                                                                                                                                                                                        | =             | 309           | Entomophila albogularis G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 =    | .=       | 306    |
| - optatus G                                                                                                                                                                                                                                                          | 433 u. =      | 309           | — picta G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 =    | =        | 306    |
| Cuckoo, blue-headed                                                                                                                                                                                                                                                  | 560 = =       |               | — rufogularis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 =    | =        | 306    |
| - Flinders                                                                                                                                                                                                                                                           | 560 = =       | _             | Entomyza albipennis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 =    | =        | 308    |
| Curley, australian                                                                                                                                                                                                                                                   | 532           |               | - cyanotis Sws                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 =    | =        | 308    |
| - nvemv                                                                                                                                                                                                                                                              | 530           | _             | Eopsaltria australis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |        |
| — micropterus — optatus G. Cuckoo, blue-headed — Flinders Curlew, australian — pygmy Cygnus atratus G. Cynselus australis G                                                                                                                                          | 317           | 343           | - griscogularis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |        |
| Cuncolne quetrolia C                                                                                                                                                                                                                                                 | 999           | 975           | - leucogastra G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 275           | Ephthianura albifrons G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103     |          |        |
| Cysticola f. Cisticola!                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | - aurifrons G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 =   |          |        |
| Dacelo cervina G.  — gigantea V. H.  — Leachii V. H.                                                                                                                                                                                                                 | 46 = =        | 277           | - tricolor G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 =   | =        | 294    |
| - gigantea V. H.                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 = =        | 277           | Erismatura australis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 =    | =        | 345    |
| - Leachii V. H.                                                                                                                                                                                                                                                      | 551 = =       | 277           | Erythrodryas rhodinogaster G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106 =   | =        | 289    |
| Daedaiion candidum LESS. :                                                                                                                                                                                                                                           |               | 270           | - rosea G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107 :   | =        | 259    |
| Daption capensis G                                                                                                                                                                                                                                                   | 295 11        | 252           | Erythrogenys einetus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 =    | =        | 335    |
| Dasyornis anstralis V. H.                                                                                                                                                                                                                                            | 131 = =       | 291           | Esacus magnirostris G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335 =   | -        | 333    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300     | -        | 000    |
| brunneus G.                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 =         | 291           | Estrelda f. Astrilda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20      |          | 224    |
| - longirostris G                                                                                                                                                                                                                                                     | 132 u. =      | 291           | Eudromias australis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 =    | =        | 334    |
| Dendrocygna arcuata G.                                                                                                                                                                                                                                               | 521 = =       | 344           | Eudynamis australis Sws                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 =   | =        | 0.70   |
| — Eytoni G                                                                                                                                                                                                                                                           | 314 = =       | 344           | — Flindersii G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 566 =   | =        | 310    |
| Dicacum hirundinaccum G.                                                                                                                                                                                                                                             | 149 = =       | 279           | Eudyptes chrysocoma Gm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 492 =   | =        | 355    |
| Didtopfchen, mattfarbiges                                                                                                                                                                                                                                            | 576 = =       | -             | - chrysolopha Bn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | =        | 355    |
| - Mingfragens                                                                                                                                                                                                                                                        | 575 = =       |               | - demersa Brit, mus. list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | =        |        |
| fcwarzgescheiteltes .                                                                                                                                                                                                                                                | 577 = =       |               | Eulabeornis castaneoventris G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | =        | 342    |
| fcwarzgescheiteltes . fcwarzschwänziges .                                                                                                                                                                                                                            | 578 = =       |               | Euphema aurantia G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165 =   | =        | 316    |
| 1191211011910111191010                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | The state of the s |         |          |        |

|                                                                                                                                         |              |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | *** A                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Euphema Bourkii G                                                                                                                       | 169          | u.    | න.  | 316   | Gerygone laevigaster G                                                                                                                                                                                               | 565 u. S. 288        |
| - chrysostoma WGL.                                                                                                                      | 166          | =,    | =   | 315   | — magnirostris G                                                                                                                                                                                                     | 566, = = 288         |
| - clegans G                                                                                                                             | 164          |       |     | 315   | Giarol, orientalischer                                                                                                                                                                                               | 600                  |
| - petrophila G                                                                                                                          |              |       |     | 316   | Giarel, orientalisher                                                                                                                                                                                                | 483 = 335            |
| petropina G                                                                                                                             | 167          |       |     | 316   | - orientalis LEACH                                                                                                                                                                                                   | 600 = = 335          |
| - pulchella WgL                                                                                                                         | 441          |       | -   | 216   | Classic glottoides G                                                                                                                                                                                                 | 25 = 337             |
| - splendida G                                                                                                                           | 441          | =     | =   | 210   | Glottis glottoides G. Glyciphila albifrons G. — fasciata G.                                                                                                                                                          | 20.12.12.301         |
| Eurostopodus albogularis G.                                                                                                             | 224          | =     | =   | 275   | Glyciphila atomrons G                                                                                                                                                                                                | 57 minut 304         |
| - guttatus G                                                                                                                            | 220          | =     | =   | 275   | - fasciata G.                                                                                                                                                                                                        | 5.58.5 304           |
| Eurystomus australis                                                                                                                    | 47           | =     | =   | 277   | - iulvirons Sws                                                                                                                                                                                                      | 55 = 304             |
|                                                                                                                                         |              |       |     |       | - ocularis G                                                                                                                                                                                                         | 346 = = 304          |
| Fairy Sandpiper                                                                                                                         | 926          | =     | =   | 200   | Gnathodon strigirostris Jahd                                                                                                                                                                                         | 322                  |
| Falcinellus igneus G Falco frontatus G                                                                                                  | 29           | =     | =   | 338   | Goatsucker, Fichtel's                                                                                                                                                                                                |                      |
| Falco frontatus G                                                                                                                       | 256          | =     | =   | 269   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| - hypoleucus                                                                                                                            | 594          | =     | =   | 268   | — great-headed                                                                                                                                                                                                       | 974                  |
| - leucaëtos Forst                                                                                                                       |              |       | =   | 270   | - wedge-tailed                                                                                                                                                                                                       | = 274                |
| _ longipennis Sws                                                                                                                       |              |       |     | 269   | — wedge-tailed Godwit, barred-rumped Goëland brun                                                                                                                                                                    | 528 u = —            |
| - lunulatus LATH                                                                                                                        |              | •     | -   | 269   | Goëland brun                                                                                                                                                                                                         | 516                  |
| Tunutatus HATH                                                                                                                          |              | •     |     | 268   | Goo-dee-lung                                                                                                                                                                                                         | 586 = = -            |
| - macropus Sws                                                                                                                          | OFF          |       | -   |       | Goo-dee-lung<br>Goo-mul-cul-long                                                                                                                                                                                     | 581 = = -            |
| — melanogenys Gm — melanops LATH                                                                                                        | 299          | n.    | =   | 268   | Goose, black and white                                                                                                                                                                                               | 522 = -              |
| — melanops LATH                                                                                                                         |              |       | =   | 270   | — semipalmated                                                                                                                                                                                                       | 522 = = -            |
| - Subduted Brehm Js                                                                                                                     |              |       | =   | 269   | Grallina australis Gr.                                                                                                                                                                                               | 125 = 282            |
| - subniger GRAY                                                                                                                         | 595          | 11.   | =   | 269   | Crawcolus himologous C                                                                                                                                                                                               | 504 - 902            |
| Halcon grey                                                                                                                             | 594          | =     | =   | _     | Graucalus hypoleucus G.                                                                                                                                                                                              | . 584 = 283          |
| Folomoulus frontatus V                                                                                                                  | 198          | -     | =   | 285   | - melanops G.                                                                                                                                                                                                        | . 426 = 282          |
| Falcon, grey Falcunculus frontatus V. — leucogaster G                                                                                   | 100          | 1     | -   | 285   | - melanops G                                                                                                                                                                                                         |                      |
| - leucogaster G                                                                                                                         | 505          | -     |     |       | — mentalis V. H.                                                                                                                                                                                                     | . 583 = = 283        |
| Falke, rußbrauner                                                                                                                       | 595          | = = : | =   | _     | - parvirostris G                                                                                                                                                                                                     |                      |
| — weigbauchiger                                                                                                                         | 594          | =     | =   | _     | - Swainsonii G.                                                                                                                                                                                                      | 425 n. = 283         |
| Transferrally mains                                                                                                                     | 5117         |       | -   |       | tenuirostris I S                                                                                                                                                                                                     | 589                  |
| Kliegenschlucker, breitschnabelig                                                                                                       | er 569       | =     | =   |       | white bollier                                                                                                                                                                                                        | 504                  |
| - alanzender                                                                                                                            | 570          | =     | Ė.  | -     | Cuest billed Commons                                                                                                                                                                                                 | 500                  |
| - ichoner                                                                                                                               | 571          | =     | =   | _     | Great-billed Gerygone                                                                                                                                                                                                | • 1000               |
| Theatchnäuner unruhiger                                                                                                                 | 573          | -     | :   |       | Grinder, the                                                                                                                                                                                                         | . 573                |
| Tiller teles block fortailed                                                                                                            | 579          | - 3   | -   |       | Grosbeak, fascinating                                                                                                                                                                                                | . 568 = = = = =      |
| Tiegenschlucker, breitschnabelig — glänzenber — schöner — schöner  Flugschnäpper, unruhiger Flycatcher, black fantailed — black-fronted | 572          | ्र    | -   | _     | mentalis V. H. parvirostris G. Swainsonii G. tenuirostris J. S. white-belliep Great-billed Gerygone Grinder, the Grosbeak, fascinating Grus australasiana G. Gull, crimson-billed Jamesons Gymnophrys torquatus Sws. | . 599 = 338          |
| - black-fronted                                                                                                                         | 574          | =     | =   |       | Gull, crimson-billed                                                                                                                                                                                                 | . 515 = -            |
| - proad-puted                                                                                                                           | 909          |       | - 5 |       | _ Jamesons                                                                                                                                                                                                           | . 515                |
| — brown                                                                                                                                 | 568          | =     | =   | =     | Gymnophrys torquatus Sws.                                                                                                                                                                                            | 555                  |
| - pretty                                                                                                                                | 571          | =     | =   | -     | Campowhine lougonote G                                                                                                                                                                                               | 215 = 281            |
| - restless                                                                                                                              | 573          | -=    | =   |       | Gymnorrhina leuconota G.                                                                                                                                                                                             | 431 = 281            |
| - shining                                                                                                                               | 570          | =     | =   |       | - organicum G.                                                                                                                                                                                                       |                      |
| wantail"                                                                                                                                | 579          | -     | =   |       | - Tibicen G                                                                                                                                                                                                          | · 214 - 281          |
| Talian quatualia C                                                                                                                      | 172          |       | =   |       | Graig candida WCI.                                                                                                                                                                                                   | 507 = 347            |
| Funca austrans G.                                                                                                                       | 510          | -     |     |       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Antalentalunapers Charpe                                                                                                                | 919          | -     | . = |       |                                                                                                                                                                                                                      | . 552                |
| Fuscalbin, le                                                                                                                           | . 552        | =     | =   |       | Haematopus fuliginosus G. — longirostris VIEILL.                                                                                                                                                                     | 319 = 334            |
| Gallinago australis Brit, mu                                                                                                            | s 593        | -     |     | _     | - longirostris VIEILL.                                                                                                                                                                                               | . 318 20 2 334       |
|                                                                                                                                         |              |       |     |       | Holoron Mac Loovii J S                                                                                                                                                                                               | 13: 278              |
| Gallinula, black-backed                                                                                                                 | . 001<br>A75 |       | -   |       | number gie G                                                                                                                                                                                                         | 19 977               |
| - tenebrosa G                                                                                                                           | - 4/0        |       | -   | 341   | 1                                                                                                                                                                                                                    | 4) 077               |
| Gansente                                                                                                                                | - 522        | :     | =   | -     | Saucius V. II.                                                                                                                                                                                                       | : 41 - 3 21·1        |
| Geahter-but                                                                                                                             | . 567        | -     | : = |       | - sordid                                                                                                                                                                                                             | . 000                |
| Gelbsaum=Pirol                                                                                                                          | . 563        | =     | : = | -     | soluidus G.                                                                                                                                                                                                          | 550 = 75, 277        |
| Gelochelidon macrotarsus G                                                                                                              | f            |       | . : | 347   | Haliastur leucosternus G.                                                                                                                                                                                            | . 246 = = 268        |
| Geopelia cuneata GRAY .                                                                                                                 | . 48         | 1 11  | . : | 399   | sphenurus (7.                                                                                                                                                                                                        | 247 = = 268          |
| - humeralis G.                                                                                                                          | 274          | 1 :   | : : | : 321 | Hemipodius G. f. Turnix<br>Hephthaenura Rohb.<br>Herodias Greyi G.<br>— immaculata G.                                                                                                                                | 331                  |
| - placida G                                                                                                                             |              |       |     | 399   | Henhthaenura RCHB.                                                                                                                                                                                                   | 294                  |
| trarguilla G                                                                                                                            | 19           | 1 1   |     | 321   | Herodias Grevi G                                                                                                                                                                                                     | 543 11 = 340         |
| trarquilla G. Geophaps plumifera G.                                                                                                     | . 40         | 7     |     | 200   | immegalata G                                                                                                                                                                                                         | 326 340              |
| Geophaps plumitera G.                                                                                                                   | . 40         | -     |     | 200   | - Inimaculata G                                                                                                                                                                                                      | 540 15 1011240       |
| - scripta G.                                                                                                                            | . 26         |       | = : |       |                                                                                                                                                                                                                      | 110542; Fire 340     |
| — Smithii G                                                                                                                             | . 26         |       | ,   | = 320 |                                                                                                                                                                                                                      | . 541 = 340          |
| Geradfrager, stachelschwänzig                                                                                                           | er 559       | 3     | = ; | = -   |                                                                                                                                                                                                                      | 325 50 340           |
| Geronticus spinicollis G.                                                                                                               | . 2'         |       | = : | = 338 |                                                                                                                                                                                                                      | 544 = 339            |
| Gerra-gerra                                                                                                                             | . 51         | 1     | = : |       | - syrmatophora G                                                                                                                                                                                                     | 327 = 339            |
| Gerygone albogularis G.                                                                                                                 | . 369        |       |     | = 288 | Heron, australian                                                                                                                                                                                                    | 539 = = -            |
| - buff-breasted                                                                                                                         | . 56         |       |     | = -   | - great-billed                                                                                                                                                                                                       |                      |
| - chloronotus G.                                                                                                                        | 37           |       |     | = 25  |                                                                                                                                                                                                                      | 536 = = -            |
| - culicinora G.                                                                                                                         | . 37         |       |     | = 28  |                                                                                                                                                                                                                      | 332 = 335            |
| - fusca G                                                                                                                               | . 36         |       |     | = 28  |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 1430a G                                                                                                                                 | . 30         | J     | -   | 0     | 21 . mornada: a 3.001;                                                                                                                                                                                               | 11)/2( 11/1/1/2 ' 1) |
|                                                                                                                                         |              |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |

| Histicula monacha G 546 u. S. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Limosa melanuroides G 321 u. S. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — nigrifrons G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - recurvirostra P 527 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Terek T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — ruficapilla G 330 = = 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201011 20101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hierofalco subniger Kr 595 = 335<br>Himantopus leucocephalus . 33 = 335<br>— Novae-Zealandiae G. 34 = 336<br>Hirondelle de mer de Panay 509 = 345<br>Hirundo leucosternon G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — uropygialis G 528 = = 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Himantonus lencocenhalus . 33 : : 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Little gull 515 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Name Zerlanding C 24 4 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lobivanellus lobatus G 38 = = 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Novae-Zealandiae G. 34 > 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110bivalletius tobatus (d. ) 00 - > 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hirondelle de mer de Panay 509 : : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — personatus G 39 = = 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — neoxena G 217 u. = 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Loxia fascinans Latii 568 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Heoretic C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — nitida Latin 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — pacifica LATH.? 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Honey-cater, lunulated 552 u. 561 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lunulated Trush 561 u. = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — moustached 556 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Macropygia Phasianella G. 276 = = 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Red-eyed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Magpie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Red-eyed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135-: : 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — white-throated 554 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mair-id-bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - yellow-throated 555 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maitch 540 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Honey-sucker, black-crowned 552 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Malacorhynchus membranaceus G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Höney-sacker, schwarzstirniaer 574 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312 n. = 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hydrochelidon fluviatilis G 508 = = 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Malurus Brownii V. H 121 = = 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hydroictinia affinis Kp 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - cyaneus Vieill 113 = = 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unleade coute C 95 u 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — elegans G 119 = = 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hylacola cauta G 95 u. = 292<br>— pyrrhopygia G 94 = = 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — elegans G 119 = 290<br>— Lamberti V. H 118 = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — pyrrhopygia G 94 = = 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Lamberti V. H 118 = = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hypotriorchis frontatus Kp : 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — leucopterus Q. G 117 = = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hyptiopus subcristatus Kr = 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| And I work of the control of the con | — melanocephalus V. H. 120 = = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - melanocephants v. II. 120 > 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ichthyaëtus leucogaster G 250 u. = 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — melanotus G 115 = = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jeracidea Berigora G 239 = = 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — pulcherrimus G 358 = = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - occidentalis G 238 = = 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - splendens G 116 = = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Occidentalis G 200 - 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Man-do-weidt 533 = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jin-gee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Man-do-weldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jit-te-jit-te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Manchot huppé 492 = = —<br>Manchot sauteur 492 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jit-tee-gnut 573 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manchot sauteur 492 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 311-100-Butt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Man a läa 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Men-e-löo-roo 585 = = — Meerschwalke, Fluß 508 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mal-jeer-gang 514 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meerjajivalve, Fluy: 508 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riebitregenpfeifer, Schweizer= 549 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Megapodius tumulus G 89 = = 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kingsfisher, Leach's 551 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Melicophila picata G.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meliphaga atricapilla T 552 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riwiskiwi, Owen's 601 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menpaga arricapina 1 992 : : —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kleinling, kurzschnäbeliger . 567 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — australasiana V. H 66 = = 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klingelagel, bleigraue 591 = = - ruffarbige 592 = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — longirostris († 347 = = 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — lunulata V. H 552 = = —<br>— mystacalis G 556 = = 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - rupfarbige 592 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Innuata v. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Knorpelschnabel, braungezügelter 562 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — mystacalis G 556 = = 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ko-ra-a-ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Novae-Hollandiae V. H. 64 = = 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prahhanoishagel Reach's 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — sericea G 65 = = 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Straubthetobagti, comy 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tournate Come 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kranich, australischer 599 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — torquata Sws 552 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Melithreptus albogularis G 554 = = 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Land Snipe 529 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - chloropsis G 553 = = 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laniarius albicallis V 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - gularis G 348 = = 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laniarius albicollis V 577 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - guidis G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lanius Karu Less 579 = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — robustus Latu 583 = = 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — melanocephalus G 350 = = 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — curvirostris Latu = 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — validirostris G 349 = = 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tournature Trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Melopsittaeus undulatus G 161 = = 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - torquatus Latin 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Larus fuscus Briss 516 u. = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menura superba DAV 90 = = 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Jamesonii 515 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Merops ornatus LATH 48 = = 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - scopulinus Frst 515 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Microeca assimilis G 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Andrew C 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — pacificus Latu 302 = = 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — flavigastra G 408 = = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lathamus discolor G 162 = = 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — great-winged 568 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leipoa ocellata G 88 = = 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — macroptera G 568 = = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dazu: unfre Nr. 88, Albb. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Milyus affinis G 236 = = 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CLXXXVII, 1536—37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — isurus G 237 = = 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lepidogenys subcaistatus G. 245b u. = 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mimetes flavocinetus King 563 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leptotarsis Eytoni G 314 = = 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mimeta flavocincta V. II 563 : : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miner rellevishmented 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lestris antarctica Less, 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Miner, yellow-throated 557 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Catarractes G 516 u. : 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mirafra Horsfieldii G 396 = = 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leucosarcia picata G 271 = = 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Man-do-weidt 532 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| w 1 10 mg was an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mevenschwathe, Bafftragen= 513 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leucospiza NovHoll, Kr 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liemetis nasicus G 455 : : 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Belikans 514 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pastinator G 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Torre'8= 512 = = 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 m - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 670 670 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monarcha carinata VG 412 = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pachycephala, black-tailed . 578 u. S. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - trivirgata G 574 = = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — falcata G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mother Cary's Goose 501 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fuliginosa V. H 577 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mountain Trush 561 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — fusea V. II 577 : : —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mul-woo-ing-a-ning-e 525 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Gilbertii G 420 = = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Muscicapa erythrogastra var. LATH = 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — glaucura G 419 = = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vittata Q. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — gutturalis G 577 = = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mycteria australis Lath 329 u. = 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - inornata G = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Myiagra concinna G 571 = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — lanioides G 196 = = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — latirostris G 569 = = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — longirostris G = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - macroptera V. H 568 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — lunulated 575 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — nitida G 570 = = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — melanura G 578 = = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - plumbea V. H 409 = = 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — olivacea V. II 418 = = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - rubeculoides V. II 570 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — pectoralis G 195 = = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myzantha flavigula G 557 = = 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — plain-col 576 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| My Zalithia Harigata C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - garran o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - xanthoprocta G = 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| michael de la company de la co | I was the same that the same to the same t |
| — obscura G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The state of the s |
| Myzomela crythrocephala G. 50 = = 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — nigra G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — obscura G 351 = = 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pandalotus affinis G 202 = = 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — pectoralis G 51 = = 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - sanguinolenta G 49 = = 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — punctatus G 200 = = 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - quadragintus G 204 = = 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tateman Companion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - rabricatus G 410 > 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Hen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - striatus G 201 = 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neomorpha Gouldii Gn. 19 = 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — uropygians G 205 > > 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nestor productus G 18/ = = 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parra gallinacea, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettapus albipennis G 20 = = 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pe-dil-me-dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - coromandelianus G 20 = 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pedionomus micrurus G 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — pulchellus G 21 = = 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — torquatus G 282 = = 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| New-Holl, Trop, Bird 517 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riren-Uferläufer 526 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pelecanopus pelecanoid. Wgl. 514 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numenius australis G 532 = = 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pelidna subarquata Steph. 530 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - minutus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tollette State date State Stat |
| — uropygialis G 533 = = 338  Noddy, grey 506 = = —  Nonnen-llferpfeifer 546 = = —  Notodela karu Less 579 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Noddy, grey 506 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I cinis subclistatus III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ronnen-Alferpfeifer 546 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notodela karu Less                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notodela karu Less 579 = = -<br>Nowal-gang 522 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — giant 501 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nowal-gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - great grey 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nymphicus NHollandiae Wgl. 186 = 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Slivery-grey 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ity in partour 7211 220 at the same of the | - sost-prumageu 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nyroca australis G 309 = = 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — spectacled 500 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ocyphaps Lophotes, G 269 = = 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — wedge-tailed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oedicnemus grallarius G 334 = = 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Petroica bicolor Sws                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O-lareg-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — erythrogastra G 358 = = 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Onychoprion fuliginosus G. 298 = = 34°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — fusca G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Panaya G 509 = = 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Goodenovii J. S 109 = = 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oo-loo-mnng-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — multicolor Sws 108 = = 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oreocincla lunulata G 561 = 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — phoenicea G 110 = = 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Novae-Hollandiae G. 561 = = —<br>— macrorhyncha G. 561 = = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petrophassa albipennis G 268 = = 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — phoenicurus Gm 517 = = 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oriole, crescent-marked 563 = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and week a will i will be the the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oriolus affinis G 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — flavicinetus G 563 = = 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - viridis Vieill 394 = = 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Orthonyx Temminekii V. H. 659 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s |
| — maculatus \$тери 559 : = —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — spinicaudus T 559 = = 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Otis australasianus G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — australis Gray 286 = = 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Owl, sooty : 593 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - elegans G 264 = = 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| The second of                                           | 000  |   | ~  | 200 | Dead Name of YVer                            | 10  |   | ~ |     |
|---------------------------------------------------------|------|---|----|-----|----------------------------------------------|-----|---|---|-----|
| Phaps histrionica G                                     |      |   |    | 320 | Port Egmont Hen 5                            | 116 |   |   | _   |
| Philedon lunulatus T                                    | 561  | = | =  | _   | Porzana fluminea G 2                         | 159 | = | = | 342 |
| Pied Crow shrike                                        | 589  | = | =  | _   | Porzana immaculata G 4                       |     | = | = | 342 |
| Piezorhynchus nitidus G                                 | 194  | = | =  | 287 | - leucophrys G 4                             | 77  | : | = | 342 |
| Pinguin, crested                                        | 492  | = | =  |     | — palustris G 2                              | 60  | = | = | 342 |
|                                                         | 491  | = | =  | _   | Pratincole, oriental 6                       | 300 |   | - |     |
| Pinguin, Fairy                                          |      |   |    |     | Prior Ariel C                                | 100 | - |   |     |
| Binguin, tleinster                                      | 491  | = | =  | _   | Prion, Ariel G.                              |     |   | = | 352 |
| Pinguinaria cristata Suaw .                             | 492  | = | =  | _   | — Banksii G                                  |     |   | = | 352 |
| Pinfelzungler, citrontehliger                           | 557  | E | =  | _   | - Turtur G                                   | 7   | = | = | 352 |
| - gelbkehliger                                          | 555  | = | =  |     | - vittatus G                                 | 6   | = | = | 352 |
| - mondflediger                                          |      | = | =  |     | Procellaria acquinoctialis L                 |     |   | = | 350 |
|                                                         |      |   | =  | _   | — autarctica Gm:                             | •   |   |   |     |
| - Schnurrbart:                                          |      | = |    |     | - autarenea Gm. ,                            |     | • | = | 350 |
| — Schwanfluß                                            | 0.74 | = | =  |     | - atlantica G                                | - : |   | = | 350 |
| - weißtebliger                                          | 554  | = | =  | -   | - coerulea GM 2                              | 194 | = | = | 351 |
| Pitta iris G                                            | 86   | = | =  | 298 | - conspicillata G 5                          | 000 | = | = | 350 |
| - strepitans T                                          |      | = | =  | 298 | - Cookii Gray 2                              | 93  | - | = | 341 |
| Time wit C                                              | 84   | = | =  | 298 | - flavirostris G                             | .00 |   | - | 351 |
| Vigorsii G                                              |      |   |    | 339 |                                              |     |   |   |     |
| Platalea flavipes G                                     | 32   | = | =  |     |                                              |     |   |   | 350 |
| — regia G                                               | 31   | = | =  | 339 | — gigantea Gм 5                              | 100 | = | = | 350 |
| Platycercus Adelaidae                                   | 179  | = | =  | 314 | — glacialoides Sm 4                          | 98  | = | = | 351 |
| - Barnardii V. H                                        | 182  | = | =  | 314 | — grisca K                                   |     | = | = | 351 |
|                                                         | 181  | = | =  | 314 | - hasitata K 4                               | gg  | : | = | 350 |
|                                                         |      |   |    | 315 | - Lessonii Gara 4                            | ine |   |   |     |
| - Brownii V. H                                          |      | = | =  |     | — Lessonii Gara 4                            | 90  | = | = | 351 |
| - Aprosm. erythropt                                     | 185  | = | =  | 314 | — leucocephala Frst 4                        | 96  | = | = | _   |
| - eximius V. H                                          | 417  | = | =  | 315 | — macroptera Sm                              |     |   | = | 351 |
| <ul><li>flaveolus G</li><li>flaviventris V. H</li></ul> | 178  | = | =  | 315 | — melanopus Sol                              |     |   | = | 351 |
| - flaviventris V. H                                     | 452  | = | =  | 315 | - mollis G 4                                 | 97  | - | - | 351 |
| interestin War                                          | 464  |   | =  | 315 | — mollis G 4<br>— nivea Gм                   |     |   |   | 351 |
| - icterotis Wgl                                         |      | = |    |     | Solomdui C                                   |     |   |   |     |
| - ignitus Leadb                                         | 449  | = | =  | 315 |                                              | •   |   |   | 351 |
| — palliceps V. H                                        | 177  | Ξ | =  | 315 |                                              | 96  |   | = |     |
| - Pennantii V. H                                        | 450  | = | =  | 314 | Psephotus haematogaster G. 4                 | 143 | = | = | 315 |
| — pileatus V. H                                         | 451  | = | =  | 315 | - haematonotus G 4                           | 142 | = | = | 315 |
| - Aprosm. scapulat.                                     | 184  | = | =  | 314 |                                              |     | = | = | 315 |
|                                                         |      |   |    | 314 |                                              |     |   |   | 315 |
|                                                         |      | = | =  |     | — pulcherrimus G 4                           | 45  |   |   |     |
| - splendidus G                                          |      | = | =  | 315 |                                              | 67  |   |   |     |
| Plectorhyncha lanceolata G.                             | 75   | = | =  | 305 | — olivaceus G                                |     |   | = | 288 |
| Pleiodus strigirostris RCHB.                            |      |   | 3  | 322 | Psophodes crepitans V. H.                    | 82  | = | = | 290 |
| Plotus NHollandiae G                                    | 308  | - | =  | 354 | Psophodes crepitans V. H.  — nigrogularis G. | 83  | = | = | 290 |
|                                                         |      |   |    |     | Pteropodocys Phasianella G. 4                | 97  |   | = | 253 |
| Plower, brown                                           | 547  | = | =  |     |                                              |     |   |   |     |
| Plover, grey                                            | 549  | ż | Ξ. |     |                                              | 279 |   | = | 315 |
| Podargus brachypterus G                                 |      |   | =  | 274 |                                              |     | = | = | 315 |
| - Cuvieri V. II                                         | 466  | = | =  | 274 | — Swainsonii G 2                             | 278 | = | = | 315 |
| - humeralis V. II                                       | 229  |   | =  | 274 | Ptilonorhynchus halosericeus K.2             | 13  | = | = | 299 |
|                                                         |      |   | =  | 274 |                                              | 04  |   | = | 299 |
|                                                         |      |   |    |     |                                              |     | = | : | 311 |
| - phalaenoides G                                        | 228  | = | =  | 275 | 1                                            |     |   |   |     |
| - plumiferus G                                          | 465  | = | =  | 275 |                                              | 59  |   | = | 305 |
| - Stanleyanus LATH                                      |      |   | =  | 274 | — chrysops G: 3                              | 11  | = | : | 305 |
| Podiceps australis G                                    | 2    | = | =  | 355 | - chrysotis G 3                              | 40  | = | = | 304 |
| — gularis G                                             |      | = |    | 355 |                                              | 60  | : | = | 305 |
| - nestor G.                                             | .1   |   |    | 355 |                                              |     | = | = | 305 |
|                                                         | 4    | - | =  |     |                                              |     |   |   |     |
| - poliocephalus J. S                                    | 4    | = | =  | 355 |                                              |     | = | = | 305 |
| Poëphila acuticauda G                                   | 142  | = | =  | 297 |                                              | 55  |   | = | 305 |
| - cineta G                                              |      |   |    | 297 | - fasea G                                    | 63  | = | = | 305 |
| - Gouldiae G                                            | 134  | = | =  | 297 | - leucotis G 3                               | 39  | = | = | 305 |
| - leucotis G                                            | 109  | - | -  | 297 | - Lewinii Sws                                |     |   | : | 304 |
| minabilia Harna Taom                                    |      |   |    | - 1 | - omotios G                                  | 61  |   |   |     |
| - mirabilis IIMBR. JCQT.                                | 143  | = | =  | 297 |                                              |     | - | = | 305 |
| - personata G                                           | 143  | = | =  | 297 |                                              | 38  | = | = | 305 |
| Polytelis Barrabandi Wal                                | 454  | = | :  | 314 |                                              | 62  | = | = | 305 |
| - melanura G                                            | 453  | = | =  | 314 | - sonorus G 3                                | 41  | = | = | 304 |
| Pomatorhinus tubeculus G.                               | 151  | = | =  | 303 |                                              | 45  | = | = | 305 |
| - superciliosus V. II.                                  | 150  | = | -  | 303 |                                              | 12  | - | = | 305 |
|                                                         |      |   |    |     |                                              |     |   |   |     |
| - temporalis G                                          | 562  | = | =  | 303 | Puffinuria Lesson                            | 5   | = | = | 353 |
| - trivirgatus T                                         | 562  | = | =  | _   |                                              | 93  | = |   | 352 |
| Porphyrio bellus G                                      | 257  | = | =  | 341 |                                              | 57  | = | = | 352 |
| - melanonotus T                                         | 597  | = | =  | 341 | - carneipes G 4                              | 9.4 | 5 | = | 352 |
|                                                         |      |   |    |     |                                              |     |   |   |     |

| Puffinus sphenurus G 495 u. S. 352 Sericornis citreogularis G 99 u. Pyrrholaemus brunneus G 100 = = 295 — frontalis G 366 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Burkalagrand brunneng G 100 c 995 — frontalis G 366 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 293                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Conjecunia humilia C. 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                              |
| Malle, Lewin's 598 = 342 Sericornis humilis G 365 = maculata G 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 293                            |
| Dille brochemic Sura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Rallus brachypus Sws 598 = 342 — magnirostris G 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 293                            |
| - Levinii Sws 598 = 342<br>- pectoralis Cuv 478 = 342<br>- pectoralis Cuv 478 = 342<br>- Sericulus Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 293                            |
| - pectoralis Cuv 478 = 342 C - settlement of 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 490                            |
| Raupenfresser, Jardine's . 582 = Sericulus chrysocephalus G. 395 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 300                            |
| Maupenfresser, Jatoine's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 300                            |
| Scythrons NHollandiae TATH, 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 310                            |
| - weißbauchiger 584 = = - Christo pohrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| - weißgeschulterter . 581 = Shrike, robust 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = -                              |
| - weißigeschulterter 581 = = Silberreiher, brustbuschiger . 544 = weißigmarger 580 = = = Silberreiher, brustbuschiger . 544 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                |
| Diffiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = _                              |
| - früftiger 583 = = - Greh'8 543 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Raubmöbe, aroke 516 = = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                |
| Recurring rubricoms 1. 24 = 550 Silver Gull 515 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                |
| Sittella chrysontera Sws 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211                              |
| - white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 311                            |
| Real-tailed Tropic-bird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = 311                            |
| Regenpfeiser, brauner 547 = -   - pilcata G 154 = -   - pilcata G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 - 311                         |
| - gelbgescheckter 548 = = -   white boaded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UII                              |
| Reiher, gerahschiaer 540 = - white-headed 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                |
| Stelle, weißfähfige 558 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = -                              |
| - intigiuniti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Reiherlein, großschnabeliges . 538 Small Frigate Bird 518 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Rhipidura albiscapa G 191 = 286 Smicornis brevirostris G 567 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -= 288                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 288                            |
| - Dryas G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| - isnra G 410 = = 286   Grie Nil Till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| - motacilloides V H 579 : . 986   - 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Sparvius cirrhocephalus VIEILL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - = 270                          |
| - picata G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| runitons vic 411 5 5 200 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 050                              |
| Dhynahaan quetrolic G 96 227 - metanops visites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 270                            |
| CRITICAL VIETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 270                            |
| difficultiffication de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 270                            |
| Otto the matter of the state of | = 344                            |
| m - m ( ppatition terry inclined in the state of the stat | > 944                            |
| Sphecotheres australian 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                                |
| Sängerfliegenschnäpper, großfl. 568 = = - australis Sws 564 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 301                            |
| Sandpiper, great 531 = = - canicollis Sws 564 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = "-                             |
| Control T C Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| green 526 = = - virescens J. S 564 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                |
| — grey 549 = = — viridis V. H 564 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · = · · · ·                      |
| - grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 5 m                            |
| — least                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = 355                            |
| - least                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 000                            |
| - little 529 = = - undina G 491 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 355                            |
| - marsh 524 = =   Sphenoeacus galactotes G 389 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 292                            |
| Sarciophornus pectoralis G. 37 = 334 - gramineus G 388 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 292                            |
| Catin graymovy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 000                            |
| Satin-sparrow 570 = = — Sphenostoma cristatum G 128 = Scharbe, australische 520 = = — Springpinguin, gelbbuschiger 492 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 290                            |
| Scharbe, australische 520 = = -   Springpinguin, gelbbuschiger 492 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =                                |
| — Furchenschnabel: 519 = = — Squatarola helvetica Cuv 549 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 334                            |
| Schlammläufer, großer 531 = = - Squeaker 591 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Schlammläuser, großer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 T                            |
| — Furdenschnabel: 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .= <del>- '-</del>               |
| — weißlicher 529 = = — Sterna alba Lати 507 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ' =                              |
| Schnepfe, australische 523 = = - graeilis G 511 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 346                            |
| Schoeniclus albescens G 529 = 336 - melanauchen T 296 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( 240                            |
| Schoeniclus albescens G 529 = = 336 — melanauchen T 296 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 340                            |
| - australis G 320 = 336 - melanorrhyncha G 510 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 346                            |
| — magnus G 531 = = 336 — рапауа Lатн 509 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 · -                            |
| - subarquatus G 530 = = 336 - pelecanoides King 514 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = -                              |
| The state of the s |                                  |
| Schweiffl. Schnäpper, Bachst. 572 : poliocerca G 513 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Scolopax australis Lath 523 = = 337   — velox G 510 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = -                              |
| - cincrea Gm 527 = = - Sternula Nereis G 12 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 347                            |
| TT 1 11 0 F00 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| - Hardwickii Gray 523 : : - Stipiturus malachurus Less. 122 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · = 1/1-                         |
| - Terek Latu 527 = = - Strauß-Cafuar, Reuholl 602 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00.                              |
| — Terek Latu 527 = = — Strauß=Casuar, Renholl 602 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 281                            |
| — Terek Lath 527 = = — Strauß-Cafuar, Neuholl 602 = — subarquata Gu 530 = = — Strepera anaphonensis G 591 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| — Terek Latil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 281                            |
| — Terek Latil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 281<br>= 281                   |
| - Terek Latu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 281<br>= 281                   |
| - Terek Lath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 281<br>= 281<br>= 281          |
| — Terek Latil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 281<br>= 281<br>= 281<br>= 281 |

| Strepsilas collaris T          | 545    | · 11: | 8   | . 337 | Thrush, restless                         | . 573    | 11. | 6   | . 225 |
|--------------------------------|--------|-------|-----|-------|------------------------------------------|----------|-----|-----|-------|
| - interpres G                  | 545    | =     | 2   |       | - volantile                              | . 573    | . = | , = |       |
| Strix castanops G              | 471    |       | =   |       | Thunder-Bird                             | . 577    | =   | =   |       |
| - delicatula G                 |        |       |     |       | Tinnunculus cenchroides G.               | 253      | E   | =   | 269   |
|                                |        |       |     |       |                                          | 570      | = 1 | -   |       |
| - flammea? V. H                |        |       |     |       | Tody, Tell-breasted                      | 505      |     |     | 337   |
| — personata V. H               |        |       | =   |       | Totanus griscopygius G.                  | 1 020    | =   | =   |       |
| - tenebricosa G                | 593    | =     | =   | 272   | - javanicus Horsf                        | . 02/    | =   | 2   |       |
| Struthidea cinerea G           | 148    | :     | =   | 301   | — stagnatilis T Tribonyx Mortieri DuBus. | . 524    | =   | =   | 337   |
| Stumpftraller, Dümortier's .   |        | =     | =   | -     | Tribonyx Mortieri DuBus.                 | . 596    | =   | =   | 341   |
| Sturmvogel, Brillen=           | 500    |       |     | _     | ventralis G                              | . 574    | =   | =   | 341   |
| Cilitinobyte, Struction        | 499    |       | =   | -     | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |          | 143 |     |       |
| - grauer                       |        |       |     |       | tus G                                    |          | =   | =   | 317   |
| - Lesson's                     |        |       | =   | _     |                                          |          |     |     |       |
| - weicher                      | 497    | =     | =   |       | - concinnus V. H                         | . 174    | =   | =   | 317   |
| - Riesen=                      |        | =     | =   | -     |                                          | 176      | =   | =   | 317   |
| Sula australis G               |        | -     | =.  | 354   |                                          | . 175    | =   | =   | 317   |
|                                |        |       | =   | 354   | rubritorquis V. H.                       | 171      | =   | =   | 317   |
| - fusca Briss                  |        |       |     |       | Compingerii T C                          | 170      |     | :   | 317   |
| - personata G                  | 304    |       | =   | 354   |                                          |          | =   |     |       |
| — piscator G                   | 306    | =     | =   | 355   |                                          |          |     | =   | 317   |
| Sultanghuhn, ichmargrudiges    | 597    | =     | =   | -     | Tringa albescens T                       | . 529    | =   | =   | -     |
| Swan-River Honey-eater .       | 553    |       | =   | _     | - helvetica L                            | . 549    | =   | =   | _     |
| Swin Sandrian                  | 540    |       |     |       |                                          | . 545    |     | =   | _     |
| Swiss Sandpiper                | 049    | =     | =   | _     | - Interpres L.                           | E 40     |     |     |       |
| Sylochelidon poliocerca        | 513    | =     | =   | _     | - Squatarola L                           |          |     | =   | _     |
| - strenna G                    |        |       | =   | 346   | - subarquata T                           | . 530    | =   | =   |       |
| Sylvia leucophoea LATH         |        |       | =   | 287   | Tropidorhynchus argenticeps              | G. 74    | =   | =   | 307   |
|                                |        |       |     | 284   | - citreogularis G                        |          |     | =   | 307   |
| — rufiventris Latп             |        |       | =   |       |                                          |          |     |     |       |
| — sagittata Lath               |        |       | =   | 295   | - sordidus G                             |          |     | =   | 307   |
| - versicolor Lath              |        |       | =   | 309   | Tropikvogel, rothschwänziger             |          | =   | =   | _     |
| Synoicus australis G           | 280    | =     | =   | 332   | Turdus dubius LATH                       |          |     | =   | 286   |
| - chinensis G                  | 281    |       | =   | 332   | - gutturalis LATH                        |          | =   | =   | _     |
|                                |        |       |     |       | - inquietus Lath.                        |          |     | =   |       |
| — Diemensis G                  |        |       | =   | 332   |                                          |          |     |     |       |
| - sordidus G                   | 485    | =     | =   | 332   | — lunularis SпAW                         |          |     | =   | -     |
|                                |        |       |     |       | - lunulatus Lath                         | 561      | =   | =   |       |
| Talegalla Lathami G            | 87     | =     | =   | 323   | — maxillaris Latu                        |          |     | =   | 301   |
|                                |        | :     | =   |       | - muscicola Lath                         |          |     | =   | 286   |
| Tauchersturmvogel, ähnlicher   |        |       |     |       |                                          |          |     | =   |       |
| - fleischfarbbeiniger          |        | =     |     | _     | - prasinus LATH                          |          | =   |     |       |
| Teich=Reiherlein               | 537    | =     | =   | _     | — rubecula Lath                          | 570      |     | =   |       |
| Terek Avoset Penn              | 527    | =     | =   |       | — varius V. H                            | 561      | =   | =   |       |
| - Godwit                       |        | =     | =   | -     | - volitans LATH                          | 573      | =   | =   | 331   |
| — dodini                       | 507    |       | =   |       | — volitans Lath Turnix castanotus G      | 285      |     | =   | 331   |
| - snipe                        | 527    |       |     |       | Turnix castanotus G                      | 407      |     |     | 331   |
| Terekia cinerea G              | 527    |       | =   | 336   | - melanogaster G                         | 457      | =   | =   |       |
| - javanica Bonap               | 527    | =     | =   |       | - melanotus G                            | 489      | =   | =   | 331   |
| Teretschnepse                  |        |       | =   |       | - pyrrhothorax G                         |          | =   | =   | 331   |
| Tern, Caspian                  | 514    |       | =   |       | - scintillans G                          |          | =   | =   | 331   |
| Lern, Caspian                  |        |       |     |       |                                          |          |     |     | 331   |
| - crested                      | 514    |       | =   |       | - varius G                               | 00       |     |     |       |
| - Bass straits                 | 513    |       | =   | -     | - velox G                                |          |     |     | -     |
| - black-billed                 | 510    | =     | =   | 1     | Turnstone                                | 545      | =   | =   |       |
| - marsh                        | 508    |       | =   | _     |                                          |          |     |     |       |
| - Panayan                      |        |       | =   |       | Hurnhvogel, glattbänchiger .             | 565      | =   | =   | _     |
|                                |        |       |     | 3     | Urospiza radiatus Kr                     |          |     | =   | 270   |
| - Torres                       |        |       | =   |       |                                          |          |     |     |       |
| - Torres straits               | 514    | =     | =   | -     | - approximans Kr                         |          |     | -   | 270   |
| - white                        | 507    | =     | =   |       |                                          |          |     |     |       |
| - vellow-hilled                | 514    | =     | =   |       | Vannau de Suisse                         | 549      | =   | =   |       |
| Thalasseus pelecanoides G.     | 514    |       |     | 346   | - Pluvier                                | 549      | =   | :   |       |
| Thanasseus perecanolides G.    | 510    | -     |     | 246   | Vanellus griscus Brss                    | 549      | -   |     | _     |
| - poliocereus G                | 919    | =     |     | 346   | vanientas griscus Dass                   | 5.10     |     |     |       |
| - Torresii G                   | 512    | =     | =   | 346   | — helveticus                             | 949      | =   | -   |       |
| Thalassidroma leucogastra G.   | 291    | =     | =   | 353   | — melanogaster Benst.                    | 549      | =   | =   | -     |
| — marina G                     |        |       |     | 353   |                                          |          |     |     |       |
| - ~                            | 000    |       |     | 353   | Wiid-do-wiid-ong                         | 590      | = : | :   | _     |
| — melanogastra G               |        |       |     |       |                                          |          |     | =   | _     |
| - Nereis G                     |        |       |     | 353   | Warbler, rufouszvented                   |          |     |     |       |
| - tropica G                    |        | . :   | =   | 353   | Wafferläuser, graufteißiger .            |          |     | =   | _     |
| - Wilsoni Bonar                | 000    | = :   | E   | 353   | — Teidy=                                 |          | = : | =   | _     |
| Thereskiornis strictipennis G. |        |       |     | 338   | Bafferschwalbe, afchgraue .              | 506      | = : | =   | -     |
|                                | # C 12 | :     |     |       | Water Rail. Lewin's                      | 40.00    | = : | :   |       |
| Thrush                         |        |       | -   |       |                                          | 44 47 47 |     |     |       |
| - black-crowned                |        | = :   | -   |       | Whimbrel, australian                     |          |     |     |       |
| — guttural                     | 577    | = :   | =   |       | — little                                 | 534      | = : | =   | -     |
|                                | 050    | 92 "  | 201 | 82411 | holl. II.                                | 47       |     |     |       |
| Reichenbach, vollst. Naturg    | cles). | 20    | Her | Stell | pon. Al.                                 | 7.       |     |     |       |
|                                |        |       |     |       |                                          |          |     |     |       |

| Whistling-Dick      |   |     | 587 | n. | S. | 235 | Xenus cinereus Kaup 527 u. S. 345          |  |
|---------------------|---|-----|-----|----|----|-----|--------------------------------------------|--|
| - Duck              |   |     | 521 | =  | =  |     | Xerophila leucopsis G 133 = = 294          |  |
| Wid-joo-on-ong .    |   |     |     |    |    |     |                                            |  |
| Wil-la-ring         |   |     | 572 | =  | =  |     | Zosterops chloronotus G 98 = = 309         |  |
| Wil-yorl            |   |     | 537 | =  | =. |     | - dorsalis V. H 96 = = 309                 |  |
| Bürgabel, Elfters . |   |     | 589 | =  | =  |     | — luteus G 97 = = 309                      |  |
| — Raub:             |   |     | 590 | =  | =  |     |                                            |  |
| - silberrückige .   |   |     | 588 | =  | =  |     |                                            |  |
|                     |   |     |     |    |    | -   |                                            |  |
| Xanthomyza phrygia  | S | WS. | 67  | =  | =  | 305 | Aprosmictus erythropterus G. 185 u. S. 314 |  |
| Xema Jamesonii G.   |   |     | 515 | =  | =  | 345 | — scapulatus G 184 = = 314                 |  |

S. 13 Nr. 300 lies: Anous leucocapillus G., ebenfo im Register

Nummern auf den Abbildungen zu den in der dritten Abtheilung beschriebenen Arten mußten wegen nothwendiger Sinschaltung vieler Figuren verändert werden, deshalb folgen hier die berichtigten Citate derselben.

524 Totanus stagnatilis CCCXLV. 2703-4. 491 Spheniseus undina Tab. In 9-10. 492 Eudyptes chrysocoma In 12-14 u. 14b. - griscopygius CCCXLV. 2705-6. 493 Puffinus assimilis CCCXXVII. 2600. 526 Actitis empusa CCCXXXVI. 2655-56. Terekia cinerca CCCII. 2446-48. - carneipes CCCXXVII. 2601. 494 528 Limosa uropygialis CCCXXXVI. 2661—62. 529 Schoeniclus albescens CCCXXXVI. sphenurus CCCXXVII. 2602-3. 496 Procellaria Lessonii XII. 339 und 2658-60 CCCXXVII. 2605. mollis CCCXXVIII. 2606-7. subarquatus LXXIII. 618-20. glacialoides XIII. 789. CCCXXVIII. magnus CCCXXXVI. 2657. 531 498 532 Numenius australis CCCXLVI. 2707. 2608-9. uropygialis CCCXLVI. 2708-9. 533 hasitata XII. 336. CCCXXVII. 2604. 534 minutus CCCXLVI. 2710-11 conspicillata CCCXXVIII. 2610—11. Botaurus australis CCCII. 2953. gigantea XII. 332. CCCXXVIII. 2612. 502 Diomedea culminata XVI. 796. CCCXXIX. 2614—15. CCCXXXVII. 2663-64 536 Ardetta pusilla CCCXXXVII. 2665-66. brachyura XV. 345, CCCXXIX, 2616. fuliginosa XV. 358, CCCXXIX, 2613. stagnatilis CCCXXXVII, 2667-68. 537 macrorhyncha CCCXXXVIII. 538 505 Anous leucocephalus = leucocapillus. 2669 - 70.539 Ardea leucophoea CCCXLVII. 2714—15. - cinereus CCCXXX. 2620-21. 540 — rectirostris CCCXXXVIII. 2671. 541 Herodias pannosa CCCXXXIX. 2672. 507 Gygis candida CCCXXX. 2618-19. 508 Hydrochelidon fluviatilis CCCXXX. 2622. jugularis CCCXXXIX. 2673-74. 509 Onychoprion panaya CCCXXII. 2638-39. 542 Greyi CCCXXXIX. 2672. 543 510 Sterna melanorhyncha CCCXXII. plumifera CCCXXXIX. 2676. 2631 - 32545 Strepsilas interpres CIV. 659-60. 1072. - gracilis CCCXXII. 2633-34. 546 Hiaticula monacha CCCXL, 2677-78. 512 Thalassema Torresii CCCXXI. 2625-26. 547 Charadrius veredus CCCXL. 2679-80. 548 — xanthocheilus CCCXL. 2681-82. - poliocercus CCCXXI. 2627-28. pelecanoides CCCXXI. 2629-30. 549 Squatarola helvetica CI. 673-75. 515 Xema Jamesonii CCCXXXIII. 2642-43. 596 Tribonyx Mortieri CCCIV, 2460. 516 Lestris antarctica (catarractes G.) CCCXXXIII. 2641. CCCXLI. 2685—86. 597 Porphyrio melanonotus CCCXLI. 517-520 find fo geblieben. 521 Dendrocygna arcuata LI. 171-72. **2687**—88. 598 Rallus Lewinii CCCXLII. 2689—90 — brachypus: CCCV. 2467—68. 599 Grus australasiana CCCXLII, 2691. CCCXXXV. 2650-51. 522 Anseranus melanoleuca LVIII. 950. CCCXXXV. 2654. 523 Scolopax australis CCCXLV, 2701-2.

Dresden,

gedruckt bei Carl Ramming.







